

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

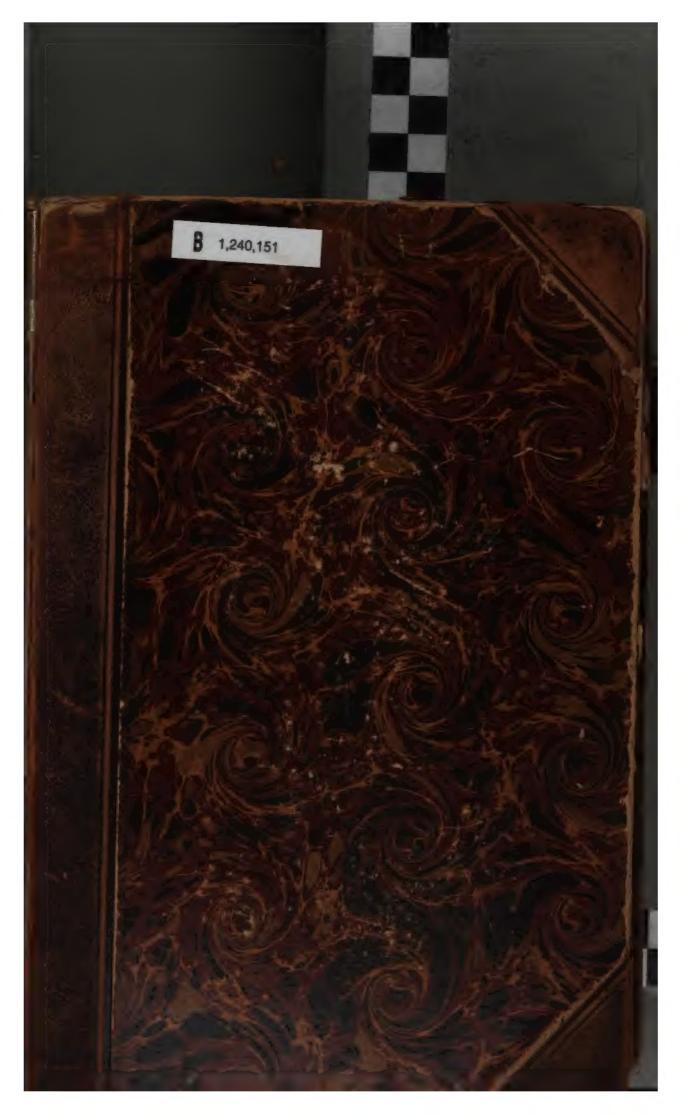

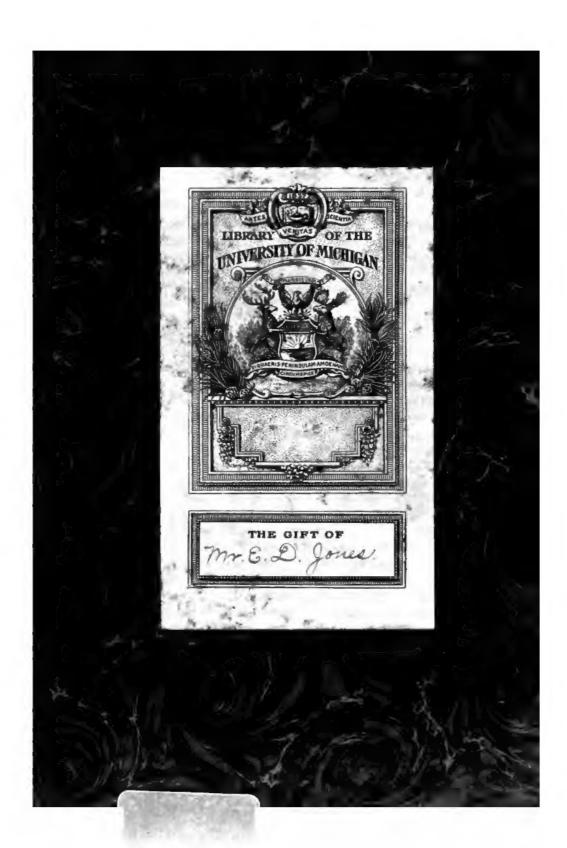



of the same of the

•

•

.

83

•

.

.

.

.

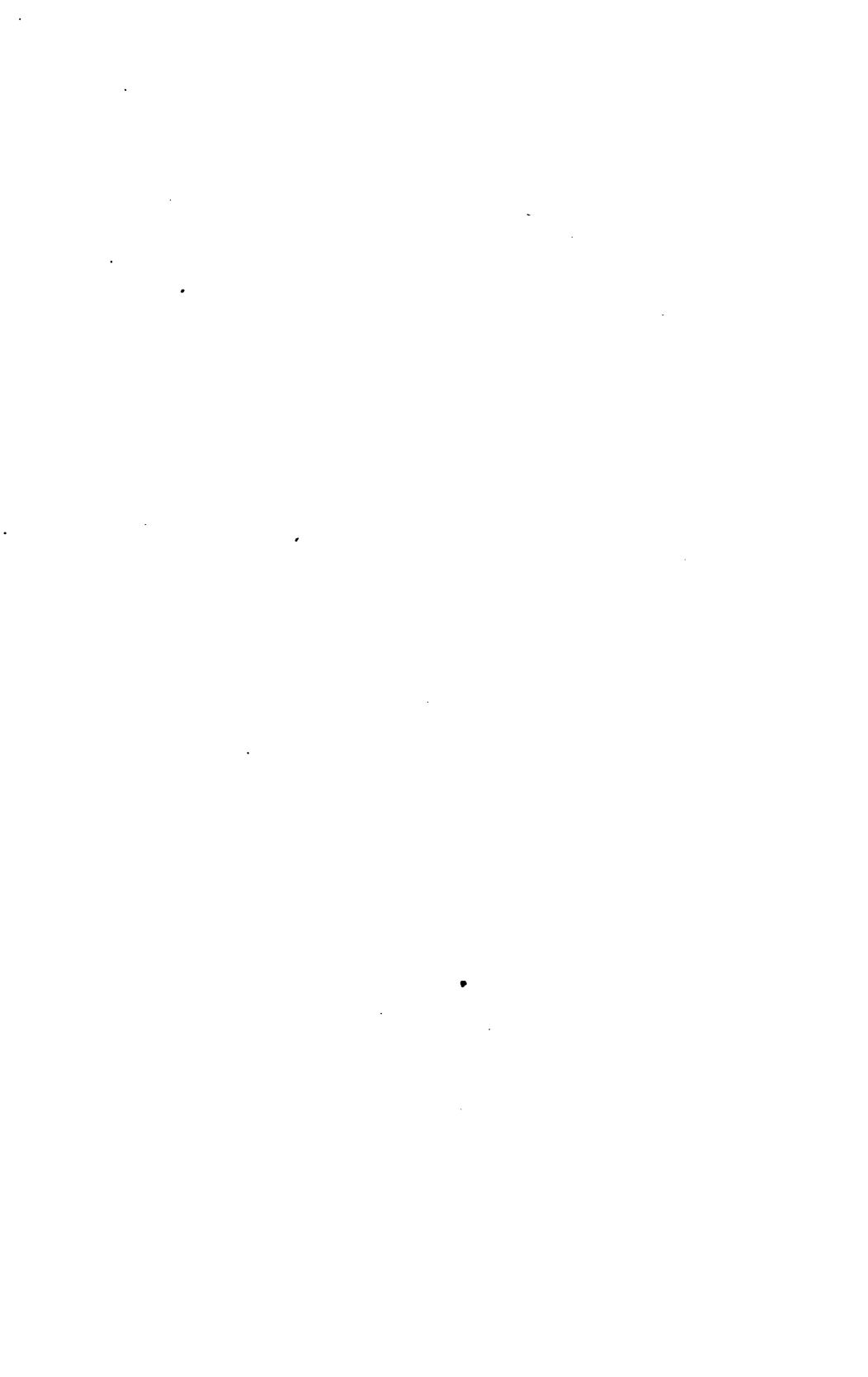

# U. f. C. Vilmar,

# Litteraturgeschichte.

Dreinndzwanzigste Unflage.

|  | • |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   | · |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

# Geschichte

der

# Deutschen Pational-Litteratur.

Don

A. F. C. Pilmar.

Dreiundzwanzigfte bermehrte Auflage.

Mit einem Unhang:

"Die Deutsche National-Litteratur vom Code Goethes bis zur Gegenwart" von Adolf Stern.

Marburg und Teipzig, N. G. Elwertsche Verlagsbuchhandlung. 1890. :

## Dorwort zur vierten Auflage.

Die wohlwollende Teilnahme, welche diesen Borlesungen', wie das Buch in den ersten beiden Ausgaben seiner Entstehung gemäß sich nannte, seit sechs Jahren geschenkt worden ist, und die sich selbst in den herben Stürmen der beiden letten Jahre nicht vermindert hat, legt mir eine Verpflichtung der Dankbarkeit auf, welche ich nicht besser zu erfüllen glaube, als daburch, daß ich wie bisher so auch in dieser vierten Auflage mich aller Anderungen und Um= Was in der dritten und in dieser vierten arbeitungen enthalten habe. Ausgabe hinzugekommen, also nicht gesprochen, sondern bloß geschrieben ist, beschränkt sich auf einige Erweiterungen der Geschichte unserer neuesten Poesie, da über manche Erscheinungen derselben jett ein etwas mehr begründetes und dem Abschlusse sich wenigstens mehr annäherndes Urteil möglich ist, als vor jechs Jahren. Weitere Anderungen und Umarbeitungen würden nichts anderes, als undankbare Willkür sein. Galt es mir doch bei dem mündlichen Vortrage dieser Geschichte unserer Litteratur nur darum, die Sachen selbst in ihrer Wahrheit und Einfachheit zu den Gemütern Unbefangener reden zu lassen, und die Freude, welche ich an ihnen hatte, in gleichem Maße in andere Seelen überzutragen; hat man doch damals im vertrauteren Kreise die Wiederklänge der alten Sagen und Lieder gern aufgenommen, hat man die Freude des Sprechenden geteilt, hat man dann auch im weiteren, im weitesten Kreise in dieser unbefangenen und, wenn man so will, jugendlichen Freude gerade das Eigentümliche des Buches gefunden — wie dürfte ich mich versucht fühlen, diesen Charakter der, wenn auch mitunter vielleicht allzu schlichten, Ginfachheit zu verwischen und die Freude zu stören? Die Gelehrsamkeit, die Wissenschaft, die Kritik waren und sind anderwärts auf diesem Gebiete hinreichend vertreten, dem Leben war und ist noch immer verhältnismäßig wenig dargeboten worden. Dem Leben aber hat diese Geschichte der deutschen Litteratur dienen wollen, dem ganzen und vollen Leben meines Volkes, in der Kraft seiner Thaten, wie in der Macht seiner Lieder, in dem Stolze seiner angeborenen Weltherrschaft, wie in der selbstverschuldeten Demütigung unter Fremde, in dem lachenden Glanze

VI Dorwort.

seiner Fröhlichkeit, wie in dem tiefen Ernste seiner dristlichen Frömmigkeit. Daß für dieses ganze und volle Leben unseres Volkes, für das Erleben, nicht bloß für das Wissen seiner Geschichte, noch Sinn und Empfänglichkeit in reichem Maße verbreitet ist, das hat die freundliche Aufnahme dieses Buches auch in den letzten, schweren Zeiten bewiesen, in welchen die Mehrzahl sich von der Vergangenheit und den wahrhaftigen Erlebnissen des deutschen Volkes gänzlich ab und den nur allzu unbestimmten Gedanken einer zweifelhaften Zukunft mit Leidenschaft zuzuwenden schien. Gewiß, unsere Aufgabe ist noch nicht erfüllt und eine reiche Zukunft liegt noch vor uns; aber der Zeiger, welcher still und unverrückt auf die Stunde der Zukunft hinweist, ist kein anderer, als der Sinn für das Leben der Vergangenheit, der Sinn für die Treue, die Liebe und die Freude unserer Väter; der Beruf des deutschen Volkes in der Zukunft wird kein anderer sein, als der er fast seit zwei Jahrtausenden gewesen ist: ein Hüter zu sein unter den Völkern für Zucht und für Sitte, für Gerechtigkeit und für Hingebung, für Dichtung und Wissenschaft in ihrer stillen Innerlichkeit und für den Glauben der dristlichen Kirche in seiner weltüberwindenden Herrlichkeit.

Diesem Leben und diesem Beruse des deutschen Volkes möge denn auch dieses kleine Buch in dem engen Kreise seines Daseins seine schwachen Dienste ferner leisten.

Rassel, am Jahrestage der Schlacht von Belle = Alliance 1850.

A. Vilmar.

## Dorwort zur zwölften\* Auflage.

Die gegenwärtige Auflage hat, wie die acht nächstvorhergehenden, mit einigen Ausnahmen, fast nur in den Anmerkungen einige durch die litterarischen Erscheinungen der letzten Jahre hervorgerusene Erweiterungen ersahren; eine von mancher Seite gewünschte größere Ausdehnung der Anmerkungen würde dem Charakter des Werkes zu wenig entsprechen. Von den poetischen Tageserzeugenissen mußte die Darstellung, wie disher, sich entsernt halten, da dieselbe als geschicht liche Darstellung mit Goethe ihren Abschluß erreichen mußte, mithin weder auf ein Registrieren des Vorhandenen, noch auf ein Besprechen des augenblicklich Interessanten angelegt war, und ohne sich selbst zu zerstören, nicht darauf richten kann.

Marburg, Weihnachtsabend 1867.

A. Vilmar.

<sup>\*</sup> Lette vom Berfaffer felbst besorgte Auflage!

Pormort. VII

## Dorwort zur einundzwanzigsten Auflage.

Die deutsche Litteraturgeschichte Vilmars, aus Vorlesungen hervorgegangen und 1845 zuerst erschienen, ist vom Verfasser bis an seinen am 30. Juli 1868 erfolgten Tobe stets auf das sorgfältigste verbessert und zum deutschen Hausund Familienschaße geworden, den man nicht verändern kann, ohne seinen Wert, dem Gehalte oder der Form nach, zu gefährden. Hätte Vilmar auch nicht verbeten, daß nach seinem Tode etwas davon genommen, etwas hinzugethan werden möge, so müßte man Bedenken tragen, ein Kunstwerk, das viele Mitbewerber überflügelt und, so wie es ist, Tausenden Belehrung, Genuß und Erhebung geboten hat und künftig bieten möge, durch Auslassungen, Zufätze oder Umgestaltungen zu erschüttern oder zu zerstören. Es ist der durchgeführte Gebanke von der Größe und Herrlickkeit der mittelalterlichen epischen Volks= dichtung, mit ihrer Ehre und Treue bis in den Tod; es ist die Kraft und Freudigkeit, mit welcher dieser Gebanke aus den Dichtungen selbst entwickelt wurde; es ist ferner die aufrichtige schöne Gerechtigkeit, mit der die Dichter der neueren Zeit nach ihrem nationalen Gehalte gewürdigt wurden; es ist endlich die begeisterte und Begeisterung weckende Lebendigkeit der Darstellung, was diesem Buche seinen raschen Erfolg und seine dauernde Wirkung gewonnen Stets von hohen, freien Gesichtspunkten ausgehend, hat der Verfasser die ebelsten und schönsten Erzeugnisse der Dichtung, die Schöpfungen, auf denen der Wert unserer Litteratur beruht, herausgehoben und mit liebevoller Sorgfalt nach ihrem nationalen und künstlerischen Werte behandelt, ohne sich durch das tiefer Stehende von seinem Standpunkte ablenken zu lassen, nur da allenfalls etwas mehr mit den geringeren oder verderblichen Erscheinungen und Richtungen beschäftigt, wo es ihm barauf ankam, ben Hintergrund zu zeigen, auf dem bas Große und Größere sich um so lebensvoller abhebt. Es kam nicht darauf an, die Masse zu erschöpfen, sondern lichtvoll zu ordnen, noch weniger darauf, eine Büchergeschichte zu liefern, ober diesem ober jenem neu aufgestellten Gesichts= punkte zu folgen, um ihn bann mit der wechselnden Mode des Jahres oder Tages gegen einen neueren ober neuesten auszutauschen. Wo, wie hier, die Grundanschauung zu einer Lebensüberzeugung und das davon erfüllte Kunstwerk zu einer bedeutungsvollen That geworden, hat es die Kraft, dem sich dagegen versuchenden, aus anderen Anschauungen hervorgegangenen und andere Ziele verfolgenden Wetteifer standzuhalten, und dem Gerede, als sei das, was durch eine so lange und umfangreiche Wirksamkeit bewährt ist, eine vorüber= gehende, veraltende Erscheinung, seinen Lauf zu lassen. Werke, wie das von VIII Dorwort.

Vilmar, können nicht veralten, wenn auch andere sehr wohl daneben bestehen ober aufkommen mögen.

Wenn es durch die Natur der Sache geboten war, Vilmars Wunsche, sein Werk unverändert zu lassen, als letztem Willen nachzukommen, so hat der Berskasser doch die Erweiterung, Fortführung oder Umgestaltung der Anmerkungen nicht hindern wollen, die er als angenehme Zugabe für die Weitersuchenden betrachtet und kaum für nötig hielt und als solche frei gab, da er wußte, daß die Forschung nicht still steht, und daß demgemäß neue Dinge ans Licht gezogen, die schon bekannten in schärfere, hellere oder veränderte Beleuchtung gerückt werden, und manches, was zur Zeit der ersten Abfassung allgemeiner bekannt war, gegenwärtig schon der Anerinnerung bedürftig geworden ist.

In diesem Sinne haben die gelehrten Arbeiten, welche den im Buche behandelten Dichtungen und Prosawerken gewidmet sind, neue Ausgaben, neue Forschungen, neue Ergebnisse, in den Anmerkungen Erwähnung gefunden. In aleichem Sinne wurden auch einige biographische Daten eingeschaltet und Büchertitel in Erinnerung gebracht. Gegen die Ansichten Vilmars, geschweige gegen seine Grundsätze und Überzeugungen ist jedoch auch hier wissentlich und absichtlich kein Wort hinzugethan. Denn hier ist Besserwissen oder Mehrwissenwollen, als im fest in sich gegründeten Worte des Textes steht, nicht angebracht und nicht schicklich; und geradezu vom Übel würde es sein, wenn man die Anmerkungen zum Leuchter machen wollte, um sein Lichtlein selbstgefällig darauf flackern zu lassen. So sind denn auch die Anmerkungen, obwohl erweitert, gegen den Sinn und Geist des Werkes selbst nicht verändert worden. Um aber auch hier die Hand des Begründers von der des Nacharbeiters sogleich kenntlich zu sondern, sind die ursprünglichen, von Vilmar herrührenden, Anmerkungen überall zwischen Anführungszeichen gesetzt worden und auch da beibehalten, wo sie vielleicht entbehrlich geworden waren.

Göttingen.

li. Goedelte.

## Dorwort zur zweiundzwanzigsten Auflage.

Als ich im vorigen Herbste die ehrende Aufforderung der Berlagsbuchs handlung erhielt, die zweiundzwanzigste Auflage der Vilmarschen Geschichte der deutschen Nationallitteratur' durchzusehen und eine Fortsetzung derselben vom Tode Goethes dis zur Segenwart zu geben, war meine erste Empfinsdung die, daß eine Fortsetzung im strengsten Sinne, aus dem gleichen Geiste und der gleichen Anschauung heraus, vermutlich für jedermann, jedenfalls für mich eine Unmöglichkeit sei. Wit dem hochverdienten Herausgeber der einunds

Dorwort. IX

zwanzigsten Auflage, Prof. Karl Goedeke in Göttingen, mußte jeder Pietät= volle darin übereinstimmen, daß Vilmars Werk in keinem Sate und keinem Ausdrucke verändert werden dürfe. Der Herausgeber, er sei, wer er wolle, hat kein Recht, in ein Buch, das in seiner Weise ein voll abgeschlossenes Kunstwerk ist und bleibt, auch nur einen fremden Satz hineinzutragen. Hielt man aber daran fest, daß man dem Verfasser schulde, an seine eigene Arbeit nicht zu rühren, seine Anschauung nirgend zu verwischen oder zu verdunkeln, so mußte das Werk auch den Schluß behalten, den ihm Vilmar gegeben; so durfte nicht versucht werden, etwa gegen den Ausgang hin in einigen kurzen Sätzen und zahl= reichen Anmerkungen die Namen und Werke einzuschmuggeln, die Vilmar in den Kreis seiner Darstellung nicht hereingezogen hatte, voraussichtlich auch bei längerem Leben nur zum kleinsten Teile berücksichtigt haben würde. Alles, was mir mög= lich war, beschränkte sich sonach barauf, die Litteraturentwicklung von Goethes Tode bis zur Gegenwart in einem selbständigen, lediglich unter Verantwortung seines Verfassers stehenden Unhange nach eigenem besten Ermessen darzustellen. Und indem ich unter dem Gesichtspunkte an die Frage herantrat, ob ich in knapp bemessenem Raume, dafür auch von dem Anspruche befreit, auf alles einzugehen, was seit einigen Jahrzehnten unter der Flagge poetischer ober belletristischer Litteratur segelt, einen solchen Anhang zu einem Buche versuchen wolle, welches für Tausende und Abertausende den Wegweiser durch unsere poetische Nationallitteratur bilbet, war eine Bejahung schon eher möglich. — Wußte ich mich von dem Verfasser des Hauptwerkes in vielen Überzeugungen und Anschauungen getrennt, konnte es mir nicht beifallen, die poetischen Er= scheinungen der letzten Jahrzehnte darauf hin zu prüfen, wie sie sich dem Auge und Urteile Vilmars dargestellt haben würden, so fühlte ich doch mich mit ihm eins in der nationalen Gesinnung, eins in einer ernsten, dem Flachen, Rohen und Verbildeten gleich abgewandten Auffassung von den Aufgaben der Litteratur, eins in der Empfänglichkeit, der das Schöne und Edle in verschiedenen Gestalten, ja in der schlichtesten Hülle, die Seele löst und ein reines Genügen erweckt. War es mir unmöglich, Vilmars Meinung über das Epi= gonentum der nachgoetheschen deutschen Litteratur zu teilen, so konnte ich dennoch keine Mißachtung des Verfassers in dem Versuche erblicken, die Jugend und alle jene Kreise, denen diese Geschichte der deutschen Nationallitteratur' teuer ist, für eine freundlichere und nicht unterschiedslos ablehnende Betrachtung der neuesten Entwicklung unserer Litteratur zu gewinnen.

Der Besorgnis, die Verlagsbuchhandlung oder einen Teil des Publikums, das sich meinem Anhange zuwendet, zu enttäuschen, durfte ich mich wohl entschlagen. Meine litterarshistorische Anthologie "Fünfzig Jahre deutscher Dichstung, 1820—1870", meine Studien "Zur Litteratur der Gegenwart" und die letzten Teile meiner "Geschichte der neueren Litteratur" lagen ja vor und ließen keinen Zweisel, in welchem Sinne und unter welchen Gesichtspunkten allein ich es unternehmen konnte, die jüngste litterarische Entwicklung übersichtlich darzusstellen. An mehr als einer Stelle fand ich es schwierig, für die gleiche Übers

X Dorwort.

zeugung, das gleiche Urteil einen neuen Ausdruck zu gewinnen, und habe dann auf jene Arbeiten zurückgegriffen; im großen und ganzen ergab sich schon aus der völlig anderen Anlage, dem begrenzten Umfange dieses kleinen Versucks, eine durchaus selbständige Entwicklung des Stoffes, selbständige Fassung. Hoffentlich wird es niemand tadeln, daß ich überall das Hauptgewicht auf diejenigen Schöpfungen gelegt habe, in denen ich die Fortwirkung des Geistes erkenne, welcher in vergangenen Tagen die deutsche Litteratur belebt und die Dichter gehoben hat, daß ich unter allen beforgniserweckenden Erscheinungen der unmittelbaren Gegenwart die Hoffnung auf eine glückliche Zukunft unserer Dichtung sestgehalten habe.

Dresden, Rovember 1885.

Ab. Stern.

## Inhalt.

#### Einleitung. S. 1-8.

Alteste Zeit (bis 1150). S. 9-32.

Ulfila 9. Hildebrandslied 15. Walther von Aquitanien 16. Beovulf 17. Beschaffens heit des alten Volksepos 18. Alliteration 21. Sinken des alten Volksepos 25. Geistliche Poesie 25. Wehobrunner Gebet 26. Muspilli 26. Heliand 26. Otfried 28. Ludwigslied 23. Älteste Prosa 29.

Alte Zeit (1150-1624). S. 33-276.

Erste Periode (1150-1300). S. 33-204.

Einleitung 33. Vorbereitungszeit (1180-1196) 33.

- Volksepos 42. Sagenkreise 48. Nibelungenlied 50. Lied vom gehörten Sigsfrid 85. Eden Ausfahrt 87. Laurin 89. Rabenschlacht 90. Rosengarten 91. Gubrun 94. Rother 100. Otnit 101. Hugs und Wolfdietrich 101.
- Runstepos 102. Gruppen 103. Rolandslied 105. Karlmainet 111. Wilhelm von Oranse 111. Heimonskinder 112. Flos: und Blankslos 112. Gralsage 112. Artussage 116. Parcival 120. Titurel 127. Lohengrin 128. Tristan und Isolt 129. Erec 135. Wigalois, Lanzelot, der Aventiure Krone, Wigamur. Gauriel 139.
- Bearbeitung antiker Sagen und Gedichte 136. Lamprechts Alexander 138. Veldekes Encit 141. Herborts Trojanerkrieg 143. Konrads Trojanerkrieg 144.
- Legenden 145. (Wernhers) Maria 147. Litanei aller Heiligen 148. Philipps und Konrads Leben der Heiligen Familie 149. Konrads von Würzburg goldene Schmiede 149. Gregor auf dem Steine 150. Rudolfs Barlgam 150. Konrads Sylvester 150. Alexius 151. Elisabeth 152. Pilatus 153. Oswald 154. Bran-danus 154. Orendel 154.
- Poetische Erzählungen 155. Annolied 157. Kaiserchronit 158. Rudoljs Weltschronit 158. Heraflius 159. Crescentia 160. Hartmanns armer Heinrich 161. Rudolfs guter Gerhard 162. Rudolfs Wilhelm von Orlienz 163. Graf Rudolf 163. Darisant 163. Demanatin 163. Crane 163. Otto mit dem Barte 164. Meier Helmbrecht 164. Herzog Ernst 164. Salomon und Morolf 167. Pfasse Umis 169.
- Tierfage 172. Isengrimus 178. Reinhardus 178. Reinhart Fuchs 178. Reinete Vos 179. Fabel 180. Stricker 182. Boner 182. Gerhard von Minden 183.

Dibaktische Gebichte 183. Heinrich vom gemeinen Leben 183. Bridanks Besicheibenheit 183. Der welsche Gast 184. Der Renner 185. König Tyrol 185. Winsbeke 185.

Minnepoesie 185. Kürnberg 193. Dietmar von Eist 193. Friedrich von Haussen 193. Spervogel 194. Gottfried 195. Wolfram 195. Hartmann 195. Walther von der Vogelweide 195. Ulrich von Lichtenstein 198. Nithart von Reuenthal 201. Heinrich Frauenlob 202. Sängerfrieg auf Wartburg 203.

Prosa 204. Berthold von Regensburg 205.

#### Zweite Periode (1300—1517). S. 205—238.

Berfall ber Dichtfunft 205.

Volksepos 213. Heldenbuch 214. Kaspar von der Roen 214. Ogier 214. Maslagis 214. Valentin und Namenlos 214. Fürterers Cyklik 215.

Passionale 215. Littauer 215. Apollonius von Tyrus 216. Sieben weise Meister 216 Peter von Stausenberg 217.

Allegorische Gedichte 217. Hadamars Jagd 217. Die Mörin 217. Der Teuers dank 217. Ottokar von Horneck 218.

Minnepoesie 219.

Meiftergefang 219.

Bolfslied 222. Gesprächlieder 228. Weingrüße und Weinsegen 229.

Beiftliches Lieb 230.

Dibaktische Poesie 230. Heinrich der Teichner 230. Suchenwirt 231. Traugemundslied 231. Priameln 231.

Anfänge bes Dramas 231. Geiftliche Stücke 231. Fastnachtspiele 234.

Profa 235. Chroniken 235. Seuße 236. Tauler 236. Geiler von Kaisersberg 237.

#### Dritte Periode (1518—1624). S. 239—276.

Zeitalter der Reformation 239. Einfluß der klassischen Gelehrsamkeit auf die deutsche Dichtung 241. Reste des Volksepos und der ältesten Kunstepen 244.

Erzählende Gedichte 245. Hans Sachs 245. Fischarts glückhaftes Schiff 248. Unbreas Christenburg 249.

Allegorische Tiergebichte 249. Flohat 249. Froschmeuseler 250. Ganskönig 251. Ameisen= und Mückenkrieg 251.

Fabel 251. Erasmus Alberus 251. Burthart Waldis 251.

Lehrgebicht 252. Fischart 252. Ringwalt 253.

Evangelisches Kirchenlied 254. Melissus 255.

Trama 258.

Komit und Satire 261. S. Brant 262. Th. Murner 263. J. Fischart 265. Unekbotensammlungen 271.

Bolfsbücher 271. Fauft 272. Gulenspiegel 273. Schildbürger 273.

Übrige Prosa des Zeitraumes 275. Bibelübersetzung 275. Sebastian Frant 275. Agricola 276.

### Reue Zeit (1624—1832) S. 277—487.

Erste Periode (1624—1720). S. 277.

Einleitung. Reue Metrif 283. Sprachgesellschaften 284. Dichterschulen 286.

Erste schlesische Schule 286. Martin Opis 287. Paul Fleming 289. Andreas Erpphius 290. F. v. Logau 292. Rachel 293. Woscherosch 293. Zinkgref 294.

Inhalt. XIII

Ronigsberger Gruppe: Robertin, Albert, Dach 295.

Rürnberger Gruppe: Harsbörfer, Klai 295.

Rordbeutsche: Rift 296. Zesen 297.

Evangelisches Rirchenlieb 298. Paulus Gerhardt 299.

Unabhängige 301. Friedrich von Spee 301. G. R. Weckherlin 301. J. Scheffler 303. Lauremberg 303.

3 weite schlesische Schule 304. Hoffmann von Hoffmannswaldau 304. Lohenftein 306.

Wafferpoeten: Christian Weise und bessen Beistesverwandte 309.

Andere: Abschat 310. Neukirch 310. 313. Besser 313. Christian Gruphius 311. Günther 311. Wernike 311. v. Canit 313. R. v. Freiental 313.

Beichreibende Dichter: Brodes 813. Richen 314. Drollinger 314.

Roman 314. Amadis 315. Zesen 315. Staatsromane: Buchholz 317. Anton Ulrich, Herzog von Braunschweig 318. v. Ziegler 318. Lohenstein 319.

Historisch politischer Roman 319. Robinsonaden 320. Aventüriers 321. Simplicissimus 322.

### Zweite Periode (1720—1760). S. 323.

Gottsched 324. Bobmer 325. Streit ber Leipziger und Schweizer 327.

Schönaich 329. Naumann 331. Schwabe 331. Pyra 331.

Al. v. Haller 331. v. Hagedorn 332. Liscow 333.

Bremer Beiträge 334. Gellert 335. Cramer 337. J. A. Schlegel 337.

Lichtwer 338. Willamow 338. Pfeffel 338. Rabener 338. Zachariä 339. Käst= ner 340. J. A. Ebert 341. Heinrich und J. Elias Schlegel 342. Eronegk 343. Brawe 343. Chr. Felix Weiße 343.

### Dritte Periode (1760—1832.) S. 346.

Klopstod 348.

Leffing 360.

Wicland 369.

Gleim 377. Kleift 378. Uz 379. J. G. Jacobi 379. Anna Luise Karsch 380. Ramler 381. Tiedge 382. v. Stägemann 382.

Sturm = und Drangperiode 383.

Hamann 386.

herber 388.

Goethe 395.

Schiller 421.

Goethe und Schiller 432.

Rlopstocks Rachfolger 441. Lavater 442. Jung = Stilling 442. Aretschmann 443. Denis 443. Gerstenberg 443. Schubart 444. Gehner 444. Bronner 445. Matsthisson 445. v. Salis 445.

Der Göttinger Dichterbund 445. Bürger 446. Hölty 447. Stolberg 448. Boß 449.

Neuffer 451. Kosegarten 451. Schmidt v. Werneuchen 451. Usteri 451. Hebel 451. Claudins 452. Miller 453. Göckingk 454. Leisewiß 454.

Leffings Nachfolger 454. Nicolai 454. Engel 455. — Tramatiker: Iffland. Robebue 456 f.

Wielands Nachfolger 458. Gotter 458. Alringer 458. Fr. A. Müller 458. Blumauer 459. Heinse 459. Thümmel 459.

- Herders Nachfolger 460. Humoristen 461. v. Hippel 462. Lichtenberg 462. Jean Paul 463. Hoffmann (E. A. T.) 465. Schummel 465. Meißner 465. Knigge 465. E. Wagner 466. Seume 466.
- Goethes und Schillers Nachfolger 466. Rlinger 466. Maler Müller 467. Hahn 467. Lenz 467. H. L. Wagner 467.
- Romantische Schule 468. A. W. Schlegel 473. Fr. Schlegel 473. Novalis 473. Tieck 474. Arnim 475. Brentano 475. Bettina 475. Fouque 475. Hölderlin 476. E. Schulze 476. Chamisso 477. Kerner 478. Uhland 478. Schwab 479.
- Jüngere Lyriter 479. K. Simrock 479. Hoffmann von Fallersleben 479. W. Wackernagel 480. Reinick 480. Freiligrath 480. Geibel 480. Annette Drofte 480. Giesebrecht 480. Zeblit 480. W. Menzel 480. W. Müller 480. Anastasins Grün 481. Nikolaus Lenau 481. Heinrich Heine 481.
- Dramatiker 481. v. Collin 481. H. v. Kleist 481. A. Öhlenschläger 481. Kind 482. Zacharias Werner 482. Houwald 482. Müllner 482. Grillparzer 483. (Guß-kow 483.) Geibel 483. E. Ringseis 483.
- Vater landsdichter 484. Arnbt 484. Körner 484. Max v. Schenkendorf 485. Friedrich Rückert 485. August Graf v. Platen 485. Karl Immermann 486.
- Die deutsche Nationallitteratur vom Tode Goethes bis zur Gegenwart. Von Adolf Stern. S. 489.

Ginleitung. S. 491-503.

Das junge Deutschland und die politische Lyrik. S. 504-540.

Die Erhebung gegen die Herrschaft ber Tendenzpoesic. S. 541-583.

Die deutsche Litteratur nach 1848. S. 584-651.

Unmerfungen. C. 653-715.

Register. C. 717-730.

Anhang: Berlagebericht. G. 781 -- 745.



# Einleitung.

Die Geschichte der deutschen Litteratur, welche auf diesen Blättern dargestellt werden soll, kann nicht alles das umfassen, was man in seinem weitesten Umfange deutsche Litteratur zu nennen pflegt; sie kann und wird nicht die gesamten litterarischen Geistesprodukte unseres Volkes, durch welche dasselbe sich bei allen, jedem andern Volke in gleicher oder ähnlicher Weise angehörigen Wissenschaften beteiligt hat, auch nur in den flüchtigsten Strichen und leichtesten Stizzen zu schilbern sich unterfangen. Es ist nur das Gebiet der Geschichte der deutschen Rational = Litteratur, dessen allgemeine Beschreibung diese Vorträge sich zur Aufgabe gesetzt haben; nur diejenigen litterarischen Runstwerke unseres Volkes, welche in Stoff und Form dessen eigentümliche Anschauung, Gesinnung und Sitte, dessen eigensten Geist und eigenstes Leben wiedergeben und abspiegeln, nur diese, als der Inhalt der deutschen National=Litteratur (ober ber beutschen Litteratur im engern Sinne), werben in ihrem Entstehen, ihrem Wesen, ihrer Folge nach — und ihrer Wirkung auf einander Gegenstand meiner Schilderung sein können. Und da die Poesie die älteste und eigentümlichste Sprache wie aller Völker, so auch des deutschen Volkes ist, ba in ihr der Charakter bes Volkes an Leib, Seele und Geist am vollständigsten und sichersten sich ausprägt, so wird die Geschichte der poetischen National= Litteratur unseres Volkes ber vorzüglichste Gegenstand meiner Aufgabe sein.

Aber auch selbst diese unsere National=Litteratur werde ich weniger in ausgeführten Schilderungen als in leicht entworfenen, oft kaum angedeuteten Skizzen vor den Augen der Zuschauer vorüberführen können. Doch würde ich teils den billigen Erwartungen meiner Leser, teils der Würde des Gegen=

Einleitung.

standes, welcher uns beschäftigt, wenig entsprechen, wollte ich nicht wenigstens soviel versuchen, die Stizzen zu einem wenn auch nur im allgemeinen richtigen und deutlichen Bilde von dem Zusammenhange, in welchem die einzelnen litterarischen Erscheinungen miteinander stehen, von der innern Notwendigkeit, mit welcher die eine derselben durch die andere hervorgerusen und bedingt wurde, zu verbinden. Ich muß deshalb bitten, mich nicht allein zu den alten, sondern sogar zu den ältesten Zeiten unserer Geschichte zurück zu begleiten, weil nur auf diesem Wege jener innere und notwendige Zusammenhang der litterarischen Erscheinungen deutlich werden, und nur durch Zurückgehen auf das Alte das Neue zum Verständnis und zu einer reisen und durchdringenden Beurteilung gelangen kann.

Zur Gewährung dieser meiner Bitte, mich in so entlegene und der gewöhnlichen Ansicht zufolge so unangebaute und wilde Gegenden zu begleiten, trägt vielleicht schon die Erwähnung des Umstandes bei, den ich an die Spize meiner Schilderung stellen muß, daß unsere Litteratur eine Erscheinung aufzuweisen hat, welche die Litteratur keines Volkes der Erde mit ihr teilt: sie ist zweimal zur höchsten Blüte ihrer Vollendung emporgewachsen, sie hat zweimal in dem Glanze einer heitern, frischen, kräftigen Jugend gestrahlt, — mit einem Worte: sie hat, nicht wie die Litteratur der übrigen Nationen nur eine, sie hat zweiklassische Perioden gehabt: zweimal ist es uns vergönnt gewesen, auf der Höhe der Zeiten zu stehen und in dem vollen Bewußtsein reicher Lebenskräfte unser gesamtes inneres und äußeres Leben in dichterischen Kunst= werken mit einfacher Treue und großartiger Wahrhaftigkeit abzuspiegeln; zwei= mal hat der edelste und reinste Lebensinhalt unserer Nation sich in gleich edle und reine, in naturgemäße und darum vollendete Formen gegossen, und die eine dieser Glanzperioden, welche an Fülle und Frische der Formen, an Gediegenheit und Reichtum des Stoffes der andern, von uns erlebten, nicht das geringste nachgiebt, ja dieselbe in mehrfacher Hinsicht weit überbietet, liegt eben in jenen scheinbar soweit entlegenen, so unbekannten und vermeintlich öben Regionen. Vielleicht bürfte der gerechte Stolz auf diesen Nationalvorzug, welchen in seinem vollen Umfange nicht einmal die Griechen mit uns teilen, eine genaue Er= wägung besselben, mithin ein etwas eindringenderes Eingehen auf jenen ersten Glanzpunkt unserer litterarischen Existenz nicht allein rechtfertigen, sondern sogar gebieterisch fordern. Wessen Selbstgefühl hätte es nicht verletzt, wenn uns, wie gar oft von Unkundigen geschehen, bei aller Anerkennung unserer Klopstock, Lessing, Goethe und Schiller, vorgehalten worden ist, daß wir doch nur durch die Voltaire, Corneille und Racine, durch die Shakespeare, die Tasso und Uriost das geworden seien, was wir wirklich sind, und daß wir, nachdem alle andern Nationen längst ihr Blütenalter gefeiert, erst spät und gar langsam, als die allerletzten, gleichsam als träge Nachzügler, und nur angefeuert durch den Stachel der Treiber, auch uns auf die Höhe unseres litterarischen Selbstbewußtseins erhoben hätten? Wenn es sich aber ausweist, daß längst vor dem Blütenalter unserer westlichen und südlichen Nachbarn die Zeit unserer ersten

schönsten und frischesten Jugend gelegen hat, daß längst, nicht allein vor Tasso und Ariost, sondern auch vor Dante und Petrarca wir unsern Walther von der Bogelweide, unsern Wolfram von Eschendach, unsere Gudrun und unser Lied von der Nibelungen Not gehabt haben, Dichter und Dichtungen, mit denen sich die Fremden kaum, und was das Epos betrisst, gar nicht messen können, da nur die Griechen eine Flias, und nur wir ein Lied von den Nibelungen besten — daß wir also nicht die letzten, sondern die ersten, oder vielmehr die ersten und die letzten sind, versüngt wie die Abler und dem Phönix gleich aus der Asche zu neuem Leben erstehend — dann werden wir zwar nicht auf undeutsche Weise prahlen mit unsern Leistungen, wohl aber mit hoher und imsiger und darum desto stillerer Freude unserer bevorzugten Stellung unter den Rationen der Erde und der reichen Gaben inne werden, die uns geworden sind, wie es denn überall der höchste Preis des Lebens ist, mit dem sichersten Selbstgefühle und dem edelsten Stolze die einsachste Bescheidenheit und die stilleste Demut zu verbinden.

Die Bedingungen, unter welchen die imponierende Erscheinung einer zwei= maligen klassischen Blüte unserer Litteratur möglich und wirklich wurde, liegen in der innersten Natur und dem eigentümlichen welthistorischen Berufe unseres Volkes. Den Griechen war es vergönnt, sich rein aus sich selbst, aus der ursprünglichen Triebkraft ihres nationalen Geistes allein zu entwickeln, ohne durch fremde Einflüsse bald gehindert, bald gefördert zu werden: überall sind fie sie selbst, ihrer eigentümlichen Stoffe und der naturgemäßesten Formen, der festen und sichersten Maße gewiß; versagt war ihnen die Fähigkeit, sich fremden Elementen zu öffnen, sich ihnen liebend hinzugeben, um wiederum sie liebend zu durchdringen: die Fähigkeit, an einer fremden, stärkern Volkspersönlichkeit, an einem höheren, kräftigeren Geiste sich aufzuerbauen, zu erfrischen, zu verjüngen, und die erlöschende Flamme des eigenen National= lebens durch neuen von außen zugeführten Brennstoff zu erneuerter Glut anzu-Ihr Leben war eine heitere, unbeforgte Jugend, ein lachender, in wunderbarer Blütenpracht glänzender Frühling, welchem nicht die heiße Arbeit bes Sommers, der kühle Schauer des Herbstes, das eisige Erstarren des Winters, aber auch kein zweiter Frühling mit neuem Grün und frischen Blüten gefolgt ist. Als das Leben fremder Nationen auf das griechische Leben eindrang, erlag dieses wehrlos und kampflos dem boch nur physisch überlegenen Gegner; und selbst das Christentum hat die griechische Nationalität nicht zu beleben vermocht, oder richtiger, sie nicht erhalten und neu beleben wollen. Ganz anders ist dies alles bei uns. Vom Anfange an zum umfassendsten geistigen Weltverkehr, über ein Jahrtausend lang auch zur äußern Weltherrschaft berufen, haben wir nie das Zusammenstoßen mit fremden Nationalitäten, nie den Kampf mit fremden Geistern gefürchtet; ja, wie Kampf und Krieg, wie Streiten und Stürmen die beste Freude unserer Altväter war, wie sie keine höhere Lust kannten, als wenn Schild an Schild rannte, und das scharfe Schwert in kräftigem Hiebe auf bem Eisenhelm erklang, so ist es unsere höchste Lust gewesen und ist es noch,

die Geister — um mit Luthers Worten zu reben — aufeinander platen zu In diesem Kampfe haben wir bald gesiegt und den starken Fuß auf des Feindes Nacken gesetzt, bald haben wir Schrammen und Narben, die wir nie verbergen, bavon getragen, ja wir sind in die Gefangenschaft des Gegners geraten und haben in schmählicher Botmäßigkeit Sklavenketten geschleppt; bald endlich haben wir, wie Offerus, der heidnische Riese, uns der weltbezwingenden Macht und Herrlichkeit unseres Gegners freiwillig ergeben und sind Christus= träger geworden, wie Offerus zum Christophorus wurdes. Berufen zum Träger bes Evangeliums, hat das deutsche Volk niemals in einseitiger Abgeschlossenheit, hochmütiger Selbstbespiegelung und eigenfinnigem Nationaldünkel sich gefallen können, vielmehr willig und offen sich hingegeben und jedem fremden Eindrucke sich bloßgestellt, willig das Fremde anerkannt und aufgenommen, zuweilen bis zum Selbstvergessen des eigenen Wertes: fähig, alle eigenen Ansprüche an das Objekt fahren zu lassen und sich ganz in dasselbe zu versenken, ist das deutsche Volk durch diese erste und größte Dichterfähigkeit das eigentliche Dichtervolk unter den Nationen der Erde.

Jener Kampf, jenes gewaltige Ringen mit fremden Geistern, diese Fähigsteit, sich anzuschließen und hinzugeben, Fremdes zu empfangen, dasselbe in fortwährendem kräftigen Aneignungsprozesse dem eigenen Selbst zu assimilieren, und dann wieder in freier Schöpfung als volles Eigentum zu reproduzieren, dies ist es, durch welches unsere Litteratur gekennzeichnet, durch welches ihre Geschichte bedingt, und die Perioden derselben bestimmt werden. So oft einer jener Kämpfe siegreich ausgekämpft, ein solcher Aneignungsprozes vollendet war, trat die neue Schöpfung in reicher Fülle und reinen Formen an den Tag, erreichte unser geistiges, zumal dichterisches Nationalleben seinen Höhepunkt und seine klassische Bollendung. Zweimal ist auf diese Weise unser Selbst von fremden Elementen innig durchdrungen worden, um wiederum sie innig zu durchdringen: das erste Mal von dem Geiste des Christentums, dessend und ganze Aneignung die erste klassische Periode im 13. Jahrhundert schuf, das zweite Mal von dem Geiste des griechischen Altertums und dem unserer Nachbarvölker, am Ende des achtzehnten Jahrhunderts.

Im Anfange, als zuerst unser Bolk in die Geschichte der geistigen Entwickelung des Menschengeschlechtes eintritt, sehen wir dasselbe in allen seinen Stämmen in heftiger Gärung begriffen; in wilder Wanderlust und roher Kampfesgier drängte Bolk an Bolk, Stamm an Stamm vorwärts nach dem Süden und dem Westen, also daß die Bölkerbande sich zu lösen und unsere Volksstämme in zügelloser Kriegswut sich selbst zu verzehren drohten; da wurde von dem Süden und dem Westen, wohin die ungezählten Scharen drängten, mit mächtiger Stimme der Friede Gottes des Herrn tief in den Norden und Osten hinein und über die wogenden Bölkerschaften hinaus gerufen; und es ward still in den Wälbern und auf den Heiden, und die Scharen lauschten ehrerbietig dem Wort des Gottesfriedens; das Kreuz wurde aufgepslanzt an den Scheidewegen der Völkerstraßen, und die wandernden Heere standen und

baueten Hütten und Burgen und Städte um die Kreuze. Der Gesang von den Göttern, von Wuotan, von Donar und Ziu verstummte, aber der Heldengesang, der Gesang von den alten Stammeshäuptern, von den Königen und Volksherzogen dauerte fort und vermischte sich nun mit den Stimmen der Gläubigen, welche Gott den Herrn lobten und den Gekreuzigten priesen. Die alte Wildheit wich christlicher Sitte und christlicher Milde, und nur die Tapferkeit und die Treue, die Freigebigkeit und Dankbarkeit, die Keuschheit und die Familienliebe, die ältesten und echtesten Züge des deutschen Charakters, sie blieben nicht allein ungeschmälert und ungebrochen, sondern sie wuchsen an dem Stamm des Kreuzes, diesem "lebendigen Holze", wie der alte katholische Kirchengesang wenigstens in dieser Beziehung höchst treffend sagt, aus dem sie neue Nahrung sogen, nur kräftiger und herrlicher heran. Es war das Christentum nichts, was dem Deutschen fremd und widerwärtig gewesen wäre, vielmehr bekam der deutsche Charakter durch das Christentum nur die Vollendung seiner selbst; er fand sich in der Kirche Christi selbst nur gehoben, verklärt und geheiligt wieder, und, wenn von einem Kampfe des deutschen Gemütes und Lebens mit dem Christentum bei der Einführung desselben die Rede ist, so kann bavon nur als von einem Kampfe der Liebe die Rede sein; die apostolische Darstellung von der Gemeinde, als der Braut des Herrn, hat in der Gemeinde der Deutschen ihr vollstes und wahrhaftigstes Gegenbild gefunden. Daher denn auch, als die Vermählung des deutschen Geistes mit dem christlichen Geiste vollzogen war, dieser Charakter der Liebe, der Zartheit, der Innigkeit, welcher die Poesieen unserer ersten klassischen Periode in so hohem Grade auszeichnet, daß unsere nur allzu liebeleere Zeit eben um dieser Eigenschaft willen der Kähigkeit fast entbehrt, sich ganz einzutauchen in das Verständnis jener Dichtungen, die nur begriffen werden können von einem gleichgesinnten Herzen, welches zugleich ganz beutsch und ganz dristlich ist.

Unter wesentlich verschiedenen Bedingungen bereitete sich die zweite klassische Periode unserer Litteratur seit der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts vor, und trat dieselbe im Lause des achtzehnten Jahrhunderts ein. Es war dies nicht wie vorher ein Kampf der Liebe, sondern ein Krieg auf Tod und Leben, in welchem früher, im sechzehnten und weit mehr im siedenzehnten Jahrhundert unser eigenstes deutsches Bewußtsein, unser Nationalleben, unsere Eigentümslichkeit und Selbständigkeit als Deutsche, später im achtzehnten Jahrhundert das christliche Bewußtsein und die Geltung und Würde der christlichen Kirche von allen Seiten angegriffen, bekämpft und zeitweise besiegt, ja sogar scheindar zerstört und vernichtet wurde. Erst nach langem Ringen und heißem Kampfe gelang es, uns unserer selbst wieder dewußt, der feindseligen Elemente Herr und der reichen Beute aus dem langen gefahrbringenden und verwüstenden Kriege der Geister froh zu werden. Darum trägt unsere zweite klassische Keriode etwas vorzugsweise Kriegsfertiges und Kampfgerüstetes an sich; die hinsgebende Liebe der ersten Zeit ist dahin, die Traulichkeit und Heimlichkeit der

Minnefänger und den herzbewegenden Gesang unseres Epos von der Treuc des Dieners gegen den Herrn bis in den Tod suchen wir umsonst; die Kritik ist die stete Begleiterin, ja sie ist die Mutter und Ernährerin des größten Teiles unserer modernen klassischen Litteratur; Weltverstand und Weltgewandtheit haben wir eingetauscht für die jugendliche oft rührende Besangenheit und Naivetät jener ältern Zeiten. War ehedem der Blick beschränkt auf Haus und Hof und die dunklen Wälder und grünen Bergeshalden, welche die friedliche Stätte der Heimat umkränzten, so schweift er jetzt sonnenhell und frei weit hinaus über die Grenzen des väterlichen Gaues, über die Marken des Vaterlandes in die entlegensten Regionen der Erde, um sich an Indiens und Chinas Wundern, an der wüsten Öde des Polarmeeres wie an den glühenden Steppen Afrikas mit gleicher Lust zu weiden.

Nächst der Angabe dieser allgemeinsten Gesichtspunkte, welche für die Geschichte der deutschen National-Litteratur ein für allemal festgehalten werden müssen, und sowohl in der gegenwärtigen zwangloseren Darstellung derselben, wie in der strengsten wissenschaftlichen Fassung der deutschen Litteraturgeschichte ihre unveränderte Geltung behalten, habe ich den Plan, welchen ich meinen Erörterungen zum Grunde lege, oder mit andern Worten die Perioden anzugeben, in welche die Geschichte der deutschen National-Litteratur zerfällt; zugleich versuche ich es, die charakteristischen Werkmale dieser Perioden in wenigen Worten zu zeichnen.

Die Geschichte der deutschen National-Litteratur zerfällt in drei große Abteilungen: die älteste Zeit, die alte Zeit und die neue Zeit; — dem Ausdrucke Mittelalter weiche ich absichtlich aus, da die älteste Zeit in unserer National-Litteratur einen großen Teil des in der Weltgeschichte sogenannten Mittelalters begreift, und die alte Zeit, wie sich alsbald aus-weisen wird, nicht zugleich mit dem Ende des Mittelalters auch ihr Ende erreicht.

Die älteste Zeit begreift die Anfänge unseres litterarischen Lebens — will man ja einen bestimmten Anfangspunkt haben, von der Mitte des vierten Jahrhunderts n. Chr. an — bis gegen die Mitte des zwölsten Jahrhunderts oder in runder Zahl bis zum Jahre 1150. In diese Zeit fällt das Ringen des deutschen Geistes mit dem christlichen Geiste, der Kampf des alten nationalen Heidentums mit dem Christentum.

Die alte Zeit reicht von der Mitte des zwölften Jahrhunderts oder von 1150 bis zu dem Jahre 1624. Ihr Charakter, in seiner höchsten Spitze und reinsten Blüte gefaßt, ist die innige Verschmelzung des Deutschs Nationalen mit dem Christentume zu einer harmonischen Einheit bei der strengsten Selbständigkeit der deutschen Litteratur gegen fremde Volkselemente; sie zerfällt aber selbst wieder in vier deutlich voneinander geschiedene Verioden:

- 1) die Vorbereitungszeit des Zustandes, welcher eben geschildert wurde, etwa vierzig Jahre begreifend, von 1150—1190;
- 2) die erste klassische Periode unserer Litteratur selbst, in welcher jene innige Harmonie des Deutschen und des Christlichen zur vollen Entsaltung und glänzenden Erscheinung kommt, die Zeit unseres nationalen Epos und des Minnegesangs, von 1190—1300;
- 3) die Zeit des Sinkens der Poesie von der erstiegenen Höhe in anfangs langsamem, dann schnellerem und immer schnellerem Falle; vom Jahre 1300 bis zum Beginne des sechzehnten Jahrhunderts oder bis zum Jahre 1517, dem Anfangspunkte der Reformation, eine Epoche, welche ich nur wähle, um an ein bereits bekanntes Jahr mich anzulehnen, während ebenso gut die Jahre 1491, 1512, 1522 oder 1534 genannt werden könnten; endlich
- 4) die Periode des Ringens einer neu hereinbrechenden Zeit mit der alten, die Periode der Vorzeichen einer eindringenden und das Vaterländische vernichtenden fremdländischen Kultur von 1517—1624.

Es schließt somit, wie bereits angemerkt worden ist, diese alte Zeit unserer Litteratur nicht zugleich mit dem Mittelalter ab, und fängt mithin die neue Zeit der Litteraturgeschichte nicht zugleich mit der neuen Zeit in der politischen oder Weltgeschichte an; während des sechzehnten Jahrschunderts ist in der Litteratur nur die Sprache neu, Stoffe und Formen der Poesse bleiben dis 1624 die alten, seit vierhundert Jahren herrschenden. Die nähere Rechtsertigung und die Nachweisungen dieses Verhältnisses im einzelnen nuß ich der Darstellung dieser und der jest zu erwähnenden nächstfolgenden Periode vorbehalten.

Die neue Zeit unserer Litteratur beginnt mit dem Jahre 1624; ihr Charakter, in seiner Vollendung gefaßt, muß bezeichnet werden als das Durchstungenwerden des Vaterländischen von den Lebenselementen fremder Völker, die innige organische Verschmelzung des Deutschschristlichen mit dem Fremdsländischen zu einem in sich harmonischen Ganzen.

Auch diese Hauptabteilung unserer Litteraturgeschichte zerfällt in mehrere sehr bestimmt geschiedene Perioden:

- 1) die Zeit der Herrschaft des Fremdländischen über das Eins heimische, das Zeitalter der gelehrten Poesie; von 1624 bis um das Jahr 1720, von Martin Opiz bis zu dem ersten Auftreten des J. J. Bodmer;
- 2) die Zeit der Vorbereitung einer neuen Selbständigkeit, von 1720 bis gegen 1760;

3) die zweite klassische Periode unserer Litteratur, die mit Klopstock beginnt und füglich mit dem 22. März 1832, dem Todestage Goethes, geschlossen werden kann.

Eine vierte Periode unserer neuen Zeit von 1832 bis zu dem heutigen Tage würde das Zeitalter der Epigonen zu nennen sein; doch muß diese, als bei weitem noch nicht abgeschlossen, aus dem Kreise unserer Erörterungen, insofern dieselben auf den Namen historischer Schilderungen Anspruch machen wollen, ausgeschlossen bleiben.





# Alteste Zeit.

wenigstens drei Jahrhunderte getrennt, steht das älteste Denkmal unserer Litteratur da, einer Riesendurg ähnlich, an welcher das Zwerggeschlecht späterer Jahrhunderte mit ehrerbietiger Scheu vorübergeht: die Übersetung der Bibel durch den gotischen Bischof Ulfila. Dieses große und denkwürdige Nationalwerk kann zwar hier, wo es sich zunächst nur um litterarische Kunst werke, um eine Geschichte der deutschen Poesie, nicht um eine Geschichte der deutschen Sprache handelt, nicht mehr als eine vorübergehende Erwähnung sinden; aber eine völlige Übergehung desselben wäre eine Schmach für den deutschen Litterator, seien ihm auch Grenzen und Zwecke gesteckt, welche es wollen. Un diesem Werke hat sich in unsern Tagen eine ganz neue Wissenschaft, die jüngste, aber eine der vollendetsten: die deutsche Sprachwissenschaft, die historische Grammatik aufgebaut, und das Verständnis nicht allein der althochdeutschen, sondern auch der mittelshochdeutschen Dichterwerke wird nicht zum geringsten Teile bedingt durch das Verständnis der gotischen Sprache.

Ulfila, ein Bischof der Westgoten, gestorben im Jahre 388, siebenzig Jahre alt, wie wir erst in diesem Jahrhundert durch einen jener wunderbar glücklichen litterarischen Funde, an denen unsere Zeit reich ist, ersahren haben, ein
eifrig treuer Lehrer seines Volkes und von seinen Zöglingen und Schülern noch
im Grabe hochverehrt und gepriesen, krönte sein Werk der christlichen Unterweisung seiner Goten, welches er dreiunddreißig Jahre lang getrieben hat,
dadurch, daß er ihnen die heilige Schrift — die Überlieserung sagt, allein mit Ausnahme der vier Bücher der Könige, um durch die darin enthaltenen Kriegsgeschichten den kriegerischen Sinn seines Volkes nicht zu entslammen — in ihre Landessprache übersette, wozu er, wie wenigstens nicht ganz unwahrscheinlich ist, ein eigenes Alphabet, zum Teil altgermanisch, zum Teil dem griechischen Alphabet entlehnt, erfand. Jahrhunderkelang wurde dieses Werk unter den nach und nach weiter nach Italien und dann nach Spanien vorrückenden Westgoten in hohem Ansehen erhalten, und die Sprache desselben im 9. Jahrhundert noch verstanden. Seitdem verscholl es gänzlich, und nur die Nachrichten griechischer Kirchenschriftsteller bezeugten, daß einst ein Ulfila gelebt habe, und eine von seiner Hand verfaßte Übersetzung der Bibel vorhanden gewesen sei. Sechshundert Jahre waren verflossen, da verbreitete sich zuerst am Schlusse des 16. Jahrhunderts durch einen im Dienste des hessischen Landgrafen Wilhelm IV. stehenden Geometer — Arnold Mercator ist sein Name, sein Vaterland Belgien — die bunkle Kunde von einem in der Abtei Werden vorhandenen Pergamentbuche, in welchem eine uralte deutsche Übersetzung der vier Evangelien enthalten sei. In der Folge gelangte diese nach und nach bekannter gewordene und bewunderte Handschrift nach Prag und nach der Eroberung dieser Stadt durch den Grafen Königsmark im Jahre 1648 nach Schweben, wo sie und zwar in Upsala unter bem Namen des silbernen Cober (bas Pergament ist mit Purpur gefärbt, die Buchstaben in Silber eingezeichnet, das ganze Buch durch die Freigebigkeit eines schwedischen Marschalls Lagardie in massives Silber eingebunden) noch jett als einer der kostbarsten Schätze unserer Litteratur aufbewahrt wird. Zweis hundert und fünfzig Jahre später, im Jahre 1818, wurden unter den Schätzen des lombardischen Klosters Bobbio durch den nachmaligen Kardinal Mai und den Grafen Castiglioni auch die Briefe des Apostel Paulus in der Übersetzung des Ulfila entdeckt. Von der Übersetzung des Alten Testaments sind nur wenige Zeilen erhalten worden.

Die Sprache, welche aus diesen ehrwürdigsten Resten unseres deutschen Altertums uns entgegentönt, ist die Mutter unserer jetzigen, sogenannten hochbeutschen Sprache, ihrer späten Tochter aber an Reinheit und Wohllaut der Vokale, an Strenge des grammatischen Baues, an Reichtum und Fülle der Formen, an Mannigfaltigkeit ber Bezeichnungen, an Genauigkeit bes Ausbruckes, und im allgemeinen besonders an Würde und Ernst bei weitem überlegen, wenn sie auch nicht die Beweglichkeit und Geläufigkeit im Sathau besitzt, deren sich die Enkelin rühmt. — Es war einer Auferstehung von den Toten vergleichbar, als diese Werke nach einem mehr als tausendjährigen Schlummer wieder erwachten, mit neuen wunderbaren Zungen zu den späten Enkeln redeten, diesen erst das eigentlichste und innerste Verständnis ihrer eigenen Sprache eröffneten und überall ein neues reges Leben, ja zulett, wie schon erwähnt, eine ganz neue Wissenschaft erweckten. Und in der That hat die gotische Sprache, diese vollendetste Sprache unserer Altväter — scheinbar rätselhaft und doch alsbald überraschend verständlich, fremd und doch zugleich heimisch und vertraut, scheinbar schroff, streng und abstoßenb, und bennoch an bas innerste reinste Gefühl sich anschmiegend — etwas ungemein Anregendes und fast möchte man sagen, Herzbewegendes: eine Wirkung, die sich noch an keinem verfehlt hat, der sich mit

nur einiger Hingebung ihr widmen wollte, seitdem dieselbe, früher mehrfach aber minder glücklich bearbeitet, an Jakob Grimm den Interpreten gefunden hat, den sie allein verdiente.

Diese Andeutung über die älteste Beschaffenheit unserer Sprache, wie sich dieselbe an der gotischen Mundart am bestimmtesten offenbart, ist zugleich geseignet, das erste und zugleich das hellste Licht auf die Anfänge unserer Poesie zu wersen, zu deren Schilderung wir jetzt übergehen.

Es gab eine Zeit, welche in eitler Selbstbespiegelung so ganz verloren war, daß sie außer sich selbst nichts lobenswert, schön und vollkommen an= erkennen wollte: eine Zeit, welcher alle früheren Bestrebungen und Leistungen nur als unvollkommene und rohe Anfänge, als abenteuerliche Sprünge ober geradezu als Narrheiten erschienen. Db diese Zeit ganz und gar vorüber ist, wollen wir hier nicht untersuchen: genug, sie war vorhanden und gefiel sich darin, das Mittelalter, vorzugsweise das germanische, als dicke Finsternis und wüste Barbarei, vollends aber unsere Bäter, welche noch vor dieser finstern Zeit gelebt hatten — die alten Deutschen, um die Zeit von Christi Geburt ober überhaupt während der Kämpfe mit dem römischen Weltreiche und während der Völkerwanderung — als eichelfressende Halbmenschen zu schildern. Daß die Sprache dieser Halbtiere auch nur ein rauhes Schnurren und Krächzen, ohne gehörige Artikulation, ihre Poesie ein wildes Gepolter von Halbwörtern und ihr Gesang ein rohes Gebrüll gewesen, glaubte man um so zuversichtlicher voraussetzen zu dürfen, als in den Schriften der Römer und selbst einzelner Deutschen über die Rauhigkeit und Unfügsamkeit der alten deutschen Sprache, jowie über den barbarischen Gesang der Deutschen zu wiederholten Malen Klage geführt wird. Erzählt doch der römische Kaiser Julian, der Apostat, er habe die Deutschen am Rhein ihre Volkslieder singen hören, und es sei ihm dies gerade vorgekommen, wie das Gekrächze schreiender Raubvögel. Sind auch diese Ansichten, welche hauptsächlich von Johann Christoph Abelung, Verfasser des vielgebrauchten deutschen Wörterbuchs, vertreten und durch seine Auktorität verbreitet wurden, gegenwärtig in vielen Stücken gemildert, so ist doch ein gewisses Mißtrauen gegen jene ältere und älteste Zeit und diejenigen, welche mit Liebe und Begeisterung von derselben reden, unleugbar bis auf den heutigen Tag vorhanden; man glaubt, die Verteidiger der alten deutschen Zeit und der alten deutschen Poesie insbesondere malten diese Dinge aus vorgesaßter Zuneigung allzusehr in das Schöne, und meint, wolle man streng bei der Wahrheit bleiben, so sei soviel unbestreitbar, daß jene alte Zeit bei aller Tüchtigkeit, jene alte Poesie bei all ihrer Kräftigkeit doch an Ungeschlachtheit, an Mangel an Haltung, Form und Maß leide, und daß wir erst im Fortschritte der Kultur zu sicherer Bewegung, reinen Fornien und festen Maßen gelangt

seien. — Und doch ist diese Ansicht von der ursprünglichen Roheit unseres Volkes und der Poesie desselben insbesondere und von der erst im Verlauf der Zeiten gewonnenen Bildung nicht etwa nur zu mildern, im einzelnen zu modifizieren und zu beschränken, um richtig zu sein, sondern sie ist in ihren wesentlichen Bestandteilen, sie ist im ganzen und im Princip unrichtig. sicherste seiner selbst gewisseste Selbstbewußtsein liegt bei allen Völkern, selbst die roheren nicht ausgeschlossen, geschweige benn bei Völkern eblen Stammes, welche zu einer welthistorischen Bedeutung bestimmt sind, eben im Anfang des Lebens derselben, mithin auch die edelsten, lebendigsten, dauernosten und gefügigsten Stoffe, die naturgemäßesten, reinsten und edelsten Formen und die festesten, undurchbrechlichsten Maße dieser gediegenen Stoffe. Die Gefahr der Barbarei, bes Verfalles des geistigen und insbesondere des poetischen Lebens eines Volkes liegt erst im Verlaufe seines Lebens, wenn es die uranfänglichen Stoffe verbraucht und die Formen, die der Genius seiner edlen Natur ihm mitgegeben, abgenutt hat, wenn es anfängt seiner selbst müde zu werden und unsicher nach Neuem zu tasten, wenn es sich in sich selbst zusammenzieht und verschließt und neuen lebendigen Stoffen, die ihm von außen zugeführt werden, den Zugang versperrt, wenn es sich in sich selbst spaltet und uneins wird durch Überverfeinerung und Raffinement des geistigen Genusses, welches die einen überfättigt und die andern darben läßt.

So liegen benn auch die frischesten und lebendigsten, die ewig jungen und niemals alternden, die unerfundenen und unerfindbaren poetischen Stosse, welche anderthalb Jahrtausende überdauert, in verschiedenen Formen sich ausgeprägt und uns den Ruhm des zweiten Dichtervolkes der Erde neben den Griechen für alle Zeit und Zukunft gegeben und gesichert haben, Stosse welche noch heute lebendig sind und uns noch heute erfreuen, eben in dem tiesen, grünen Waldessdunkel jener ersten Zeiten unserer Geschichte; so liegen auch die ebenmäßigsten und schönsten, gewiß die ergreisendsten Formen dieser Stosse in der Zeit, in welcher noch das Schwert der freien Deutschen auf den hallenden Schild schlug und mit seinem weithin schallenden Schlage den fröhlichen Kriegsgesang begleitete, der zum Kampf gegen den welschen Unterdrücker rief.

Aus der fernsten, grauesten Zeit ist uns die Sage von Liedern übrig geblieben, durch welche unsere Altvordern die Stammväter ihres Geschlechtes, ihre Volkskönige und Siegeshelden feierten. Tacitus erzählt uns, daß die Deutschen den Gott Tuisko, den Erdgeborenen, und dessen Sohn Mannus in alten (damals schon alten) Liedern geseiert haben; daß sie den Kriegs- oder Siegesgott, den er mit dem Namen Herkules bezeichnet, der aber wahrscheinlich der Gott Sachs not oder auch Ziu, der Kriegsgott selbst, ist, in Schlacht-gesängen anrusend verherrlichten; er berichtet endlich nicht ohne eigene, sast könnte man sagen, gerührte Teilnahme, daß auch Armin, der Befreier des nördlichen Deutschlands, noch nach sast hundert Jahren durch Lieder, die die Schlacht im Teutoburger Wald erzählten, besungen worden sei. Diese Lieder sind untersgegangen, untergegangen vermutlich zugleich mit den Volksstämmen, welchen sie

zunächst angehörten; als die Cherusker sich unter den Wogen des aufgeregten germanischen Völkermeeres verloren, verlor sich auch das Lied von Armin dem Cheruskerfürsten, und es erlosch sein Gedächtnis unter seinem Volke, so daß es ihm ein Römer dewahren mußte. Untergegangen sind auch die alten Helden-lieder von den Königen der Goten, Berig und Filumer, welche unter diesem Volke als alte Lieder bis in das sechste Jahrhundert gesungen wurden, und aus welchen die Geschichte der Goten das geschöpft hat, was sie über die älteren Verhältnisse derselben weiß.

Dagegen sind zwei alte — nicht Lieber, aber Lieberstoffe aus diesem Zeitraum uns erhalten, welche weit über den Anfang unserer beglaubigten Volksgeschichte hinaus und jedenfalls tief in die heidnische Zeit, jedenfalls über das fünfte, wo nicht über das vierte Jahrhundert nach Christus zurückreichen, zwei Liederstoffe, welche noch an dem heutigen Tage nicht allein bekannt, sondern zum Teil sogar poetisch lebendig sind. Es ist dies die Heldensage, ober wenn man will, der Mythus von Sigfrid, dem Drachentöter, der noch heute als der hörnerne Sigfrid bekannt ist, und die Tiersage von Reinhart dem Fuchs und Jsengrim dem Wolfe, die in unveränderter Lebendigkeit durch alle Jahrhunderte bestanden und noch den größten Dichter unserer Zeit zu einer ansprechenden Nachdichtung des alten Stoffes begeistert hat. Die Sage von Sigfrid, dem leuchtenden Helden, der noch ein Knabe, sein gewaltiges Schwert Balmung sich selbst schmiedete bei dem verräterischen Zauberschmied in der einsamen Schmiede des tiefen Urwaldes, welcher den goldhütenden Drachen Fafnir schlug, die Walküre Brunhild, die Kampfesjungfrau, aus der Flammenburg erlöste und durch Verrat mitten in der strahlendsten Herrlichkeit seines Helden= lebens unterging, weist uns in eine Zeit zurück, in welcher nicht allein bas Heidentum der alten Germanen noch in ungeschwächter Naturkraft und Naturlebendigkeit bestand, sondern auch die alten Völkerverhältnisse in der alten Ruhe verharrten und noch nicht den Anstoß erhalten hatten, der sich nachher in der sogenannten Bölkerwanderung offenbarte. Unter den Einflüssen der letzteren vielmehr ist erst die Sage aus Deutschland nach dem stammverwandten Norden, nach Norwegen und Island gebracht worden, wo sie in ihrer ältern mythischen Gestalt Bewahrung und Aufzeichnung gefunden hat, während sie sich in ihrer Heimat selbst unter der Einwirkung des Christentums mehrfach modifizierte und namentlich ihres ältern heibnisch=mythischen Charakters größtenteils entkleibete. In dieser Umbildung macht sie den ersten Teil unseres Nibelungenliedes aus, bei dessen Analyse wir näher werden auf dieselbe einzugehen haben.

Die Sage von den Tieren, Reinhart dem Fuchs und Jsengrim dem Wolfe, giebt sich schon im allgemeinen durch ihren Inhalt als eine solche kund, die nur in den ältesten Zuständen des Volkes, wo noch ein unverkümmertes Naturleben und ein unbefangener, naher und beinahe kindlicher Verkehr zwischen den Menschen und den Tieren bestand, ihre Entstehung sinden konnte; daß aber diese Sage wirklich in jene früheste Zeit zurückreiche, und daß namentlich die Franken im fünsten Jahrhundert sie müssen besessen und mit über den Rhein

nach Frankreich genommen haben, beweist fast schlagend der Eigenname, den der Fuchs in der Sage trägt: Reginhart (heutzutage Reinhart und in nieders deutscher Verkleinerungsform Reineke, d. i. Reinhartchen), d. h. der kluge Ratsgeber, der Schlaue; dieser deutsche Name hat den alten französischen Namen dieses Tieres: goupil völlig verdrängt und sich selbst als renard an dessen Stelle gesetz, eine Übersiedelung, die wie manche ähnliche nur in den Zeiten möglich gewesen ist, in welchen die Sprache der Franken in Gallien herrschende Sprache wurde und die Bedeutung des Namens noch vollkommen lebendig war, welches letztere nachweislich bereits im 8. Jahrhundert, in Deutschland wenigstens, nicht mehr stattsand. — Auch den Inhalt und die Bedeutung dieser Sage werde ich alsdann darzustellen haben, wenn ich an den Punkt werde gelangt sein, wo dieselbe in Deutschland festen litterarischen Boden gewann und zu dem Tierepos sich gestaltete.

Mit der Völkerwanderung und seit derselben treten nun immer mehr und mehr gefeierte Helden auf den Schauplatz der Sage und des Gefanges. Zunächst bie Ostgotenkönige aus dem Geschlecht ber Amaler, Ermanrich und bessen Neffe, Theodorich der Große, wie er in der Geschichte, Dietrich von Bern, wie er in der Sage heißt, neben Sigfrid der gefeiertste Held unserer Nation; sodann das Geschlecht der Wölfinge, Dietrichs Mannen, unter ihnen vor allen hervorragend der greise Diener und Waffenmeister Dietrichs, der alte Hildebrand und dessen Sohn Hadubrand; — ferner die Burgundenkönige Gunther, Giselher und Gernot, nebst ihrer Schwester Kriem = hild, der Jungfrau voll Anmut und Schüchternheit, dem Weibe voll inniger, unbeschreiblicher Gattenliebe, der Witwe voll entsetlicher blutiger Rachsucht, und in ihrem Gefolge der furchtbare und mitten in dem Entsetzen, welches er um sich verbreitet, dennoch herrliche Held, der grimme Hagen von Tronei mit dem grauen Haar und den grausigen Gesichtszügen; — neben Dietrich als gastfreundlicher Wirt und gegenüber den Burgunden als vernichtender Feind, der Hunnenkönig Attila, in der Sage Epel geheißen; in seinem Gefolge der Markgraf Rübiger von Bechlarn, die tiefste Schöpfung des deutschen Gemütes, ber den doppelten Todeskampf, erst der Seele, dann des Leibes gekämpft hat; endlich noch Walther von Wasichenstein ober von Aquitanien, der mit seiner Verlobten Hildegunde von Attila entfloh und auf seiner Flucht mit den Burgundenkönigen am Wasichenstein (den Vogesen) einen weithin gefeierten grinmigen Kampf bestand. Dazu kommen noch aus dem Norden von Deutschland der Friesen= oder Hegelingenkönig Hettel mit seiner Tochter Gubrun, der treuen Braut, und der Stormarn- ober Dänenkönig Horant, der süße Sänger, mit seinem Oheim Wate, dem Helden mit ellenbreitem Barte, der in ber Schlacht wie ein Eber wütet, mit rollenden Augen und knirschenden Zähnen; ihnen gegenüber die Normannenkönige Ludwig und Hartmut und endlich der Jütenkönig Beovulf, dessen Sage die Angeln auf ihrer Fahrt nach Bris tannien bereits im 5. Jahrhundert mit in ihr neues Vaterland nahmen, wo sie im Anfange des 8. Jahrhunderts Aufzeichnung fand.

Von allen diesen Helden und ihren Thaten und Schicksalen gingen, wie wir aus zahlreichen Zeugnissen wissen, bereits während des 6., 7. und 8. Jahrhunderts kräftige, klangreiche Lieder von Mund zu Mund; in den Sälen der Könige und in der Halle, wo die Helden saßen, wurden sie, jedem bekannt, von kundigen Sängern angestimmt und von der Schar der versammelten Gäste nach der Weise des deutschen Heldenliedes begleitet. — Viele derselben wurden in den Klöstern niedergeschrieben, teils zur Ausfüllung der Muße, teils um deutsche Grammatik daran zu üben. So besaß im Jahre 821 das Kloster Reichenau am Bodensee allein zwölf solcher Gedichte; wie viele mögen außerdem aufgeschrieben, wieviel mehrere unaufgeschrieben in des Volkes Munde umgegangen sein! Eben diese Lieber und außer ihnen gewiß die von Sigfrid und von manchen andern ältern Helden sind es, welche nach der Erzählung Egin= hards Karl der Große hat sammeln lassen. Wir suchen nach dieser Sammlung, sowie nach den Sammlungen jener Klöster nun schon Jahrhunderte; oft hat eine Hoffnung aufgeleuchtet, sie noch irgendwo zu entdecken, ja noch in diesem Jahrhundert regte sich dieselbe von neuem; jedoch bis dahin ist sie immer von neuem getäuscht worden.

Was wir aus bieser Zeit von diesen Liedern übrig haben (denn wir besitzen sie noch sämtlich, nur nicht in der alten Fassung aus dem 8. oder 9., sondern in der neuen Gestaltung des 13. Jahrhunderts), beschränkt sich auf drei Stücke, von denen nur eins in der ursprünglichen althochdeutschen Sprache, eins nur in lateinischer Übersetzung, eins in angelsächsischer Sprache vorhanden ist. Keins von ihnen ist durch Karls des Großen Sorgfalt uns gerettet worden, vielmehr erhielt uns das wichtigste der sorglose und darum desto glücklichere Zufall. Es ist dies das in althochdeutscher, jedoch hin und wieder zum Niederbeutschen neigender Sprache abgefaßte, zu dem Sagenkreise von Dietrich von Bern gehörige Lied von Hildebrand und seinem Sohne Habubrand. Die Begebenheit, welche dieses Lied erzählt, setzt alle die Ereignisse, welche das Nibelungenlied erzählt, voraus: Dietrich ist mit Hildebrand dreißig Jahre außer seiner Heimat gewesen bei dem Könige der Hunnen, jetzt ist er nach dem großen Kampfe, in welchem fämtliche Burgunden und zuletzt auch Sigfrids Witwe, Attilas Gattin, die lieblich furchtbare Kriemhild, gefallen sind, und nach der Besiegung seiner einheimischen Feinde als deren Haupt hier Dtacher (be: wohlbekannte Odoaker) erscheint, in sein Reich zurückgekehrt. Mit ihm kehrt auch der alte Hildebrand zurück in die Heimat, welcher einst bei seinem Auszug ein junges Weib und einen unerwachsenen Sohn zu Hause zurückgelassen hatte. Dies ist Hadubrand, der, nunmehr selbst ein kampfgeübter Held, mit seiner Gefolgsmannschaft dem mit seinen Mannen herankommenden Vater, den er nicht kennt, feindlich entgegentritt. Hilbebrand kennt den Sohn wohl und sucht ihn vom Kampfe abzuhalten; er erzählt ihm seine Geschichte, aber der Sohn bleibt dabei: tot ist mein Vater Hildebrand, Heribrands Sohn, das haben mir Seefahrer erzählt, die über den Wendelsee (das mittelländische Meer) gekommen sind. Hildebrand windet sich die goldenen Armringe — den schönsten und begehrtesten

Schmuck des deutschen Kriegers — vom Arme und reicht sie dem Sohne, um seine Huld zu gewinnen; aber ber junge Kämpfer antwortet trozig: mit dem Ger (der Lanze) soll man die Gabe empfangen, Schwertspitze gegen Schwerts spize; du bist ein alter schlauer Hunne, der mich berücken will, um mich desto gewisser zu töten. Weh, ruft nun Hildebrand, waltender Gott, jetzt kommt das Wehgeschick. Sechzig Sommer und Winter bin ich außer Landes gewallet, und nun soll mich mein trautes Kind mit dem Schwerte hauen, oder ich soll zum Mörder an ihm werden? Doch der wäre der Feigste unter den Männern des Oftlandes (ben Oftgoten), der dich nun vom Kampfe abhielte, da dich so sehr banach gelüstet. Da warfen Vater und Sohn zuerst die Eschenlanzen gegeneinander und ließen sie einschneiben mit scharfen Schnitten, daß sie in den Schilden standen; dann schritten gegeneinander die Schildzerspalter und hieben grimmig auf die weißen Schilbe, bis die Lindenborde klein wurden von ben Schwertschlägen — und hiermit bricht das Gedicht, welches leider nur Fragment ist, ab. Doch ist uns der Inhalt des Fehlenden keineswegs verloren gegangen, wenngleich der Verluft der alten Form allerdings unersetzlich ist. Der echt epische Stoff dieses Helbenliedes überdauerte alle Stürme der Zeit: das Lied von Hildebrand und Hadubrand wurde fort und fort gefungen, und siebenhundert Jahre später, am Ende des 15. Jahrhunderts noch hat es die lette, freilich gegen das Original weit schwächere, aber nicht mißlungene Darstellung erhalten; unter dem Titel: Der Vater mit dem Sohn ist es von einem Volksbichter, Kaspar von der Roen, neu gesungen und uns erhalten worden, jett auch in mehrere Elementarbücher, z. B. in die bekannte Auswahl deutscher Gedichte von Philipp Wackernagel übergegangen. — Der Ausgang war, daß der Vater den Sohn besiegt, und nun beide zu der einsamen Gattin und Mutter zurückfehren.

Die Erhaltung dieses merkwürdigen, nächst Ulsila eines der merkwürdigssten Reste unserer ältesten Litteratur, verdanken wir der Muße, um nicht zu sagen der Langeweile, zweier Mönche des Klosters Fulda im Anfange des 9. Jahrhunderts. Aus ihrem früheren Welts und vermutlich Kriegerleben war ihnen dies Lied im Gedächtnis geblieben, und in einer müßigen Stunde verswandten sie die erste und letzte leer gelassene Seite eines geistlichen Buches, welches zu nichts weniger bestimmt war, als diese prosanen halbheidnischen Erzählungen aufzunehmen, zu der Aufzeichnung dieses Liedes, so daß augensscheinlich abwechselnd der eine diktiert, der andere geschrieben hat. Seit dem dreißigjährigen Kriege ist dieser merkwürdige Pergamentband einer der vorsnehmsten Schäße der Landesbibliothek zu Kassel.

Das zweite uns aus dieser Zeit erhaltene Gedicht ist, wie gesagt, nur in lateinischer und zwar späterer, aus dem Ansange des 10. Jahrhunderts herrührender Übersetzung des deutschen Originals übrig geblieben; es behandelt mit einer noch unter dem fremden Gewande erkennbaren ausgezeichneten Kernigsteit und Frische die Geschichte von Walther von Aquitanien, wie er den furchtbaren Kampf mit dem Burgundenkönige Gunthari und dessen Mannen an

einem Engpasse der Vogesen, durch welchen die alte Völkerstraße führte, siegreich bestand . Es werden zwölf Kämpfer gegen den Helden aufgestellt, ihm die Schätze, die er aus dem Hunnenlande davonführt, und seine Verlobte, die mit ihm aus der Geiselschaft bei Attila entflohene Hildegund, zu rauben; jeder einzelne Kampf dieser zwölfe ist mit eigentümlichen Zügen und Farben ausgestattet; jedesmal andere Motive, andere Waffen, und am Ende zwar jedesmal Walthers Sieg, aber jedesmal ein Sieg anderer Art, so daß die lebhafteste Teilnahme bis auf ben letten und gefährlichsten Kampf gespannt bleibt: den, welchen Walther mit dem damals auch noch jugendlichen Hagen von Tronei bestehen muß, mit dem er einst an Etzels Hofe in Brudertreue zusammen gestanden hatte. Züge der rauhen Kampflust, ja des Blutdurstes fehlen nicht, so daß der Kampf nur damit endigt, daß König Gunthar den Fuß, Walther die Hand, Hagen ein Auge und einen Teil der Zähne verliert, diese grausamen Verstümmelungen aber nach Vollendung des Kampfes und geschlossenem Frieden nur Anlaß zu heiteren Scherzreden unter den Verstümmelten geben. Walther kehrt in seine Heimat zurück, zu Alphari seinem Later nach Lengers, es wird feierliche Vermählung mit Hilbegund gehalten, und nach des Vaters Tode regiert Walther dreißig Jahre als ein gerechter König. Manche dieser Kämpfe können hinsichtlich des Stoffes der Schilderung getrost neben die homerischen Kämpfe vor Troja gestellt werden; — der Abschluß des Gedichtes, wie Walther dreißig Jahre zu Lengers des Rechtes pflegt, nachdem er Ruhe von seinen Fahrten und Kämpfen erlangt hat, ist ein eigentümlich deutscher großartiger Zug, der das sichere Bewußtsein des Zieles, der endlichen Bestimmung unter all den wilden Kämpfen und Fahrten in die Ferne und Fremde festhält; ein Bewußtsein, welches die antike Poesie selbst in ihren besten Schöpfungen, sogar in der Obyssee, nicht kennt.

Auf das dritte der uns aus dieser Zeit erhaltenen Heldengedichte, den angelsächsischen Beovulf, welcher durch seine Sprache uns ferner und einer Geschichte ber englischen Litteratur insofern näher liegt als der unsrigen, mag es genügen, von dem Gesichtspunkte aus hingewiesen zu haben, daß in dem= jelben die ungemeine Kraft der alten deutschen Poesie in ihren Schilderungen ber Natur und noch mehr ber Kämpfe und Schlachten in ihrer eigentümlichen, ungebrochenen und unvermittelten Außerung zur Anschauung kommt. Gedicht schildert die Heldenthaten Beovulfs, des Jütenkönigs, namentlich den mörderischen Kampf mit dem Seeungeheuer Grendel und dessen Mutter, so= wie seinen letzten Kampf mit einem Drachen, durch welchen er selbst den Tod findet. Außerdem sind mehrere Episoden eingewebt, von denen eine ein historisch nachweisbares Faktum schildert. Das merkwürdige, für die ältere Geschichte unserer Poesie und Sitte höchst wichtige Gedicht ist seit einiger Zeit auch denen zugänglich gemacht worden, welche mit dem Original sich nicht bekannt machen tönnen; indes ist es begreiflicherweise nicht möglich, auch die sorgfältigste Übersetzung von allen Schwerfälligkeiten und Unverständlichkeiten zu befreien .

Wenden wir uns nun lieber zu einer allgemeineren Betrachtung über die Heldenpoesie dieses ältesten Zeitabschnittes, auf welche wir ohnehin, wollten wir namentlich auf eine Analyse von Beovulf eingehen, notwendig würden geführt werden.

Lange Zeit ist gefabelt worden von deutschen Barben, einer eignen Sängerkaste, welche im ausschließlichen traditionellen Besiße der Dichtkunst, sowohl die Stosse als die Formen unserer ältesten Poesie nicht allein bewahrt, sondern sogar geschaffen, eben jene alten Lieder gemacht und dann kunstreich an den Höfen oder in ihren Bardenschulen vorgetragen hätten. Nur die völlig ungenügende und fast kindische Kenntnis von der Geschichte unseres Volkes, soweit dieselbe nicht die allgemeinsten Thatsachen betraf, wie sie im vorigen Jahrhundert herrschte, hat diese Barden geschaffen; durch Klopstocks Autorität namentlich, welchem die gleichzeitige Begeisterung für Ossian zu Hülfe kam, wurde diese fast lächerlich verkehrte Ansicht verbreitet, und längere Zeit durch das unter uns erschallende sogenannte Barden gebrüll Kretschmanns und anderer erhalten. Es hat im deutschen Volke niemals eine Sängerkaste, es hat im deutschen Volke niemals dene Randen ist ihm die Sache völlig fremd; beides gehört dem keltischen Volksstamme an.

Überhaupt ist unsere alte nationale Dichtkunst niemals ausschließlich, ja kaum vorzugsweise im Besitz einzelner, am wenigsten einzelner Stände gewesen, sie gehörte vielmehr dem ganzen Volke, dem einen Individuum nicht mehr und nicht weniger als dem andern an. Die dichterischen Stoffe bewegten, als etwas von allen in gleicher Weise Erlebtes, Angeschautes, Gefühltes, alle in gleicher Weise, und wenn ein einzelner Dichter hervortrat, so sprach er nicht, wie heutzutage, etwas vorzugsweise Subjektives — die Wirkung, welche ber Gegenstand überhaupt — ober gar Individuelles — die Wirkung, die der Gegenstand auf die Person des Dichters äußert — aus, welches erst seinen Einfluß und seine Wirkung auf die Gemüter seiner Zuhörer versuchen, oft gleichsam erzwingen muß, sondern er war nur das begünstigte Organ, durch welches das gemeinschaftliche poetische Vermögen des Volkes sich kund that, er sprach das aus, was jeder Zuhörer sofort als sein Eigentum wiedererkannte, und was demnach nicht sowohl des Eindruckes, als der freudigen, bewegten Zustimmung bei allen Zuhörern und Teilnehmern des Gesanges von vorn= herein gewiß war. Ein Hinwirken auf den Effekt, worin ein großer Teil unserer modernen Poesie geradezu seine Stärke sucht, ist der alten Poesie völlig Die Sagen, deren ich vorhin Erwähnung that, waren nicht etwas Ersonnenes, von einzelnen Erfundenes, überhaupt nichts Ersinnbares und Erfindbares, sondern teils wirkliche Erlebnisse des ganzen Volkes, wie eben jenes Lied von Hildebrand und Hadubrand ganz offenbar eine geschichtliche Thatsache darstellt, welche durch die Einkleidung vielleicht nicht einmal in Nebenumständen, ja sogar nicht einmal in den Wechselreden des Vaters und des Sohnes alteriert worden ist — teils diejenige Gestalt gewisser Erlebnisse, welche diese letteren in dem damals noch in sich einigen, ungeschiedenen Gesamtbewußtsein in der Gesamtphantasie des Bolkes angenommen hatten, angenommen hatten zu einer Zeit und festhielten in einer Zeit, in der es noch keine Gelehrten und Ungelehrten, keine Gebildeten und Ungebildeten, keine überseinerte haute volée und keine in Schmutz und Gemeinheit versinkende rohe Masse gab, in einer Zeit, in welcher der König mit dem geringsten Manne seines Volkes nicht allein ebendenselben Dialekt sprach, sondern auch durch die in allen wesentlichen Dingen volksommen gleiche Lebensanschauung und Sitte mit ihm auf das innigste verbunden war.

Ich sagte vorher: es seien Dichter aufgetreten; auch dies ist schon nicht richtig; es gab keine Dichter, es gab nur Sänger; es gab keine Dichtkunst, es gab nur einen Herz und Mund aller Volksgenossen in gleicher Weise erfüllenden und bewegenden Gesang. Das Wort dichten ist ein fremdes, aus dem lateinischen dictare entlehntes Wort und bezeichnete in seinem frühesten Gebrauche eben den Gegensatz von dem, was ich bisher zu schildern versuchte; nicht den lebendigen, ungeschriebenen Volksgefang, sondern das stille Sinnen und Schreiben des einzelnen, das bewußte kunstmäßige Erzählen, oder wie es später deutsch bezeichnet wurde, das Sagen, welches bis in die neuere Zeit hinein immer einen Gegensatz zum Singen gebildet hat, wie denn die ehedem jo häufige Redensart singen und sagen noch heute nicht ganz unbekannt, wenngleich nicht mehr verstanden ist. An jenem Gesange nun, dessen Inhalt allen zum voraus bekannt war, nahmen alle teil, sowie er angestimmt wurde; die Harfe ging an den Königshöfen von Hand zu Hand, und wenn nicht in den ganzen Gesang, doch in die bedeutenosten Stellen und Einschnitte stimmten alle ein. Dieses Zusammensingen, bessen bereits Tacitus erwähnt, ist ein charakteristisches Merkmal unserer Nationalität überhaupt und der Dar= stellung und Gestaltung unseres Heldenliebes, unseres Epos insbesondere. Bei den Griechen galt es für barbarisch, in der Schlacht und überhaupt zu= sammen, in größere Massen vereinigt, zu singen; an den Höfen der griechischen Könige fanden sich Aöden, Sänger, welche allein sangen, während alle übrigen nur zuhörten. Offenbar ist hier die kunstreiche Darstellung bes Vortragenden, die Form, die Hauptsache, in welche das Mitsingen der Zuhörenden störend eingegriffen haben würde; der Deutsche dagegen nimmt unmittelbaren, persönlichen, vollen, ja leidenschaftlichen Unteil an der Sache die ihn anzieht, ergreift, ja ganz und gar hinnimmt. Daher kommt es, daß der durchgreifende, die Geschichte unserer ganzen Poesie beherrschende und die Ursprünge aller Dichtung mit dem hellsten Licht beleuchtende Unterschied zwischen Volks - und Kunstpoesie, auf welchen ich späterhin zurücktommen muß, nur aus unserer Poesie, nicht aus der griechischen geschöpft werden kann. Die Griechen haben niemals ein reines Volksepos, wie wir, besessen, sondern schon in den Homerischen Gedichten ist die Kunstpoesie mit der Volkspoesie verschmolzen, ja die erstere oft vorwiegend, und es fehlt ihnen deshalb die Naturfrische, die eindringende und überwältigende Kraft, vor allem die Seelenbewegung und innere Erregtheit, welche unsere Epen auszeichnet; wir dagegen haben es niemals zu so ganz reinen, durchsichtigen, an den Stoff sich innig anschmiegenden, und ebenso von demselben ganz erfüllten, wie denselben vollständig umschließenden, für alle Zeiten und Völker mustergültigen, man möchte fast sagen ewigen poetischen Formen zu bringen gewußt, wie die Griechen; das vorwiegende Interesse bes Stoffes, welcher von der Form nicht überall vollständig umschlossen und bewältigt werden kann, ist eine bis auf den heutigen Tag nicht völlig beseitigte, auch niemals zu beseitigende, uralte Eigenheit unserer Poesie, welche vorerst weder gelobt noch getadelt, sondern als eine vorhandene Thatsache anerkannt und begriffen sein will. Daher aber ist es weiter zu erklären, daß wir zumal für unsere alte und älteste, besonders wieder epische Poesie keine Teilnahme fordern und hegen können, wenn wir nicht für den Stoff derselben, für die vaterländischen Helden, für das deutsche Sein und Handeln, für die deutsche Gesinnung vorher persönliche Teilnahme erweckt haben oder empfinden, wogegen z. B. Homer diese vorausgehende per= fönliche Teilnahme für die Helden vor und in Troja nicht voraussett, sondern durch die Vollendung seines Kunstwerkes künstlerische Teilnahme sofort selbst erweckt. — Ich werde bei einer künftigen Gelegenheit bitten müssen, sich dieses Umstandes erinnern zu wollen.

Daß auf diese Weise das Pathos in unserem Gesange vorwalte, wird burch den Umstand noch weiter bestätigt, daß viele unserer alten Sänger geradezu auch Helden genannt werben und Helden sind; ber Dänenkönig Krobgar im Beovulfsliede ergreift selbst die Harfe und singt die Thaten der Läter; der Stormarnkönig Horant in dem Liede von Gudrun erhebt weithin schallenden Gesang in der Burg, in die er als Krieger und Held eingezogen ist, und bekannter schon ist der Spielmann Volker aus dem Nibelungenliede, mit dem es an freudiger Tapferkeit kaum einer, an lieblichem Gesang und Saitenspiel niemand aufnehmen konnte. So waren diese Sänger bei dem, was sie sangen, unmittelbar persönlich beteiligt, sie sangen Thaten, Fahrten und Kämpfe, in denen sie sich selbst, ihre eigenen Kriegsthaten, die Not ihrer Kämpfe und die Freude ihrer eigenen Siege wiederfanden und mitfühlten. Daß es außerdem nicht auch Sänger von Gewerbe gegeben habe, Sänger, denen ein besonders großer Reichtum an Sagen, zumal verschiedener deutscher Stämme zugleich, bekannt waren, welche darum auch von Königshof zu Königshof zogen, gern gehört und reichlich beschenkt wurden, soll damit nicht behauptet werden; im Gegenteil, wir kennen sogar noch den Namen eines dieser alten Sänger, den blinden Friesen Bernlef in der Umgebung des Bischofs Ludger von Münster um das Jahr 800, und auch sonst fehlt es nicht an Nachrichten dieser Art; es fand vielmehr beides statt, freier Gesang und besonderer Beruf dazu, nur daß wir immer festhalten, diese herumziehenden Sänger haben ihre Lieder nicht gemacht, am wenigsten die Stoffe derselben erfunden, sondern überall aus der lebendigen Tradition des Volkes geschöpft, eben nur vorgesungen was die andern sofort nachsingen konnten und nachsangen.

Mit dieser Vorneigung für den Stoff, für das Bedeutende des Inhalts, steht dann auch die älteste Form unserer Poesie in der engsten und notwendigsten Noch bis jett ruht unser Versbau durchaus auf dem Accent, auf der Hervorhebung des Bedeutenden (jetzt nur noch der Haupt- oder Stammfilbe im Worte), und keineswegs auf dem Maße, der Quantität, wie bei den Griechen und durch sie später auch bei den Römern. Dieser durchgreifende Grundsatz für die äußere Form unserer Poesie aber war in der ältesten Zeit noch viel weiter ausgebildet und durchgeführt, als heutzutage. Der Vers wurde in der ältesten Zeit konstruiert durch die bedeutsamsten Wörter desselben, und diese hervorragenosten Wörter, die Träger des Verses, die man eben darum auch Liedstäbe nannte, korrespondierten miteinander durch gleiche Anfangsbuchstaben. Man nennt diese Versform, welche von dem Reime noch nichts weiß, den Stabreim (von den drei Liedstäben, auf denen die Zeile ruhet) ober die Allitteration. Diese Eigenheit, Zusammengehöriges durch gleiche Anfangsbuchstaben zu verbinden, ist unserer Sprache noch jest in zahl= reichen sprichwörtlichen Redensarten geblieben, wenngleich der Gebrauch der Allitteration in der Poesie schon seit eintausend Jahren untergegangen und bei dem Zustande unserer Sprache auch niemals wieder zu erwecken ist. Solche noch heute übliche allitterierende Redensarten sind: Wohl und Wehe, Haut und Haar, Land und Leute, Kind und Regel, Schutz und Schirm, Stock und Stein, und unzählige andere. Aus solchen Allitterationsformeln, die nach naturgemäßen, aber eben darum strengen Regeln geordnet waren, bestand in den ältesten Zeiten unser Vers, waren unsere sämtlichen Heldenlieder der ältesten Zeit zusammengesetzt, wie eben das schon erwähnte Hildebrandslied und Beovulf. Diese durch den Anlaut hervorgehobenen Wörter wurden bei dem Vortrage des Liedes musikalisch unterstützt, und die Umgebung stimmte, wenn nicht in den ganzen Gesang, wenigstens in diese Wörter mit ein und begleitete sie nach Umständen durch Anschlagen der Schwerter an die Schilde, vielleicht auch durch das dumpfe Hineinrufen in die gewölbten Schilde, dessen Tacitus Erwähnung Der Gebrauch dieser Versform sett eine Fülle von stehenden, aus der Natur der Sache geschöpften, nicht dem Dichter, sondern dem ganzen Volke angehörigen Formeln und Redensarten voraus, giebt dem Gedichte den Charakter einfacher Erhabenheit und macht jetzt auf uns den Eindruck einer großartigen Naturerscheinung, gleichsam eines tiefen, dunkeln Waldes von mächtigen, riesigen Bäumen, durch deren Wipfel in gewaltigen Stößen der Abendwind ziehet. In unserer jetigen Sprache hält es schwer, von dem imponierenden Eindrucke dieses alten Versmaßes selbst nur einen ungefähren Begriff zu geben, da wir die Stärke der Organe gar nicht mehr besitzen, einzelne Buchstaben so hervorstechend hörbar auszusprechen, woher es denn kommt, daß manche Verjuche der Neueren, zu der Allitteration zurückzukehren, die sie als ein mächtiges poetisches Reizmittel wohl begriffen, eher einen entgegengesetzten Eindruck machen, als den der Erhabenheit; ich will hier nur an Rückerts: Roland der Ries am Rathaus zu Bremen erinnern 7. Besser traf einst Fouqué in seiner besten Zeit den rechten Ton, und einige Zeilen aus seinem Thiodulf vergegenwärtigen in der That die einfache, zum Herzen sprechende und gewissermaßen sogar ergreifende Tonart, welche die alte Allitterationspoesie anzuschlagen vermag:

Weit im Weinberg Wohnen zwei Schwestern; Kühn zwei Klingen Zwischen Klippen starren. Wenn die Schwestern wohnen Wirtlich an einem Herd, Wenn die Klingen klirren Kräftig in einer Hand u. s. w.

Im allgemeinen aber drängt sich die unabweisliche Richtigkeit der Bestrachtung auf, daß das Bestreben, Naturlaute auch dann noch, nachdem der Naturgeist entwichen ist, der sie schuf, festhalten, oder gar dergleichen willkürlich ersinden und machen zu wollen, zu leeren Förmlichkeiten und Kunststücken sühren muß, von welchem Tadel auch die besten Versuche derjenigen neuen Dichter, welche die Allitterationspoesse wieder zu beleben strebten, nicht frei zu sprechen sind\*).

Aus der alten Sprache selbst lassen sich ohne ein genaueres Eingehen auf dieselben keine hinreichend einleuchtenden Belege geben; ich begnüge mich an

Friede dir, freudiger Frost der Nacht! Blinkende blanke Blume des Schnees! Rordliche, nehmt nordischer Töne Aräftigen Klang, kühn wie ber Skalbe! Ströme nur, Sturm, ftreng und kalt, Mit herbem Hauche bas Haar mir streifend. Mag auch ber Maien weiche Milde: Der lispelnden Lüfte, lind und schlaff, Berftedte Beilchen, Bergigmeinnichte, Rötelnder Rosen gefeierter Ruhm, All ber Auen atmender Duft Der Sinne Sehnen fättigen immer? Böheres heischet bes Bergens Gelüft, Will auch der Wonnen Wechsel sehn! Statt der sansten südlichen Zier Strebt er ben stärkenben Stahl zu trinken Der fostlichen flaren Ralte Becher.

Das ganz unrichtige Verhältnis der Vershebungen und Senkungen in diesem Stücke ist es besonders, welches die Vergleichung desselben mit der alten Allitterationspoesie zu einer äußerst unvollkommenen macht.

<sup>\*)</sup> Selbst die gelungenen Naturschilderungen des Dichters Karl Lappe geben hierzu einen schlagenden Beleg, wiewohl sie im ganzen geeignet sind, dem, der die Allitteration gar nicht kennt, eine Ahnung von dem zu geben, was die echte Naturpoesie in dieser Schilderung zu leisten vermochte. Ich berufe mich auf das ziemlich bekannte Stück: Die Frostnacht:

einem Beispiele zu zeigen, welche erstaunlich reichen poetischen Mittel die alte Sprache für diese Versform verwenden konnte; für den Begriff Mann hatte einer unserer alten Dialekte acht verschiedene Ausdrücke, von denen jeder seiner Abstammung und seinem Gebrauche nach mit gleich anlautenden Wörtern zusammenkam, so daß die alltäglichsten prosaischen Redensarten lebendige dichterische Farbe bekamen: uneros unarum uniged an unahtu heißt: die Männer waren auf der Wacht der Rosse, hüteten die Pferde; rinkôs thes rikien satun an rûnun — die Männer des Mächtigen (des Herrn, Königs) jaßen zu Rate; segg was in selda undar gisindun, der Mann war in der heimat unter dem heergefolge (Gesinde); degand dechisto was Deotrîhhe, der Männer liebster war er dem Dietrich. Ebenso reich wie an Substantiven war nun die Sprache auch an Adjektiven, welche in ähnlicher Weise zu den durch Anlaut verwandten Substantiven gesetzt wurden, wie diese in den eben gegebenen Beispielen zu einander. So hießen die Helben schnell, bald (ursprünglich: rasch, kühn), strenge (starksehnig), reich (ursprünglich auch mächtig bedeutend), dann hugiderbi (finnfest), ellianrôf (fraftberühmt), und es kommt hierbei noch besonders in Anschlag, daß diese Bezeichnungen das äußerliche Verhalten der Helden mit anschaulicher Schärfe hervorheben. Wir in unserer neuern Sprache haben das Plastische ganz aufgegeben, welches diese ältern Epitheta darboten, und uns bloß auf das Innerliche geworfen, weil uns jenes nicht mehr auszureichen schien, und wir stets nach neuen stärkeren Reizmitteln griffen; einer der besten Trümpfe, den wir für die Beschreibung der Helden jetzt auszuspielen haben, ist tapfer, was ursprünglich schwer, schwerfällig, lästig, heutzutage aber gar nichts plastisch Darstellbares bedeutet, oder mutig, welches in der alten Heldensprache aufgeregt, zornig Vollends lächerlich aber würde es einem Alten erschienen sein, einen Helden groß zu nennen; dies bedeutet das Maßlose, Zahllose, Formlose, so daß ich wohl von einer großen See, von großem Hunger, großer Not ober auch von einem großen Kamel, aber nicht von einem großen Helden reden durfte. Stünde heute einer unserer alten Sänger wieder auf, er würde uns in lauter Übertreibungen und ungeschickten Hyperbeln reden hören. Nur mit Mühe und nicht zulänglich können wir aus unserer freilich gewandteren, aber auch haftig eilenden und darum abgestumpften Sprache zurückkehren zu der sichern Betonung, der gemessenen, festen Bezeichnung, zu dem langsamen aber majestätischen Fortschritt, zu der stillen Ruhe der Sprache unserer Bäter. Nehmen wir nun noch Schlachtbeschreibungen hinzu, wie die, daß der schlanke Wolf aus dem Walde dem Heere folgt und sein grimmiges Abendlicd singt, hoffend auf Speise, daß der taubefiederte Rabe, der schwarze Vogel, unter den Heerlanzen singt, der Leichen wartend, und über der Walstatt schreiet, des Fraßes froh, — daß das Schwert wie eine Schlange auf den Feind losstürzt, und des Beiles bittrer Biß schwertgrimmige Lebenswunden schlägt dem Kampf= bleichen; daß von den Todesschlägen der Kriegsstrom und die Kampfestropfen dunkelrot herabflichen auf die lichte Waffe, daß sie blutgezeichnet wird von dem

Lebensquell, — so werden wir dieser alten Zeit eine poetische Kraft und einen Glanz der Darstellung zugestehen müssen, an welchem unsere Zeit zwar wohl lernen, sich erfrischen und poetisch erbauen kann, den wir aber wiederzuerlangen nicht hoffen dürfen.

Dieser poetischen Welt nun, wie wir sie bisher übersichtlich betrachtet haben, trat das Christentum als Widersacher gegenüber, und zwar wurde der Kampf, welchen das Christentum gegen diese altnationalen Lebenselemente aufnahm, desto schärfer, einschneibender und entschiedener, je mehr dasselbe im Bewußtsein des deutschen Volkes wuchs und Raum gewann. Karl der Große hatte jene Lieder, die von den alten Helden sangen, noch sorgfältig gesammelt; sein Sohn Ludwig der Fromme wollte sie nicht einmal lesen und hat sie, wenn auch nicht absichtlich, doch gleichgültig, dem Untergange preisgegeben. Allerdings mußten Gesänge von dem erdgebornen Stammvater Tuisko, wenn deren damals noch vorhanden waren, Lieder von Sigfrids Vater und bessen Schwester Signe, wie sie in Wölfe verwandelt herumgeschweift und tierischen Trieben preisgegeben, und ähnliche, dem dristlichen Sinne anstößig sein, und die Fortdauer derselben als ein Hindernis zur Verbreitung des Christentums betrachtet werden. Mehr noch war dies der Fall mit den zahlreichen Zauber= sprüchen, in denen die heidnischen Götter, Wuotan, Donar, Ziu, Balber, Sachsnot und andere erwähnt wurden. Wiederholt wurden deshalh von den geistlichen Behörden, wiederholt von Synoden alle weltlichen Lieder verboten, und ohne allen Zweifel haben eben diese Verbote das zu Tage liegende Resultat erzeugt, daß alle diejenigen Lieder, welche einen speciell mythologischen Inhalt hatten, also gerade die, welche uns über das innere Geistesleben unserer heidnischen Läter den bestimmtesten Aufschluß geben könnten, der Vergessenheit und Vernichtung preisgegeben wurden. Nur vier derselben, vier Zaubersprüche, haben sich ein volles Jahrtausend zu verbergen gewußt, bis sie unerwartet, die einen im Jahre 1841 in Merseburg, die andern im Jahre 1857 in Wien wieder zum Vorschein gekommen sind 8. Da nun alle diese Lieder, Heldengefänge wie Zaubersprüche, ohne Ausnahme in das Gewand der Allitteration gekleidet waren, so wurde nach und nach selbst diese Form, die eigentümlichste und großartigste, die der dichtende Geist unseres Volkes geschaffen hat, als etwas Heidnisches angesehen, mit mißtrauischem und feindseligem Blicke verfolgt und immer weiter zurückgedrängt, bis sie endlich im früher christlich gewordenen Süben unseres Vaterlandes etwas früher, im nördlichen Deutschland etwas später, jedenfalls aber gegen das Ende des 9. Jahrhunderts völlig erlosch. Mit ihr ist der größte Teil der frischesten und tiefsten poetischen Auffassung der Natur wie des Lebens, welche dem deutschen Geiste überhaupt verliehen war, unwiederbringlich verloren gegangen. Doch darf hierbei nicht außer acht gelassen werden, einmal, daß das freilich auch vom Christentum angeregte, im ganzen aber doch schon auf einer natürlichen Entwickelung beruhende Streben der Dichter, nicht mehr ausschließlich die Gedanken des Volkes, sondern auch ober zunächst ihre eigenen auszudrücken, wie dieses Bestreben in der Mitte

bes 9. Jahrhunderts sehr deutlich hervortritt, den Untergang der Allitterationspossie berbeiführte; — sodann aber, was hiermit genau zusammenhängt, daß ein gesundes Bolk keine Form seines Lebens über ihre naturgemäße Dauer hinaus bewahrt, sondern dieselbe abstößt, sodald sie zu erstarren und zur dürren Schale zu werden droht. Wir sind berechtigt vorauszusetzen, daß es mit der Allitteration sich ebenso verhalten habe; jene naturgemäßen, seststehenden Vilder, welche die Allitteration schuf, konnten im längeren Zeitenlauf zu starren, ihres Inhalts entkleideten Formeln, die ganze Versform zu einem dichterischen, oder vielnnehr undichterischen handwerksmäßigen Kunstgriff, aus der höchsten, weil naturgemäßen, Kunst eine schulmäßige Künstelei werden, ein Schicksal, welchem die Allitteration im Norden, in Norwegen und Island, wirklich erlegen ist. Es hat somit das Christentum unserm nationalen Leben einen Dienst erwiesen, indem es den gesetmäßigen Prozeß des Abwersens des Veralteten beschleunigen und uns in Zeiten vor der Gesahr der Erstarrung bewahren half.

An andern Liedern verblichen und erloschen einzelne aus dem alten Nythus herstammende oder an denselben erinnernde Züge, wie aus Sigfrids früherer Geschichte, oder wurden absichtlich ausgemerzt; noch andere wurden durch dristliche Zusätze gemildert oder wenigstens für den dristlichen Sinn etwas annehmlicher gemacht, da man sich doch nicht wohl entschließen konnte, die lieben alten Lieder von den herrlichen Helden der Vorzeit so mit einem Schlage zu vernichten; — man suchte zu retten, was zu retten war, und vertrug sich so gut es gehen wollte. So hat das Gedicht von Beovulf in der Gestalt, in welcher es uns überliefert ist, eine ganze Reihe sehr leicht auszuscheidender christlicher Zusätze erhalten, oft ganz dicht neben solchen Stellen, welche augenscheinlich heidnischen Charakter tragen ober wenigstens getragen haben; so auch das Lied von Walther von Aquitanien, welches freilich in seiner lateinischen Bearbeitung bereits durch die Hände von Mönchen des Klosters St. Gallen gegangen war; Walther spricht z. B. bei dem Beginne des Kampfes eine heftige Troprede (gelpf), wie die Helden vor dem Kampfe solche Ruhmreden zu führen pflegten; diese haben die Mönche zwar stehen gelassen, alsbald nach dem Aussprechen derselben aber lassen sie den Helden Benie fallen (mit ausgebreiteten Armen, also in Kreuzform, sich niederwerfen) und Gott um Vergebung dieser Troprede anrufen. — Alle Heldenlieder aber insgesamt zogen sich mehr und mehr aus der Welt der neuen driftlichen Kultur, aus den gebildeten Ständen, wie wir heute sagen würden, zurück und wurden nur scheu, wie es scheint, und insgeheim von dem die Erinnerung an das alte vaterländische Götter= und Heldentum mit Liebe pflegenden niedern Volke fortgesungen. Sie verschwinden im Laufe des 9. Jahrhunderts völlig aus der Litteraturgeschichte und sind scheinbar. erloschen, bis sie drei Jahrhunderte später wieder geboren, alt und doch jung, fräftig und doch milde, in neuer jugendlicher Schönheit wieder erstehen.

An die Stelle dieser altnationalen, ganz oder halb heidnischen Heldenlieder trat mit dem 9. Jahrhundert die geistliche Poesie. Diese Darstellung

driftlicher Stoffe schloß sich im Anfang der Form der bisherigen weltlichen, volksmäßigen Dichtung an; nicht allein die Allitteration, sondern auch die alten epischen Formeln und Wendungen, die kräftige und oft erhabene Art der Schilderungen wurden beibehalten. Von dieser Art ist das vielfältig abgedruckte und in allen altbeutschen Sammelwerken und Elementarbüchern zu lesende sogenannte Wessobrunner Gebet, welches anhebt: 'Das erfuhr ich unter den Menschen als der Weisheiten größte: da die Erde nicht war, noch der Himmel oben, nicht Berg noch Baum nicht war, die Sonne nicht schien, noch der Mond leuchtete, noch der Meersee, da nichts noch war von Ende und Grenze, da war der eine allmächtige Gott.' Von derselben Art ist ein allitterierendes Gebicht vom Ende der Welt und vom jüngsten Gericht, welches, wenn schon christlich, doch sogar eben für das Weltende den heidnischen, bis jett noch nicht vollständig erläuterten Namen Muspilli braucht, und nach biesem Ausdrucke auch benannt zu werden pflegt's; ein Gedicht, welches, leider nur Fragment, an Erhabenheit der Schilderung nur der heiligen Schrift selbst nachsteht, und nur mit einem, sofort zu nennenden, deutschen Gedichte wetteifert.

Dieses Gebicht ist die, wahrscheinlich in den dreißiger Jahren des 9. Jahr= hunderts auf Veranlassung Ludwigs des Frommen verfaßte, sogenannte altsächsische Evangelienharmonie, welche gerade eintausend Jahr nach ihrer Abfassung zum erstenmal gedruckt, und von ihrem Herausgeber, Professor Schmeller in München, mit dem Namen Heliand (Heiland) bezeichnet worden ist 10). Dieses von einem, vielleicht sogar nach altepischer Weise, worauf mehrere Spuren zu weisen scheinen, von mehreren Sachsen kurz nach. der Bekehrung dieses Volkes zum Christentum verfaßte Gedicht erzählt das Leben Jesu Christi nach den vereinigten Berichten der vier Evangelien und ist bei weitem das Trefflichste, Vollendetste und Erhabenste, was die dristliche Poesie aller Völker und aller Zeiten hervorgebracht, ja abgesehen von dem christlichen Inhalt, eins der herrlichsten Gedichte überhaupt von allen, welche der dichtende Menschengeist geschaffen hat, und welches sich in einzelnen Teilen, Schilderungen und Zügen vollkommen mit den homerischen Gefängen messen Es ist das einzige wirklich dristliche Epos. Ohne Aufbietung künstlicher Mittel, ohne hinzugethanc Bilder und aufgetragene Farben, — die sich mit keiner echten Dichtung, am wenigsten mit dem Epos vertragen, — ohne gewaltsame Herbeiziehung einer wohlgemeinten, aber ihres Eindrucks gänzlich verfehlenden driftlichen Mythologie, durch welche Klopstock seinen Messias verunstaltet hat, rebet hier die einfache Thatsache, die nur badurch zur Dichtung wird, daß der alte Sachsensänger das Evangelium in der unter seinem Volke hergebrachten epischen Sprache, in den überlieferten allitterierenden Formeln, erzählt. Es ist Christus in Deutschland, Christus unter den Sachsen, der uns hier entgegentritt. So erscheint denn er, der wahrhaftig ein König aller Könige und ein Herr aller Herren ist, auch in der höchsten Glorie, welche der

Deutsche kannte, als ein gewaltiger Völkerfürst, der, umgeben von seinen Getreuen, im Gefolge unzählbaren Scharen daherzieht, um die reichen Gaben des ewigen Lebens auszuteilen. Als der Könige reichster, aller Könige fräftigster, der des Himmels waltet, der Mächtige, mit seiner Menge vorbeizieht vor der Jerichoburg, da fragen die Blinden: welcher reiche Mann unter der Volksschar der Fürst sei, der hehrste an Haupt (an der Spite) der Volksfahrt. Und es antwortet ein Held, daß da Jesus Christ von Galilealand der Heilenden bester, der hehrste sei und daherfahre mit seinem Volke. Wie der Herr die Bergpredigt beginnt, wird hier ganz in den großartigen Formen, in welchen die Beratung der deutschen Könige mit ihren Fürsten und Herzogen im Angesicht des Heeres und Volkes vor sich ging, und zwar etwa also erzählt: "Näher um den waltenden Herrn, um das Friedekind Gottes, stehen die weisen Mannen, die er, der Gottes Sohn, sich selbst erkor, weiter hinab lagern die Scharen der Völker. Es warten die Getreuen auf das Wort ihres Königs; finnend verharren sie in ehrerbietigem, erwartungsvollem Schweigen, was der Völker Oberherr den versammelten Volksstämmen verkündigen wird. Und der Landeshirte sitt gegenüber den Männern, Gottes eigenes Kind, um das Lob Gottes zu lehren in weisen Worten die Leute dieses Weltreiches. Er saß da und schwieg und sah sie an lange und war ihnen hold in seinem Herzen, der heilige Volksherr, mild in seinem Gemüte; ba that er seinen Nund auf, der allwaltende Fürst, gegen die, die er zur Sprache (Volksversammlung) erkoren, und lehrte, welche unter allen Völkern der Welt Gott die wertesten seien: selig seien die, die in dieser Welt arm seien durch Demut, denn Gott werde ihnen in der Himmelsau, auf der grünen Gottes Wange, das unvergängliche Leben geben'. — Es ist dies Gedicht das in deutsches Blut und Leben verwandelte Christentum und für die innere Geschichte der driftlichen Religion, insbesondere für die Geschichte der Einführung des Christentums in Deutschland, von höchster und zwar um so höherer Bedeutung, als diese Schilderung voll Wärme, Leben und Wahrhaftigkeit, voll Treue und Einfachheit, von dem sächsischen Volke ausgegangen ist, welches man bis daher, herkömmlichen Ansichten zufolge, weil es mit dem Schwerte bekehrt war, für widrig gestimmt gegen das Christentum gehalten hat, und als man überhaupt nicht anzunehmen geneigt ist, es könne eine durch große Weltbewegungen, durch Krieg und Blutvergießen vermittelte Bekehrung eine wahre sein. Eine genaue Erwägung der inneren Volksgeschichte lehrt diesmal, lehrt vielleicht noch anderwärts, das Gegenteil. Wird boch nicht selten bei manchen Gemütern gerade durch die schärsste Zucht, wenn erst der wilde Trop gewaltsam gebrochen ist, die treueste, innigste Liebe erzeugt.

Hiermit aber nehmen wir auch von der Volkspoesie und dem alterstümlichen großartigen epischen Charakter dieses ältesten Zeitraumes unserer Litteraturgeschichte Abschied. Dreißig Jahre nach der Absassung des Heliand in Sachsen wurde auch in Oberdeutschland, zu Weißenburg im Elsaß, von dem

Benediktinermönche Otfrid eine Evangelienharmonie gedichtet — und diesmal ist das Wort dichten an seinem Ort, denn Otfrid braucht es selbst, um seine Poesie damit zu bezeichnen — aber die alten epischen Formeln, die alte Allitteration ist erloschen; der Dichter tritt hervor mit seiner Subjektivität; hörten wir dort das ganze Sachsenvolk mit einer Stimme mächtigen Gesang erheben von der Herrlichkeit Christi des alleinigen Völkerhirten — hier hören wir den einzelnen Mönch, der fast in jedem Abschnitt mit seinem Ich hervortritt, nicht sowohl singen, als vielmehr erzählen, zwar oft sehr gut, sehr angemessen, sehr herzlich, hier und da auch mit erhobener Stimme und erhobenem Gemüte erzählen, aber doch immer erzählen, schildern, ausmalen, in das Milde, oft in das Weiche und zuweilen in das Breite ziehen, was dort in kurzen kräftigen Das Gedicht ist als Sprachquelle schlagenden Worten ausgebrückt war. unschätzbar und womöglich noch wertvoller durch die ungemeine Sorgfalt und Genauigkeit, mit welcher es in metrischer Hinsicht ausgearbeitet ist, so daß wir die Grundregeln unserer deutschen Verslehre, wenn sie wissenschaftlich sein soll, bis auf diesen Tag nur aus diesem Werke Otfrids schöpfen können. An die Stelle der Allitteration setzt Otfrid das musikalische Princip, welches seitdem das herrschende geblieben ist: den Reim; sein Werk ist das erste und zugleich das maßgebende Reimwerk aller folgenden Jahrhunderte.

Die Evangelienharmonie Otfrids ist nicht solange unbekannt geblieben, wie die altsächsische Evangelienharmonie — wie es oft gehet; das poetisch weit geringere Werk blieb in Ansehen, das unvergleichlich höher stehende volle neunhundert Jahre gänzlich unbekannt; ja vielleicht ist sie niemals aus dem Gesichtskreise der gelehrten, wenigstens der geistlichen Welt verschwunden. In der Reformationszeit wurde es als einer der alten Zeugen der Wahrheit hervorzgesucht und von dem bekannten Theologen Matthias Flacius aus Illyrien aus Veranstaltung eines Herrn v. Riedesel zum erstenmal gedruckt<sup>11</sup>, in der neuesten Zeit (1831) von Graff unter dem Titel Krist, sowie 1856 von Kelle wieder herausgegeben.

Noch verdient Erwähnung ein Zeitlied, nämlich ein gleichzeitiger Gesang auf den Sieg des fränkischen Königs Ludwig III. über die Normannen in der Schlacht bei Saucourt im Jahre 881, gewöhnlich unter dem Namen des Ludwigsliedes bekannt. Dieses zu der Zeit, als man noch wenig von der ältesten deutschen Poesie wußte, vielbesprochene und hochberühmte Lied hat allerdings noch einige volksmäßige Färdung und größtenteils eine bedeutende Lebendigkeit, doch reicht es weit nicht aus, um mit der alten, nunmehr untergegangenen epischen Poesie verglichen zu werden. Auch in ihm herrscht das nunmehr schon zur allgemeinen Geltung durchgedrungene neue metrische Princip, der Reim.

Die übrigen, meist geistlichen poetischen Stücke dieses Zeitraums, welche noch dazu durchgängig von geringem Umfange sind, gestatte ich mir mit

Stillschweigen zu übergehen; ich erlaube mir jedoch sogar, die prosaische Litteratur dieses Zeitraumes gleichfalls unter dieses Stillschweigen zu befassen 18. Ich darf dasselbe damit rechtfertigen, daß ich erwähne, es seien diese prosaischen Denkmäler insgesamt keine Kunstwerke des frei schaffenden dichterischen Geistes, sondern wissenschaftliche Arbeiten fleißiger und gelehrter Mönche, meistens aus dem Benediktinerstifte St. Gallen; es sind Übersetzungen und Bearbeitungen teils ganzer biblischer Bücher oder einzelner Teile derselben, teils geistlicher Regeln und theologischer Abhandlungen, teils endlich einige Stücke von Aristoteles, von Boethius und von Marcianus Capella, als Sprachquellen von hohem, zum Teil sehr hohem Werte, als Glieder der deutschen Litteratur= geschichte ohne hervorstechende Bedeutung; möge die einzige, später an ähnlicher Stelle zu wiederholende Bemerkung gestattet sein: wo die Poesie erlischt, stellt sich die Prosa, und zwar mit um so ausschließlicherer Herrschaft ein, je ausschließlicher eben diese Herrschaft bisher von der Poesie war geübt worden. Diese Bemerkung schildert hinreichend den Zustand unserer Litteratur von dem Ende des neunten bis zur Mitte des zwölften Jahrhunderts hinab.

Anhangsweise und als Kuriosität möge noch, nachdem von vielen littera= rischen Erzeugnissen die Rede gewesen ist, welche unbekannt sind, aber doch existieren, eine Notiz über ein Produkt folgen, welches bekannt ist und boch nicht eristiert. Wir besitzen aus dem achten und neunten Jahrhundert eine ganze Reihe driftlicher Glaubensformeln, Teufelsentsagungen — unter diesen die, welche die bekehrten Sachsen nachsprechen und durch die sie dem Wuotan, Donar und Sachsnot absagen mußten — Gebete und ähnliche kleinere Stücke; heidnische Formeln derart haben sich endlich, wie bereits bemerkt, nun auch gefunden. Unter diesen Stücken pflegte lange Zeit als vornehmstes zu figurieren ein sächsisches Gebet und Gelübde, an Wodan gerichtet, welches anfing: Hille frote Wodane, und sodann eine Unterwerfungsformel der Sachsen an Karl den Großen. Dehreren meiner Leser sind beide Stücke vielleicht aus den Elementarbüchern ihrer Jugend, z. B. aus Bredows Weltgeschichte, erinnerlich. Diese Stücke hat allerdings ein Sachse verfaßt, nur aber ein Sachse nicht des achten, sondern des achtzehnten Jahrhunderts, ein wohlbestallter Ratsschreiber zu Goslar 14. Nur die unglaublich geringe Kenntnis, die von diesen Dingen noch vor Jahrzehnten herrschte, konnte sich durch einen so plumpen Betrug, wie dieser war, täuschen lassen. Sollten in der Erinnerung einiger meiner freundlichen Leser die erwähnten Zeilen als Probe des Altdeutschen noch feststehen, so bitte ich, dieselben von nun an streichen zu wollen.

Bom zehnten Jahrhundert an tritt nun eine Zeit der Ruhe, ich möchte fast sagen eine Zeit des Schlafes unserer Poesie ein, während deren die Nation die empfangenen mächtigen, umschaffenden Eindrücke, die das Christentum ihr gegeben, sich in geistiger Stille anzueignen, in sich zu verarbeiten, in eigenes Blut und Leben zu verwandeln hatte. Man könnte sagen, die Poesie sei dritthalb Jahrhunderte lang im Sinken, im Erlöschen, im Verschwinden gewesen; aber so wenig die Kraft und Thätigkeit unserer Seele im Schlafe völlig erlischt und verschwindet, so wenig läßt sich dies von dem deutschen Volke während der poetisch allerdings fast ganz stummen und öden Jahrhunderte, des zehnten, elften und der ersten Hälfte des zwölften Jahrhunderts, behaupten. Im Traume gleichsam wurden bewahrt, gleichsam in der lallenden, nur dem eigenen inneren Sinne verständlichen Sprache des Traumes wurden fortgesungen die alten Heldenlieder von Sigfried und Dietrich, von Kriemhild und Hagen, von Walther und Epel; Träumen gleich sind auch die Zeitlieder von der Schlacht bei der Eresburg (912), von Abalbert von Babenberg, von Ruonrad dem Kurzen, von dem Wisuntjagen des Bayernherzogs Erbo und von den Ungarkriegen Kaiser Heinrichs III., von denen alte Zeugnisse uns melben; sie sind Träume gewesen, die beim Erwachen verschwanden, denn übrig geblieben ist uns fast nichts von allebem, was damals neu entstand, und wären sie auch vorhanden, sie würden nur Zeugnis geben von dem Schlummer, höchstens von dem Halbwachen unseres poetischen Geistes, wie diejenigen spärlichen Reste, die aus den bezeichneten Jahrhunderten bewahrt wurden, in der That davon Zeugnis geben. Ungenauigkeit der Sprache, Nachlässigkeit und Verwilderung des Versbaues, im ganzen auch nur eine sehr dürftige Darstellung sind ihre bezeichnenden Merkmale.

Ich maße mir nicht an, hiermit die Ursachen des scheinbaren Erlöschens unserer Poesie während eines dritthalbhundertjährigen Zeitraumes aufgedeckt zu haben; es genügt mir, die Thatsachen aufzustellen, an einer andern That= sache beispielsweise zu erläutern und nur einfach daran zu erinnern, bas Steigen und das Fallen, die höchste Abspannung und Lebhaftigkeit und die tiefste Ruhe in der dichterischen Thätigkeit eines ganzen Volkes zunächst ebenso als naturgemäße Zustände aufgefaßt sein wollen, wie Bewegung und Ruhe, Einatmen und Ausatmen, Wachen und Schlafen des einzelnen Individuums; beides wesentlich durcheinander bedingt, beides gleich notwendig, beides gleich unerklärlich. Den Mißverstand fürchte ich jedoch nicht, als habe ich von einem Schlummer der Nation überhaupt während dieses Zeitraumes gesprochen; ich habe die sächsischen und fränkischen Heinriche, ich habe die Ottonen nicht vergessen; — es kann nur von einem Schlummer des poetischen Vermögens der Nation die Rede sein, der Nation, die im Wirken nach außen, in ihrer politischen Größe gerade während dieser Zeit eine ihrer Glanzperioden erlebte. Eben diese politische Größe aber ist vielleicht mit gutem Grunde unter den Veranlassungen aufzuzählen, welche bazu beitrugen, die poetische Kraft bei dem deutschen Volke während jener Zeit in den Hintergrund treten zu lassen; eine politische Strebsamkeit, welche zunächst nur auf praktische Erfolge ausgeht, wie bei dem sächsischen Heinrich und dem zweiten fränkischen (Heinrich III.), ist der Entwickelung der Poesie nicht gunstig; daß die kirchliche Größe, wie sie in dem frommen Babenberger, Hein= rich II., auftritt, dazumal die Nationalpoesie nicht begünstigte, sahen wir schon vorher; sie begünstigte die Gelehrsamkeit, die lateinische Sprache als die Sprache der Kirche und kirchlichen Litteratur, die schon von den Ottonen her in allgemeinem Ansehen und fast ausschließlicher Gunft der Kulturwelt damaliger Zeit gestanden hatte. Verfertigte doch die Gandersheimer Nonne Hruobswintha, oder, wie der Name gemeinhin ausgesprochen wird, Roswitha, lateinische Komödieen nach Terenz, blühete doch die Geschichtschreibung in lateinischer Sprache, getragen durch einen Widukind von Corvei, einen Dietmar von Merseburg, einen Lampert von Aschaffenburg! So arbeiteten politische und gelehrte Bestrebungen einander in die Hände, um das Erwachen des poetischen Genius des Volkes zu verhindern.

Dieses Erwachen erfolgte erst, als auch in die deutsche Welt die Funken fielen, die vom Drient ausgegangen, den ganzen Occident zu einer Flamme großartiger Begeisterung entzündeten; es erfolgte erst, als diejenigen Elemente wieder als weltbewegende hervortraten, die im achten und neunten Jahrhundert als Reime in das deutsche Volk gelegt worden und nunmehr bereits seit fast drei Jahrhunderten in der Stille gewachsen waren, um, als endlich der warme Geistesregen eintrat, dessen sie geharret hatten, mit einemmal kräftig und üppig emporzuschießen zu reichlichster Entfaltung und herrlichster Blüte. Kreuzzüge, die man als die Manifestation der Verschmelzung des occiden= talischen Krieger = und Helbencharakters mit dem christlichen Geiste, der voll= brachten Durchdringung und Heiligung des erstern von seiten des letztern anzusehen hat, sie sind es, die auf den inneren Sinn der deutschen Nation, deren eigenste Lebensaufgabe eben diese Verschmelzung war, allen gegebenen Bedingungen zufolge, die mächtigste Einwirkung äußern mußten; was im achten bis neunten Jahrhundert in Deutschland innerlich vorbereitet war, das wurde in den Kreuzzügen äußerlich dargestellt und vollendet. deutsche Held war innerlich zum dristlichen Helden gereift, und als nun im rechten Augenblicke, eben da die Reife vollendet war, sich sofort auch ein Rampfesfeld für dieses christliche Heldentum zeigte, da wachten mit einemmal die Geister der Sänger des alten Heldentums auf, die in den Enkeln

vergeistigt und verklärt sich wiederfanden; die alte Poesie sproßte neugeboren aller Orten mit überraschender Schnelligkeit zu einem frischen, grünen, weithin sich erstreckenden Dichterwalde auf. Es ist der Lebensfrühling der deutschen Poesie, es ist die Zeit der Vollendung des nationalen Spos und die Zeit des Minnegesanges, die erste klassische Periode unserer Litteratur, in welche wir nunmehr eintreten.





## Alte Zeit.

Bevor ich jedoch meine Leser in die weiten Hallen dieses wunderbaren Gebäudes voll Erhabenheit und voll Lieblichkeit geleite, in welchem der Stil des strengen Ernstes mit den Gebilden der heitersten Fröhlichkeit, die naivste Naturwahrheit mit den Schöpfungen der vollendetsten Kunst, die einfachste Darstellung des wirklichen, nüchternen Lebens mit den genialsten Phantasieen abwechselt, in ein Gebäude, welches sich wahrhaftig und naturgetreu in den nicht minder wunderbaren Bauwerken verkörpert hat, die teils zu gleicher Zeit mit unserer Poesie, teils wenig später entstanden, — bevor ich sie in dieses Gebäude selbst geleite, muß ich bitten auch dem Vorhose desselben noch auf einige Augenblicke ihre Ausmerksamkeit zuzuwenden.

Es geht der höchsten Blüte unserer mittelhochdeutschen Poesie, wie ich bereits in der Einleitung zu bemerken Gelegenheit fand, eine Vorbereitungszeit vorher, welche ungefähr mit den fünfziger Jahren des 12. Jahrhunderts beginnt, und mit dem Dichter Heinrich von Veldeke, dessen Blüte zwischen die Jahre 1184 und 1188 fällt, in die klassische Periode übergeht. Der bestimmteste, wenigstens äußerlich sofort erkennbare Unterschied dieser älteren Periode von der späteren besteht in der durch die Verschiedenheit der Heimat der Dichter bedingten Sprache, sowie in dem abweichenden, noch hier und da sehr merklich an die vorher erwähnte Verwilderung der Metrik erinnernden Versbau. Die heimat derjenigen Dichter, welche hierher gehören, war der Mittel= und Niederrhein, ihr Dialekt daher der noch heute in diesen Gegenden, wenigstens am Niederrhein herrschende, aus hoch= und niederdeutschen Elementen gemischte, welcher eine saubere und strenge Auffassung und Darlegung der ursprünglichen Vokalverhältnisse nicht gewährt, sogar in den Konsonanten neben den hoch= deutschen Formen nicht wenig niederdeutsche darbietet, weshalb auch J. Grimm neuerdings diese Sprache, als mittelniederdeutsch (von der mittelnieder= ländischen Sprache, der Mutter des heutigen Neuniederländischen oder soge34 Alte Zeit.

nannten Holländischen wohl zu unterscheiden) von der mittelhochdeutschen Sprache, mit der er sie ehedem, bloß als Abweichung sie auffassend, verbunden hatte, mit Recht geschieden hat. Begreiflich ist bei dieser Sprache eine so strenge, wohlklingende Reinheit der Reime, wie sie die nachher zur ausschließlichen Herrschaft gekommene mittelhochdeutsche Sprache, ein in sich selbst feststehender, organisch ausgebildeter und zur vollständigen Entfaltung gekommener Dialekt darbietet, nicht zu finden, auch nicht eine so strenge Messung der Verse, wie dieselbe eben erst von Heinrich v. Veldeke, dem Vater der mittelhochdeutschen Poesie, eingeführt, wenn auch nicht vollendet wurde. Weder die richtige Zahl der Hebungen im Verse, noch das genaue Verhältnis derselben zu den Senkungen, wie schon Otfrid dreihundert Jahre früher noch diese Regeln mit feinem und sicherem Sprachgefühl angewendet hatte, war wiedergefunden; die Herstellung des harmonischen Wohlklanges, der sauberen Reime, des engen Anschlusses des Verstones an Ton und Gang der Erzählung blieb den Nachfolgern überlassen, welche ihre Regeln nicht etwa aus Studien der alten otfridischen Poesie, sondern aus ihrem vollen und reinen Sprachgefühl von neuem schöpften. Diese Verbesserung der Sprache und des Versbaues insbesondere nannte man rîme rihten (die Reime einrichten) — ein uralter volksmäßiger Ausdruck, welcher von den mittelhochdeutschen Dichtern geradezu als das Verdienst Heinrichs v. Veldeke und als das unterscheidende Merkmal ihrer Poesie von der früher minder vollkommenen angegeben wird. Durchgängig herrscht in der Vorbereitungs= periode die Form der Kunstpoesie, die sogenannten kurzen Reimpaare.

Was die Stoffe der Poesie dieser Vorbereitungsperiode anbetrifft, so sind es fast durchgängig dieselben, welche auch in der folgenden Blütezeit der Poesie behandelt wurden. Fast durchgängig, denn von einer Vorbereitung des großen Volksepos, dem Mittelpunkte der nun folgenden klassischen Zeit, finden sich in der Vorbereitungsperiode verhältnismäßig nur geringere Spuren, und diese, was auffallend ist, nicht in den hergebrachten Formen der Volkspoesie. Dagegen sind einige andere Elemente dieser Entwickelungszeit in der klassischen Periode nicht zu weiterer Entfaltung gediehen, wieder andere zwar fortgebildet, aber nicht der ursprünglichen Anlage gemäß fortgebildet worden. In dieser Hinsicht haben nämlich einzelne Zweige und Erscheinungen der sich erst ent= wickelnden Poesie einen Vorzug vor Produkten der späteren, im übrigen unvergleichbar vollendeteren Zeit: die Anlage ist oft einfacher, großartiger, natur= und volksgemäßer, die Zeichnung markiger, die Farbe frischer. jedoch dies alles bei dem Zwecke, den wir hier zu verfolgen haben, weniger in Anschlag kommt, und namentlich ein hier unzulässiges Eingehen in das Detail erforderlich sein würde, um die inneren Unterschiede dieser Vorbereitungszeit von der folgenden Blüteperiode gehörig darzustellen, so habe ich mich mit dieser ·allgemeinen Skizze der erwähnten, etwa vierzigjährigen Periode begnügen zu mussen geglaubt und werde die, ohnehin ganz zwanglos den Erscheinungen der folgenden Periode anzureihenden Produkte dieser Zeit, die einzelnen Werke, erst an ihrer gehörigen Stelle in der jett zu beginnenden Abteilung einschalten.

Ulte Heit. 35

Es wird hinreichen, wenn ich die hauptsächlichsten jetzt nur namhaft mache, um auf diese Namen später leichter mich berufen zu können.

So ift aus der einheimischen, jedoch nur der späteren, Heldensage vorshanden das Gedicht vom König Rother, aus der Tiersage die uns bekannte älteste Darstellung des Reinhart Fuchs, aus der ritterlichen Poesie das schöne Fragment vom Grafen Rudolf, aus den fremden Sagenstoffen das Rolandslied des Pfassen Konrad und eine Bearbeitung des Tristan von Silhart von Oberg, aus den Bearbeitungen antiker Werke und Sagen das Leben Alexanders des Großen von dem Pfassen Lamprecht, aus den geschichtlichen Spopöen das Lied vom heiligen Anno, Erzbischof von Köln, und die Kaiserchronik, ferner eine Anzahl von Legenden und die Anfänge der Minnepoesse in dem Kürnberger, Dietmar von Nist u. a.

Treten wir also nunmehr, nachdem wir dem Vorhofe eine vorläufige flüchtige Betrachtung gewidmet haben, in jene ehrwürdigen Hallen unserer alten Dichtkunst selbst ein, wie dieselben zwischen den Jahren 1190—1300 in wunders barer Pracht und auf unvergängliche Dauer sind errichtet worden.

Uns zuvörderst äußerlich zu orientieren, wird die Bemerkung hinreichen, daß die Heimat dieser unserer ersten klassischen Dichtung das südliche Deutsch= land war: Schwaben, die Heimat der Hohenstaufen, als Mittelpunkt, sodann der Oberrhein, die Schweiz, Bayern, Österreich und Franken. Man nannte beshalb in älterer Zeit nach Bodmers Vorgange diese unsere Blütezeit auch den schwäbischen Zeitpunkt, die Sprache, in welcher diese Gedichte verfaßt sind, die schwäbische Mundart. Statt dieser letteren Bezeichnung ist seit J. Grimm die Bezeichnung mittelhochdeutsch für die Sprache dieser unserer Dichterzeit in Gang und jetzt zu ausschließlicher Geltung gekommen. Diese Sprache ist die aus der gotischen und sodann aus der althochdeutschen regelmäßig und organisch fortgebildete oberdeutsche Sprache, ihrer Mutter und Ahnfrau zwar an Fülle der Endungen und Gravität des Ausdrucks nicht gleich, unserer heutigen Sprache aber, die unter niederdeutschen Einflüssen wieder aus ihr entstanden ist, an Reichtum der Bezeichnungen, Feinheit des Ausdrucks, Bestimmtheit der Laute, Reinheit und Wohlklang der Reime weit überlegen.

Vergegenwärtigen wir uns vermittelst weniger kunstlosen Umrisse die Zustände der damaligen Welt — der Welt, wie sie von der Mitte des 12. bis zu der Mitte des 13. Jahrhunderts in Hinsicht auf Politik, Glauben, Sitte, geselliges Leben, Kunst und Wissenschaft war — so tritt uns zunächst die schon erwähnte und auf das Wachstum und die Blüte unserer Poesie höchst einslußreiche Bedeutung der christlichen Kirche entgegen. Es war der Geist des Christentums in den Völkern des Occidents und vor allem in dem deutschen Volke zum eigentlichen Volksgeiste geworden, der zwar in höchster Potenz die höheren Stände, den Abel und die Geistlichkeit inspirierte, der aber auch die Nassen — nicht als Lehre, sondern als Thatsache, nicht als Wissenschaft, sondern als Lebenselement völlig durchbrungen hatte; es war das

36 Alte Seit.

Christentum zumal bei den Deutschen nicht etwa ein bloßes Wissen und Begreifen, sondern ein volles Haben und Genießen, es war eine Freude an der dristlichen Kirche und an deren innerer und äußerer Herrlichkeit und eine Befriedigung durch die Gaben derselben so allgemein, wie sie seitdem nicht wieder gewesen ist, und so stark, daß selbst die Kämpfe der Kaiser und der Päpste länger als zwei Jahrhunderte diesem höchsten geistigen Wohlgefühl nichts anhaben konnten. Wo eine solche in sich einige, unangefochtene geistige Befriedigung herrscht, wie sie die dristliche Kirche dem damaligen Menschengeschlechte und vor allem dem deutschen Volke gewährte, da wird auch die Poesie (die in geistiger Unruhe und Unbefriedigtheit, im Hader und Zweisel niemals gebeihet, vielmehr ihren gewissen Untergang findet) ihren Kulminationspunkt erreichen, freilich aber auch von denen, welchen die liebevolle Fähigkeit fehlt, sich in jene befriedigten Zustände, in jenen ungestörten geistigen Genuß, in jene unbefangene Sicherheit des Wissens und Glaubens zurückzuverseten, kaum richtig gewürdigt, ja kaum verstanden Höchst charakteristisch ist es darum auch, daß schon von den alten Dichtern, auf das eindringlichste aber und eifrigste und gleichsam in die Wette von den Dichtern eben dieser unserer Blütezeit der Zweifel als der unglücklichste und zerrüttenbste, als ein wahrhaft seelenmordender Zustand geschildert wird. Schon der Charakter der alten, noch heidnischen Deutschen war stark, fest und treu, in sich selbst zusammengefaßt, mit sich selbst einig und seiner selbst gewiß — was der Deutsche war, war er ganz, mit Leib und Seele. Charafter kam das Christentum, welches eben den Menschen ganz haben will, mit Leib, Seele und Geist — und dieser Charafter kam dem Christentume ent= gegen; er fand in demselben die Ruhe, das Vollgefühl des Lebens und die zweifellose Sicherheit, die ihm Bedürfnis war und durch welche er die Fähig= keit erhielt, sich in seinen tiefsten Lebensregungen, in seinem wahrsten Sein zu offenbaren.

In diese Zeit des höchsten geistigen Wohlgefühls fällt das Ereignis, welches geeignet war, dasselbe zum klarsten Bewußtsein und zur äußeren That zu bringen — die Kreuzzüge. Der Deutsche fühlte sich bereits als dristlichen Helden, und jetzt konnte er das christliche Heldentum auch bewähren durch glänzende Thaten. Es blieb nicht bloß ein Heldentum des inneren Sinnes, des Gefühles, welches leicht in sich selbst hätte versinken, welches, nach dem treffenden und noch heute üblichen Ausdrucke der ritterlichen Poesie jener Zeit, sich hätte verliegen können, — alle Nerven mußten sich aufpannen, alle Geister lebendig werden, und so erst wurde die deutsche Nation von außen wie von innen, so erst wurde sie ganz das, was sie sein jollte, und erhielt damit erst die volle Befähigung und die höchste Weihe, diesem durch die That offenbarten tiefen und sicheren Lebensbewußtsein auch den vollen poetischen Ausdruck zu geben. — Indes die Kreuzzüge haben noch eine andere, für die reiche Entwickelung der damaligen Poesie, wenn auch nicht in gleichem Grade wie die eben erörterte, unmittelbar, jedenfalls mittelbar wichtige Bedeutung. Nenne man die Kreuzzüge immerhin ein phantastisches Unternehmen — ein Urteil, welches

nich notdürftig vor dem Richterstuhle der weltlichen Geschichte, auf keinen Fall vor dem höheren Tribunale der christlichen Kulturgeschichte rechtfertigen läßt — nenne man sie aber immerhin so, eben dies Phantastische war ein nicht geringes Erregungsmittel der höchsten poetischen Fähigkeiten jener Zeit. Ein halbes Jahrtausend hatte die deutsche Ration in stiller Beschränkung auf sich selbst gelebt, höchstens den eigenen Herb verteidigt gegen die Angriffe räuberischer Ungar= horden — ein halbes Jahrtausend hatten lange Reihen von Generationen still und zufrieden in den engen Ringmauern und schmalen Gassen ihrer Städte, in den einfachen Burgen, in den stillen Dörfern und auf den einsamen Gehöften am Waldessaume und auf der grünen Heide gewohnt — was draußen war, war fremd und unbekannt, nicht gesucht und nicht begehrt. Jest mit einemmal wurde eine fremde, glänzende Welt, wurde die niegesehene Pracht des Drients vor ihnen aufgethan; eine zauberische Ferne voll lebhafter glühender Farben that sich vor den erstaunten Blicken auf; die Kreuzheere der Franzosen zogen die wiedergeöffneten Völkerstraßen entlang auf ihren reichgeschmückten Rossen, in glänzenden Kriegsgewändern, voll Eroberungsbrang, Siegeshoffnung, Krieger= luft und Sangesjubel vor den erstaunten Augen der zuschauenden Deutschen vorüber — mit einem Worte, es erwachte in dem ganzen Volke das unbeschreib= liche, aus füßer Heimatliebe und unwiderstehlichem Drange in die Ferne, aus bitterem Abschiedsschmerz und fröhlicher Reiselust gemischte Gefühl, welches noch heute das Erbteil des deutschen Jünglings ist, wenn er den ersten Schritt aus dem Vaterhause in die unbekannte Fremde thut. Diesen Seelenzustand repräsentieren unsere Gedichte dieses Zeitraumes sämtlich; einige, wie der un= sterbliche Parcival Wolframs von Eschenbach, sind sogar zum größten Teile auf denselben gegründet und bleiben dem in ihren ergreifendsten Momenten unverständlich, welcher diesen Zustand nicht in sich erfahren hat oder nicht in sich wiederzuerzeugen vermag.

Nehmen wir zu allem diesem noch hinzu die politische Größe des damaligen Deutschen Reiches — sehen wir in dem deutschen Kaiser das weltliche Haupt der Christenheit, in den deutschen Heeren, dem Adel mit seinen Gefolgschaften den Kern der europäischen Tapferkeit, in dem deutschen Volke unter seinem Raiser die weltgebietende Nation; wenden wir unsern Blick auf die Personen, welche damals auf dem deutschen Kaiserthrone saßen, auf die lebensfreudigen und lebensmutigen, begeisterten und von den höchsten Ideeen erfüllten Hohen= staufen, so werden wir gestehen mussen, daß kein Zeitraum reicher an den frucht= barsten, bewegendsten, ja entflammendsten poetischen Elementen gewesen sei, als eben diese Zeit, die wir betrachten. War doch der mächtige Friedrich, der erste Hohenstaufe, selbst eine poetische Figur ersten Ranges von dem Augenblicke an, wo er den Herrscherstab mit kräftiger Hand ergriff, bis die Fluten des Selef ihn verschlangen, — also, daß das deutsche Volk seinen deutschen Kaiser mit dem flammenroten Barte noch lange nicht vergessen hatte und von seinem Biedererwachen in der Tiefe des Kyffhäuserberges das Wiederwachen der höchsten Herrlichkeit der deutschen Nation erwartete. Endlich aber werden wir in Anschlag

38 Ulte Zeit.

zu bringen nicht vergessen, daß damals wie die äußere Einheit der Nation auch die innere Einheit noch fortbestand; nicht allein das Bewußtsein der Volksgröße, das allgemeine, lebhafte, stolze Nationalgefühl durchdrang damals alle Stände, alle Geschlechter und Individuen, sondern bei einer allmählich sich ausbildenden Scheidung der Volksklassen, der Eblen und Unedlen, der Freien und Hörigen, der Geistlichen und Laien und bei der beginnenden Ausbildung verschiedener geistiger Bedürfnisse dieser Teile der Gesellschaft waren die besten poetischen Momente ein Gemeingut aller dieser Teile, ein Gemeingut die Erinnerung an die sagenberühmten Helden der Vorzeit, die Kenntnis der alten Lieder und die Freude an denselben; ein Gemeingut war die Sprache, die nicht wie heutzutage in unbehülfliche Volksdialekte und überverfeinerte Konversationssprache zerfiel, ein Gemeingut die Sitte und Lebensgewohnheit in ihren edelsten, von den Vätern ererbten und treu bewahrten Zügen. Erinnern wir uns nun, daß nur dann die rechte Lebendigkeit, die rechte Freude, der höchste Genuß vorhanden ist, wenn unser Leben, unsere Freude, unser Genuß, unser Streben überhaupt von einer großen Anzahl Mitgenießender und Mitstrebender geteilt wird, so werden wir die poetische Höhe jener Zeit begreifen können, in welcher ein angeschlagener Liedeston alsbald fortklang von Burg zu Burg, von Stadt zu Stadt, von Fürstenhof zu Fürstenhof, und tausend einstimmende Töne aus der Nähe und Ferne, aus der Höhe und aus der Tiefe des Volkes ihm freudig antworteten.

Doch sind wir genötigt, in dieser Periode uns bestimmtere Kreise für die poetischen Produktionen zu ziehen, als dies in der früheren erforderlich schien, wo wir uns mit einigen Andeutungen begnügen konnten, da es dort nur zwei rein und deutlich auseinanderfallende Sphären der Poesie gab, die alte Heldenpoesie und die geistliche Dichtung. Aus der letzteren, die ursprünglich auch nur volksmäßig war, entwickelte sich die Kunstpoesie allmählich und später; hier dagegen sinden wir vom Ansange an die deutlich geschiedenen Kreise der Volkspoesie und der Kunstpoesie, Gegensäße, auf welche wir jetzt einzugehen haben, welche, wie ich mir schon früher zu bemerken erlaubte, die Ansfänge und die Entwickelung aller Poesie beleuchten, in ihrer reinen Gestalt aber nur aus der deutschen Poesie gelernt werden können.

Die Bolkspoesie oder Naturpoesie — Begriffe, die wir hier wenigstens vorerst ohne merklichen Fehler als gleichbedeutend fassen können — entwickelt sich aus dem dichterischen Vermögen, welches nicht einem einzelnen, sondern einem ganzen Volke als köstliche Naturgabe verliehen ist, unbewußt und mit innerer Notwendigkeit, ganz der Sprache selbst gleich, die, wie wir bereits in der deutschen Allitterationspoesie zu bemerken Gelegenheit hatten, dis auf einen gewissen Grad mit der Poesie geradehin zusammenfällt. Die Volkspoesie sett mithin einen Stoff voraus, welcher nicht ersunden noch ersonnen, auch gar nicht erfindbar und ersinnbar, welcher vielmehr gegeben, mit den tiessten Lebensskeimen des Volkes innig verwachsen, welcher erlebt, von dem ganzen

Ulte Zeit. 39

Volke erlebt und erfahren ist. Dieser Stoff, welcher eben nichts anderes ist, als das volle, reiche, tiefempfundene Leben des Volkes selbst, wird in voller Wahrheit, und da alles Wahre einfach ist, in der größten Einfachheit dargestellt. Wie in dem naturgemäßen, gesunden, in ruhigem, festem und gleichmäßigem Gang dahinschreitenden Leben selbst, folgt in dieser Darstellung raschen und sicheren Schrittes Thatsache auf Thatsache, ohne müßiges Stillstehen, ohne nach= finnendes und verweilendes Rückblicken. Niemals und nirgends bedarf diese Darstellung fremder Hülfe, um sich selbst klar und verständlich zu sein; des ausgeführten Gleichnisses und der bildlichen Darstellung bedarf sie nicht, die ausmalende Schilderung verschmäht sie, künstliche Wendungen, ausländische Stoffe und Formen, Pointen und Absichtlichkeiten, überhaupt alles das, was man Schmuck und Effekt nennt, stößt sie mit Widerwillen von sich. Es ist die Freude und das Leid eines Volkes, welche sich selbst singen, dort in kräftigem, lautem, hallendem Jubel, hier in tiefen rührenden Klagetönen, in beiden Fällen scheinbar abgebrochen, pausierend, von Moment zu Moment rasch überspringend und die Mittelglieder der Handlung als Nebensachen übergehend; eben wie Leid und Freude unsere Pulse stoßweise bewegen, und wie in der Erinnerung an erlebtes Leiden und genossene Herzensfreude nur die bewegtesten Augenblicke, gleich sonnenbeglänzten Berggipfeln, aus der Ferne zu uns herüberglänzen, während die Thäler mit dem Schatten der Vergessenheit bedeckt find. Wie das Leben unergründlich ist, so ist auch die Poesie des reinen und wahren Lebens selbst unergründlich, wie die Natur ewig frisch und ewig jung ist, so auch ihre Poesie; die Naturpoesie ist, um mich der einfachen Worte des Meisters zu bedienen, der uns nächst Herder zuerst das Wesen der Poesie und überall zuerst das Wesen der deutschen Volkspoesie aufgeschlossen hat, J. Grimms, die Naturpoesie ist ein lebendiges Buch, wahrer Geschichte voll, das man auf jedem Blatte mag anfangen zu lesen und zu verstehen, nimmer aber ausliest noch durchversteht 15.

Die Kunstpoesse ist bagegen bas Resultat der Betrachtung, des Sinnens, der Arbeit des einzelnen Dichters; nicht das Leben selbst, sondern der Wiedersichein des Lebens in dem Seelenspiegel des Individuums; nicht das Erlebnis und die Erfahrung eines ganzen Volkes, sondern des einzelnen, der mit diesen seinen Erlebnissen seinen Zeitgenossen oft weit vorauseilt; ja am öftesten nicht einmal das wirkliche Erlebnis des Dichters, sondern nur das durch die Gabe der poetischen Divination von ihm Erratene, das prophetisch Erschaute und Vorweggenommene. Ihr Inhalt ist nicht die Thatsache des Lebens selbst, sondern das Verhältnis, in welches sich der Dichter zu dem Leben gesetzt hat; darum tritt seine Individualität, sei sie nun groß oder klein, gemein oder ebel, überall in den Vordergrund; darum ist das Aussühren der erwähnten Stosse, das Geschäft, dieselben annehmlich zu machen, das Malen und Schildern, darum sind die Vilder und Gleichnisse dem Kunstdichter unentbehrlich; darum sind endlich fremde Stosse stosse sunstdichter oft die willkommensten, weil

er an ihnen seine poetische Kraft üben und in ihrer vollen Wirkung, in ihrem Glanze und in ihrem überraschenden Eindrucke zeigen kann.

Zu einer vollständigen Entfaltung des poetischen Vermögens einer Nation ist die Entfaltung der Natur- oder Volks- und die der Kunstpoesie in gleichem Grade erforderlich; ein Volk ohne Volkspoesie wäre kein rechtes Volk reinen Stammes, wäre ein Mischvolk und ein Volk von Nachahmern; ein Volk ohne Kunstpoesie könnte nur ein solches sein, welches in seiner Entwickelung gewaltsam wäre gehemmt worden; jenes wäre, um mich eines naheliegenden Gleichnissez zu bedienen, ein Mensch, welcher als Greis geboren worden, dieses ein früh verblichener Jüngling. — Wird die Volkspoesie sich selbst überlassen, d. h. wenden sich die Besten der Nation mit einseitiger Begünstigung der Kunstpoesie von ihr ab, so geht sie in Roheit und Verwilderung unter; die Kunstpoesie bildet, so ost sie in den verschiedensten Gestalten unter den verschiedensten Völkern auf-getreten ist, ihren Charakter nur weiter aus; alles Ersonnene, auch das Reinste und Beste nutt sich ab und muß durch neue Kunstschöpfungen, welche die vorigen überdieten, ersetzt werden; es folgt Überverseinerung, Künstelei, Ersstarrung, und zuletzt ein unschöner Tod der poetischen Kunst.

Unsere zweite klassische Periode, die heutige Welt, hat keine blühende Volkspoesie, nur eine Kunstpoesie, dieser ersten dagegen war es gegeben, beide Dichtungsgattungen in schönster Vollendung nebeneinander blühen zu sehen.

Die erste dieser Dichtungsgattungen, die Volkspoesie, wird in der Zeit, welche uns gegenwärtig beschäftigt, im 12. und 13. Jahrhundert vertreten durch fahrende Sänger, welche, einen reichen Schatz alter Sagen und Lieder in sich bewahrend, von Burg zu Burg, von Gau zu Gau wanderten und bei Volksversammlungen und Volksfesten, in den Höfen und Sälen der Herrenhäuser, auf den Märkten und Straßen der Städte ihre kräftigen und kunstlosen Gesänge von der Herrlichkeit der alten Volkskönige und ihrer Getreuen ertönen ließen; sie weckten und nährten die alte Gesangesfreude und Liederlust in einem Volke, welches bei allem Reichtume und Genusse der Gegenwart das Gefühl für die große Vergangenheit, die Freude an den alten geliebten Königen und Herren und ihrer Heldenthaten noch fest und treu in sich bewahrte, welches die Größe und den Glanz seiner Zeit der Gegenwart erst an dem Glanz und der Größe der vergangenen alten Zeit empfand und die Freude, die es an der schönen, hellen, freudereichen Wirklichkeit hatte, unbefangen und mit ganzem Herzen in die Zeiten der alten Sagen übertrug. Aus Büchern, aus mühsam zusammen= gebrachter Forschung, die, etwa lange Zeit verborgen gelegen, jetzt wieder an das Licht getreten wäre, hatten die singenden Wanderer, hatte das zuhörende Volk nichts, alles war lebendige mündliche Tradition: "Uns ist in alten Mären Wunders viel gesagt von ruhmeswerten Helden, von großer Kühnheit; von Freuden und von Festen, von Weinen und von Klagen, von kühner Recken Streiten möget ihr nun Wunder hören sagen'; dieser Anfang unseres Nibelungenliedes ist der Grundton unserer gesamten Volkspoesie, welcher durch alle ihre Lieder gleichmäßig hindurchklingt. Was die äußere Form der Volkspoesie betrifft, so hat dieselbe durchgängig zum Gesang bestimmte Strophen (zu deutsch Gesetz genannt), teils die sogenannte Nibelungenstrophe, welche aus vier Langzeilen von je sechs (ober was die letzte derselben angeht), sieben Hebungen mit männlichem (stumpsem) Endreime besteht, teils den sogenannten Berner Ton (den Namen führt sie davon, daß mehrere der absgesonderten Sagen von Dietrich von Bern in derselben gesungen sind), eine Strophe von dreizehn Zeilen.

Die Kunstpoesie wird vorzüglich vertreten durch den Abel: Kaiser und Könige, Herzöge und Fürsten, Grafen und Ritter waren die Sänger der Kunst; wir haben Lieder übrig von zwei Gliedern der gefangesfrohen und gesangeskundigen Hohenstaufen, von Heinrich VI., dem Sohne des großen Barbarossa, und von König Konrad dem Jungen, dessen Haupt in Neapel unter dem Beile gefallen ist; wir haben Lieder von König Wenceslaus von Böhmen, von Herzog Heinrich von Breslau, von Markgraf Otto von Branden= burg, und die unsterblichen Dichter Hartmann von Aue, Wolfram von Eschenbach, Walther von der Vogelweide, Ulrich von Liechtenstein, gehören famtlich zum Stande ber Edlen, der Ritter und Herren. Der nächste Hörertreis dieser Sänger waren ihre Standesgenossen selbst; an den Höfen der Fürsten, in den glänzenden Versammlungen stattlicher Ritter, holder Frauen und anmutiger ebler Jungfrauen ließen die eblen Sänger ihre Zither erklingen. Ihr Gebiet war der Schmuck der Rede, die glänzende, zierliche Darstellung, der kunstreiche Vortrag neuer Erzählungen, der Gesang von des eigenen Herzens Liebesfreuden und Liebesleiden; fesselt im Volksgesange die kunstlose Einfachheit, das treue Beharren bei den alt überlieferten Stoffen und Formen, so zieht hier die glänzende Mannigfaltigkeit, die neue Erfindung, der kunstreich bearbeitete fremde Stoff mit immer neuen Reizen an. Das Bestreben dieser Dichter war es, ihre Stoffe mit allem Schmuck und allen Zierben, mit allen den lebhaften, bunten, oft glühenden Farben auszustatten, in welchen das heitere, fröhliche, reiche Leben der damaligen Ritterwelt strahlte, nachdem die bunte Pracht des französischen und spanischen Sübens und die reiche Wunderwelt des Drients infolge der Kreuzzüge sich auch für Deutschland aufgeschlossen und den deutschen Herrenstand mit in ihre zauberischen Kreise verflochten hatte. Kunstpoesie pflegt darum auch die ritterliche oder hösische Poesie genannt zu werden und steht schon früh zu der Volkspoesie in einem leicht begreiflichen Gegensatz, welcher, später fortgebildet, nicht versöhnt, der einen wie der andern Dichtungsgattung verderblich wurde, wie dies die Schilderung der Dichtkunst der nächsten Periode im einzelnen nachweisen wird.

Die Form der Kunstpoesie im äußeren unterscheidet sich bestimmt genug von der Form der Volkspoesie; für die kunstmäßige Erzählung hat sie die kurzen Reimpaare, paarweise gereimte, aber durch den Sinn getrennte Zeilen von je vier, oder bei klingendem (weiblichem) Schlusse drei Hebungen, für die Lyrik den dreiteiligen Strophenbau.

Kehren wir nunmehr zurück zu der Volkspoesie, mit deren Darstellung wir die Beschreibung der einzelnen Erscheinungen dieser großen Dichterzeit zu beginnen haben, so ist aus dem, was ich disher anzusühren mir erlaubte, leicht zu erraten, daß der hauptsächliche, wenn nicht einzige Gegenstand der Volkspoesie das Epos ist, das Heldengedicht, diese Quelle, dieses Fundament aller Poesie, diese große, vollendetste Poesie selbst. — Der näheren Bestimmungen dessen, was Epos überhaupt, und was dasselbe bei uns insbesondere ist, dars ich nach den vorausgegangenen Erörterungen, welche die Nachsicht meiner Leser mir gestattete, und die vielleicht schon zu umständlich ausgesallen sind, nur wenige Worte widmen.

Wie die Natur = und Volkspoesie überhaupt, so schließt auch das Epos, oder der Gesang von den Thaten, wie man das griechische Wort am einfachsten verdeutschen würde, jenes Hervortreten der Subjektivität des Erzählers — also alles, was Betrachtung, Reflexion, was Urteil genannt werden mag — und vollends die Einmischung der Individualität des Dichters aus: in der rechten epischen Poesie kommt das Ich auch nicht ein einzigesmal vor, wenn es nicht in der Einführungsformel erscheint: "Ich hörte singen und sagen", wodurch aber gerade die Ausschließung des Ich bezeichnet wird. Daß Willfürlich= keiten gänzlich ausgeschlossen bleiben, versteht sich von selbst — ist doch der epische Sänger nur der Hüter eines Schapes, der dem gesamten Volke angehört, nicht der Besitzer; darum ist es, wie bei den echten Märchenerzählern unserer Tage, das stete, oft ängstliche Bestreben des epischen Dichters, den Stoff der Sage, den er vorträgt, genau so wiederzugeben, wie er ihn überliefert erhalten hat. Noch mehr versteht es sich von selbst, daß alle Absichtlichkeit, alles Hinarbeiten auf den Zweck, sei derselbe, welcher er wolle, auf das strengste ausgeschlossen bleibe. Der Volksfänger will nicht rühren, nicht erschüttern, nicht überraschen, er will nicht belehren, ja nicht einmal etwas Neues singen, was noch niemand gehört hat, sondern eben das will er singen, was alle schon oft, schon seit ihrer Kindheit zu vielen Malen gehört haben; die Lust zu singen, was man gesehen hat, die Lust zu hören, was man erlebt hat, ist die Quelle des Epos, und in der Erzählung selbst findet es seinen Zweck, sein Ziel, seine Ruhe, der Hörer seine Befriedigung. Ja, daß es eben alte Geschichten sind, Ereignisse, über welche die versöhnende, mildernde Zeit ihre Schwingen gebreitet hat, und die in mehrhundertjähriger Tradition ihre Weihe empfangen haben, das giebt dem Epos einen großen Teil seiner Kraft und seines Zaubers. Diese allbekannten Thatsachen werden erzählt, aber es werden eben auch nur Thatsachen erzählt; die Handlung allein in ihrer reinen, herzbewegenden Gestalt herrscht im Epos und herrscht um so ausschließlicher, je mehr das Epos ungetrübte Natur = und Volkspoesie ist, schließt um so gewisser alle Schilderung aus, je näher es dem Quell des wirklichen Lebens steht, aus dem es geflossen ist.

Die Thatsachen nun, welche allein das Epos erfüllen, welche in so eminentem Sinne Gesamtgut des Volkes sein sollen, müssen sich auf die ältesten

Ulte Zeit. 43

Verhältnisse, auf die Ursprünge des Volkes, als das wirklich und fast einzig Gemeinsame der Nation beziehen. Es mussen im Epos also Zeiten und Handlungen dargestellt werden, in welchen noch alle die, in denen ein Blut flickt, auch einen Sinn und einen Willen haben, in welchen alle, welche durch gleiche Abstammung, Sprache und Sitte zusammengehören, auch noch zusammen handeln und leiden. Nur die Großthaten dieser älteren und ältesten Zeit sind Stoffe zu wahrhaften Epen, nicht die Großthaten jener späteren, wenn auch noch so ausgezeichneten Zeit, in welcher sich schon einzelne Kreise im Volke selbst gebildet und ausgeschieden, Stämme und Stammesinteressen abgeschlossen, oder gar Stände mit abgesonderten Lebenselementen und einseitig verfolgten Kultur= und Socialzwecken gebildet haben. Der warum hätten nur die Helden vor Troja ein Epos, warum nicht Marathon, Salamis und Thermopylä? Warum nicht Alexander der Große und Cäsar? Ja, warum ist selbst Karl der Große nicht Gegenstand des lebendigen, durch Jahrhunderte fortgetragenen Volksepos geworden, wie der doch nur dreihundert Jahre ältere gotische Theodorich? Warum endlich haben die Römer überhaupt niemals ein Volksepos besessen? — Gewiß, es gehört Einheit des Blutes und die allein auf der Stammesverwandtschaft gegründete Einheit des Lebens und Willens bazu, um ein Epos zu schaffen, und wenn diese Grundbedingungen nicht vorhanden, oder im Laufe der Jahrhunderte verloren sind, so reicht keine menschliche Macht, so reicht der begabteste, erhabenste Dichtergenius nicht aus, das zu schaffen, was überhaupt nicht gemacht worden ist, noch gemacht werden kann, sondern sich selbst macht: ein Volksepos wie die Ilias oder der Nibelungen Not.

Jenes Bewußtsein einer großen, breiten, gemeinsamen Basis der Existenz im Volke bezieht sich nun zunächst auf die gemeinsamen Ahnen und Helben des Stammes; sein Gegenstand ist die Sage, die Sage schlechthin oder die Helbensage, die Sage von den alten, geliebten Königen und Herren, und von den Thaten, die sie mit ihren Getreuen gethan haben. Hier kann die Form vollständig vom Stoffe durchdrungen werden, und die erstere den letzteren vollständig überkleiden, daher sinden sich in diesem Kreise die vollständigsten Epen.

Es kann sich dieses Bewußtsein aber auch beziehen auf den ursprünglichen, tiesen und geheimnisvollen Zusammenhang des Menschen mit den Natur=wesen und Naturkräften, welche als lebendige Wesen, als Personen gesaßt werden, im Kampse miteinander und ihrer Herrschaft über die Menschenwelt, wie wenn die versinsterte Sonne als von riesigen Wölsen versolgt und verschlungen, der Winter als ein Todseind des Sommers, der Sommer als sein Bezwinger und fröhlicher Sieger ausgesaßt wird, der Segenstand dieser Seite des ältesten Volksbewußtseins ist der Mythus, auch Göttersage und Natur=sage genannt. Der Mythus von den alten Naturgöttern und ihren Kämpsen vslegt sich dei dem ansangs ungemein starken, sast leidenschaftlichen und hestigen, nach und nach aber erlöschenden Naturbewußtsein der geborenen Dichtervölker mehr und mehr in menschliche Gestalt umzukleiden und entweder

mit der Heldensage zu vermischen, wie in der Ilias, oder ganz in dieselbe überzustließen, daß zuletzt nur noch der reine, aber herrliche menschliche Held übrig bleibt, wie bei den Deutschen. Nur vereinzelt und gleichsam zerbröckelt erhält sich der Mythus auch noch auf den späteren Stusen des Volkslebens und führt heutzutage den Namen Märchen, ist aber auch in dieser Gestalt seiner epischen Natur noch treu und versehlt die epische Wirkung auch bei den spätesten Geschlechtern nicht, wenn nur die Darstellung in ihrer ursprünglichen epischen Einfachheit, Reinheit und Keuschheit belassen wird.

Es kann aber endlich auch das älteste Gesamtbewußtsein des Bolkes sich beziehen auf den ursprünglichen Zusammenhang mit der Tierwelt, ins dem die Tiere ebenso wie die Naturkräfte und Elemente als Personen aufgefaßt werden, wie ich früher schon andeutete, und worauf ich nachher zurücktommen muß. Dies ist der Ursprung der Tiersage. Die Heldensage und die Göttersage teilen wir mit einem anderen Bolke, aber auch nur mit einem, den Griechen; die Tiersage ist unser ausschließliches Eigentum. Aus ihr entwickelt sich, wie aus dem Mythus das Märchen, bei ihrem Erlöschen und ihrer Auflösung unter dem Einslusse der Kunstpoesie die Fabel.

Gehen wir nunmehr auf das vollendetste Epos, das auf der Heldensage beruhende, näher ein, so werden wir, zunächst belehrt durch den ungemeinen Reichtum unserer Heldendichtung, nicht umhin können, die einzelnen Epen nach ihrem poetischen Werte, mit welcher ihre geschichtliche Entwickelung gleichen Schritt hält, in mehrere Rangstufen abzuteilen.

Die vollendetsten und lebendigsten Heldengedichte feiern nicht einen Helden und seine Thaten ausschließlich, sondern sie stellen uns eine Welt von Helden und Heldenthaten vor Augen, so daß es in diesen Epen ersten Ranges nicht gestattet ist, nach einer Hauptperson zu fragen. Schon an der homerischen Ilias kann dies gelernt werden, wiewohl diese in ihrer jetigen Gestalt vermöge der Verschmelzung des Kunstmäßigen mit dem Naturwüchsigen den Achilles als Haupthelden wenigstens ankündigt; indes wessen Teilnahme erwacht nicht für Hektor ebensowohl wie für den griechischen Helden? und hat nicht Diomedes sein eigenes Lied in der Ilias? — Deutlicher noch tritt dies in den deutschen, in der ursprünglichen Volksmäßigkeit mehr bewahrten, Heldengedichten hervor; wer ist der Hauptheld in dem Liede von der Nibelungen Not? Sigfrid? er fällt, ehe noch das Lied zur Hälfte vollendet ist, oder Dietrich? er tritt erst nach der Mitte des Gedichtes auf und erlangt erst am Ende volle Bedeutung, oder Kriemhild? oder Hagen? oder Rüdiger? Keine von diesen gewaltigen Helbengestalten nimmt unsere Teilnahme dergestalt in Anspruch, daß die übrigen Personen durch sie in den Schatten gestellt oder zu bloßen Nebenfiguren würden; vielmehr hat jede Person ihr Recht und ihre Stelke, und das Interesse ist, wie in dem ungekünstelten und nicht unnatürlich in die Höhe geschrobenen wirklichen Leben selbst, an verschiedene Personen gleichmäßig verteilt. — Der Grund dieser Erscheinung liegt in der Geschichte der Entstehung dieser großen Volksepen selbst. Im Anfange hat es eine größere, wahrscheinlich eine sehr große Anzahl,

Ulte Zeit. 45

vielleicht verhältnismäßig nur kurzer Lieber gegeben, durch welche einzelne Helden, ja nur einzelne Thaten berselben geseiert wurden. Nach und nach flossen diese Einzelgesänge in dem Munde der sagenkundigsten Sänger, zulett in der Kunde und dem Bewußtsein des ganzen Bolkes eben unter solchen dem Gedeihen der Dichtung günstigen Umständen, wie die Zeit, von der wir reden, in sich trug — zu einem einzigen klaren, breiten, tiesen und gewaltigen Strome zusammen, der nun majestätisch dahinrauscht durch die Jahrhunderte, ja durch die Jahrtausende, und die nie versiegende Erquickung und der ewige Stolz des Volkes ist, dem er angehört. — Solcher mächtigen Liederströme haben wir zwei: den einen, durch Felsen dahindrausend, schäumend und tosend in Strudeln und tiesen Abstürzen, der Nibelungen Not; den anderen in klarer Tiese und in ruhiger Nilde, aber doch mit starker Flut einherströmend durch heitere Gesilde, das Lied von Gubrun.

Noch darf ich mir gestatten, auf einen Umstand ausmerksam zu machen, welcher in den drei größten Heldengedichten, die die Welt besitzt: in der Flias der Griechen, in der Nibelungen Not und in Gudrun der Deutschen — gleich= mäßig hervortritt, und deshalb notwendig mehr als bloßer Zufall sein muß; nicht allein ist keine einzelne eigentliche Hauptperson vorhanden, sondern die mehreren Hauptpersonen, welche man annehmen muß, treten äußerlich gegen andere zurück; ihr Heldencharakter wird durch die ihnen beigegedene Sigenschaft der Unterordnung unter andere, durch das Dienen, den Gehorsam, gemildert und dadurch erst der rechte Heldencharakter. Achilles ist nicht Heersührer der Griechen, sondern Agamemnon; Hektor ist nur der erste unter denen, welche dem Bater, dem greisen Troerkönig Priamus, dienen; Dietrich ist Schutzverwandter von Etzel, Rüdiger Stels, Hagen nehst Volker Gunthers, des Burgundenskonigs, Dienstmann; ja selbst Sigfrid, der doch seinem Ursprunge nach der Göttersage angehört, erscheint im Nibelungenlied, wenn auch nur auf gewisset, als Dienender.

Den zweiten Rang unter ben epischen Gedichten nehmen diesenigen Gestänge ein, welche Einzelsagen barstellen, einzelne Helden schlern oder einzelne Thaten der Helden erzählen. Diese haben sich neben jenen größeren Heldengedichten selbständig erhalten — sind nicht mit eingemündet in jenen großen Liederstrom — oder wurden als besondere Ausstührungen der Großthaten der Haupthelden neben der Hauptsage neu aus derselben hervorgebildet. Sämtlich aus lebendiger, frischer Bolkstradition hervorgehend, gewähren sie ein hohes, wenngleich in engere Grenzen eingeschlossens poetisches Interesse, als die großen Epen. Bon dieser Gattung ist die homerische Odyssee; — in der Gesichichte unseres Epos tritt uns eine lange Reihe solcher Einzelsagen, mehr oder munder ausgebildet, entgegen. So ist eben das in der Darstellung des ersten Zeitraumes erwähnte Hildebrandslied eins dieser Lieder, welches sich in unsgeschwächter Kraft neben dem Nibelungenliede selbständig zu erhalten gewußt hat, dahin gehört Walther vom Wassichenstein, dahin die nachher zu erwähnenden Lieder von Ecken Ausfahrt, vom Riesen Sigenot, von Dietrichs

46 Alte Zilte Zeit.

Flucht zu den Hunnen, von Alpharts Tod, von der Rabenschlacht, dahin auch die Sage von Herzog Ernst und andere. Diese Sagen, welche zu der Zeit, als die großen Epen entstanden, sämtlich bekannt waren und im Verlaufe der Erzählung derselben oft ausdrücklich vorausgesetzt werden, leisten dem Eindrucke, den die großen Gedichte machen, tropdem oder vielmehr eben weil sie nicht in dieselben aufgenommen wurden, einen sehr wesentlichen Dienst. Es bildet sich auf diese Weise ein tiefer, unergründlicher epischer Hintergrund, gleichsam ein dichter Wald von Sagen, in dessen dunkles Grün, in dessen moosiges Dickicht man hineinsieht, ohne das Ende abzusehen; Klänge werden angeschlagen, ohne daß sie austlingen, die man aber austlingen zu hören eben durch den leisen Anschlag gereizt wird; man bemerkt, daß man mit dem, was man eben hört, so groß es auch ist, doch noch nicht alles gehört hat, daß vielmehr der Born der Sagendichtung noch unerschöpfliche Reichtumer birgt. Daß dies sich im Homer so verhalte und die Homerischen Epen durch diesen weiten epischen Hintergrund einen nicht geringen Teil ihrer Reize erhalten, ist bekannt, aber auch in der deutschen Heldenpoesie verhält es sich ebenso, wie fast jedes Blatt im Nibelungenliede bezeugt, und nur Unkundige und oberflächlich Lesende konnten dies, noch in neuerer Zeit sogar, in Abrede stellen.

In den dritten Rang stellen wir diejenigen Lieder, welche, nachdem die älteren und echten Heldengesänge schon viele Generationen hindurch im Volke gelebt haben, nachdem sie gleichsam ausgesungen und durchgesungen sind, als Ausbildungen, Erweiterungen und Ergänzungen des von alter Zeit her Vorhandenen aus der damaligen dichterischen Triedkrast des Volkszgeistes, aus dem noch übrigen poetischen Reichtume des Volkes erzeugt werden. Schon diese ihre Entstehungsart läßt uns vermuten, daß sie, wenngleich noch mit Kraft und Frische ausgestattet, doch die einsache, naturgemäße Gestaltung der alten Heldengedichte, ihre ruhige Größe und seste Sicherheit nicht besitzen werden, und diese Vermutung wird durch die Betrachtung der vorhandenen Lieder dieser Art vollkommen bestätigt; es gehört hierher vor allem das Lied vom Rosengarten zu Worms, sodann einige die Sage von Dietrich von Vern ausbildende und erweiternde Gedichte.

Enblich geschieht es benn, daß die alte Volkssage auch kunstmäßig fortgebildet wird, daß der einzelne Dichter, nicht mehr mitschwimmend mit den fröhlich dahinrauschenden Fluten der Volkssage und Liedesüberlieserung, sich vielmehr an den Rand des Users dieses wogenden Stromes stellt und sinnend das Vorübersluten der Sagensluten und Gesangeswellen sich betrachtet. Sine solche kunstmäßige Auffassung des echten Sagensliedes ist an das Lied von der Ribelungen Not geknüpft: die Trauer über die Gefallenen, über den Untergang der Heldengeschlechter hat das Herz des sinnenden Dichters bewegt, und seiner Trauer hat er Worte gegeben in dem Gedichte, welches die Klage genannt wird. Ahnlicher Natur, jedoch mehr auf das Erzählen und Sammeln ausgehend, ist das Gedicht von Viterolf und Dietlieb.

Ulte Zeit. 47

Zuletzt folgen dann die Nachahmungen, mit denen wir nun ganz und gar in die Kunstpoesie hinüberschreiten — Gedichte, in denen Stoffe, die nicht der lebendigen Volkstradition eigen sind, durch den bildenden Genius des einzelnen Dichters schmuckvoll und kunstreich dargestellt werden.

Es ist dies der Punkt, wo wir das Ineinandersließen der Natur = und Kunstpoesie, das Verslechten der Lebensadern der einen in die der anderen besobachten, den Gegensat dessen, was die Naturkraft, der dichterische Tried des ganzen Volkes, und was das Nachsinnen des dichtenden Individuums schafft, begreisen, und an welchen wir des wunderbaren Geheimnisses, in welches alle Ursprünge der Poesie gehüllt sind, zwar nicht mächtig, aber doch einigermaßen innewerden können. Solche Nachahmungen hat die spätere griechische Poesie nicht wenige auszuweisen; eine der bekanntesten ist jedoch das Produkt der römischen Poesie, die Aneide Virgils; in unserer Litteratur gehört hierher die reich ausgestattete Gattung, welche wir Kunstepos oder Erzählungen höfischer Dichter nennen.

Ehe ich nun meine Lefer bitte, mich zu den einzelnen Schöpfungen unseres Volksepos zu begleiten, habe ich noch einen allgemeinen Charakter ihres Inhaltes anzugeben, der sie alle gleichmäßig auszeichnet — den roten Faden nachzuweisen, welcher durch sie alle hindurchläuft und sie als deutsche Lieder stempelt, als Lieder, in denen das innerste, reinste, edelste Herzblut des deutschen Volkes strömt. Es ist die Treue des deutschen Volkes, die sich in diesen Liedern ein unvergängliches Denkmal gesetzt hat. Mit unauslöschlicher Anhänglichkeit ist das Stammeshaupt seinen Gliedern, mit gleich unauslöschlicher Anhänglichkeit sind die Stammesglieder dem Stammesoberhaupte zugethan. Milde — wohlwollende, reichliche Freigebigkeit, solange er irgend etwas zu geben hat — ist des Königs, Dankbarkeit, die nur mit dem Leben erlischt, des Mannen Eigenschaft. Für den lieben König und Herrn wird alles gethan und treulich gekämpft, wird willig geblutet, wird freudig in den Tod gegangen; für ihn wird mehr gethan als gestorben: für ihn werden starken Herzens auch die Kinder geopfert. Und umgekehrt: von dem treuen Dienstmanne lassen die Könige nicht bis in den Tod, bis zu ihrem und des ganzen Stammes furcht= barem Untergange. Hagen erschlägt den Sigfrid aus Mannentreue gegen seine Königin Brunhild; Hagen widerrät den Zug in das Hunnenland, da aber die Könige, seine Herren, die Fahrt dennoch beschlossen haben, so geht er fest und mutig mit, als der Nibelungen "helflicher Trost", wiewohl er sicher voraus weiß, daß diese Fahrt sein Tod, der Tod seiner Herren und der Untergang des Burgundengeschlechts sein wird. Und im Kampfe steht er bei seinen lieben Herren bis an das Ende. Als bagegen die Feinde von den Burgundenkönigen nur ihn allein wollen ausgeliefert haben und für die Auslieferung Hagens den Königen freien Abzug versprechen — da ringt sich ein Schrei des Ent= setzens aus dem Herzen der Könige hervor: Fahr hin, o Vaterland, fahr hin, o Gattin, fahr hin, blühende Braut, fahr hin, o junges Leben, fahr hin, du edler Stamm der Burgunden, dessen allerlette wir sind — Hagen wird nicht

ausgeliefert. — Rüdiger von Bechlarn, Kriemhilden und Exels Mann, kämpft mit Gernot, dem Burgunden, dem liebsten seiner Freunde, den grimmen Todeskampf, denn Gernot ift seiner Herrin — zwar Bruder, aber Feind. Sie überleben einander nicht; zugleich fallen die Freundfeinde, aber die Treue ist gehalten bis in den Tod. — Und als in dem Liede vom Wolfdieterich Berchtung, Wolfdieterichs alter Waffenmeister und Dienstmann, der mit sechzehn Söhnen im Kampfe für seinen Herrn steht, fünf seiner Söhne nach= einander im mörderischen Kampfe fallen sieht, da schauet er jedesmal, so oft einer derselben auf der Walstatt niedersinkt, mit lachendem Antlize sich um nach seinem Herrn, damit dieser nicht merken soll, daß einer seiner Lieben und Ge= treuen gefallen ist. Die übrigen elf werden gefangen genommen, und nun zieht Wolfdieterich, dem weh ist nach seinen Dienstmannen, einsam und arm lange Jahre durch alle Welt unter unzähligen Gefahren und Kämpfen, um seine elf Verlorenen zu suchen; Königreiche, die Hand einer Kaiserin und neue Dienstmannen zu viel Tausenden werden ihm angeboten, aber er verschmähet das Königreich, der Kaiserin Minnegunst und die Tausende neuer Mannen, wenn er seine alten Dienstmannen nicht hat. Arm und einsam zieht er lieber sofort wieder weiter, bis er die Treue des Königs gegen seine Mannen erfüllt und sie aus der Gefangenschaft befreit hat.

Diese Züge, von denen ich hier nur einige der hervorstechendsten aushob, sind das eigentliche Lebenselement des deutschen Volkes, das eigentliche schlagende Herz des deutschen Epos. Und für diese Treue muß ein Sinn bei dem Lesen unserer Heldengedichte vorhanden sein, oder sie werden nicht begriffen, nicht verstanden. Ich habe früher die Bitte ausgesprochen, sich erinnern zu wollen, daß ohne Eingehen auf die deutsche Gesinnung unser Epos nicht an= spreche: es war die Gesinnung der deutschen Treue, der Mannen= und Unter= thanen treue und der Königstreue, auf welche ich hindeutete. Die Größe der Helden und die Größe ihrer Thaten ist auf so bestimmte und entschiedene Weise durch ihre Gesinnung der Treue bedingt, daß dieselbe geradezu als das wichtigste und vorherrschende poetische Motiv aufgefaßt werden muß. Dieses Motiv hat das griechische Epos nicht, oder nur ungefähr ähnliche, und diese in sehr untergeordneter Stellung und in sehr verblichenen Farben: Homers Helden fesseln durch ihre bloße Erscheinung, durch die reine Form ihres Seins und Handelns, die unsrigen durch ihre Gesinnung, die ihrem Sein und Handeln zum Grunde liegt; darum wird das griechische Epos für alle Zukunft ein allgemeineres, das deutsche Epos ein tieferes Interesse für sich in Anspruch nehmen.

Die Erörterung der einzelnen Erzeugnisse unserer volksmäßigen Heldenstichtung, zu welcher wir nunmehr übergehen, müssen wir mit einer Abgrenzung der Sagen, auf welchen diese Dichtungen beruhen, und zwar mit einer Absgrenzung derselben nach Volksstämmen beginnen; es wird diese Abgrenzung etwas genauer, aber freilich vielleicht auch ermüdender sein, als die kurze

Ulte Zeit. 49

Übersicht, welche ich bereits an der Stelle gab, wo ich die Entstehung dieser Sagen in der ältesten Geschichte unserer Litteratur zu berühren hatte.

Der erste Sagenkreis ist der niederrheinische, auch fränkische genannt, der Held ist Sigfrid, dessen Wohnsitz Santen am Niederrhein.

Der zweite ist der Sagenkreis von Burgund; die Helden sind Gunther, Gernot und Giselher, die Könige, nebst ihrer Mutter Ute, ihrer Schwester Ariemhild und Gunthers Gemahlin Brunhild, sodann ihren Mannen, unter denen Hagen und Volker die erste Stelle einnehmen. Ihre Residenz ist Worms.

Der dritte ist der ostgotische Sagenkreiß; der Held ist Dietrich, der von seinem Wohnst Verona, zu deutsch Bern, den Namen Dietrich von Bern trägt. Sein vornehmster Dienstmann und Wassenmeister ist der alte Hildebrand aus dem Geschlechte der Wölfinge, sodann die Dienstmannen Wolfhart, Wolfbrant, Wolfwin, sämtlich Wölfinge, Sigestab, Helserich und noch vier andere.

Der vierte ist der Sagenkreis von Attila oder Etel, dem Hunnenskonig, seiner ersten Gemahlin Helche und deren Söhnen, von seinem Dienstmann Rüdiger von Bechlarn und von seinem Schutzverwandten, dem Lothringerscherzog Hawart und dessen Basall Jrisng, sowie dem Thüringersürsten Irnsried. Exels Wohnsitz ist die Exelnburg in Ungarn, heutzutage Ofen.

Diese vier großen Sagenkreise sind zusammengeflossen in dem Liede von ber Nibelungen Not und in dessen kunstmäßiger Fortsetzung, der Klage; außerdem aber hat der erste, der Sagenkreis von Sigfrid aus Niederland, noch sein besonderes Heldenlied von den Thaten Sigfrids, ehe er mit den Burgunden in Berührung kam, das Lied von Sigfrids Drachenkampfe oder vom hürnin Sigfrid; ebenso hat Dietrich von Bern eine ganze Reihe von Liedern, welche ihn entweder außerhalb aller Berührung mit den übrigen Sagenkreisen schildern, wie die Lieder von Ecken Ausfahrt, vom König Laurin und vom Riesen Sigenot, oder welche ihn bloß mit Exel, nicht mit den Nibelungen in Berbindung bringen, wie das Lied von der Flucht Dietrichs zu den Hunnen, das Lied von Alpharts Tod und von der Ravenna= oder Rabenschlacht — außerbem noch einige andere, auf welche wir hier nicht werden eingehen können. — Ein späterer Versuch der Volksdichtung, Dietrich mit Sigfrid und den Burgunden zusammenzustellen, ist uns in dem Rosen = garten aufbewahrt. Der burgundische Sagenkreis hat ein wenigstens einiger= maßen hierher zu rechnendes Lied, die auch in dieser Periode wieder bearbeitete Sage von Walther von Aquitanien, als eine benselben abgesondert von den andern Sagenkreisen verherrlichende Dichtung aufzuweisen.

Der fünfte Sagenkreis ist der nord deutsche, der friesisch bänisch normannische Sagenkreis, der, abweichend von den bisherigen, das Seeleben der nördlichen Deutschen veranschaulicht Die Heimat desselben ist Friesland,

namentlich dessen Nordseeinseln; die Helden sind der Hegelingen (Friesen)-König Hettel, der Stormarnkönig Horant, dessen Gefolgsmann und Oheim Wate und Hettels Tochter Gudrun. Das Gedicht, welches diese Sagen verherrlicht, ist nächst dem Liede von der Nibelungen Not die edelste Perle unserer epischen Poesie, das Lied von Gudrun.

Der sechste Sagenkreis endlich ist der lombardische; die Helden sind König Rother, König Ortnit, Hugdietrich und sein Sohn Wolfdiet= rich. Die Heimat ist Garten (Lago di Garda) in der Lombardei, der Schauplatz der Kämpfe teils die Lombardei selbst, teils das südliche Tirol, teils das Morgenland. Ein hierher gehöriges Gedicht ist die vom König Rother handelnde, noch der Vorbereitungszeit dieser Periode angehörige Erzählung, sodann das Lied vom König Ortnit und das ausführliche Gedicht von Hug= und Wolfdietrich. Die Sage, die, wenn auch kein strenges historisches Bewußtsein, doch ein sicheres Gefühl für das Früher und Später bewahrt, sett namentlich Ortnit, Hug- und Wolfdietrich weit älter an als Dietrich von Bern, und es ist in der That nicht ganz unwahrscheinlich, daß diese lombardischen Sagen ursprünglich auf sehr alter, die Zeit Dietrichs von Bern noch überragender Tradition beruhen, in der Gestalt aber, wie sie uns überliefert sind, tragen sie unverkennbare Züge aus den Zeiten der Kreuzfahrer an sich, und zwar Züge, die so innig mit dem Ganzen verwebt sind, daß sich dieselben bis jett noch nicht haben ausscheiben lassen. Demnach ist dieser Sagenkreis für jett noch als der jüngste unter allen zu betrachten, bis etwa spätere Forschung, welche hier noch ein weites Feld findet, uns eines anderen belehren wird.

Es wird der Aufgabe, welche ich hier zu lösen habe, entsprechen, die in einer vollständigen und wissenschaftlichen Litteraturgeschichte an dieser Stelle einzufügende Geschichte der soeben erwähnten Sagen, vor allem der Sigfridsfage, als einen für jett noch nur der wissenschaftlichen Litteraturgeschichte anzgehörenden Gegenstand zu übergehen 18, und dagegen die Sigfrids und Dietrichssage in der Gestalt vor unseren Augen vorüberzusühren, wie das Nibelungenlied uns dieselbe darstellt. Wenn ich gegenwärtig den Inhalt dieses unseres größten Nationalepos in einem Abrisse uns zu vergegenwärtigen suche, so darf ich für diesen Versuch zwar bei einem Teile meiner Leser vielleicht auf Zustimmung rechnen, bei einem andern jedoch nur um Nachsicht bitten, wenn bekannte Dinge abermals, und noch dazu vielleicht mit allzugrößer Ausstührlichkeit erzählt werden.

Im Burgundenlande auf der alten Königsburg, zu Worms an dem Rheine, muchs eine edle Königstochter nach des Vaters frühem Tode zur blühenden Jungfrau heran, voll Liebreiz und Anmut. Leise, ahnungsreiche Träume umschweben das sinnende Haupt der lieblichen Kriemhild in der stillen Abgeschiedenheit, in welcher sie, der edlen Zucht und Sitte ihrer Zeit gemäß, ihre Kindheit und erste Jugend verlebte. Einen Falken, so zeigt ihr ein Traumgesicht, zieht sie auf und pflegt ihn als ihren Schützling manchen Tag — da stürzen zwei Adler herab und erdrücken mit ihren Klauen das zarte

Tier vor ihren Augen. Schmerzlich bewegt erzählt die Erwachende den Traum der lieben Mutter: der Falke', deutet diese das stille, süße und bange Ahnen der Tochter — der Falke ist ein edler Mann, dem deine Zukunft bestimmt ist; wolle Gott ihn behüten, daß du nicht früh ihn verlierst'. Was sagt ihr, liebe Plutter, mir von einem Manne?' erwiderte die Tochter, sohne Minne eines Helden will ich bleiben, meine Jugendschönheit bewahren bis zum Tod, daß nicht meiner Liebe mit Leide zuletzt gelohnet wird'. Ilun, versprich es nicht zu sehr — wirf es nicht allzuweit weg', entgegnet die Mutter, willst du jemals von Herzen froh werden, so geschieht dies von Mannes Minne. eines edlen Helden schönes Weib'. — So tont wie ein leise hallender Klang aus weiter Ferne die erste Ahnung künftigen unaussprechlichen Wehs tief aus dem Herzen der zarten Jungfrau, und die Schatten dieses Traumes ziehen sich fortan hin durch den heitern Himmel ihres Lebens und ihrer Liebe; dunkler und immer dunkler schweben sie über den Frühlingstagen der süßen ersten und einzigen Liebe, dunkler und immer dunkler über den fröhlichen Spielen und glänzenden Festen der Vermählung; mit fahlem, bleichem Schimmer leuchtet die Sonne durch das unheimliche Halbdunkel, bis sie glutrot zum Untergange sich neigt und endlich mit weithin strahlender, blutiger Pracht in ewige Nacht versinkt.

Heiter in fröhlicher Jugend, stark in frischem Mannesmute und gewaltig in kühner Kraft ist inzwischen Sigfrid im Niederland, zu Santen am Rheine, Sigmunds und Sigelinden Sohn, schon als Knabe zum Helden herangewachsen und schon durch manche Lande hingezogen, um freudig seines riesigen Leibes wunderbare Stärke zu versuchen, da hörte er die Kunde von der schönen Jungfrau zu Worms an dem Oberrhein, und der schönste und frischeste, der freudigste und herrlichste der Heldenjünglinge seiner Zeit zog aus der Heimat mit seinen Mannen, um zu Worms zu werben um die schönste, anmutigste und züchtigste Jungfrau, die in allen Landen zu finden war. Ein Ton der warnenden Ahnung läßt sich auch hier vernehmen von den Lippen des weisen Vaters, König Sigmunds, eine Thräne des Schmerzes um das liebe Kind, bas fie zu verlieren fürchtet, fällt aus Sigelindens Augen auf die treue, starke Hand bes Sohnes — aber der Sohn zieht dahin mit reicher Gabe von Later und Mutter entsendet. Vor der Königsburg zu Worms reiten die Fremden auf, Riesen gleich in männlicher Jugendkraft, in niegesehenem, herrlichem Schmucke der Rüstungen und der Rosse. Niemand kennt die vor dem Königssaale am Rheinufer haltenden Mannen, niemand ihren Führer, den Jüngling von königlicher Gestalt. Da wird nach Hagen von Tronei gefandt, dem alle fremden Lande kund sind; aber auch er hat diese Helden noch niemals gesehen: Fürsten oder Fürstenboten müssen es sein, sagt er, von wannen sie immer kommen, es sind hochgemute Helden. Bald aber fügt er hinzu: ich habe zwar noch niemals Sigfriden gesehen, aber ich muß glauben, daß nur er es sein tonne, der dort so herrlich einhergeht; es ist Sigfrid, der das Geschlecht der

52 Ulte Seit.

Nibelungen besiegte, der den unermeßlichen Schat an edlem Gestein und rotem Gold dem finstern Geschlechte Schilbungs und Nibelungs abgewann und Land und Leute der Besiegten in Besitz nahm, der dem Zwerg Alberich die unsichtbar machende Tarnkappe im heißen Kampfe entriß, — berselbe Sigfrid, der auch einen Linddrachen schlug und in dem Blute sich badete, daß seine Haut wie Horn unverwundbar wurde. Solchen Helden jollen wir freundlich empfahen, daß wir nicht des schnellen Recken Haß auf uns laden mögen. — Sigfrid wird herrlich empfangen, köstlich bewirtet. Fröhliche Kampfspiele werden auf dem Hof des Königspalastes gehalten. Kriemhild schauet verstohlen durch das Fenster und im Anschauen des starken Heldenjünglings vergißt sie alle Kurzweile, alle Spiele mit den Gefährtinnen, alle sinnigen Beschäftigungen der stillen Jung= fraueneinsamkeit. Aber ein ganzes Jahr weilt Sigfrid am Hofe der Burgunden= könige, ehe er die, um die er wirbt, nur einmal zu sehen bekommt. Er zieht aus als Kampfgenosse, gleichsam als dienender Mann des Königs, mit dem Heere und den Helden der Burgunden zu manchem Streite, zieht hin den weiten Weg vom Rhein durch Hessenland tief hinein in die Sachsengaue, deren König Liutger mit König Liutgast von Dänemark den Burgunden Krieg angekündigt hatte. Im mörderischen Kampfe ist Sigfrid der gewaltigste und siegreichste ber Helden, er besiegt und nimmt gefangen den Dänenkönig Liutgast, und vor des Helden Übermacht ergiebt sich Liutger mit seinen Sachsen. Boten kommen vom Heere nach dem Rhein, den fröhlichen Sieg zu verkunden, und einen derselben läßt man auch vor Kriemhild erscheinen, wissend oder ahnend, daß auch ihr Herz nicht daheim zu Worms, daß es im Sachsenkriege sei. "Nun sage mir liebe Botschaft', sagt Kriemhild: "ich gebe dir all mein Gold, und will dir, sagst du wahre Kunde, lebenslang hold sein'. Niemand ist herrlicher zu Ernst und Streit geritten, edle Königin, als der Gast aus Niederland; den höchsten Streit, den ersten und den letzten, den hat die Sigfridshand bestanden. Die Geisel, die ihr werdet kommen sehen aus Sachsen an den Rhein, die hat seine Heldenkraft bezwungen und hierher gesandt'. — Zehn Mark Goldes und reiche Kleider heißt die Königsjungfrau dem willkommenen Boten geben für die Botschaft, die allen lieb, niemanden aber lieber war, als ber still erglühenden Jungfrau. Seitdem steht sie schweigsam am engen Fenster des Königbaues, hinausschauend auf den Heerweg, von dannen die Sieger heimkehren sollten an den Rhein. Endlich erscheint das siegesfrohe Ritterheer, und die Jungfrau sieht das fröhliche Getümmel vor den Pforten der Burg auf dem weiten Plane am Rheine und unter den vielen Helden ihn, den Helden aller Helden, geehrt, bewundert wie keinen; aber noch immer können seine Augen die Ersehnte nicht erspähen; züchtig und still hält sie sich wie bis= her in ihrer engen Kemnate. Da wird endlich ein großes, heiteres Ritterspiel gehalten, und an dem fröhlichen Pfingstfeste ziehen von nah und fern die höchsten und besten, unter ihnen allein zweiunddreißig Fürsten, zum Hofe der Burgundenkönige. Da darf endlich auch an der Seite ihrer Mutter Ute, im Geleite von hundert schwerttragenden Kämmerern und hundert geschmückten

Edelfrauen und Fräulein, Kriemhild zum erstenmal öffentlich erscheinen, und sie geht auf, wie das Morgenrot aus trüben Wolken, in mildem Schimmer der Jugend, der Schönheit und der stillen Liebe, wie der Mond in mildem Schimmer neben den Sternen durch die Wolken leuchtet. Fern steht Sigfrid: wie könnte das ergeben, daß ich dich minnen sollte? das ist ein thörichter Wahn. Soll ich dich aber verlassen, so wäre ich lieber tot'. Da heißt nach böfischer Sitte Gunther auf Gernots Antrieb Sigfrid herantreten, daß er ihre Echwester begrüße. Und der Held tritt heran und neigt sich minniglich vor der Jungfrau, da zieht sie zu einander der sehnenden Minne Zwang, und mit liebenden Blicken sehen sie verstohlen einander an. Noch aber wird kein Wort gewechselt, bis nach der Dlesse, mit der das Fest begann, die Jungfrau dem Helden Dank sagt für seinen tapferen Beistand, den er ihren Brüdern geleistet. Das ist euch zu Dienste geschehen, Frau Kriemhild', antwortet Sigfrid, und nun, nachdem der Mund sich auch etwas getrauet', bleibt Sigfrid zwölf Tage, die Dauer des Ritterfestes über, in der Nähe des minniglichen Mägdleins. Dann ziehen die fremden Gäste von dannen, auch Sigfrid rüstet sich zur Heim= fahrt, denn er getraute sich nicht zu erwerben, wozu er hatte Mut (d. h. was Doch leicht läßt er sich durch die Zureden des jungen Giselher er wünschte). bestimmen, noch länger da zu verweilen, wo er, wie das Lied treuherzig sagt, am liebsten war, und wo er täglich die schöne Kriemhild sah.

Run aber war eine Königin gesessen jenseit der See, herrlich in wunderbarer Schönheit, aber auch herrlich in wunderbarer, fast unheimlicher Kraft; mit Männern, die ihre Minne begehrten, warf sie um diese Ninne die Lanzen, schleuberte sie den Wurfstein und sprang dem geworfenen Steine nach in kühnem Sprunge; nur dem, der ohne Wanken in jedem dieser drei Spiele sie besiegte, wollte sie sich ergeben. Wer unterlag, verlor das Haupt. Schon mancher Held war umsonst gesahren nach der Minne der starken Kampfjungfrau Brunhild, um niemals wiederzukehren; da beschließt der König (Bunther von Burgunden= land, das Leben um ihre Minne zu wagen und fordert Sigfrid auf, ihm bei der Werbung zu helfen. Sigfrid sagt es zu, wenn Gunther ihm seine Schwester Kriemhild zum Weibe geben wolle; Gunther gelobt, dies zu thun, sobald Brunhild in sein Land werde gekommen sein. Mit einem Eide wird dieser Bund bekräftigt und das Schiff zur Absahrt gerüstet, goldfarbene Schilde und reiche Gewande werden an das Gestade getragen, und aus den Fenstern schauen die trüben Augen minniglicher Kinder den Helden nach, die unter dem schwellenden Segel am Ruder des Rheinschiffes sitzen. Denn Sigfrid, der fundige Seefahrer, führt selbst das Steuerruder, und Gunther ergreift gleich= falls die Ruderstange. Nach zwölftägiger Fahrt kommen sie an vor dem Isenstein, wo Brunhilde herrscht. In fremder, unheimlicher Pracht ragen sechs= undachtzig Türme an dem Seegestade empor, drei weite Paläste (Wohnhäuser) und einen großen Herrensaal umschließend, alle von grünem Marmorstein erbaut. Nur Sigfrid allein ist dieses ferne Land, ist diese munderbare Burg, ist die stolze Bewohnerin und Herrin selbst bekannt. Und auch die hehre Maid kennt

ben Helben, der sich ihr nahet, wohl, nur zu wohl: Seid willkommen', sagt sie, ohne erst zu fragen, wer er sei, seid willkommen, Herr Sigfrid, hier in meinem Lande; was bedeutet eure Reise? das möcht ich gern wissen'. "Da steht', ent= gegnet Sigfrid der Fragenden, Gunther, ein König bei dem Rheine, der beine Minne zu erwerben begehrt; er ist mein Herr, ich sein Mann; um deinetwillen kommen wir'. Zett beginnen die Kampfspiele; Gunther aber, unfähig, gegen die dämonischen Kräfte der starken Jungfrau sich zu behaupten, wird von Sig= Dieser hüllt sich in seine Tarnhaut den (unsichtbar machenden Überwurf), um unsichtbar für Gunther die Kämpfe zu bestehen; Gunther soll nur Scheinkämpfer sein. Der Königin Brunhild trägt man ihren ungefügen Ger, mit dem sie zu allen Zeiten zu schießen pflegte, mit schwerer Stange und breitem Eisen, das an seinen drei Ecken grimmig schneidet, herbei; herbei auch in den Kampfkreis einen ungeheuren, runden Wurfstein, an dem zwölf Helben zu tragen haben. Sie windet die Armel auf an den weißen Armen, faßt den Schild, zuckt den Ger aufwärts — da beginnt der Streit. Gunther, dem Sigfrid gleich wie den andern unsichtbar ist, bebt vor der schrecklichen und doch begehrten Gegnerin; da nahet ihm Sigfrid, läßt sich den Schild von Gunther geben und heißt ihn nur die Gebärde des Kampfes machen, und wie freut sich Gunther, als er Sigfrids helfende Nähe bemerkt! Jetzt schleubert die Walküre den Speer, und die Funken fliegen wie vom Winde gewehte Flammen von dem Schilde des Gegners, in welchen der Speer einschlägt; Sigfrid wankt, aber bald steht er wieder fest und schleubert mit noch wilderer Kraft den Speer nach der Jungfrau. Sie fängt ihn mit dem Schilde, aber sie fällt. Habe Dank für den Schuß' — ruft die Gewaltige, sofort wieder aufspringend habe Dank, edler Ritter Gunther!' Und zornig, besiegt zu sein, eilt sie nach dem Steine, ergreift ihn, schwingt ihn mit gewaltigem Arme, schleudert ihn weit hin und springt dem geworfenen mit fliegendem Kriegssprunge nach und über ihn hinaus, daß laut ihr Eisengewand erklingt. Aber der kühne, kräftige Sigfrid, langen und schnellen Leibes, faßt augenblicklich den Stein, schwingt ihn und wirft ihn weit über die Kämpferin hinweg, und im Wurfe springt er, den König noch dazu unter dem Arme tragend, mit übermenschlichen Kräften den ungeheuern Sprung weiter noch, als die Walküre gesprungen war. diese wendet sich augenblicklich zu ihrem Heergefolge: "Magen und Mannen, kommt heran, ihr sollt König Gunther alle werden unterthan'. Es wird zur Heimfahrt gerüstet, und nachdem Sigfrid erft noch sein Nibelungenreich besucht, Mannen von dort aufgeboten und reiche Schätze mitgenommen, fahren die Helden, Sigfrid als Verkünder des gewonnenen Siegs und der heimkommenden Königin des Landes voran, über die See und rheinaufwärts nach Worms zurück. Das Ziel ist erreicht: wie Brunhild mit Gunther, so wird Kriemhild mit Sigfrid verlobt; in des Helden Arme wird gelegt das minnigliche Kind, und im Angesichte der Könige und der zahlreichen Gefolgsherren giebt und empfängt die Braut den ersten, den Verlobungskuß.

Aber den Glücklichen gegenüber sitt finstern Antlites das andere Paar,

Gunther und Brunhild; Thränen fallen über die lichten Wangen der schönen, hohen Brunhild. Erstaunt und besorgt, weil schlagenden Gewissens, fragt Gunther nach der Ursache der Thränen, und Brunhild giebt zur Antwort: um Ariemhild, deine Schwester, weine ich, daß du sie nicht einem Könige, sondern einem deiner Wannen gegeben und durch die Heirat mit einem Eigenholden erniedrigt hast. "Seid still, schöne Frau", entgegnet Gunther, "das will ich euch zu andrer Zeit erzählen, warum ich Sigsrid meine Schwester gegeben habe, sie wird mit diesem Helden ein fröhliches Leben führen".

Damit ist der erste Wurf des unheilvollen Knotens geschürzt, doch weder jogleich vollständig, noch ganz so, daß wir auf den ersten Blick seine tiefsten, geheimsten Windungen durchschauten. — Wir bemerkten vorher, daß Sigfrid und Brunhild bei ihrem ersten Zusammentreffen, welches uns hier erzählt wird, sich gegenseitig bekannt sind, wir sehen hier Brunhild um einer Veranlassung willen über Sigfrids Vermählung weinen, die sichtlich nur Vorwand ist — denn daß Sigfrid ein König ist, gleich Gunther, konnte sie auf die erste Frage erfahren, ja sie mußte es bereits wissen. Gunther giebt die ausweichende Ant= wort ebenso augenscheinlich nur darum, damit er sich selbst nicht bloßstelle. Wir vermuten leicht, und meine Leser werden es leicht ohne meine Bemerfungen erraten haben: Brunhild hat ältere Ansprüche auf Sigfrid; die längst erloschene Liebe wacht jett in glühenden Flammen der Eifersucht wieder auf. Und so ist es. Hier greift noch die uns sonst unsichtbar gewordene Hand altheidnischer Göttersage herein in unsere Heldensage und zeichnet gleichsam ihr Fluchwort an die Wand, mit schwerer Ahnung, mit zuckendem Entsetzen die Herzen aller Anwesenden erfüllend. Brunhild — so wissen wir aus den nordischen Sagen, welche die heidnische Gestalt dieses ursprünglich in Deutschland heimischen Mythus uns aufbewahrt haben — Brunhild ist, wie ich sie schon zu nennen mir erlaubte, eine Walküre, eine Schlachtjungfrau des höchsten Gottes der germanischen Welt, Wuotans (seltsamerweise besser bekannt unter dem fremden Namen Odin), und dieser hat sie durch einen Stich mit dem zauber= haften Schlafdorn in den Schlaf versenkt und mit einem Walle von riesigen Feuerflammen, in eine Waberlohe, zur Strafe eingeschlossen. Da nahet nicht der Held, sondern der heitere, siegmächtige Gott, der Sonnengott und Frühlingsgott, Sigfrib, Sigfrib der Welsung, der Gott der Naturherrlichkeit mit den sonnenhellen, leuchtenden Augen, durchbricht den Flammenwall, erweckt und erlöst die Eingeschlossene, und vermählt sich mit ihr, der Sonnengott mit Aber nur kurz ist die bräutliche, die hochzeitliche Freude der Erdenjungfrau. — Sigfrid scheidet, scheidet für immer von der jungen Braut, wie das Jahr, in seinem nie verweilenden, erbarmungslosen Fortschritte sich scheidet von der ersten Liebe des grünenden Frühlings, um sich hinzuneigen zur zweiten Liebe bes glühenden Sommers.

Ich habe gewiß kaum nötig zu erinnern, daß ich auch mit diesem Mythus keineswegs etwas ganz Neues erzähle: noch heute lebt ja die gewaltige, im Flammenwall eingeschlossene Walküre in unserm Munde, entkleidet freilich ihrer

56 Alte Zeit.

Stahlwaffen, entkleibet ihrer strengen, hohen Herrlichkeit, entkleibet auch ihres Flammenhortes und verwandelt in eine wunderliebliche, verzauberte Jungfrau, die, von einer Spindel gestochen, hinter einem Dornenwalle schläft, bis der erlösende Held kommt. Es ist das heitere Märchen vom Dornröschen, in dem wir heute noch die tiefsinnigen Sagen unserer heidnischen Väter wiedersholen 17.

Diese älteste Gestalt der Sage, dieser mythische Hintergrund ist im Nibelungenliede, wie es uns erhalten ist, entweder vorausgesetzt, oder absichtlich unterdrückt, oder er ist zu der Zeit, als unser Lied seine jezige Gestalt erhielt, schon so verdunkelt gewesen, daß die Erzählung sich nicht mehr darauf einlassen konnte — genug, dieser Mythus ist verschwiegen worden, er ist verstummt, aber so, daß er gleichsam die Lippen öffnet, um sich bemerkbar zu machen. Und ziehen wir diesen nur leise vorgeschobenen Vorhang zurück, — welche Tiefe, welcher Abgrund von Wundern thut sich da nicht vor unsern Augen auf! Die Walküren in ihrer Halbgottherrlichkeit und Sigfrid, der leuchtende Gott, in seiner übermenschlichen Pracht und Stärke, und Wuotan, der Weltenherr und Siegverleiher, und neben ihnen, wollten wir den Mythus weiter verfolgen, Donar und Ziu, Fro und Frowa und all die wunderbaren, bald ungeheuren, bald sonnenmilden Gestalten unserer ältesten heidnischen Mythologie! hinter diesen, hinter Sigfrid und Wuotan, hinter ber Walkure, hinter Donar und Ziu, die ganze tiefsinnige, stolze, zugleich aber herbe und oft wilde Natur= anschauung eines kräftigen, der Natur innig vermählten Urvolkes, tiefsinnig, stolz, herb und wild, furchtbar und erschreckend, wie die Natur selbst in ihrer überwältigenden Kraft denen erscheint, die, mit tiefem Naturgeiste ausgestattet, gleich= wohl noch nicht den Odem gefühlt haben, welcher in des Anfangs Wüste und Leere geschwebt hat über den Wassern.

Kehren wir nunmehr wieder zurück zu dem Fortgange unseres Liedes, welches zwar der dämonischen Elemente des Naturlebens entkleidet ist und sie nur aus dem tieseren, dunklern Hintergrunde gleichsam lauernd hervorschauen läßt, wie wir eben sahen und noch einmal bei anderer Gelegenheit sehen werden, — welches aber dafür die dämonischen Elemente des Menschen schen die Eisersucht, den Neid und Haß, die Mordlust und Nachsucht in ihren vollesten Erscheinungen zeigt, und zwar so wunderbar, so unauflösbar verschmolzen zeigt mit den edelsten Regungen der Menschenbrust, der Liebe, der Treue, der Dankbarkeit, wie sie eben in dem Henschendenbrust, der Liebe, der Treue, der Dankbarkeit, wie sie eben in dem Henschenden Verschlagen seigt unauflösdar verschmolzen sind, so daß ein und derselbe Pulsschlag Liebe und Haß, Neid und Dankbarkeit zugleich noch heute schlagen kann. Diese Umgestaltung der Sage und des Liedes aus dem herberen, mythischen Charakter in den milderen, menschlichen ist allein unter dem Einflusse des Christentums zustande gekommen.

Ahnungsvoll schreitet unser Lied weiter; der erste Schritt zur Erfüllung des bangen Traumes der schönen Kriemhild, mit dem das Gedicht begann, ist geschehen: Brunhildens Eifersucht ist erweckt. Rasch folgt der zweite Schritt.

Brunhild, wenn schon besiegt, kehrt noch einmal ihren unbändigen Kriegerssinn, ihre wilde Kampflust heraus: am Abend des Hochzeittages ringt sie noch einmal mit Gunther, ihrem Neuvermählten, und dieser, jeht der starken Husse Sigfrids nicht, wie früher im Kampsesringen auf Jsland, sich erfreuend, muß sich schmählich überwinden und noch schmählicher sessen lassen mit dem Gürtel seiner Braut, den sie ihm um Hände und Füße schlingt, worauf sie ihn an einen in der Wand besestigten Haken hängt; nur nach slehentlichem Bitten wird er losgeknüpst. Traurig und beschämt vertraut er sich am anderen Tage seinem Helser Sigfrid an, und dieser schlüpst abermals in seine Tarnkappe, ringt abermals mit der unbändigen Jungfrau und bezwingt sie abermals. Diesmal aber nimmt er ihr, von ihr unbemerkt, ihren Gürtel und einen Ring. Beides schenkt Sigfrid seiner Gemahlin Kriemhild, sich und ihr und ihrem Geschlechte, ihren Brüdern und Nannen und viel tausend eblen Helden zum Berderben.

Noch aber schlummert bas aus der Tiefe herausbeschworene Unheil. Fröhlich zieht Sigfrid mit der jungen Gemahlin in die Heimat zu Sigmund und Sigelinde, dem lieben Elternpaare. Sigmund tritt dem Sohne Krone und Reich, Gericht, Land und Leute ab. Kriemhild genest eines Sohnes, nach dem Oheim Gunther genannt — wie auch Brunhild einen Sohn gebiert, der Sigfrid genannt wird — und zehn Jahre genießen die Glücklichen ihres Glückes in tiesem Frieden und seliger Ruhe; Sigfrid, der über das Niederland wie über das entserntere, nordische Reich der Nibelungen und über unermeßliche Schätze gebot, der reichste und mächtigste der Könige; Kriemhild die schönste, die glücklichste der Königinnen.

Allein in dem Herzen der starken Brunhild ist die brennende Glut auch im Laufe der zehn Jahre nicht erloschen. "Wie?" fragt sie oft ihren Gemahl, wie? darf Kriemhild so stolz gegen uns sich halten, daß sie in der langen Reihe von Jahren auch nicht einmal zu unserm Hofe kommt? Ist nicht Sigfrib unser Gefolgmann? und zehn Jahre lang hat er uns keine Dienste geleistet!' Begütigend erwidert Gunther, wohl wissend, daß Sigfrids Anherkunft nur ihm selbst, dem Gedemütigten, zur Vollendung seiner Demütigung, zur Offenbarung seiner Schmach gereichen werde: Wie vermöchten wir sie hierher zu bringen in dieses Land? sie wohnen uns zu ferne; um diese weite Fahrt getraue ich mir nicht sie anzusprechen.' Aber Brunhild weiß die Saiten anzuschlagen, die in Gunthers hochmüthigem und doch, wie das immer verbunden ist, zugleich schwachem Herzen wiederklingen: Wenn auch eines Königs Mann noch so hehr und reich ist und in noch so fernen Landen sitzt, was sein König und Herr ihm gebietet, das wird er thun. Und wie gern sähe ich deine Schwester Kriemhild, mich ihrer sittigen Zucht, ihrer süßen Anmut, ihrer holden Traulich= keit wie ehedem zu erfreuen, als ich deine, sie Sigfrids Gattin wurde.' Gunther giebt nach und sendet Boten an Sigfrid, die ihn auf der Nibelungenburg im Lande zu Norwegen treffen. Sie laden ihn zu einem fröhlichen, großen Feste, das am Sonnewendtage, in der alten germanischen Festzeit, am Hofe 58 Ulte Zeit.

ber Burgunden zu Worms soll geseiert werden. Sigfrid geht zu Rate mit seinen Getreuen, diese, sowie der alte Vater, König Sigmund, stimmen dafür, die Einladung anzunehmen, und mit großem Heergesolge von eintausend Edlen ziehen Sigfrid und Kriemhild in Begleitung des alten Sigmund (denn die Mutter Sigelinde ist inzwischen gestorben), arglos und unbefangen, in der sicheren Heiterkeit der Unschuld nach Worms an dem Rheine. Reiche Gaben, rotes Gold und strahlende Kleinodien werden mitgesührt, um die Wilde, die Freigebigkeit eines reichen Königs an dem Hose der Burgunden zu bethätigen; nur das Kind wird zurückgelassen, Sigfrids und Kriemhildens Sohn: es sollte seinen Vater und seine Mutter nimmer wiedersehen.

Glänzender Empfang wartet der Gäste zu Worms, mit ihnen strömen zum Ritterspiel Tausende von Rittern von allen weiten Wegen ein in die Thore der Königstadt, in prächtigen Reitgewändern reiten die Könige mit ihrem Gesolge durch die Gassen, und herrlich geschmückt sizen edle Frauen und schöne Mägdlein in den Fenstern; Posaunen-, Tromben- und Flötenhall erfüllt die weite Rheinstadt, daß sie laut davon erhallet; aber in die lauten, süßen Töne der Festsreude fällt mit schneidendem Gegensaze der gellende Ton des eiserssüchtigen Hasses, die heiseren Stimmen des Zankes übertönen den süßen Flöten-klang und kündigen den Mordschrei an, der bald die Säle der Burg und die Gassen der Stadt, der bald alle Lande erfüllen und noch nach tausend Jahren in den Herzen der späteren Geschlechter erschütternd wiederhallen sollte.

Die beiden Königinnen, Kriemhild und Brunhild, sitzen zusammen, wie einst in den schönen Tagen vor zehn Jahren, und denken dieser Tage — Kriemhild in voller Befriedigung, im reichsten Genusse des damals nur gehofften Glückes: "Ich habe einen Mann, der es verdiente, daß alle diese Königreiche sein wären', so wallt ihr treues, liebendes, argloses Herz über. Das war der Funke, welcher einschlug. Wie wäre das möglich?' entgegnet finster Brunhild, diese Reiche gehören Gunther und werden ihm unterthan bleiben'. Kriemhild, gleichsam versunken in das liebende Wohlgefallen an dem herrlichen Gatten, überhört die Worte des aufsteigenden Grolls und fährt noch unbefangener, wo möglich, als vorher fort: Siehst du wohl, wie er dort steht, wie er so herrlich vor den Helben hergeht, wie der Mond vor den Sternen? darum ist mein Gemüt so fröhlich'. Brunhild entgegnet: Gunther gebühre der Vorrang vor allen Königen, und Kriemhild antwortet, Sigfrid komme ihrem Bruder Gunther doch wohl gleich. Da bricht endlich Brunhild zornig aus: Als dein Bruder mich zum Weibe gewann, hat Sigfrid selbst gesagt, daß er Gunthers Dienstmann sei, und dafür halte ich ihn seitdem'. Freundlich bittet Kriemhild, diese Rede zu lassen; ihre Brüder hätten sie keinem Dienstmanne verlobt. Ich lasse die Rede nicht', entgegnet Brunhild trotig. Dein Mann ist und bleibt uns unterthan'. Da bricht auch Kriemhildens gerechter Zorn aus: "Und Sigfrid ist boch noch edler als Gunther, mein Bruder, und es wundert mich nur, daß er solange Jahre euch weder Zins noch Dienst geleistet hat'. "Das werden wir sehen", antwortet Brunhild, 'ob man dich so ehren wird wie mich'. Ja, wir werden

es sehen', ruft Kriemhild, sob ich nicht bei dem heutigen Kirchgange den Vorstritt vor dir haben werde'.

Die Königinnen gehen zur Kirche, nicht in freundlicher Gesellschaft wie bisher, vielmehr jede abgesondert mit ihrem Gefolge edler Frauen. Brunhild steht vor dem Münster und wartet auf Kriemhild; als diese anlangt, gebietet ihr Brunhild laut vor dem Volke, still zu stehen, und spricht: "Eine Eigenmagd soll nicht vor der Königin hergehen'. Da flammt zum erstenmal der bittere Zorn des bis dahin arglosen, liebenden Weibes auf: "Du hättest sollen stillschweigen, du bist von Sigfrid geminnet und schmählich verlassen, auch hat er dich bezwungen und gewonnen, und nicht Gunther. Du selbst also hast dich einem Eigenmanne ergeben'. Doch begütigend und das kaum ausgesprochene schlimme Wort bereuend setzte sie alsbald hinzu: "Du bist selbst schuld, daß wir in diesen Streit geraten sind; mir ist es immer leid, glaube mir das auf meine Treue, zu treuer Herzensfreundschaft bin ich immer wieder bereit'. Aber bas Wort ist zu arg; beim Ausgange aus dem Münster bleibt Brunhild abermals stehen, hält Kriemhild abermals an und fordert sie auf, zu beweisen, was sie gesagt habe, um, verhalte es sich wirklich so, und habe gar Sigfrid sich ihrer Minne gerühmt, blutige Rache an ihm zu nehmen. Da zeigt Kriemhild ben Ring, und als Brunhild dessen Anerkennung dadurch zu umgehen sucht, daß sie ihn für entwendet erklärt, auch den Gürtel. Jest ist Brunhildens Übermut gebrochen; aber hoch auf richtet sie sich dagegen in grimmiger Rach= sucht; es ist gewiß, daß Sigfrid sich seines früheren Verhältnisses zu ihr, daß er sich der durch ihn, nicht durch Gunther zweimal geschehenen Überwältigung ihrer stolzen Kraft gegen Kriemhild gerühmt hat — sie ist öffentlich bis auf ben Tod beleidigt — Sigfrids Tod ist beschlossen. Der Arglose sieht den Streit nicht an als den Anfang des bitteren Kampfes auf Tod und Leben, dem er selbst unterliegen soll; eitler Ehre, als ein rechter Held, nicht begehrend, hat er sich nie gerühmt der Thaten, die er vollbracht, am wenigsten des, was ihm gegen ein Weib gelungen — nur daß Ring und Gürtel von Brunhild sind, das freilich hat er gesagt — eine gleiche Zurückhaltung und Mäßigung will er auch von den Frauen beobachtet wissen: sie haben sich vergessen, meint er, und daß mein Weib das deinige, Gunther, betrübt hat, das ist mir ohnemaßen leid; wir wollen von dem, was geschehen ist, schweigen; unsere Frauen sollen schweigen, wie wir'.

Aber Brunhild schweigt nicht, kann nicht schweigen; jammernd in ohnmächtiger Wut sitt sie einsam im Gemache; da findet sie Hagen und erfährt von ihr noch genauer, wie schwer sie gekränkt sei. Seine Herrin' und Königin weint, gekränkt, bis in den Tod beleidigt von einem Manne — der Mann muß sterben. Die Brüder der Beleidigerin, die drei Könige, und Ortwin von Met werden zur Beratung hinzugezogen, und nur der jüngste, Giselher, hält die Sache, als einen Frauenstreit, für zu gering, als daß ein Held wie Sigfrid, darum das Leben verlieren sollte; die übrigen, selbst der im Ansang schwankende Gunther, in welchem die Dankbarkeit gegen Sigfrid doch noch nicht ganz 60 Ulte Zeit.

erloschen ist, stimmen auf Sigfrids Tod. Es soll ein falsches Kriegsgerücht verbreitet, das Heer ausgeboten — und da man voraussett, daß Sigfrid sich dieser Heerfahrt nicht entziehen werde, der Held auf diesem Kriegszuge erschlagen werden. So wird die Mannentreue zur Untreue, aus der edelsten Wurzel des deutschen Lebens schießt das gistigste Gewächs, der Meuchelmord, hervor.

Die Heerfahrt ist in vollem Gange, Sigfrid rüstet sich. Da begibt sich ber untreue, grimmige Hagen zu Kriemhild, um der Sitte gemäß von ihr Abschied zu nehmen. Kriemhild hat den Streit schon halb vergessen; daß sie ben vor sich sehe, der sich als ewigen Feind ihres Gatten bekannt und ihm den Tod geschworen hat, davon kommt auch nicht die leiseste Ahnung in ihr noch immer argloses Herz. Hagen, du bist mein Verwandter, ich die beinige; wem soll ich in dem Kriege, der bevorsteht, das Leben meines Sigfrid besser anvertrauen als dir! Schütze mir meinen lieben Mann, ich befehle dir ihn auf deine Treue. Zwar ist er unverwundbar, aber als er sich im Blute des Drachen badete, fiel ihm zwischen die Herte (die Schulterblätter) ein breites Lindenblatt, so daß diese Stelle vom Blute des Drachen nicht getränkt wurde, mithin verwundbar Kommen nun in dichten Flügen die Kriegsspeere auf ihn angeflogen, so könnte doch einer diese Stelle treffen; darum decke du ihn dann, Hagen, schütze ihn.' "Wohl," sagt der Tückische, "um das besser zu können, nähet mir, königliche Frau, ein Zeichen auf diese Stelle seines Gewandes, damit ich genau wisse, wie ich ihn zu schützen habe.' Und die arglose, in zärtlicher Liebe für den Gatten Verlorene nähet mit eigener Hand aus feiner Seide ein Kreuz auf das Gewand ihres Gatten — sie nähet selbst sein blutiges Todeszeichen. Tags darauf beginnt der Kriegszug, und Hagen reitet nahe heran an Sigfrid, um zu sehen, ob die Gattin in ihrer blinden, grenzenlosen Liebe arglos genug gewesen jei, das Zeichen einzusetzen. Sigfrid trägt es wirklich, und nun ist die Heerfahrt nicht weiter nötig; Hagen hat aus den Händen der Gattin das, was er will, mehr, als er erwarten konnte. Die Gefolgsmannschaft wird statt in den Krieg zu einer großen Jagd entboten; noch einmal fiehet Sigfrid seine treue Gattin, sie ihn — zum lettenmal; bange Ahnungen, schwere Träumc beängstigen ihre Seele, wie damals, als sie zuerst in ihrer kaum zur Jungfrauen= blüte emporgekeimten Kindheit von dem Falken und dem Adler träumte; jest hat sie zwei Berge auf Sigfrid fallen und ihn unter den stürzenden Berges= trümmern verschwinden sehen. Sigfrid tröstet sie; niemand trage Haß gegen ihn und könne Haß gegen ihn tragen — allen habe er Gutes erwiesen, in kurzen Tagen komme er wieder. Was sie fürchtet, wen sie fürchtet, weiß sie nicht — Hagen glaubt sie gewonnen zu haben, den einzigen, vor dem ihr vielleicht bangt — aber sie scheidet mit dem Worte: Daß du von mir scheiden willst, das thut mir inniglichen weh.'

Die Jagd ist vollendet, die Helden und vorab Sigfrid, der das meiste Wild erlegt, sind von dem Rennen in der Sommerhitze müde und durstig; doch weder Wein ist mehr vorhanden, noch der Rheinstrom in der Nähe, um aus ihm die ersehnte kühle Labung zu schöpfen. Aber Hagen weiß nah im Walde

einen Brunnen, dahin, rät er, könne man ziehen. Man bricht auf, und schon hat man die breite Linde im Gesichte, unter deren Wurzeln der kühle Quell ent= springt, da beginnt Hagen: Man hat viel davon gesagt, daß dem schnellen Sigfrid, der Kriemhilde Mann, niemand folgen könne im eiligen Laufe, wolle er uns das doch sehen lassen!' — "Laßt uns," entgegnet Sigfrid, "zur Wette laufen nach dem Brunnen, ich werde mein Jagdgewand, auch Schwert, Ger und Schild behalten, legt ihr die Kleider ab.' — Es geschieht, der Wettlauf beginnt; wie wilde Panther springen Hagen und Gunther durch den Waldklee, aber Sigfrid ift weit zuerst zur Stelle. Ruhig legt er nun Schwert, Bogen und Köcher ab, lehnt den Ger an der Linde Ast und setzt den Schild neben den Brunnen, wartend, bis der König auch herangekommen sei, um ihn zuerst trinken zu lassen. Diese ehrerbietige Sitte entgalt er mit dem Tode. (Leicht konnte er getrunken haben, ehe Gunther und Hagen herankamen, dann hätte er schon wieder das gestanden, die Waffen in der Hand, und was jetzt geschah, war unmöglich). Gunther kommt heran und trinkt, nach ihm beugt sich auch Sigfrid zum Brunnen nieder; da springt Hagen herzu, trägt im raschen Sprunge die Waffen, die er erreichen kann, Schwert, Bogen und Röcher abseits, den Ger behält er selbst in ber mörderischen Faust, und indem Sigfrid noch die letzten Züge an dem Brumen einschlürft, schleubert Hagen den Ger, Sigfrids eigene Waffe, durch das Kreuz, das Sigfrid im Rücken trägt, daß von dem Herzblut des herrlichen Helden des Mörders Gewand überströmt wird. Wütend springt der Todeswunde auf von dem Brunnen, zwischen den Schulterblättern ragt die lange Gerstange aus seinem Er greift nach Bogen und Schwert — er findet keine Waffe, da Leibe hervor. faßt er den Schild, der dicht neben ihm liegt und den Hagen nicht hat beiseite ichaffen können, und stürzt auf Hagen los. Grimmig schlägt er mit dem Schilde auf den Mörder, daß die Edelsteine, mit denen der Schild besetzt war, heraus= gesprengt werden, er schlägt so furchtbar, daß Hagen zu Boden stürzt, und der Schild zerbricht; der Wald hallet wieder von der Wucht der Schläge, welche die Hand des sterbenden Helden auf das Haupt seines Mörders fallen läßt. Da erbleicht seine lichte Farbe, die Füße wanken, die Stärke des Heldenleibes zerrinnt, der Tod hat ihn gezeichnet. Kriemhilds Gatte fällt dahin in die Blumen, und in breiten Strömen fließt das Herzblut aus der Todeswunde. — Dit der letzten Kraft wendet er sich zornig zu seinen Mördern: "Ihr Feiglinge, was helfen nun meine Dienste, da ihr mich erschlagen habt? So also habt ihr meine Treue gelohnt, und schlimmes Leid an euren Blutsverwandten gethan.' Alle Ritter des Burgundengefolges eilen jett herbei zu der Mordstätte und umstehen im Kreise den sterbenden Helden; manche Klage wird laut, der Sterbende schweigt. Da läßt auch der Burgundenkönig einen Ton der Klage um den Gefallenen vernehmen, und jetzt regt sich noch einmal das bittere Leid des Lebens in der schon in den Todesschlummer versinkenden Seele: Das ist nicht not,' spricht der Todeswunde, daß der nach dem Schaben weinet, der den Schaden gethan hat, es wäre besser unterblieben.' Der grimme Hagen aber höhnt die Klagenden und zuletzt noch den schmählich Ermordeten: Ich

62 Ulte Zeit.

weiß nicht, was ihr klagt; nun hat ja alles ein Ende, was wir an Leid und Sorgen getragen haben; nun leben nur noch wenige, die gegen uns aufzutreten wagen dürfen; wohl mir, daß ich gegen diesen da Rat geschafft'. Und noch einmal redet der Held mit sterbender Stimme zu dem Mörder: "Ihr habt es leicht euch rühmen, hätte ich euren Mordsinn erkannt, vor euch hätte ich mich wohl schützen wollen. Mich jammert nichts so sehr als Frau Kriemhild, mein Weib; und o weh, daß ich einen Sohn habe, dem man nachsagen wird, daß seine nächsten Verwandten jemanden durch Mord erschlagen haben'. Der Name der treuen Gattin ist über die Lippen des Sterbenden gegangen, und um ihret= willen wendet er sich abermals und zum letztenmal an seine Mörder, ihr die lette Sorge, den letten Gedanken, den letten Atemzug widmend: "Wollt ihr', redet er Gunther an, jedler König, noch einmal in eurem Leben gegen jemand Treue beweisen, so laßt euch meine liebe Traute befohlen sein, laßt es sie genießen, daß sie eure Schwester ist, sorgt für sie treulich, wie es Fürstensitte Auf mich warten lange mein Bater und meine Mannen'. umber sind die Waldblumen von dem Blute des Erschlagenen rot genett; jett beginnt der Todeskampf; doch nicht lange ringt er: die Todeswunde ist zu schwer. — Sigfrid ist tot. — Da heben die Herren den Leichnam des Helden. alter Sitte und Ehre gemäß, auf einen goldroten Schild und tragen ihn gen Worms an den Rhein. Manche reden davon, daß man sagen soll, Räuber hätten ihn erschlagen, um den Schandfleck des Verwandtenmordes zu verhehlen. Ich will', ruft Hagen, ihn selbst nach Worms bringen, was kummert es mich, wenn Kriemhild erfährt, daß ich ihn erschlagen habe: sie hat Brunhild so schwer gekränkt, nun achte ich es geringe, sie mag weinen, soviel sie will'.

Und der entsetzliche Hagen läßt den Toten, sowie man in der Nacht zu Worms angekommen ist, vor die Thür des Hauses legen, in dem Kriemhild wohnte, wohl wissend, daß sie selbst gleich am frühen Morgen, wenn sie ihrer Gewohnheit nach zur Mette geht, ihn da finden werde. Furchtbar gelingt die Frevelthat. Ein Kämmerer geht mit dem Lichte voran und sieht den Leichnam. Frau', sagte er, stehet stille, da liegt vor dem Gaden ein erschlagener Ritter'. Ein lauter Schrei des Entsetzens ist Kriemhildens Antwort, sie weiß, wer da erschlagen liegt, ohne daß man es ihr gesagt hat, und als sie den Erschlagenen sieht, so tief er vom Blute übergossen ist, — sie kennt wohl, auch im bleichen Fackelscheine, die Heldengestalt und die edlen, im Tode erstarrten Züge. Du bist ermordet', ruft sie, dein Schild ist nicht zerhauen. Dem gilt es den Tob, der das gethan'. Sigfrids Mannen und Sigfrids Vater werden geweckt, lauter Nammer erfüllt weit und breit die Säle und Höfe; und zur Rache scharen sich die Getreuen des erschlagenen Helden. Kaum daß Kriemhild warnen und abwehren kann: es sei jest noch nicht Zeit zur Rache — dereinst werde sie kommen. Als der Tote auf der Bahre liegt, kommen die Könige, ihre Brüder, und die Verwandten; auch Hagen tritt ohne Scheu hinzu. Kriemhild aber wartet an der Bahre des Bahrrechtes — einer Volkssitte und eines Volksglaubens, der noch heute nicht ausgestorben ist: wenn der Mörder dem Gemordeten nahe=

trete ober gar bessen Leichnam berühre, öffnen sich die Wunden und das Blut kließe von neuem — und als Gunther ihr eben einzureden sucht, fremde Mörder hätten ihn erschlagen, da tritt Hagen heran, und die Wunden kließen. Ich kenne die Räuber wohl', ruft die Arme, "und Gott wird die That an ihnen rächen'. Der Leichnam ist eingesargt und wird zu Grabe getragen; Kriemhild folgt, mit unnennbarem Jammer bis zum Tode ringend. Noch einmal aber begehrt sie das schöne Haupt des Geliebten zu sehen, und der köstliche Sarg, aus Gold und Silber geschmiedet, wird aufgebrochen. Da führt man sie herbei, und mit ihrer weißen Hand hebt sie noch einmal das Heldenhaupt empor und drückt einen Kuß auf die bleichen Lippen. Man trug sie von dannen. Der edle Held wurde begraben.

An die Stätte, wo ihre Liebe begonnen, wo sie in grimmigem Leide geendet hatte, war Krienihild gefesselt. Signund zieht mit seinen Mannen zurück in die Heimat, um für den Enkel des Reiches zu pflegen, Kriemhild bleibt in Worms; — die Herrschaft im Niederland, das Königreich der Nibelungen mit seinen Schätzen hat für sie nur Wert gehabt durch Sigfrid; auch das Kind sieht sie nie wieder, — ihr Leben war völlig aufgegangen in dem herrlichen Helden, welcher der ihrige war. Nach seinem Tode hat sie in der vollen Glut der Leidenschaft nur zwei Gedanken, zwei Gefühle: Leid und Rache: erst überwältigt das Leid den Gedanken der Rache; nach dem Leid tritt diese in ihr Recht — darum erscheint sie, getreu dem Charakter, der ihr aufgeprägt ist, auch gleichgültig gegen das eigene Kind. Doch darf hierbei nicht unbemerkt bleiben, einmal, daß die Erwähnung des Kindes nicht der ältesten Gestalt ber Sage angehört, sodann, daß, wie schon aus Homer bekannt ist, das Epos es nicht liebt, Personen fortzuführen, die für die Entwickelung der Thatsachen unbedeutend sind; das Epos läßt dieselben, ganz abweichend von unserer kunstmäßigen Erzählung und Schilderung, welche nie eine Person in die Dichtung einführt, ohne sie durchzuführen, schnell und gänzlich fallen.

Es beginnt die Zeit des Leides; in tiefem Trauern weilt Kriemhild breizehn Jahre zu Worms, über drei Jahre nach Sigfrids blutigem Tode würdigt sie ihren blutbesleckten Bruder Gunther keines Wortes, Hagen keines Blickes. Um die Schwester wieder auszusöhnen, lassen die Brüder den unermeßlichen Schat an rotem Golde und edlem Gesteine, der im Nibelungenlande unter Alberichs Hut liegt und von Sigfrid an Kriemhild zur Worgengabe gegeben worden war, den Nibelungenhort, von dort herbeisühren; zwölf Wagen sahren vier Tage und vier Nächte an den glänzenden Kleinodien, um sie aus dem hohlen Berge, wo sie verwahrt sind, auf das Schiff zu bringen; sie langen an, werden Kriemhild übergeben, und es kommt eine Sühne, doch nur zwischen ihr und ihren Brüdern, nicht auch zwischen ihr und Hagen zustande. Nun spendet nach uralter Königssitte Kriemhild reichlich an Arme und Reiche von ihren Schähen, das Geben ist ihr ein Trost in ihrem Leide. Aber wiederum tritt der grimme Hagen von Tronei ihr seinbselig in den Weg, er fürchtet, sie möchte durch ihre milde Freigebigkeit so viele zu ihrem Dienste gewinnen,

64 Ulte Zeit.

daß es der Herrschaft der Landeskönige selbst Schaben thun werde. Im Widersspruch mit Gunther und bessen Brüdern nimmt Hagen die Schlüssel und somit auch den Schat selbst weg. Gernot rät, das Gold in den Rhein zu senken, damit es niemand angehöre. Zugleich schwören sich sämtliche Beteiligte zu, solange einer von ihnen lebe, niemandem zu entdecken, wo der Schat verborgen sei. So versenkt Hagen den Nibelungenhort in den Rhein, und dort liegt er nach der Sage des Volkes zwischen Worms und Lorsch die auf den heutigen Tag.

Seitdem auf diese Weise der Hort der Nibelungen in die Gewalt der Burgunden gekommen ist, führen sie selbst, wie früher Sigfrid wegen des Besitzes desselben Schatzes der Nibelung oder der Nibelungen Herr genannt wird, den Namen Nibelungen, und davon hat der zweite Teil unseres Epos den Namen Nibelungen Not zur Zeit seiner Abfassung, das Ganze in unserer Zeit die Bezeichnung Nibelungenlied erhalten.

Um die Bedeutung dieses Schapes, des Nibelungenhortes, welcher die lette Katastrophe, den Untergang der Burgundenkönige, mit bestimmen hilft, indem die Versenkung desselben die Rache der Kriemhild gegen ihre Brüder wieder von neuem aufreizt, ja die geschlossene Sühne in gewisser Hinsicht ungültig macht — einigermaßen zu begreifen, müssen wir erwägen, welche ungemeine Bedeutung glänzender Schmuck von rotem Golde' bei den alten Deutschen laut des einstimmenden Zeugnisses aller unserer Heldenlieder überhaupt gehabt hat — gehabt hat wenigstens seit dem dritten bis vierten Jahrhundert nach Christus. Neben den farbigen Gewändern waren goldene Schmucksachen, Arm=, Hals- und Fingerringe, Spangen und Kronen das begehrenswerteste, leidenschaftlich erstrebte Gut; des Königs Freigebigkeit hatte zum guten Teile diese Dinge zu Gegenständen, so daß die Namen Ringgeber, Goldspender, 3. B. im Beovulfliede geradezu mit "König' gleichbedeutend sind; und ungemein reich ist unsere älteste Sprache an Bezeichnungen solcher aus Gold und edlem Gestein bestehenden Schätze, so daß man wohl schon daraus ersieht, in welchem hohen Grade dieselben die Gedanken und Gefühle unserer Bäter erfüllen mußten, auch daß in unserem Falle sowohl Kriemhild als die Burgundenkönige ein so großes Gewicht auf den Besitz dieser Reichtümer legen konnten.

Aber es ist noch ein anderer Umstand, welcher beachtet werden muß. Das Gold spielt in unserer Nibelungensage eine so große Rolle, daß es den Besitzern den Namen verleiht, diesen Namen, wie es scheint, nacheinander von dem einen auf den andern überträgt. Noch mehr: die ersten Besitzer, Schilbung und Nibelung, werden um des Schatzes willen von Sigsrid erschlagen; Sigsrid, der zweite Besitzer, geht früh, mitten in seiner leuchtendsten Heldenherrlichkeit, unter; die Burgundenkönige, die dritten Besitzer, werden sogar nach ausdrücklicher Angabe des Liedes, weil sie im Besitze des Schatzes sind und denselben nicht entdecken wollen, also durch direkten Sinsluß desselben vernichtet. Offenbar stehen wir wieder an der Pforte der Göttersage, des dunkeln, unheimlichen Naturmythus; das Gold gehört den Unterirdischen, den Söhnen der Finsternis,

des Nebels (denn Nibelungen bedeutet Söhne des Nebels, und Niflheim, Nebelreich, ist in der nordischen Mythologie der bekannte Namen des Toten= reiches); wer sich dem Golde hingiebt, verfällt dadurch den Geistern der Unterwelt, des Totenreiches, wird selbst ein Nibelung, dem Tode geweihet, und der Schat, das verderbliche Gold, ist nicht bestimmt, im Besitze der Menschen zu weilen und deren Dasein auszufüllen; es wird in die Tiefe des Rheins versenkt, wo es die Unterirdischen wieder in Empfang nehmen — wie dies die geniale bildliche Darstellung Schnorrs in der Cottaschen Ausgabe der Übersetzung des Nibelungenliedes von Pfizer vortrefflich versinnbildlicht. tiefsinnige Auffassung der Naturkräfte und ihrer den Menschen überwältigenden Macht, dieses Bewußtsein von der furchtbaren Gewalt, von dem tödlichen Zauber des doch sehr begehrten Goldes läßt uns einen Blick werfen in die reiche und tiefe Seele unserer Bäter, der nur ein bewundernder sein kann, aber auch unserm Heldenliede giebt dieser neue mythische Hintergrund, den wir jetzt entdecken, eine dunkle Folie, auf welcher sich die leuchtenden Heldengestalten um so glänzender und herrlicher hervorheben.

Doch sind wir mit diesen Bemerkungen eben auch nur vor die Pforte der Göttersage und des Naturmythus getreten; wollten wir an dieselbe klopsen und das Össien versuchen, es würden uns vielleicht noch andere, tiesere Beziehungen zwischen Sigfrid, den Nibelungen, dem Nibelungenhort und den Burgunden entgegentreten, und wir würden vielleicht das Geschlecht, welches jetzt als Burgunden erscheint, selbst als mythische, sinstere Naturwesen erkennen.

Es beginnt nun die Zeit der Rache, und wir treten hiermit in den zweiten Teil unseres Liedes über. Dreizehn Jahre hat, wie gesagt, Kriemhild um Sigfrid getrauert; da stirbt im fernen Ungarlande, dazumal im Heunens oder Hunnenlande, Frau Helche, die bereits sagenberühmte Gemahlin des Hunnenstönigs Epel, die Mutter zweier jungen Helden, die schon vor der Mutter in Dietrichs von Bern Begleitung in der surchtbaren Schlacht bei Ravenna gestallen sind. Epel will sich auß neue vermählen, Sigfrids Witwe, Kriemhild von Burgundenland, wird ihm vorgeschlagen. Nach einigen Zweiseln, ob er wohlthue, einer Christin sich zu vermählen, beschließt er die Werbung auf den Rat seines getreuesten Dieners, des Markgrafen Küdiger von Bechlarn.

Dieser übernimmt es selbst, die Werbung am Hose der Burgunden ans zubringen und zieht von der Exelnburg westwärts nach Bechlarn in Östreich, seiner Heimat, wo er von der treuen Gattin Gotelinde und der blühenden Tochter freudig empfangen wird. Als er seiner Gemahlin Gotelinde den Zweck seines Kommens und Weiterziehens erzählt, wird diese, wenn auch der Ankunst und der ehrenvollen Botschaft ihres Gatten froh, doch wehmütig von dem Ansbenken an die liebe, gestorbene, freundliche Herrin Helche, an deren Stelle eine andere treten soll. — Rüdiger zieht weiter und langt zu Worms an, unbekannt den Königen und ihrem Gesolge, nur Hagen ruft überrascht: "Ich habe gar lange Rüdigern nicht gesehen; aber die Haltung dieser Boten ist so, daß ich nur glauben

kann, Rüdiger aus dem Heunenlande müsse es selbst sein, der kühne und hehre Degen'. Wie sollte, fragte der König verwundert, der Held von Bechlarn hierher an den Rhein kommen? Aber in dem Augenblicke hat Hagen den alten Freund erkannt, mit dem er einst, wie mit Walther von Wasichenstein, in seiner Jugend an Epels Hofe zusammen gewesen ist, und es folgt große Freude des Wiedersehens, gastlicher Empfang und von Rübigers Seite stattliche Werbung. König mit seinen Brüdern ist nicht abgeneigt, auf dieselbe einzugehen; nur Hagen widerrät es: Ihr kennt Epeln nicht; kenntet ihr ihn, wie ich, ihr würdet die Werbung abschlagen, wenn auch Kriemhild sie annähme; es kann euch zu großen Sorgen gebeihen'. Freund Hagen', entgegnet Gunther, jett kannst du noch Treue beweisen, mache durch beine gütliche Zustimmung zu Kriemhilds jezigem Glück das Leid wieder gut, das du ihr gethan hast'. Aber Hagen bleibt unbeweglich: "Trägt Kriemhild Helchens Krone, so werdet ihr sehen, daß sie uns allen viel Leid thut, soviel sie kann. Helden ziemt es, das Leid zu vermeiden'. So breiten sich die schwarzen Fittiche der Ahnung eines neuen, schrecklichen Unheils, welches aus dem ersten Unheile sich entwickelt, abermals aus über unser Lied, und diese dunkle Ahnung, dieses Grauen wird uns nicht eher verlassen, als bis es im Entsetzen vollendet ist. Aber in die Herzen der Burgundenkönige gelangt diese Ahnung des Verderbens nicht; nur der, welcher den Mord vollbracht hat, dem jett die Rache folgen soll, nur Hagen ist der Träger finsterer Ahnung und bleibt es fast bis an das Ende. Die Brüder glauben, Hagen gönne der Schwester keine Freude und lassen ihr die Werbung vortragen. Kriemhild weigert sich. Da sprach, so erzählt das Lied, die Jammersreiche: "Euch soll Gott verbieten, daß ihr an mir Armen euren Spott übt. Was soll ich einem Manne, der von einem guten Weibe schon Herzensliebe gewonnen hat?' Doch läßt sie sich überreden, Rüdiger zu sehen; aber nachdem sie darin einwilligt, beginnt auch wieder das herzdurchschneidende Klagen um den Unvergeßlichen, den Mörders Hand ihr geraubt hat. Rüdiger erscheint des anderen Tages und bringt seine Werbung vor. Aber Kriemhilb antwortet: "Markgraf Rüdiger, wer meinen scharfen Schmerz erkannt hat, der wird mich nicht bitten, abermals einen Mann zu lieben, ich verlor mehr an dem einen, als eine Frau jemals gewinnen kann'. Auf Zureden des weisen und der Rede kundigen Rüdiger verlangt sie Bedenkzeit bis morgen. Unterdes reden ihre Brüder Giselher und Gernot ihr zu: "Wenn einer dein Leid wenden kann, so ist es Egel; von der Rhone bis zum Rheine, von der Elbe bis zum Meere ist kein König gewaltig wie er; du magst dich freuen, daß er dich zur Teilhaberin an seiner glänzenden Herrschaft erwählen will'. Klagen und weinen', antwortet bagegen Kriemhild, ziemt mir besser als königliche Herrlichkeit; ich kann nicht mehr zu Hofe stehen, wie einer Königin ziemt; war ich einst schön, längst ist die Schönheit verschwunden'. Gedankenvoll und mit nicht trocknenden Augen liegt Kriemhild auf ihrem Bette, bis der Tag nahet. Da erscheint Rüdiger, um die entscheidende Antwort einzuholen, aber alles erneute Bitten des edlen Markgrafen vermag sie nicht zu bewegen, bis ihr Rüdiger unter vier Augen verheißt: Und hättet ihr im Hunnenlande niemand als mich, meine getreuen Magen

und Mannen, es soll jeder, der euch ein Leides thut, es durch unsere Hand schwer entgelten'. Da erhebt sich die Leidmütige, plötzlich auflebend in Gedanken der Rache: "So schwört mir einen Eid, daß, es mag mir jemand zufügen, was es sei, ihr der nächste sein wollt, der mein Leid räche'. Und Rüdiger schwört den Eid. Welche blutige Gedanken in dem zerrissenen Herzen der Unglücklichen lauern, das weiß der Arglose nicht; er weiß nicht, daß er mit diesem Eide seinem lieben Kinde unauslöschliches Herzeleid, seinen Mannen allesamt den Untergang und sich selbst einen zwiefachen Tod geschworen hat. — Da reicht Kriemhild ihm die Hand der Zusage, und in kurzem zieht sie mit Rüdiger dahin den weiten Weg nach dem fernen Osten in das fremde Heunenland. Ihre Brüder geben ihr das Geleite bis an die Donaustadt Veringen, dann zieht sie in Rüdigers Geleit, losgetrennt von der Heimat und von der lieben Mutter, losgetrennt von Brüdern und Verwandten, aber nicht losgetrennt von der Erinnerung an das in der Heimat unter Brüdern und Magen Erlebte, vereinsamt weiter über die Ens, Ewerdingen und Ens nach Burg Bechlarn an der Donau, wo sie von Frau Gotelind liebreich als ihre neue Herrin empfangen wird. Nach kurzer Rast fährt das immer zahlreicher werdende Gefolge mit der neuen Königin über Medelike (bas heutige Mölk) nach Mutarn und bis zur Burg Zeizenmauer, wo sich die unzählbaren Horden fremder Völker, die unter Attilas Herrscherstab stehen, an das Gefolge der Hunnenkönigin anschließen. Bei Tulna im Osten= lande wird sie von Etel, der ein Gefolge von vierundzwanzig Königen und mächtigen Fürsten um sich versammelt hat, empfangen. Da bringen der Herrscherin ihre Huldigungen dar Blödel, der Bruder Etels, Harwart der Kühne, König der Dänen, und sein Gefolgsmann, der treue Fring; hier tritt heran Landgraf Jrnfrid von Thüringen (der in der Geschichte bekannte Herman= frid, Theoderichs des Großen Schwiegersohn), dann kommen die Sachsenherren Gibeke und Hornboge, Fürst Ramung aus dem Wlachenland — und wer ineht dort an der Spite einer Schar von Helden, deren Angesichter trotig aus ihren Wolfshelmen hervorschauen? Hohen, fast riesigen Wuchses ist er einem Löwen gleich an Schultern und Lenden, die wie aus Erz gegossen scheinen; edlen und stolzen Angesichtes ist er Sigfrid ähnlich durch kühnen, hellen Blick und königliche Stirn, nur Sigfrids heitere Jugend ist bei ihm in den festen, tiefen Ernst bes reifen Mannes verwandelt, über dessen Haupt schon die Stürme schweren Geschickes getobt haben, um das volle Haar ist eine Königsbinde gewunden, die nervige Linke hält den Schwertknauf umfaßt, die starke Rechte stütt sich auf ben Löwenschild — es ist ber Gotenkönig, es ist Dietrich von Bern, ber gewaltigste Held seiner Zeit, nebst Sigfrid, der größte Sagenheld unseres Volkes, Dietrich von Bern, das Haupt der Amelunge, mit Hildebrand und der übrigen Bölfingschar, — bamals noch Gastfreund am Hofe Epels, bis er später erst siegreich in bas Land und die Herrschaft seiner Bäter zurückkehrt. Alle diese Scharen, zusammen ein unübersehbares Völkerheer, ziehen nun, um das Königspaar geschart, hinab nach Wien. Eine siebenzehntägige Hochzeit wird mit verschwenderischer Pracht und unermeßlichen Geschenken in Wien geseiert. Und Kriemhild? Kriemhild inmitten dieser Herrlichkeit, dieser Feste, dieses Völkerziubels, dessen Mittelpunkt sie war? Wie sie am Rheine einst wohnte, daran gedachte sie, bei ihrem edlen Manne; ihre Augen wurden naß; doch mußte sie's verhehlen, damit es niemand sah'. Und so zieht sie wehmutsvoll die Donau hinab, bis die Schisse an der Exelnburg landen, und die Königin, unter großem Glanze das tiesste Leid verbergend, einzieht in die neue Heimat.

Doch Heimat wurde ihr die Fremde niemals. Sieben Jahre sitzt sie mit Spel unter der Krone des Hunnenlandes, da genest sie eines Sohnes, der in der Taufe Ortlieb genannt wird, und nochmals verstreichen sechs Jahre, so daß sechsundzwanzig Jahre dahingegangen sind, seitdem Sigfrid am Lindenbrunnen im Odenwalde gefallen ist — da kommt die Zeit der Rache.

Lange Jahre bin ich' — so spricht sie einst zu Egel — lange Jahre bin ich nun hier in der Fremde, und noch hat mich von meinen hohen Magen niemand hier besucht; noch länger darf ich die Entsernung von meinen hohen Verwandten nicht ertragen, denn schon sagen sie hier, da niemand der Neinigen mich aufsucht, ich sei eine Flüchtlingin und Verbannte, ohne Verwandte und Heimat'. Egel ist bereit, zu einem Wiedersehen mit ihren Brüdern, Magen und Mannen ihr behülslich zu sein, und sie bittet ihn, ihre Brüder in Worms zu einem Feste laden zu wollen. Der König sendet ungesäumt die sagen = und gesangeskundigen Helden seines Hoses, Werbel und Swemlin, als Voten nach Worms, um die Burgundenkönige mit ihrem Mannengesolge zu den nächsten Sonnenwenden nach Ungarn auf die Ezelnburg einzuladen. Kriemhild bessiehlt ihm noch besonders, ja darauf zu dringen, daß alle ihre Verwandten kommen sollten.

Als die Boten zu Worms anlangen, herrscht dort siebentägiges Bedenken, ob die Einladung soll angenommen werden. Nur Hagen jedoch widersett sich der Annahme ernstlich: Ihr habt euch selbst Feindschaft angekündigt; ihr wißt doch, was wir Kriemhild gethan haben, daß ich mit meiner Hand ihr ihren Mann erschlug. Wie dürfen wir es wagen, in Epels Land zu reisen? Dort verlieren wir Ehre und Leben — von langer Rache ist König Exels Weib'. Aber die Warnung, der sich noch einer der Helden, Rumold, anschließt, wird überhört. Fürchtet ihr den Tod im Heunenlande, Hagen, so wollen wir boch dahin ziehen', sagt Gernot, und Hagen rät nun, wenigstens nicht unbewehrt die Fahrt zu unternehmen. So werden denn alle Dienstmannen im Burgundenlande aufgeboten. Fröhlich ziehen sie von allen Seiten heran, nicht ahnend, welchem grimmen Tode sie entgegengehen, unter ihnen auch ein Held, der von nun an in den Vordergrund tritt, der kühne, fröhliche Volker von Alzei, ein Spielmann, der des Saitenspieles mit Vogen und Fiedel und des Gesanges kundig ist, außer ihm auch Dankwart, des grimmen Hagen Bruder. Die Boten Egels ziehen wieder zurück in das Heunenland und verkündigen das Gelingen ihrer Sendung; Kriemhild, in der schrecklichen Freude des endlich erreichten Zieles, redet Exeln an: "Wie gefällt euch diese Nachricht, lieber Herr? Was ich je und je begehrt habe, das soll nun vollendet werden'. "Dein Wille it meiner', antwortet Epel, sich habe mich über die Ankunft meiner eigenen Berwandten nie so gefreut, wie über die der deinigen'.

Roch einmal regt sich am Burgundenhose die dunkle Ahnung der entssexlichen, so nahe bevorstehenden Zukunst. Noch lebt die altersgraue Mutter der Burgundenkönige, noch lebt Kriemhildens Mutter Ute, und ihr träumt, als eben zur Abreise gerüstet wird, alles Gevögel im Lande liege tot auf Feld und Heide. Fast wird Hagen wieder wankend; er hätte noch einmal die Fahrt widerraten, aber Gernot höhnt ihn: "Hagen denkt an Sigsrid, darum will er die Fahrt nach dem Heunenlande unterlassen". Durch Furcht werde ich zu nichts bewogen", sagt Hagen, "gebietet ihr die Reise, so greisen wir zu, und willig reite ich mit euch in Exels Land".

Die Fahrt wird angetreten, den Main hinauf durch Ostfranken und dann nach der Donau hinab, unter dem Geleite Hagens, der der Völkerstraßen kundig ist. Da ist die Donau ausgetreten, und keine Fähre vorhanden, um bie Helben und Heere überzuführen. Hagen wandert auf und ab am Strome, um die Überfahrt zu suchen, da hört er in der einsamen Wilde im Donauwalde Wasser ausgießen in starkem, rauschendem Falle; es sind die Wassergeister der Tiefe, zwei Meerweiber oder Schwanjungfrauen, die sich baden, und Hagen, ber des wohl kundig ist, daß solche Weiber die Zukunft wissen, und wie man bieselbe von ihnen erfahren müsse, nimmt ihnen ihr Gewand. Wie Seevögel schweben die Gestalten der Tiefe auf der Flut nach ihm zu, und um das Gewand wiederzuerhalten, sagt die eine: Großen Ehren gehet ihr in Etels Land entgegen'. Die List gelingt, Hagen giebt ihr die Gewänder zurück. aber taucht die andere Gestalt auf und läßt aus dem Rauschen des Wassers ihre Unglücksstimme vernehmen: "Hagen, Albrians Sohn, ich will bich warnen. Rehret um, da es noch Zeit ist; niemand von eurem großen Heere wird über die Donau zurückfehren, als ein Mann, des Königs Kapellan'.

Noch besteht Hagen einen grimnen Kampf mit dem nach Anweisung der Meerweider aufgefundenen Fährmann; er erschlägt ihn und schleudert den Leichenam in die Flut; aber die hinzukommenden Burgundenkönige sehen noch das Blut im Schiffe dampsen. Hagen fährt nun selbst das ganze Heer nach und nach über; als er aber den Kapellan in dem letzten Schiffe hat, ergreist er ihn, indem dieser eben mit seiner Hand sich an das Heiligtum lehnt, und schleudert ihn in die klutende Donau. Der Gottes arme' Priester will zuerst dem Schiffe nachschwimmen, aber Hagen stößt ihn erbarmungslos in den Grund. Da kehrt er um, gelangt glücklich an das eben verlassene User, und schüttelt sein triesendes Gewand. Jetzt sieht Hagen, daß der Untergang gewiß ift, und er zerschlägt das Schiff, auf dem doch niemand zurücksehren wird, unter dem Borwande, wenn irgend ein Feiger unter ihnen sei, ihm die Hossenung zur Flucht zu benehmen.

Nach einem hauptsächlich von Dankwart bestandenen Kampfe mit dem Baperfürsten Gelfrat, durch dessen Land sie ziehen, gelangen sie an die

Marken Rüdigers von Bechlarn, der das ganze große Heer der Burgundenkönige mit ihren dreitausend Vasallen und neuntausend Knechten mit fürstlicher Gastfreiheit aufnimmt und fast eine Woche lang zu Bechlarn köstlich bewirtet. Es geschieht wohl sonst auch im Leben, daß, ehe schweres Leid über uns hereinbricht, ehe der Tod durch den Familienkreis hindurchschreitet und die Stätte der Freude und Liebe auf immer verödet, noch kurz vorher zum lettenmal die heiterste Freude und innigste Liebe einen solchen Kreis enger und traulicher als jemals zusammenschließt. Ein solches Lebensbild stellt uns auch unser Lied mit tiefem deutschen Heimatsgefühl und Familiensinn in dem Aufenthalte der Burgunden bei dem treuen, offenen, edlen Rüdiger, bei dessen Gemahlin, der milden Gotelinde, und der in holder Schönheit erblühenden Tochter bes edlen Elternpaares dar, kurz, ja unmittelbar vor der Schilderung des gräßlichen Unterganges aller derer, die in Bechlarn in Friede und Freude versammelt sind. — Mit dem deutschen Kusse empfangen Hausfrau und Tochter die lieben Gäste, des Hausherrn alte Freunde, ihrer Königin Brüder und Verwandte, und in kindlicher Unschuld geht das holde Mägdlein an der Reihe der Helden herab, ihnen den Kuß des Willkommens darzubringen — doch als fie an Hagen gelangt, schauert Dietlinde zusammen vor den graufigen Zügen, und nur auf Zureden des Vaters reicht sie ihm die erbleichende Wange dar. — Heiterkeit herrscht an der fröhlichen Tafel, an welcher die schöne, edle Hausfrau selbst waltet; fröhliche Lust in den Stunden des Nachmittags, in welchen die Tochter bes Hauses mit ihren Jungfrauen wieder erscheint und den edlen Volker von Alzei zu lieblichem Saitenspiele und ergötlichen Scherzliedern beaeistert. Den Gipfel der Freude erreicht das trauliche Zusammenleben, als die Burgundenmannen um die liebliche Tochter Rüdigers für den jüngsten ihrer Könige, Giselher, werben, und die Verlobung des schönen, jugendlichen Paares unter allgemeiner freudiger Zustimmung zustande kommt. Bei der Rückfehr der Burgunden will ihnen der Later sein liebes Kind Dietlinde mit= geben an den Rhein. Noch einmal läßt Volker die süßen Töne seines Saiten= spieles erklingen und singt seine ernsten und fröhlichen Lieder, die alle Herzen bewegen — da nahet die Stunde des Scheidens; zum Zeichen der innigen Verbindung und lebenslänglicher Heldenfreundschaft schenkt Rüdiger an Gernot das Schwert, die treue liebe Waffe, die er in manchem Streite, in manchem Sturme geführt. Seitdem führte sie Gernot, und der lette Schlag, den sie that, fiel töblich auf des milben Rüdigers eigenes edles Haupt, geführt von Gernots Hand! Hagen erhält von Frau Gotelinde den Schild zum Angedenken, den ihr Vater Nobung geführt, und ber als ein treues Vermächtnis des früh Gefallenen in der Waffenhalle Rüdigers gehangen hat. Die Heldenscharen ziehen dahin nach dem Heunenlande, dem unabwendbaren Verhängnis entgegen.

Als sie die Marken des Landes überschritten haben und unter Zelten das erste Nachtlager auf der fremden Erde halten, erfährt ihre Ankunft zuerst der alte Hildebrand, Dietrichs Mann, und eilt, dieselbe seinem Herrn zu verstündigen. Dietrich steigt mit der Wölfingschar, seinen Getreuen, zu Rosse und

zieht den Fremden entgegen. Von fern schon kennt ihn Hagen: Erhebt euch, edle Herren und Könige von euren Sesseln, dort kommt ein Königsgefolge; es sind die schnellen Helden der Amelunge, es führt sie der von Bern'. Und es stehen die Burgundenkönige auf vor dem mächtigen Könige und gewaltigen Helden, der jetzt vom Rosse steigt und ihnen entgegenkommt. "Seid willkommen, Gunther, Gernot und Giselher, willkommen Hagen, Volker und Dankwart; ist es euch nicht bekannt, daß Kriemhild noch schmerzlich weint um den Helben aus Nibelunge Land?' — "Sie mag' — so entgegnete Hagen in grimmigem, übermütigem Trope — sie mag noch lange weinen, der liegt vor manchem Jahre zu Tod erschlagen; sie mag sich an den Heunenkönig halten; Sigfrid kommt nicht wieder, der ist lange begraben'. "Wie Sigfrid die Todeswunde empfing', entgegnet ernst der Gotenkönig, bas wollen wir nicht weiter untersuchen; genug, solange Frau Kriemhild lebt, droht schweres Unglück. Du Trost der Nibelungen (Hagen), vor dem hüte du dich allermeist'. Und im geheimen Gespräch mit den Burgundenkönigen sagt Dietrich noch bestimmter, daß er, wenn auch von keinem besonderen Anschlage der Rache, doch soviel wisse, daß alle Morgen Etels Gemahl laute Jammerklage zu dem reichen Gott im Himmel um des starken Sigfrids gemordetes Leben erhebe. Es läßt sich nun nicht ändern', entgegnet Volker, der kühne und fröhliche Fiedler, ,laßt uns hinreiten zu Epels Hofe und erwarten, was bei den Heunen uns geschehen soll'.

Jett wird auch an das Hoflager des Hunnenkönigs die Nachricht von der Ankunft des Burgundenheeres gebracht, Etel und Kriemhild treten an das Fenster, um die Scharen einziehen zu sehen, da erscheinen in der Ferne die wohlbekannten burgundischen Wappenschilde und Adlerhelme; , das sind meine Verwandten', ruft Kriemhild, wer mir nun wird hold sein, der denke meines Leides'. Die Heunen brängen sich in Haufen herbei, herbei um einen zu sehen in der ganzen Schar: den grimmigen Hagen von Tronei, der Sigfrid von Niederland erschlagen, den stärksten aller Recken, Frau Kriemhild ersten Mann. Da reitet er ein auf hohem Rosse, ber finstere, furchtbare Held, lang gewachsen und mit seinem Zornesauge die anderen weit überschauend, wie Gisen fest an Brust und Schultern, grau gemischten Haares und entsetzlicher Gesichts= züge. Hagen sitt ab und tritt zu Dietrich, der ihn auch hier bewillkommt. Da fragt der Hunnenkönig aus dem Fenster: "Wer ist der gewaltige Held, der dort bei Dietrich steht?' und ein alter Burgunde, der mit Kriemhild in das Land gekommen, antwortet: Der ist von Tronei geboren, Aldrian war sein Vater; jett ist er freundlich mild bei Dietrich, aber er ist ein Mann bes arimmesten Mutes'. Und der König erinnert sich längst vergangener Zeiten, da Albrian noch an seinem Hofe gewesen, und Hagen und Walther vom Wasichenstein als junge Helden mit ihm, damals selbst noch ein Jüngling, fröhliche Ritterspiele geübt. — Den fröhlichen Jugendspielen sollte im Alter ber blutigste Tobesernst folgen.

Das Heer des niederen Abels mit den Knechten wird in einer Herberge untergebracht und Dankwarts Hut und Befehlen anvertraut; der übrige

hohe Abel geht mit den Königen zu Hofe nach dem Palaste des Hunnenbeherrschers. In dem Gedränge im inneren Hofe der Burg findet Hagen Volker, ben er aus bem Gesichte verloren, und in dem Bewußtsein, daß es jett zum schlimmen Ende gehe, schließen sich die beiden kühnsten Helden des Burgunden= heeres eng aneinander zum Todesbunde; vor einem der Hofgebäude setzen sie sich auf eine Steinbank, und umher stehen die Hunnenmänner, die Gewaltigen in ehrerbietigem Schweigen staunensvoll betrachtenb. Auch Kriemhild sieht aus dem Fenster ihren Todseind ihr so nahe dort sitzen, da bricht sie aus in zornige Thränen, und auf die Frage ihrer Umgebung, was sie bewege, ruft sie flehentlich ihre Getreuen um Rache an für das grimme Leid, das sie von Hagen erduldet. Sechzig Mann waffnen sich, um Hagen und Volker zu erschlagen, und an der Spize dieser Schar steigt Kriemhild selbst, die Königskrone auf ihrem Haupte, in den Hof hinab, um aus Hagens eigenem Munde das Geständnis seiner Mordthat zum Zeugnis für ihr Gefolge zu ent= locken: "Ich weiß", sagte sie, er ist so übermütig, er leugnet mir es nicht; so liegt mir auch nichts baran, was ihm bafür geschehen mag'. Volker macht Hagen auf die von der Treppe herabkommende gewaffnete Schar aufmerksam, und dieser entgegnet, in zornigem Kampfesmute entbrennend: Ich weiß wohl, daß dies alles mir allein gilt, doch vor denen da reite ich noch unversehrt wieder in Burgundenland. Aber Volker, fagt mir, ob ihr in dem heißen Streite wollt bei mir stehen in treuer Liebe, wie ich euch niemals verlassen werbe?' "Solange ich lebe', ist Volkers Antwort, "und wenn alle Heunenrecken gegen uns anstürmen, ich weiche von euch, Hagen, nicht einen Fuß breit'. "Nun lohn euch Gott vom Himmel, edler Volker, was bedarf ich nun noch mehr? Sie mögen herankommen, die gewaffneten Recken', sagt Hagen, und dieser treue Freundesbund zwischen Volker und Hagen, der sich nun durch den ganzen folgenden Todeskampf hinzieht, gießt in unsere Herzen einen Tropfen milder Versöhnung aus mit dem schrecklichen Manne, der uns sonst fast zu ungeheuer erscheinen würde. In dem Augenblicke schon tritt Kriemhild an das furchtbare Heldenpaar heran. Volker erinnert daran, vor der Königin aufzustehen, aber Hagen bleibt in ruhigem Trope sipen, damit man nicht glaube, er fürchte sich. Doch mit dieser übermütigen Verhöhnung der Sitte verbindet ber grimmige Mann einen zweiten, weit grausameren Hohn. Quer über seine Kniee legt er, eben als Kriemhild an ihn herantritt, ein leuchtendes Schwert, an bessen Knopse ein Jaspis glänzte, grüner als das Gras. Es war Sigfrids Schwert, ber sagenberühmte Balmung, den Kriemhild sofort erkannte — es war ja das goldene Gehänge, die rotgewirkte Scheide, die sie so oft an ihres Sigfrids Seite gesehen hatte. Schmerzlicher war ihr Leid in sechsundzwanzig Jahren nicht erwacht, als jett, und grausam wurde die Lebenswunde durch eben den aufgerissen, der sie einst geschlagen. Dicht vor die Füße der tropig sitzenbleibenden Helden tritt Kriemhild und bietet ihnen feindlichen Gruß. Wer hat nach euch gesandt, Herr Hagen, daß ihr euch getrauetet, hier= her zu reiten? Ihr wißt boch, was ihr mir gethan?' "Nach mir', ent=

gegnet Hagen, hat niemand gefandt; drei Könige hat man hierher geladen, sie sind meine Herren, ich ihr Mann; wo sie sind, bin auch ich'. Ihr wist doch', fährt Kriemhild fort, warum ich euch hasse? Ihr habt Sigfrid erschlagen, und darum habe ich zu weinen bis an mein Ende'. Wozu noch länger das Gerede?' fährt der grimme Hagen auf, ja, ich, Hagen, ich erschlug Sigfrid, den Helden, darum, daß Frau Kriemhild die schöne Brunhild schalt. Räche es nun, wer da will, ich stehe des Rede, daß ich euch viel Leides gethan'.

So war der Kampf auf Leben und Tod angekündigt, aber nicht sofort sollte er ausbrechen. Die große Jahl der Heunen, die um Kriemhild stehen, wagt es nicht, die beiden deutschen Helden, die vor ihnen da sitzen, anzugreisen; der grimme Hagen mit dem Sigfridsschwerte und der kühne Spielmann Bolker mit dem Schwertsiedelbogen, der auf der Steinbank neben ihm liegt, slößen ihnen Grausen und Entsetzen ein. Ruhig erheben sich beide, nachdem sie bemerkt, daß niemand sich getrauet sie zu bestehen, und gehen festen Schrittes nach dem Königssale, wo ihre Herren sind, um diese zu schützen und bei ihnen zu stehen in Not und Tod.

Dort, im Königssaale, erscheint nun zunächst Kriemhild, ihre Brüber und Verwandten zu begrüßen, doch bekommt nur der jüngste, Giselher, Kuß und Handschlag, und sowie Hagen dies sieht, bindet er den Helm fester. Rriemhild erkundigt sich hierauf nach ihrem Eigentume, dem Nibelungen= hort, ob sie diesen mitgebracht, wie sie das gesollt? "Den Nibelungenhort', entgegnet Hagen, haben meine Herren in den Rhein senken lassen, wo er bis zum jüngsten Tage liegen soll'; und höhnend setzt er hinzu, er habe an Schild, Helm, Panzer und Schwert genug vom Rheine baher zu tragen gehabt'. Als darauf Kriemhild, wie bei Freundesbesuch wohl üblich war, das Abgeben der Waffen begehrt, um diese in Verwahrung zu nehmen, weigert dies Hagen, und Kriemhild erkennt daran, daß die Burgunden gegen mögliche Überfälle gewarnt sein müssen. Wer hat das gethan', fragt sie. Da tritt der edle Gotenkönig stolz und fest an sie heran und sagt: "Ich bin's, ich habe sie gewarnt. An mir wirst bu, Schreckliche, diese Warnung nicht rächen'. Und vor dem offenen, scharfen Auge Dietricks verbarg Kriemhild ihren kochenden Rachedurst; stumm eilte sie von dannen, Blicke wie Kriegsgeschosse nach ihren Feinden werfend.

Nachdem nun auch Exel die Gäste empfangen, gehen diese zur Ruhe; und das Grausen, welches über dem ganzen Tage gelegen hat, preßt dem jüngsten unter allen Helden, dem neuverlobten Giselher, als er in den weiten Schlafsfaal eintritt, einen Wehruf über ihren bevorstehenden Untergang aus. Noch aber ist es nicht soweit; Hagen, dem sich sein treuer Lebenss und Todessgefährte Volker zugesellt, versagt sich den Schlaf und hält Wache vor dem Schlafsaale seiner Herren. Da stehen in dem tiesen Dunkel der Nacht und in dem noch tieseren Dunkel des hereinbrechenden Todesverhängnisses die beiden riesigen Gestalten stumm und fast regungslos vor dem Saale. Doch noch einsmal ergreift Volker sein liebes Saitenspiel und läst es heiter erklingen in die

Nacht hinaus. Es war der Abschied vom Leben, den er in hellen, süßen Tönen erschallen ließ, es war der Totengesang der Könige und Herren, der Totengesang des Burgundengeschlechts, aber es war der fröhliche Totengesang fröhlicher Helden, die ihre Kampfesfreudigkeit und ihren Mut und ihre Treue bewahren bis an das Ende.

Noch in der Nacht versucht eine Heunenschar einen Überfall auf die Schlasfenden; Hagens furchtbare Stimme scheucht sie zurück; sie weichen, da sie sich beobachtet sehen. Am anderen Tage, da die Ritterspiele, die Turniere, zu deutsch Buhurt, gehalten werden, droht die helle Flamme des Kampses abersmals auszubrechen, als Volker aus dem Spiele Ernst macht und einen Heunen erschlägt. Exel vermittelt den Ausbruch der Feindseligkeiten auf kräftige und entschiedene Weise.

Noch einmal versuchte es Kriemhild, erst den alten Hildebrand, dann Dietrich zur Rache an Hagen zu gewinnen, aber beide verweigern die Erfüllung der dringenden Bitte: "Wer die Nibelungen schlägt", sagt Hildebrand, "der thut es ohne mich"; und Dietrich erinnert Kriemhild, daß ihre Verwandten in gutem Glauben hierhergekommen seien, er selbst habe kein Leid von ihnen erfahren, und von Dietrichs Hand werde Sigfrid ungerochen bleiben.

Da gewinnt endlich Kriemhild ben Bruder ihres Gemahls, Blödelin, durch große Versprechungen, die niederen Dienstmannen, welche unter Dankwarts Anführung in der Herberge sizen, zu überfallen. Der Überfall soll alsbald geschehen, und ruhig geht inmittelst Kriemhild zu der schon bereiteten Mittagstafel im Herrenhause, wo die Könige und deren nächste Verwandten bereits versammelt sind. Dahin läßt sie auch ihren jungen, erst fünssährigen Sohn Ortlieb bringen, der von Szel hier seinen Oheimen vorgestellt und ihrer Liebe, dereinst auch ihrer Erziehung im Burgundenlande empschlen wird. Der undändige Hagen aber bricht in ungezähmter Wut, die er gegen des Kindes Mutter hegt, los: "Der junge König sehe nicht nach langem Leben aus, ihn solle man gewiß nimmermehr zu Ortlieb nach Hofe gehen sehen. Bestürzt hört Ezel, bestürzt hören alle Anwesenden die freche Troprede des Entsetlichen, aber ehe sie sich noch entschließen, sich besinnen können, was gegen diesen Frevel zu thun sei, bricht das lange drohende Wetter im ersten schrecklichen Schlage aus.

Während die Herren im Königssale Tafel halten, tritt der Hunnenfürst Blödel der Verabredung gemäß mit einer gewaffneten Schar in die Herberge und verkündigt Dankwart, daß er an ihm für Hagens, seines Bruders, an Sigfrid verübten Mord Rache nehmen werde. Als Antwort schlägt ihm Dankwart mit einem Schwertschlage das Haupt ab. Des gefallenen Blödels Gefolge dringt auf die Burgundendiener ein; diese erwehren sich ihrer, aber bald kommen größere Scharen, und es entsteht ein furchtbares Blutbad, in welchem die Dienstmannen der Burgunden nach und nach sämtlich erschlagen werden; nur Dankwart allein schlägt sich mit Verlust seines Schildes durch,

eilt nach dem Königssaale, stößt die Truchsesse, die ihm den Eingang zur Treppe verwehren wollen, zurück, und gelangt zur inneren Thür.

Mit Blut überronnen und das entblößte Schwert in der Hand ruft Dankwart mit mächtiger Stimme in den Saal hinein: "Wie sitt ihr hier so lange, Bruder Hagen? euch und Gott vom Himmel klage ich unsere Not, Ritter und Knechte liegen allesamt in der Herberge erschlagen'. "Hüte die Thür, Dankwart, daß niemand von hier hinausgelange', ruft Hagen ihm ent= gegen, und augenblicks springt ber grause Mann auf in entsetzlichem Grimme; nun trinken wir die Minne', ruft er, "und opfern des Königs Wein'\*), und das gezückte Schwert blinkt in des grimmen Hagens Hand: ein Schlag, und des unschuldigen Kindes Haupt springt der Mutter in den Schoß; ein zweiter, und der Wärter des Kindes liegt zu Hagens Füßen; ein dritter, und dem Spielmanne Werbel, der die Burgunden nach Heunenland geladen, wird für diese Botschaft die rechte Hand von der Geige gehauen. Wütend erhebt sich sofort auch Volker, dann Gunther, Gernot und endlich Giselher, und vereint fallen sie zur Rache des an ihren Mannen in der Herberge verübten Tod= schlages über die anwesenden Heunen her. Einer nach dem anderen fällt in sein Blut, und der Saal ist mit Leichen bedeckt, Volker stellt sich zu Dankwart an die Thür, um dem stürmenden Andringen der draußen Stehenden Widerstand leisten zu helfen; "zweier Helden Hände", ruft Volker zu Hagen zurück, verschließen diese Thür, stärker als wäre sie mit tausend Riegeln verschlossen'.

In dem wilden Kampfgetümmel ruft Kriemhild in Todesangst Dietrich an, er solle sie schützen, und der Gotenkönig, der zum Dienst der grimmen Rache nicht bereit war, ist schnell bereit, die Pflicht zu erfüllen, die er der Frau, der Königin, der Gemahlin seines Gastfreundes und Schutzerrn schuldig ist. Dietrich erhebt seine gewaltige Stimme zu tief schallendem Ruse, der, wie der Hall eines Büsselhorns in der Feldschlacht, weithin tönt durch die ganze Burg; das Wassengetöse schweigt einen Augenblick und Dietrich begehrt, als dei dem Kampfe undeteiligt, Friede für sich und seine Mannen, um den Saal verlassen zu können. Gunther entgegnet, nur mit den Feinden, die ihm seine Wannen erschlagen hätten, (nur mit Etzels Gesolge) habe er es zu thun, die anderen könnten gehen; und Etzel mit Kriemhild, Küdiger, Dietrichs Mannen und Dietrich selbst verlassen den Saal. Kaum aber sind sie hinausgegangen, so beginnt der Kampf von neuem, und nicht lange, so sind Etzels Mannen

<sup>\*)</sup> Furchtbar schöne Worte: einer alten heidnischen Sitte gemäß wurde am Ende des Mahles ein Becher geleert als Gedächtnis für die Verstorbenen, als Opfer für die Toten (Minne bedeutet ursprünglich Gedächtnis); so wurde nun hier das Gastmahl beschlossen mit dem Minnetrinken für Sigfrid, der Trank aber war Blut, und Schwerter waren die Becher; des Königs Blutwein, das Blut der Seinen, das Blut seines Sohnes.

76 Alte Zeit.

allesamt erschlagen. Die Burgunden im Saale werfen die Leichname die Stiege hinab vor die Thür.

Jett tritt Hagen, siegesübermütig, in die Pforte und höhnt den greisen Etel, da er sich dem Kampfe entzogen und nicht, wie seine Herren, im Streite der vorderste gewesen; er höhnt Kriemhild, daß sie zum zweitenmale sich vermählt — und Volker stimmt ein in die grimmigen Trotreden: ärgere Feiglinge als die Heunen habe man nie gesehen. Da verheißt Kriemhild Etels Schild dem mit Gold zu füllen, der ihr Hagen schlüge und sein Haupt ihr brächte, und die Kampseswut erhebt sich von neuem in den Herzen der Helden, welche vor dem Saale stehen.

Der erste, der es versucht, in den Saal einzudringen und Hagen zu bekämpfen, ist der edle Jring, Markgraf im Dänenlande. Er wirft die Lanze nach Hagen und greift dann zum Schwerte, und weit hallen die inneren Gemächer von den schweren Schlägen wieder, die auf Helm und Schild fallen; aber Iring kann Hagen nicht bezwingen, und so springt er in behendem Sprunge auf Volker, dann auf Gunther, dann auf Gernot, endlich auf Giselher los, und dieser, der jüngste der Helden, schlägt den Ermüdeten nieder; aber noch einmal erhebt er sich, springt von neuem gegen Hagen an und schlägt ihm eine tiefe Wunde mit seinem Schwerte Waske. Grimmig ob der geschlagenen Wunde fällt nun Hagen mit aller Wucht seiner riesigen Kräfte über ben Dänenherrn her und treibt ihn mit mächtigen Hieben, daß die roten Funken über dem Helme emporspringen, die Stiege hinab. Kriemhild nimmt ihm felbst den Schild ab, der Held bindet den Helm auf und kühlt sich die Panzerringe im Abendwinde. Dann waffnet er sich von neuem und stürzt abermals auf Hagen los; abermals ertönt von den Schwerthieben das Haus, und wie rote Lohe schlagen die Funken aus Helm und Schild; da dringt ein Schwerthieb Hagens durch Schild und Helm des Gegners hindurch, und indem ber Dänenheld, von der Wunde betäubt, innehält mit seinem Schlagen, schleubert Hagen ihm einen Ger in das Haupt. Der Held sinkt, und als man den Ger ihm aus der Stirne bricht, nahet ihm der Tod. Seine Gefährten umstehen ihn mit lauter Klage; nachdem er geendet, stürmen sie alsbald mit vereinter Kraft auf den Saal los, ihn an Hagen zu rächen; aber umsonst, nicht allein die Ritter werden von den grimmen Burgunden auf der Stiege erschlagen, sondern auch ihre Führer fallen, Irnfrid von Thüringen von Volkers, Hawart von Hagens Hand.

Der Abend ist eingebrochen über bem grausigen Kampfe, die Nacht macht bem blutigen Getümmel ein Ende, und dumpfe Stille folgt dem wilden Getöse, nur daß man das Blut aus dem Saale rieseln hört, das in Bächen durch die Abzugsrinnen herabströmt in den Hof. Die müden Helden im Saale legen die Schilde ab und binden die Helme los. Nur Hagen und Volker bleiben gewaffnet, ihre Herren zu schützen. In der tiesen Ermattung vom heißen, mordgrimmigen Streite, der von Mittag bis in die Nacht gewährt hat, und in der Gewißheit ihres Unterganges ist ihnen ein kurzer

Tod lieber als eine lange Kampfesqual und Todesnot. Sie begehren Unterredung, treten aus dem Saale auf die Stiege und verlangen, man solle sie in das Freie lassen, um dann zugleich von den vereinigten feindlichen Scharen angefallen, im wilden mörderischen Kampfe einen schnellen, ehrenvollen Heldentod zu finden. Aber Kriemhild fürchtet, das Opfer ihrer Rache möge ihr ent= gehen, sie versagt die Bitte. Da spricht die Liebe zum jungen Leben noch einmal aus Giselher, bem jüngsten Bruder Kriemhilds, der einst kaum aus den Knabenjahren getreten war, als man den Mord an Sigfrid beging: schwester', redet er sie an, wo hätte ich diese große Not erwartet zu sehen, als du mich vom Rheine herüber einludest? Wie habe ich hier im fremden Lande den Tod verdient? Getreu war ich dir immer, und nie that ich dir leid; ich hoffte, dich mir hold und lieb zu finden; laß mich schnell sterben, wenn es nicht anders sein kann'. Da verlangt nun Kriemhild, bewegt von des Bruders Rede, nur Hagen allein ausgeliefert zu haben: "Euch will ich leben lassen, denn ihr seid meine Brüder und einer Mutter Kinder'. Wir sterben mit Hagen', ruft Gernot, und wären unser tausend eines Geschlechtes'; wir sterben mit Hagen, da wir doch sterben mussen,' ruft auch Giselher, von ber Treue lassen wir nicht bis in den Tod.'

Nach diesem letten vergeblichen Versuche, des Mörders mächtig zu werden und ihre Rache schnell an ihm zu fühlen, steigt die Wut der unglücklichen Kriemhild zu entsetzlicher Höhe auf: sie läßt Feuer an den Saal legen, und bald fluten die roten Flammenwogen des Hauses hoch hinaus in den dunkeln Nachthimmel, durch eine Windsbraut zu tosendem Feuersturme angefacht. Rauch und Hitze und die bald vom Dache in den Saal herabstürzenden Brände quälen die eingeschlossenen Helden bis auf den Tod; grimmiger Durst mehrt die unfäg= liche Pein, und in der wilden Verzweiflung, als Hagen die überall laut werdende Alage über den unerträglichen Durst vernehmen muß, rät er, den Durst im Blute zu löschen. Und der grauenhafte Rat wird befolgt: die Toten müssen mit ihrem Blute die Lebenden erquicken zum letzten Kampfe. Dichter und dichter fallen die rauchenden Trümmer auf die Helden herab; sie stellen sich an die Steinwände des Saales und becken sich, wie vorher gegen die feindlichen Menschen, jetzt gegen die feindlichen Elemente mit ihren guten Schilden. Endlich ist die kurze Sommernacht — sie hat länger gewährt als die längste Winter= nacht — vorüber; ein fühler Morgenwind geht der aufgehenden Sonne voran, das Holz des Saales ist ausgebrannt, und in den rauchenden Trümmern stehen im falben Frühscheine die grimmigen Kämpfer, zum Todeskampfe des neuen, des letten Tages bereit.

Und das Mordwüten beginnt von neuem, von neuem mit gleichem Erfolge; der Saal ist nicht einzunehmen; die Leichname erschlagener Heunen decken abers mals zu Hunderten die Stiege.

Da endlich wendet sich der König der Heunen an seine letzte Hülfe, an seinen letzten Trost, an den edlen Rüdiger von Bechlarn. Und jetzt entgalt der treue Markgraf seiner Side, die er einst vor dreizehn Jahren zu Worms

78 Alte Zeit.

arglos geschworen, jetzt entgalt er seiner Dienste gegen seinen König, dem er in treuer Mannenpflicht die unheilbringende Gattin geworben — jest entgalt er bas Geleite, welches er in der unbefangenen Gutwilligkeit eines rechten Helden und Dienstmannen den Gästen seines Königs geleistet hatte. Versagt er der Königin den Dienst, sie zu rächen, die Burgunden anzugreifen, so ist er treulos, und sein Leben, das nur dem treuen Dienste geweiht war, ewiger Schande preisgegeben; leistet er den Aufforderungen des Königs, der ihn bei seiner Mannentreue, der Königin, die ihn bei seiner Eidestreue beschwört, Folge, so übt er Verrat, Verrat an denen, die er als Freunde und Gesellen hierher geleitet, denen er Treue und Hülfe zugesagt, denen er seine Tochter ver= lobt hat, und seine Seele ist verloren. Da kämpft er den bitteren Todeskampf ber Seele, die zwischen Treulosigkeit und Verrat wählen soll, wählen muß; — da sehen wir ein starkes, treues, deutsches Herz zittern in der inneren Todesnot des Zweifels, und es bricht das edle, treue Herz, lange zuvor, ehe es von Freundeshand durch die eigene Waffe den Todesstoß empfängt. Des Leibes Leben opfert der edle Fürst der Treue gegen seinen Herrn, er opfert ihr auch die Seele. — Seine Mannen waffnen sich, und er tritt, den Schild vor den Fuß gestellt, in die Thür des Saales, um, damit er die eine Treue bewahre, die andere aufzukündigen und die Burgunden zum Todeskampfe gegen sich selbst aufzurufen. Aber der letzte Kampf wird dem treuen Helden schwer gemacht; auch die Freunde, von deren Hand er fallen soll, mahnen ihn seiner Treue, durch die er sie in das Land des Verderbens geleitet habe; Giselher lebt noch einmal auf in Lebenshoffnung, daß der Later seiner Verlobten ihnen Treue leisten und Hülfe bringen werde, und Rüdiger muß verkündigen, daß er der Treue ledig sein wolle und nicht Schutz und Beistand, daß er blutigen Kampf und blutigen Tod für sich suche. Aber es muß die alte Treue, die Mannentreue, das Recht behalten vor der neuen Treue, der Freundestreue; das wissen auch die Burgunden wohl, und darum nehmen auch sie mit starkem Herzen Abschied von der Freundestreue, um die Königstreue für ihre Mannen zu bewahren; starken Herzens nimmt Giselher Abschied von der Liebe, die durch die Königstreue geschieden wird Aber noch ein Zeichen der nun gelösten Freundestreue wird herübergereicht in den Todeskampf der einst Verbundenen: eine Todesgabe, reicht Rüdiger den eigenen Schild von der Hand an Hagen, statt des, den ihm Frau Gotelind gegeben — das war die lette Gabe, die Rüdiger einem Helden barbot — und der Kampf beginnt. Doch Hagen, Volker und Giselher treten vorerst zurück aus dem Streite. Bald eilt Gernot seinen Mannen zu Hülfe und greift Rüdigern an. Rüdiger schlägt Gernot die Todeswunde durch das Haupt, und der lette Schlag, den Gernot führt mit Rüdigers Schwert, ist Rüdigers Todesschlag. Beide Helden sinken nebeneinander im Tode nieder.

Von der Klage um den gefallenen herrlichen Helden Hallen Paläste und Türme wieder, so daß Dietrich von Bern, der sich von dem Kampfe entfernt

hält, einen Boten aussendet, sich nach der Ursache des Wehgeschreies zu erkun= Als dieser die Botschaft von Rüdigers Tod zurückbringt, ergreift tieses Entsetzen den Gotenkönig, und er sendet nunmehr den alten Hildebrand ab, die Burgunden selbst zu fragen, weshalb Rüdiger von ihnen erschlagen worden sei. Voll Rachedurst wegen Rüdigers Tod waffnen sich nun wider Dietrichs Gebot alle Mannen aus dem Gotenstamme, und als Hildebrand von Hagen erfährt, daß das Ungeheure wirklich geschehen sei, begehrt er den Leichnam des edlen Markgrafen zur Totenklage und Bestattung. Hohn ist die Antwort von seiten der Burgunden, zumal von Volker. Da greifen auch die Amelunge, die riesigen Gotenhelden, zu den Schwertern, und es erhebt sich abermals ein furchtbarer Kampf, in welchem der fröhliche Fiedeler Volker von Hildebrands gewaltiger Hand erschlagen wird, in welchem Giselher und der Gotenfürst Wolfhart, Hildebrands Neffe, sich gegenseitig den grimmen Tod anthun, und Hagen, um Volkers Tod zu rächen, auf Hildebrand mit so schwertgrimmigen Schlägen einbringt, daß man wohl hört, um bes greisen Gotenbelden Haupt sauft in mächtigen Hieben Balmung, Sigfrids Schwert. Hilbebrand entflieht vor Hagen mit einer schweren Wunde und kehrt allein, denn alle sind gefallen, zu Dietrich zurück. Im Königssaale stehen einsam über den Leichen ihrer Brüber und Kampfgenossen Gunther und Hagen.

Da endlich gebietet Dietrich seinem Wassenmeister Hildebrand, auch die Seinen zu den Wassen zu rufen; aber Hildebrand antwortet: "Wer soll zu euch kommen? was ihr von Lebenden noch habt, die seht ihr bei euch stehen; ich bin es ganz allein, die anderen, die sind tot.

So geht benn Dietrich allein bem letzen Kampfe entgegen. Die beiben allein übriggebliebenen Burgunden, Gunther und Hagen, stehen einsam und ernst außen vor dem Saale. Dietrich begehrt, sie sollen sich ihm zu Geiseln ergeben; aber stolz und todeskühn wird die Forderung von Hagen abgewiesen; zum Geisel ergiebt er sich nicht, dis das Nibelungenschwert zerborsten ist. Dietrich kämpft mit Hagen, schlägt ihm eine tiese Wunde, ergreift mit den riesigen Armen den surchtbaren Mann, preßt ihm mit Löwengriffen die gewaltigen Schultern zusammen, dindet ihn und führt ihn zu Kriemhild. Derselbe Kampf wiederholt sich zwischen Dietrich und Gunther mit demselben Ausgange. Dietrich empsiehlt der Königin, das Leben der Helden zu schonen, und geht in trübem Ernste von dannen.

Kriemhild aber muß den Becher der entsetlichen Rache bis auf den Boden leeren: wenn ihr Hagen den Nibelungenhort zurückgebe, solle er das Leben behalten. Doch der Held von Tronei hat auch zum Tode verwundet und in schmachvollen Fesseln liegend seinen Trotz und seine Treue bewahrt. So lange einer meiner Herren lebt, sage ich nicht, wo der Hort ist'. Da läßt die grausame Schwester dem Bruder Gunther das Haupt abschlagen und trägt es dei dem Haare hin zu Hagen. Und Hagen? Nun ist es ja zum Ende, wie du gewollt, gebracht; nun ist es so ergangen, wie ich mir selbst gedacht: Run ist von Burgunden der edle König tot, Giselher der junge und auch

80 Ulte Zeit.

Gernot. Den Schatz weiß nun niemand, als Gott und ich allein. Dir aber, grimmes Weib, soll ewig er verhohlen sein'. So habe ich denn nur noch', sagt Kriemhild, das Schwert meines Sigfrid, meines holden Gatten, das er trug, als ich zuletzt ihn sah'. Sie zieht es aus der Scheide und Sigfrids Schwert rächt Sigfrids Mord an dem Mörder durch die Hand der blutigen Heunenstönigin, der einst so anmutsvollen und liebreizenden, einst so treuen und liebens den Kriemhild.

Da springt in grimmigem Zorne der alte Hildebrand auf, daß der Friede, den sein Herr der Königin für Gunther und Hagen geboten, so schrecklich gebrochen sei; er rächt des Tronjers Tod an dem Weibe der Rache; unter einem gräßlichen Schrei sinkt Kriemhild, von Hildebrands Schwerte getroffen, neben dem Leichnam ihres Todseindes, selbst eine Leiche, nieder. Mit Leid, so schließt das Lied, war beendet des Königs hohes Fest, wie stets die Freude Leiden zum allerletzten giebt.

In diesem Tone tiefer Wehmut, mit welchem unser Lied ausklingt, kehrt es zurück zu dem Grundtone, mit dem es beginnt: es will singen von dem höchsten Feste der Freude und von Weinen und von Klagen, singen, wie Liebe mit Leide zum jüngsten lohnen kann — und der durch dasselbe hinhallet vom Anfange bis zum Ende, unsere Herzen zu bewegter Ahnung und leiser Wehmut stimmend. Und dieser Grundton, zu singen Leid aus Freude, ist der Grundton des germanischen Lebens, ist die reine Stimmung des deutschen Herzens, durch welches, wie kaum durch das Herz irgend eines anderen Volkes, das Bewußtsein der Vergänglichkeit, das leise Beben der Todesahnung hindurchzittert. Und wie könnte dies anders sein bei einem Volke, welches, wie wir bereits angedeutet haben, mit der Natur und ihrem Leben auf das innigste und geheimste verwachsen ist? Die Stimme der Natur aber, die aus den sprossenden Keimen und heiteren Blumen des Frühlings wie aus den welkenden Halmen und fallenden Blättern des Herbstes, die aus dem kommenden Tage wie aus dem scheidenden zu uns redet, ist die Stimme der Vergänglichkeit und des Todes für den, der den innersten Sinn der Natur begriffen hat, wie diesem Bewußtsein ber größte ber neuesten Dichter, Rückert, in seinem Gedichte von der sterbenden Blume Worte ergreifender Wahrheit geliehen hat. Ja in den ältesten Zeiten war das Naturgefühl des deutschen Volkes ein Gefühl des Grauens vor der Natur und deren erbarmungsloser Zerstörung, seine Naturpoesie eine Poesie des glühenden Naturgenusses auf der einen, der tiefsten Naturschrecken auf der andern Seite, in starrer, furchtbarer Erhabenheit. Dieses wilde, finstere Grauen ist nun durch dreihundertjährigen Einfluß der Religion des ewigen Lebens in den Dämmerschein bewegter Uhnung gemildert, zu leiser Wehmut verklärt worben. Unser Epos singt nicht mehr von der grausenhaften Pracht des Weltendes, wenn Sonne und Mond von Wölfen werden verschlungen, und die Götter des Himmels und der Erde von den Ungeheuern der Tiefe werden zerfleischt werben — aber es singt von dem Untergange alles Schönen und Herrlichen, was die Menschenbrust erfreuet, von menschlichem Entzücken und von menschlichem Leibe, in dem das Herz zerbricht, von zarter Minne und von blutiger Rache. — Anders war es zum großen Teile bei den Griechen: wie unsere Poesie eine Naturpoesie des Todes ist, weil sie die ganze Natur nach ihrem innersten Wesen, ihrem Ansang, Fortgang und Ende umfaßt, so ist die Poesie der Griechen eine Poesie des Lebens, weil sie nur einen Teil, ein zeitliches Erscheinen der Natur begreift. Und doch verleugnet sich die alte Stammesverwandtschaft der Griechen und der Deutschen selbst in diesen Gestaltungen des Epos nicht ganz; ist doch die Aussicht, welche die Ilias gewährt, nicht allein der Untergang von Troja, sondern auch das bittere Leid der kämpsenden Helden, welches sie zu Hause sinden, und gewiß nicht ohne innern tiesern Grund schließt die Ilias mit der Totenklage um den reisigen Hektor.

Diesen Ton der wehmütigen Klage, mit dem das große Epos abschließt, hat denn ein Kunstgedicht, welches von seinem Inhalte die Klage heißt, fest= gehalten und in lang hallenden Modulationen ausklingen lassen. Tiefere Teil= nahme nimmt in diesem Gedichte niemand in Anspruch, als die greise Mutter des Burgundengeschlechts, die alte Königin Ute, die den Untergang ihres ganzen Stammes überleben sollte, sie ward begraben zu Lorsch in der Abtei; ihr brach das Leid ihr Herz entzwei, ihr, die einst der Helden Krone trug. — Neue Thatsachen erfahren wir aus diesem Gedichte, seiner ganzen Anlage zufolge, nicht; sist eine Wiederholung bessen, was in dem zweiten Teile des Nibelungenliedes erählt worden ist, aus dem Munde der Boten, die das Unglück verkündigen unter ihnen vor allen Swemlins, der auch die Burgunden zum Feste ein= geladen hatte — den Angehörigen der Gefallenen (der Gattin und Tochter Rüdigers, der alten Frau Ute, Brunhild und den zurückgebliebenen Burgunden) Doch hat der Dichter der Klage, dessen Heimat Ostreich war, in manchen nicht unwesentlichen Punkten eine andere Erzählung des Nibelungen= lampses vor sich gehabt, als wir gegenwärtig besitzen, den ersten Teil des jetzigen Nibelungenliedes aber gar nicht gekannt.

Dies führt uns denn zu einigen Bemerkungen über die Entstehung unseres Ribelungenliedes, welche jedoch unserm Zwecke entsprechend nur kurz und slüchtig werden sein dürfen.

Was zunächst sein Verhältnis zur Geschichte angeht, so wird an sich, es wird zumal nach dem, was ich über den noch durchblickenden Naturmythus mitinteilen mir erlaubte, niemand genau nach Jahrzahlen und Thatsachen bestimmte Geschichte in einer Poesie dieser Art suchen. Die historische Wahrheit des Epos
liegt hier wie im Homer in der getreuen Auffassung des allgemeinen menschlichen Sebens, sowie des Lebens des einzelnen Volkes im besondern: in der getreuen
Larstellung der Gesinnung und der Sitte, die aus dem Gedichte weit besser,
nicht allein anschaulicher, sondern auch genauer und sicherer erlernt werden kann,
als aus der politischen Geschichte; — inzwischen wird, abgesehen von Sigsrid,
welcher sich fast aller historischen Forschung entzieht, doch eine Reihe historischer
Momente in dem Gedichte angeführt oder angedeutet, so daß eine Betrachtung

82 Ulte Zeit.

des Verhältnisses, in welchem dasselbe zur Geschichte steht, unerläßlich ist. Geschichtlich sind die drei Burgundenkönige; geschichtlich ist die Vernichtung eines Königsgeschlechtes der Burgunden durch Attila; geschichtlich ist Attila selbst und sein Bruder Bleda (hier Blödelin); geschichtlich ist endlich auch Dietrich aus dem Geschlecht der Amaler, des ostgotischen Königsstammes. Die Begebenheiten nun, welche sich unter diesen historischen Personen vom Jahr 451 bis gegen das Jahr 500 ereignet haben, sind in unserm Gedicht zusammengerückt und verschmolzen; Attila, der im Jahr 453 starb, kann mit Theodorich, dessen Herrschaft erst 489 beginnt, nicht zusammengekommen sein. Aber die allgemeine Anschauung von den Begebenheiten, der geistige Duft gleichsam, welcher aus der Geschichte aufsteigt, ist festgehalten und dargestellt: Attilas mächtiges Welt= reich, und die unermeßlichen Völkerscharen, über die er gebot; der Hunnen blutiges Wüten in der furchtbaren Schlacht auf den catalaunischen Feldern im Jahre 451, aus welcher sich sogar ein spezieller historischer Zug, das Bluttrinken, in die Dichtung hinüberverpflanzt hat; endlich Theodorichs Herrschaft, als die erste beutsche, auf römischem Boben gegründete, die eben darum das deutsche Selbstbewußtsein zu stolzer Höhe steigern mußte. Um diese allgemeineren, nur den Boden der Dichtung bildenden Elemente aus dem wirklichen Verlaufe der Begebenheiten ausscheiden zu können, mußten dieselben bereits wenigstens um eine ober zwei Generationen rückwärts liegen; wir sind also berechtigt an= zunehmen, daß vor der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts der Teil unseres Liedes, der sich auf Dietrich und Spel beziehet, nicht vorhanden gewesen sein kann.

Aber noch mehr. Die Sage von Sigfrid, der wir ein sehr hohes Alter und eine ursprünglich mythische Gestalt zugewiesen haben, ist dennach anfänglich weder mit der Sage von Attila und dessen, noch, und dies weit weniger, mit Dietrichs von Bern Sagenkreis verbunden gewesen; aber allerdings kommt in der ältern Gestaltung der Sigfridssage ein Attila und eine Rache der Schwester, nur nicht an den Brüdern, sondern für die Brüder an Attila vor; erst nach des historischen Attila, des Hunnenkönigs, Erscheinen, wurde der ältere, mythische Attila an den historischen angelehnt, oder vielmehr beide in einander verschmolzen. Wann diese Umgestaltung der ältesten Sage stattgefunden habe, können wir zwar nicht bestimmen, doch ist es höchst wahrscheinlich, daß dieselbe erst nach dem 9. Jahrhundert vor sich gegangen sei, in derselben Periode, als die Sigfridssage in Deutschland sich allmählich des mythischen Gewandes entsledigte und zur Heldensage umgestaltete.

Diese Umgestaltung und die Verknüpfung zweier oder dreier, mehr oder minder weit auseinander liegender Sagenkreise wird jedoch alsdann erst vollständig begreislich, wenn wir erwägen, daß alle diese Sagen ursprünglich in einzelnen Liedern umliesen, die, insosern sie nnythischen Inhalts waren, nach und nach, jemehr der heidnische Mythus verblich, unverständlich wurden und dann nur fragmentarisch mit andern ähnlichen Liedern verbunden und in dieselben verschmolzen — insosern sie aber historischen Hintergrund hatten, durch Ausfnahme dieser mythischen Stoffe so zu sagen idealisiert wurden, wie dem

namentlich in der Sage von Attilas Helden die schönste poetische Figur, Rüsdiger, nicht ganz unwahrscheinlich auf mythischer Grundlage beruhet. Erst nachdem dieser Prozeß durchlausen war, konnten jene Gesänge sich zu dem breiten, tiesen und klaren Strome vereinigen, der in unserem Nibelungenliede rauschend vor uns vorüberströmt.

Diese Vereinigung der einzelnen Lieder mag in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, etwa um 1170, vor sich gegangen sein; die Aufzeichnung unseres Liedes aber, wie wir es in der ältesten Gestalt vor uns haben, hat um das Jahr 1210 stattgefunden.

Es ist leicht begreiflich, daß unter diesen Umständen von einem Verfasser unseres Nibelungenliedes im gewöhnlichen Sinne gar nicht die Rede sein könne, auch sind die Fabeleien von dem selbst halb fabelhaften Heinrich von Ofter= bingen, welcher eine Zeitlang für den Verfasser gelten sollte, längst vergessen. Was um das Jahr 1170—1210 mit unserem Liede vorging, beschränkt sich auf die Aufzeichnung der vorhandenen, im Volke umlaufenden Lieder, sowie auf deren Verbindung und teilweise auch ihre Ausschmückung. In letzterer Beziehung ist im zweiten Teile des Liedes nur sehr wenig, im ersten, die Sigfridssage enthaltenden, dagegen etwas mehr geschehen. Solcher einzelnen Lieder, aus deren Zusammenstellung das Ganze erwachsen ist, hat der verstorbene Professor Lachmann in Berlin mit sicherem und feinem, an dem genauen Studium des alten Volksliedes und des Volksmäßigen überhaupt gebildeten Takte zwanzig herausgefunden, und die Zuthaten des letzten Ordners mit Bestimmtheit kenntlich gemacht. Diese letzteren unterscheiben sich von dem ursprünglichen Texte sehr bestimmt, teils durch das Verweilen bei einzelnen Momenten, durch eingeschobene Schilderungen, teils durch Einführung fremder Elemente, z. B. der Namen köstlicher Seidenstoffe und sonstiger Artikel des damaligen höfischen Luxus also durch Hinzunahme der Kunstpoesie — teils auch durch die Einrichtung des Verses. Mit geringen Ausnahmen sind übrigens diese Zuthaten von sehr geschickter, das Volksmäßige mit ehrerbietiger Schen erhaltender und schonender Hand, gewiß von der Hand eines wahren Dichters, gemacht worden. — Seitdem Rarl Simrock auch diese zwanzig Lieder aus seiner bekannten Überietung ausgezogen und besonders herausgegeben hat, ist es einem jeden leicht, sich wenigstens im allgemeinen von dem Organismus unseres Liedes Kunde zu verschaffen, und das Neuhinzugethane mit dem Alten zu vergleichen. fallenbsten, augenscheinlichsten und auch für das ungeübtere Auge am überzeugenbsten lassen sich diese Zusätze in dem Liede nachweisen, welches von dem Kampfe Sigfrids mit Brunhild handelt, an anderen Stellen überrascht es, wenn man ganze lange Stellen durch die kritische Hand ausgemerzt findet; doch wird man sich, will man es nur einmal versuchen, sehr bald in den echten Volkston einüben und dann auch wohl einmal nicht ohne Bergnügen zu der breiteren, behaglichen Darstellung des letten Ordners zurückkehren.

Nächst dieser ersten Bearbeitung der zwanzig alten, den Grundstoff des Nibelungenliedes enthaltenden Volkslieder haben dieselben, oder hat vielmehr die

erste Bearbeitung selbst eine zweite und dann noch eine dritte mit noch umständlicheren Zusätzen und Ausführungen erfahren; diese dritte Bearbeitung ist die, welche der Freiherr von Laßberg hat abdrucken und dann durch den Pfarrer Schönhuth herausgeben lassen. Die älteste Form giebt die Ausgabe von Professor Lachmann; die Ausgaben des Professor v. d. Hagen bieten einen gemischten, also unzwerlässigen Text dar.

Unter den nachgerade zahlreich gewordenen Übersetzungen nimmt die von K. Simrock den ersten Rang ein; nächst dieser dürste G. Pfizers Arbeit zu nennen sein; die Veränderungen des Versmaßes, welche v. Hinsberg und Rebenstock sich erlaubt haben, thun dem eigentümlichen epischen Tone des Gedichtes allzugroßen Eintrag, als daß eine nur einigermaßen richtige Vorsstellung von der dichterischen Haltung des Originals durch dieselben erzielt werden könnte. Indes selbst die beste Übersetzung erreicht das Original auch nicht entsernt; viele Formeln erscheinen auch in Simrocks Übersetzung als Phrase, wenigstens als schleppender Zusat, die im Original das frischeste, frästigste Leben atmen, also dort nur ermüden können, abgesehen davon, daß viele Ausdrücke der alten Sprache sich überhaupt nicht übersetzen lassen.

Daß das Nibelungenlied, der vornehmste Edelstein in der deutschen Dichter= krone, mährend des 14. und 15. Jahrhunderts, welche sich fast ausschließlich der Kunstpoesie zuwendeten und wenigstens die epische Volkspoesie in Roheit verfinken ließen, wenig beachtet wurde, läßt sich begreifen, doch hat die neueste Zeit gezeigt, daß demselben damals weit mehr Beachtung zu teil geworden ist, als man längere Zeit hindurch glaubte annehmen zu dürfen: es sind nach und nach mehr als zwanzig Handschriften desselben bekannt geworden, so daß es doch immer zu den gelesensten Werken gehört haben muß. Das 16. und 17. Jahr= hundert aber wußten beide von der Existenz dieses Gedichtes gar nichts, wie sie denn von der Existenz eines alten, blühenden, kräftigen Deutschlands überhaupt nichts ober fast nichts wußten ober wissen wollten. Nur ein östreichischer Gelehrter des 16. Jahrhunderts, Wolfgang Lazius, hat es gekannt und zu seiner Geschichte der Lölkerwanderung benutt. In den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts aber entdeckte J. J. Bodmer zwei Handschriften auf dem Stammichlosse der nunmehr ausgestorbenen Grafen von Ems, Hohenems in Graubünden und ließ aus einer derselben den zweiten Teil des Nibelungenliedes unter dem Titel Chriemhilden Rache' abdrucken. Später gab das Nibelungen= lied der Schweizer Müller, Lehrer am Joachimsthalschen Gymnasium zu Berlin, heraus (seitdem ist der Name üblich geworden) und erntete für die Herausgabe die berüchtigte Zuschrift König Friedrichs II. ein: "Ihr habt eine viel zu vorteilhafte Meinung von diesen Dingen. Meines Bedünkens sind sie nicht ein Schuß Pulver wert, und würde ich sie nicht in meiner Bibliothek dulden, son= dern herausschmeißen'; eine Zuschrift, die sich gegenwärtig auf der Bibliothek zu Zürich unter Glas und Rahmen befindet, zum traurigen Zeugnis von dem Urteil und der Gesinnung, die damals nicht allein Urteil und Gesinnung des großen Königs, sondern von Hunderttausenden in Deutschland wohnender

Menschen waren. Daß es Deutsche gewesen, trägt man Scheu, auszusprechen. Kur Johannes von Müller urteilte anders — so, wie wir heute urteilen. Wit der romantischen Schule und mehr noch mit dem unter dem französischen Joche erwachenden Gefühle für Teutschlands Ehre erwachte auch der Sinn für diesen Schatz des deutschen Altertums, und es ist das unvergängliche Verdienst Friedrich Heinrichs von der Hagen, diesen Sinn genährt und nach allen Kräften gefördert zu haben, wenngleich seine wissenschaftlichen Leistungen für die Herausgabe und Erklärung des Liedes an sich nicht befriedigen komten und bald überboten wurden.

Wir gehen nunmehr zu einer kurzen Angabe und Charakteristik derjenigen Lieder über, welche wir aus den einzelnen Sagenkreisen, die ich früher namhaft machte, übrighaben.

Aus dem Sagenkreise von Sigfrid ist uns ein Lied erhalten ,vom hürnin Sigfrid', welches zwar hinsichtlich der Sprache aus dem 15. Jahrhundert, dem Versbau nach aber aus dem 13., dem Stoffe nach aus weit älterer Zeit stammt, also füglich hier zur Besprechung kommen kann 18. Dieses Lied erzählt die Jugendabenteuer Sigfrids, dieselben, welche im Nibelungenlied Hagen bei dem ersten Erscheinen Sigfrids am Burgundenhofe erzählt, doch mit der sofort zu erwähnenden Abweichung, welche in die Burgundensage, so wie sie das Nibelungenlied hat, allerdings nicht paßte. Sigfrid kommt zu einem Schmiede, der ihn in den Wald schickt, Rohlen zu holen, eigentlich aber, damit ihn ein im Walde hausender Drache umbringe; Sigfrid tötet jedoch den Drachen, wirft Biume auf ihn und zündet diese an, worauf er sich denn in dem durch das Feuer geschmolzenen Horne (der Hornhaut) des Drachen badet; nur zwischen die Schultern kann er nicht reichen, weshalb er hier nicht gehörnt wird, sondern verwundbar bleibt. Nun ist aber auch Kriemhild, des Königs Gibichs Tochter von Burgundenland, von einem Drachen geraubt und in einen Drachenstein eingesperrt worden, um diesen Drachen, der im Verlaufe der Jahre wieder Mensch werden will, zu heiraten. Diese Verflechtung des Burgundengeschlechts in den Mythus kommt schon im Nibelungenliede nicht mehr vor. Sigfrid zieht aus und zwar ein sam, ohne Gefolge, als ein Recke (wrecceo); ein Umstand, welcher sich zwar aus Sigfrids mythischer Natur erklären läßt, der indes auch da, wo offenbar nur Heldensage vorliegt, nicht selten erscheint, dann aber auf die allerältesten Zustände, auf alte, unverändert gelassene Sagen hindeutet. Spätere Sagen lassen ben Helden niemals ohne Gefolgsmannschaft ausziehen. Er zieht einsam, fern von Bater und Mutter, fern von der Heimat, aus in den wilden Wald und vernimmt der Jungfrau Klagen, kann aber den Drachenstein nicht finden, bis er einen, im Waldesdickicht auf schwarzem Rosse mit funkelnder Krone auf dem Haupte vorüberreitenden Zwerg einholt und durch 86 Ulte Zeit.

Gewaltthätigkeit nötigt, ihm anzugeben, daß ein Riese, Kuperan geheißen, den Zugang zu dem Drachenstein bewahre. Diesen Riesen sucht nun Sigfrid auf, und es entspinnt sich ein wilder Kampf, ganz in den ältesten Formen deutschen Kriegertroßes und deutscher Kampfeswildheit geschildert. Der Riese trägt eine stählerne Stange — das uralte und in unseren sämtlichen Riesensagen wieder= kehrende Riesenattribut — die an ihren vier Ecken wie ein scharfes Messer schneibet und im Kampfe klingt, wie eine Glocke auf Turmes Dach, und einen Helm, welcher wie die Sonne leuchtet, die im Meere wiederglänzt; 'neidiglich' schlägt der Riese auf Sigfrid ein, den er bu kleines Bublein' anredet, und im Kampfe springt Sigfrid fünf Klafter vorwärts und wieder zurück — ganz ähnlich einem der ältesten Bestandteile des Nibelungenliedes, dem Kampfe mit Brunhild. — Der Riese wird besiegt und verspricht, Sigfrid auf den Drachenstein zu bringen; aber unterwegs fällt er, ungetreu wie alle Riesen sind, Sigfrid von neuem an, um von neuem bezwungen zu werden; endlich führt er Sigfrid zwar auf den Drachenstein, aber um hier oben, wo kaum ein Mann stehen kann, den Kampf zum drittenmal, und heißer und grimmiger als zuvor, zu erneuern. Sigfrid — und dies sind deutliche Zeugnisse hohen Altertums, weil ungebändigter, wilder, blutgieriger, ja grausamer Kampflust — faßt im Ringen mit dem Riesen in dessen weit klaffende Wunden und reißt sie mit seinen nervigen Händen auseinander; er bezwingt den Ungeheuren und wirft ihn den Felsen hinab, daß er in Stücke zerbricht, zum lauten Lachen der Jungfrau. Hierauf beginnt der Kampf mit dem herbeifliegenden Drachen, welcher so heiß und grimmig gefochten wird, daß die Zwerge, aus Furcht, der Berg möge einstürzen, ihre Höhle verlassen und König Nibelungs Schatz heraustragen. Diesen Schatz findet Sigfrid nachher und führt ihn von dannen. Nach wieder= holten Kämpfen mit den flammenspeienden Ungeheuern werden sie von Sigfrid besiegt und in Stücke gehauen, die Jungfrau aber nach ihrer Heimat geführt, wo sie sich mit Sigfrid vermählt. Der Zwerg Eugel aber, ein Mithüter des Schapes und aus dem Nibelungengeschlecht, weissagt Sigfrid ein frühes blutiges Ende, und damit läuft unser Gedicht in die Sagen über, welche in dem ersten Teile des Nibelungenliedes enthalten sind — ja wir erfahren hier sogar, welchen Titel dieser erste Teil, oder ein Stud desselben im Bolksgesang mag geführt haben; es wird sich auf das Lied: Sigfrids Hochzeit berufen.

Solche Sagen, wie diese, beruhen auf dunklen Erinnerungen des Volkes an die ältesten Naturzustände, in welchen die grausigen Ungeheuer, deren Stein gewordene Reste wir heute noch bewundern, wenn auch nur noch vereinzelt, im Leben vorhanden waren, oder wenigstens in dem Naturgefühle der Menschen die Spuren ihres Daseins noch deutlich zurückgelassen hatten und die Geheimnisse der Tiese, der Finsternis, des Todes in ihren surchtbaren Gestalten versinnslichten; die Drachen der Sage besitzen in der Regel die Fähigkeit, in Menschenz gestalt und Menschennatur zurückzusehren, so daß derselbe Verkehr, der im Tierzepos zwischen den Tieren und den Menschen Gegenstand der Sage und Dichtung wird, hier zwischen den Wesen der unheimlichen Finsternis

und den Menschen stattsindet. Auf seiner ersten Naturstuse sieht der Mensch in dem Tier bis auf einen gewissen Grad ganz richtig seinesgleichen: können noch in späterer Zeit, als der dunkele und grausigere Mythus längst verblichen ist, die Menschen zu Wölfen und die Wölfe zu Menschen werden, wie dies der Werwolfaberglaube sogar bis auf diesen Tag bezeugt, so werden in der ältesten Zeit die Menschen zu Drachen. Schenso ist die Sage von dem Riesen eine, den Bölkern sast aller Zeiten und Jonen ganz naheliegende, und ebenso, wie die Drachensage, auf wirkliche Verhältnisse gegründete, dann mythisch gewordene Sage. Es ist dies die Reminiscenz an fremde, alte, im Untergehen begriffene Volksstämme, die einst da gewohnt haben, wo das spätere Geschlecht nachher sich ansiedelt: so sinden wir die Kyslopensage im Homer, so die Riesensfage bei uns. Daß die Riesen eine fremde, dem Deutschen widerwärtige Natur haben, beweist der sich öfter wiederholende Zug von ihrer Wortbrüchigkeit, ihrer Untreue; daß sie ältere geschichtliche Helden darstellen, beweist die, vorher schon erwähnte, besondere Art ihrer Bewassen.

Daß wir nun in Sigfrib und seiner Sage keine historische Beziehung im strengen Sinne suchen dürfen, ist schon früher bemerkt worden — seine Natur ist mythisch und tritt demnach den gleichfalls aus dem Mythus entsprungenen oder in den Mythus zurückinkenden Sagen von den Drachen und Riesen ihrer ursprünglichen Beschaffenheit zufolge nahe. Aber auch der Mythus hat seine Geschichte, ja der Mythus hat seine Geographie, und sowie noch im 15. Jahrschundert der Brunnen im Odenwald gezeigt wurde, an welchem Hagen den Sigfrid erschlug, so war wenigstens noch gegen das Ende des 12. Jahrhunderts die Stätte — im nordischen Dialekt Gnitaheide — bekannt, wo Sigfrid den Drachen erschlug; — eine Stätte, um die sich vermutlich eine ganze Schar der ältesten mythischen Sagen versammelt hatte, wo auch vielleicht historische Greignisse sich zutrugen, an welche der alte Mythus sich bequem anlehnen konnte. Nach der Angade eines isländischen Reisebeschreibers aus dem Ende des 12. Jahrshunderts muß diese mythologisch merkwürdige Stelle — die sagenberühmteste unseres Vaterlandes — zwischen Stabtberge und Mainz gelegen haben.

Unter den alten Volksliedern, welche ausschließlich Dietrich von Bern zum Gegenstande haben, muß eine sparsame Auswahl genügen; ich darf mich darauf beschränken, nur Ecken Ausfart und den König Laurin zu nennen.

Das erste dieser Gedichte, eins von denen, welche in dem sogenannten Berner Ton, einem dreizehnzeiligen Geseth (Strophe) von lebhaftem, ja raschem Takte des Versmaßes und Reimes, abgesaßt sind, enthält sehr alte, vielleicht zum Teil gewiß über die Zeit der Entstehung der Sage von Dietrich hinausereichende Sagenelemente, nämlich abermals Riesensagen, und wenigstens in seinen ersten zwei Dritteilen schöne poetische Motive. Der Inhalt dieses größeren Teiles unseres "Eggenliedes" ist folgender: Drei starke Helden im Heidenlande, Fasolt, dessen Bruder Ecke (Egge) und der wilde Ebenrot, sitzen in ihrer Halle und reden von den Heldenthaten der kühnen Recken; als der kühnste unter allen wird "von Bern Herr Dietrich" gepriesen, der auch den

88 Utte Zeit.

Riesen Grime und dessen Weib, Frau Hilte, überwältigt habe. Ecke wird durch dieses Gespräch zur Kampflust angeseuert, auf daß man in allen Landen sagen höre: seht Herr Ecke hat den Berner erschlagen'. Der Rede der riesigen Helden hören drei Königinnen zu, und eine derselben verlangt Dietrich herbeigebracht zu sehen. Ede macht sich anheischig, den Helden von Bern gefangen herbeizuführen, und die Königin rüstet Ecken mit der Brünne (Panzer), die einst König Ortnit und nachher Wolfdietrich getragen, mit Schild und Schwert aus. Ede zieht nicht zu Roß, denn eines Rosses Kräfte reichen nicht hin, den Riesenleib zu tragen, sondern zu Fuß aus, in weiten Sprüngen wie ein Leopard durch das dichte Gewälde hinsetzend; der Helm klingt auf seinem Haupte wie eine Glocke, wenn er von den Waldästen berührt wird, und zu beiden Seiten schreckt das Wild und das Waldgevögel auf, flieht und schauet ihm nach. So gelangt er nach Bern; wie glimmende Feuersglut leuchtet seine Goldbrünne durch die Straßen, so daß die Menschen vor dem fliehen, der dort in dem Feuer steht'. Der alte Hildebrand weist jedoch den kampfbegierigen Ece nach Tirol, wohin Dietrich jest gezogen sei. Ede zieht das Etschgebirge hinauf, besteht ein Ungeheuer und findet drei von Dietrich erschlagene Helden, sowie einen vierten, der im grimmen Kampfe mit dem gewaltigen Berner schwer verwundet worden ist. Von diesem unterrichtet, wo Dietrich zu finden sei, trifft der Riese auf den Berner Helben, eben da die Sonne zur Rüste geht. Dietrich weigert sich anfangs, mit Ece zu kämpfen, am meisten, von seinem Rosse zu steigen und den Kampf zu Fuß zu bestehen. Doch entschließt er sich, nachdem ihm Ecke wiederholt Feigheit vorgeworfen, zum Fußgefecht, und in der sinkenden Abend: sonne beginnt der wilde Kampf. Mit der Nacht wird derselbe eingestellt, und die Helden bewachen sich gegenseitig während des Schlafes. Als der Morgen graut, weckt Ede seinen Gegner nach ungefügiger Riesennatur mit einem Fußtritt, und der Kampf beginnt von neuem. Die Böglein singen den Tag an, aber Eden und Dietrichs Helme überklingen die Stimmen der Lögel; die Streitenden denken nicht an den Vogelgesang und kümmern sich nicht, was die Vöglein Dietrich wird von Ece sehr bedrängt; sein Helm Hildegrim wird von Blut überronnen, sein Schild mit dem roten Löwen zerhauen; er zieht sich in das Dickicht zurück, so daß der grüne Wald sein Schild ist. Zwar gelingt ex ihm einmal, Ecen niederzuwerfen, aber bald erhebt sich dieser wieder, und Dietrichs Bedrängnis wird immer größer; erst nachdem ihn ein Zwerglein vom Baume herab zum Vertrauen auf Gott ermahnt, kämpft er wieder kräftiger, so daß Ede meint, es stritten zwei wider ihn. Dietrich wirft Eden zum zweitenmal nieder, stürzt sich auf ihn und bricht ihm den Helm ab; Ecke dagegen zerrt ihm die Wunden auseinander. Dietrich will Frieden auf eine kleine Weile und Ecen loslassen, dieser aber will keinen Frieden halten. Als Dietrich großmütig ihn dennoch losläßt, beginnt Ecke alsbald wieder zu kämpfen, und es reut Dietrich, daß er den wilden treulosen Gegner freigegeben. In diesem letten heißen Kampfe wirft Dietrich Ecken zum drittenmal nieder und verlangt, daß er sich ergebe; Ede begehrt dasselbe von Dietrich, worauf dieser mit Spottreden

antwortet: Dazu müßte er ja vier Hände haben'. Da der Riese es hartnäckig verweigert, sich zu ergeben, so versucht es Dietrich, weil die goldene Ortnit= Brünne sich nicht durchstechen läßt, mit dem Schwertknauf dem Überwundenen den Todesstreich zu versetzen, doch umsonst; es bleibt ihm nichts übrig, als durch den Schlitz der Brünne hindurch ihn mit dem Schwerte zu durchstechen. Kaum ut dies geschehen, so beginnt Dietrich den gefallenen starken Helden zu beklagen, dessen Name er erst jetzt aus einem Ringe erfährt, welchen Ecke trägt. Er steht auf und sieht ihn an, jes grauft ihm ob dem Manne': im Todesringen springt Ede von der Erde auf und fällt wieder nieder. Noch ist Dietrich bedenklich, dem Toten die Brünne zu nehmen; man könnte glauben, er habe ihn ermordet, da die Brünne nicht zerhauen ist. Doch nimmt er sie, nachdem er sie, die für ihn viel zu lang ift, kürzer gehauen hat, nimmt auch den Helm des Gefallenen, nachdem er den leuchtenden Karfunkel aus seinem eigenen zerschlagenen Helm in ben Helm Eckes gesetzt hat, gräbt bann ein achtzehn Schuh langes Grab, legt den Toten hinein, wünscht ihm Gnad dir Gott lieber Ece' und reitet von dannen.

Wir haben dies Lied aus dem 13. Jahrhundert in einer Form, welche ganz deutlich beweist, daß es in ebenderselben von den Volkssängern der das maligen Zeit ist vorgetragen worden; übrigens ist es noch lange nachher und jogar bis zum Anfange des 17. Jahrhunderts im Volksgesange vorhanden gewesen<sup>19</sup>.

König Laurin bagegen ist uns in der Form eines Volksliedes wenigstens aus dem 13. Jahrhundert nicht überliefert worden, wenn auch das Gedicht wohl ohne Zweifel früherhin gesangmäßig vorgetragen worden ist, wie die Form desselben beweist, welche wir von einem Volksfänger des 15. Jahrhunderts, Kaspar an der Rön, besitzen 20. Es ist dies eine Zwergsage aus Tirol; Laurin, ein Zwergkönig, hat in Tirol einen schönen Rosengarten, der mit einem seidenen Faden ju hut und Schut, statt mit einer Mauer umschlossen war; wer diesen Faden krriß und die Rosen beschädigte, dem schlug er Hand und Fuß ab. Schon vielen Helden war dies widerfahren, als Dietrich von Bern und Wittig sich aufmachten, um dies Abenteuer zu bestehen. Dietlieb von Steiermark, dessen Schwester Similde Laurin entführt hatte, war im Dienste, wenn auch im ge= wungenen, des Zwergkönigs und kämpft mit Dietrich, Wittich und Wolfhart; Hildebrand bringt Frieden zustande, aber Laurin lockt die Helden in einen hohlen Berg, schließt denselben zu, senkt sie durch einen Zaubertrank in einen tiesen Schlaf und wirft sie in einen festen Kerker. Endlich erwacht Dietrich, und im Zorne barüber, daß er gefesselt ist, geht Feuer aus seinem Munde, und mit diesem feurigen Zornesatem verbrennt er seine Bande. Durch ihn werden denn auch die übrigen Helden frei, und es entbrennt ein langwieriger, schrecklicher Rampf mit dem durch einen Zauberring geschützten Zwergkönig Laurin und bessen unterirdischem Zwergvolk, bis endlich dieses meist erschlagen, Laurin gefangen genommen wird. In diesem Kampfe steht Dietlib gegen die Zwerge und führt seine Schwester in die Heimat zurück. Laurin muß mit nach Bern (Verona)

90 Alte Zeit.

ziehen, wo er nach der einen Erzählung als Gaukler sein Brot verdienen, nach der andern die christliche Taufe empfangen muß. — Aus dieser Zwergsage entenahm einst Fouqué einige der besten Motive für seinen Zauberring, nebst Thiodolfs Farten der einzige Ritterroman, welcher diesen Namen verdient, da er sich voll und ganz hineintaucht in die Anschauungen und Gefühle, in den Wunderglauben und die Sangese und Sagenfreude des Mittelalters, während die übrigen Ritterromane des vorigen Jahrhunderts gerade das Gegenteil von dem darstellen, was sie darstellen wollen.

Diese beiden Epen, Ecken Ausfahrt und König Laurin, schildern Thaten Dietrichs, welche er in seiner Jugend, vor seiner Teilnahme an dem Burgundenkampfe ausgeführt hat; ebendahin gehört auch das Lied vom Riesen Sigenot, das von Dietrichs Drachenkämpfen und von seinen Ahnen und seiner Flucht zu den Heunen. Die Sage von Dietrich ist nämlich in ihren Elementen die, daß er von seinem Oheim Ermanrich aus seinem Reiche vertrieben wird, hierauf zu Epel sich begiebt und mit Hülfe desselben einen schweren Krieg mit seinem treulosen Oheim führt, den er in der Schlacht bei Raben (der historischen Schlacht bei Ravenna zwischen Dietrich und Odoaker im Jahre 493) besiegt; gleichwohl aber verweilt er noch zwölf Jahre bei Etel, bis er nach dem Burgundenkampfe, nach dreißigjähriger Abwesenheit, in sein Reich zurückkehrt. Wir haben jedoch oben bereits zu bemerken Gelegenheit gehabt, daß, wie Sigfrid sich seiner mythischen Elemente nach und nach entkleidet, diese umgekehrt an Dietrich, diese ursprünglich historische Person, sich anschließen; sein Feueratem, der übrigens nicht allein im König Laurin, sondern auch noch in mehreren andern Liedern Erwähnung findet, ist dafür Beweis genug, aber auch der plötliche Tod des historischen Dietrich (526) wurde in der Sage mythisch gefaßt: er wurde von Geistern entführt, daß man nicht weiß, wohin er gekommen ist, oder er lebt noch in einer Wüste, um mit Riesen und Drachen zu känipfen bis an den jüngsten Tag. Ein solcher Held, wie Dietrich im Bewußtsein des Volkes war, konnte nicht sterben, wie die andern gewöhnlichen Menschen; er gilt gleichsam für ein Elementarwesen, das wie die Berge, die niemals vergehen, und das Wasser, das niemals verrinnt, unvergängliches Leben hat, eben wie auch Kaiser Friedrich Barbarossa, dieser ganz historische Held, denselben mythischen Zug im poetischen Bewußtsein bes Volkes an sich trägt.

Von den Gedichten, welche Dietrich im Zusammenhang mit Etel, aber außer Zusammenhang mit den Burgunden schildern, möge es hinreichen, die Raben schlacht bei Ravenna) erwähnt zu haben. Dies in einer volksmäßigen, sechszeiligen Strophe abgesaßte Lied ist seinem Kerne nach gut und alt, weshalb ich es auch hier mit anzusühren mir gestatte, seiner uns jetzt vorliegenden Absassung nach aber gehört es erst in das 14. Jahrhundert, und in eine Zeit, in welcher der sich selbst überlassene Volksgesang schon ansing, in der Behandlung des Stosses zu schwanken, in welcher die Sage gleichsam an sich irre zu werden begann. Alt und echt ist die Erzählung von den Söhnen Etels, die hier Scharf und Ort genannt werden; sie sind wider den Willen

ihrer Mutter Helche mit Dietrich nach Ravenna gezogen, um diesem in dem Kampfe wider seinen Dheim Ermanrich beizustehen; Dietrich hat sich für ihr Leben bei der Mutter verbürgt. Vor Ravenna läßt Dietrich sie nebst seinem eigenen Bruder Diether unter Ilsans Obhut zurück. Aber voll Kampfesjehnsucht bitten sie, man möge ihnen gestatten, vor die Stadt zu reiten, sich umzusehen. Da geraten sie in das feindliche Heer und stoßen auf den furcht= baren Helden Wittich, Ermanrichs Mann, der mit seinem Schwerte Mimung auf sie losstürzt. Einen ganzen Tag känipfen sie mit dem alten Helden, welcher erst den einen der Brüder erschlägt und dann dem andern rät, von dannen zu ziehen, da er ungern auch ihn erschlüge; aber dieser will seines Bruders Tod rächen und hält trot seiner noch fast knabenhaften Jugend aus bis zum Ende, da denn Wittich auch ihm die Todeswunde schlägt. Dasselbe Schicksal hat Diether, Dietrichs Bruder. Dietrich verfolgt, sobald er von dem Tode der Heunenfürsten hört, zornig seinen Feind, ihren Töter, Wittich, doch dieser stellt sich nicht zum Kampse, sondern springt ins Meer und wird von Wächilt, einer Meerfrau, aufgenommen. Darauf folgt nun eine schmerzliche und rührende Klage der Königin Helche um ihre Söhne, als sie deren Rosse leer zurücksommen sieht und von Rüdiger nach langem Schweigen hört: die liegen dort bei Raben auf der Heide'. Sie flucht Dietrichen, der ihre Söhne trot seiner Bürgschaft nicht gehütet, vergiebt ihm aber, da sie seinen tiefen Schmerz sieht und seine laute Klage um die gefallenen jungen Helden vernimmt.

Übrigens sind in der Absassung, in welcher uns die Ravennaschlacht überliefert ist, eine Menge unbedeutender Personen, aber auch einige, welche der
ursprünglichen Sage ganz fremd gewesen sein müssen, in die Dichtung eingeschoben; man sieht, es hat das Ganze eine Nachahmung des Nibelungenliedes
werden sollen — es beginnt das Gedicht sogar wie das jezige Nibelungenlied anfängt: "Wollt ihr von alten Mären Wunder hören sagen, von Helden
lobebären" — aber es ist durch dieses Bestreben nur der echte Gehalt der
Sage getrübt, und die Wirkung des Gedichtes geschwächt worden, namentlich
gilt dies von der ganz ungehörigen und störenden Sinmischung Sigfrids, welche
in dem Liede, wie dasselbe gegenwärtig vorliegt, ganz außer Jusammenhang
mit den übrigen Bestandteilen der Sage vorkommt und von dem späten Dichter
auf eigene Hand vorgenommen worden ist<sup>21</sup>.

Auf einer andern Art Willfür beruhet das Volksepos von dem Rosen = garten zu Worms, das letzte aus diesen Sagenkreisen, dessen hier Erwähnung geschehen soll. Nachdem jahrhundertelang die Sagen von Sigfrid und von Dietrich, von der Kriemhild grimmer Rache und von dem Untergange der Burgunden durch den wilden Jorn der eigenen Königstochter waren auf- und abgesungen worden in den deutschen Landen, nachdem besonders Dietrich durch die Entscheidung, welche er im Burgundenkampse durch seine überlegene Heldenstärke in die Wagschale wirst und durch den ungemein reichen Sagen- kreis, den er zuletzt allein um sich versammelte, nachgerade als der hervor-

92 Ulte Zeit.

ragenbste Held neben dem in der Sage schon mehr erblichenen Sigfrid hervo getreten war, und man sich so in gewissem Sinne ausgesungen hatte, wur der bereits im Erlöschen begriffene epische Schöpfungstrieb des Volkes no einmal unwillfürlich durch die Betrachtung angeregt, wie es sich wohl au genommen haben würde, wenn die Helden, die in der echten Sage gar nie zusammenkommen und nicht zusammenkommen können, Sigfrid und Dietrie einmal im Kampfe aufeinander träfen? Wir fühlen einer solchen Frage soft den halb komischen Zug an, den sie an sich trägt, und in der That ist d Ausführung der Antwort auf diese Frage eben unser Rosengartenlied, wie i alsbald nachweisen werde, in wesentlichen Momenten geradezu komisch; n werden aber auf der anderen Seite bei einer genauen und unbefangen Erwägung des epischen Volksgesanges begreifen, daß aus demselben, zum wenn er ganz sich selbst überlassen bleibt, das heißt, wenn bei der gleichzeitig Blüte der Kunstpoesie die größten Dichtergeister nur diese pflegen, nicht au jene in ihre Hut und in ihren Schutz nehmen, solche Fragen sich bilde solche An= und Auswüchse sich bilden müssen. Es ist Willkür in ein solchen Zusammenstellung nicht zusammengehörender Stoffe, aber eine Willki die doch noch auf dem epischen Gesamtgefühl des singenden Volkes, nie auf dem Eigenfinn und der bewußten Erfindung eines einzelnen beruh es ist der Stoß, den sich die bereits im Stillstehen begriffene dichterische L wegung des Volks noch einmal selbst giebt, um nach lange fortgesetztem, gleic mäßigem, ruhigem, edlem Gange zulett noch in kurzen, unsichern Schritt und Sprüngen sich zu versuchen und dann für immer zum Stillstehen fommen.

Kriemhild hält Hof zu Worms — dies ist der Inhalt der Erzählung . und hat daselbst einen schönen Rosengarten (ber Name ist bei Worms ne heute vorhanden), ausgeschmückt mit mancherlei Herrlichkeit und sogar zauberisch Wundern. Zu Hütern desselben ist nebst Sigfrid eine Anzahl seiner Held und der Burgundenmannen bestellt; es wird jedem Trotz geboten, welch diesen Rosengarten schädigen werde; würden aber die Hüter besiegt, so erbie sich der Vater der Kriemhild, der hier der ältesten und echten Überlieferu gemäß Gibich heißt, sein Land von dem Sieger zu Lehn zu nehmen. Auße dem sollen die Sieger einen Rosenkranz und einen Kuß von Kriemhild zu Lohn erhalten. Da macht sich auf Hildebrands Antrieb Dietrich von Be auf, um diesen Kampf zu bestehen, und bestehet ihn mit Glück; Sigfrid u die Burgundenhelden werden überwunden. Die einzelnen Kämpfe sind nic ohne Lebendigkeit und ganz in dem alten Volkstone erzählt, auch ist der sage mäßig feststehende Charakter der Helden — Hagens, Hildebrands, Dietrichs im ganzen festgehalten; nur Kriemhild selbst wird aus der Erinnerung e ihre Rache ein übermütiger, zorniger, fast roher Charakter zum voraus mi gegeben. Die Figur jedoch, welche hier besonders hervorragend auftritt, m entschiedener Vorliebe gezeichnet ist und den Volksgeschmack in Schöpfunge dieser Art am treffendsten charakterisiert, ist der Mönch Issan, Hildebrans

Bruder. Zwanzig Jahre ist er schon im Kloster und bereits alt und grau geworden, doch soll er, da es noch an dem zwölften Helden gebricht, zur Be= gleitung auf dieser Fahrt aus dem Kloster geholt werden. Man pocht heftig an der Klosterpforte, und Ilsan drohet drinnen, es soll' es der entgelten, der des Klosters Ruhe stören wolle. Herr', fagt ihm der Mönch, der hinausgeschaut hat nach dem Anklopfer, jes ist ein Alter mit drei Wölfen im Schild und einer güldenen Schlange auf dem Helme'. "Waffen über Waffen, das ist mein Bruder Hildebrand'. Und bei ihm ist ein Junger auf einem schnellen Rose, ein starker Held von Ansehen, mit einem grimmigen Löwen im Schilde'. . Das ist der Herr Dietrich!' ruft Ilsan und die Pforte des Klosters wird geöffnet. Benedicite, Bruder', redet Hildebrand seinen Bruder Mönch an; dieser beantwortet jedoch die Anrede mit einem Fluch, weshalb denn Hilde= brand immer und immer wieder auf der Kriegsfahrt sei? — Aber als er hört, daß er selbst zur Kriegsfahrt entboten werde ("wir woll'n nach Worms reiten und schaun des Rheines Fluß, nach einem Rosenkranze, nach einer Frauen Kuß'), da erwacht die alte Kampflust des Wölflingsstammes in dem graubärtigen Mönche; mit lustigem Wurfe schleubert er die Mönchskappe in das Gras und unter der abgestreiften Kutte zeigt sich das alte Sturmgewand, das er nie abgelegt. 'Nun', sagt Dietrich, auf Isans Schwert deutend, ich sehe, ihr habt hier auch noch einen guten Predigerstab, wem ihr damit den Bann abschlagt, der hat genug daran bis an sein Grab, und ehe euch die Burgundenherren beichten, ehe würden sie Zweifler'! Ilsan erlangt von dem Abte die Erlaubnis, der Fahrt beiwohnen zu dürfen, als er aber abzieht, lausen ihm die Mönche nach und wünschen ihm alles Böse, weil er sie, über= legen und übermütig, immer bei den Ohren und Bärten umhergezogen, wenn sie nicht thun wollten, was er gebot. In Worms angekommen, läßt er seiner monchisch-wilden Lust den Zügel schießen; er wälzt sich in den Blumen des Gartens, braucht seine Fäuste gegen jeden, der ihm in den Weg kommt, kämpft mit seinem Predigerstabe, als sei er nie im Kloster gewesen, und als er nach dem Siege von Kriemhild den Kuß erhalten soll, reibt er ihr mit seinem rauhen Barte das zarte Antlitz wund; die Rosenkränze, die ihm geworden nnd, nimmt er mit in das Kloster zurück und drückt sie den Mönchen, die ihn bei seinem Abzug gescholten, dergestalt mit ihren Dornen in die Köpfe, daß das Blut herabfließt; dennoch müssen sie ihm helfen, seine Sünden zu büßen, und als sie das nicht thun wollen, wie er verlangt, knüpft er ihnen die Bärte jusammen und hängt sie daran an eine Stange. — Man sieht wohl, unter welchen Umständen und in welchen Lebensfreisen diese ergötliche Volksfigur justande gekommen ist: es ist der volksmäßige Orden der Mendikanten, gegen= über den vornehmer gewordenen und dem Volke schon ferner stehenden Bene= diktinern, der hier, keineswegs etwa zum Spotte, sondern aus reiner Lust des niederen Volkes an den ihm nahestehenden, freilich auch roheren Mendikan= tenorden geschildert ist. Jahrhundertelang blieb auch Mönch Issan eine Lieblingsfigur des deutschen Volkes; die Holzschnittzeichner des 15. Jahrhunderts

94 Alte Zeit.

behandeln ihn mit besonderer Liebe, und weit hinein in die Reformationszi noch wurde er sprichwörtlich angeführt; der Mönch, der in Rabelais und noch besser gezeichnet in Fischarts Gargantua auftritt, hat seinen allgemeinen Charc ter, ja einige seiner besten besonderen Züge von Mönch Ilsan entlehnt.

Das Gedicht, von dem wir reden, die letzte Schöpfung des epischen Be mögens des deutschen Volkes, ist noch vor dem Jahre 1295 verfaßt und ba weit verbreitet gewesen, auch in mehreren, stark voneinander abweichend Recensionen vorhanden, hat später eine Umarbeitung ersahren und sich in t Liebe des Volkes erhalten dis zum Erlöschen aller Erinnerung an die alte Z der Lieder und der Sagen überhaupt; erst tief im 17. Jahrhundert stirbt d Andenken aus an den Rosengarten zu Worms<sup>22</sup>.

Der Sagenkreis der Nordsee, zu welchem wir nunmehr übergehe hat zwar nur ein Gedicht, von dem wir wissen, aufzuweisen, aber eins, welch viele andere, welches die meisten in der älteren wie in der neueren Zeit unser Dichterlebens aufwiegt: das Lied von Gudrun, diese Mebensonne t Nibelungen', wie es gleich nach seiner im Jahre 1815 stattgefundenen Wiedentbeckung mit vollem Rechte genannt worden ist.

Einen eigentümlichen Reiz gewährt dieses Epos schon durch den Horizo: ben es um uns ausspannt — es ist die See mit ihren Wogen, ihren Stürm ihren Schiffen, mit ihren Seekönigen und deren Fahrten; einen weit höher Reiz durch die äußerst gehaltene, zarte und feine Schilderung eines edl Frauencharakters, welcher das hervorstechendste Bild in diesem Heldengemäl ist, so daß dasselbe von der Heldin Gubrun bereits in alter Zeit den Nam erhalten, hat. Insofern bildet das Lied von Gudrun den versöhnenden Gege satz zu dem Nibelungenliede, als dort zwar der vollste Zauber, aber auch i vollste Schrecken der Tiefe des weiblichen Gemütes — hier die strengste Tre bas bemütige Dulden und der niemals entwürdigte Adel einer deutsch Frauenseele zur Erscheinung kommt. Nimmt man hinzu, daß alle übric Charaktere der Dichtung ohne Ausnahme das festeste, sicherste Gepräge, e bewunderungswürdig konsequente, auch nicht durch den leisesten Mißgriff v schobene Haltung bewahren, so kann man nicht anders, als diesem Gedid nächst den Nibelungen die erste Stelle in der Reihe unserer epischen Dichtung mithin in der deutschen Dichtung überhaupt, anzuweisen.

In diesem Gedichte ist die Sage von drei Generationen enthalten: v Hagen, dem Könige von Irland, und dessen Jugendgeschichte, von i Werbung des Friesenkönigs Hettel um dessen Tochter Hilde, und endl von Gudrun, der Tochter von Hettel und Hilde. In der Erzählung v Hettels Werbung um Hilde — denn Hagens Geschichte dürsen wir h übergehen — tritt uns vor allem die Schilderung des Gesanges des Stormarkönigs Horant als eine altberühmte, bei unseren nordischen Stammesverwandt wie bei uns vielsach erwähnte und dargestellte Sage entgegen. Die Abgesandt des Königs Hettel, Horant und seine Mannen, Frute und Wate, hab bei dem Irlandskönig Hagen Zutritt erlangt, um seine ängstlich von il

Gudrun. 95

gehütete Tochter Hilde für ihren Verwandten Hettel zu gewinnen, und schon haben die beiden gewaltigen Kriegshelden Frute und Wate sich das Vertrauen des Königs, sowie Wate wenigstens das scherzende Wohlwollen der königlichen Frauen erworben. — Wate, der breitbärtige, riesige Held, bequemt jich, bei den Frauen sich niederzulassen, und diese fragen ihn scherzend, wie er emst dasit, bunte Borten um das dichtbehaarte Haupt gewunden, was ihm wohl lieber sei, bei schönen Frauen zu sitzen, oder in hartem Streit zu fechten? Und der mächtige Kämpe, der in der Schlacht wie ein wilder Eber limmete (brauste), antwortet ohne Besinnen: wohl dünke es ihm gut, bei schönen Frauen zu weilen, aber doch noch viel sanfter, in harten Stürmen mit dem heergefolg zu fechten. Da lachen laut die Königinnen und fragen, ob dieser Mann denn wohl auch Weib und Kind daheim habe? Schon ist auf diesem Bege einiges Wohlwollen für die Werbung gewonnen, da erhebt Horant seinen wunderbar süßen Gefang an einem stillen Abende in der Burg des Königs am Seeufer, und die Vögelein lassen den Schall ihres Abendliedes schweigen vor dem lieblichen Tone des königlichen Sängers; und wieder am frühen Morgen bei Sonnenaufgang klingen die wundervollen Gesangestöne durch die Burg, daß die Vögelein auch ihr Morgenlied vergessen, daß alle Ehläfer im Königshause erwachen, und der König mit seiner Gemahlin auf die Zinne hinaustritt, und die königliche Jungfrau ihren Vater bittet: "Liebes Väterlein, heiß ihn singen mehr'. Und zum drittenmal am Abende erhebt der Länenkönig seine Stimme, daß die Glocken nie so rein geklungen haben, wie sein Gesang ertönte, daß die Arbeitenden nicht zu arbeiten, die Siechen nicht trank zu sein sich dünkten, die Tiere in dem Walde ihre Weide stehen ließen und die Würmlein, die im Grase gehen, und die Fische, die in der Woge ichwimmen, innehielten auf ihrer rastlosen Fahrt. Und der Sänger gewinnt die Jungfrau für den, der ihn zu der Werbung gesandt hat, sie stiehlt sich weg, geht mit dem Sänger zu Schiffe und wird Hettels Gattin.

Ihre Kinder sind Ortwin und Gudrun. Um lettere wirdt Hartmut, ein Rormannenkönigssohn; aber alte Feindschaft zwischen den Geschlechtern verhindert einen glücklichen Erfolg seines Werbend; dagegen tritt der König von Seeland, Herwig, auf und erkämpft sich die Liebe der schönen Gudrun. Sie wird ihm verlodt, aber kurz nach dem Verlöbnis machen Vater und Verlodter einen Kriegszug in ein sernes Land, und während der Abwesenheit der Beschützer kommt der abgewiesene Werber, der Normanne Hartmut, mit seinem Vater, König Ludwig, vor die Burg gezogen, erobert diese und sührt Gudrun von dannen. Hettel und Herwig mit ihren Helden, unter ihnen vor allen Wate, seinen den Räubern nach und ereilen sie auf dem Vulpensande oder Wulpenwerde, einer Nordseeinsel. Hier wird nun eine, den vorhandenen Zeugnissen zusolge schon in sehr alten Liedern durch ganz Deutschland geseierte, blutige Schlacht geschlagen; wie Schneesturz auf Ihneesturz nach den Stürmen von den Bergen rollt, so sliegen die Speere von den Händen; bis unter die Arme im Meere stehend, sechten die Helden

96 Alte Zeit.

grimmiglich, so daß des Meeres Flut blutgefärbt wurde und in rotem Scheine am Strande fern dahinwogte, so weit wie man mit einem Speere werfen mochte. Der Abend bricht herein und in der sinkenden Sonne wird der geraubten Gudrun Vater, Hettel, von des Räubers Vater, dem Nor= mannenkönige, erschlagen; Wate, grimmig über des Königs Tod, zündet, nachdem das Abendrot am Himmel verloschen ist, ein neues Abendrot auf den Helmen der Feinde an mit seinen geschwinden Schwertschlägen; indes das Dunkel der Nacht läßt sogar Freund an Freund feindlich geraten, und der Kampf wird geschieden. Während der Nacht aber entfliehen die Normannen mit ihrer Beute; der Königstochter mit ihren Jungfrauen wird augenblicklicher Tod in den Wellen gedrohet, wenn sie einen Laut der Klage oder des Hülfe= rufes hören lassen. Zum Nachsetzen in Feindesland sind keine Heereskräfte mehr vorhanden, und Wate nuß still und schweigend in die verlassene Burg einziehen, in die er so oft mit lautem Siegesschall und Jubel eingezogen ift. Wo ift mein lieber Herr? wo sind seine Freunde?' fragt entsetzt die Königin Hilde, als sie Wate so still und mit zerhauenem Schilde einziehen sieht. Ich will Guch nicht betrügen — sie sind alle erschlagen', ist des festen Helden kurze Antwort. Wenn das junge Geschlecht im Lande herangewachsen ist, dann kommt die Zeit der Ahndung für Ludwig und Hartmut'.

In Trauer und Thränen erblickt Gubrun bas Gestade des Normannenlandes und die Burgen am Seegestade; der alte König redet ihr freundlich zu: Wollt ihr, edle Jungfrau, Hartmut minnen, so ist alles dies, was ihr sehet, Euch zu Dienste angeboten. Freude und Königsehre wartet Eurer an Hartmuts Seite'. Gubrun aber antwortet: Ehe ich Hartmut nähme, eher wählte ich den Tod; hätte es sich bei meines Vaters Leben ehedem also gefügt, so möchte es sein, aber jett gebe ich eher mein Leben dahin, ehe ich meine Treue breche'. Das Wort war schwerer Ernst, denn der wilde Normannen= häuptling ergreift im Zorne über diese Antwort die Jungfrau bei dem Haare und schleudert sie über Bord in die See; Hartmut springt ihr nach und kann nur eben noch ihre blonden Zöpfe ergreifen, an denen er sie in das Schiff zurückzieht. — Ein moderner Dichter, hätte er diese Situation erfunden, würde dieselbe sicherlich nur dazu erfunden haben, um das Verdienst dieser Lebensrettung zu gunsten Hartmuts und die daraus entstehende bedenkliche Lage der Jungfrau zu einer Reihe neuer Situationen zu benutzen, um aus diesen die beharrliche Treue der Gudrun um so glänzender hervorzuheben; hier, im Epos erfolgt auch nicht einmal eine leise Andeutung solcher Dinge; das Epos schreitet unverweilt und rasch vorwärts, nur den entscheidenden Thatsachen folgend, und überläßt die Ausmalung des einzelnen dem Gemüte des Hörers oder Lesers. Daß auf diese Weise der Genuß für den, der noch genießen kann und zu genießen versteht, unendlich erhöhet werde, habe ich kaum nötig zu bemerken; einen Roman der neueren Zeit hat man ausgelesen, wenn man ihn durchgelesen hat; das echte Epos läßt sich, sowenig wie das frische Leben selbst, auslesen und im Dienste müßiger Unterhaltung eilig abnuten. — Die Mutter

Gudrun. 97

hartmuts, Gerlinde, empfängt Gubrun aufangs freundlich, bald aber, als auch sie umsonst ihre Überredungskunst an der Getreuen versucht hat, schreitet sie in ihrem "wölfischen" Sinne zu Gewalt und Mißhandlung; die eine Krone tragen sollte, muß die Dienste der niedrigsten Magd verrichten, den Ofen heizen und die Leinwand am Meergestade waschen. Aber ihr Herz bleibt geduldig und ihr Sinn treu; geduldig und treu durch eine Reihe von Jahren voll sich sieds wiederholender, stets gesteigerter Demütigungen und Mißhandlungen.

Da endlich ist die Zeit gekommen, daß in Gudruns Laterland eine Heerjahrt kann gerüstet werden zu ihrer Befreiung. Nach langer gefahrvoller Seereise gelangen die Friesenhelden auf eine Insel, von deren hohen Bäumen aus sie fernher die Normannenburgen aus der See heraufglänzen sehen. Gudrun geht, wie sie seit Jahren gewohnt ist, täglich zum Gestade, die Leinwand zu waschen, da wird ihr in Vogelgestalt ein Engel (ursprünglich eine der Zukunft tundige Meerminne oder Schwanjungfrau, wie deren auch im Nibelungen= liede erscheinen) gesandt, sie zu trösten; und welchen Trost begehrt sie? ihre Rettung aus schmachvoller Dienstbarkeit, aus den schimpflichen Mißhandlungen und Schlägen der Knechtschaft? "Lebt noch Hilbe, der armen Gudrun Mutter? lebt Ortwin noch, mein Bruder? und Herwig, mein Verlobter? und Horant und Wate, die Treuen meines Vaters?' Und kein Wort von ihrer Rettung; den ganzen Tag unterredet sie sich mit ihren Gefährtinnen von dem Leben in der Heimat. Aber zorniges Schelten erwartet die Getröstete bei ihrer Heimkehr von seiten der argen Gerlind, weil sie den ganzen Tag mit dem Waschen zu= gebracht; und des nächsten Morgens muß sie, wiewohl es früh im Jahre, vor Diern, und nachts ein tiefer Schnee gefallen ist, barfuß mit Tages Anbruch durch den Schnee hinaus nach dem wilden Meergestade waten, ihre Wäsche zu An eben diesem Morgen aber kommen Ortwin und Herwig, Kunde einzuziehen, in einer Barke in die Nähe der Stelle, wo die Königstochter, bebend vor Frost im nassen Gewande, an der mit Eis strömenden Meerflut und im stürmenden Märzwinde, tder ihr schönes Haar ihr wild um Nacken und Shultern schleubert, die Leinwand wäscht. Die beiben Kriegsmänner nahen sich den Jungfrauen, die sich schon auf die Flucht begeben wollen, und bieten ihnen den Morgengruß, den sie lange nicht gehört haben, denn bei Frau Gerlind if guten Morgen', guten Abend' teuer. Sie erkennen Gudrun in der schmach= vollen Niedrigkeit ihrer Kleidung und ihrer Magdarbeit nicht, fragen sie aus um Land und Leute, vernehmen, daß das Land wohl gerüstet und stark bewehrt sei, und man hier nur von einem Feinde, den Friesen (Hegelingen), Besorgnis bege. Während der langen Unterredung stehen die Jungfrauen, in der herben Rälte zitternd, vor den fragenden Helden; diese bieten mitleidig ihnen ihre Mäntel, sich darin zu hüllen; aber Gudrun entgegnet: da soll mich Gott bewahren, daß an meinem Leibe jemals einer Manneskleider sähe!' Da fragt auch ihr Bruder Ortwin, ob nicht eine Jungfrau Gudrun einst als Geraubte hierher gebracht worden sei, und Herwig vergleicht wiederholt die Züge der

armen Dienstmagd mit den Zügen der edlen Königstochter, die einst seine Braut war; auch neunt er Ortwin bei Namen. "Ach", sagt Gudrun, wenn Ortwin und Herwig noch lebten, sie wären längst gekommen, uns zu retten; ich bin auch eine von den damals Geraubten, die arme Gudrun aber ist schon lange tot'. Da streckt der Seelandskönig seine Hand aus: "Seid ihr von den Geraubten, so müßt ihr das Gold kennen, das ich an meinem Finger trage, ich bin Herwig genannt, und mit diesem Ringe ist Gudrun mir zu minnen verlobt worden'. Da leuchten die Augen der Jungfrau in heller Freude auf, und wie gern sie auch die Schniach der Dienstbarkeit verborgen hätte, sie ist überwältigt: Das Gold ich wohl erkenne, denn ehedem war es mein; so trage ich noch dieses Gold, das einst mir Herwig sandte'. Allein Bruder und Verlobter können nicht anders glauben, als daß sie, wie das damals sich von selbst verstand, Hartmuts Gemahlin geworden sei, und sprechen ihr Erschrecken barüber aus, daß sie trotzem so niedrige Dienste leisten müsse. Als sie jedoch erfahren, warum sie diese Demütigung und so lange Jahre hindurch erdulde, will Herwig sie auf der Stelle mitnehmen — und es geschieht doch? werden wir fragen? Nein es geschieht nicht; dazu waren die alten Sitten zu fest, zu streng und edel — die Sitten einer alten Zeit, die wir uns zu gern als eine Barbarenzeit denken. Was mir im Sturm des Krieges ist abgenommen worden', entgegnet Ortwin, das will ich heimlich nicht entwenden, und eh ich heimlich stehle, was ich mit Waffenkampf erringen muß, eher mögen, hätte ich hundert Schwestern, sie hier alle sterben'. Die beiden Fürsten fahren zurück nach ihrer Kriegsflotte, und der Sturm auf die Normannenburg wird vorbereitet; Gudrun aber im erwachten stolzen Selbstgefühl und in der freudigen Erwartung einer ehrenvollen Errettung durch Heldenhand, wirft nun die Leinwand, statt sie zu maschen, in die See. Grimmiger Empfang mit schimpflichen Schlägen erwartet sie von seiten der erbosten Gerlind; um der Mißhandlung zu entgehn, stellt (Kudrun sich, als wolle sie nunmehr Hartmut heiraten — in der gewissen Zuversicht, daß es beim Anbruch des Morgens hier auf der Burg viel anders sein werde, als jetzt am Abend. Als Herwig und Ortwin zu dem Heere zurückkehren und die Schmach verkündigen, welche Gudrun so lange Jahre hindurch ist angethan worden, erheben die Helden laute Klage, aber der alte Wate heißt sie auf andere Weise der Königstochter dienen: die Kleider rot färben, die sie weiß gewaschen. Noch in der Nacht — die Luft ist heiter, der Himmel weithin helle im glänzenden Mondschein — soll der Sturm auf die Normannenburg begonnen werden. Noch steht der Morgenstern hoch am Himmel, da schauet eine der Gefährtinnen der Gudrun durch das Fenster, und nach der See hin leuchtet das ganze Gefilde vom hellen Waffenglang, von Stahlhemben und lichten Schilden; und alsbald ruft auch der Wächter hoch von der Zinne: Wohlauf ihr stolzen Necken, Waffen, Herren, Waffen; ihr Normannenhelden auf, ihr habt zu lange geschlafen'. Der Kampf beginnt, tapfer fechtend fällt der Normannenkönig Ludwig unter Herwigs Streichen; die üble Gerlind will dafür Gudrun erschlagen haben, und schon ist das Schwert über ihrem Haupte

Gudrun. 99

gezückt, als Hartmut, welcher von unten der grimmen Mutter mörderische Absücht gewahrt, edelmütig dem Verbrechen wehrt. Hartmut wird gefangen, und der zornige Wate dringt in das Frauengemach, die verdiente Rache an Gerlind zu nehmen; Gudrun verleugnet sie gleich edelmütig, wie Hartmut sie selbst vom Tode errettet hat; aber Wate weiß doch die Rechte zu sinden und schlägt ihr, sowie einer Dienerin Gudruns, die sich als Peinigerin ihrer eigenen Herrin vordem der grausamen Königin Dank verdienen wollte, das Haupt ab; er wisse', sagt er, wie man Frauen ziehen müsse, dafür sei er Kämmerer'. Darauf solgt dann die Heimfahrt, Sühne und dreisache Vermählung, zwischen Herwig und Gudrun, zwischen dem Normannenkönig Hartmut und Hildburg, einer der Gefährtinnen der Gudrun, und zwischen Ortwin, Gudruns Bruder, und Ortrun, der normannischen Königstochter, der einzigen, die im fremden Lande Mitleid mit Gudrun gehabt und ihr tröstlich beigestanden hatte in ihrer tiesen Schmach.

Vorher schon erlaubte ich mir zweimal auf die Verschiedenheit alten epischen Poesie von der modernen Dichtung in der Benutung hier zu Tage liegenden Situationen und poetischen Motive hinzudeuten und das Gedicht von Gudrun ist in der That geeigneter, unsere heutige Poesie zur Vergleichung mit demselben heranzuziehen, als das Nibelungenlied, gegen welches unsere moderne Dichtung schon der Grundlage nach gar nicht aufkommt; der Schluß giebt eine neue Veranlassung zu einer solchen Vergleichung. Es werden drei Vermählungen gefeiert — und wir, die wir über= reizt und übersättigt bei jedem Dichterwerke rastlos nach dem Ende und dessen Effekt hinausstreben, halten diesen Ausgang leicht für das eigentlich beabsichtigte natürliche, aber leider etwas fade Ziel und Ende des ganzen Stückes, woher benn auch Rosenkrang in Königsberg Gelegenheit nahm, die deutsche Helden= poesie ganz naiv in zwei Hauptteile zu teilen: 1) mit traurigem Ausgange, Nibelungen und bergleichen; 2) mit heiterem Ausgange, Gudrun. — Wir würden es nach unserm heutigen, dem Drastischen stark zugeneigten Geschmacke angemessener finden, daß, wie König Ludwig, so auch sein Sohn Hartmut im Kampfe den Heldentod sterbe, da die ersehnte Braut doch nicht die Seine. werben, und auf diese Weise sein edelmütiges Harren und seine Schonung des freien Willens der Geliebten allein den verdienten Lohn erhalten konnte, statt daß er nun eine Gattin aus dem Geschlechte der Sieger hinnimmt und fortlebt, als sei nichts geschehen. Ebensowenig will es uns in den Sinn, daß Ortrun den heirate, durch dessen Heer und Gefährten Later und Mutter im blutigen Tode gefallen sind. Ganz anders unser Epos, welches mitten im wahren, ein= jachen, frischen Leben stehen bleibt und keinen Effekt will, der bloß in dem lustigen Spiele der Gedanken und in dem künstlichen Streite und Widerstreite gemachter Empfindungen seinen Ursprung und sein Ziel hat. Es soll für die fünftigen Geschlechter der Haß gesühnt, es soll Friede werden, sagt das Lied, und als Ortwin in der That Bedenken erhebt, ob Ortrun ihn gern annehmen und ohne Seufzen als Gattin bei ihm weilen werde, da sie doch an Bater und

Mutter gebenken müsse, entgegnet ihm seine Schwester Gubrun: Das eben soll dein Dienst bei ihr sein, zu sorgen, daß sie nicht seufzen dürse. Diese Aussöhnung des ererbten, tiefen Hasses, diese Stammessühne, dieser Völkerfriede, den unser Spos in großartiger Einsachheit an das Ende stellt, ist ein Abschluß, um den wir die alte Zeit nur beneiden, den wir aber auch von ihr lernen können, ist anders unsere heutige Epigonen-Poesie des Lernens, wie sie es bes dürstig, auch noch fähig.

Die Erhaltung dieses unseres zweiten großen Epos verdanken wir Kaiser Maximilian I., welcher dieses Gedicht mit vielen andern (u. a. auch dem Nibelungenliede, dem Zwein, Erec u. s. m.) in einen großen Pergamentband einschreiben und diesen auf der kaiserlichen Bibliothek zu Schloß Ambras in Tirol sorgsam verwahren ließ. Andere Handschriften, als diese erst in dem Jahre 1517 oder wenig früher verfertigte Abschrift sind bis jett noch nicht entdeckt worden. Gerade dreihundert Jahre nach des großen Kaisers Tode wurde zum erstenmal dies sein Vermächtnis aufmerksam und vollständig untersucht und gelesen 28. — In der neuesten Zeit hat sich die Gunst der Zeitgenossen diesem Gedichte in mehrfacher Weise zugewendet; wir haben mehrere vollständige Bearbeitungen desselben und eine (von Gervinus) angefangene aber unvollendete; die erste ist von dem unter dem Namen San Marte bekannten Regierungs: rat Schulz mit viel Liebe unternommen und ausgeführt; in der lyrischen Durchjührung aber geht freilich und leider der unersetzliche epische Charakter des Heldenliedes gänzlich verloren; die andere ist von A. v. Keller in dem Versmaße des Originals, der volksmäßigen Nibelungen= oder Heldenstrophe, und darf sich mit Simrocks Nibelungenübersetzung wohl messen. Die ursprüngliche Frische und Zartheit leidet jedoch auch in diesen Übersetzungen eine sehr merkliche Einbuße.

Es bleibt uns noch übrig, dem sechsten Sagenkreise unseres Volkes, dem lombardischen, einige Augenblicke zu widmen.

Die Gedichte desselben sind König Rother, König Ortnit und Hug- und Wolfdietrich. Das erste derselben gehört der Vorbereitungszeit der Blüteperiode, etwa dem Jahre 1170 an und ist somit der Form nach das älteste, dem Inhalt nach aber das allerjüngste der epischen Gedichte dieses Zeitzaumes.

König Nother herrscht zu Bare (Bari in Apulien, einer ber im Mittelsalter besuchtesten Überfahrtsstätten nach dem heiligen Lande) und sendet, da er sich mit einem "wohlgebornen Weibe, die von allem Aoel sei', vermählen will, zwölf Mannen nach Konstantinopel zu Kaiser Konstantin, um Werbung anzustellen um dessen Tochter. Rother fährt unter fremdem Namen nach Konstantinopel und entführt die Königstochter; Konstantin aber läßt dieselbe dem Rother durch einen Spielmann, der sie auf sein Schiff lock, wieder entreißen. Darauf zieht Rother mit einem großen Heere vor Konstantinopel und zwingt Konstantin, ihm seine Frau wieder herauszugeben. Das Gedicht ist, wie alle Gedichte der Vorbereitungszeit, kunstmäßige Erzählung, jedoch nicht ohne zahlreiche frische und

ielbst starke Züge, namentlich auch von der Treue der Mannen gegen ihren König und des Königs gegen seine Mannen. Eine der am lebendigsten geschilderten Figuren ist die Riesenschar, welche von Rother mit nach Konstantinopel gebracht wird und dort großen Schrecken erregt; einer dieser Riesen tritt mit dem Beine im zornigen Aufstampsen dis an das Knie in die Erde, ergreift einen Löwen und wirst ihn gegen die Wand, daß er zerschmettert wird, nimmt zwei Mühlsteine und zerreibt sie, daß sie knistern und des Feuers Blize herausfahren. Sben dies aber ist Zeugnis späteren Ursprunges, nämlich ein historischer Zug aus den Kreuzsahrten, da hiermit der Schrecken geschildert ist, welchen die West-länder dem Kaiser Alexius I., dem Vater der Anna Komnena, eingejagt haben 24.

Drinit ist der Abfassung nach weit späteren Ursprunges und schwerlich älter als 1250, übrigens ein Volksgesang in der üblichen volksmäßigen sog. Ribelungenstrophe. Auch dieses Gedicht beginnt mit einer Brautsahrt König Drinits nach der Tochter eines heidnischen Königs, welche mit großer Frische und Lebendigkeit geschildert ist — wie z. B. die Helden im heiteren Frühlinge im Vögelschalle über das Meer fahren. Nach schwerem Kanupse erringt Ortnit die Jungsrau, führt sie in seine Heimat, läßt sie tausen und Sidrat nennen und herrscht mit ihr lange Zeit glücklich zu Garda. Sigentümlich ist der Zug, daß die Fremdländerin und Heidin in der beutschen Tugend der Milde (Freisgebigkeit) eigens unterwiesen werden muß.

In die Sage von Ortnit läuft nun ein die weit umständlichere Sage von Hug= und Wolfdietrich, die, in der Form dem Liede von Ortnit ganz gleich, ebenfalls — was den lombardischen Sagen eigen zu sein scheint — mit einer Brautfahrt beginnt. Hugdietrich wirbt um eine Königstochter, gelangt verkleidet in ihre Burg und gewinnt sie. Sein Sohn ist Wolfdietrich, der, als in heimlicher Che geboren, von seinen Brüdern seines Erbes beraubt wird. Im Kampfe wider diese seine ungetreuen Brüder verliert er seine Dienstmannen, fünf durch den Tod, die übrigen durch Gefangenschaft — und dies eben ist der Zug, den ich früher anführte, als von der Treue, dem wesentlichen Elemente der deutschen Heldensage, die Rede war, ein Zug, der auch diesem ganzen ausgedehnten Gedichte seine Weihe giebt, denn wo Wolfdietrich irgend in Not gerät, ist der erste Gedanke nicht an sich, an seinen Tod, sondern an seine elf Dienstmannen: Gott berat mein Dienstmann' — und nun zieht er in der weiten Welt umher und besteht eine lange Reihe von Abenteuern gegen Heiden, Riesen und Drachen, welche im einzelnen viel eigentümliche, kräftige Züge haben, durch ihre lange Folge aber verraten, daß die Sage — die, insofern sie deutsch ist, niemals bloß Abenteuer erzählt, um eben nur Abenteuer vorzubringen, und vor unnötigen, gemachten Verwickelungen sich stets sorgfältig hütet unmöglich vom Anfange an diese Gestalt gehabt haben kann. Auf diesen Irrfahrten trifft Wolfdietrich auch auf Ortnit, welchen er überwindet; der Kampf wird durch Ortnits Gemahlin beendigt und zugleich Sühne gestiftet, worauf Ortnit mit Wolfdietrich auszieht, um diesem seine Dienstmannen suchen zu Wolfdietrich trennt sich jedoch von Ortnit, um nach Jerusalem zu beljen.

102 Ulte Zeit.

pilgern, und während bessen schieft Ortnits Schwiegervater, ber Heibe Nachaol, zwei junge Drachen unter dem Scheine der Freundschaft an Ortnit; als diese Ungeheuer herangewachsen sind, verschlingt eins derselben Ortnit. Dieser Untersang Ortnits ist reich an ebenso einsachen als ergreisenden Zügen, namentlich in der Schilderung der Treue der Tiere, des Hundes und des Pferdes, die Ortnit auf diesem letzten seiner Züge bei sich hat. Später kommt Wolfdietrich zurück, rächt Ortnits Tod an den Drachen, gewinnt hierdurch Ortnits herrliche, sagenberühmte Brünne (Panzer), welcher wir oben im Eckenliede bereits begegeneten, und somit auch dessen Stiwe Sidrat zur Gattin. Nunmehr kehrt er auch zum Kampse gegen seine Brüder zurück, besiegt sie und besreit endlich seine Dienstmannen. Zuletzt übergieht er das Weltreich, welches er beherrscht, seinem Sohne, den er mit seines Vaters Namen, Hugdietrich, genannt hat, und das Gedicht, wie wir es haben, läßt ihn darauf in das Kloster gehen und in einem nächtlichen Kampse mit Geistern sterben 26.

Gerade diese Sagen, welche der Nibelungen und Gubrunsage bei manchen guten, ja vorzüglichen Eigenschaften ganz unvergleichbar nachstehen, sind nebst dem Rosengarten und Laurin, die beinahe dieselbe Stuse einnehmen, diesenigen gewesen, die am längsten und auch in der Zeit der sonstigen gänzlichen Unsbekanntschaft mit unserer ältesten Poesie am allgemeinsten bekannt waren und blieben. Aus ihnen besieht das bekannte Heldenbuch, welches ich in der Geschichte der nächsten Periode wenigstens mit einem Worte werde erwähnen müssen. Von allen den Gedichten, welche wir aus den verschiedenen Gruppen unserer vaterländischen Heldensage hier ausgesührt haben, sind uns die Verfasser völlig undekannt, ebenso wie wir von keinem Verfasser des Nibelungensliedes wissen und wissen können, und mit durch diesen Umstand bezeichnen sie sich uns als echte Volksgedichte. Wenn man für König Ortnit und für Wolfsbietrich Wolfram von Sichenbach, für den Rosengarten und Laurin Heinrich von Ofterdingen als Verfasser angegeben hat, so verdient eine solche Angabe nicht die Müshe, sie nur mit einem Worte widerlegen zu wollen.

Wir haben hiermit den Kreis unserer vaterländischen Spik durchlaufen und abgeschlossen und wenden uns nunmehr zu dem Kunstepos unserer Periode, zu den Erzählungen der höfischen Dichter, welche zwar nicht in dem Grade, wie das Epos der vaterländischen Heldensage, durch unmittels dare großartige Naturwahrheit den unverkünstelten Sinn mächtig und unwidersstehlich anziehen, dennoch aber teils durch die großen Gedanken, welche die Herzen der sinnenden Dichter bewegt haben, teils durch die einfache Würde oder den Glanz und die Zierlichkeit der Darstellung uns in hohem Grade zu sesseln geit überhaupt nicht wetteisern kann, aber in der kunstmäßigen Erzählung allers dings in Parallele mit der ersten Blütezeit unserer Poesie gestellt werden darf,

muß dennoch in einigen dieser Erzählungen der mittelhochdeutschen Kunstpoesie bis auf diesen Tag völlig unerreichte, ja vielleicht überhaupt unerreichbare Muster anerkennen.

Die Form des Kunstepos ist, wie ich schon früher bemerkte, durchgängig die der kurzen Reimpaare, und nur in zwei Fällen zeigt sich eine kunst=mäßige Strophe.

Wir begegnen in diesem Gebiete durchgängig fremden, außerhalb des Kreises unseres Nationallebens liegenden Stoffen und werden dieselben in ähnslicher Weise in gewisse Gruppen zu verteilen haben, wie wir dies bereits mit den Sagenkreisen unseres Nationalepos versuchten.

Die erste dieser Gruppen des Kunstepos hat zum Gegenstande die fransössischen Sagen von Karl dem Großen; trefflich begonnen in der Vorsbereitungszeit dieser unserer ersten klassischen Periode, hat dieser Kreis von Erzählungen während der Blütezeit der Dichtung selbst nur wenige und zum Teil kümmerliche Blüten getrieben. Unsere Betrachtungen desselben werden sich auf das Rolandslied und Wilhelm von Oranse beschränken können.

Die zweite Gruppe füllt die Sage vom heiligen Gral (in Verbindung gesetzt mit der Artussage), und ihr gehören der Parcival Wolframs von Eschenbach, der Titurel und der Lohengrin an.

Die dritte Gruppe sammelt sich um die dem keltischen Volksstamme, den Briten und Wallisen, angehörende Sage vom Könige Artus und den Helden seiner Tafelrunde. Es gehören hierher Tristan und Jsolt Gottsrieds von Straßburg, Erec und Iwein Hartmanns von der Aue, Wigalois Wirnts von Grafenberg, sowie noch eine Reihe anderer Gedichte, welche hier kaum dem Namen nach erwähnt werden können.

Die vierte Gruppe besteht aus Umarbeitungen antiker Gebichte und Sagen; wir werden bahin zu rechnen haben die Sage vom trojanischen Kriege, welche vielsache Bearbeitungen, vom Anfange des 13. Jahrhunderts dis zum Schlusse, gefunden hat, die Sage von Aneas, nach Vergil, bearbeitet von dem Vater der mitteldeutschen Poesie, Heinrich von Veldeke, endlich die Sage von Alexander dem Großen, wie die Sage vom trojanischen Kriege mehrsach bearbeitet.

Eine fünfte Gruppe können wir aus den Bestandteilen der kirchlichen Sage, aus den in dieser Zeit ungemein zahlreichen Bearbeitungen von Heisligenlegenden bilden, an welche sich dann die Weltchroniken und historischen Gedichte anschließen, mit denen wir in den Kreis der kleineren Erzählunsgen, als der letzten Ausläuser und Setzeiser des Epos, übertreten und zugleich auf einem anderen Wege, als der, von dem wir jetzt ausgehen, zu den Greuzen unseres vaterländischen volksmäßigen Spos zurückhehren werden.

Die drei ersten der eben aufgezählten Gruppen, die Karlssage, die Gralsiage und die Artussage, pflegt man auch mit dem Namen romantischer Sage, die dahin gehörenden Gedichte als romantische Poesie zu beseichnen, wiewohl dieser Name streng gefaßt allein der Sage von Karl dem

Großen zukommt; immerhin aber läßt sich der Gebrauch dieses Namens auch von der Gralfage und der Artussage insofern einigermaßen rechtfertigen, wenigstens entschuldigen, als uns beide durch Vermittelung romantischer Dichter zugekommen sind. Vielleicht aber ist es nicht ganz am unrechten Orte, hier eine kurze Verständigung über den Ausdruck romantisch überhaupt zu versuchen, bessen Bedeutung sich seit achtzig Jahren soweit von ihrem Ursprunge entfernt hat, daß wir heutzutage von romantischen Gefühlen, roman= tischen Erinnerungen und Gesinnungen, ja sogar von romantischen Aussichten und romantischen Gegenden reden; nicht immer pflegen wir mit diesen Redeformen die klarsten und bestimmtesten Begriffe zu verbinden, wenigstens gewiß nicht die, welche auf dem Gebiete der Litteraturgeschichte die herrschenden sind oder sein müssen, wollen wir uns nicht in einem Rebel von Unbestimmtheiten und Unrichtigkeiten verlieren, bei welchem mindestens das geschichtliche Interesse sicherlich seine Rechnung nicht finden wird. Roman= tisch, ganz ein und dasselbe mit romanisch, auf deutsch welsch, bezeichnet bekanntlich die Sprache der europäischen Mischvölker — der Italiener, Franzosen, Spanier — welche aus der lateinischen Volkssprache (lingua romana, gegen= über der lingua latina) sich in den ersten Jahrhunderten des sogenannten Mittel= alters gebildet hat; einen Romant nannten demnach die Franzosen der älteren Zeit ein Gedicht in ber Bolkssprache, ber romanischen, gegenüber ben Gedichten in lateinischer Sprache, und lange war dieser Ausdruck in Frankreich gäng und gäbe, ohne daß man daran gedacht hätte, denselben mit Stoffen eben derselben Gedichte, die man allerdings nach Deutschland herüber verpflanzt, zu identifizieren und gleichfalls mit herüberzunehmen. Erst im 16. Jahrhundert wurden einige, oder vielmehr hauptsächlich nur eins dieser romantischen Gedichte mit seinem Namen, der eben dazu gebraucht wurde, seine welsche Abstammung zu bezeichnen, herübergebracht: der abenteuerliche, phantastische Roman Umabis, welcher lange Zeit ein vorzügliches Lieblingsbuch der deutschen Lesewelt war und blieb 26. Seitdem bezeichnete man das Abenteuerliche und Phantastische der französischen Ritterwelt des Wittelalters, wie man dasselbe eben aus dem Amadis kennen gelernt hatte, bald das Phantastische und Abenteuerliche überhaupt mit dem Ausdrucke romantisch. In diesem Sinne sagt noch Wieland: "Noch einmal sattelt mir den Hippogryphen, ihr Musen, zum Ritt ins alte roman= tische Land', um auf diese Weise die phantastische, willkürlich geschaffene, aller Zauber und Wunder volle Welt seines Oberon zu bezeichnen. Die roman = tische Schule der beiden Schlegel hatte es sich zur vorzüglichen Aufgabe ge= macht, das Große der romanischen, besonders der älteren romanischen Poesie uns wieder zu vergegenwärtigen, und wurde von hier aus ganz natürlich auch auf die ältere deutsche Poesie geführt; dies brachte aber den fast lächerlichen Misverstand hervor, nunmehr auch die deutsche Nationalpoesie der alten Zeit mit unter dem Begriffe romantisch zu befassen, während diese zu den roman= tischen Stoffen und Formen fast überall in dem bestimmtesten und entschiedensten Gegensaße steht, und bald wurde das Wort romantisch gleichbebeutend mit mittelalterlich überhaupt, so daß man das Zurückgehen auf die Naturpoesie, auf die Ritter= und Minnepoesie und auf die christlich=kirchlichen Elemente des Mittelalters, welches alles in dem Streben der Schlegel und ihrer Schule lag, unbesehens zusammen als romantisch stempelte. Dieser schreiende Miß= verstand ist heutzutage in der Litterärgeschichte, wenn man allenfalls einige Elementarbücher ausnimmt, gänzlich beseitigt (wenn wir gleich die roman= tischen Gefühle und die romantischen Gegenden und Aussichten noch so bald nicht los werden dürften) und es wird bei uns — denn von dem Widerstreite des Klassischen und Romantischen in der neueren französischen Litteratur kann hier die Rede nicht sein — unter dem Ausdrucke romantische Poesie streng nichts weiter verstanden, als was nachweislich aus den Dichtungen der romani= schen Bölker zu uns herübergewandert ist. Es beschränkt sich dies, wie bereits bemerkt, zunächst nur auf die Sage von Karl dem Großen und einige andere vereinzelte Dichtungsstoffe und Dichtungen; auch die Minnepoesie ist, wenn= gleich mit der romantischen Troubadourpoesie äußerlich in wenigen Punkten verwandt, ihrem Wesen nach deutsch und nichts weniger als romantisch.

Der Sagenkreis von Karl dem Großen wird in der deutschen Poesie vorzugsweise und fast ausschließlich vertreten durch das Gedicht von der Roncevalschlacht oder das Rolandslied, welches, auf französischem Boden entsprossen, seine großartigen Stoffe als fruchtbaren poetischen Samen weit hinaus gestreuet hat über alle Lande, so daß wir nicht allein mehrere franzö= sijche Abfassungen dieses Gedichts und unsere deutsche, sondern auch eine lateinische, eine italienische, eine englische und eine isländische Darstellung dieser Sage besitzen; und wie noch heutzutage in den Pyrenäen die Erinnerung an den Helden Roland in verdunkelten örtlichen Sagen, in den Namen von Bergen, Felsen und Blumen fortlebt, so haben unter uns die Rolandsfäulen in manchen Städten, 3. B. in Bremen, noch das Andenken an den treuen Diener des großen Frankenherrschers erhalten, wenngleich diese Säulen nur die Erinnerung an das Recht Karls des Großen und dessen Pflege, nicht die Sage vom Roland versinnbildlichen sollen. Noch spät hat Roland zu einer bekannten und in mancher Beziehung mit Recht gefeierten italienischen Dichtung den Ramen, aber freilich auch weiter gar nichts, hergeben müssen, denn Ariosts Orlando furioso hat von der echten französischen Sage, wie W. Grimm mit Recht bemerkt, auch nicht einen Blutstropfen 27.

Der Ursprung der Rolandssage beruhet auf einem historischen, noch dazu sehr untergeordneten, ja unbedeutenden Ereignisse der Jahre 777 und 778, und nirgends können wir besser, als bei dieser Gelegenheit sehen, in welchem Vershältnisse die Sagenpoesie zur Geschichte stehet: wie die Sage, wie die Poesie das historische Ereignis ganz fallen läßt oder es willkürlich ausdehnt und weiter gestaltet, dafür aber den Geist der Zeit, die Gesinnung, die dem Ereignis zu Grunde liegt und dasselbe begleitet, die Stimmung des Volkes, welches zunächst durch diese Begebenheit berührt wird, und mit einem Worte das Ideal des Jahrhunderts in vollem Glanze und mit einer Wahrheit und Sicherheit, die

106 Ulte Zeit.

keine Geschichte erreicht, aus demselben hervortreten läßt. Läßt sich boch kaum mit Sicherheit behaupten, daß Roland eine historische Person sei. Es erzählt nämlich Eginhard, es sei im Jahr 777 eine Gesandtschaft des Statthalters von Caesaris Augusta (jett Saragossa) nach Paderborn zu Kaiser Karl dem Großen gekommen, ihn um Hülse gegen den Emir Abderahman zu bitten; Karl sei im folgenden Jahre nach Spanien gezogen, aber alsbald nach der Eroberung von Saragossa durch einen neuen Aufstand der Sachsen zurückgerusen worden; auf diesem Rückzuge habe das Heer durch den Übersall eines Vergvolkes in den Pyrenäen einen nicht ganz unbedeutenden Verlust erlitten, und dabei sei denn, wie manche Handschriften hinzuseten, Hruodlandus geblieben.

Aus dieser ganz farblosen, man könnte fast sagen trivialen — weil in jedem Kriege sich wiederholenden — Begebenheit hat denn die Sage im Verlaufe der Jahrhunderte ihre goldenen Fäden zu einem der glänzendsten Gewebe gesponnen, welches die romanische Poesie aufzuweisen hat, und wenn auch in den Übertragungen in fremde Zungen der Glanz dieses Goldes etwas verblichen ist, das echte Gold bewährt sich bennoch fast in allen jenen vorher berührten Übertragungen, am besten in unserm deutschen Gedicht. — Kaiser Kark wird dargestellt als der mächtige Schützer der Christenheit, sein Kampf mit den Mauren in Spanien als der Kampf des Christentum mit dem Heidentum, sein Sieg als der Sieg der dristlichen Kirche über den Unglauben, und so ist der Tod Rolands im Thal zu Ronceval ein Abbild der zeitlich unterliegenden und dennoch in ewiger Herrlichkeit triumphierenden Gemeinde der Das Heldentum, welches hier erscheint, ist ganz oder fast ganz bes nationalen Gewandes entkleidet, welches uns im Nibelungenliede fesselt dafür erinnert es an das Heldentum Josuas, des Sohnes Nun, an das Heldentum Baraks, Gibeons und Davids, aber um noch näher bei der Sache und bei den eigenen Andeutungen des Gedichtes zu bleiben, an das Heldentum der Heerscharen, welche die Erzengel in der letzten Zeit heranführen werden zum letten Kampf wider den Antichrift. Die Helden sind allesamt Glaubenshelden, Werkzeuge in Gottes Hand, dem sie als Märtyrer sich zu opfern schuldig sind; sie wollen mit ihrem Schwerte nicht den König und Stammesherrn schützen, nicht Ruhm und Ehre erwerben, nicht Rache nehmen an den Feinden — sie wollen von dem allen nichts, sie wollen sich das Himmelreich erkämpfen. Diese Gebanken bewegten das Frankenreich schon fast hundert Jahre vor Karl dem Großen; Karl Martells Sieg bei Tours war durch diese Ideen erfochten, war durch diese Ideen zum heiligen Siege geworden; an den großen Friedenskaiser Karl aber knüpfen sich in der Gewißheit des errungenen Sieges und des gesicherten Besitzes diese großen Gebanken um so eher an, da nun in ihm der occidentalischen Christenheit ein weltliches Oberhaupt wiedergegeben war. Mochten nun die Thaten Karls gegen die Ungläubigen von einem Belange sein, von welchem sie wollten: in ihm hatten sich einmal Sieg und Herrschaft des dristlichen Frankenreichs verkörpert, und auf ihn wurden die früheren

Thaten des dristlichen Helden übertragen, in ihn sein Uhnherr Karl der Hammer gleichsam transfiguriert.

Im westlichen Frankenlande, oder wie es in deutscher Sprache vom 10. dis zum 15. Jahrhundert hieß, in Kerlingen, mochten nun die Ersählungen von diesen großen Thaten der Christenheere und von der Herrlichkeit des christlichen Frankenkönigs und römischen Kaisers in begeisterten Sagen von Geschlecht zu Geschlecht fortgepflanzt worden sein, und als wieder eine Zeit herannahte, in welcher das christliche Heldentum, wie dreihundert Jahre früher, zu lebendiger und glänzender Erscheinung kam, gestalteten sich diese Sagen zu Liedern, in welchen das alte christliche Heldentum aus dem Spiegel des neuen glänzenden Kreuzrittertums in leuchtenden Farben wiederstrahlte. Diese Sagen oder Lieder haben Sammlung und Auszeichnung gefunden in einer unter dem Namen Turpins um das Jahr 1059 abgefaßten lateinischen sogenannten Chronik 28; später folgten französische Auszeichnungen, und aus einer derselben ist das Gedicht übertragen, mit welchem wir uns gegenwärtig beschäftigen.

Difenbar tragen sowohl die Aufzeichnungen Turpins als die französischen Epen deutschen Grundcharakter, wie er im Karolingerreiche zu Karls des Großen Zeit noch vorherrschte, der von dem Charakter des französischen Ritterstums, wie er bereits im 12. Jahrhundert sich ausgebildet hatte, wesentlich verschieden ist: die Züge sind überall strenger, sester, ernster, altertümlicher, als der Geist der damaligen französischen Ritterpoesie mit sich brachte, und so baben wir denn die eigentümliche, interessante und vielsach belehrende Ersicheinung, ursprünglich deutsch Gedachtes, deutsch Empfundenes von einem fremden Volksgeiste ausgefaßt und dann erst wieder zu uns als Übertragung aus dem Fremden zurückgeführt zu sehen. In Deutschland dagegen hat niemals eine Sage aus dem kerlingischen (oder wie wir uns gewöhnt haben, volltönender aber auch pedantischer zu sagen: karolingischen) Lebens und Thatenkreise bestanden, geschweige denn zu einem Volksliede sich gestaltet.

So sind denn nun diese Darstellungen ursprünglich deutsch-christlichen Heldentums zwar nicht als Lied, sondern als Erzählung, aber immer als große artige und edle Erzählung herübergekommen. Daß wir jedoch eben kein Spose ersten Ranges, dem Nibelungenliede und der Gudrun vergleichbar, vor uns haben, wenn auch allerdings der innere Organismus dieses Gesanges von Ronceval auf eine Zusammensehung aus mehreren alten Liedern hinweist, daß wir nicht einen Volksgesang von Volksthaten, rasch wie die Thaten, geschwind wie die Schwerter in den Händen der schnellen Helden, die die Thaten thun, sondern eine Erzählung der Kunstdichtung vernehmen, das offenbart sich an den oft langen Beratungen und Reden in öfterer, zuweilen zur Einförmigkeit herabsinkender Wiederkehr, das offenbart sich an der oft sehr unverständlichen, die in das einzelste herabgehenden Nomenklatur von Helden und Heerscharen, an der einförmigen, mehr historisch referierenden als aus lebendiger Anschauung gestossenen Aufzählung der einzelnen Kämpfe, sowie an der nicht selten eins

gemischten, die Kleider= und Wassenpracht des Südens darstellenden Schilde rung — lauter Züge, von dem unser nationales Epos in seiner Reinheit und Ursprünglichkeit nichts weiß. — Es sei mir darum gestattet, nur den Gang der Fabel im allgemeinen darzustellen und einige der besten Züge der Dichtung diesem Abrisse anzuschließen, zuvor aber über die äußere Geschichte unseres Rolandsliedes nur soviel kurz zu bemerken, daß dasselbe von einem Geistlichen, der sich den Pfaffen Konrad nennt, auf Beranlassung des großen Welsenfürsten, Herzog Heinrich des Löwen, zwischen den Jahren 1173 und 1177 aus einem französischen Original nach zuvor gefertigter lateinischer Stizze übertragen ist <sup>29</sup>.

Der deutsche Dichter beginnt mit einer Anrufung Gottes, die nachher bei Gedichten ähnlichen, christlichen, Inhalts festgehalten und fast typisch geworden ist:

> Schöpfer aller Dinge, Raiser aller Könige, Wohl, du oberster Ewart (Priester und Richter) Lehre mich selbst deine Worte, Sende mir zu Munde Deine heilige Urkunde, Daß ich die Lüge vermeide, Die Wahrheit schreibe, Von einem teuerlichen Mann, Wie er das Gottes Reich gewann, Das ist Karl der Kaiser; Vor Gott ist er, Denn er mit Gott überwand Viel manche heidnische Land, Damit er die Christen hat geehret.

Raiser Karl zieht, von einem Engel gemahnt, mit seinem Heere und zwölf Fürsten nach Spanien, um die Heiden zu bekämpfen, und unterwirft sich das Reich dis auf Saragossa, wo der Heidenkönig Marsilie herrscht; dieser berät sich in seiner Bedrängnis mit seinen Bafallen, und der kluge Greis Blanscandiz macht den Vorschlag, den Kaiser durch scheinbare Unterwerfung — Anerdieten, die Tause anzunehmen, und Geiselstellung — zu besänstigen; dann werde er abziehen, und man könne über die Jurückbleibenden herfallen. Der Rat wird angenommen, und Blanscandiz begiebt sich mit der Gesandtschaft und den Geiseln nach Corderes, welche Stadt Karl eben belagert. Palmen in den Händen und zehn weiße Maultiere mit Gold beladen bei sich führend, steigen sie von dem Berge herab in das Thal, da erblicken sie überall zahllose kühne Helden, geschart unter den flatternden grünen, roten und weißen Fahnen; die Felder sehen sie weit ringsum von Wassen schimmern, als wären

τ

ne rotgülden. Näher zu der Hofstatt des Kaisers gelangt, sehen sie hier das Gatter, hinter welchem grimme Löwen mit Bären fechten, dort die jungen Ritter im Schießen und Springen, im Schwerthieb und Schildschlag fröhliche Spiele üben; sie hören sagen und singen und aller Orten mancherlei süßes Zaitenspiel; zahme Abler schweben über den Häuptern der Fürsten und der edlen reichgeschmückten Frauen, ihnen Schatten zu gewähren gegen die Sonnen= glut, und leichte Falken steigen hurtig auf und nieder; aller Welt Wonne war da viel. In ruhiger Majestät sitzt inmitten dieser Herrlichkeit der Kaiser; seine Augen leuchten wie der Morgenstern, so daß man ihn von ferne kannte und niemand fragen durfte, wer der Kaiser sei; niemand war ihm gleich; mit vollen Augen konnten die Gesandten ihn nicht anschauen; der leuchtende Glanz ieines Antlites blendete sie, wie die Sonne um den Mittag; den Feinden war er schrecklich, den Armen heimlich (zutraulich, freundlich), im Volkskriege negielig, dem Verbrecher gnädig, Gott ergeben, ein rechter Richter, der die Rechte alle kannte und sie allem Volke lehrte, wie er sie von den Engeln gelernt hatte; und mit dem Schwerte endlich war er Gottes Knecht.

Der Kaiser trägt in einer Beratung mit seinen zwölf Fürsten diesen das Anerbieten des Heidenkönigs vor. Roland, Olivier, Turpin und Naimes von Bayerland, den Trug durchschauend, sind dagegen; Genelun aber, das Haupt des Mainzer Basallenhauses, wirft seinem Stiefsohne Roland Blutdurst vor und rät zur Annahme. Es wird beschlossen, an Marsilie eine Botschaft zu ienden; zu diefer erbietet sich Roland und andere, sie erhalten aber die Ein= willigung des Kaisers nicht. Da schlägt Roland seinen Stiefvater Genelun vor: dieser erbleicht und verwünscht seinen Stiefsohn, der diesen Vorschlag nur gemacht habe, ihn dem gewissen Tode preiszugeben, kann jedoch nicht ausweichen; Karl reicht ihm den Handschuh, Genelun aber läßt ihn, ein böses Borzeichen, zur Erde fallen; dann rüstet er sich und siebenhundert seiner Mannen mit köstlicher Pracht und ziehet mit Blanscandiz nach Saragossa. Der listige Blanscandiz, dem der Haß Geneluns gegen Roland nicht entgangen ist, weiß den ersteren dahin zu vermögen, Roland zu verraten, ihn samt seinen Genossen dem Schwerte der Mauren zu überliefern. Nachdem Genelun mit Marsilie sich verständigt, giebt er diesem den Rat, in der Verstellung gegen Karl fortzufahren, alle seine Forderungen zu erfüllen, und wenn Roland zur Hut in Spanien zurückgelassen werbe, diesen zu überfallen und zu erschlagen. Der Verräter erhält reiche Geschenke.

Genelun kehrt zu Karl zurück, wird ehrenvoll empfangen und erteilt den Rat, Roland mit der Hälfte von Spanien zu belehnen. Dies wird angenommen, obgleich den Kaiser in der nächsten Nacht schwere Träume bekümmern. Poland geht zu seiner Bestimmung ab und wird von einem unzählbaren seindlichen Heere empfangen. Dreimal wird das Heer der Heiden vernichtet, aber auch die Christenschar schmilzt mehr und mehr zusammen, und immer neue Scharen läßt der Heidenkönig Marsilie anrücken. Da nahet die Katastrophe im vierten und letzten Kampse. Mit lautem Schalle dringen die Heiden auf

110 Ulte Zeit.

die Walstatt, sie singen ihr Kampflied, ihre Heerhörner klingen, und das Tosen ber viel Tausende mit ihrem Waffenschalle, ihrem wilden Kriegsgesange und Hörnerklange erfüllt die Ebenen weithin bis zu den Bergen. Aber noch einmal stürzt das Häuflein der christlichen Helden sich mutig unter die ungeheuere Schar; freudig klopfen die Heldenherzen; den Helm auf den Schild gestemmt, sprengen sie tief in das grimme Gewühl, und die Heiden lernen, daß Durandarte und Altecler, Rolands und Oliviers Schwerter, noch da sind, und daß sie zu früh gesungen haben; der rechte Herr thut Wunder durch sein Volk, und so thut er noch heute: wer in Treuen mit ihm ist und zu ihm rufet, dem kann er heute auch noch wohl helfen. Man sah die vlinsharten (feuer= steinharten) Helme wie vom lichten Feuer brennen, gleich als ob vom Himmel Feuer zur Erde komme und der Suontag (der Tag des Gerichtes) anbreche über alle Welt. Aber immer neue schwarze Scharen rücken gegenüber an, gleich als wenn die Wälder sich bewegten und alle Blätter lebendig würden, und im Haufen fallen die tapferen Streiter; das Todesdunkel, welches die lichten Augen umhüllt, das Todeswanken der starken Heldenleiber und den bitteren Todes= schmerz tragen sie williglich, denn sie haben um das Gottesreich gefochten; ihre Leiber liegen unter den Heiden, aber ihre reine Seele hat Gott zu sich Den Übrigbleibenden redet der Bischof Turpin zu, die arme Seele zu bedenken, daß diese Gnade gewinne; von hier komme keiner wieder in die Heimat, es sei ihrer aller jüngster Tag; die Leiber werde der Kaiser an den Heiden rächen. Da endlich greift Roland zu seinem elfenbeinernen Heerhorne, Olifant, faßt es mit beiden Händen und bläst so gewaltig, daß der Ton des Hornes den Schall der Heibenschlacht übertäubt. Der weitentfernte Kaiser hörte den Klang und kehrte um zur Hülfe, aber inmittelst fallen auch die letten, Olivier, Turpin und zu allerletzt auch Roland. Die Kräfte, die ihm der heranrückende Tod noch übrig läßt, wendet Roland an, seine zwölf vor ihm gefallenen Gefährten zu begraben, dann setzt er sich auf einen Felsen, um still ben Tod zu erwarten, und schlägt noch sein gutes Horn Olifant zu Stücken auf dem Haupte eines Heiden, der ihn für tot hält und ihn berauben will. Sein Schwert Durandarte, das dem Könige des Himmels gedient hat, soll nicht in Heidenhände fallen; er versucht es auf dem Felsen zu zerschlagen, er versucht es mit zehn Hieben nacheinander, aber das Schwert, das ihm treu war in allen Schlachten, bleibt ihm treu, solange noch seine Hand es berührt: ohne Mal und Scharte steht es vor ihm, leuchtend wie in den Tagen der Siege, so auch in der Stunde des Todes. Nun nimmt der Held Abschied von der treuen Waffe, die ihn in alle Völkerkriege gegen die Lombarden und gegen die Sachsen, gegen die Mauren und Sorben begleitet hat, und giebt sie in die Hände des rechten Streiters, Christi, zurück; zu ihm ruft er für seinen Kaiser, für alle Kerlinge, daß er sie mit seinem rechten Arme geleiten wolle, und nun neigt er das Haupt in zeitlicher Todestrauer, um vom nächsten Augenblicke an sich ewig zu freuen mit den Erzengeln, den Führern der Himmelsheere.

Karlmainet. 111

Es folgt dann noch die Rache, welche der nach Rolands Tode anstommende Kaiser Karl an den Heiden nimmt, die Totenklage um Roland und die Strafe an dem Verräter Genelun, der in Aachen von Pferden zerstissen wird.

Wir werden zugestehen müssen, daß eine Reihe echt epischer, ja zum Teil großartiger Züge in diesem alten Gedichte enthalten sei; erwägen wir nur den einen sehr harakteristischen, wie der christliche Held sein treues Schwert versnichten will (und nach der französischen Sage wirklich in das Wasser versnichten will (und nach der französischen Sage wirklich in das Wasser versenkt), damit es niemand anders, als dem Herrn des Himmels diene; das heidnische Sigfridsschwert volldringt dagegen nach des Helden Tode in anderen Händen die Rache für diesen Tode. — Die Bearbeitungen aber, die der Rolandssage überhaupt und diesem älteren Gedichte des Pfassen Konrad insonderheit in der bald andrechenden Blütezeit der Poesie so sehr zu gönnen gewesen wäre, fand es erst an der äußersten Grenze derselben, und zwar zu seinem entschiedenen Nachteile; ein österreichischer Dichter, der Stricker genannt, dem wir später auf einem ihm besser zusagenden Gediete wieder begegnen werden, übernahm eine ausdehnende Umschmelzung des Rolandsliedes des Pfassen Konrad, wobei die echt epischen Stellen größtenteils in der Kunstpoesse gänzlich untertauchten, die beschreibenden und aufzählenden an ermüdender Breite zunahmen \*1.

Außer diesem Gedichte von Roland haben wir aus dem kerlingischen Sagenkreise ein wenig späteres, auf der Scheide zwischen der Vorbereitungszeit und der Blütezeit liegendes Gedicht von Karls des Großen Jugendzeit, sonst unter dem Namen Breimunt, jett als Karlmainet bekannt82, aus der Nachblüte der Poesie auch noch einige unbedeutende Stücke, aus der höchsten Blütezeit aber nur eins, welches sich wenigstens mittelbar an Karl ben Großen, mehr an Ludwig den Frommen, anlehnt: Wilhelm von Dranse von Wolfram von Eschenbach, eines der in der Form vollendetsten Gedichte unseres Dichters, ja der ganzen Kunstpoesie dieses Zeitraumes überhaupt. Auch dieses ist nach einem welschen Originale gedichtet, welches Landgraf Hermann von Thüringen dem deutschen Dichter verschaffte. Es enthält jedoch nicht die ganze Sage, sondern nur deren Mitte; der Anfang ist also von dem Dichter absicht= lich weggelassen; ob die Erzählung aber absichtlich oder zufällig abge= brochen sei, ist schwer zu sagen. Das Interesse, welches der Stoff einflößt, ist nur untergeordneter Art; von ungemeinen und stets auf neue anziehenden Reizen ist die Darstellung; eben darum aber darf ich mir die Analyse des Gedichtes wohl erlassen und nur anführen, daß um 1259 ein sehr mittelmäßiger Dichter, Ulrich von Türheim, die Fortsetzung, etwa 15 Jahre später ein nicht besserer, Ulrich von dem Türlin, den Anfang der Wilhelmssage gedichtet hat, zum Beweise, daß an den kerlingischen Sagen sich, außer dem einzigen Wolfram, nicht die besten Dichter unserer mittelhochdeutschen Blütezeit versucht haben, und daß, wie ich früher angemerkt, manche Erscheinungen der Vorbereitungszeit nicht so fortgeführt wurden, wie sie in der Vorbereitungszeit versprachen 38.

Noch erwähne ich, um mich nicht bem Vorwurfe auszuseten, ein vielzgenanntes und in den Elementarbüchern der deutschen Litteraturgeschichte noch immer fortgeführtes Werk aus dem Sagenkreise Karls des Großen vergessen zu haben, die Heim on klinder, eine Sage, in welcher eine ungemein poetische Kraft liegt, die sich in dem noch heute gern gelesenen Volksbuche durch so viele Jahrhunderte hindurch bewährt hat. Es ist dies die weltliche Seite der Sage von Karl dem Großen, der Kampf mit seinen Vasallen; eben diese aber hat in der Zeit, von welcher wir reden, in Deutschland gar keine Bearbeitung gefunden, und das Werk, welches in den Elementarbüchern an dieser Stelle siguriert, ist die ziemlich geistlose und schale Übersezung eines niederländischen Gedichtes, welche um 1470 von einem hessenkasselschen, nachher kurpfälzischen Singmeister, Johannes Grumelkut, sonst Johann von Soest genannt, verfertigt wurde, also, sollte sie ja der Erwähnung wert sein, erst in der folgenden Periode angeführt werden könnte, was wir jedoch nunmehr billig unterlassen dürsen der Grumelken dürsen der bürsen bürsen diesen der bürsen der bürsen diesen durch bürsen diesen der bürsen der billig unterlassen dürsen der bürsen der bürsen der billig unterlassen der bürsen der bürsen der bürsen der bürsen der billig unterlassen der bürsen der bender bürsen der bürsen der billig unterlassen der bürsen der bender billig unterlassen der ber beweichte der bender billig unterlassen der ben der bender billig unterlassen.

Ebenso ist das Gedicht von Flos und Blankflos (Fleur et Blanche-fleure, Rose und Lilie) dem Sagenkreise von Karl dem Großen nur äußerlich verwandt; das Beste, was es enthält, ist die Schilderung der zärtlichen treuen Liebe der beiden Hauptpersonen, so daß es überhaupt weniger hierher als in das nachher zu berührende Gediet der poetischen Erzählung zu stellen ist.

Wir verlassen hiermit den ersten der fremden Sagenkreise, den karolingis schen, ober im strengsten Sinne romantischen, um zu dem zweiten, dem Sagenfreise von dem heiligen Grale, überzugehen. Hiermit treten wir nun ein in eine Welt voller Wunder, in einen Zauberkreis voll der feltsamsten, abenteuer= lichsten Gestalten, voll phantastischer Gebilde, bald der glühendsten Einbildungskraft, bald des ernstesten Tiefsinnes, bald in den brennendsten Farben strahlend und in den buntesten Schmelz der reichen Phantasie des glänzenden Mittels alters schillernd, bald Grau in Grau gemalt, in farblosem Nebel und fahler Dänmerung fast verschwimmend. Zu kühnerem Fluge hat die Dichterphantasie ihre Regenbogenschwingen niemals entfaltet, nicht im Altertume, nicht in der Neuzeit, als in der Darstellung der Sage vom heiligen Grale, die so ganz dem tiefen Sinnen und dem heiteren Spiele, dem ernsten Glauben wie der fröhlichen Weltfreude der schönen Hohenstaufenzeit entsprach. — Eine nur einigermaßen befriedigende Schilderung diefer Wunderwelt von Sagen zu geben, übersteigt bei weitem meine Kräfte, würde aber auch den Raum überschreiten, welcher diesem Gegenstande hier nur zugemessen werden kann. Wenn ich deshalb nur einige Andeutungen und Bruchstücke zu geben vermag, so bitte ich um die gütige Nachsicht meiner Lefer, die ich kaum jemals mehr als bei dem Wagnisse dieser Schilderung in Anspruch zu nehmen habe.

Tief in den Jdeeen des urältesten Heidentumes, in den Mythen Hindostans wurzelt die Sage von einer Stätte auf der Erde, die — nicht berührt von dem Mangel und Kummer, von der Not und Angst dieses Lebens — des mühelosen

Grassage. 113

Genusses und der ungetrübten Freude reiche Fülle dem gewähre, welcher dorthin gelange, von einer Stätte, wo die Wünsche schweigen, weil sie befriedigt, und die Hoffnungen ruhen, weil sie erfüllt sind, von einer Stätte, wo des Wissens Durst gestillt wird, und der Friede der Seele keine Anfechtung erleidet. Es ist die Sage vom irdischen Paradiese, die sich abspiegelt in den Göttermahlzeiten und Sonnentischen der frommen Athiopen, von welchen Homer und Herodot erzählen, wie in dem seligen, von süßem Vogelgesange und leisem Vienensummen durch= tönten Haine Cribavana im Sitantagebirge, von dem das Hinduvolk zu jagen weiß, als der stillen Heimat aller Weisheit und alles Friedens. Paradies im Bewußtsein der späteren, stets mehr an ihrem Gott und sich selbst irre werbenden Menschheit immer tiefer zurücktrat, blieb nur noch ein Edelstein des Paradieses, gleichsam eine heilige Reliquie, doch mit Paradieseskräften ausgestattet, auf der Erde zurück, der bald, wie im Hermesbecher der Dionnsus= mysterien, als köstliche Schale gebacht wurde, aus welcher die goldnen Himmelsgaben sich noch in später Zeit wie in der entschwundenen glücklicheren, reichlich ergössen; bald als Heiligtum, als sichtbarer Arm Gottes auf Erden, einen eigenen unverletlichen, das Paradies auf Erden sinnbildlich darstellenden Tempel erhielt, wie die Kaaba zu Mekka. Spielen doch in die Märchen unserer Kind= heit noch herein die Träume von dem sich selbst mit Früchten und Fleisch bedenden Sonnentische der Athiopen — ist doch unser Tisch chen deck bich nur die lette in menschlicher Weise dunkle Ahnung der Paradieseszeit, die wir mit unsern fernen Stammesverwandten in Indiens Bergen teilen; ist doch das Streben nach dem Stein der Weisen das irdische nie gestillte Suchen nach jenem verlornen Edelstein des Paradieses.

Diese Sagen, auf heidnischem Boden erwachsen, ergriff nun der tiefzimerliche Geist des christlichen Mittelalters und bildete sie aus zu einer christlichen Mythologie, der tiefsinnigsten, dem Kerne des christlichen Erkennens und Glaubens am nächsten verwandten, die sich aus dem Sinnen und Betrachten christlicher Gemüter jemals gebildet hat. Es ist gleichsam die Fabel der Erlösung durch den Mensch gewordenen Gottessohn, die Fabel der christlichen Kirche, die wir in der Sage vom heiligen Gral und dessen Hütern besitzen.

Ein köstlicher Stein von wunderbarem Glanze, so lautet der christliche Mythus, war zu einer Schüssel verarbeitet im Besitze Josephs von Arimathia; aus diesem Gesäße reichte der Herr in der Nacht, da er verraten ward, selbst seinen Leib den Jüngern dar; in dieses Gesäß wurde, nachdem Longinus die Seite des am Kreuze Gestorbenen eröffnet, das Blut aufgesangen, welches zur Erlösung der Welt gestossenen war. Dieses Gesäß, an welches sich somit die Delterlösung und die Darbringung des christlichen Opfers äußerlich und sichtbarlich anknüpste, ist darum mit Krästen des ewigen Lebens ausgestattet; nicht allein, daß es, wo es verwahrt und gepslegt wird, die reichste Fülle irdischer Güter gewährt — wer es anschauet, nur einen Tag anschauet, der kann, und wäre er auch siech dis zum Tode, in derselben Woche nicht sterben, und wer es steig anblickt, dem wird nicht bleich die Farbe, nicht grau das Haar, und schauete

er es zweihundert Jahre lang an. Dies Gefäß eben ist der heilige Gral (denn Gral bedeutet Gefäß, Schüssel), und es symbolisiert dasselbe die durch die Vernittelung der Kirche dargebotene Erlösung des Menschengeschlechtes durch das Blut Jesu Christi. An jedem Karfreitage bringt eine leuchtend weiße Taube die Hostie vom Himmel in den bald von den Händen schwebender Engel, bald reiner Jungfrauen getragenen Gral hernieder, durch welche die Heiligkeit und die Kräfte des Grales erneuert werden. — Dieses Heiligtums Hüter und Pfleger zu sein, ist die höchste Ehre, die höchste Würde der Menschheit. Nicht jeder aber ist dieser Ehre würdig; Psleger des Grales kann nur ein treues, sich selbst verleugnendes, alle Eigensucht und allen Hochmut in sich vertilgendes Volk, König und Pfleger dieser Hüter nur der unter diesen Treuen und Demütigen demütigste und treueste, der reinste und keuscheste Mann sein. Es ist die Pflege des Grales ein geistliches Rittertum edelster Urt, welches sich wie in Demut und Reinheit, ebenso auch in kräftiger Mannheit und unerschrockener Tapferkeit, wie in Treue gegen den Herrn des Himmels, ebenso auch in der Treue gegen die Frauen, wie in der Selbstverleugnung und stillen Einfalt, so auch in der höchsten Weisheit glänzend offenbart. Diese (Bralspfleger heißen Templer als Hüter des Graltempels (Templeisen), und es liegt offenbar eine nahe Beziehung in diesen Gralspflegern zu dem Ideal des driftlichen Heldentums, den Tempelrittern, wie sie im Anfang waren. Es war nämlich lange Jahre, nachdem der Gral durch Joseph in den Occident war gebracht worden, niemand würdig, dieses Heiligtum zu besitzen, weshalb Engel dasselbe schwebend in der Luft hielten, bis Titurel, der sagenhafte Sohn eines sagenhaften driftlichen Königs von Frankreich (vielmehr wohl Anjou) nach Salvaterre in Biscana geführt wurde, wo er auf dem Berge Montsalvage, dem umahbaren Berge, eine Burg für die Hüter des Grales und einen Tempel für das Heiligtum selbst erbaute und jenes heilige Rittertum gründete 86.

Die Fläche jenes Berges, welche von Onny war, wurde glattgeschlissen, daß sie leuchtete wie der Mond, und auf dieselbe wurde durch des Grales Kraft über Nacht der Grundriß der Burg und des Tempels gezeichnet. Der Tempel war rund (wie die Gebäude und Kirchen der Tempelritter), hundert Klafter im Durchmesser. An der Rotunde standen zweiundsiebenzig Chöre oder Kapellen, fäntlich achteckig; auf je zwei Kapellen kam ein Turm, also sechsunddreißig Türme, rund herumstehend, von sechs Stockwerken, jedes mit drei Fenstern und mit einer von außen sichtbaren Spindeltreppe. In der Mitte erhob sich ein doppelt so hoher und doppelt so weiter Turm. Das Werk war auf eherne Säulen gewölbt, und wo sich die Gewölbe mit den Schwibbogen reiften, waren Bildwerke von Gold und Perlen. Die Gewölhe waren blauer Saphir und in der Mitte eine Scheibe von Smaragd darin gefalzt mit dem Lamme und ber Kreuzesfahne in Schmelzwerk. Alle Altarsteine bestanden aus blauen Saphirsteinen, als Symbolen der Sündentilgung, und auf ihnen waren grüne Sammetbecken gebreitet; alle Ebelsteine fanden sich zusammen vereinigt in den Verzierungen über den Altären und den Säulen, die goldfarbene Sonne und der silberweiße Mond waren im Gewölbe der Tempelkuppel in reinstrahlenden Diamanten und Topasen dargestellt, so daß das Innere auch bei Nacht mit wunderbarem Glanze funkelte und leuchtete; die Fenster waren nicht von Glas, sondern von Krystallen und anderen farbigen Edelsteinen, und um den brennenden Glanz zu milbern, waren Gemälde auf diesen Steinen entworfen; das Estrich war wasserheller Krystall und unter diesem, von Onnx gefertigt, alle Tiere der See, als ob sie lebten. Die Türme waren von edlem Gestein mit Gold ausgelegt, die Dächer der Türme und des Tempels selbst von rotem Golde mit Verzierungen von blauem Schmelzwerke. Auf jedem Turme stand ein krystallnes Kreuz, und auf diesem ein Adler mit ausgebreiteten Schwingen aus rotem Golde geschlagen und weithin funkelnd, so daß er von ferne, da man das krostallne Kreuz nicht sehen konnte, fluglings zu schweben schien. Der Knopf des Hauptturmes war ein riesiger Karfunkel, der weithin in den Wald auch bei Racht leuchtete, so daß er den Templeisen zum Leitstern diente. In der Mitte dieses Tempelbaues unter dem Kuppelgewölbe stand der ganze Bau noch einmal im kleinen und darum noch prächtiger glänzend, als Ciborium und Sakraments= häuslein, und in diesem wurde der heilige Gral selbst aufbewahrt87.

Man sieht, es erinnert dieser wunderbare Phantasiebau an den Tempel des neuen Jerusalems in der Apokalypse, nur daß er in deutscher Weise gestaltet ift — denn noch weniger ist zu verkennen, daß wir hier das Ideal unserer Baukunst aus glühender und tiefsinniger Baumeisterphantasie vor uns haben. llbrigens ist diese märchenhafte Pracht des Graltempels nach Anleitung eben dieser aus bem Titurelgedichte entlehnten Beschreibung, wenn auch nur im kleinen und vorzüglich nur in einem Teile der Ornamente nicht allein ver= wirklicht worden, sondern, obgleich vielfach beraubt und zerrüttet, bis auf den heutigen Tag zu sehen: Kaiser Karl IV. ließ nach dieser Idee die wunderbare, prächtige, heilige Kreuzkapelle auf der Burg Karlstein bei Prag bauen, welche zur Aufbewahrung der böhmischen Reichsinsignien dient. Ebenso ist der Gral noch bis anf diesen Tag vorhanden — wenngleich die Dichtung jener Zeit im sichern Bewußtsein des Rechtes ihrer nur in der Phantasie wahrhaftigen und wirksamen Zauberschöpfungen vor diesem wirklich vorhandenen Gral als dem unechten, an dem sich keine Heiligkeit offenbare, warnt — und zwar unter dem Namen il sacro catino seit langen Jahrhunderten in Genua, einst auch eine Zeit lang in Paris, aufbewahrt.

Um diesen Graltempel, der von einer weitläufigen mit Mauern und zahllosen Türmen verwahrten Burg umschlossen war, lag ein dichter Wald von Sbenholzbäumen, Cypressen und Sedern, der sich sechzig Rasten nach allen Seiten hin erstreckte, und durch welchen niemand ungerusen hindurchdringen konnte, wie niemand zu Christo kommen kann, Er ruse ihn denn; dennoch aber wird das Seheimnis des Grales niemandem aufgeschlossen, wenn er nicht fragt; wer, nachsem er berusen worden ist, stumm und stumpf und ohne in dem Wunder das Usunder zu ahnen, wie vor dem Alltäglichen, so auch vor dem Gral stehen

116 Ulte Zeit.

bleibt oder vorübergeht, der wird ausgeschlossen von der Gemeinschaft der Hüter und Pfleger des Grales, wie der, der nicht nach dem christlichen Heile fragt, desselben auch nicht teilhaftig wird.

Eine lange Reihe von Jahren und Jahrhunderten hat dieser Graltempel in seiner Herrlichkeit im Occident gestanden und ist von den Geschlechtern gepslegt worden, deren alsbald Erwähnung geschehen wird; da hörte bei der zunehmenden Gottlosigkeit des occidentalischen Christenvolkes die Würdigkeit desselben auf, den Gral in seiner Mitte zu beherbergen, und er wurde von Engeln mitsamt dem Tempel hinweggehoben und tief hineingerückt in den Orient, in das Land der mittelalterlichen Märchen und Wunder, in das Land des Priesters Johannes. So blieb die Dichtung in sich zusammenhängend und unangreisbar.

Diese Sage vom Grale — wie ich vorher angedeutet habe, uralten heidenischen Ursprunges und vielleicht von den Mauren in Spanien ausgebildet, worauf sogar eine ausdrückliche Angabe Wolframs von Eschenbach hinweist — mag in ihrer christlichen Umformung in Spanien ihr Mutterland haben, Frankreich und Deutschland sind die Stätten ihrer Pflege und ihres dichterischen Wachstums. Doch tritt sie wenigstens in Deutschland in keinem Gedichte ganz selbständig, vielmehr verbunden mit einem andern, ihr an und für sich ganz fremden Sagenfreise auf: es ist dies die britische Sage vom König Artus und der Tafelrunde.

Artus oder Artur ist der alte britische Nationalheld, einer der Kämpfer gegen die eindringenden und erobernden Deutschen, die Angeln und Sachsen, um den sich das erlöschende Nationalbewußtsein des von Römern und Germanen aus der Reihe der herrschenden Lölker Europas verdrängten Keltenvolkes sammelte, und welcher zur Vergeltung der politischen Vernichtung seines Volkes mit seinen Heldensagen nahe an ein Jahrtausend lang die ganze romanische und germanische Welt erfüllt und poetisch beherrscht hat. — Zu Raerlleon (Schloß Leon) am Ust in Wales sitt er zu Hofe mit Ghwenhwyar (romanisiert Ginovre), seiner schönen Gemahlin, umgeben von einem glänzenden Hofstaat von vielen hundert Rittern und schönen Frauen, welche sich aller ritterlichen Zucht und Tugend beflissen und der Welt als glänzendes Vorbild, die Ritter in Tapferkeit und Frauendienst, die Frauen in Anmut und Hofsitte, voranleuchteten. Der Mittelpunkt dieses zahlreichen, glänzenden Kreises war eine Zahl von zwölf Rittern, die um eine runde Tafel saßen, und unter den Tapfern die Tapfersten, unter den Edlen die Edelsten, des Ritterrechtes pflegten und die Ritterehre hüteten. Zu dem Hofstaate des Königs Artus zu gehören und vollends unter den Zwölfen der Tafelrunde zu sitzen, war die höchste Ehre, welche ein Ritter erstreben — ausgeschlossen zu sein von Artus' Hofe wegen Mangels an höfischer Zier und ritterlicher Tapferkeit die höchste Schmach, welche ihn treffen konnte. Von Artus' Hofe aus zogen nun die Ritter auf und ab im Lande umher, Abenteuer aufzusuchen, Frauen zu schützen, hohnsprechende Helden zu demütigen, Verzauberte aus ihrem Zauber zu lösen, Riesen und Zwerge zu bändigen; und aus der Beschreibung dieser abenteuerlichen kahrten bestehen die zahlreichen Rittergedichte, welche in wallisischer, in fransönicher und in deutscher Sprache die Helden des König Artus und ihn, das haupt der Helden selbst, seiern. Einer der vorzüglichsten Schauplätze der Wunder der Artussage ist der Wald von Brezilian (keltisch Broch-allean, der Wald der Einsamkeit), der noch bis auf diesen Tag in der Bretagne diesen Ramen sührt.

Doch — der Geschmack der Individuen, der Geschmack desselben Volkes presichiedenen Zeiten ist verschieden — wie viel verschiedener wird nicht der Geschmack der Bölker sein; die alten wallisischen Erzählungen von König Artus, die erst zu unseren Zeiten im Original an das Licht gekommen sind und freilich Auszüge aus älteren, aber kaum besser gewesenen Erzählungen sein mögen, enthalten eine Masse rohen und wüsten Stoffes: Abenteuer auf Abenteuer gehäuft, von denen man nicht begreift, weder warum sie angefangen worden, noch wohin sie zielen — Anfänge ohne Ende und Endstücke ohne Anfang, voll Kleinlichkeiten und Außerlichkeiten, sämtlich in dem trockensten und dabei doch wichtig und geheimnisvoll thuenden Stil erzählt; für unsere deutsche Art zu denken, zu empfinden, zu erzählen und sich erzählen zu lassen, auf das ge= lindeite gesagt, ermüdend, in vielen Fällen völlig unerträglich. Es ist das die englische Litteratur, die manches von ihrer britischen Stiefmutter geerbt zu haben icheint, noch heute mehr als billig beherrschende Interesse an dem rohen Stoffe das Interesse, daß nur immer etwas Auffallendes vorgehe, daß zahlreiche Abenteuer vorkommen und Schlag auf Schlag einander ablösen, welches diesen ieltsamen Werken das Dasein gegeben hat. Von allem dem, was wir in unserer nationalen Heldendichtung oder gar in der der Griechen zu finden ge= wohnt sind, zeigt sich auch fast nicht eine Spur — es ist, mit sehr sparsamen Ausnahmen, durchweg alles nicht allein künstliche, sondern gekünstelte, rein will= fürliche Erfindung, bald mit dem willfürlichsten Schmucke überladen, bald ganz nact und roh gelassen.

Tennoch fanden diese ungefügen, bis zum Widerlichen auseinandergehäuften Stoffe Eingang auch bei anderen Nationen, zunächst im 12. Jahrhundert bei den Franzosen, welche bei ihrer vorwiegenden Neigung für das Ersundene, Künstliche, Willfürliche und bei dem fast gänzlichen Mangel eines Nationalepos sich mit einer gewissen Leidenschaft auf die ihrer Neigung entgegenkommenden britischen Erzählungen warsen. Doch scheinen die französischen Bearbeiter jene roben Stoffe, wenn auch nur zum Teil, etwas besser eingekleidet zu haben, als sie in der ursprünglichen, einem in sich versinkenden und bereits zur Barbarei neigenden Loske angehörenden Gestalt eingekleidet waren. Vor allem dienten ihnen dieselben zur Darstellung des Ideals des glänzenden seinen Hossebens, der zierlichen Chevalerie, mit einem Worte des weltlichen Rittertumes, wie dassielbe bereits seit dem 11. Jahrhundert sich in Frankreich ausgebildet hatte und eben im 12. Jahrhundert in höchster Blüte stand.

Durch Franzosen gelangten diese Artusgedichte benn auch und zwar schon früh im 12. Jahrhundert nach Deutschland, und hier kam es nun auf den Ernst

ober den Leichtsinn, die Tiefe oder die Oberflächlichkeit, die Dichtergabe ober das handwerksmäßige Übersetzungstalent der deutschen Kunstdichter an, wie diese Stoffe aufgefaßt und behandelt wurden. In der That ist die Vergleichung der deutschen Kunstepen, welche auf dem Artuskreise ruhen, eins der belehrendsten Geschäfte für den, welcher die Geschichte der Kunstpoesie kennen lernen und das Wesen derselben in ihrer geheimsten Werkstätte belauschen will. Stufenweise haben wir zuerst Werke des ernstesten Tiefsinnes, in welchem der tote Stoff der britischen Sagen zu den wunderbarsten, die innersten Tiefen des menschlichen Lebens abspiegelnden Gestalten belebt wird — bann solche, in denen die kunstreiche, gewandte, zierliche Darstellung in Erstaunen setzt und bis zum Ende in einem Grade fesselt, daß man den unerheblichen, unwahrscheinlichen und, um mit Gervinus zu reden, schalen und windigen Inhalt völlig darüber vergißt: dann solche, in denen die Kunst des Erzählens erstrebt, aber nicht erreicht wird, und zwar diese in mehrsach abgestufter Folge, bis wir endlich mit den niedrigsten dieser Klasse, wo nicht auf dem britischen, doch gewiß auf dem französischen Standpunkte der Artusdichtung wieder angekommen sind und alles gerade so trocken und hölzern, so barock und kraftlos finden wie dort.

Die in dem Artuskreise am meisten geseierten Helden sind Parcival (wie er in der französischen Übertragung und aus dieser auch im deutschen Gedichte heißt, eigentlich auf wallisisch Peredur), Lohengrin, Tristan, Iwein, Erec, Gawein, Wigalois, Wigamur, Gauriel und Lanzelot, der Nebenpersonen zu geschweigen. Alle diese Helden haben, wie in der französischen, so auch in der deutschen Litteratur, ihre eigenen, sie verherrlichen den Gedichte auszuweisen. Meine Leser haben jedoch nicht zu befürchten, daß ich alle diese Helden mit ihren zahllosen Abenteuern vor ihnen vorübersühren werde; kaum, daß ich dieselben noch mehr als einmal zu nennen habe.

Die beiden Sagenfreise, die ich im allgemeinen soeben in ihren äußersten Umrissen darzustellen versuchte, der Sagenfreis vom Grale und vom Könige Artus sind miteinander verknüpft in drei deutschen Gedichten unseres Zeitraumes: im Parcival, Titurel und Lohengrin, jedoch so, daß der Gral der Hauptgegenstand ist, Artus nur den Gegensatz ausmacht, die Spisoden und die Nebensiguren hergiebt. Von diesen Gedichten wird nur das erste, Parcival, unsere Ausmertsamkeit in Anspruch nehmen, wenn ich es mir gleich versagen muß, eine Analyse dieses unsterblichen Werkes Wolframs von Eschen bach auch nur zu versuchen, vielmehr bei der Andeutung der Hauptsmomente desselben werde stehen zu bleiben haben.

Zuvörderst einige Worte über den Dichter, den größten dieses Zeitraumes, einen der größten unserer Nation. Wolfram, edler Herr zu Eschendach, ein Ritter, aber ein wenig begüterter, aus der bei Ansbach liegenden, kleinen Stadt Eschendach, wo sich im 15. Jahrhundert noch sein Grabmal fand, gehörte dem Dichterkreise an, welcher sich in den letzten Jahren des 12. und in den ersten vierzehn Jahren des 13. Jahrhunderts an dem glänzenden Hose des freigebigen Landgrafen Hermann von Thüringen ebenso zusammensand, wie sechshundert

Jahre später an dem Hofe des Fürsten ebendesselben Landes der zweite große Dichterkreis sich versammelte, auf den unsere Nation, wie auf den ersten, durch alle Jahrhunderte mit gerechtem Stolze zurückblicken wird. Die Wartburg bei Eisenach ist die Stätte, wo er seine Lieder sang und seinen Parcival und Willehalm dichtete\*). Daß er jedoch sich nicht immer dort aufgehalten, sondern auch anderwärts teils im Ritterspiel, teils im ernsten Herrendienste der Grafen von Wertheim, deren Lehnsmann er war, sich versucht habe, erzählt er selbst; am wenigsten darf er deshalb mit den schon zu dem Hofe des milden Thüringers Hermann sich hinzudrängenden fahrenden Rittern und Sängern, noch weniger mit den späteren, die nur zu sehr nach Gunst und Gabe haschten, zu= sammengestellt werden; der tiefe, ernste Sinn, der aus seinen Werken spricht, verbürgt uns schon die größere Unabhängigkeit und Selbständigkeit, welche er seinen Gönnern gegenüber behauptet haben wird, aber es sehlt auch im Parcival nicht an einem Tabel jenes Hinzubrängens zu dem stets offenen, gastlichen Hoje des Thüringer Landgrafen, und keins seiner Werke hat er einem Fürsten, wohl aber den Parcival in ungemein zarter Weise einer edlen Frau gewidmet, deren Liebe er durch dieses Gedicht zu gewinnen hoffte, deren Namen wir jedoch der feinen Sitte jener Zeit gemäß nicht erfahren. Diehr hat uns die Geschichte von dem Leben dieses großen Dichters nicht überliesert; daß er auch an den nächst benachbarten Höfen, wie an dem Hofe des Grasen von Henneberg zu Schmalkolden sich aufgehalten, versteht sich leicht von selbst; nicht einmal sein Todesjahr ist uns bekannt. Sein Rame aber ist, wenn auch das Verständnis seines Geistes späterhin erlosch, als ein hochberühmter, ja fast sagenhaft ge= wordener, durch alle folgenden Jahrhunderte getragen worden und kann nur dann vergessen werden, wenn in den Deutschen das letzte Bewußtsein von sich selbst wird erloschen sein. Glücklicherweise scheint es, als gingen wir einer Zeit entgegen, in welcher ein neues, ein helleres und reiferes Volksbewußtsein sich entwickeln werde, als wir seit vollen zwei Jahrhunderten von uns haben rühmen dürfen; dann wird auch nicht allein der Name, sondern der Geist Wolframs von Eschenbach wieder das Verständnis, und mit dem Verständnisse die Liebe und Bewunderung bei seinem Volke finden, deren er in so ausgezeich= neter Weise würdig ift.

Mit überlegenen, starkem und tiefem Geiste ergriff Wolfram die Sage vom Grale und von dem Artusritter Parcival, um ein Epos zu schaffen nicht der Thaten der Bölker und der Begebenheiten ihrer Kriegsfahrten, nicht der Bolksfreude und des Volksleides, sondern der Thaten des Geistes und der Begebenheiten der Seele, des Leides und der Freude des inneren Menschen, ein Epos der höchsten Ideeen von göttlichen und menschlichen Dingen: wie Welt und Geist gegeneinander streiten, und Hochmut und Demut miteinander ringen, das ist der Gegenstand des Kunstepos, welches von dem Helden, dessens

<sup>\*)</sup> Den Parcival um das Jahr 1204, den Willehalm um 1215 und 1216.

und innere Reinigungsgeschichte in demselben dargestellt wird, den Namen Parcival führt. Als Darstellung des Heldenkanipfes der Seele, als das Ideal der Bildungs = und Entwickelungsgeschichte des inneren Menschen hat Wolframs Parcival nur eine Parallele auf dem weiten Gebiete unserer, vielleicht auf dem weiten Gebiete der europäischen Litteratur überhaupt: Goethes Faust; die erste Blütezeit unserer Poesie schuf das psychologische Epos, die zweite das psychologische Drama. Hat das lettere den Vorzug rascherer Hand= lung, schlagender Thatsachen, ergreifender Momente für sich, so gewährt das Epos größere Fülle, reichere Stoffe, anschaulichere Entwickelung; gerät das Epos Wolframs in Gefahr, den langausgesponnenen Faden der Erzählung in unaufmerksamen Händen zum Wirrnis werden und in scheinbar unauflöslichem Knäuel sich verlieren zu sehen, so ist das Drama Goethes seiner Wirkung auch auf den weniger Teilnehmenden, ja auf den Ungeneigten in jedem Augenblicke sicher, und wiederum gelangt das Drama, wie wir es haben, darum nicht zum Abschlusse, weil es sich scheuet, das letzte Wort auszusprechen; so schreitet das Epos im ruhigen Bewußtsein seiner inneren Wahrheit, oder damit ich nicht auch das lette Wort auszusprechen mich scheue, im vollen Bewußtsein der siegenden, ewigen, dristlichen Wahrheit seinem Abschlusse, seiner Vollendung und der tiefsten Befriedigung des sinnigen Lesers entgegen. Ist Goethes Faust das treue, wahrhaftige, lebenswarme Vild einer Zeit, welche suchte, mit allen Kräften einer ebenso starken, wie beweglichen, einer ebenso energischen, wie erregten Seele suchte, aber nicht fand, so ist Wolframs Parcival das gestaltenreiche, farbenglühende Produkt eines Jahrhunderts, welches gesucht und gefunden hatte und im Vollgenusse des Besitzes leiblich und geistig befriedigt war.

Die Fabel vom britischen Peredur oder französischen Parcival ist demnach für Wolfram nur das Knochengerüst, welches er mit Muskeln und blühendem Fleische umkleidet, mit Mark ausfüllt und mit warmem Blute durchströmt, welchem er ein schlagendes Herz einsetzt und den Odent eines lebendigen Geistes einhaucht; die Fabel vom König Artus ist ihm der Typus des frohen, glänzenden, selbstzufriedenen und in seinem Bereiche seiner selbst gewissen weltlichen Lebens, die Sage vom Grale der Repräsentant des höheren geistigen, ewigen Lebens; Parcival, mitten inne gestellt zwischen Welt und Geist, zwischen Zeit und Ewigkeit, ist der suchende, irrende, der Welt verfallende, Gott absagende, der hochmütige und tropige, Welt und Gott zugleich aufgebende — Mensch; er ist der umkehrende, den Hochmut durch Demut besiegende, der nach bem Höchsten, dem Geistlichen und Ewigen ernstlich fragende, der zum seligen Frieden und zum Besite des geistlichen Königtums gelangende — Mensch. Doch würde meine Schilderung höchst versehlt sein, wenn man daraus schließen wollte, es seien die Helden der Fabel, es sei Parcival mit seinen Thaten und Schicksalen nichts als Typen, saft = und blutleere Allegorieen — im Gegenteil, es sind die wahrhaftigsten, lebendigsten, wärmsten, kräftigsten Gestalten; — noch verfehlter mürde es jein, wenn aus berselben gefolgert werden sollte, es laufe das Ganze auf ein Stud Weltverachtung, Freudenverdammung, Selbstabtötung Parcival. 121

ober wie man das weiter nennen mag, hinaus; eine solche einseitig spiritualistische Weltverschmähung ließ schon die Gesamtanschauung des heiteren, in bunte Farbenpracht gekleideten, an Spiel und Gesang fast unermüdlich sich ergößenden 13. Jahrhundertes nicht zu; noch weniger war die Darstellung einer solchen, allenfalls mönchischen, Abwendung von der Zier, dem Schmucke und der Freude der Welt da möglich, wo das Mysterium des Grales den Inbegriff des geistlichen, christlichen Lebens darstellen sollte, des Grales, von dem wir gesehen haben, mit welchen glühenden Farben desserrlichkeit geschildert wurde.

Parcival, ber Sohn Gamurets, aus dem königlichen Geschlechte von Anjou, und der aus dem Königsstamme der Gralshüter entsprossenen Herzeloide, wird nach des Vaters frühem Tode von der besorgten Mutter in der Einöde Soltane am Brezilianwalde erzogen, einem künftigen Ginsiedler gleich, fern von aller Berührung mit der Welt, denn die Mutter fürchtet, der Sohn möge gleich dem tiefbetrauerten Vater von Thatenlust gedrängt ruhelos vom Kampfe zu Rampfe und in einen frühen Tod stürmen. In kindischem Spiele schnitzt sich der Anabe Bogen und Pfeile und erlegt die singenden Waldvögel; aber bald, wenn er einen der armen Sänger getötet hatte, brechen bittere Thränen aus jeinen Augen, daß der liebliche Gefang durch seine Hand verstummt war. Seit= dem lauscht er, stumm und regungslos unter den Bäumen liegend, dem Gesange der Bögel, und es ward ihm wohl und weh in der kindlichen Seele, und sein junges Herz schwoll hoch auf, so daß er weinend zur Mutter eilte, ihr sein Leid - welches? wie wußte er das? - zu klagen. Die Mutter will die Bögel, die ihr Kind zu so tiefem Leide aufregen, töten lassen; aber der Sohn erbittet für sie Frieden — und die Mutter küßt den Sohn: "Wie sollte ich des höchsten Gottes Friedegebot brechen? sollen die Vögel durch mich ihre Freude verlieren?' D, was ist Gott?' fragt ber Knabe. Und die treue Mutter antwortete: Er int lichter als der klare Tag, einst aber hat er Antlitz angenommen gleich Menschenantliz. Zu ihm sollst du dereinst flehen in deiner Not, denn er ist getreu. Aber es giebt auch einen Ungetreuen, den wir der Hölle Wirt nennen, von dem sollst du deine Gebanken abwenden, und auch vor des Zweifels Wanken dich hüten'. Der Knabe pflegt des Weidwerkes und wächst zum starken Jünglinge heran, da vernimmt er eines Tages auf einer einsamen Berghalde einem schmalen Waldpfad entlang Hufschläge. Ist das, benkt er, etwa der Teufel? vor ihm fürchtet die Mutter sich so sehr; ich dächte ihn wohl zu bestehen. Aber es sind drei, von Kopf bis zu Fuß glänzend gewaffnete Ritter auf stolzen Rossen, welche jetzt an den Jüngling heranreiten, und mit einemmale wird die ferne, fremde Welt in all ihrer Herrlichkeit vor dem inneren Auge des in der Waldeinsamkeit aufgewachsenen Jünglings aufgeschlossen. Er meinte, ein jeder dieser Ritter wäre Gott'. Jest ist kein Halten mehr, er muß hinaus, hinaus aus dem grünen, stillen Dunkel seines Waldhauses, hinaus aus den zärtlich den Sohn umschlingenden Armen der treuen Mutter, hinaus in die glänzende Ritter= welt zu freudigem Nitte durch alle Lande, zu freudigem Kampfe und ruhm= vollem Siege — hinaus an König Artus' Hof, zu der Blüte aller Ritterschaft.

Und die Mutter, die des Sohnes Wanderlust nicht besiegen kann, läßt ihm ein Gewand anlegen zur Fahrt — doch nicht eines Ritters, sondern eines Thoren Gewand, aus Sacktuch und Kälberfell genähet. Und so reitet der in sich noch Berjunkene, der Unerfahrene, der das stille Heimatsgefühl und den dunkelen, aber mächtigen Trieb in die Ferne und Frembe noch ungeschieden in sich trägt ein Zustand, den die alte Sprache sehr bezeichnend durch das einzige Wort tumb ausdrückt, während unser dumm zu einer engeren und niedrigeren Bedeutung herabgesunken ist, so daß wir uns nur durch mühselige Umschreibungen helfen können — so zieht er benn dahin, um der Welt als ein Thor zu erscheinen, wie die meisten wahrhaft tiefen deutschen Gemüter bei ihrem ersten Auftreten in der Welt als Thoren sich darstellen. Und dieses Helldunkel bleibt über Parcivals ganzes Leben gebreitet, das Helldunkel, welches überall stattfindet, wo Tiefe der Empfindung und äußere Beschränkung gegenüber gestellt wird einer weiten Aussicht in die Welt voll Pracht und Farbenglanz, voll von Ereignissen und Thaten. Daher die öfter wiederkehrende Bezeichnung des in heller Unschuld mitten in der Welt der Wirren und Wunder hereintretenden jungen Helden: der tumbe clare, der liehtgemale, daher die Schilderung, daß er sei keusch wie die Taube und mild wie Rebentraube; wir haben hier ein tiesdeutsches Jünglingsgemüt, voll Unschuld und doch voll Thatenlust, voll Heimatsgefühl und doch voll Wandersehnsucht, das die Augen der nächsten Umgebung verschließt, aber fast träumend, halb sehnsüchtig und halb wehmütig, ängstlich hinausschauet nach den fernen blauen Bergen, nach fernen blühenden. Gefilden, wo alles neu und fremd und wunderbar und doch bekannt und heimatlich und traulich ist.

Der treuen Mutter bricht der Abschied von dem Sohne das Herz; sie küßt ihn und läuft ihm nach; als er aber aus ihren Blicken entschwindet, sinkt sie zusammen und ihre Augen schließen sich für immer. — Parcival gelangt an den Hof Artus', welcher damals zu Nantes aufgeschlagen war, und erregt durch seinen Aufzug allgemeines Aufsehen, so daß eine Fürstin, die noch niemals gelacht, durch ihn zum ersten Auflachen bewogen wird — wie bekannt, ein alter sagenmäßiger und noch heute wieder vielsach bearbeiteter Zug. Eben solches Aussehen aber erregt seine, wenn schon noch rauhe und ungesüge, Tapferkeit. Erst später gelangt er zu einem alten Ritter, der ihn edle Rittersitte und Ritterzgeschicklichkeit üben lehrt; die Naivetät Parcivals und die trefflich gehaltenen Lehren des alten Gurnamanz gehören mit zu den ansprechendsten Stellen des Gedichtes.

Die erste That, welche er nunmehr aussührt, ist der Schutz einer von übermütigen Freiern bedrängten und in ihrer Residenz belagerten Königin Konduiramur; er rettet sie, und sie wird seine Gemahlin. Doch nicht gar lange weilt er bei ihr; die Heimatsehnsucht und der Wandertrieb erwachen von neuem in ihm, und er zieht aus, nach seiner Mutter zu sehen, von deren Tod er nichts ersahren hat.

Auf dieser Fahrt gelangt Parcival nach schnellem ziellosem Ritte abends zu einem See, wo er Fischer nach der Herberge fragt. Der eine von diesen, Parcival. 123

reich gekleidet aber traurig, weist ihn zu einer nahen Burg, der einzigen, die er weit und breit finden werde, dort wolle er selbst den Wirt machen. kommt an dem Burgthore an und wird, da er von dem traurigen Fischer gesendet ist, eingelassen. In der Burg angekommen, öffnet sich vor Parcivals erstaunten Augen die blendendste Pracht und eine niegesehene Herrlichkeit: in einem weiten Saale mit hundert Kronleuchtern sitzen auf hundert kostbaren Ruhebetten vierhundert Ritter; Aloeholz brennt auf drei marmornen Feuerstätten in hellen wohlriechenden Flammen. Eine stahlblanke Thür öffnet sich, und vier Fürstinnen, in dunklen Scharlach gekleidet, treten ein mit goldenen Leuchtern; ihnen folgen acht edle Jungfrauen in grünem Sammet, die eine durchsichtige, funkelnde Tischplatte von edlem Granitstein tragen; sechs andere in glänzendem Seidengewande tragen silberne Geräte, und noch sechs geleiten die Schönste ber Schönen, die jungfräuliche Herrin, Repanse de joie, in ben Dieje trägt ein Gefäß von wunderbar funkelndem Stein, welches sie Saal. vor dem Könige niedersett, worauf sie sich dann in den Kreis ihrer edlen Jungfrauen zurückziehet. Aber immitten bieser Herrlichkeit wohnt das tiefe Leid: in Pelzwerk gehüllt, sitzt traurig und an schweren Wunden siech der König auf seinem Auhebette, und als eine bluttriefende Lanze von einem Knappen durch ben Saal getragen wird, bricht allgemeines Wehklagen aus. Parcival sitzt neben bem Könige und sieht durch die geöffnete Thür auf einem Spannbette einen schneeweißen Greis im Nebenzimmer ruhen; er ist in der Burg des Grales angekommen, aber er weiß nicht, fragt auch nicht, daß er an der Stätte des höchsten Heiles und des tiefsten Leides, welches er allein wenden kann, verweilt, er sieht nicht und fragt auch nicht, daß der Gral vor ihm steht, daß der schneeweiße Greis im Nebenzimmer sein eigner Urgroßvater, der alte Gralkönig Titurel, daß der sieche König sein Cheim, Anfortas, und die jungfräuliche Königin seiner Mutter Schwester ist; er fragt nicht, obgleich der König ihn mit dem Schwerte beschenkt und dabei seiner Verwundung erwähnt. köstlicher Pracht wird die Abendbewirtung vollbracht, in ebenso köstlicher Pracht die Ruhestätte für Parcival eingerichtet. Aber am anderen Morgen findet Parcival Kleider und Schwert vor seinem Bette liegen, sein Roß gesattelt und angebunden, und tiefe menschenleere Öbe herrscht in den weiten Sälen und Hösen der wunderbaren Burg. Parcival reitet von dannen, und als er das Thor im Rücken hat, höhnt ihn ein Knappe von der Burg aus, daß er unbesonnenerweise nicht gefragt habe. Unmittelbar darauf findet er eine Jungfrau, die den Leichnam ihres erschlagenen Geliebten klagend im Arme hält, und die ihm schon einmal auf seinen Zügen aufgestoßen ist; es ist gleichfalls eine unbekannte Verwandtin und seine eigene Pflegeschwester, Sigune, Tschionatulanders Braut; von ihr erfährt er noch genauer, wie schwer er gefehlt, daß er nicht nach dem Heile, das ihm so nahe war, das ihm, ohne daß er es wußte und wollte, entgegengetragen worden, gefragt habe; sie flucht ihm, daß er das Leid über Anfortas gelassen, und will nichts wieder von ihm hören.

In tiefem Sinnen reitet Parcival von dannen, und immer tiefer versinkt er in sich selbst, bis er zulett bei dem Anschauen dreier Blutstropfen, die im Schnee vor ihm ausgegossen sind, sich völlig verliert in träumerisches Sinnen und süßes Andenken an die süße, verlassene Gattin Konduiramur. Er denkt ihrer Thränen, als zwei Thränen standen auf ihren Wangen und eine auf ihrem Kinn' (6, 102); in weiter wilder Welt überfällt ihn mit einemmale überwältigendes Heinweh wie ein schwerer Traum, und noch sollten Jahre vergehen, bis er die geliebte Gattin wiedersah; an derselben Stelle aber, wo er einst die Blutstropfen gesehen, ist später das Zelt aufgeschlagen, wo er die Gattin wiedersieht, wo er sie mit den beiden Zwillingssöhnen, die er noch nie gesehen, in einem Bette schlafend antrifft, und so tritt dasselbe Bild in Traumes Weise, als Erinnerung und als Vorbedeutung dreimal in sein Leben hinein, mit den Perlen der Thränen, mit den roten Tropfen im Schnee und mit den drei wieder= gefundenen Lieben. So erkennen wir Träume und Gedanken der Kindheit wieder, wenn sie uns lange hernach im Leben eintreffen, ober wie ein alter Mann, als er die aufgehende Sonne anschaut, sich heimlich besinnt, daß er sie schon einmal ebenso als ein Kind, sitzend auf einem Hügelchen, und seitdem nicht wieder so, betrachtet hat; er weiß, daß sie vor ihm geschienen, ehe er zur Welt geboren wurde, und denkt daran, daß sie bald auf sein Grab scheinen wird'\*). Dazu ist das Bild von den Blutstropfen im Schnee ein uralt mythischer Zug, der sich durch die keltischen wie die deutschen Sagen gleichmäßig hinzieht und bei uns aus dem Märchen von Schneewitchen und vom Machandelbaum bekannt, in unserem Gedichte aber mit ungemeiner Zartheit in ben Charakter und das Leben unseres Helden verflochten ist. Die von Artus abgesandten Ritter können Parcival nicht aus seinen Träumen aufwecken, bis Gawein ihm die Blutstropfen verdeckt, aber als Parcival nun zu Artus kommt, der ihn in die Tafelrunde aufnehmen will, da erscheint die grause Fluchbotin des Grales, die Zauberin Kundrie, flucht Parcival, und dieser leistet Verzicht auf die weltliche Ritterschaft der Tafelrunde, gelobt sich dem Grale, aber ohne Kraft und ohne Zuversicht, und reitet traurig und an Gott verzweifelnd von dannen.

Länger als vier Jahre irrt er, fern von Gott wie von der Heimat, in sich verdissen, trozig und verzagt, umher; es ist die Zeit des Zweifels, und während dieser Zeit verliert ihn das Gedicht völlig aus den Augen, um in langer, zierlicher Aussührung die Herrlichkeit des weltlichen Rittertumes zu ihrem Rechte kommen zu lassen; der Held der Begebenheiten ist nun auf längere Zeit nicht Parcival, sondern Gawein, der nach manchen ritterlichen Thaten als weltlicher Ritter gleichfalls, wie einst Parcival, auszieht, um den Gral zu suchen.

Nach vier Jahren finden wir Parcival wieder, wie er am Karfreitage, dessen Heiligkeit er durch Wassentragen vernnehrt — denn schon lange hat er

<sup>\*)</sup> J. Grimm, Altbeutsche Wälder 1, 5.

nach Gott nicht gefragt — durch einen Ritter im grauen Gewande zum erstenmal wieder auf das höhere Ziel seines Lebens hingewiesen, zum erstenmal wieder an die Treue Gottes, seiner Untreue und seinem Zweifel gegenüber, gemahnt wird. Diese Schilderung mag leicht zu dem Einfachsten, aber auch zu dem Treffendsten und Besten gehören, was nicht allein Wolframs Gedicht enthält, sondern was jemals in dieser Weise ist gedichtet worden. Nachher gelangt Parcival, geleitet von dem Ritter im grauen Gewande, zu einem Ein= siedler, in welchem er seinen Dheim Trevrizent findet. Dieser belehrt ihn, daß Hochmut und Zweifel niemals den Gral gewinnen können; er selbst habe, wenn schon aus dem Königsgeschlechte des Grales entsprossen, weil er sich selbst als unwürdig erkennen musse, der Würde eines Pflegers des Grales entsagt; sein Bruder Anfortas, der König im Grale, habe auch einst das Feldgeschrei Amur vor sich hergetragen, und ber Ruf weltlicher Liebe sei zur Demut nicht völlig gut', barum habe er im Streite unterliegen muffen, sei mit einem vergifteten Speer (eben dem, der einst in der Gralburg durch den Saal getragen worden) verwundet worden und schleppe nun sein sieches Leben kümmerlich hin, das er boch nicht enden könne und dürfe, vielmehr schöpfe er täglich neue Kraft zu leben und Schmerzen zu ertragen aus dem Anschauen des Grales, bis dereinst, wie man aus einer Inschrift am Grale wisse, ein Ritter kommen werde, der nach dem Leiden des Königs und nach dem Grale fragen, und sich durch diese Frage als den bezeichnen werde, dem Anfortas das Königtum im Grale übergeben könne. Das aber sei nun eben er, Parcival, welcher seinem Oheime seine Hertunft und Geschichte bereits erzählt hatte.

Abermals tritt uns die weltliche Ritterschaft in Gaweins Heldenthaten entgegen, der berufen ist, einen Zauber auf dem Schlosse Château merveil zu lösen, den der vielberufene Zauberer Klingsor über die von ihm zusammen= geraubten Bewohner dieses Schlosses gelegt hat; Klingsor, derselbe den die spätere Sage als historische Person auffaßte und mit unserem Dichter selbst in den berühmten Wettstreit, Sängerkrieg auf Wartburg genannt, geraten ließ; —bei diesen weltlichen Thaten fährt Parcival vorbei, er hat Kunde von dem Ruhme, der hier zu gewinnen ist, er sieht das Schloß und die Verzauberten und die zur Befreiung herankommenden Ritter — aber gleichgültig und ohne nur einen Blick nach dem lockenden Kampffelde zu werfen, zieht er ernsten und gesammelten Sinnes seinem neuen Pfade nach, und kaum können es die Helden vor château merveil begreifen, als sie hören, Parcival sei hier vorbeigezogen. Später erst tritt er, wenn schon unabsichtlich, dem gleichfalls nach dem Grale luchenden, weltlichen Ritter Gawein, seinem Genossen an Artus' Hofe, gegen= über und besiegt ihn; denn weltliche Ritterschaft kann den Gral nicht gewinnen, und auch das fräftigste, freiste Streben muß, soweit es bloß weltlich ist, dem göttlichen Amte unterliegen, wiederum aber ist dies göttliche Amt nicht etwa durch thatenlose Gedanken, und wären es auch die tiefsten wie die höchsten, zu erwerber oder zu behaupten! das göttliche Amt muß sich auch weltlich mit dem weltlichen Arme zuversichtlich und siegreich messen können, und auch weltlich

126 Ulte Seit.

untadelhaft muß der sein, welcher die Hut und Pflege göttlicher Dinge übernehmen Darum wird nach diesem Kampfe mit Gawein und einem zweiten, den nunmehr Parcival für Gawein besteht, der ehedem von der Tafelrunde ausgeschlossene Parcival jett in dieselbe aufgenommen. Doch verweilt er nicht in diesem Kreise der irdischen Ritterschaft, da er noch nicht gefunden hat, was er sucht, noch nicht erfüllt, was ihm obliegt. Er zieht weiter und hat noch einen Kampf mit dem Führer einer Heibenschar zu bestehen, in welchemer seinen Halbbruder Feirefiz erkennt; als auch dieser bestanden ist, ist seine innerlich längst vollbrachte Reinigung auch äußerlich völlig bewährt; es wird ihm durch dieselbe Gralbotin, die ihm einst den Fluch angesagt, seine Bestimmung zum König des Grales angekündigt, und so zieht er denn ein in die Gralburg, erlöst durch die Frage nach dem Leiden seines Dheims diesen von seinen Schmerzen, nimmt von dem Königtume im Grale Besitz, findet seine Gattin mit seinen beiden Söhnen wieder und läßt den jüngeren derfelben, Rardeiß, zum Könige über seine weltlichen Reiche frönen. Der ältere, Loherangrin, soll nach dem Vater König im Grale werden. Bon nun an wird allen Rittern des Grales zur Pflicht gemacht, wenn sie vom Grale ausgesendet werden, niemals eine Frage nach ihrer Herkunft zu gestatten. Loherangrin selbst, zum Gemahle einer jungen Herzogin von Brabant bestimmt und von einem Schwane zu Schiffe dorthin geleitet, muß seiner jungen Gattin diese Frage verbieten; als dieselbe dennoch nach seiner Herkunft fragt, verläßt er sie für immer; das Schiff mit dem Schwane holt ihn wieder nach dem Grale zurück — und hiermit schließt das Gedicht, zulest noch die weite Aussicht in die uralte deutsche Schwansage eröffnend; es befriedigt, aber es übersättigt nicht, indem es zum Schlusse, wie jede große Dichterschöpfung, bennoch den Reiz nach mehrerem erweckt und spannt.

Ein leicht abzuschöpfender Genuß wird uns in Wolframs Parcival allerbings nicht bargeboten; das Gedicht will nicht ein= sondern mehreremal ge= lesen sein, um im ganzen (denn zahlreiche Einzelheiten sprechen auf den ersten Anblick teils durch ihre Zartheit, teils durch ihre Kraft und Tiefe an) geliebt und bewundert werden zu können. Bei dem ersten oder überhaupt bei einem oberflächlichen Lesen stört uns die scheinbar allzugroße Masse Stoffes, die Unzahl von Personen und Begebenheiten, welche Wolfram in diejenigen Stucke eingefügt hat, die zur Darstellung des Glanzes der weltlichen Ritterschaft — der Abenteuer Gaweins — bestimmt sind; ja die Länge dieser Abschnitte will zum erstenmal fast ermüdend scheinen. Bei genauerem Eingehen auf Plan und Zweck dieser Dichtung wird sich dieses anfüngliche Mißbehagen verlieren — es kam in diesen Abschnitten eben darauf an, die bunte Mannigfaltigkeit, das Gewühl und Gewirr des weltlichen Lebens zur vollen Erscheinung zu bringen; die helle, bewußte, praktische Sicherheit der Helden des Weltlebens, welche nich bei jedem Schritte gehemmt und in neue Schwierigkeiten verstrickt sehen, dennoch aber ihr Geschick, ihre nur dem nächsten Gegenstande, aber mit sicherem Blicke und klarer Entschiedenheit zugewandte Tüchtigkeit durch Besiegung dieser Hindernisse bewähren — diese dem Weltleben so eigens und so allgemein angehörenden

Parcival. 127

Züge mußten mit kaum geringerer Ausführlichkeit, als Parcivals eigenes Leben geschildert, nicht bloß referierend erwähnt werden; und der Umstand, daß wir Parcival auf längere Zeit gänzlich aus dem Auge verlieren, daß wir, um mit Wolframs eigenem Bilde zu reden, auch zur Betrachtung der Zweige und zahllosen Blätter bes Stammes ber Erzählung geführt werben, bis wir enblich wieder bei dem Stamm der Märe' anlangen — gerade dieser Umstand ist, wenn auch nicht bei dem ersten, doch bei dem zweiten und dritten Lesen von nicht geringer Wirkung. Aber es gab schon Zeitgenossen Wolframs, welche die Tiefe seiner Anschauung und den psychischen Reichtum seiner Erfindung, die ernste und zuweilen fast dunkle Sprache seiner Dichtung nicht fassen konnten, vielmehr, weil sie selbst tief und ganz und gar eingetaucht waren in bas welt= liche Leben, ganz befangen in dem Zauber der Wirklichkeit, gegen welche eben Wolfram als Wegweiser und Lehrmeister auftrat, nicht fassen wollten. Sein Deutsch, so scherzt Wolfram selbst, scheine manchen allzu krumm, wenn er es ihnen nicht sofort ausdeute, und so versäume sich der Dichter samt dem Leser; und andere bezeichnen ihn, wiewohl ohne ihn zu neunen, als Erfinder frem der, wilder Märe.

Denungeachtet blieb der Parcival das Hauptwerk der ritterlichen Poesie auch in den folgenden Jahrhunderten, tropdem daß man annehmen muß, er sei nach einem Jahrhunderte schon kaum, nach zwei Jahrhunderten gar nicht mehr verstanden worden, in sehr hohem Ansehen — vielleicht zum Teil eben darum, weil man ihn nicht verstand. Unter die ersten deutschen Bücher, welche die neu erfundene Presse veröffentlichte, gehörte, schon im Jahr 1477, Wolframs Par-Aus der neueren Zeit haben wir zwei Ausgaben des Originales; die eine von Müller — demselben, der sich durch die Ausgabe des Nibelungen= liedes so schlechten Dank erwarb — von 1784, die dem heutigen Standpunkte der Wissenschaft nicht mehr genügt; und eine vortressliche kritische Ausgabe iamtlicher Werke Wolframs von K. Lachmann. In der neuesten Zeit sind zwei Übersetzungen erschienen: die eine von San Marte (dem preußischen Regierungsrat Schulz), die den Charafter der Wolframischen Dichtung nicht überall treu darstellt, aber lesbar ist und durch ihre Zugaben — durch eine Analyse des Wilhelm von Dranse sowohl als des jüngeren Titurel, sowie burch Untersuchungen über die (Iral= und Artussage — sich empfiehlt; die andere von K. Simrock, die im ganzen den Wolframischen Stil, soweit dies überhaupt möglich ist, auf befriedigende Weise wiedergiebt 88.

Außer dem Parcival begann Wolfram noch eine andere Bearbeitung der Gralfage: die Geschichte von dem alten Gralfönige Titurel, oder vielmehr von Tschionatulander und Sigune, von dieses wunderbaren, auch im Parcival erwähnten Paares erster Liebe, vielfältigen Fahrten und Abenteuern und traurigem Ende. Diese Erzählung hat Wolfram in einer aus der Nibelungenstrophe kunstreich aufgelösten siebenzeiligen Strophe, jedoch nur dis zu dem hundertundsiebenzigsten Gesete, und zwar wiederum in zwei, nicht unmittelbar wisammenhängenden Bruchstücken bearbeitet. Der Form nach gehört dieses

128 Ulte Zeit.

Fragment zu dem Kunstreichsten, was wir aus der hösischen Poesie des 13. Jahrhunderts besitzen 89.

Später, um das Jahr 1270 oder noch weiter hinaus, bemächtigte sich ein gewisser Albrecht von Scharffenberg der Stoffe des Titurel und dichtete ein unter diesem Namen noch vorhandenes Wert von großer Ausdehnung über die Tempelritterschaft des Grales, geradezu den Namen Wolframs von Eschendach usurpierend; und lange hat dieser, im Gegensate gegen das wirklich von Wolfram herrührende Titurelbruchstück jett sogenannte jüngere Titurel für ein Gedicht Wolframs gegolten, wiewohl er von Wolframs Geiste — fast könnte man sagen weniger als nichts in sich trägt. Der Dichter stand tief unter seinem Stoffe, und nur einzelne Schilberungen, wie eben die des Graltempels sind lebendig, wahr und zum Teil sogar nicht ohne eine gewisse Tiefe. Im ganzen kann das im Ansange der Wiedererweckung unserer älteren Litteratur nach halbtausendichrigem Schlafe maßlos gepriesene Gedicht wegen der in demsselben herrschenden Allegorie, der gehäuften Bilder, denen kein Wesen entspricht, der dunkeln oft sast unverständlichen Sprache und der alles Waß überschreitenden Ausdehnung nur Mißbehagen und Langweile erzeugen.

Das britte ber zum Gralkreise gehörigen Gedichte, Lohengrin, gehört, wenn überhaupt noch unserem Zeitraume, doch nur den äußersten Grenzen desselben an. Auch es hat sich an Wolframs Namen angeklammert, mit noch geringerem Rechte als Albrechts Titurel. Es enthält in einer Meistersängerstrophe, dem sogenannten schwarzen Tone Klingsors, eine Ausführung der völlig willkürlich ersonnenen und mit der wahrhaften Geschichte seltsam und meist höchst ungeschickt verwebten Thaten und Schicksale Lohengrins, des Sohnes Parcivals — also nur einen Faden, der aus den letten Zeilen des Wolframischen Parcival zu ungebührlicher Länge ausgesponnen ist. Es beginnt mit dem Sängerfriege auf der Wartburg, begleitet den mit der Herzogin von Brabant vermählten Lohengrin in deutsche Kriege, die der Geschichte, und andere Heerfahrten, die der seltsamsten Erfindung angehören und schließt mit seinem Abschiede von seiner Gattin, welchen diese durch ihre unbesonnene Frage nach seiner Herkunft jelbst herbeigeführt hat 40. — Ganz ohne gute Züge, zumal treffende Gleichnisse und treue Sittenschilderung ist jedoch das Gedicht keineswegs, und um manche könnte diesen Dichter des dritten und vierten Ranges der damaligen Zeit mancher bes ersten Ranges unserer Tage beneiben. Eigentümlich ist es — jedoch keineswegs das Verdienst des Dichters des Lohengrin — daß auch an die Gralfage sich jene wunderbare mythische Sage von einem Ursprunge großer Heldengeschlechter aus der Tiefe des Meeres, welcher durch geheimnisvolle Meerwesen — durch einen Schwan, in den sich bald das Weib, bald ber Mann trans= figuriert — vermittelt wird, angeschlossen hat. Diese in der Hauptsache aus Grimms Sagen und Märchen, sowie aus sonstigen mehrfachen Bearbeitungen bekannte Sage ist unter mancherlei Umgestaltungen nach Ort und Zeit und Umständen schon in der grausten Vorzeit bei den Angeln und Dänen, bei den Franken und Welfen einheimisch, sie hat sich an die Karls- und an die Graljage, ja sogar an die Sage von den alten Römerzügen angeheftet, in der Sage von der heiligen Genoveva kirchliche Legendengestalt angenommen und dauert nach J. Grimms neuester und sehr wahrscheinlicher Vermutung noch bis auf diesen Tag in dem Namen der blinden Hessen fort<sup>41</sup>.

Diejenigen Gedichte, welche lediglich dem Artusfreise, ohne Einmischung der Gralsage, angehören, habe ich schon früher namhaft gemacht; unsere Beachtung wird hier zunächst das Gedicht Tristan und Isolt von Gottfried von Straßburg auf sich ziehen.

Es giebt auf dem ganzen Gebiete unserer Litteratur kein zweites Beispiel eines so schneidenden Gegensates zwischen zwei gleichzeitigen großen Dichtern, als zwischen Wolfram von Sichenbach und Gottfried von Straßburg, eines Gegensates, welcher Stoff und Form, Gesinnung und Sprache, Tendenz und Ausführung in einem Grade beherrscht, daß man kaum glaubt, gleichzeitige Dichter vor sich zu haben.

Gehen wir zunächst auf den Stoff ein. Beide haben das miteinander gemein, daß sie eine britische Erzählung durch französische Vermittelung für ihre Zwecke bearbeiten. Run sahen wir schon früher, daß diese britischen Erzählungen sich durch Zusammenhanglosigkeit der zwecklos und zahllos aufeinander getürmten Abenteuer auszeichnen, aber es haben diese Erzählungen des Keltenstammes, wenigstens zum großen Teile, noch eine andere weit schlimmere Seite. dies die nicht wenigen dieser Erzählungen eigene Bewußtlosigkeit in Beziehung auf alles das, was man Zucht und Sitte, Treue und Ehre, Scham und Keuschbeit nennen mag. Göttliche und menschliche Gesetze, göttliche und menschliche Rechte werden mit Füßen getreten, als müßte das so sein, und oft mit einer Unbefangenheit — doch nein mit einer hartstirnigen Frechheit und einer nackten Schamlosigkeit, welche oft in Erstaunen sett, öfter mit Widerwillen, ja mit Etcl erfüllt. Man kann zugeben, daß manches dieser Dinge auf Rechnung der französischen Bearbeiter und der damals schon in hoher Blüte stehenden französischen Leichtfertigkeit, Frivolität und Lüsternheit komme; die Grundzüge dieser schamlosen Unsittlichkeit liegen bereits in den britischen Erzählungen selbst, und wir werden uns schwerlich täuschen, wenn wir hierbei in Anschlag bringen, daß sie von einem absterbenden, das Bewußtsein von sich selbst, also auch das Bewußtsein der ewigen Maße und Schranken des menschlichen Lebens verlieren= den Volksstamme herrühren.

Und einen dieser Stoffe hat nun Gottfried von Straßburg ergriffen; die schmählichste Verhöhnung der Gattentreue, so schmählich, wie sie der Sache nach nur in irgend einer der frivolsten Schilderungen der französischen Neuzeit vorstommen kann, ist der Gegenstand des Gedichtes Tristan und Isolt. Und ebenso wie Wolfram seinen Stoffen einen Gedanken, einen Geist eingehaucht hat, den die Originale nicht besaßen, so hat auch Gottfried seinem Stoffe Gedanken und Gefühle, wenn man will, einen Geist eingegossen, welchen das dumpfe britische Ingenium nicht oder nicht mehr zu erzeugen vermochte; er

130 Alte Zeit.

hat aus der rohen Farbemasse, welche ihm der britische oder der französische Dichter überlieferte, ein psychologisches Gemälde geschaffen, welches an Wahrheit, ja an Tiefe fast alles übertrifft, was in gleicher Weise jemals gedichtet worden ist; aber welche Psyche schildert er! welchen Geist haucht er dem Stoffe ein! Es ist die irdische Liebe, die lodernde, den Menschen in seinen innersten und besten Elementen aufzehrende und sich selbst als einzigen Lebensinhalt darstellende Liebesglut, die er mit unübertrefflich wahren Zügen schildert; es ist, wie er selbst fagt, der Minne Ziel — die Darstellung des Reizes und des vollen Genusses der irdischen Liebe, die nichts achtet, nichts hört, noch sieht, noch will, als sich selbst — das Ziel und die Aufgabe seiner Dichtung. völlige Aufgehen der weiblichen Seele in diesen Liebesbrand, ihr Hinschmelzen und Zerfließen in trunkener Selbstvergessenheit, die nur noch soviel, aber dies desto besser weiß, wie sie den unheilvollen Brand zu schüren und zu unterhalten hat, und die Bezauberung der männlichen Seele, ihre Erschlaffung und endliche völlige Entfräftung, so daß sie zulett nicht einmal die Treue für die Geliebte, sondern nur für den eigenen, feineren und gröberen, Liebesgenuß zu bewahren imstande ist — alles dies ist vielleicht niemals wahrer, treffender, aber auch niemals heiterer, naiver, unbefangener, einschmeichelnder dargestellt worden, als von Gottfried von Straßburg. Denn es ist keineswegs etwa ein dunkles, den gewaltigen Kampf der Leidenschaft, den tödlichen Streit zwischen Liebe und Pflicht in ergreifenden, schauerlichen Zügen schilberndes Gemälde, kein Bild der Zerrissenheit und gewaltsamen Seelenzerstörung, welches er vor uns aufrollt es ist ein Bild des vollen, lockenden, ja üppigen Genusses; es ist ein süßes, forgloses, um Gott und Welt unbekümmertes Behagen, in welches er uns einhüllt, und in dem er uns, gleichsam in einer lauen Badeflut, süß und wonnig schwimmen läßt.

Denn in welcher Sprache, in welcher Form ist dieser Stoff nun bargestellt! Hier finden wir nichts von dem strengen, ernsten, oft dunkeln Gedankengange Wolframs, hier sind die Worte, die Zeilen, die Perioden gleichsam flüssiges Gold, klar und glänzend — glatt und leicht vorüberströmend. Hier finden wir nichts von den in anderen ähnlichen Gedichten oft belästigenden Stoffen, von den Massen von Rittern und Ritterspielen, denen wir selbst bei Wolfram nicht aus dem Wege gehen konnten — hier sind es die Liebenden ganz allein, welche uns beschäftigen, fesseln, hinnehmen: heitere Bilder, lachende Schilberungen, gleichsam ein heller, grüner Mai des Lebens begleitet uns bei jedem Schritte, und wo von einer Stufe der Geschichtserzählung zu der anderen übergegangen werden soll, da finden wir die anmutigsten, oft in den zierlichsten Scherz gekleideten Betrachtungen, auf denen uns der Dichter gleichsam auf klaren Wellen schaukelnd überfährt an das andere Ufer seiner Erzählung. So flicht er, bei der Stelle, wo er erzählt, daß endlich dem betrogenen Gatten Marke die Augen aufgegangen seien, und er der ungetreuen Isolde künftig besser zu hüten beschlossen, aber ihre Schönheit ihn dennoch blind gemacht habe, und Jolde auch der strengen Hut zu spotten verstanden, und zwar um so besser verstanden, je strenger die Hut wurde — eine Betrachtung über die bei der Minne übel angewandte Hut, in welcher er an den spitzigsten Tadel das zarteste Lob der Frauen auf die geschickteste Weise anknüpft\*) (17821 ff.).

\*) Swaz in dem herzen all zit versigelet und verslozzen lit, deist müelich ze verberne: man üebet vil gerne, daz die gedanke anget. daz ouge daz hanget vil gerne an siner weide. herze und ouge beide diu weident vil oft an die vart an der ir beider vroude ie wart; und swer in daz spil leiden wil, weiz got der liehet in daz spil. so mans ie harter dannen nimt, sò si des spiels ie mê gezimt und sos ie harter klebent an. alsam tet Isölt und Tristan.

diz muoz man ouch on huote haben. dia huote vuoret unde birt, da man si vuorende wirt, niwan den hagen unde den dorn; das ist der angende zorn, der lob und ére séret. und manic wip entêret, diu vil gern' êre haete, ob man ir rehte taete. als man ir danne unrehte tuot. só swaret ir er und ir muot. sus verkêret si diu huote an eren und an muote. und doch swar menz getribe, huot' ist verlorn an wibe, dar umbe daz dehein man der übelen niht gehüeten kan. der guoten darf man hüeten niht, si hüetet selbe, als man giht; und swer ir hüetet über daz, entriuwen, der ist ir gehaz, der wil daz wip verkêren an libe und an den êren und waetliche alsô sêre, daz si sich niemer mêre so verrihtet an ir site, irn hafte iemer etswaz mite

des, daz der hagen hât getragen, wan iesâ sô der sûre hagen in alsô süezem grunde gewurzet z'einer stunde, man wüestet in unsanfter dâ, dan in der dürre und anderwâ.

zwie dicke mans beginne, dem wibe enmag ir minne niemen ûz ertwingen mit übellîchen dingen; man leschet minne wol dermite. huot' ist ein übel minnen site: si wecket schädelichen zorn. daz wîp ist gar dermite verlorn.

Der ouch verbieten möhte lån ich waene, ez waere wol getân: daz birt an wiben manegen spot. man tuot der manegez durch verbot, daz man ez gar verbaere, ob ez unverboten waere. der selbe distel und der dorn, weiz got, der ist in an geborn: die vrouwen, die der arte sint, die sint ir muoter Even kint: diu brach das êrste verbot: ir erloubete unser hêrre got obez und bluomen unde gras, zwaz in dem paradise was, daz sî dâ mite taete, swie sô si willen haete. wan einez, daz er ir verbôt an ir leben und an ir tot (die pfaffen sagent uns maere daz ez diu vige waere), daz brach si unt brach gotes gebot und verlôs sich selben unde got. ez ist ouch noch min vester wan, Eve enhaete ez nie getân, und enwaerez ir verboten nie.

Sus sint sie alle Even kint. diu nâch der Even gêvet sint. hì, der verbieten kunde, 182 Ulte Zeit.

Man sieht schon aus dieser hier ausgehobenen Stelle, die nur am Verständnis leichtesten, nicht der bezeichnendsten ist, daß der T Gang der Erzählung nahe an die Lyrik streift, und noch deutlicher w dadurch, daß Gottfried an verschiedenen Punkten seine Betrachtungen a in die lyrische Form vier gleichgereimter Zeilen überführt und diesel diese Weise abschließt. Es ist der Ton der Minnepoesse, welcher sich in all seiner blühenden Fülle, in seiner heiteren, unbesorgten, tändeln haglichkeit, in all seinem Reize und seiner Zierlichkeit in das Gewand zählung geworsen hat.

Leicht wird es auch aus dieser unvollkommenen Schilderung, die begreiflich, alles Eingehens auf den Stoff zu enthalten hatte, einleucht ein Dichter, wie Gottfried, in allen Punkten den entschiedensten Gege Wolfram bilden muß. Gottfried selbst ist der früherhin angeführte welcher Wolfram als einen Finder fremder, wilder Märe' tadelnd be einem Weltkinde in so eminentem Sinne, wie Gottfried, mußte der strei heilige Ernst, die stolze Würde der Gedanken und die Erhabenheit eines lischen Zieles, wie wir dies bei Wolfram finden, unbequem, ja unerträg Er schwimmt im vollen Zuge mit der Welt, ja der Welt voraus, Führer zu Gelüst und Genuß — während Wolfram sich dem Strome de laufes entgegenstemmt und die starke, fast brohende Stimme eines Lehr ja eines Propheten in das Weltgewühl hineinschleubert. Ja, wir geh schwerlich irre, wenn wir die Ansicht geltend machen, es habe eben der sich belehrt und geistig unterwiesen zu sehen — was niemand gern thu Funken aus Gottfrieds Dichtertalente geschlagen, die er in Tristan un zur lodernden, glühenden Flamme anfachte. Geschieht es doch überall, wo große Geister mit Ernst und Nachdruck auf das Höhere und Ew weisen, Mißfallen und Widerspruch um so stärker rege werden, je im die Mahnung an das Ohr der Menge schlägt; geschieht es doch übera wo geistige Ziele gesteckt und verfolgt werden, die Welt sich sofort auch i irdische Ziele steckt, und daß sie eben die Mittel, welche die Vertreter der Interessen in Bewegung setzen, für ihre Zwecke anwendet, nur noch ge noch ansprechender, noch erfolgreicher. So ist denn auch aus der D

waz man der Éven vunde noch hiutes tages, die durch verbot sich selben liezen unde got! und sit in daz von arte kumt und ez diu natiur' an in vrumt, diu sich es danne enthaben kan, da lit vil lobes und eren an. wan sweleh wip tugendet wider ir art, diu gerne wider ir art bewart ir lob, ir ere unde ir lip, diu ist niwan mit namen ein wip und ist ein mann mit muote; der sol man ouch ze guote ze lobe unde ze êren alle ir sache kêren. swâ sô daz wîp ir wîpheit unde ir herze von ir leit und herzet sich mit manne, dâ honeget diu tanne, dâ balsamet der scherlinc; der nezzelen ursprinc der rôset ob der erden.

Poesie des von dem Christentum erfüllten und durchdrungenen 13. Jahrhunsberts der Gegensatz, wenn nicht zum christlichen Glauben, doch zum christlichen Leben hervorgewachsen: in Gottfrieds Tristan; die poetische Erregung, die dichterische Fähigkeit hat Gottsried aus der christlich erregten Utmosphäre ieiner Zeit geschöpft, geschöpft wie kaum irgend ein anderer; von dem Geiste, der diese Erregung geschäffen, der die Atmosphäre erzeugt hatte, wandte er sich willkürlich ab und ist, teils zwar ein Mitgenosse erzeugt hatte, wandte er sich willkürlich ab und ist, teils zwar ein Mitgenosse der damals schon, wenn auch weniger in Deutschland als in Frankreich und Italien, zahlreichen Gemußmenschen, teils aber und hauptsächlich als ein Vorbote der immer mehr dem bloß weltlichen Streben, dem physischen Wohlsein, dem materiellen Gewinn und Bestz zugeneigten, zuletzt in tiese Roheit und fast tierischen Genuß versinkenden, aus Mundbekennern und Thatleugnern der christlichen Wahrheit bestehenden europäischen Menscheit des 14. und 15. Jahrhunderts zu betrachten.

Gottfried hinterließ sein Werk unvollendet; ob er demselben vielleicht, hätte er es zu Ende geführt, nicht dennoch eine andere, das menschliche und christliche Lebensgefühl mehr besriedigende Wendung gegeben, etwa, wozu gute Veranlassung vorlag, den unheilvollen Untergang des Ritter und Heldenssinnes in trägem Siedesgenuß geschildert haben würde, wie von den Bewunderern Gottfrieds in neuerer Zeit, seine sittliche Ehre zu retten, angegeben worden ist, wage ich nicht zu behaupten; die ganze Anlage des Gedichtes scheint mir keine andere sein zu können, als die ich vorher zu schildern versuchte; der Tod Tristans und Jolts, aus deren Gräbern eine Rebe und ein Rosenstock hervorwuchsen (denn dies ist der Ausgang der Begebenheit), würde nicht besser versöhnt haben, als der Tod der Helben in den Wahlverwandtschaften. — Gottfried sand zwei Fortsetzer seines Tristan: Ulrich von Türh eim, der nur kurz zum Abschlusse drängt, und Heinrich von Freiberg, der sich einigermaßen von dem Talente Gottssieds inspiriert zeigt; das Vorbild wird von Heinrichs, wenn schon gewandter und zierlicher Darstellung bei weitem nicht erreicht.

Die Sage von Tristan und Jsolt ist übrigens nicht allein, nicht einmal zuerst, von Gottfried bearbeitet worden; eine, wie es scheint, fast nur übers sexende Bearbeitung derselben fällt bereits in das 12. Jahrhundert, und zwar noch in die Vorbereitungsperiode unserer Blütezeit, sie hat einen Eilhart von Oberg zum Versasser, und diese, nicht mit dem Glanze des Gottsriedschen Talentes ausgeschmückte, einfachere und derbere Erzählung ist nachher variiert bearbeitet, in Prosa verwandelt und zu einem bis weit in das 16. Jahrhunsdert vielgelesenen Buche geworden 48; auch neuere Dichter haben sich, angezogen von dem herrlichen Schmelz der Sprache und der ganzen Darstellung Gottsrieds, zu Bearbeitungen dieser, übrigens auch fast in allen Sprachen Europas vorsbandenen, Erzählung von Tristan und Isolt bestimmen lassen; der letzte unter ihnen war Karl Immermann\*).

<sup>\*)</sup> Jeşt: Hermann Kurz und W. Hers.

Unter den Dichtern des angehenden 13. Jahrhunderts hat kaum einer bei seinen Zeitgenossen und bei den nächsten Generationen so ausschließlich und vorzugsweise als Muster gegolten, als Gottfried; eine große Anzahl von Minnedichtungen sind der Erinnerung an ihn und des Lobes seiner Dichtergaben voll;
mehrere der späteren Kunsteposdichter bilden sich ganz eigens nach ihm und bezeichnen ihn ausdrücklich als ihren Meister, wie z. B. Rudolf von Ems<sup>44</sup>.

Die übrigen Gebichte, welche Sagen aus dem Artusfreise behandeln, bilden den Werken Wolframs und Gottsrieds gegenüber eine eigene Klasse, wenn sie auch unter sich ihrem Werte nach ungemein verschieden sind; einen belebenden Gedanken, der das ganze Werk über das Original hinaushöbe und dasselbe zu einer wahren eigentümlichen Schöpfung machte, wie dies jene Dichter in den beiden entgegengeseten Punkten, zur äußersten Rechten Wolfram, zur äußersten Linken Gottsried, gethan haben, suchen wir fortan umsonst; der Stoss bleibt in den deutschen Gedichten, wie er durch die britische französischen Werke überliefert ist, und es zeigt sich nur ein größeres oder geringeres Talent der deutschen Dichter in der Behandlung dieses Stosses: in der Wegschneidung der übersschiefen, wuchernden Auswüchse, in der leichten und zwanglosen Verbindung der oft planlos aneinander gereihten Abenteuer der britischen Sage, in der zierlichen, belebten, dem Stosse sich genau anschmiegenden Erzählung, endlich in dem den oft sehr fremdartig aussehenden Gestalten geschickt übergeworfenen deutsschen Gewande.

Um vollendetsten sinden wir alle diese Vorzüge vereinigt in den Gedichten Hartmanns von Aue, von dem wir zwei bearbeitete Artussagen haben: Erec und Iwein. Den Erec, oder Erec und Enite, dichtete Hartmann noch in früherer Zeit, in seiner Jugend, am Ende der achtziger Jahre des 12. Jahrhunderts; in diesem Gedichte ist noch der unmittelbare Einfluß der britischen Abenteuersucht merkbar genug und die Starrheit jener keltischen Erzählungen nicht völlig überwunden 45; zu dem vollen Glanze entfaltet Hartmann sein bewundernswürdiges Erzählertalent erst im Zwein, dem Ritter mit dem Löwen, welchen er etwa zehn Jahre später, wenigstens vor dem Jahre 1204, dichtete. Hier finden wir nun die besonnenste, sauberste, gewandteste Darstellung, einen freien, leichten und natürlichen Vortrag, welcher sich dem Stoffe, — der ernsten Rede, der Drohung, wie dem leichten Scherze und dem eiligen Dahinlaufen des täglichen Gespräches — mit ebensoviel Genauigkeit als Feinheit und Würde anschmiegt. Diese Eigenschaften der Erzählung fesseln uns in einem solchen Grade, daß wir, wenn uns auch der Stoff weniger Teilnahme einflößt, ja gleichgültig läßt, bloß um der Darstellung willen mit steigendem Interesse bes Dichters Worte verfolgen und mit voller Befriedigung von ihm scheiden. Eine durchgreifende Idee finden wir freilich, wie schon bemerkt, in diesem Gedichte nicht, denn den gutgemeinten, treuherzigen Gedanken, den der Dichter wie an den Anfang so an den Schluß seines Gedichtes sett: Swer an rehte güete wendet sin gemüete dem volget saelde unde êre, merben mir ben Gebanken Gottfrieds ober gar den erhabenen Ideeen Wolframs nicht gleichstellen

wollen; es sind die Gedanken des wohlgesinnten, biederen Mannes, der von der Bildung seiner Zeit sich vor allem Billigkeit, Mäßigung, Milde und Züchtigkeit angeeignet hat und diese Tugend der Gesellschaft auch an seinem Helden darzustellen, hervorzuheben und zu verherrlichen sucht; Hartmanns Iwein ist der Abdruck der feinen Gesellschaftswelt seiner Zeit, dem großen Publikum vollgerecht, welches für Wolframs Parcival nicht stark, für Gottfrieds Tristan nicht weich genug war. Wie sehr aber die Kabel des Stückes durch die zierliche Darstellung gewonnen habe, können wir jett leicht vergleichen; es ist seit einigen Jahren durch Lady Guest, wie das wallisische Original zum Parcival, so auch zum Iwein unter dem Namen der Dame von der Quelle, nebst der franzöfischen Bearbeitung des Chevalier au Lyon von Chrestien von Troyes herausgegeben, und ersteres nach der englischen Übersetzung der wallisischen Lady von San Marte ins Deutsche übersetzt worden. Auch das Original von Erec ist in demselben Buche der Lady Guest und in der Übersetzung unter dem Triginalnamen Geraint, der Sohn Erbins, herausgegeben worden. — Hartmanns Zwein war übrigens eins der ersten Produkte unserer wissen= schaftlichen altdeutschen Philologie und dient in der vortrefflichen Ausgabe von Lachmann und Benecke, welcher erläuternde Anmerkungen beigegeben sind, und ein musterhaftes Wörterbuch Beneckes gefolgt ist, vorzugsweise zur Einführung in die Sprache und Poesie unseres Zeitraumes 46.

Die übrigen Gedichte des Artusfreises, Hartmanns Werken dadurch verwandt, daß sie keine neuen Gedanken, sondern nur den überlieferten Stoff darnellen, sind sämtlich zwar Nachahmungen Hartmanns, aber stufenweise schwächere und dürftigere; so ist Wigalois oder der Ritter mit dem Rade das Produkt eines jungen Dichters, des Ritters Wirnt von Grafenberg um 1212, welcher, zumeist Hartmann, in einzelnen Stellen aber auch Gottfried nachahmt oder vielmehr kopiert; auch sonst ist die Darstellung nicht mit sich selbst und nicht mit dem überlieferten Stoffe einig, die gleichmäßige, wohlanschließende Überkleidung des Fremden mit deutschem Erzählergewande fehlt 47; — noch schwächer sind die Abenteuer Lanzelots vom See, die ungefähr zu gleicher Zeit (nicht 1192) von Ulrich von Zazichoven bearbeitet wurden, in welchen nicht allein die Zusammenhanglosigkeit, sondern auch der Schmut der britischen Sage unverhüllt zu Tage liegt 48, sowie die zusammengefaßten Geschichten von Artus und seiner Tafelrunde, welche um 1220 Heinrich von dem Türlin unter dem Titel der Aventiure Krone bearbeitete 49; unter die schwächsten ge= hören Wigamur, oder der Ritter mit dem Adler 50 und Gauriel von Muntavel, oder der Ritter mit dem Bock 51, beide in der Mitte oder in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts gedichtet.

Wie sehen also, wollen wir uns den chronologischen Zusammenhang dieser Gedichte noch einmal vergegenwärtigen, im Ansange eine treue, dürstige, aber derbe Nachbildung der wallisischen Originale, in welcher sich noch keine bedeutende Kunst zeigt: in Eilharts von Oberg Tristan; darauf folgt die zierliche, aber noch zu keinem eigenen Gedanken sich erhebende Dichtung Hartmanns im Erec

136 Alte Zeit.

und Zwein; auf bieser Grundlage erstehen die ideenreichen und die Originale mit eigentümlichem Geiste umgestaltenden Dichtungen Wolframs und Gottsrieds. Mit diesen ist der Gipfelpunkt erstiegen; die nun folgenden Dichter können nicht mehr erreichen, als schon erreicht ist, und ihr Talent verbietet ihnen, zu Wolfram oder Gottsried sich zu erheben; also greisen sie entweder zurück zu der unumwundenen Darstellung der Originale, wie Ulrich von Zazichoven sich wieder der Darstellung Eilhardts nähert, oder sie halten sich an den leichter nachzusahmenden Hartmann, wie Wirnt von Grasenberg, Heinrich von dem Türlin und die Verfasser von Wigamur und Gauriel — als Urheber des letzten Gedichts wird uns ein Meister Kunhart von Stoffel genannt — und so ist denn das geistlose Nachahmen, am Ende das Reimen, der Ausgang und das Ende dieses Zweiges der Poesie, der seiner Natur nach nur durch großartige, dem Stosse weit überlegene Ingenien, durch hervorragende Dichter Individualitäten, nicht durch seine eigene Krast und Güte grünen und zur Blüte gedeihen konnte<sup>52</sup>.

In der gebildeten Welt der folgenden Jahrhunderte hat sich übrigens diese Artuspoesse lange in bevorzugter Stellung und nicht gewöhnlicher Gunst ershalten, ja, wie es zu geschehen pslegt, oft ist das Dürftigste, wenigstens Mittelsmäßige gerade dasjenige gewesen, was man am liebsten las, und woran man am längsten sesthielt; ein Zeugnis der großen Verehrung gegen diese Herren von der Taselrunde legt der fast seltsame Umstand ab, daß noch im 16. Jahrshundert die Kinder süddeutscher Rittergeschlechter in der Taufe die Namen Parcival, Wigamur, Wigalois erhielten, wie vor noch nicht langer Zeit es unter uns von Taufnamen wimmelte, welche aus Romanen und Opern entslehnt waren, und wie sogar die Arthur' dis heute noch vorhanden sind, zum Zeugnis für das fast unvertilgbare Leben solcher, wenn auch fremder, doch in günstiger Zeit zu uns übergeführten Sagen.

Diejenige Gruppe von Gedichten, welche fremde Stoffe behandeln — die vierte nach der Aufzählung, welche ich früher (S. 103) zu geben mir gestattete — mit welcher wir uns nunmehr, wenn gleich noch übersichtlicher als mit der Gruppe der Gral- und Artusdichtungen zu beschäftigen haben werden, ist um die antiken Sagen und Gedichte, um die Geschichte des trojanischen Kriegs, die Erzählung von Aneas und die Sage von Alexander dem Großen vereinigt.

Alle diese Gedichte, die sich in langer Reihe aus den siebziger Jahren des 12. Jahrhundertes dis an das Ende des 13., ja dis über die Grenze unserer Periode hinaus erstrecken, haben unter sich sowohl als mit den bisher berühmten Gedichten aus dem Gral= und Artuskreise das gemein, daß sie nicht die alte Welt, die Troerkämpfe, die Fahrten des Aneas, die Züge des Welteroberers von Nacedonien uns so schildern, wie die alten, griechischen oder römischen Sagen

und Poesieen, wie Homer und Vergil sie uns darstellen, ober wie die Geschichte sie uns überliefert, sondern daß sie dieselben durchaus in ein ganz deutsches Gewand kleiden; Hektor ist kein trojanischer Held, Achilles kein griechischer, Turnus kein italischer — sie handeln und reden wie deutsche Helden der ritterlichen Zeit, und ebenso ist Alexander nichts weniger als der Alexander der Geschichte, vielmehr ein deutscher König mit deutschen Heeren. Zudem werden die Troer=Sagen, außer der Geschichte des Aneas, welche jedoch auch erst durch einen welschen Kanal geflossen war, uns nicht nach ihrer poetischen Quelle, nicht nach Homer (der bis in das 15. Jahrhundert im Occident völlig unbekannt war) sondern nach viel spätern, trüben Quellen (nach Dares und Dictys), Alexander nach der teils auf orientalischen, persischen und jüdischen, teils auf cristlichen Elementen beruhenden Sage, nicht nach der, nur einige unzusammenhängende käden hergebenden Geschichte geschildert. Es kann nicht fehlen, daß die Poesieen in dieser Form auf den ersten Blick einen überraschenden und wunderlichen Gin= druck auf uns machen, die wir, zumal durch die neuere Poesie, gewöhnt worden sind, die Objectivität der Darstellung als ihren ersten Vorzug zu betrachten, und schon Schillers Wallenstein vielfach, mitunter nicht mit Unrecht, tabeln, weil uns hier nicht die Anschauungen und überhaupt nicht die Weltansicht und die Kultur des 17. Jahrhunderts und des dreißigjährigen Krieges, sondern die Ippen des 18. Jahrhunderts entgegentreten. — Wirklich brauchten wir in den Gebichten, von denen wir jett zu handeln haben, fast überall statt Aneas, Tumus, Lavinia u. s. w. nur beliebige deutsche Ramen zu setzen, um ein deutsches Rittergedicht vor uns zu haben — im Wesen unterscheiden sie sich von Iwein und Wigalois, von Gawein und Erec durch gar nichts. der beutsche Geist war damals stark genug, um sich durch nichts Fremdes aus seiner Bahn werfen zu lassen und seine Eigentümlichkeit mit Beharrlichkeit, mit Strenge, ja, wenn man will, mit einer gewissen Starrheit oder Hartnäckigkeit gegen alles Fremde zu behaupten. Er verschloß sich nicht gegen das Ausländische, woher dasselbe immer kommen mochte, aber er machte an dasselbe den Anspruch, daß es sich nach ihm, dem deutschen Geiste richte und sich ihm unbedingt unterordne; an ein Sichhingeben und Aufopfern dem Fremden gegenüber war in dieser Zeit der deutschen Weltherrschaft weder in der Politik noch in der Poesie zu denken. Noch war das deutsche Volk ein Volk von Überwindern, und diese Gigenschaft machte es auf dem geistigen Gebiete, auf dem Felde der Poesie mit vollem Rachdruck geltend. Indes eine Disharmonie bleibt einmal übrig, wie zwischen dem Besiegten und dem Sieger, wie sie zwischen dem unterjochenden und unterjochten Volke im Leben der Nation immer übrig bleibt, und es kommt nur darauf an, ob der Sieger für das, was er untertrat und vertilgte, durch den Reichtum seines Lebens, den er auf den Besiegten übergehen läßt, bemselben wenigstens einigen Ersatz für das Verlorene bietet. Dies wäre in unserm Falle nur dadurch möglich, daß die Darstellung, die doch nun einmal deutsch sein soll, nun auch so rein deutsch, so fest und gediegen wie der deutsche Volksgesang, oder so glatt, zierlich und einschmeichelnd aussiele, wie die höfische

138 Ulte Seit.

Poesie in ihren besten Erscheinungen. In manchen dieser Transsigurationen antiker Sagen und Gedichte ist dies wirklich der Fall; andere tragen dagegen den Charakter der Travestieen, und dürsen hier nur eben mit ihren Namen ausgesührt werden.

Ohne Frage das beste dieser Werke ist eine Bearbeitung der Sage von Alexander dem Großen, die noch in die Vorbereitungszeit der Blüteperiode, etwa in die siebziger Jahre des 12. Jahrhunderts fällt und, wie das Rolands= lied, einen abermaligen Beweis für die früher gemachte Bemerkung liefert, daß nicht alle in dieser Vorbereitungszeit angeschlagenen Dichtungsklänge in derselben Fülle und Stärke, oder gar in noch größerer Vollkommenheit als im 12., im 13. weiterklingen und austönen. Wehrfach ist im 13. Jahrhundert und noch später die Sage von Alexander bearbeitet worden, wie von Ulrich von Eschen= bach (zwar einem Namensverwandten, aber keinem Geschlechts: noch viel weniger einem Geistesverwandten Wolframs von Eschenbach) 58 und von Rudolf von Em & 54, späterer Bearbeiter zu geschweigen, aber sie alle reichen bei weitem nicht an die kernige, volksmäßige und frische Darstellung, wie wir sie aus dem 12. Jahrhundert unter dem Namen eines Pfaffen Lamprecht besitzen. Vielleicht ist der Name, der uns im Anfange des Gedichtes genannt wird, nicht einmal der Name des deutschen, sondern des französischen Bearbeiters, clerc Lampert, von dem ein Alexanderleben aus dem 12. Jahrhundert vorhanden war ober noch ist; in diesem Falle wissen wir den Ramen des deutschen Dichters nicht, daß er aber wie der clerc Lampert ein Geistlicher war, zeigt der Inhalt und besonders der Schluß des Gedichtes.

Vielfach war, wie ich schon vorher andeutete, die Sage von Alexander dem Welteroberer, der zuerst dem Occident den Orient aufschloß und in welt= licher Weise dem Christentume die Bahn gebrochen hat wie kein anderer, schon auf- und abgegangen im Drient und Dccident; wir wissen, daß persische Sagen als ein Nachhall seiner zerstörenden Fußtritte in dem Lande, das sie zertreten hatten, umliefen, und auch der Occident hatte sich frühzeitig durch erdichtete Erzählungen seiner Thaten und Züge bei diesen Sagen beteiligt; ist doch die bekannte Geschichte Alexanders von Curtius Rusus nicht viel mehr als ein Aber erst das Mittelalter, welches in seiner Völkerwanderung und noch mehr später in seinen Kreuzzügen ähnliche Erscheinungen in sich trug, wie die Zeit Alexanders, bildete die Sage in seiner Weise als eine Fülle von Wundern aus; was die Kreuzfahrer im Drient entbeckt, was sie vernommen, was sie geahnt, wovon ihre Phantasie sich erfüllt: Länder der Zauber und der Märchen, Heerfahrten voll der ungeheuersten Ereignisse, ja das irdische Paradies selbst und bessen Wiedergewinnung — das alles wurde, zumal von Italienern und Franzosen, auf Alexander den Großen übertragen, in welchem die Kreuzfahrer sich gewisser= maßen selbst wiederfanden, und von dort, aus Italien und Frankreich, nach Deutschland übergeführt. Namentlich muß ein Werk, welches bis jetzt noch nicht wieder genau bekannt geworden ist, eine Dichtung eines gewissen Aubry von Besançon, oder, wie er zu deutsch hieß, Alberich von Bisenzun, die zahlreichen Sagenquellen in sich zusammengeleitet haben; auf dieses Driginal berusen sich deutsche und französische Dichter der Alexandersage in gleicher Weise. Auf dieses, als einen welschen Quell, berust sich auch unser deutscher Dichter des 12. Jahrhunderts.

Dieses Gedicht hat nun im ganzen, wie begreiflich, die Form der Dichtungen seiner Zeit; es ist in mitteldeutscher, doch mehr als andere hochdeutsch gefärbter Sprache in unvollkommen gereimten Reimpaaren geschrieben; der Stil hat noch geringe Beweglichkeit, die Ausführung größtenteils etwas Strenges, Herbes, fast Abgebrochenes, oft sogar Trockenes; doch nähert es sich mit mehreren dieser Züge dem alten volksmäßigen deutschen Seldengesang, und wirklich ist ex reich an Darstellungen, welche unmittelbar aus der Natur des deutschen Volksepos geflossen sind, so daß man hin und wieder jogar an den Klang der längst verschollenen Allitterationspoesie im Hildebrandsliede oder Beovulf erinnert wird, Züge, die unserem deutschen Dichter das welsche Original nicht geliehen haben kann, die vielmehr sein eigenes Verdienst sind. So wird gleich eingangs von Alexander erzählt, er habe schon in seinen ersten Lebens= tagen seine Kraft und Kühnheit gezeigt und wenn ihm etwas übel wieder seinen Sinn fuhr, so sah er, wie der Wolf thut, wenn er über seinem Raube steht'; und in einem der Kämpse mit den Persern sicht Alexander mit grimmigem Mut, wie der zornige Bär thut, wenn ihn die Hunde bestehen; die er mit den Rlauen mag fangen, an benen rächet er seinen Zorn'. Überhaupt tragen die zahlreichen Kämpfe und Schlachten, welche zu schildern reichlich Gelegenheit dar= geboten war, denjelben Typus alter volksmäßiger Heldendichtung: Alexander nicht mit Porus im Einwig (Einzelkampf), da zucken die Herren ihre Sachse (Schwerter), da springen sie zusammen, da klingen die Schwerter, da hauen sie wie Waldeber gegeneinander; Reid (Kampfgier, noch im alten, nicht im jezigen Sinne) ist unter ihnen, groß ist der Stahle Schall; das Feuer blitzt aus den Schildrändern überall; und wieder und wieder springen sie zum Beile (Kampfangriff) gegeneinander, und die Schwertecken (Scheide und Spike) fallen grimmig auf Harnisch, Helm und Kriegsgewand; dann erst beginnt der Volkwig (das Handgemeinwerden der Massen) und da werden die grünen Wiesen rot, und die Furchen füllen sich mit dem allroten Blut, und über das Feld hinab fließt der Blutstrom in die Tiefe. — Aber auch die andere Seite der Alexandersage — die Schilderung der Wunder, zu denen Alexander gelangt, und die er in einem angeblichen Briefe an Aristoteles schildert (ein litterarisches Produkt, welches im Mittelalter fast in allen europäischen Sprachen existierte) ift in diesem Gedichte mit großem Glück durchaus einfach und volksmäßig und eben darum mit einem Reize behandelt, welcher späteren Schilderungen derselben Gegenstände in ihrer auf umständliche Ausmalung ausgehenden Kunstmäßigkeit So kommt Alexander mit seinem Heere in einen dunklen Wald, mangelt. deffen hohe Bäume ihre Aste weithin strecken und ineinander verschlingen, also daß der Schein der Sonne nicht hindurchdringen kann; lautere und kühle Quellen rinnen von dem Walde hinab in das Thal. Süßer Vogelgesang

140 Ulte Zeit.

durchtönt die Zweige und hallet in dem Waldesschatten wieder. Der Boden des Waldes aber ist überdeckt mit einer unübersehbaren Nenge noch unaufgeschlossener Blumen von wunderbarer Größe; rosenfarb und schneeweiß sind sie, großen Rugeln gleich, noch fest ineinander gefaltet; da öffnen sie ihre duftenden Kelche, und aus all diesen aufgeschlossenen Wunderblumen gehen, rot wie das Morgenrot und weiß wie der lichte Tag, Mägdlein heraus von wunderbarer Schönheit, wie zwölfjährig anzusehen, und all die Tausende lieblicher Wesen erheben im Wettstreit mit den Waldvöglein süßen, tausendstimmigen Gesang, und schweben singend und lachend in zierlichen Reigen auf und ab in dem kühlen Waldesschatten. Rot und weiß gekleidet wie die Blumen, aus denen sie geboren sind, sind sie Kinder der grünen Schatten und der stillen Waldeinsamkeit; bescheint sie die Sonne mit glühendem Strahle, so welken sie, die Blumen kinder, sofort dahin und sterben; aber es sind auch nur Sommerkinder, und ein längeres Leben ist ihnen nicht vergönnt, als den Blumen, die der Mai in das Leben und der Herbst zum Tode ruft; die drei Monate des Sommers gehen hin, und die Blumen alle verdarben, die schönen Mägdlein starben, ihr Laub die Bäume ließen, die Brunnen all ihr Fließen, die Lögelein ihr Singen — die Freuden all zergingen'.

Aber es fehlt diesem an kräftigen und lieblichen Schilberungen so reichen Gedichte auch nicht an ernsten und großen Gedanken; daß alles eitel sei, und die größte Weltherrlichkeit untergehen müsse, das habe, sagt unser Dichter, schon sein Borgänger Alberich mit Salomons Gesinnung besungen, und denselben Gedanken habe auch er. Alexander habe die Welt erobert, er habe allen Reichtum Indiens beseisen und alle Kunst der Welt erkannt — da sei er auch an das Paradies gekommen, um dieses wie ein weltliches Reich zu erobern; das aber lasse sich nicht mit Gewalt gewinnen und nicht mit Gierigkeit, des Paradieses werde nur der Herr, der seiner Gierigkeit Herr geworden sei, und so habe der Eroberer der Welt umkehren müssen an des Paradieses Pforten, habe sich sortan der Mäßigung bestissen, Krieg und Gierheit gelassen, des Rechtes gepstegt in seinem Reiche, und zuletzt sei ihm übrig geblieben Erde sechuhe lang wie dem allerärnsten Manne' 55.

Der Zug, daß Alexander das Paradies habe mit Gewalt erstreiten wollen, und daß er vor dem Paradiesesthore habe umkehren müssen, weil ihm Demut gesehlt, ist übrigens einer von denen, welcher in allen späteren Alexandersagen wiederkehrt, und hat sich selbst lange nachdem die Alexandersage, wie sie das frühe Mittelalter geschaffen hatte, aufgelöst und zerbröckelt worden war, im Gedächtnisse der Dichter und sogar des Volkes bis in das 17. Jahrhundert, wo alles gute Alte untergeht, erhalten.

Es ist zu bedauern, daß ein deutscher Litterarhistoriker, welcher mit nur zu viel fremden Maßstäben und vorgesaßten Meinungen an sein Werk gegangen ist, so daß seine Unparteilichkeit und die Richtigkeit aller seiner Urteile nicht geringem Bedenken unterliegt, Gervinus, dieses unser Gedicht auf übertriebene Weise gelobt und eben durch seine Maßlosigkeit von allen Seiten Widersprüche

gegen seine feurigen Lobsprüche hervorgerusen hat; in der That ist es kaum gestattet, nach so ungemessenen Lobeserhebungen auch noch loben zu wollen, indes wird soviel unbestritten bleiben, daß Lamprechts Alexander und das Rolandslied die besten Produkte der Poesie der Lorbereitungsperiode sind und von den späteren Erzeugnissen auf dem selben Gebiete bei weitem nicht mehr erreicht werden.

Als Bearbeiter der Aneassage oder vielmehr der Aneide des Virgil ist allein zu nennen der Vater der mittelhochdeutschen Poesie, Heinrich von Veldeke — wie die Form des Namens andeutet, ein Niederdeutscher, der zwischen den Jahren 1184 und 1188, in der bereits angegebenen Weise nach einem welschen Vorbilde — denn Vergils Original hat der Dichter wohl nie zu Gesicht bekommen, würde es auch wohl schwerlich haben lesen können — die römische Dichtung mit dem deutschen Gewande höfischer Poesie umkleidete, und durch dieses Werk den Ton der ritterlichen Kunstpoesse anschlug, welcher seitdem durch mehr als zwei Jahrhunderte der ausschließlich herrschende blieb, fich in Wolfram und Gottfried auf die höchste Stufe des Gedanken= und Gefühlsinhaltes und achtzig Jahre später durch Konrad von Würzburg auf die höchste Stufe eleganter Versbildung erhob, dann aber, nicht mehr ge= pflegt von edlen und gebildeten Geistern, ein Jahrhundert lang fank und ein zweites in tiefer Verfinsterung und Roheit daniederlag, bis er im Zeitalter der Reformation auch in seinen letzten schwachen Nachklängen erlosch. — Auch Beinrich von Veldeke gehörte, wenigstens in seinen späteren Jahren, dem Sängerhofe der Thüringer Landgrafen auf der Wartburg an, und von diesem Wittelpunkte, dessen Kern und Herz wiederum er selbst war, breitete sich so= wohl der höfische Stil der Erzählung, als auch die Kunst der ritterlichen Lyrik in überraschender Schnelligkeit durch ganz Deutschland, vorzugsweise freilich, wie früher bereits bemerkt, das sübliche Deutschland aus. Die Zierlichkeit des Stils, die Glätte und Ausführlichkeit der Darstellung, die Reinheit der Sprache, die Genauigkeit der Versmessung, der sichere und regelrechte Wohllaut der Reime ist — nicht eben die Erfindung Veldefes, wohl aber sein Fund: was längst vorbereitet, zugerichtet, nur unerkannt bereits vorhanden war, das sprach er nur aus, dem gab er Bewußtsein und Haltung, ganz in ähnlicher Weise, wie wir es über vierhundert Jahre später bei Opitz, dem Later der neuen Poesie, wiederfinden werden; weder Veldeke noch Opit waren große poetische Ingenien, schöpferische Naturen, beide waren Talente, geschickt, im rechten Momente das rechte Wort zu finden und auf geschickte Weise allen ver= ständlich und für alle eindringlich auszusprechen, geltend zu machen, zum Wort des Tages zu erheben.

Über Veldekes Eneit darf ich nur ganz kurz sein. Gemütlichkeit und Naivetät, wenn ich das Wort noch brauchen darf, zeichnen sie auß; große Charaktere sucht man umsonst, umsonst sogar auch das wenige Feste, Kernhafte und Heldenmäßige, was Vergil seinem Aneas noch gelassen oder geliehen hat; volksmäßige Züge sind selten oder überhaupt kaum noch zu entdecken 58. Als

ein treffendes Beispiel der Naivetät der Erzählung mag statt aller weiteren Besprechung und Analyse das Gespräch zwischen Nutter und Tochter dienen, in welchem diese Belehrung über die Minne begehrt und empfängt, und durch welches die Ninnepoesse unserer Periode eingeleitet und begründet wurde\*).

\*) Ob dû sâllîche (Massm. 261 — 265) unde wole welles tuon tohter, so minne Turnûm. >wo mite sal ich in minnen?« mit dem herzen und den sinnen. »sal ich im min herze geben?« jå dû. • Wie soldich danne geleben? « dune salt ez ime so geben niht. waz, oh ez niemer geschiht! und waz, tohter, ob ez tuot? wie kunde ich minen muot an einen man gekêren? diu minne sal dichz lêren. »durch got, wer ist diu Minne?« sie ist von aneginne gewaldich uber die werlt al, und iemer mêre wesen sal, biz an den suontac. daz ir nieman ne mac neheine wis widerstan; wande sie ist so getan, daz man's nehôret noch ensiht. »muoter, der erkenne ich niht«. dû salt sie wol erkennen noch. muget ir des erbeiten doch? ich erbeites gerne, ob ich mac. lihte gelebe ich noch den tac, daz dû ungebeten minnes; swenne du des beginnes, dir wirt viel libe dar zuo. »ich enwisz, weder ez tuo«. dû maht es wesen gewis. >so saget mir, waz minne is«.

Dô sprach diu kuninginne:
so getân ist diu minne,
daz ez rehte nieman
dem anderen gewîsen kan,
dem sîn herze sô stêt,
daz sie dar in niene gêt,
der sô steinlîchen lebet;
swer ir aber reht entsebet,
unde zuo ir kêret,
vil wol sie in des lêret,

daz ime was ê unkunt. si machet in schiere wunt, ez si man oder wip; si begrifet im den lip und die sinne garwe, sie salewet im die varwe mit vil grôzer gewalt, sie machet in vil dicke kalt. und der nåch so schiere heiz. daz er sin selbes råt ne weiz. solich sint ir wafen: si benimet im daz slåfen, ezzen unde trinken. si lêret in gedenken vil misseliche. nieman ist ro riche der sich ir moge erwern, noch sin herze vor ir genern noch enkan noch enmac. nû ist daz vil manic tac. deich dar abe nie so vil gesprach. sfrouwe, is denn minne ungemach? nein, si ist doch nåhen bi. ich wäne, daz si sterker si dan diu suht oder daz vieher. sie waren mir beide lieber, wan man bekêret nach dem sweize; minne tuot kalt und heize mêr denne der viertage rite.« swer bestricket wird da mite. der muoz sichs alles genieten. ≥sô müeze sie mir gott verbieten . tohter nein, si ist vil guot. »waz meinet denn, daz si wê tuot?« ir ungemach ist sueze. »got gebe, daz sie müeze mich lange vermiden; , wie mohtih die nôt alle lîden?

Diu muoter aber wider sprach: nit envürhte daz ungemach; merke, wie ich dirz bescheide: michel liep kumt von leide, ruowe kumt nach ungemache Roch kürzer darf ich über die Bearbeitungen des Trojanerkrieges hinweggehen. Wir haben deren eine nicht geringe Anzahl, und eine andere vielleicht
nicht geringere Jahl ist verloren gegangen, ein Verlust, den wir schwerlich allzusehr zu bedauern haben. Es mag genügen, nur zwei derselben anzusühren.
Der eine derselben, der sein liet von Troye in den ersten Jahren des 13. Jahrhunderts dichtete, ist ein Hesse, aus Frizlar gebürtig, und hieß Herbort.
Auch er erfreute sich der Gönnerschaft des Landgrasen Hermann von Thüringen,
der ihm zu dem welschen Originale seiner Dichtung verholsen hatte. Sein
Werk trägt noch sehr merkliche Spuren der alten, der Vorbereitungsperiode
angehörigen, aber nunmehr in den höheren Dichterkreisen bereits längst, nur
von ihm nicht überwundenen Starrheit, indes auch noch manche Spuren der
Volksmäßigkeit an sich, welche die Kunstdichtung ersten Kanges, nicht überall
zu ihrem Vorteile, dazumal schon völlig von sich abgeschlissen hatte. Sprache,
Versbau und Reim sind nicht so rein, wie sie damals in den hösischen Kreisen

daz ist ein trostliche sache. gemach kumt von der arbeit dicke zuo langer staticheit; von riuwen kumet wunne und vroude meneger kunne; triren machet hohen muot. din angest macht die stâte guot: daz is der minnen zeichen: lieht varwe kuint nach der bleichen, diu vorhte gibet guoten trôst, mit dem dolne wirt man erlöst, dathen macht daz herze riche; zuo diseme dinge iegesliche hat diu minne solhe buoze. 'sis von êrist vil unsuoze. ė diu senfticheit kume.« dù kennest ir niht ze vrume. si suonet selbe den zorn. diu quâle is zuo grôz dâ bevorn. si tuot daz dicke under stunden daz si heilet die wunden ane salbe und ane tranc. diu arbeit is ab ê vil lanc«. daz stêt an dem gelucke: só man quilt ein stucke, und mit arbeiten gelebet, und man ungemach entsebet von minnen, als ich ê då sprach, und danne vroude und gemach mit dem heile dar nach kumt, wie wol ez dem herzen gevrumt

und tröstet danne den muot. wandez ime baz tuot under senfter vierzic warf, dan ders niene bedarf: des saltu mir von rechte jehen. — — (Diu minne) gibet unde teilet daz liep nach dem leide. daz saltů merken beide, daz des von minnen vil geschiht. du enbist ouch sô tumb niht, só dú dar zuo gebåres: ob du junger wâres zweier jare dan dû sîs, du mohtest wole sîn gewis, dun gelernest ez niemer ze vruo, dà hâst ouch lip genuoc dar zuo gewahsen unde scône. daz ich dirz immer lône mit minnen und mit guote, diz behabe in dinem muote want dû muost doch minnen pflegen: von diu minne den kuonen degen Turnûm, den edelen vursten. \*ich enmohte noch entursten«. war umbe? >durch die arebeita. jà is ez michel senfticheit. »wie mochte daz senfticheit sin? « gotweiz, liebe tohter min, ich weiz wol, daz du minnen muost, swie ungerne dû ez tuost.

längst gäng und gäbe waren, ja wohl ausschließlich geduldet wurden; die Sprache namentlich trägt ein unverkennbares Gepräge des niederhessischen, zwischen Hochdeutsch und Niederdeutsch unsicher schwankenden Dialektes an sich 37.

Ganz anders ist dies mit seinem späten Nachfolger Konrab von Würzburg. Dieser im Jahre 1287 zu Basel verstorbene Dichter bilbet den End = und in gewisser Weise den Gipfelpunkt unserer Periode. Die Eleganz der Sprache, der Wohlklang der Verse, die blühende Fülle der Diktion ist bei ihm, der sich augenscheinlich nach Gottfried von Straßburg gebildet hat, zu ihrer Vollendung gediehen; freilich müssen auch diese Eigenschaften, freilich zuweilen klingende Phrasen und tönende Reime, glänzende Bilder und schim= mernde Gleichnisse den oft ziemlich fühlbaren Mangel an gediegenem Stoffe Wir werden ihm nachher noch ein und das andere Mal begegnen, da er nicht bloß seinen trojanischen Krieg, sein größtes und zu einem fast ermüdenden Umfange gediehenes Werk gedichtet, sondern auch in der Erzählung und in der geistlichen Schilderung, deren sofort bei den Legenden Erwähnung geschehen muß, sowie in der Lyrik sich als kunstgerechten Meister bewährt hat. Der trojanische Krieg ist sein lettes, von ihm unvollendet gelassenes Werk, aber keineswegs sein bestes; schon die ungemeine, den Parcival, der doch auch fast dreißigtausend kurze Reimzeilen hat, um mehr als das doppelte übertreffende Länge desselben läßt uns erwarten, daß viel Gedehntes, Breites, Überflüssiges darin enthalten sein möge; das aber, wodurch dasselbe sich als den Endpunkt der Periode und den Übergang zu der folgenden deutlich kennzeichnet, ist der Umstand, daß jett die Schilderung und zwar, weil alle poetischen Mittel der Individuen, aus denen die ganze Dichtungsgattung hervorgegangen war, längst verbraucht waren, die übertriebene, bald in das Gezierte und Überladene, bald in das Derbe, fast Gemeine fallende Schilderung vorwiegt 58. Konrad von Würzburg ist der eigentliche Nittelpunkt der Epigonen dichtung unserer Blütezeit, einer Dichtung, welche zwischen der höchsten Vollendung der Kunst und dem Verfalle derselben in der Mitte liegt und im 13. Jahrhundert zwischen die Jahre 1240 und 1300 fällt. Noch hat diese aus der besten Zeit teils ererbte gute Stoffe oder wenigstens ein Gefühl für das, was poetisch wirksam und brauchbar ist, teils eine noch fortwirkende Tradition edler Formen zu ihrer Disposition, ja es werden die Formen immer reiner, schärfer, kunstmäßiger, im einzelnen sogar wirklich vollendeter, wie eben bei Konrad, ausgebildet, so daß die Epigonenzeit oft geradezu als die Blüte der Formalpoesie die Blüte der Versmessung, des Reimes, der sauberen Diktion, überhaupt der poetischen Technik — angesehen werden kann. Aber auf der anderen Seite ist den Epigonen das starke Bewußtsein der poetischen Schöpferkraft, es ist ihnen die Sicherheit, die feste und edle Handlung abhanden gekommen; neben dem Echten und Großen greifen sie auch nach dem Unechten und Kleinlichen; die alten poetischen Mittel, die in ihrem Ursprunge rein und edel, wahr und naturgemäß waren, sind verbraucht und abgenutt; bedienen die einen der Epigonen sich fortwährend derselben, so erscheinen sie als Wortgeklingel, als

lære Phrase und seelenlose Nachahmung; wenden sich andere von diesen alten poetischen Mitteln als nun überlebt und abgethan weg, so setzen sie sich in den Fall, nach stärkeren und immer stärkeren Reizmitteln greifen zu müssen, um die icheinbar verbrauchten nicht allein zu ersetzen, sondern auch zu überbieten; die Farben werden greller, die Schilderungen bunter, die Bezeichnungen schneidender, sogar derber; hatte die frühere, echte Dichtkunst ihr Genügen an schlichten, einfachen Stoffen, aus welchen sie Großes zu erzeugen wußte, so greift das jüngere Geschlecht teils nach abstrakten, gelehrten, der Poesie an sich fern= liegenden Gegenständen, teils nach den Massen, nach dem materiell Aufregenden, dem Sinnekitzelnden und Erschütternden, nach den Zeitneigungen, Zeitansichten und Weltinteressen; waren die großen Dichter der alten Zeit ihres Eindruckes auf die Mitwelt, des Beifalls der Zeitgenossen, der freudigen Zustimmung der Mitlebenden in heiterer Unbefangenheit und im sicheren Bewußtsein ihrer ichöpferischen Kraft gewiß, so stellt sich bei den Epigonen das Mißbehagen des Berkanntwerdens, die Klage über die Teilnahmlosigkeit, über die Stumpfheit, über den Mangel an allem höheren Sinn und poetischem Gefühl der Zeit= genossen ein, so daß die einen in eine fast trotige Selbstüberhebung, die anderen in trübe Vereinsamung und seelenverbitternden Mißmut verfallen. Dies lettere ist insbesondere in der Epigonenzeit, von der wir jett reden, so ganz eigens der Fall, daß man die Klagen des Dichters über Verkennung seitens der Mitlebenden, über die Abnahme der Gunst der großen Welt gegen Dichter und Dichtungen ohne weiteres als ein Erkennungsmerkmal ihres Zeitalters benuten kann; finden wir diese Klagen bei einem Dichter, dessen Zeit man sonst nicht zu bestimmen weiß, so kann man mit der zuverlässigsten Gewißheit annehmen, daß er nach 1240 oder wenigstens 1250 gelebt haben müsse. Ahnliche Erscheinungen zeigen sich auch späterhin; so in der Epigonenzeit Opitzens, in der sogenannten zweiten schlesischen Schule, so auch in der Epigonenzeit, welcher wir selbst angehören, und einige ber soeben angeführten Züge finden auf einen der bedeutenosten unserer Epigonen, den Grafen Platen, sogar geradezu ihre Anwendung. — Daß in diesen Elementen der Dichterzeit zweiten Ranges, wie ich dieselben nur flüchtig andeuten durfte, zugleich auch die Elemente des Versinkens, des Unterganges der Poesie liegen, dürfte schon an und für sich einleuchten; ich werde jedoch um die Erlaubnis bitten mussen, bei der Schilderung ber folgenden Periode, der Periode des eigentlichen Verfalles der Dichtkunst, wiederholt darauf zurücktommen zu dürfen. Meine gegenwärtige Aufgabe ging nicht weiter, als dahin, an der bequemsten Stelle — an dem vorzüglichsten Repräsentanten der Epigonenzeit des 13. Jahrhunderts, da, wo er uns zum erstenmal begegnet — den Charakter dieser Zeit zu schildern.

Es ist uns nunmehr noch die fünfte Gruppe der auf fremden Elementen beruhenden Kunstdichtung übrig: die der geistlichen oder kirchlichen Sagen, der Legenden. Fast unübersehbar ist das Heer der Legendendichtung aus dem 12. und 13., wie noch später aus dem der folgenden Periode zufallenden

14. und 15. Jahrhundert. — Kaum giebt es einen nur irgend bedeutenden Heiligen, der nicht auch in deutscher Zunge, in deutschem Liede wäre gefeiert worden, von der heiligen Familie und insbesondere der Jungfrau Maria herab bis auf die glänzende Heilige der Gegenwart, Elisabeth von Ungarn, Landgräfin von Thüringen. In allen diesen Legendendichtungen wird man keine Welt von Handlungen und Heldenthaten, keine Welt von Leidenschaften, von Minne und von Rache, überhaupt keinen hohen Schwung der Dichtkunst und keine erhabenen Ideeen suchen dürfen; es sind reine, anmutige Bilder stiller Scenen, aus einem liebenden, dem lieben Heiligen ganz hingegebenen, treuen Sinne geflossen. Wenn es aber Ziel und Wesen aller Poesie ist, sich von einem Gegenstande ganz erfüllen und liebend durchdringen zu lassen, wenn einfache Darstellung unerlogener, wahrhafter, warmer Empfindungen zu ihren schönsten Zierden gehört, wenn die gläubige Richtung des stillen, frommen Herzens auf das Unsichtbare und Ewige der Boden ist, auf welchem zu allen Zeiten die lieblichsten Dichterblumen sproßten, so werden auch diese Poesieen in ihrer liebevollen Herzlichkeit, in ihrer anspruchlosen Beschränkung, in ihrer Einfalt und Rube, in ihrer stillen Milbe und ihrem frommen Sinne einer freundlichen Anerkennung nicht entbehren dürfen. Wer hätte jemals die frommen Bilder in den Brevieren und Gebetbüchern des Mittelalters — die schmucklose Unschuld, die Demut und zarte Reinheit der Jungfrau Maria, die stille Geduld in den Gesichtern der Märtyrer, die ruhige, himmlische Klarheit in den Figuren der heiligen Engel — wer hätte sie jemals betrachtet, ohne angezogen zu werden von der einfachen Unschuld und Demut dieser von frommer Künstlerhand gebildeten Gestalten? wer hätte sie betrachtet, ohne stille Freude an dem milden Glanze, der über sie ausgegossen ist, ohne innige Teilnahme, ja ohne eine gewisse Bewegung und Rührung? Und berfelbe Geist, der diese Bilder schuf, hat auch jene Dichtungen geschaffen, derselbe Geist frommen Glaubens, inniger Andacht, himmlischer Sehnsucht. Vergegenwärtigen uns die Heldengefänge der Volksdichtung und die ritterlichen Epen der Kunstpoesie die Heerfahrten und Kriegsthaten und Kreuzzüge, so ist die Legendenpoesie die Dichtung der demütigen Pilgrime, die mit Muschelhut und Pilgerstab einsam unter leisem Gebete den langen und mühevollen Weg wandern gen Jerusalem, bis sie am Grabe bes Weltheilandes niederknieen dürfen, und dann zufrieden, die heilige Erde mit ihren Lippen berührt zu haben, arm wie sie gegangen, aber voll seligen Trostes wieder zurückehren in die ferne Heimat. Ist die ritterliche Poesie die Poesie des glänzenden Weltlebens voll heiterer Freude, voll Saitenspieles und Gefanges, voll der Reigen und fröhlichen Feste, die Poesie der irdischen Minne für irdische Bräute, so ist die Poesie der Legenden die Poesie des freiwilligen armen Lebens, die Poesie der einsamen Klosterzelle, des stillen, hoch= ummauerten Klostergartens, die Poesie der himmlischen Bräute, die ohne Klage um die Freude der Welt, deren sie nicht bedürfen, in stiller Andacht und frommer Ergebenheit ihre Freude haben an ihrem Heiland, dem Bräutigam aller einsamen und verlassenen Seelen, die mit der heiligen Anna und dem

heiligen Joachim ihre Hochzeitfeier begehen, mit der heiligen Mutter Gottes das Magnifikat singen und thränenvoll mit ihr unter das Kreuz treten, um das Schwert auch durch ihre Seele gehen zu lassen, die mit der heiligen Cäcilie das Saitenspiel der Engelscharen vernehmen und mit der heiligen Theresia auf den Auen des Paradieses wandeln. Ist endlich die Minnepoesie die zarte huldigung, welche der Schönheit und Milde, dem Liebreiz und der Anmut der edlen Frauen dieser Welt dargebracht wird, so ist die Legendenpoesie die Huldigung, die der Frau aller Frauen, der jungfräulichen Natter des Gottes= sohnes, der Königin des Himmels sich zu Füßen legt und die irdische Minne in eine himmlische und ewige verklärt; — denn das 12. und 13. Jahrhundert, die Zeit des Frauenkultus, wie nicht vorher und nachher ein ähnlicher bestanden, ist auch die Zeit der innigsten und zugleich einfachsten, der tiefsten und wahr= bastigsten, der begeistertsten und treuesten Verehrung der Jungfrau Maria. — Vermögen wir es, uns auf den Standpunkt des kindlichen, poetischen Glaubens jener Zeit zurückzuversetzen und die Vergröberung und Übertreibung des Marien= und Heiligenkultus, welches die nächsten Jahrhunderte brachten, und gegen welche die in der Reformation eingetretene Reaktion unvermeidlich wurde, hin= wegzudenken — und es wird damit doch noch ein guter Teil weniger verlangt, als wenn, wie doch allgemein zugestanden ist, man sich für die Würdigung der griechischen Poesie auf den Standpunkt der griechischen Mythologie, für die Bürdigung unserer ältesten Sagen auf den Standpunkt des Naturmythus prückversetzen soll — vermögen wir heute in unserer, dem strengen Begriffe und der nüchternen Dialektik zugewandten Zeit uns in jene Jahrhunderte der Empfindung und der Dichtung zurückzuversetzen, vermögen wir alle jene Dinge für etwas mehr, als harmlose Spielereien, vermögen wir sie als wahrhaftigen Lebensinhalt jener Zeit anzuerkennen, dann werden wir diese Legendenpoesie nicht nur im allgemeinen richtig zu würdigen, sondern sie auch als ein notwendiges Glied in dem Perlenkranze unserer alten Dichtung zu betrachten wissen. Die Poesie des 12. und 13. Jahrhunderts wäre das nicht, was sie ist, wenn sie keine Legendenpoesie hätte.

Bei der ungemein großen Anzahl von Legenden der heiligen Familie — Erzählungen, welche durchgängig aus den apokryphischen Evangelien geflossen sind — von Heiligenlegenden und Mariendichtungen darf ich es nicht einmal versuchen, diese Massen in Gruppen zu sondern und nur diese Gruppen zu übersichtlicher Betrachtung vorzulegen; es wird genügen, das eine und andere Beispiel anzusühren, um den Inhalt und die Darstellung dieser Dichtungen nur einigermaßen kenntlich zu machen.

Schon aus dem 12. Jahrhunderte, aus der Vorbereitungsperiode unseres Zeitabschnittes, ist eine ziemlich ansehnliche Reihe von Legenden vorhanden. Eine der ältesten ist ein Lobgedicht eines Pfassen Wernher auf die heilige Jungfrau, oder vielmehr eine Legende ihres Lebens bis zu dem Zeitpunkte der Geburt des Heilands. Wernher (wohl nicht Mönch zu Tegernsee in Bayern) dichtete sein Werk im Jahre 1272; ein Teil desselben ist uns nicht allein in der

ursprünglichen Gestalt, sondern in des Dichters eigener Handschrift erhalten worden; etwas, doch nur wenig später ersuhr dasselbe eine Umarbeitung in drei Liedern oder Abschnitten 59. Dieses Gedicht hat den festen Schritt und die strenge, fast starre Haltung mit den übrigen Gedichten der Vorbereitungszeit, diesmal wieder entschieden zu seinem Vorteile, gemein; es erhält auf diese Weise eine gewisse Würde, ja einen Schwung, welcher den späteren Legenden oft abgeht. Wie gnädig', heißt es u. a. gleich eingangs, wie gnädig muß die Magd sein, der ihr Kind sitzet bei, welches beide, Löwe und Lamm ist, ob allen Dingen zu oberist, beides Leben und Tod, Hirt und lebendiges Brot', Tau und Blume, Lohn und Ruhe, vor allen Sünden sicher, unser Bater, Gottes Sohn, voller Einfalt und voller Weisheit, groß und kleine, das ist alles der eine, der uns in unsern Nöten erschien; er nahm hier Fleisch und Bein, und die reine Menschheit erhob er durch seine Gottheit von der Erde hinauf in den Himmel auf den Thron seines Baters; da war die Hölle zerbrochen, und wir wurden gerochen an dem Teufel, der uns band — bas loben wir den Heiland'. Und als Maria geboren wird, das reine Magadîn, da wird erlöschet der Zorn über die Umwürdigkeit, zu Gott zu gelangen, und die fleischliche Gier, da wird auch der Mensch geladen zu Gottes Tische, zu dem lebendigen Brot, das die Seele nimmt aus der Not; der Mensch ward Engelsgenoß, Honig und Milch aus der Erde floß; Gott die Welt da segnete, und Heil vom Himmel regnete, Weihrauch, Öl und Myrrhe; das Schaf, das eh' fuhr irre, das fand nun Krippe und Stall. Da Gott leuchtete überall, da kan die Weintraube, die wahre Turteltaube ward gehört überall in der Christenheit. Der Tag, da sie geboren ward, der ist lieb, wert und zart allen den Leuten, die mit der Gottesbraut begehren, aus Sünden sich zu schwingen und unter ihre Fahne zu dingen' (sich zu stellen, um zu bienen).

In demselben Stile ist eine Litanei aller Heiligen aus berselben Zeit: auch sie ist nicht ohne echte Begeisterung, nicht ohne lebhaften und würdigen Ausdruck; sie beginnt mit der Anrufung Christi, welcher u. a. angeredet wird: Du heißest Weisheitbrunne, du Schlüssel der Erbarnung, der Armen Tröster, reiner Herzen Dlinner, Weg zum ewigen Leben, Plarkstein des Himmelsteiges, du behütest und versühnest, du brennest und kühlest, du feuchtest und dürrest, du schlickest auf und schließest zu, du bleibest und fliehest, du stärkest und machst erschrocken, du befriedest und behütest, du erquickest und pflegest, du wiegest in den Schlaf und erweckest, du beckest zu und offenbarst — mit diesen Gaben gieb deinen Geistesregen unsern dürren Herzen, daß wir reichliche und ewige Frucht bringen'. Rachdem hierauf die heilige Jungfrau, die Erzengel, Johannes der Täufer und die Apostel angerufen sind, werden auch die Märtyrer also angeredet: Eüßer Vorsechter aller Gottes Märtyrer, der du die erste Fahne aufhobst und sie zur Marter trugst, da du mit den Steinen wurdest erschlagen, aus allen Nöten erledige, Herre St. Stephan, beide Weib und Mann, wer an der Seele verschieden ist, und auch du St. Laurentius, der du gebraten wurdest auf dem Roste, komm uns Armen zum Troste; mit euch wollen wir den geistlicher

Krieg kriegen, mit euch den geistlichen Sieg siegen; ihr habt das Kreuz uns vorgetragen, helfet, daß wir auf eurer Spur es nachtragen' 60.

Aus der Mitte des 13. Jahrhunderts ist unter mehreren Legenden von der heiligen Familie die bekannteste eine, unzähligemal abgeschriebene, übersund umgearbeitete und bis in das 16. Jahrhundert gelesene, welche von einem Karthäusermönch, Bruder Philipp, verfaßt ist; ein einfaches, herzliches, anspruchloses, und eben darum wenigstens in seinen besseren Stellen sehr ansprechendes Gedicht 61. Das beste dieser Art ist die Kindheit unseres Herrn' von Konrad von Fußesbrunnen, aus dem Anfange des 13. Jahrhunderts, dem Ramen nach zwar längst bekannt, aber auch längst verloren geglaubt und erst im Jahre 1840 wiedergefunden und herausgegeben 62.

Unter den zahlreichen Glorifikationen der heiligen Jungfrau, deren viele lprijch sind und bei der Betrachtung der Minnepoesie noch eine kurze Erwähnung finden können, zeichnet sich vor allem aus die goldene Schmiede unseres Konrad von Würzburg, neben seinen Erzählungen eins seiner vollendetsten, oder wohl überhaupt das vollendetste seiner Werke. Er stellt sich in demselben dar als einen Schmied, der aus Gold und edlem Gestein den herrlichen Schmuck der himmlischen Jungfrau kunstreich zusammenfüge, und in der That hat er den Glanz seiner Diktion, die Fülle seiner Rede, den Schimmer seiner Bilder hier wie in keiner seiner Dichtungen vereint und der Himmelskaiserin, wie damals Maria häufig genannt wurde, zu Füßen gelegt. "Wenn', jagt er im Anfange, in der Tiefe der Schmiede meines Herzens ein Gedicht aus Gold schmelzen und lichten Sinn als Karfunkel in das Gold fassen könnte, so wollte ich ein durchsichtig leuchtendes, glänzendes Lob deiner Würde, hohe Himmelskaiserin, somie ich wünschte, schnieden. Aber wenn auch meine Rede auf zu Berge flöge wie ein edler Nar, über dein Lob hinaus vermöchten die Schwingen meiner Worte mich nicht zu tragen, eher wird Marmor und Edelstein von einem Halm, der Piamant von weichem Blei durchbohrt, ehe ich zu der Höhe des Lobes gelange, welches dir gebührt; wenn man ausrechnet das Gestirn, und der Sonnen Staub und allen Sand und alles Laub vollkömmlich hat gezählet, dann erst wird dein Preis recht gesungen'. Und nun ergeht sich der Dichter in einer langen Reihe der glänzendsten, zum Teil auch der treffendsten Bilder der Reinheit und Keuschbeit, der Demut, der Herrlichkeit und der ewigen Glorie der Gottesgebärerin. Eine nicht geringe Anzahl dieser Bilder ist übrigens aus der heiligen Schrift selbst entlehnt, zumal aus dem Alten Testament, in welchem Narons grünende Rute, Gideons Lammfell, die verschlossene Pforte des Tempels zu Jerusalem und vieles andere schon längst auf Maria gedeutet, auch schon vor Konrad in deutschen Liedern besungen war, so daß ihm nicht die Erfindung, wohl aber die glänzende Darstellung dieser herkömmlichen Bilder und Gleichnisse zum Verdienste angerechnet werden muß. Eine Zusammenstellung dieser oft prachtvollen und hochpoetischen Figuren aus Konrads und anderer mittelhochbeutscher Marienbichter Gefängen und Gebichten hat Wilhelm Grimm 1840 vor seiner neuen Ausgabe der goldenen Schmiede gegeben. — Konrads Gedicht blieb zwei Jahrhunderte lang in hohem Ansehen; von fast allen folgenden Dichtern, welche ihr Talent dem Marienkultus widmeten, wurde es bewundert, angestaunt und so gut als möglich nachgeahmt.

Von der fast unzählbaren Schar Legendendichtungen, deren Gegenstand ein einzelner Heiliger ist, erlaube ich mir einige wenige auszuheben, insofern teils der Name des Dichters, teils der Stoff selbst, teils auch äußere Umstände einiges Interesse zu gewähren scheinen.

Bu den verbreitetsten und poetischsten Legenden gehört die vom heiligen Gregor auf bem Steine, welche von Hartmann von Aue, dem Dichter bes Erec und Jwein, später als das erstere, früher als das letztere Werk, bearbeitet worden ist und das annutige Erzählertalent dieses Dichters im schön= sten Lichte zeigt. Der Inhalt dieser, noch bis in das 16. Jahrhundert in den Kirchen vorgelesenen Legende ist kurz der, daß Gregor unwissend seine eigene Mutter geheiratet hat und, um diese Sünde, als er deren inne wird, zu büßen, sich siebzehn Jahre lang auf einem öden Felsen im Meere anschmieden läßt. Nach Verlauf dieser Zeit wird bei einer Papstwahl den Römern offenbart, daß unter ihnen keiner würdig sei, den heiligen Stuhl zu besteigen; im Meere auf einem Steine site ein Mann siebzehn Jahre, zu büßen unfreiwillige Sünden, den sollten sie nach Rom holen. Dies geschieht, und auch Vater und Mutter des neuen Papstes, zwei Geschwister, erlangen Vergebung ihrer Sünden: bi disen guoten maeren', schließt Hartmann, von disen sündaeren, wie sî nâch grôzer schulde erwurben gotes hulde, dâ ensol niemer an dehein sündiger man genemen boesez bilde, — daz er iht gedenke alsô: nû wis (sci) dû frevel unde vrô; sît daz dise sint genesen nâch ir grôzen meintât, sô wirt dîn als guot rât: — swer ûf den wân sündet, swen des der tiuvel schündet (antreibt), den hât er überwunden, in sînen gwalt gebunden', der sündige Mann solle vielmehr das selige Bild aus dieser Geschichte nehmen, daß nur dann für seine Sünden Rat werde, wenn er Reue und wahre Buße übe 68.

An einer anderen Legende bewundern wir das gemütliche Erzählertalent eines anderen, auch später noch zu erwähnenden Dichters der guten Zeit, Rusdolfs von Ems; es ist die Legende von der Bekehrung des heidnischen Königs Barlaam durch den christlichen Jüngling Josaphat. Besonders verdient dieselbe, ohnehin eine der verbreitetsten Legenden und in allen Sprachen vielsach bearbeitete, als Muster der aus führlicheren Legendenerzählung der besseren Zeit (sie fällt noch in die dreißiger Jahre des 13. Jahrhunderts) erswähnt zu werden 64.

Zwei andere Legenden zeigen uns den Glanz der Sprache und die Fülle der Darstellung des uns bereits mehr bekannten Konrad von Würzburg; die eine ist die von dem heiligen Splvester, Papst zu Rom, wie er über die das Christentum bestreitenden Juden durch das Wunder siegt, einen wilden Stier, den das Haupt der Judenschaft durch Aussprechung des Namens Jehovah getötet hat, durch die Krast Christi wieder lebendig zu machen, worauf die

Juden und auch Kaiser Konstantins Mutter, Helena, das Christentum an= nehmen 65. Die andere ist vom heiligen Alexius, eine sehr verbreitete, in dieser und der folgenden Periode nicht weniger als achtmal bearbeitete kirchliche Sage 66, die jedoch in ihrer einfachsten Gestalt, welche von einem unbekannten, der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts angehörigen Dichter herrührt, sich noch besser ausnimmt, als in der geschmückten Darstellung Konrads. Alexius, der Sohn eines vornehmen Römers Euphemianus zu den Zeiten des Kaisers Theodofius des Großen, wird einer edlen Jungfrau, Adriatica, vermählt. Am Abend des festlichen, mit Saitenspiel und Posaunenklang, mit großen Aufzügen und berrlichen Gaben gefeierten Hochzeittages sieht Alexius in das brennende Licht, das zwischen ihm und der Braut steht, und er denkt an die Nichtigkeit aller irdischen Dinge; er blickt zu seiner blühenden Gemahlin auf und sagt: "Sieh, Adriatica, wie das Licht vor uns hell brennt, das doch schnell dahin sein wird jo ist es um die Welt bestellt, jung und alt wird zuletzt zu Staube, der Mensch ist ein Schatten, der bald dahinfährt, und eine Blume, die schnell ver= welket. Das thut der Tod: heute schön und klar, morgen mißgefärbt und der Erde gleich. So zergehet alle Herrlichkeit der Welt. Darum wollen wir uns vor der Welt erretten, unserer Seele pflegen, und der vergänglichen Freude, der wir jett entgegengehen, absagen'. Und er zieht den goldenen Ring von der hand, und giebt ihn der Braut zurück, um sich zeitlich für immer von ihr zu scheiden. "Gott wolle beiner in Gnaden pflegen", antwortet die gottergebene Braut, er wolle dich behüten auf Straßen und auf Wegen; ich bleibe dir treu immerdar'. Und Alexius zieht von dannen — die Braut aber sinkt in Ohnmacht meder. Alexius wandert nach Pisa, wo er sein reiches Gewand mit ärmlichem Kleide vertauscht und willig Not leidet, bis daß sein lichtes Antlitz erbleichte, sein lociges Haar bünne wurde, und niemand ihn erkannte. Auch die Boten, die der Vater nach dem schmerzlich Vermißten aussendet, sehen ihn zwar in Pisa unter den Armen, die eine Gabe erflehen, sitzen, aber sie erkennen ihn nicht; he bieten ihm Almosen an, und er nimmt sie, sein eigen Gut. Von dannen sieht Alexius nach Edessa und weiter nach Jerusalem und blieb im Morgen= lande zwölf Jahre. Unterdessen klagten Vater und Mutter, auf dem Estrich stend, um den Sohn, und die Braut beweint, wie eine Turteltaube des verlorenen Gatten harret, den Geliebten mit stillen, heißen Thränen. Alexius kommt zurück nach Lucca, wo er vor dem Erlöserbilde dürstend und darbend sitt, bis Gott seine Heiligkeit offenbaren wollte. Dem Kirchenhüter wird durch eine himmlische Stimme verkündigt, vor dem Kirchenthore liege im Gebet ein armer Mann — den solle er hereinführen in die Kirche; Gott bedürfe seiner sür das Himmelreich. Als nun Alexius in die Kirche kommt, läuten alle Glocken dieser und aller anderen Kirchen der Stadt von selbst, und alle Welt läuft zusammen, zu fragen, was geschehen sei, und, als sie es vernommen, Gott zu loben die ganze Nacht. Aber Alexius will der Ehre, vor der ihm grauet, entgehen, er besteigt ein Schiff, um nach Afrika zu segeln; doch Gott will es anders, er will ihn noch härter prüsen und läßt das Schiff durch Stürme nach Rom

verschlagen werden. Also kam er nicht allein in die Stadt, sondern auch in das Haus seines Vaters, der ihn nicht kannte und ihm unter der Treppe des Palastes ein Lager, als einem Bettler, bereiten ließ. Da hatten die Truchsesse und Diener ihren Hohn mit dem Armen und beschütteten ihn im Vorbeigehen mit den heißen Brühen, die sie trugen, er aber litt alles geduldig. Schwerer war es, auch Bater und Mutter, am schwersten, die Geliebte täglich vor sich vorübergehen zu sehen; am allerschwersten, sich von Later und Nutter und der Geliebten anreden und sich von ihnen nach sich selbst fragen zu lassen. Da erzählte er denn der unwandelbar Treuen von dem Alexius, den er wohl gekannt, und mit welchem zugleich er Almosen empfangen habe; "gedachte er auch mein?" fragte die Getreue. Ja, er dachte des Ringleins, welches er dir beim Abschiede gegeben, und beiner Traurigkeit; auch sein Herz war voll Kummer um Vater, Mutter und um dich; doch hatte er auf alles Verzicht geleistet um des ewigen Lebens willen'. Hat er gedacht, je wiederzukommen?' "Das habe ich nie von ihm gehört'. "Hat ihn seine Wanderschaft jemals gereuet?" "Niemals". "So laß dir ihn, o Herr Gott, auf deine große Treue und Gnade befohlen sein'. So redeten sie täglich miteinander, und das süße Leid der treuen Braut erneuert sich mit jedem Gespräche; er aber getröstete sich der Treue seiner Gemahlin. Doch nicht allzulange dauerte sein selbsterwähltes Leiden; es ging zu Ende, und Alexius schrieb auf ein Pergament seinen ganzen Lebenslauf nieder und schloß die Urkunde fest in seine Hand, dann starb er. In dem Augenblicke begannen alle Glocken im Lateran und in allen Kirchen Roms überall von selbst zu läuten, Gott selbst war des Alexius Dlegner. Und es wird verkündet, in des Cuphemianus Hause liege der heilige Tote. Cuphemianus findet unter der Treppe den armen Mann verstorben, dessen Totenantlit in englischer Verklärung leuchtet. Er findet auch den Brief in des Toten Hand, aber der Tote giebt den Brief dem Vater nicht. Es kommen die beiden Kaiser, Arkadius und Honorius, und versuchen, den Brief aus der Hand des Toten zu ziehen, umsoust; es kommt der Papst, auf Erden der Höchste, knieet nieder und will unter Gebet des Briefes mächtig werden, der Tote hält den Brief unwandelbar sest. Da tritt auch unter Thränen Adriatica heran — und ihr allein öffnet sich die erstarrte Hand. Das laute Weinen und Klagen, welches nun folgt, da Vater, Mutter und Geliebte jett erft erfahren, wer der Bettler unter der Stiege gewesen, beendigt der Papst; der Leichnam wird in das Münster getragen und Wunder ohne Zahl geschehen an dem Sarge. Nach zwei Jahren starb der Vater und ward zur einen Seite, bald auch die Mutter und ward zur anderen Seite des Sohnes begraben; zuletzt starb auch Adriatica, und ihr Leichnam wird auf ihre Bitte zu dem Leichnam des Geliebten in dessen Sarg gelegt, und bas zu Staub zerfallende Gebein bewegte sich noch einmal, um dem reinen Leibe der Treuen neben sich eine Stätte zu geben.

Auch die heilige Elisabeth hat in dieser Zeit, wenn auch erst an der Greuze unserer Periode, einen Dichter gefunden, welcher das Leben dieser glänsendsten Heiligen des Mittelalters mit voller Liebe und Hingebung in guter

Sprache und reinem Stile beschrieben hat, und kaum dürfte ein Zeugnis für das Leben der frommen Fürstin gefunden werden, welches uns so ganz und gar in jene Zeit, in den Gedanken- und Anschauungskreis jener Zeit versetzte, als diese, in sechs Bücher abgeteilte und lange Zeit unbekannt gebliebene Legende (welche übrigens mit einer über hundert Jahre späteren, schlechten Reimerei gleichen Inhalts nicht zu verwechseln ist). Schon der eine Zug, mit welchem der Anfang ihres christlichen Lebens geschildert wird, ist bezeichnender für das Innere der Gristlichen Frau, als vieles andere, was jemals zu ihrem Lobe und ju ihrem Tabel gesagt worden ist. Verklärten Antlites kniet einst Glisabeth im Gebet in der Kirche bei Ausspendung des Sakramentes; erhoben von Minne, ichwebend in Süße, mit Freuden übergossen, von Klarheit rings umschlossen'; ihre Wonne ist nicht auszusprechen, sie hat Gottes Wunder mit innerlichen Augen gesehen; darauf schlummert sie in ihrer Gefährtin Isentrut Schoß ein; bald lächelt, bald weint sie im Schlafe, und als sie erwacht, sagte sie: Ja Herre, du wilt sein mit mir, mit dir will ich auch immer sein, von dir nicht scheiben, berr mein' — sie hat, so erzählt sie auf Befragen, im Geiste den Herrn Jesum geichen; jo oft dieser trostreichen Antliges sie anschauet, hat sie gelächelt, sobald er sich wieder abgewandt, geweint; endlich hat der Herr zu ihr gesagt: Wilt du mit mir denn immer sein, so will ich immer sein mit dir'; und sie antwortet mit inniglicher Sehnsucht: "Ja Herre, wilt du sein mit mir, so will ich immer sein mit dir, in immerwährendem Jmmer; von dir gescheide ich Ebenso gehören die Stellen des Gedichtes, welche ihre Sterbestunde und den himmlischen Gesang, der im Augenblicke ihres Todes ertönte, ihre Aumahme in den Himmel und ihre Verherrlichung als Heilige erzählen — Raiser und Fürsten haben sie im Tode gehoben und getragen, dafür, daß sie im Leben königliche Ehre verschmähete — mit zu dem besten unserer ganzen Legendenpoesie 67.

Zu den ältesten in deutscher Sprache bearbeiteten Legenden ist vielleicht lauker einem Bruchstücke von der im 13. Jahrhundert mehrfach gedichteten Sage vom heiligen Georg, welches noch dem 9. Jahrhundert angehört 68, die Legen de von Pilatus zu rechnen, welche ziemlich früh in der Vorbereitungszeit unserer Periode eine der Mariendichtung des s.g. Wernher von Tegernsee und der Litanei aller Heiligen so der Zeit wie der Behandlung nach ähnliche Bearbeitung ge= funden hat. Doch ist dieser Umstand — auch ein Zeugnis der Legendendichtung aus dieser Anfangszeit beizubringen — nicht der, welcher mich veranlaßt, dieser Ergende hier Erwähnung zu thun. Vielmehr ist an dieser Legende die eigen= tümliche Mischung christlicher, deutscher und, wenn man will, vielleicht auch keltischer Sagenelemente zu einem Ganzen bemerkenswert. Zu Mainz, so sagt die Legende, saß ein deutscher König, Tyrus oder Zirus genannt, der über die Maas, den Rhein und Main herrschte und einen unechten Sohn hatte — die Nutter desselben war die Tochter eines Müllers in einer einsamen Waldmühle — Pilatus, der seinen Bruder, den echten Reichserben, umbrachte und von seinem Later als Geisel nach Rom geschickt wurde. Dort beging er abermals einen 154 Alte Zeit.

Mord, und ward nun nach Pontus gesandt (denn so wird beständig der Name Pontius, schon in der altsächsischen Evangelienharmonie, erklärt), wo er die wilden Völker bezwingt und deshalb später auch zur Bezwingung der Juden gebraucht wird. Soweit reicht nur das lediglich als Fragment vorhandene Gedicht des 12. Jahrhunderts; die Legende aber lautet weiter: nach Christi Tod wegen seines ungerechten Urteilsspruches zur Verantwortung gezogen, brachte er sich in Rom selbst um das Leben, und es wurde sein Leichnam in die Tiber geworfen; als böser Geist aber regte er den Fluß zu großen Überschwemmungen auf; man suchte den Leichnam wieder aus dem Wasser hervor und senkte ihn in die Rhone; aber auch hier tobte der böse Geist des Christustöters, sodaß man den Leichnam auch aus der Rhone herausholen und in den See des noch heute nach ihm genannten Pilatusberges in der Schweiz versenken mußte, wo er liegt bis an den jüngsten Tag, Sturm und Wetter auf dem Bergeshaupt erzeugt und den See zu wilden Fluten aufwühlt, wenn man etwas hineinwirft. So hat Pilatus seiner Geburt nach sich an eine vielleicht historische, vielleicht aber auch mythische Begebenheit der deutschen Welt angelehnt — eine Vermischung, die ihrem Grunde nach dunkel, vielleicht schon durch die zweiundzwanzigste römische Legion, welche zur Zeit der Zerstörung von Jerusalem in Palästina stand, nicht lange darauf aber nach Mainz verlegt wurde, vermittelt worden ist; mit dieser Legion kamen vielleicht die ersten Christen nach Deutschland, die ihren palästinensischen Pilatus etwa in der Namensähnlichkeit mit dem deutschen grimmen Königssohne, der nachher nach Rom gekommen, wieder= fanden. Seinem Ende nach aber lehnt sich Pilatus an die vielleicht auch deutsche, wahrscheinlich jedoch mehr keltische Sage von bösen Fluß-, Brunnenund Seegeistern an 69. Ebenso hat die Legende vom heiligen Oswald sich mit einer nicht geringen Anzahl altvolksmäßiger Züge, zum Teil sogar mit Reminiscenzen aus der alten nationalen Helden- und Mythuswelt ausgestattet 70 = und die Legende vom heiligen Brandanus und seinen Reisen stellt fast, wie die Sage von Herzog Ernst, die Wunder= und Märchenwelt des Mittel= alters bar 71.

Noch merkwürdiger ist es, daß an eine auch schon der älteren christlichen Welt bekannte Reliquienlegende von dem ungenäheten Rock Christi, der im Jahre 1512 zu Trier wiedergefunden sein soll, sich, vielleicht bereits im 12. Jahrhundert, die älteste Heldensage unseres Volkes, älter noch als die Sigfridssage, angeheftet, man möchte fast sagen, angeklammert. Sehen wegen dieser Verbindung, die sie mit der Legende eingegangen ist, habe ich derselben bei der Darstellung der Heldensage nicht, und um so weniger Erwähnung gethan, als sie außer Jusammenhang mit der übrigen Heldensage dasteht als eine einsame Ruine aus der grauesten Vorzeit. Die in ziemlich roher, den starren Stil des 12. mit der Ungeschlachtheit des 15. Jahrhunderts verbindender Form abgesaste Legende verzählt nämlich, der graue Rock Christi sei einem König Orendel und seinem Weibe Vreida zu teil geworden; Orendel sei von seinem Bater, König Eigil von Trier, ausgezogen, habe eine Meersahrt unternommen, auf ders

selben Schiffbruch gelitten, sich dabei nur durch Festhalten an einer Schiffdiele gerettet, sich dann in die Erde ein Loch gegraben, ferner Aufnahme bei einem Fischer, Meister Eisen genannt, gefunden, darauf den ungenäheten Rock Christi und dann die von Tempelherren umgebene Frau Breida, aller Weiber schönste, gewonnen, mit welcher er nach Trier zurückfehrt, bann aber nach kurzer Zeit, einer Verkündigung eines Engels zufolge, gestorben sei. Nun aber berichtet der Anhang zum Heldenbuche von einem Helden und König zu Trier, Erntelle und seiner Frau Brigita, als dem ältesten Helden, der je geboren war, und auch Aventin weiß in seiner Chronik von noch zu seiner Zeit umgehenden Liedern von dem Herold, wie er ihn nennt, als einem geistlichen Bischof und König oder Hohenpriester zu Trier, und seinem Weibe Pyrga; — und den Hamen des Vaters des Helden, Eigil, tragen die in der Rhein= und Mosel= gegend vorkommenden Eigilsteine bis auf diesen Tag. Doch nicht allein in Teutschland ist dieser Name Orendel vorhanden; der nordische Mythus kennt einen Drvandil, dessen Fußzehe von Thor an den Himmel geworfen und dort zum leuchtenden Gestirn geworden ist, wie denn auch im Angelsächsischen earendel die Bezeichnung eines glänzenden Gestirnes ist. Arundel ober Aruwentil, wie der Name ursprünglich mag gelautet haben, muß nun den Pseilschützen bedeuten, und alles dies zusammengenommen gewährt nicht nur die Gewißheit, daß wir hier wirklich einen uralten mythischen Helden vor uns haben, sondern auch die sehr augenscheinliche Mutmaßung, daß uns hiermit die Aufflärung der dunkeln Erzählung des Tacitus in der Germania gegeben ist, es seien Ulysses und dessen Vater Laertes auch an den Rhein gekommen, hätten Asciburgium erbauet, und es sei dort einst ein Altar mit Laertes' Namen gewesen. Tacitus, der in Wuotan den Merkur, in Donar den Jupiter, und war richtig, soweit überhaupt eine Vergleichung zulässig ist, wiederfand, konnte, wenn ihm von dem Aruwentil und bessen Vater Eigil Kunde zukam, m diesen Helden schlechterdings nur Ulysses und Laertes, in den Eigilsteinen nur Laertesaltäre finden — wenn nicht gar, worauf ich nur hinzudeuten wage, die Odysseussage einen so tiefen Hintergrund hat, daß sie unsere Altväter noch mit den Griechen gemeinschaftlich besaßen 78.

Wir haben hiermit die verschiedenen Gruppen unseres Kunstepos in flüchstiger Übersicht durchlaufen, und es bleibt uns jett noch übrig, die große Zahl von einzelnen nicht auf einem größern Sagenkreise beruhenden Erzählungen, die bald aus der einen, bald aus der anderen dieser Gruppen entstanden sind, bald mehreren derselben zugleich angehören, einer ebenso flüchtigen Musterung zu unterwerfen.

Es sind diese poetischen Erzählungen gleichsam die von dem Hauptstamme des Kunstepos sich ablösenden Wurzelschößlinge, die, ohne den Zusammenhang mit einer ganzen Sagenwelt sestzuhalten, sich ihre eigene Stätte und ihren eigenen Boden suchen; teils geistlichen Inhalts: legendenartige Darsstellungen, ohne doch dem kirchlichen Gebiete anzugehören, oder ohne wenigstens ausschließlich auf demselben zu verweilen, oder biblische Dichtungen; teils

156 Alte Seit.

weltlichen Inhalts: bald sind es ältere sagenhafte, bald historische, bald auch der Gegenwart angehörige, bald endlich auf der Erfindung eines Dichterindividuums beruhende Stoffe; größtenteils von ernsthafter, zum Teil auch scherzhafter Haltung. Dem größten Teile nach stellen diese poetischen Erzählungen im 13. Jahrhundert ungefähr das vor, was die Romane und Novellen im neunzehnten; auch haben sie mit den Romanen wirklich das gemein, daß nur eine Hauptbegebenheit erzählt, nur eine Hauptperson oder nur ein Abschnitt aus dem Leben dieser Hauptperson geschildert wird, wogegen die bis dahin aufgezählten Epen, sowohl die der Volks- als der Kunstpoesse angehörigen, entweder eine ganze Reihe von Hauptpersonen und großen Begebenheiten darstellen, oder wenigstens einen reichen, tiefen Hintergrund von Sagen voraussetzen, welchen etwa nur die eine oder andere Person besonders hervortritt, ohne sich jedoch von der Sagenwelt abzulösen. Diese Ablösung von dem lebendigen Ganzen eines großen Sagenkörpers, welcher in der einen Hälfte dieser Erzählungen vollzogen ist, der völlige Mangel an Zusammenhang mit einer an dichterischen Figuren reichen, farbigen, auf lebendiger Volks- oder wenigstens Dichterüberlieferung beruhenden Sagenwelt, welcher in der anderen Hälfte sich zeigt, stellt diese Erzählungen allerdings um einen Grad, ja um mehrere Stufen tieser, als das eigentliche Kunstepos; noch deutlicher als bei diesem tritt in diesen Erzählungen die Bedeutung des dichterischen Individuums hervor; ob dieselben poetischen Wert haben oder nicht, ist fast lediglich durch das Vorhandensein oder den Mangel poetischer Befähigung des einzelnen Dichters bedingt: bemächtigt sich nun eine Masse mittelmäßiger oder gar geringer Talente dieser Erzählungen, so ist damit zugleich das Sinken und der Verfall dieser Dichtungsgattung gegeben; wuchern vollends diese Erzählungen so stark, daß die echten alten, zumal volksmäßigen Sagenstoffe barüber in Vergessenheit kommen, so ist mit dem Verfalle dieser Dichtungsgattung zugleich auch der Verfall der ganzen Dichtkunst verbunden. Dies ist in der That im Laufe der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts der Fall gewesen: die Dichtkunst ruhete zuletzt fast lediglich auf den Individuen, zumal auf den Erzählern, nicht mehr auf überlieferten, edlen poetischen Stoffen, nicht mehr auf der Dichtung, nur auf dem Dichter; ja zulett wurde augenscheinlich, wie heutzutage nur zu viel geschieht, überhaupt nicht einmal mehr die poetische Runst und der Kunstgenuß, sondern die Unterhaltung und der Zeitvertreib von den Erzählern gefordert und gewährt. Hiermit hört dann auch das litterarhistorische Interesse, insofern dasselbe einer Geschichte der Kunst zugewandt ist, auf; es hört auf, wenigstens den einzelnen Erscheinungen gegenüber, und kann etwa nur den Gattungen — den Klassen von Erzählungen — gewidmet bleiben. Wir werden diesen Grundsat, welchem sich die Geschichte der Litteratur, insofern sie vorzugsweise Kunstgeschichte und nicht Büchergeschichte sein will, unmöglich entziehen kann, schon jest, wir werden ihn noch mehr in der folgenden Periode und fortan in immer ausgedehnterer Weise während der folgenden Jahrhunderte bis auf die neueste Zeit in Anwendung zu bringen haben.

Schließen wir denn, um der Gleichartigkeit willen, mit dem zulet behandelten Stoffe, der kirchlichen Sage oder Legende, an diese Legenden zunächst die geistlichen Erzählungen an, die teils den allgemeinen Boden der Legende beibehalten, zugleich aber auch in die weltliche Erzählung, und zwar meistens in die Geschichte, sowohl die heilige als profane, übergehen, teils nur im allgemeinen geistlichen Inhalts sind, ohne aus der Wurzel der kirchlichen Sage entiprossen zu sein.

An die Spite dieser Erzählungen stellen wir billig, wie bisher öfter, eine bedeutende Dichtung aus dem 12. Jahrhundert: das unter dem Namen des Annoliedes bekannte Gedicht. Es feiert dies im 12. Jahrh. verfaßte sogenannte Lieb (benn es ist kein Lieb, sondern, wie alle nicht Inrischen Erzeugnisse der Vorbereitungsperiode, eine in kurzen Reimpaaren abgefaßte, also zum Lesen oder Sagen bestimmte Erzählung) in legendenmäßiger Weise bas Leben und die Bunder des Erzbischofs Anno von Köln, welcher auf diesem erzbischöflichen Stuhle von 1045 bis 1075 gesessen hat; doch bleibt es nicht bei der Person seines geistlichen Helden stehen, sondern schickt vielmehr eine dichterische Schilderung einiger Hauptmomente der biblischen Geschichte von der Schöpfung an, iowie der Weltgeschichte, zumal die Geschichte Julius Cäsars, gewissermaßen als Einleitung voran. Die Darstellung ist in vielen Stücken echt volksmäßig, und mitunter trefflich. So beginnt es mit einer Stelle, welche Zug für Zug aus dem alten nationalen Heldengesang abstammt: Wir horten ie dicke singen von alten dingen, wie snelle helide vuhten, wie sie veste burge brechen, wie sich liebe winiscefte scheiden, wie rîche künige al zegiengen. Nu ist zît daz wir denken wie wir selbe süllen enden. Es ist faum ein zweisel, daß mit diesem Eingange der Inhalt unseres Nibelungenliedes gemeint ik Ebenso echt volksmäßig, mit den Schilderungen in Lamprechts Alexander verwandt und von dem frischen, kühlen Hauch des ältesten Kriegsgesangs an= geweht ist die Stelle, welche von dem Kampfe Cäsars gegen Pompejus, der Shlacht von Pharsalus handelt: "Cäsar besendet die guten Helden aus dem deutschen Lande sich zur Hülfe, und da sie vernahmen seinen Willen, da sammelten nd da alle, aus Gallia und Germania kamen Scharen manige, mit scheinenben belmen und festen Halsbergen, sie brachten manchen Schildrand, wie eine Flut suhren sie in das Land, und als sie gen Rom zogen, da begannen sich zu fürchten Pompejus und der Senat, denn sie jahen leuchten so breite seine Scharen, sie Nohen bis gen Agyptenland, so gewaltig war der Heerbrand. Wer möchte zählen die Menge, die Cäsar entgegeneilten vom Oftenlande? wie der Schnee fällt auf den Alpen, mit Scharen und mit Volken, wie der Hagel fährt aus den Wolken. Mit geringerem Heere wagte Cäsar sich an die Menge, und da ward der hehrste Volkwig, der in diesem Merigarto (in der vom Meere umflossenen Welt, ein altes schönes und damals noch sehr übliches Wort) jemals gekämpft wurden. Dei, wie die Waffen klungen, da die Helden zusammensprungen, die Heerhorne erschallten, Bäche Blutes flossen (herehorn duzzin, beche blutis vluzzin); die Erde unten dröhnte und derAbgrund zitterte, da die Gewaltigsten in der Welt

158 Ulte Zeit.

sie suchten mit Schwertern. Da lag da manche breite Schar mit Blut beronnen gar, da mochte man sehen touwen (sterben, das Stammwort unseres Wortes Tod) durch die Helme zum Tod gehauen des reichen Pompejus Mann, da Cäsar den Sieg nahm'. Aber auch geistliche Schilderungen sind einsach und wohlgelungen; wie Anno vor seinem Tode von seinem baldigen Singange in den Himmel träumt: er sei gekommen wie in einen viel königlichen Saal, da sei alles behangen gewesen mit Golde, viel edle Steine leuchteten überall, Sang und Wonne war groß und mannigfalt; da saß die Menge der Vischöse, sie glänzten wie die Sterne zusammen; Bischof Bardo war ihrer einer, und Vischof Arnold und St. Heribert glänzte wie ein Goldstern, allesamt eines Lebens und eines Sinnes, und ein Stuhl steht noch ledig in dieser Versammlung der heiligen Herrn — er ist zu Annos Ehren gesetzt, und bald soll auch er dort sitzen, sobald der Fleck der Sterblichkeit an ihm getilgt ist'.

Durch die Erhaltung dieses Gedichtes hat sich Martin Opik ein Berstienst erworben, welches neben seinen übrigen Verdiensten um die Litteratur nicht als das geringste zu betrachten ist. Die Herausgabe des Annoliedes war sein Schwanengesang; im Juli 1639 erschien es, am 20. August starb Opik an der Pest, und seine Papiere, mit ihnen die kostbare Handschrift, welche dies Gedicht enthielt, wurden verbrannt, so daß uns, da eine zweite Handschrift dis jett noch nicht wieder entdeckt wurde, das Annolied bloß durch den von Opik besorgten Druck erhalten ist.

In einer bis jett noch nicht völlig aufgeklärten Verwandtschaft zu dem Annoliede steht ein ungefähr gleichzeitiges Werk, die sogenannte Kaiserchronik, welche eine ganze Reihe von Stellen mit dem Annoliede gemeinschaftlich besitzt, sei es, daß sie aus dem, wie es scheint, etwas altertümlicheren Annoliede, oder daß beide zusammen aus einer noch älteren Quelle geschöpft haben. Es ist dieses in mehrkacher Beziehung äußerst merkwürdige, noch im 13. Jahrhundert mehrfach überarbeitete Werk eine Legende aller Heiligen (wenigstens einer großen Anzahl der bedeutendsten) und zugleich eine nur sehr seltsam zusammenzgestellte und wunderlich verwirrte, aber fast überall in gutem altem poetischem Stil erzählte Profangeschichte 75.

Ebenso großen Beifall, ober noch größeren, als die sogenannte Kaiserschronik sand siedzig Jahre später ein ähnliches Unternehmen des uns bereits als Legendendichter aufgestoßenen Rudolf von Ems, eines fruchtbaren Schriftstellers, der eben an der Grenze der guten Zeit steht und den Übergang zu den Spigonen macht. Außer einem dis jett noch nicht wiedergefundenen Trojanerkrieg, einer Alexandreis, dem Barlaam und Josaphat, der Legende vom Eustachius und zwei nachher zu erwähnenden Erzählungen, Wilhelm von Dourlens oder Orlienz und der gute Gerhard', dichtete er nämlich vor dem Jahre 1264 für den Hohenstausen Konrad IV. die ganze Geschichte des Alten Testaments dis auf Salomo, wo der Tod seine Arbeit unterbrach. Der Ton dieser Dichtung ist äußerst gefällig — aus Gottsrieds von Straßburg Schule — anmutig und einsach, oft für die Größe der dargestellten Gegenstände sast zu

gefällig und höfisch. Mit dieser Geschichte des Alten Testamentes aber verband Rudolf zugleich auch eine Geschichte der heidnischen Bölker, so daß man sein Werk mit dem Namen Weltchronik zu bezeichnen pflegt. Welche sehr bedeutende dichterische Vorzüge Rudolf hat, wird man am besten inne, wenn man sein Gedicht mit dem gleichzeitigen, größtenteils sast roh zu nennenden Werke gleichen Inhalts des Johann Enikel, eines Östreichers, oder mit einem dem Rudolsischen nachgeahmten, kast durchaus hölzernen Reimwerke eines ungenannten, am thüringischen Hofe lebenden Dichters, auch aus derselben Zeit, vergleicht 77. — Rudolfs Weltchronik ist dadurch übrigens noch besonders bes merkenswert, daß sie dis auf Luthers Zeit das einzige Werk war, aus welchem der Laienstand Kenntnis des Alten Testaments schöpfen konnte und geschöpft hat.

Die großen Reimchroniken, welche die ganze profane und heilige Geschichte in sich zu vereinigen und gewissermaßen als Stoff eines hösisch-geistlichen Spos zu behandeln suchten, sind gleichsam als wuchernde Zweige des eigentlichen Kunstepos zu betrachten; der Stoff mußte notwendig die Form weit überdieten, da zu einer freien Gestaltung der Materie durch ein dichterisches Talent hösischer Schule gar keine Möglichkeit vorlag. Eine Umdichtung des Alten und Reuen Testaments läßt sich lediglich als Umdichtung in ein eigentliches Volksepos, wie wir dies am Heliand im 9. Jahrhundert sahen, mit Erfolg bewerkstelligen; als Kunstepos verfällt es leicht auch in den besten Händen einer gewissen Gebehntheit, Breite und Mattheit, in schlechten Händen dem gedankenslosen Reimen.

Ohne uns deshalb länger bei diesen Werken aufzuhalten, möge es mir erlaubt sein, aus der großen Anzahl kleinerer geistlicher Erzählungen einige namhaft zu machen und mit einigen Strichen, wenn auch nur obenhin, zu harakterisieren.

Eine eigentümliche Verbindung ist die Legende eingegangen mit einer sehr weltlichen, ja leichtfertigen Erzählung in dem Gedichte vom Kaiser Heraklius, welches nach einem welschen Muster von einem gewissen Otto gegen die Mitte des 13. Jahrhunderts, vielleicht gar erft in der zweiten Hälfte (nicht aber, wie der Herausgeber dieses Gedichtes, Prof. Dagmann, seltsamerweise annimmt, von Otto von Freising im 12. Jahrhundert) gedichtet ist und sich durch Fluß und Reinheit der Diktion vorteilhaft auszeichnet 78. Die Fabel dieser Dichtung in, daß Heraklius, der Sohn reicher Eltern, bei seiner Geburt die Gabe erhält, aller Steine Kraft, aller Rosse Tugend und aller Weiber innersten Sinn und geheimes Thun zu erkennen. Nach des Vaters Tode läßt sich dieser Wunder= knabe, nachdem seine Mutter mit seiner Zustimmung alle Güter zum Heil der Zeelen an die Armen gegeben und sich selbst dadurch in tiefe Dürftigkeit verset hat, nach damaliger Römersitte, wie es heißt, an einen reichen Mann verkaufen, da er in seiner Weisheit doch hinreichende Quellen zu seinem Lebens= unterhalte besitze. Er wird an einen Diener des Kaisers, einen Truchseß, verkauft, und giebt nun in Gegenwart des Kaisers wunderbare Proben von den beiden ersten seiner Fähigkeiten; er sucht unter vielen Tausenden von kostbaren

ŗ

160 Ulte Scit.

Steinen den unscheinbarsten, unter tausend edlen Rossen das scheinbar elendeste heraus, und thut mit Stein und Roß Wunder, wie mit keinem anderen Steine oder Rosse geschehen können. Aber auch die dritte seiner Fähigkeiten erprobt er, indem er für den Raiser, welcher eine Gemahlin sucht, eine Jungfrau niedrigen Standes als die schönste und keuscheste auswählt — während alle die Scharen von Jungfrauen hohen Standes, welche sich am kaiserlichen Hofe befinden, namentlich die lette Eigenschaft vor des Heraklius scharfem Blicke vermissen lassen. Jahrelang lebt der Kaiser, Phokas genannt, in glücklichem Frieden mit seiner Athenais, als er einen weiten Kriegszug unternehmen muß und sich wider bes Heraklius Rat entschließt, seine Gattin während seiner Abwesenheit, um ihre Treue desto besser zu hüten, in einen festen Turm zu verschließen. Gerade dicse ,Überhut', dies Übertreiben der gegen die Frauen angewandten Sorgsam= keit — ein bei den mittelhochdeutschen Dichtern, wie ich schon aus Gottfrieds Tristan einen Beleg mir mitzuteilen erlaubte, beliebter Stoff — reizt der Raiserin Untreue und bringt sie durch Beihülfe einer alten Frau, Morphea, zur Vollendung. Dies alles ist von dem Dichter fast mit Gottfriedischem Schmucke, wenigstens in Gottfrieds Sinne und Stile erzählt. Als der Kaiser und mit ihm Heraklius von seinem Zuge zurückkehrt, kann sich die Kaiserin vor dem in die Tiefen des Weiberherzens blickenden Heraklius nicht verbergen; sie thut Buße und wird auf des Heraklius Rat, welcher dem Kaiser nicht mit Unrecht die Schuld des Vorgefallenen giebt, von dem Kaiser geschieden und dem Weliebten vermählt. Durch diese glänzende Bethätigung seiner Weisheit steigt nun Heraklius immer höher, bis er zulett selbst Kaiser wird und den Persern in einem furchtbaren Kriege das von ihnen geraubte heilige Kreuz wieder abgewinnt, eine Begebenheit, welche in dem Feste der Kreuzerhöhung noch heute von der Kirche geseiert wird. — Zum Teil ist die erste Hälfte dieser Erzählung, welche, wie man leicht sieht, auf willkürlicher Verbindung einer weltlichen Erzählung mit der bekannten Legende von der Kreuzerhöhung beruhet, entlehnt aus einer älteren (noch dem 12. Jahrhundert angehörenden) und weit edleren Erzählung Crescentia 79, welche auch von ihrem Gatten während bessen Abwesenheit der Hut seines Bruders anvertraut wird, von diesem aber zur Untreue verlockt werden soll; sie leistet jedoch Widerstand und schließt den ungetreuen Schwager durch List in einen festen Turm ein. Nach des Gatten Rückfehr verleumdet der Bruder die Gattin bei dem Gatten, und dieser verstößt die Unschuldige in das Elend, welches sie geduldig trägt, bis ihre Treue erkannt, und sie dadurch heilig wird; es sind dies die Grundlagen vieler anderen späteren Erzählungen und, wie man sieht, die Grundstoffe unserer, freilich durch moderne Sentimen: talität bis zur Verzerrung entstellten, Griseldis.

Von ganz anderer Art, als diese das Kirchlich-Heilige mit dem Gemein-Weltlichen seltsam vermischende Erzählung vom Heraklius, die eben in dieser Nischung von der nach und nach eintretenden Verweltlichung des kirchlichen Lebens ein nicht unbedeutendes Zeugnis giebt, ist eine andere des kirchlichen, eigentlich legendenmäßigen Hintergrundes zwar entbehrende, aber desto tieser geistliche, im besten Sinne moralische oder fromme Erzählung: der arme Heinrich von Hartmann von Aue, nächst dem Iwein das jüngste unter den Werken dieses Dichters, mithin in den letzten Jahren des 12. Jahrhun= derts gedichtet 80. Im Mittelalter, zumal im 12. Jahrhunderte, aber auch noch lange hernach bis in das sechzehnte, herrschte in Europa die Seuche des Aussages in furchtbarer Allgemeinheit, wie denn von diesem Schrecknis die überall außerhalb der Städte angelegten und meist noch heute fortbestehenden Sondersiechenhäuser Zeugnis geben. An diese für die damalige Kunst unheilbare Krankheit, an deren Ursprung und mögliche Heilung, hefteten sich mancherlei Volkssagen geistlicher und weltlicher Art; eine bavon, und eine noch heute nicht ganz ausgestorbene, war die, daß der Aussatz nur durch Menschenblut und zwar durch das Blut einer reinen, sich freiwillig opfernden Jungfrau geheilt werden könne. Auf diese, wie man sieht, halb heidnische Sage ist die zarte, innige, wahrhaft fromme und vortrefflich gehaltene Erzählung Hartmanns gegründet. Ein reicher Herr, der des Glückes reiche Fülle besitzt, wird vom Aussate befallen und geplagt, wie der fromme Hiob im Alten Testamente. Aber er trug sein Unglück nicht wie Hiob mit Geduld, sondern statt, wie Hiob, Gott zu loben, ergrimmte er ob seines schmählichen Leidens und verwünschte Tag und Stunde, da er geboren war. Kein Arzt vermochte ihm zu helfen, und selbst die Arzte zu Salerno in Italien, wohin er hülfesuchend gezogen war, hatten keine Arznei für ihn — nur den Rat, dessen ich vorhin erwähnte. So war er denn zwar heilbar, aber doch konnte er nimmermehr geheilt werden, benn wo fände sich eine Jungfrau, die ihr Leben für einen Aussätzigen opfern wollte? Also wandert der arme Heinrich traurig wieder in die Heimat nach Schwaben, giebt seine Besitzungen auf und zieht sich auf ein wildes Gereute (einen einsamen Meierhof) zurück. Da jammert bes Elenden das zwölfjährige Töchterlein des Meiers, und es pflegt sein treulich und kindlich, gleich als sei der Herr nicht unrein und ein Scheusal vor aller Welt. Nach einiger Zeit erfährt das Mägdlein auch, wodurch der Kranke geheilt werden kann, und als= bald geht es ihr durch das Herz, sie sei es, die den Herrn heilen könne. In nächtlicher Stille pflegt sie unter Thränen dieser Gedanken, und die Willigkeit, ihr junges Leben zu opfern, die Innigkeit ihrer Sehnsucht, dem Kranken zu helfen, die Reinheit und die Festigkeit ihres Willens, welche sie dem Vater und der Mutter und dem Kranken selbst, der im Anfang ihr Anerbieten für einen kindlichen Einfall hält, und die sie sämtlich von ihrem Vorhaben abzubringen suchen, entgegensett, ist ganz vortrefflich geschildert. Sie zieht mit ihrem franken Herrn nach Salerno, erschrickt nicht vor dem Arzte, der sie noch besonders ausforscht, ob nicht Drohungen von seiten des Herrn oder sonstige Gründe, ob vielmehr ganz reiner freier Wille sie zur Selbstopferung bestimmen, nicht vor den Zubereitungen zum Abschlachten, nicht vor dem gezückten und eigens vor ihren Augen erst gewetzten Messer. Kaum wird es jemals wieder möglich sein, die reine, völlig uneigennützige, sich ganz hingebende Liebe eines

162 Ulte Zeit.

tiefen und reinen weiblichen Herzens so treffend, so ansprechend und wahrhaft ergreisend zu schildern, wie Hartmann dies in unserem Gedichte gethan hat. Als nun das Kind schon auf dem Seciertische liegt, da wird endlich durch diese reine Güte auch das Herz des Kranken bewegt, daß er nicht mehr, wie früher, leidenschaftlich nach Heilung stredt — sein Herz ergiebt sich Gott, da er sieht, wie dies Kinderherz sich Gott im Tode freiwillig ergiebt; er demütigt sich und nimmt nun seine Krankheit willig als Fügung Gottes an. Das Kind, verlangt er nun, soll nicht sterben. Der Arzt erfüllt das Berlangen des Kranken, und er zieht mit der Geretteten, die indes darüber, daß sie das vermeintliche Ziel ihres Lebens nicht erreicht hat, dis in den Tod betrübt ist, in seine Heimat zurück, und siehe da, nachdem er nun sich gedemütigt hat, nimmt Gott den Aussatz von ihm. Späterhin wird das Mägdlein die Gemahlin des durch sie nicht allein geretteten, sondern in der Seele umgewandelten Herrn.

Ühnlicher Tendenz, wenngleich noch etwas mehr nach weltlicher Form, ist die Erzählung von Rudolf von Ems, welche unter dem Namen der gute Gerhard längst bekannt, aber verloren geglaubt war und erst durch Haupt zugänglich geworden ist 81. Handelte es sich im armen Heinrich Hartmanns um die Darstellung uneigennütziger, sich selbst opfernder christlicher Liebe auf der einen, eines ungeduldigen, zur Ergebung bekehrten Herzens andererseits, so ist der gute Gerhard Rudolfs eine Schilderung der anspruchslosen Bescheidenheit und der das geschaffene eigene Gute vernichtenden Selbstgefälligkeit. Raiser Otto der Rote, wird uns hier erzählt, war ein weiser, gerechter Kaiser, seine Gemahlin, Ottogebe, eine milde Frau, welche ihren Herrn dazu bestimmt, daß er sein großes Gut zu milden Zwecken anwendet und namentlich das Bistum Magdeburg stiftet. (Die Erzählung verwechselt übrigens hier Otto ben Großen mit seinem Sohne Otto II., welcher von seinem roten Haare den Beinamen der Rote führte.) Aber der Kaiser dünkt sich, damit etwas Gutes und Großes gestiftet zu haben, und erfreut sich dieses Gedankens in vollem Behagen; er rückt Gott seine Gaben vor, sagt der Dichter. Da wird ihm offenbart, daß all sein Ruhm nunmehr zunichte sei, und Gott seine Gaben ferner nicht mehr ansehen werde; weltlicher Preis möge ihm bleiben, aber der geistliche und ewige sei dahin. Er hätte sollen thun, wie ein guter Kaufmann, der niemals Fürstennamen getragen habe, bennoch aber im Buche der Lebendigen verzeichnet stehe; es sei dies der gute Gerhard in Köln. Der Kaiser zieht hin gen Köln, diesen geringen Mann, der ihn doch soweit übertreffe, selbst zu sehen; Gerhard sagt dem Kaiser auf dessen Befragen, er habe ja nichts Besonderes gethan — es sei der gute Gerhard' nur ein zufälliger Beiname, den ihm die Leute aus übler Aber er soll erzählen, woher er denselben trage, und er Sitte beilegten. entschließt sich, seine Geschichte mitzuteilen, doch nur erst, nachdem er ernstlich im Gebete gerungen, ob es auch recht sei, daß er solches erzähle. Die jett folgende ausgedehnte und mit allem Schmucke ritterlicher Poesie ausgestattete Erzählung ist nun ein wahres Muster der Darstellung einfacher, anspruchsloser Bescheidenheit: wie er ehebem nach Reichtum, und besonders danach getrachtet,

daß man seinen Sohn wieder, wie ehedem seinen Vater, den reichen Gerhard nennen möge, wie er aber einst nach einem großen Handelsgewinne im Heiden= lande diesen ganzen großen Gewinn hingegeben, um gefangene englische Ritter und eine norwegische Königstochter aus der Sklaverei loszukaufen; wie er die Jungfrau, die einem im Secsturme mit seinem Schiffe verschwundenen englischen Könige Wilhelm verlobt war, jahrelang bei sich in Köln beherbergt, um sie auf ihren Bräutigam warten zu lassen; wie dann, nachdem alle Hoffnung, daß König Wilhelm noch am Leben sei, aufgegeben ist, er diese Königstochter seinem Sohne zu vermählen im Begriffe stehet, als eben der verlorene König, freilich im Bettleraufzuge, erscheint, und Gerhard seinen Sohn alsbald zur Verzicht= leistung auf Minneglück und hohe Ehre bestimmt; wie er den König Wilhelm wieder nach England geleitet, und nun er selbst, von dem englischen Landesherrn wiedererkannt, zum Könige soll gewählt werden, wie er dies nicht allein, sondern allen Lohn, alle Anerkennung ausschlägt und nur "um des roten Mundes der iconen Königin, seiner Pflegetochter, willen' einen Fürspan (Brustgeschmeibe) und einen Ring für seine Gattin annimmt und einfach als einfacher Kaufmann wieder nach Köln zurückkehrt — alles dies ist mit solcher Herzlichkeit und Natürlichkeit erzählt, daß wir die thatkräftige und dennoch demütige, die groß= herzige, aber durchaus anspruchlose Figur des Kölner Kaufherrn lebendig vor uns zu sehen glauben. Dieses in der That imponierende Beispiel wirkt denn auch auf Kaiser Otto, was es nach Gottes Willen soll; wie er sich doch so kleinen Gutes gerühmt und gegen Gott vermessen'; er kehrt nach Magdeburg prück und erkennt, daß das Gute, was man thue, um Gottes willen geschehen musse, um gut zu sein; er thut Buße seines Rühmens wegen, und nun bleibt ihm neben dem zeitlichen auch der ewige Preis.

Diese Erzählung mag unter ben Werken Rudolfs von Ems das seinen Fähigkeiten am meisten entsprechende, das beste und zugleich das älteste sein; von geringerem Werte schon ist sein ehedem viel besprochener und hochgerühmter Wilhelm von Dourlens oder Orlienz<sup>82</sup>, die aus einem welschen Original umgedichtete und mit Sagenelementen mancher Art vermischte Geschichte eines brabantischen Fürsten — zugleich die, mit welcher ich zu den weltlichen Enählungen übergehe, die ich aber auch zu übergehen mir erlaube, um nicht durch Schilderung von Gedichten mittleren Ranges die Zeit und die Geduld meiner Leser auf ungehörige Weise zu verschwenden. Ich darf auch von den übrigen, ungemein zahlreichen weltlichen Erzählungen nur anführen, daß sie ihrem Ursprunge nach zu einem nicht geringen Teile ausländisch sind und zum Teil noch in das 12. Jahrhundert zurückreichen, wie das Bruchstück einer ansprechenden und im guten Stile der Vorbereitungsperiode erzählten, das Leben der Kreuzzüge darstellenden Geschichte vom Grafen Rudolf, welches Wilhelm Grimm her= ausgegeben hat 88, beweist. Verwandt oder wenigstens ähnlich sind die Gedichte Darifant, Demantin und Crane (sonst Assundin genannt), sämtlich von einem Dichter, Bertolt von Holle, aus der Mitte des 13. Jahrhunderts verfaßt 84. Andere sind vaterländischen Ursprungs, wie die von Konrad von Würzburg sehr gut erzählte bekannte Sage von Kaiser Otto mit dem Barte 85 (bem Roten, eine abermalige Verwechselung mit seinem Vater, Otto dem Großen), von dem die Sage eigentlich umgeht, wie er einem Ritter, Heinrich von Kempten, der ihm seinen Truchseß erschlagen, bei seinem Barte (Otto des Großen gewöhnlicher Schwur) Rache geschworen, dieser aber alsbald des Kaisers Bart ergreift, den Kaiser niederwirft und ihn zwingt, ihm das Leben zu schenken, deshalb aber für immer aus dem Angesichte des Kaisers verbannt wird, wie er dann in einem italienischen Feldzuge dem Kaiser das Leben rettet und von ihm Begnadigung und hohe Ehren erlangt. Ebenso sind zwei in mehrfacher Beziehung merkwürdige vaterländische historische Gedichte vorhanden auf König Albrecht und Abolf von Nassau und die Schlacht am Hasenbühl am 2. Juli 1298, von denen das eine gleichzeitig ist und eine Reihe alter, damals in der Poesie fast ganz abhanden gekommener volksmäßiger Züge enthält, wie u. a. ein Ritter Siegfried von Lindau erwähnt wird mit dem Beisate: er sei ein gewaltiger Schmied in der Schlacht gewesen — mit unverkennbarer Beziehung auf Siegfried den Drachentöter; oder wenn Ritter Dietrich von Kirnsberg dem anderen Dietrich verglichen wird, der von Berne war genannt; sein Schwert, heißt es, das ging an seiner Hand, daß Gott selbst um Kunde fragte, wer jener Ritter wäre, und daß die Engel lachten, daß er solche Thaten thun konnte; und zu eines anderen Ritters lautem Schwertesklang lachte froh ein roter Mund, der ihn zum Kampfe hat gefandt e. Volksmäßig ist ferner noch und sehr wichtig als Schilderung des deutschen Bauernlebens im Anfange des 13. Jahrhunderts die Erzählung von dem Meier Helmbrecht, verfaßt von einem östreichischen Dichter, Werner bem Gärtner; doch erlaube ich mir, auch auf dieses Gedicht nur durch Nennung des Namens hinzudeuten 87.

Nur einer dieser Erzählungen darf ich etwas mehr als eine bloße Erwähnung des Namens widmen, da sie nicht allein noch mehr, als die zuletzt angeführte, dem Stile der volksmäßigen Darstellung sich nähert, sondern auch ihrer Gestaltung nach zum Teil mit unserer Heldenfage übereinstimmt, ja eine von den wenigen alten Sagen ist, welche sich aus dem großen Ruin aller nationalen Dichtungen und Erinnerungen bis auf den heutigen Tag, wenn schon in verfümmerter Gestalt, in den Händen des Volkes erhalten hat: es ift das Gedicht vom Herzog Ernst. Es war biese Sage, zwar wohl gewiß nicht als Lied, vielmehr als gelesene (gesagte) Erzählung bereits vor dem Jahre 1180 vorhanden; von dieser ältesten Gestalt jedoch sind nur zwei dürftige Fragmente übrig; in der Mitte des 13. Jahrhunderts wurde sie dann umgedichtet, und von dieser Umdichtung ist uns eine doppelte Recension erhalten. Für den Verfasser galt lange Zeit Heinrich von Belbeke; daß er Berfasser ber Umbichtung nicht sein kann, begreift sich leicht, da Veldeke, der um das Jahr 1181 in höchster Blüte stand, kaum über den Anfang des 13. Jahrhunderts hinaus gelebt haben wird; aber auch hinsichtlich des älteren Gedichtes ist seine Autorschaft großen Zweifeln unterworfen 88.

Die Sage ist die: Herzog Ernst ist der Sohn einer bayerischen Herzogin Abelheid, welche später auf den Rat eben dieses ihres Sohnes den Kaiser Otto ben Roten heiratet. — Wir begegnen diesem Kaiser hiermit schon zum dritten Male, und zum britten Male in der Verwechselung mit seinem Vater, Ttto dem Großen; aber wir werden diesmal sogar nicht bei Otto dem Großen stehen bleiben können; benn, so erzählt das Gedicht weiter, Ernst wurde bei seinem Stiefvater durch den Pfalzgrafen Heinrich verleumdet und auf die Verleumdung hin seiner Güter entsett; es entbrennt eine Fehde, und da Ernst erfährt, daß Pfalzgraf Heinrich der Urheber seines Mißgeschickes ist, schlägt er denselben im Palaste des Kaisers. Er muß darauf fliehen und unternimmt einen Zug nach Jerusalem in Gesellschaft seines treuen Dienstmannen, des Grafen Betel. Run giebt es in der Geschichte zwei aufrührerische Grafen oder Herzoge Ernst, der erste wirklich ein Bayer, zu den Zeiten Ludwig des Frommen, der andere ein Schwabe, zu den Zeiten Kaiser Konrad des Saliers, im 11. Jahrhunderte, und wirklich dieses Kaisers Stiefsohn, der Sohn seiner Gemahlin Gisela; beibe hatten zu Helfern in ihrer Empörung einen Grafen Wernher, wovon der Name Wezel bekanntlich nur eine Abkürzung ist. Wir sehen also hier drei ziemlich weit auseinander liegende Zeiten mit ihren Personen in ähnlicher Weise zusammengeschoben, wie wir dies schon in unserer Heldensage hinsichtlich Attilas und des gotischen Dietrich wahrnahmen; es ist ein später Bersuch einer Sagenbildung, genischt aus Erinnerungen an die Kerlinger, an die sächsischen Ottonen und an die Salier, doch ist der historische Stoff aus dem letten Kreise in der Sage der vorwiegende. Ausgebildet und erhalten haben aber kann sich die Sage vom Herzog Ernst und seinem Dienstmanne Bezel als ruhmwürdigen Helden nur in Lebensregionen und Gegenden, welche der Leitung und dem Verlaufe der Weltbegebenheiten fernstanden — offenbar nur da, wo der empörerische Ernst seine Partei hatte — im Volke, dem er vermutlich näher stand und lieber war, als sein Stiefvater, der salische Konrad, und so ist aus ihm kaum hundert Jahre nach seinem Tode (er starb zu Konstanz im Jahre 1030) ein Sagenheld des Volkes geworden auf eine lange Reihe von Jahrhunderten. Doch ist es dieser Umstand nicht allein, ja nicht einmal vor= zugsweise, welcher den Herzog Ernst zu einem noch heute aus dem vielgelesenen Volksbuche bekannten Helden gemacht hat; es ist der zweite Teil der Sage und des Gedichtes, welcher ihm die Folie gegeben hat, aus welcher er sich noch jett glänzend hervorhebt. An ihn hat sich nämlich die Kunde von den Fabeln und Bundern des Drients angeheftet, wie sie das Volk aus den Erzählungen der Kreuzfahrer und aus den gelehrten Mitteilungen der Geistlichen schöpfte und Auf seiner Fahrt nach Jerusalem gelangt Herzog Ernst zu einer einsamen, prächtig erbauten und ausgeschmückten Burg, deren Beschreibung in manchen Zügen an den Graltempel und die Gralburg erinnert, aber die Burg ist, wenngleich mit Lebensmitteln reichlich versehen, ganz menschenleer. Kreuzfahrer thun sich mehrere Tage gütlich an den reichen Speisen, an dem fühlen Wein und an dem wohlthuenden Bade in goldener Badekufe, in welche

das Wasser aus silbernen Röhren springt; da endlich erhebt sich eines Morgens rings um die Burg ein wüstes Geschrei, als wenn ein unzählbares Heer Kraniche in die Burg sich niederlassen wolle, und dort reiten sie auch schon her, die Schnabelleute, mit langen, dürren Hälsen und spißen, ellenlangen Schnäbeln, reich und prächtig in Seibe gekleibet und eine aus Indien geraubte Jungfrau in ihrer Mitte führend, die wie eine betaucte Rose unter Thränen in der Mitte dieser Ungeheuer einhergehet. Der Schnabelkönig bietet ihrem roten Mündlein seinen langen Schnabel dar, und das rauhe Geschrei der Kraniche ist seine zarte Liebesrede. Zornig über diese Unbill fallen Ernst und seine Mannen über das "Schnabelvieh" her, schlagen ihnen ihre langen Hälse ab, und es entbrennt ein hitiger Kampf, in welchem auch Ernst viele Leute verliert und bennoch die Befreiung der geraubten indischen Königstochter nicht erlangen kann, denn das Kranichvolk sticht sie mit seinen Schnäbeln tot. Die Helden gehen wieder zur See und sehen von fern einen hohen Berg, um welchen ein Wald von Schiffsmasten starret — es ist der Magnetberg im Lebermeer (dem geronnenen Meere), der alle Schiffe an sich zieht, und an den bald auch das Schiff Herzogs Ernst aurennt, indem es krachend über die vermoderten Trümmer der längst hier festgehaltenen und nun schon zerfallenen Schiffe hinfährt. sieben seiner Begleiter bleiben in dieser Not dem Herzog Ernst übrig; von Greifen läßt er sich nebst fünf anderen, nachdem sie sich in Seehundsfelle eingenähet, von dannen auf einen fernen Fels tragen; nur einer, seines Todes boch gewiß und an Rettung verzagend, bleibt zurück und läßt das Wrack des Schiffes sein Grab sein. Dann kommt Herzog Ernst zu den Arimaspen, die nur ein Auge haben, und für deren König er gegen die Plattfüße streitet, die über Moos und Sumpf laufen, wo weder Roß noch Mann fortkommen können, und beim Unwetter ihre breiten Füße als Schirme über ihre Häupter legen, ebenso gegen das Volk der Langohren, die ihre Ohren als Kleidung brauchen und sich in dieselben einwickeln, und gegen ein Riesengeschlecht, dem Herzog Ernst nur bis an die Kniee reicht. Überall ist Ernst siegreich; einen der Riesen fängt er ein und bedient sich desselben in einem anderen Kampfe, in welchem der Riese mit seiner Stange kurzweg ganze Stücke aus den geschlossenen Geschwadern der Feinde weghaut. Zuletzt gelangt der wunderbare Held noch nach Jerusalem, thut auch hier große Thaten und wird endlich von seiner Mutter nach Deutschland zurückberufen, wo er am Christmorgen, da alle Welt sich der Geburt des Heilandes freut, und der Friede vom Himmel kommt, als der Bischof das Evangelium anhebt: Exiit edictum a Caesare Augusto, auch von dem in der andächtigen Erinnerung an den Heiland versöhnten Kaiser Frieden und Verzeihung erhält. — Es sind alle diese Ungeheuerlichkeiten übrigens keineswegs willkürliche Erfindungen des deutschen Dichters, sondern fast durch= gängig alte orientalische Märchen, größtenteils in der Erzählung von Sindbad dem Meerfahrer enthalten — eine Art orientalisch germanischer Odyssee, wie einer solchen die Dichtung jeder Zeit, jedes Volkes, jeder Bildungsstufe bedürftig ist, und wie wir ja selbst eine Zeit lang nichts lieber gelesen haben, als von Chinchagguck, von Hawkene, von Unkas, von Conanchet, von den Wundern der Susquehannaquelle und der Steppe. Ein eigentümlicher Zauber aber muß gerade diesen orientalisch beutschen Märchen eigen sein, daß sie mit so zäher Lebenskraft so viele Veränderungen der Bildung, der Litteratur, des Geschmackes haben überdauern und noch immer sich wirksam beweisen können. Im 15. Jahrshunderte wurde denn auch unser Gedicht in ein lange Zeit gesungenes Volkslied umgekleidet, welches so beliebt wurde, daß der Berner Ton, in dem es versaßt war, von ihm auch den Nebennamen: Herzogs Ernsts Ton erhielt. Das im 16. Jahrhunderte entstandene und noch jest umgehende Volksbuch vom Herzoge Ernst ist jedoch nicht aus unserem Gedichte, sondern aus einer lateinischen Quelle hervorgegangen 89.

Noch sind diesen Erzählungen zum Schlusse diejenigen anzureihen, welche gleichfalls (wie Herzog Ernst) volksmäßige Stoffe, jedoch scherzhafter Art und zum Teil auch in volksmäßiger Form darstellen. Das eine dieser Stücke ist Salomon und Morolf. Aus sehr alter, wahrscheinlich jüdischer Tradition rührt die Aufstellung des Gegensates volksmäßiger, weltlicher, närrischer Weisheit gegen die ernsthafte, erhabene — wenn man will, gelehrte — heilige Weisheit des Königs Salomo her. Der Träger der ersteren ist Morolf, ein kluger Narr, der in einem Gespräche mit Salomo jeden Spruch des weisen Königs in eine Narrheit verkehrt. Schon im 6. Jahrhunderte finden sich Zeugniffe, daß ein solches Wechselgespräch zwischen Salomo und Morolf bekannt gewesen sei, und im 13. Jahrhunderte ist dasselbe schon so allgemein verbreitet, daß Morolf sprichwortsweise angeführt wird. Aus diesem gnomischen Gespräch= spiel, oder vielmehr aus der Rolle, welche Morolf in demselben spielt, bildete sich aber nun schon in früher Zeit, jedenfalls vor der Mitte des 12. Jahr= hunderts, zuerst als Anhang, auch eine epische Erzählung im Volkston und in volksmäßiger Form, in welcher Morolf als ein listiger Diener (bas Gebicht nennt ihn Bruder) Salomons erscheint, der dem letzteren die ihm durch List zweimal geraubte Gemahlin zweimal durch größere List wiedergewinnt. Erzählung ist uns in volksmäßiger Darstellung des 12. Jahrhunderts noch übrig und zugleich das einzige uns überlieferte Beispiel volksmäßigen Vortrages aus diesem Jahrhundert, in welchem sonst nur die Kunstpoesie herrscht, wenigstens allein auf uns gekommen ist. Ein Volksfänger des 12. Jahrhunderts hat sich dieses, doch fremdländischen, Stoffes bemächtigt und denselben wohl nicht zum Gesange, in welcher Form boch die Volksfänger damals alles vorzutragen pflegten, sondern zum Vortragen (zum Sagen) eingerichtet, hierbei aber die Form der erzählenden Kunstpoesie auf eine eigene, nachher lange Jahrhunderte beibehaltene Weise mit der Gestalt des Volksgesanges verschmolzen. Es besteht nämlich dies Gedicht aus kurzen Reimpaaren, wie die Erzählungen der Kunst= poesie, aber es ist zwischen die je dritte und vierte Reimzeile eine reim lose Zeile eingeschaltet und badurch aus den Reimpaaren ein fünfzeiliger Strophenbau geworden, welcher bis in das 17. Jahrhundert einer der beliebtesten Töne des Volksgesanges blieb 90. Übrigens hat dieses Gedicht von Salomo und Morolf,

welches den zweimaligen listigen Raub der Gemahlin Salomons und die zweimalige listige Wiedergewinnung derselben durch Morolf schildert, mehr nur diesen litterarhistorischen (freilich bedeutenden), weniger poetischen Wert, weshalb ich mich einer Auseinandersetzung des Inhaltes überhoben halten darf. — Das Gesprächspiel zwischen Salomo und Morolf, aus welchem eben dieses erzählende Gedicht hervorgegangen ist, muß zwar im 13. Jahrhunderte schon in deutschen Versen vorhanden gewesen sein, doch ist uns dasselbe nicht in der gewiß trot des derben Scherzes, der von demselben unzertrennlich ist — edleren Form des 13. Jahrhunderts, sondern in einer oft rohen und gemeinen, ja unflätigen Gestalt, die aus der verwilderten Volkspoesie im 14. oder besser im 15. Jahrhunderte stammen muß, übrig geblieben. Bekannt ist uns ja allen, wenn auch nicht das prosaische, noch jetzt umgehende und vor wenig Jahren erneuerte Volksbuch von Salomo und Markolf (wie nachher der Name umgestaltet wurde), doch der eine oder andere Zug aus diesem alten Gedichte, wie z. B. der, daß Markolf sbehauptet, Natur gehe über Gewohnheit (ober Kunst) — ein Sat, der eigentlich Markolfs Wesen und seinen Gegensat zu Salomo ganz im allgemeinen treffend bezeichnet — und diese Behauptung beweisen, oder, wo er dies nicht könne, sterben soll. Da hat Salomo nun eine Lieblingskaße, die bei Tisch neben ihm sitz und mit den Vorderpfoten das Licht zu halten gewohnt ist, und Markolf läßt aus seinem Armel eine Maus über den Tisch dahin laufen. Die Kate zuckt, aber der König drohet, und die Kunst ist stärker als die Natur; eine zweite Maus läuft unter Markolfs Armel hervor, und das Kätchen wankt und schwankt unter seinem silbernen Leuchter, aber noch einmal trägt durch des Königs Drohworte die Gewohnheit den Sieg über die Natur davon; da läuft die dritte Maus — und hin fährt der Leuchter, und mit dem Leuchter Becher und Teller und Schüssel und — die Gewohnheit. Als Probe des übrigen Gespräches mag nur folgendes dienen:

Salomo: Von dem Geschlecht Juda bin ich geboren,

Und über Israel als König erkoren.

- Sor allen Menschen, die da leben.
- S. Wer da hat, dem wird gegeben, Solange als er hat sein Leben.
- S. Niemand soll bavon Schaben han, Was er mit Ehren kann began.
- S. Ein gut Weib und schône, Die ist ihres Mannes Krone.
- S. Wein bringt Unkeuschheit, Wer trunken ist, der stiftet Leid.

**Markolf:** In dem blinden Lande, des sei gewiß,

Ein Einäugiger ein König ist.

- M. Wer böse Nachbarn um sich hat, Der lobe selbst sich, ist mein Rat.
- M. Wer wenig hat, den soll man pflücken,

Und dem Habenden zuschicken.

M. Der Fuchs, der sich des Mausens schämt,

Vor Hunger er sich härmt und grämt.

- Mt. Einen Topf mit Milch man soll Hüten vor den Kazen wohl.
- **W**. Den Armen machet reich der Wein, Drum sollt der allzeit trunken sein.

Es hängt, wie wir sehen, diese Erscheinung mit den gnomischen Dichtungen zusammen, welchen wir nachher noch eine besondere kurze Betrachtung zu widmen haben werden.

Das zweite ber hierher gehörigen Gedichte ist ber Pfaffe Amis. mit kommen wir nun auf eine vollkommen volksmäßige, epische, wenn man will, mythische Person zurück; der Pfaffe Amîs ist eine der Formen des vielgestaltigen Helden der Schelmenstreiche und Schwänke, des Lügens und Leutebetrügens, der im deutschen Volke seit vielen Jahrhunderten unter mancherlei Namen umgegangen ist, als Amîs und Pfaffe vom Kalenberg, als Peter Leu und Bochart, der zuletzt seine Proteusnatur in Till Eulenspiegel abgelegt hat und in dieser Gestalt noch heute unter uns umgeht. Wie der Ernst des sinnenden, tiefinnerlichen Geistes seinen Mythus hat und sein Epos, seine starken Helden und gewaltigen Heldenthaten, so hat auch der Scherz des heiteren Gemütes seine nicht erfundenen und nicht erfindbaren Sagen, seine Geschichten, die niemals und nirgends geschehen sind und doch überall und zu jeder Zeit sich zutragen; seine Schwänke und Streiche, die auf = und abgetragen werden von der fröhlichen Lust des Erzählens durch alle Lande, zerstreut und vereinzelt lange Zeit, bis sie, gleichsam auf einen geistigen Ruf, sich plötlich zusammenthun und um einen Helden des Scherzes und der Laune sich versammeln, gleichwie auch in der metallischen Auflösung die zerstreuten Teilchen des reinen Silbers auf den Ruf der chemischen Verwandtschaft sich plötzlich sammeln, um zum edlen glänzenden Arystalle anzuschießen. Ich werde mir später erlauben müssen, auf diesen Gegenstand bei der Erwähnung des Eulenspiegels und seiner Verwandten zurückzukommen. Der Pfaffe Amîs, dessen Name und Stand wahrscheinlich aus England stammt, dessen Schelmenstreiche aber auf deutschem Grund und Boden gewachsen sind, ist eine der ergötlichsten dieser Figuren; er burchzieht Land und Sand, um seine Schelmenstückhen auszuführen, ist bald in Frankreich, bald in Lothringen, bald wieder in England, bald in Konstantinopel, und überall ist er gleich bereit und gleich geschickt, die Albernen zu belügen und die Einfältigen zu betrügen, sich selbst aber den Seckel aus den Taschen der Angeführten reichlich füllen zu lassen. In der äußerst geschickten, launigen und witigen Darstellung, in welcher wir ihn besitzen, ist er ein Geisteskind des Strickers, desselben Dichters, welcher sich auch, aber mit geringem Erfolge, an der Umdichtung des Rolandsliedes versucht hat; hier, auf dem Boden der Laune und des Scherzes, ist er besser an seinem Plate, ebenso wie auch in den kleinen Erzählungen, die ich zu übergehen mir erlaubt habe, und in der Fabel, wo wir ihm noch auf einen Augenblick wieder begegnen werden 91. — Gleich zum Eingange tritt uns ein guter alter Bekannter entgegen: der Pfaffe Amîs hat eine allzureiche Pfründe, und diese will sein Bischof ihm nehmen, wenn er ihm nicht gewisse verfängliche Fragen beantwortet; es ist Bürgers Abt von St. Gallen, den Bürger von Burkard Waldis im 16. Jahrhunderte, B. Waldis aber aus der lebendigen Volkstradition des Scherzes, die wir hier nun einmal an den Pfaffen Amîs angeknüpft sehen, entlehnt hat.

kommen denn nun Fragen vor, wie die: Wieviel Tage von Abam her verflossen jeien? Und Amîs antwortet: "Sieben, wenn die um sind, kommen dieselben sieben wieder'. Wo die Mitte der Welt sei? "Die Kirche", sagt Amis, "die ich von euch habe, liegt eben recht in der Mitte, laßt es eure Knechte mit Seilen messen, und wenn ein Halm breit fehlt, so sollt ihr die Kirche mir wieder abnehmen' — ein Schwank, der noch heute an den Namen eines niederhessischen Dorfes als Spottsage geheftet ist. Wie weit der Himmel von uns sei? "Soweit ein Mann rufen kann; steigt hinauf, Herr Bischof, und wenn ihr da oben mich nicht von hier unten rufen hört, will ich verloren haben'. Da alles dies nichts an dem listigen Schelm verschlägt, so soll er einem Esel lesen lehren bei Verlust seiner Stelle. "Zwanzig Jahre", sagt Amîs, "braucht ein Mensch, um etwas Rechtes zu lernen, für einen Ejel muß ich dreißig Jahre haben'. Es wird ihm zugestanden, und er kauft sich ein Eselchen. Dem Tierchen legt er ein altes Buch vor und streut Hafer zwischen die Blätter. Das hungrige Langohr sucht und sucht und schlägt im Suchen nach dem Hafer die Blätter Bald kommt der Bischof, um die Eselschule zu visitieren. Er kann schon viel', sagt Amîs, Blätter umschlagen im Buche hat er schon gelernt'. Damit führt Amîs seinen grauen Schüler in das Zimmer an den Tisch und legt ihm ein großes neues Buch, aber ohne Hafer, vor. Und das Eselchen sucht wieder, sucht und findet nicht, schlägt ein Blatt nach dem anderen um, aber ber Hafer will nicht kommen, und so macht er seinem Unmute durch lauten Eselsgesang Luft. "Seht, Herr Bischof", sagt Amis, das Blattwerfen kann er gut, nur ist er noch im ABC und kann eben erst das A, das A aber kann er, wie ihr hört, und euch zu Ehren hat er sich recht darauf besonnen, und darum es so laut und kräftig mit wiederholtem Nachdruck ausgesprochen'. — Wie wir sehen, haben wir eben hiermit den wahrhaftigen Gulenspiegel in einem feiner bekann= testen Streiche. Nachher, als Amis anfängt, auf seine Kunst zu reisen, hör er nun vollends auf, sich zu grämen und zu schämen, und auch mit heiliger-Dingen treibt er seinen Spott und Spuk. Bezeichnend genug für ben Gegensatz in welchem in England früher schon, in Deutschland doch nach der Mitte be 13. Jahrhunderts (aus welcher Zeit unsere Erzählung stammt) die Laienwelt z ber Geistlichkeit zu stehen begann, ist folgender Streich, den ich aushebe, und ein Zeithild auch von dieser Art aufzustellen. Amis sucht sich eine reiche und alberne Gutsbesitzerin auf dem Lande aus, deren Mann eben nicht zu Hause ist. Dieser stellt er sich als einen ungemein frommen und heiligen Dann dar und bietet ihr an, eine Nacht in ihrem Hause mit Gebet zuzubringen, und die Frau ist der Ehre froh, daß ein so heiliger Mann auf ihr Haus Heil bringen wolle. Zum Opfer für sein Gebet erbittet er sich nur den Haushahn der Frau, und eiligst wird das Tier geschlachtet, kaum kann die Frau erwarten, bis er gebraten ist. Amîs zehrt ihn rein auf — nur die Knochen läßt er liegen und verheißt, es solle vor dem Hahnenschreie doppelte Vergütung, zeitliche und ewige, für den Hahn werden. Vorher hat aber der listige Schelm bereits einen

Hahn kaufen lassen, der dem geschlachteten ganz gleich sieht, und als nun die Zeit des Hahnenschreies herankommt, läßt er den gekauften Hahn auf die Stange fliegen und sein Morgenlied krähen. Euer Hahn ist wieder da, das Zeichen ist geschehen, es ist zeitlich bereits vergolten und nach diesem Zeichen mögt ihr auch des ewigen Heils gewiß sein', ruft er der andächtigen Hausfrau zu, und nun singt er bei dreißig Lichtern, die er um sich stellt, herrlich die Mette und eine Messe dazu und erteilt solchen Ablaß, daß der, welcher nach dem Ablaß auch den stärksten Appetit hatte, daran Genügen gehabt hätte: alle Sünden, die gethan waren und noch gethan werden sollten und wollten durch das ganze Leben, die wurden von dem Pfaffen alle vergeben. Auf Andringen der Frau nimmt er nun ein Stück feiner weißer Leinwand von hundert Ellen zur Belohnung und zieht von dannen. Aber kaum hat der Schelm den Rücken gewandt, so kehrt der Hausherr zurück und erfährt, wie sich seine thörichte Frau hat anführen lassen. Weiß Gott', ruft er, das Tuch soll er wieder her= ausgeben' und so sitzt er zu Pferde und jagt dem Landschelm nach. Amîs sieht ihn längst kommen, und eilig steckt er brennenden Zunder in das Stück Leinwand. Zornbleich rennt ihn der Reiter an: Ihr Betrüger, ihr habt gelogen und betrogen, her mit dem Tuche'! Demütig bittet Amîs, es ihn nicht entgelten zu lassen, was seine Frau um Gottes willen gethan; sie habe ihm ja aufgedrungen. Da sei das Tuch, er wolle es nicht behalten ohne ieinen Dank. Wer ist froher als der Ritter, da er sein Tuch wieder sieht? Er läßt den Schelm ziehen, schenkt ihm die zugedachten Schläge und reitet selbstvergnügt wieder zurück. Aber bald fängt es um ihn an, nach Brand zu riechen, das Tuch fängt an zu rauchen und stärker und stärker zu dampfen; der Ritter wickelt es auseinander und helle Lohe flackert empor. Da schlägt dem armen Mann das Gewissen, daß er eine Gottesgabe genommen; die Strafe Gottes sicht er aus dem Tuche brennen; voller Schrecken schleubert er die Lein= wand in das Gras, läßt brennen, was da brennen will, und hat er vorher den Pfaffen nachgejagt, in noch stärkerem Rennen streicht er jetzt hinter ihm drein und bittet ihn bei Gottes Ehre und der Christen Treue, seine Reue und Buße anzunehmen und sich den Schaden doppelt vergüten zu lassen. Sanft= mütiglich läßt der schlaue Gauner sich die Reue des Herrn gefallen und noch besser den doppelten Ersatz, den ihm Frau und Mann gewähren. Um dieser Menbarten Heiligkeit willen kauften sich die Nachbarn in großer Zahl in das Gebet des heiligen Pfaffen ein, und dem Pfaffen that das gar fanfte'. diese Erzählung ist später unter mehrfacher Variation wieder aufgetaucht, nament= lich in den Streichen der fahrenden Schüler im 15. Jahrhundert, wo der Töffel im Paradiese augenscheinlich eine Umkeidung derselben ist 92.

Wir sind mit diesen Erzählungen, die wir zum Teil und die letzten dem Stosse nach ganz in die Volkspoesie übergehen sehen, zum Abschlusse des hösischen und ritterlichen Kunstepos gelangt und zugleich zum Abschlusse des auf der Heldensage — der einheimischen und fremden in ihren verschiedenen Verzweigungen und Ausläusern — beruhenden Spos überhaupt.

172 Alte Zeit.

Wir wenden uns nunmehr zu der Tiersage, einem Stoffe, welcher mit den zuletzt abgehandelten, wenigstens in seiner weitern Ausbildung, in gewisser Beziehung verwandt ist und uns wieder ganz in den Kreis unserer volkstümlichen Anschauungen, Sagen und Dichtungen zurückversetzt.

Daß die Sage von den Tieren, von Reinhart dem Fuchs und Jsengrim dem Wolfe eine uralte, bereits von den Franken im 5. Jahrhunder besessene und von ihnen mit über den Rhein genommen sei, ist bereits in der Schils derung der ersten Periode unserer Litterargeschichte berührt worden; auch kann man ohne alle Übertreibung behaupten, sie sei so alt wie das Volk, dem sie angehört <sup>98</sup>.

Die Wurzeln dieser Sage liegen in der harmlosen Natureinfalt der ältesten Geschlechter, in dem tiefen und liebevollen Naturgefühl eines gefunden, fräftigen Naturvolkes. Wie ein solches Volk sich mit Innigkeit, ja mit leidenschaftlicher Empfindung an die Naturerscheinungen anschließt — wie es mit dem Frühling und Sommer jauchzt, mit dem Herbste trauert, mit dem Winter sich in den Fesseln schwerer Gefangenschaft fühlt — wie es diesen Naturerscheinungen die eigene Gestalt, die eigenen menschlichen Empfindungen leihet und diese Personifikationen der Naturwesen zu großartigen Mythen, bald lieblich-freundlicher, bald furchtbar-prächtiger Gestaltung ausbildet, wie in Sigfrid und Brunhild, so schließt es sich auch eng und liebevoll der näherstehenden, näherbefreundeten Tierwelt an; — ja es schließt sich der Tierwelt nicht bloß an, es schließt sich ihr auf, es ziehet sie in sich selbst, in sein eigenes Leben, seinen eigenen Verkehr, als einen gegebenen und notwendigen, nicht gemachten, nicht ersonnenen, nicht erkünstelten Bestandteil seines eigenen Daseins herein. Es ist die reine harmlose Freude des Naturmenschen an den Tieren — an ihrer schlanken Gestalt, ihren funkelnden Augen, ihrer Tapferkeit und Grimmigkeit, ihrer List und Gewandtheit — es ist die Freude an dem, was er an den Tieren und mit den Tieren erfährt und erlebt, die Quelle der Erzählung von den Tieren, der Tiersage, des Tierepos. Etwas an und mit den Tieren erleben und erfahren aber kann der Mensch nur dann, wenn er einmal sich in ruhiger, liebevoller Hingebung in die Tierheit versenkt, das Tier in seinem innersten Wesen, seiner geheimnisvollen Eigentümlickeit belauscht und dann, wenn er zugleich, wie er an dem Wesen des Tieres teilnimmt, bas Tier wieder an seinem eigenen, menschlichen Wesen teilnehmen läßt, es zu sich emporhebt, ihm Gedanken und Sprache, seinen Trieben Absicht und Bebeutung leihet. Das wechselseitige Austauschen des Tierischen mit dem Menschlichen und umgekehrt ist die notwendige Bedingung der Tiersage: die Tiere des Tierepos sind nicht nackte Tiere, dem Menschen fremd und außer psychischer Gemeinschaft mit ihm, aber noch viel weniger sind sie verkleidete Menschen, benen etwa aus bloßer Willfür nur tierische Gestalt geliehen worden; im ersten Falle würde das Tierleben vielleicht überall kein Gegenstand der Poesie — höchstens etwa der Naturmalerei — sein, wenigstens des echtesten Stoffes ber Poesie, ber Handlung entbehren; im letten Falle wäre alle Erzählung Tiersage. 173

von den Tieren nur eine langweilige Allegorie. Der Reiz der Tiersage liegt eben in diesem dunkeln Hintergrunde der Tiermenschheit und Menschtierheit, den wir nicht wilkürlich mit unsern Verstandeslichtern der heutigen Welt erhellen dürfen, ohne das Ganze des Tierepos unwiederbringlich zu zerstören.

Es begreift sich hiernach von selbst, daß die Tiersage nur in den ältesten Verhältnissen, in dem unbefangensten und stillsten Naturleben eines Urvolkes entstehen könne, in Zeiten, wo der Friede mit der Natur noch verhältnismäßig wenig gestört war, und wenigstens in gewisser Weise der Wirklichkeit dem Verkehr mit der Tierwelt entsprach, welchen das Tierepos schildert; wo noch die Gedanken des Hirten= und Jägerlebens einen großen Teil des geistigen Horizontes des Volkes erfüllten, wo nicht allein Wald und Feld des Wildes voll waren, sondern der Hirt auch noch einen mächtigen, ihm in Kraft und Geschicklichkeit ebenbürtigen und auf seine Herbe gleich ihm selbst berechtigten Gesellen in dem gefräßigen Wolfe, einem überlegenen, Wald und Heide beherrschenden Helden in dem grimmigen Bären sah; wo für den Jäger, der einsam durch die dunkeln Tiefen und die sonnigen Halden des Urwaldes streifte, der graue Wolf auf grüner Heide und der rotbärtige Schleicher am Waldsaume Jäger waren wie er, und die er darum außer ihrem eigentlichen Tier-Namen mit menschlichen, gleichsam Gesellen-Namen benannte. Es war aber auch für Jäger und Hirten der Waldeinsamkeit gut, sich mit diesen Waldgesellen auf freundlichen Fuß zu stellen, denn es war damals nicht so sehr das äußere Grauen vor der Gefahr, welche die Waldräuber bringen konnten, als das innere Grauen vor dem Dämon, der in dem Tiere lebt, vor der unheimlichen, aus den zornfunkelnden Augen des Wolfes hervorleuchtenden Wolfsseele, noch in seiner vollen Stärke mächtig. Das Tier bes Waldes war noch gleichsam mehr, als ein bloßes, dem Menschen untergeordnetes, wenigstens unterliegendes Tier; es war eine Verkörperung der unheimlichen, finstern und feindlichen Naturkraft, mit Zauber angethan, und barum, wie auf der einen Seite dem Menschen durch größere Ebenbürtigkeit in der Kraft näher stehend, so auf der andern Seite wieder über den Menschen erhaben und nicht durch die physische Gewalt allein zu bändigen. Haben doch die Hirten bei uns, solange es noch Wölfe gab, sich ängstlich gehütet, den Wolf bei seinem Namen zu nennen, so hieß der Wolf u. a. Goldfuß, der Fuchs Blaufuß; hier in Hessen hieß der Wolf oft Hölzing, aber am gewöhnlichsten nannten ihn unsere Hirten und Jäger mit dem verstellten, jett noch als eine Art Schimpfwort übriggebliebenen Ausdruck Wal oder Wulch, ebenso wie man auch den Gottseibeiuns nicht mit seinem "rechten Namen", sondern unter allerlei Verkleidungen noch heute zu nennen pflegt.

Es wird hiernach weiter von selbst einleuchten, daß die Tiersage ihrem Wesen nach eine, in ihrem Ursprunge sich selbst unbewußte Naturpoesie ist, die auf gegebenen Verhältnissen und Zuständen, auf einem eigentümlichen Organismus des Volksgeistes ruhet und zu dessen wesentlichen Bedürfnissen gehört, wie alle Naturpoesie, ja alle wahre Kunst überhaupt nicht ein willkür-

174 Ulte Seit.

liches Spiel, sondern ein tiefes Naturbedürfnis des gesunden Volksgeistes ist. Alles, was man in früheren Zeiten, in welchen die Geheimnisse der echten Poesie unter den drückenden Massen unbehülflicher Gelehrsamkeit vergraben lagen, über satirische Tendenzen und didaktische Zwecke des Reineke Vos — welches Buch man allein kannte — vorgebracht hat, fällt in sich zusammen. Tiersage will so wenig etwas erzielen und bezwecken, wie die Heldensage; sie will nur sich selbst aussprechen in voller harmloser Ruhe und ungestörter Gemütlichkeit; die Satire dagegen ist ihrer Natur nach unruhig und ungemütlich, voller Anspielungen und den Stoff überall ihrem Zwecke mit Bewußtsein unterordnend, auch überall an historische Beziehungen mit Bestimmtheit angeknüpft. Dem Tierepos werden wir so wenig wie dem Heldenepos eine geschichtliche Wahrheit zuschreiben können, und was für beide übrig bleibt, wird sich auf historische Anlehnungen beschränken mussen; nur sind die geschichtlichen Haltpunkte des Helbenepos überall fester und greifbarer als die wenigen allenfallsigen historischen Anlehnungen des Tierepos, die es jemals gelungen ist und gelingen wird auf= zufinden; im ganzen können die Versuche, die man gemacht hat, der Tiersage historischen und somit satirischen Boben zu verschaffen, als völlig mißlungen betrachtet werden. Ein anderes ist es, daß sich satirische Beziehungen an die Tiersage anknüpfen, mit ihr verwebt werden können; und dies ist aller= bings geschehen und zwar schon im 12. Jahrhundert; gerade dies aber beweist fast schlagend, daß die Tendenz der Tierfabel eben nicht satirischer Natur sei. Und wenn die Tiersage lehren soll — was soll sie lehren? Daß die ränkevolle Schlauheit über die ehrliche, dumme Freßgier den Sieg davon trage? Das wäre doch ein Sat, ber noch um ein gutes Teil trivialer wäre, als wenn man das Nibelungenlied auf die Lehre angelegt glaubte, daß der Mord bestraft werden müsse, oder die Odyssee darauf, daß die Weiber ihren Männern treu sein sollen. Das heißt alle Poesie bis auf die Wurzel vernichten. Wer nicht an den Listen des Fuchses und an der Raubgier des Wolfes, an den Verwickelungen der Fabel, an der Handlung der Tiere selbst seine Freude haben kann, für den ist die Tiersage gar nicht vorhanden.

Doch ich unterbreche vorerst diese Polemik, die ich hier nicht umgehen konnte, aber auch nicht vollenden darf, da ich sie nachher von einem andern Gesichtspunkte wieder aufnehmen muß, um vorerst wieder zu unserer Tiersage zurückzukehren und sie in ihrer einfachen ursprünglichen Gestalt und Bedeutung noch weiter im einzelnen zu schildern.

Wie die Heldensage nicht schildert und malt, sondern Handlungen erzählt, so sind der Tiersage Handlungen notwendig, dort von menschlichen Helden, hier von Tierhelden vollzogen. Zu solchen selbstthätig und als Hauptpersonen auftretenden und die Handlung tragenden Tierhelden aber sind nicht die allzunahe an den Menschen gerückten und in dessen Dienstbarkeit geratenen Tiere, es sind nicht die dem Menschen allzusern stehenden Geschlechter der Vögel, auch nicht die kleineren Tiere zu gebrauchen; es müssen freie Tiere, es müssen heldenmäßige, es müssen Kampstiere, es müssen Raubtiere sein;

Tiersage. 175

aber wiederum können es nur einheimische, dem Wald- und Feldverkehr des Menschen nahe stehende Raubtiere sein; und dies ist in der ursprünglichen Fassung der Tiersage wirklich der Fall: Wolf und Fuchs sind die Hauptpersonen, und als dritter Träger der Fabel tritt jett zwar der Löwe, aber in
der ältesten Gestalt der Sage der Bär hervor, welchem in den deutschen Wäldern
das Königreich zukam. Alle übrigen Tiere sind Nebenpersonen, gleichsam das
Heergefolge jener Helden, und treten in der ursprünglichen Tiersage niemals
selbständig auf; wo dies geschieht, da ist die Tiersage verlassen und das Gebiet
der kunstmäßigen Erfindung und Schilderung, wie in der griechischen
Batrachomyomachie, oder der Allegorie, Satire und Komik betreten, wie
in Fischarts Flohat, dem Ameisen- und Mückenkrieg u. dergl.

Durch die Beschränkung der Sage auf jene deutschen Waldtiere zeigt sich uns die Tiersage als eine echt und ursprünglich deutsche Sage; mögen wir dieselbe auch im frühesten, jenseit aller Geschichte liegenden Anfange mit unsern Stammesverwandten, den Indiern und Griechen, geteilt haben — bei diesen sind nur Zweige und einige vereinzelte Blüten des fräftigen Sagenstammes übrig geblieben, welcher auf dem Boben der deutschen Poesie allein gewurzelt hat; alles andere, was unsere Poesie darbietet, teilen wir mit andern Völ= fern der Erde: Mythus, Heldenepos, Lyrik, Didaktik, Drama — und in man= chem sind uns andere Nationen überlegen — die Tiersage und das Tierepos haben wir ganz allein. Nur von den Deutschen gilt das, was ich vorher von dem Natursinne, der Liebe zu der Natur und der Fähigkeit, sich liebevoll der Natur anzuschließen, sagte, in seinem ganzen und vollen Umfange; dem griechischen und römischen Altertume war dies Naturgefühl völlig fremd, bei dem Hindu ist es zum Naturdienst und zur Naturknechtschaft geworden, einzelne Seiten desselben haben gewisse slavische Stämme, sowie die Litauer und Letten. Allen diesen Völkern fehlt darum die Tiersage und das Tierepos ganzlich, oder doch in dem Zusammenhange, der die Sage zur Sage macht und das Tierepos gestalten hilft. Doch nicht einmal allen germanischen Stämmen darf Teilnahme an die sem Zweige der Naturpoesie zugesprochen werden; es sind hauptsächlich nur die Franken, benen er angehört; unsere nördlichen Stammes= brüder, die Angelsachsen und Skandinavier, entbehren der Tiersage, wie es scheint, ebenso gänzlich, wie die keltischen Nationen. — Ihre Heimat ist die Mitte des westlichen Deutschlands, Nordfrankreich mit Flandern (wo deutsche Elemente vorherrschend blieben und dem Dialekt und der Poesie dieser Gegend den Sieg über die weichere und tönendere provençalische Mundart und Dichtung verschafften; in das südliche Frankreich ist die Tiersage niemals gedrungen) und später wieder das nördliche Deutschland.

Aber auch die Namen jener Träger des Epos, nicht bloß das Vorshandensein eben dieser Träger, des Wolfs, des Fuchses und des Bären, beweisen die ursprüngliche Deutschheit unserer Sagen und wehren dem Verdachte, als könne die Dichtung etwa auf fremdem Boden entstanden und zu uns einsgewandert sein. Der Wolf erhält den epischen Namen Isangrim, eisens

176 Alte Seit.

grimmig, ganz wie im Helbenepos die epischen Beiwörter herugrim und später swertgrim gebraucht werden, eine treffende Bezeichnung der wie die grimme Eisenwaffe einschneidenden Raublust, des zermalmenden Gebisses des Wolfes; der Fuchs heißt Reginhart, der kluge Ratgeber; der Bär endlich Brûno, der Braune. Diese Namengebung, die das Tier gleichsam zum Gesellen des Menschen erhebt, da mit eben diesen Namen bekanntlich früh und spät auch Menschen benannt wurden, ist ein einleuchtender Beweiß für die ursprünglich epische Auffassung der Tierwelt; man hat die Tiere selbst, in ihrem wahrhaftigen, leiblichen Leben, nicht etwa bloß ein Abstractum des Tieres, eine Allegorie desselben im Auge, wenn man ihm so lebendige, treffende Beinamen giebt; in der Tierfabel und allegorischen Darstellung erkältet sich diese epische Wärme alsbald, und statt der treffenden, lebendigen Eigennamen treten die Appellativa in nackter, kalter Allgemeinheit auf, der Fuchs ist ein Fuchs, der Wolf ein Wolf. Eben diese deutschen Eigennamen nun, renard, isangrim und bruns, tragen die Helden der Tierfabel auch in der französischen Abfassung der Dagegen haben einige Nebenpersonen des Tierepos, wie der Hahn, in der Rückführung der Sage aus Frankreich nach Deutschland den französischen Namen beibehalten (Chantecler, in Reineke Vos Cantard und Creiant neben dem deutschen Henninc), dasselbe ist der Fall mit dem Löwen, seitdem dieser des Bären Stelle als Tierkönig eingenommen hat. Doch heißt der Löwe der ältesten Fassung nach nicht Noble, vielmehr in dem nachher zu erwähnenden lateinischen Gebicht Rufanus, im ältesten beutschen Gebicht Vrevel. Diese Veränderung der Stellung des Bären und die Einsetzung des Löwen als Tierkönig ist überhaupt unter französischem Einflusse zustande gekommen: 10. Jahrhundert, etwa um das Jahr 990, steht in einer von Fromund von Tegernsee erzählten Fabel das Königreich des Bären in Deutschland noch fest, in der Mitte des 12., als wir die Tiersage aus Frankreich zurückbekommen, ist der Löwe bereits an seine Stelle getreten. Die echteste älteste Tiersage hat nur einheimische Tierhelden, wie die echte volksmäßige Heldenfage nur von einheimischen Helden getragen werden kann. — Sbenso bezeichnend sind die meisten übrigen Namen der Nebenfiguren, wenngleich nicht durch alle Zeiten so streng festgehalten, wie die der Hauptpersonen; der Esel heißt Baldewin (ein auch in der französischen Fassung festgehaltener Name, der noch heute als baudet vom Esel gilt), d. h. der Fröhliche, Unbekümmerte, der in seiner Stumpfheit Selbstvergnügte, der die Welt Welt sein läßt, wenn er nur seine Disteln zu speisen hat, die er mit seinem Freudenlied (hügeliet) begrüßt; die Wölfin heißt Herisuintha (vrowe hersant in französischer Abstumpfung des deutschen Worts), d. i. die Heerschnelle, die dem Heere Folgende, nach den alten epischen Bezeichnungen des Wolfes, oder die wie ein Heer schnelle, die mächtige Räuberin — ein menschlicher Eigenname, wie auch ber des Wolfgemahls Isangrim; ber Heher heißt noch im Reineke Vos Markwart, der des Holzgeheges (der Mark) Pflegende, der Holzförster u. s. w. — Wie der einheimischen Namen von lebendiger Bedeutung, so bedarf auch die echte Tierfage örtlicher Anknüpfung

Cierepos. 177

eben wie die Heldensage, welche auch nicht in unbestimmten und unbestimmbaren Gegenden umherstreift, sondern je nach ihrem Fortschritt und ihrer Gestaltung unter den einzelnen Volksstämmen sich an bestimmte Örtlichkeiten anlehnt, wie wir im ganzen Nibelungenliede, aber auch insbesondere an Sigfrid gesehen haben. Sbenso lokalisiert sich die Tiersage, wie sie in Flandern auftritt, dort, in Arras und der Umgegend, wo sie in Deutschland erscheint, an dem Rhein, in welchem der Nibelungen Hort liegt u. s. w., Züge, welche der Lehrsfabel gänzlich abgehen und abgehen müssen, in der Allegorie aber und Satire absichtlich gesucht werden, um die Pointen anzubringen, während sie hier ganz unabsichtlich, ungesucht und von selbst dargeboten, gleichsam zufällig auftreten.

Erwägen wir endlich noch die ruhige, einfache, Handlung an Handlung anreihende Erzählung unseres Tierepos, wie sie sogar noch im späteren Reineke, wenigstens in der ersten Hälfte desselben vorkommt, die Vermeidung alles Schmuckes, aller Absichtlichkeiten, aller Schilderungen, die nicht ganz geringe Zahl alter epischer Züge und Wendungen, die gleichfalls selbst im Reineke noch nicht ganz verwischt sind — wie wenn Schantecler sagt: er wolle singen, wie ihn sein Vater gelehrt habe, ober wenn der an der Kufe des Mönchhofes trunken gewordene Jangrim in seines Vaters Weise ein Lied singt, und ihm dafür von den Stangen der Mönche "Unminne eingeschenkt" wird (eine Erinnerung an das Minne trinken zum Schlusse eines Gastmahls, wie bei dem Gastmahl in Epels Saal), oder wenn es heißt, daß Sippeblut im Wasser nicht verdirbt, u. bgl. mehr — erwägen wir bies alles, so kann es keinem Zweifel unterliegen, wir haben ein Epos vor uns, ruhend wie jedes Epos auf der Wahrheit der Natur und vielhundertjähriger Überlieferung, mit tausend Fäden an das Leben angeknüpft, mit dem Volke innig verwachsen, von niemandem erfunden, aber weiter erzählt von Geschlecht zu Geschlecht in sorgsamer Bewahrung des von den Vätern und Vorvätern überkommenen Stoffes.

Welche Form in der allerältesten Zeit die deutschen Sagen von Reinhart, Isangrim und Brun mögen gehabt haben, ist schwer zu sagen, da aus jener ältesten Zeit, wie schon früher bemerkt worden, keine litterarischen Aberreste der Tiersage, sondern nur Zeugnisse für ihr Vorhandensein uns aufsbewahrt worden sind; doch ist soviel nicht allein erlaubt, sondern fast geboten anzunehmen: es sind auch einzelne Erzählungen von Fuchs und Wolf gewesen, die in alter Liedesform, vielleicht in sehr kurzer Fassung umgegangen sind; später sehen wir mehrere und immer mehrere dieser Einzelgeschichten zusammenstinnen zu dem Ganzen, welches wir in unserem deutschen Reinhart Fuchs und noch ausstührlicher in dem französischen Renart, sowie in dem niederländischen Reinaert vor uns haben; es sind, wenn ich mich so ausdrücken darf, Jagdelieder gewesen, wie die helbengesänge, aus denen das helbenepos erwachsen ist, Kriegslieder waren; Erzählungen von Jagdsahrten mit einem Tiermythus verschmolzen und dadurch in dichterische Beleuchtung gestellt, wie die helbenlieder Erzählungen und Kriegsfahrten waren, verschmolzen mit dem Göttermythus.

178 Alte Zeit.

Einer Analyse der Tiersage darf ich mich bei der allgemeinen Verbreitung des Reineke Los für überhoben halten und nur kurz die Geschichte der hier einschlagenden litterarischen Erzeugnisse aufführen.

Nachdem die Tiersage eine lange Reihe von Jahrhunderten in dem Volke unaufgeschrieben und eben darum in desto treuerer Überlieferung cirkuliert hatte, mit den Franken über den Rhein gewandert und dort festgewurzelt war, wurde sie zuerst auf niederländischem Gebiet aufgezeichnet.

Die früheste Abfassung eines Stückes der Tiersage ist lateinisch, unter dem Titel Isengrimus von einem gewissen Magister Nivardus in Südslandern im Anfang des 12. Jahrhunderts, wo nicht am Ende des 11. verfaßt. Dieser Jsengrinus enthält nur zwei Wolfgeschichten: die vom kranken Löwen, der durch das dem Jengrim abgezogene Fell geheilt wird, und von der Betfahrt (Wallfahrt) der Gemse, welcher samt ihrer Gesellschaft Jsengrim nachgestellt hat. Wir sehen hier den Anfang der auch in der Aufzeichnung vor sich gehenden Verbindung der einzelnen Sagen, die freilich in der Kenntnis und Tradition des Volkes an sich längst verbunden waren. — Eine zweite, etwa 50 Jahre spätere Aufzeichnung ist gleichfalls lateinisch in Nordflandern verfaßt und führt den Namen Reinardus; sie hat dieselben beiden Erzählungen, welche auch der Jsengrinnis hat, außerdem aber noch zehn andere. In diesem Gedichte treten die satirischen Neben beziehungen, zumal auf das Kirchenregiment und den Papst selbst, sodann aber auch auf die äußerst feindselig behandelten Cistercienser und ihren Stifter, den heiligen Bernhard selbst, hervor; der Verfasser muß dem nach ein Benediktiner gewesen sein. Zu gleicher Zeit müssen auch französische Abfassungen vorhanden gewesen sein, doch sind diese verloren.

In der Witte des 12. Jahrhunderts, um dieselbe Zeit, als in Flandern der Reinardus versaßt wurde, gelangte die Tiersage auf dem Wege französischer Abfassung in ihre Heimat, nach Deutschland, zurück, und wir haben also hier ungefähr dieselbe Erscheinung wie bei dem kerlingischen Spos: deutsche Stosse gehen nach Frankreich und gelangen durch fremde Organe wieder in ihre Heimat zurück. Nur sind in der Tiersage die Stosse doch reiner deutsch — sie waren, wie sich J. Grimm ausdrückt, in der Überlieserung weit zäher — als in dem kerlingischen Spos; wir erhalten deshalb das Tierepos ohne alle frem deutschen Beimischung, wenn man die vorher schon berührten Namen ausenimmt, wieder zurückerstattet nach der Ausborgung in die Fremde.

Der Dichter, welcher bei uns in der Mitte des 12. Jahrhunderts diese Rückerstattung durch Umdichtung eines französischen, uns verlorenen Originals vollzog, neunt sich Heinrich der Glichesäre — ob so mit wirklichem oder verstelltem Namen geheißen, bleibt zweiselhaft; Glichesäre bedeutet einen, der sich versteckt, fremde Gestalt, fremden Namen annimmt — und war im Elsaß zu Hause. Sein Gedicht umfaßt zehn Erzählungen vom Fuchs und vom Wolf und ist ganz in dem ältern strengen Stile des 12. Jahrhunderts abgefaßt. Funfzig dis höchstens sechzig Jahre später, im Anfang des 13. Jahrhunderts, wurde dieses Gedicht, Reinhart Fuchs, von einem Ungenannten in die

Tierepos. 179

reineren Formen, welche seit Heinrich von Veldeke in der deutschen Poesie geltend geworden waren, umgeschmolzen, doch rührte der Umdichter nicht nur den Stoff nicht an, sondern änderte auch die Form nur sehr schonend und vorsichtig. Wie alle Gedichte der Lorbereitungszeit haben diese beiden Recensionen, sowohl das Original Heinrichs des Glichesäres, als die Umgestaltung des Unsgenannten, die übliche Form der Erzählung, die kurzen Reimpaare; es konnte, zumal da eine Übertragung aus dem Welschen die Aufgabe war, eine andere Gestalt nicht gewählt werden. Mochten auch in ganz alter Zeit die Erzählungen vom Wolf und Fuchs in Liedesform verfaßt sein, diese Form der Lieder ist unwiederbringlich für uns verloren; doch sind alle jene Eigentümlichkeiten und Vorzüge, die ich vorhin an der Tiersage auszuheben mir gestattete, hinreichend auch in dieser Gestalt des Epos wahrzunehmen.

Die Umdichtung des Ungenannten war seit längerer Zeit (seit 1810) dem Ramen, seit 1816 auch dem Inhalte nach bekannt; das Original Heinrichs des Glichesäres dagegen galt für verloren, dis sich vor wenig Jahrzehnten ein Drittel desselben in dem hessischen Städtchen Melsungen wiedergefunden hat, wo ein unbarmherziger Rentmeister die schöne Pergamenthandschrift im Jahre 1515 zerschnitten hatte, um zu haltbaren Umschlägen für seine Rentereirechnungen zu gelangen <sup>94</sup>.

Gegen Ende des 12. Jahrhunderts, im 13. und 14. folgt nun eine Reihe französischer Bearbeitungen des Tierepos in verschiedenen Abstufungen; dem Inhalte nach sind diese französischen Gedichte die reichsten — sie umfassen 27 branches oder Erzählungen. Um das Jahr 1250 folgt auch eine niedersländische (holländische) Absassung des Reinhart von einem gewissen Willem, gewöhnlich die Matoc genannt, und diese Arbeit Willems wurde, jedoch in weit schlechterem Stile, von einem Ungenannten in der Mitte des 14. Jahrhunderts fortgesett <sup>95</sup>.

Aus dieser niederländischen Absassung kehrte nun das Tierepos zum zweitenmale zu uns zurück — freilich erst in der nächsten Periode unserer Litteratursgeschichte, doch erlaube ich mir, um nicht unnötigerweise auf dieselben Punkte zurückzukommen, die Geschichte unserer Tiersage jest gleich dis zum Erde durchzuführen. — Am Ends des 15. Jahrhunderts wurde das holländische Gedicht Reinaert des Willem die Matoc, nachdem es in Vücher abgeteilt worden war, von einem Westfalen in Lübeck, angeblich Nikolaus Baumann, in das Plattdeutsche übersetz, und dies ist das unter dem Namen Reineke Vos bekannte Gedicht, durch welches die ursprüngliche hochdeutsche Absassung, ja sogar der ursprüngliche hochdeutsche Name Reinhart für den Träger der Tiersage völlig in Vergessenheit kam. Diesem im Jahre 1498 gedruckten und im Originals bruck nur noch in einem einzigen Exemplare vorhandenen Gedichte klebt allerdings — für uns Hochdeutsche schon der Sprache wegen — etwas Komisches an, was die ursprüngliche Absassung, wenigstens in der Art, nicht hat, auch sind die satirischen Nebenbeziehungen dem niederländischen Originale gemäß etwas stärker

180 Alte Seit.

aufgetragen, als der Tiersage dienlich ist und ohne Vergleich absichtlicher und häufiger vorhanden, als in der alten hochbeutschen Fassung. Daraus bildete sich nun in einer Zeit, welche, wie ich künftig darzustellen haben werde, der Satire vorzugsweise zugeneigt war, im 16. Jahrhundert die Ansicht, als sei das Ganze eine Satire, — nach einer freilich nicht allein völlig unzuverlässigen, sondern lächerlichen Kunde, noch dazu eine bestimmte gegen den jülichschen Hof gerichtete Satire, da der vermeintliche Verfasser Baumann oder nach einer anderen Version Heinrich von Alkmar (welcher auch, aber ganz ohne Grund, für den Verfasser des Reineke ausgegeben wird) von jenem Hofe beleidigt worden sein sollte; und so hat sich denn der Gedanke an eine Satire wie ein boses Erbübel immer weiter bis auf unsere Tage fortgepflanzt; seit J. G. Eccard hat man bis auf Mone in Karlsruhe nicht abgelassen, dieser vorgefaßten, auf gar keinem ersichtlichen Grund ruhenden und bloß aus der (in allen solchen Dingen un= glaublich großen) litterarischen Unkunde des 16. Jahrhunderts geschöpften Weinung zuliebe überall historische Anknüpfungspunkte für diese vermeintliche Satire zu suchen\*). — Im 16. Jahrhunderte betrachtete man das Gedicht als ein speculum vitae aulicae (Spiegel bes Hoflebens) und that ihm die damals fast unerhörte Ehre an, es in das Lateinische zu übersetzen. Wie viel es dabei ge= wonnen, ist leicht abzunehmen. Der Driginaldruck ist zweimal wiederholt worben: einmal von Hackmann im Jahre 1711, das zweite Mal von Hoffmann von Kallersleben 1834 mit einem sehr guten Wörterbuche. — Umarbeitungen sind dem Reineke außer der erwähnten lateinischen Übersetzung im 16. Jahrhunderte mehrere, im 17. Jahrhunderte eine unter saurer Nühe der Harsbörferischen Versmacherei zustande gekommene, im 18. eine durch den zu einer solchen Arbeit wenig befähigten Gottsched, zulett durch Goethe zu teil ge= worden; Goethes Gedicht entbehrt jedoch zu sehr der Naturgemäßheit (der natürlichen, einfachen Vertrautheit' sagt J. Grimm), als daß man aus demselben eine vollständige und richtige Ansicht von der Tiersage schöpfen könnte 96.

Wir bemerkten bei dem auf der Heldensage ruhenden Spos, daß einige Sagen nicht in den größeren, breiteren Strom des Heldenliedes vom ersten Range mit aufgenommen wurden, vielmehr vereinzelt stehen blieben, und daß andere, wenn schon ihrem Wesen nach in die Hauptdichtung übergegangen, dennoch neben derselben sich selbständig zu erhalten wußten — von der ersten Gattung gab u. a. Ecken Ausfahrt, von der zweiten das Lied vom hörnen Sigfrid einen Beleg ab. Sben dieselbe Erscheinung zeigt sich nun auch in dem

<sup>\*)</sup> Noch immer tauchen, so wenig bies auch nach bem Jahre 1834, in welchem bie vollkommen abschließenden Forschungen J. Grimms über die Tiersage veröffentlicht wurden, glaublich und möglich scheint, Stimmen auf, welche die Tiersage nicht allein durch und durch Satire, Persissage einer bestimmten Zeit' nennen, sondern auch in dem Tierepos "Berslarung des Menschlichen" sinden, und darum unsern Reinhart Fuchs mit einem albernen modernen italienischen Werke, Casti, animali parlanti, zu vergleichen kein Bedenken tragen. Schwerlich haben diese Stimmführer den Reinhart Fuchs jemals gelesen, gewiß hat keiner unter ihnen von J. Grimm etwas sernen mögen.

fabel. 181

Tierepos: auch hier finden sich mehrere Tiersagen, welche in die zusammen= hängende Erzählung vom Wolf und Fuchs nicht aufgenommen wurden, und andere, welche, wenn schon in dem Tierepos enthalten, dennoch auch neben dem= selben, in besonderer Bearbeitung, meist in etwas abweichender Form stehen Wenn nun in einem Volke das Naturgefühl, welches ebenso mit bleiben. dem Tiere zu leben weiß, wie es die Tiere an dem eigenen menschlichen Leben teilnehmen läßt, entweder nicht vorhanden, oder was jedenfalls richtiger ist, früh erloschen ist, so daß sich gar kein Tierepos hat bilden können, gleichwohl aber die an sich unzerstörbaren Stoffe der Tiersage sich in diesem Volke erhalten haben, so bemächtigt sich dieser abgesonderten, vereinzelt gebliebenen Teile der Tiersage das reslektierende Vermögen des Menschen, vermöge dessen er das Tier als ein streng von dem menschlichen Leben geschiedenes Wesen betrachten muß und nur eine äußerliche Analogie zwischen Tier und Menschen gelten lassen darf. Die Kunstpoesie ergreift die Stoffe der Naturdichtung von den Tieren und behandelt dieselben ihrem Wesen gemäß als Abbilder der Menschen= natur und des Menschenlebens. Aus der unmittelbaren Wahrheit des Tierlebens werden Gleichnisse für menschliche Zustände, aus der absichtslosen Darstellung der tierischen Handlung wird eine mit klarem Bewußtsein auf ein bestimmtes Ziel gerichtete Erzählung. Aus der vielfacher Anwendung fähigen, dieselbe aber niemals geltend machenden Tiersage wird eine bestimmte Anwendung gezogen und ausgesprochen, und die epische Ruhe und Breite des Epos in möglichster, anschaulichster Kürze dieser Anwendung, als ihrem nunmehrigen Ziele, entgegengedrängt. Aus dem Tierepos wird nun die Fabel geboren. Jede dieser beiden Dichtungsarten, das Tierepos wie die Fabel, hat ihr gutes Recht für sich; ein ebenso gutes, wie die Natur= oder Volkspoesie und die Kunstpoesie nebeneinander zu existieren Recht und Bedürfnis haben. griechischen Geiste, welcher sich ausschließlich ber Betrachtung und Darstellung des Rein-Menschlichen zuwandte und das Eingehen auf die Natur verschmähte, ist es ganz gemäß, das Tierepos ganz, oder wenn man die kaum dahin zu rechnende Batrachompomachie mit in Anschlag bringen will, fast ganz vernach= lässigt und lediglich die Fabel, die unter dem Namen der äsopischen bekannt ist, ausgebildet zu haben. Aber es wird sich die Fabel auch da, wo ein Tierepos besteht, alsbann bilden, wenn die Kunstpoesie zu voller Ausbildung ober gar zur Herrschaft gelangt, und dies ist in der deutschen Dichtkunst schon im Laufe des 13. Jahrhunderts der Fall: es laufen in unserer Poesie die beiden Schöpfungen, das Tierepos und die Tierfabel, jahrhundertelang und bis auf den heutigen Tag parallel nebeneinander fort, gleichsam die Tochter neben der Mutter, jedoch beide mit gesondertem Haushalt. Die Naturwahrheit wird die Tochter zu aller Zeit von der Mutter borgen müssen, die ruhige Behaglickfeit und epische Fülle aber wird sie nicht zu gleicher Zeit aus dem Mutterhause mit hinübernehmen durfen; ihr besonderes Verdienst wird im Gegenteil ein ganz anderes, das der Gedrungenheit, des scharfen und kurzen Zielens und des richtigen Treffens sein. Es ist mir kaum zweifelhaft, daß auf diesem Wege 182 Ulte Zeit.

burch genaue Erwägung des in der Geschichte aller Poesie ungemein fruchtbaren Gegensates zwischen Natur= und Kunstpoesie sowohl die Darstellung, welche Lessing (dem das Tierepos noch nicht aufgeschlossen war, und welcher eben darum die Bedeutung des Reineke Bos verkannte) von der Fabel gegeben hat, ergänzt, als die bis dahin resultatlos gebliebene Diskussion zwischen den Brüdern Grimm und Gervinus über die Selbständigkeit oder Unselbständigkeit der Fabel erledigt werden 97.

Die Fabel führt im 13. Jahrhundert den Namen bîspel, heutzutage Beispiel; d. h. nebenher gehende Rede, Gleichnistede (denn das Wort Spiel in Beifpiel ist nicht das Wort ludus, jeu, wie in Kinderspiel u. dgl., sondern nur durch Misverstand mit demselben gleichgestellt worden, es heißt Erzählung, Rede, wie in dem englischen Gospel statt Godspell, gute Rede, Evangelium) und bezeichnet sich selbst hierdurch in ihrem Wesen auf das hinlänglichste. Alles das dagegen, was Epos ist oder als Erzählung nur überhaupt mit dem Epos in Verdindung steht, was seinen Zweck in sich selbst trägt, heißt in der alten Sprache maere, und so kündigt der Reinhart Fuchs sich als maere, nicht als bîspel an. Diesen Unterschied, welchen wir heutzutage nicht gleich kurz und treffend, wie in der alten Sprache wiedergeben können, bezeichnen wir am bequemsten durch die Ausdrücke Tierepos und Tierfabel, zwei Richtungen der Poesie, welche streng auseinander gehalten werden müssen.

Der Tierfabel= oder bîspel-Dichter haben wir in der ersten Blütezeit drei, von denen der erste der in der Mitte des 13. Jahrhunderts blühende Stricker, der Verfasser der Umdichtung des Rolandsliedes und des Pfaffen Amis, sowie einer Anzahl kleiner Erzählungen ist. Die beiden andern liegen bereits auf der Grenzscheibe unserer Periode, sogar jenseits derselben, am äußersten Ende des 13. Jahrhunderts und im vierzehnten, müssen jedoch noch mit hierher gerechnet werden, da ihre Darstellung im ganzen noch das Gepräge dieser Periode trägt, und sich nach einzelnen Jahren die Perioden der Litterärgeschichte nur selten abgrenzen lassen. Sie sind der Schweizerdichter Boner und der etwas später, in der Mitte des 14. Jahrhunderts lebende Niederdeutsche Gerhard von Minden, von denen letterer zugleich eins der wenigen Beispiele einer Dichtung in mittelniederdeutscher (altplattdeutscher) Sprache gewährt. Alle drei zeichnen sich durch einfachen, gewandten und gefälligen Erzählerton aus: der Vorrang gebührt jedoch, wie sich aus der Zeit, in welche seine Blüte fällt, schon ergiebt, dem Stricker, wenngleich einzelne seiner Fabeln noch etwas zu viel von dem Tierepos haben und die gedrungene Kürze der epigrammatischen Fabeln vermissen lassen. Seine Sammlung von Fabeln erhielt, vielleicht durch ihn selbst. die treffende Bezeichnung: die Welt, da die Fabel es nur darauf absehen kann, Zustände des Weltlebens, allgemeine aus dem Laufe der Dinge sich ergebende Erfahrungsjätze in möglichster Vielseitigkeit durch Beispiele aus der belebten und unbelebten Natur zu versinnlichen v8. Boner, welcher seine 99 oder 100 Fabeln zu Anfang des 14. Jahrh. dichtete, hat nicht ganz mehr den gewandten. zierlichen Stil der älteren Zeit; meistens sind die Stoffe derfelben aus Asops

fabel. 183

Fabeln entlehnt. Er gab seinem Werke ben Namen der Edelstein, und es blieb dieses Buch zwei Jahrhunderte hindurch ein Lieblingsbuch der Lesewelt; es gehört unter die allerältesten Erzeugnisse der Buchdruckerkunst und ist sogar wahrscheinlich das älteste deutsche Buch, welches gedruckt worden ist (schon 1461 zu Bamberg) <sup>99</sup>. Gerhard von Minden ist ebenfalls ein Bearbeiter des Asop; sein Werk ist erst in der neueren Zeit entdeckt und erst kürzlich vollständig bekannt gemacht worden <sup>100</sup>. Diese Dichter, die Repräsentanten der Lehrsfabel oder äsopischen Fabel im 13. und 14. Jahrhundert, sind nun nicht allein die Vorgänger, sondern auch die Vorbilder der Fabeldichter des 16. Jahrshunderts, Erasmus Alberus und Burkard Waldis, und diese wieder Vorbilder für Hagedorn, Gellert, Lichtwer, Zachariä, zum Teil für Lessing und alle die, welche ihm gefolgt sind, dis herab auf den Fabeldichter unserer Zeit, A. E. Fröhlich.

Dieser didaktischen Fabel werden sich vielleicht nicht unpassend die übrigen didaktischen Gedichte unserer Periode anschließen, welche, wenn auch nicht im Fabelgewande, darauf ausgehen, Lebensweisheit zu lehren, die Sitten, Anschauungen, Zustände ihrer Zeit zu schildern, vor dem Schlechten zu warnen, zu Jucht und Ehre zu ermahnen; welche bald aus dem Munde des Volkes die aus der Gesamt-Erfahrung des Weltlebens selbst gestossenen Sprüche der Weisheit auszeichneten und in kunstreiche Form verarbeiteten, bald aus dem Schatze ihrer eigenen Erlebnisse Klugheitsregeln und Sittenlehren zusammensstellten.

Schon im 12. Jahrhundert hat es solche Spruchdichter und Lehrer der Lebensweisheit in poetischer Form gegeben; wir besitzen von einem gewissen Heinrich, einem östreichischen Dichter, ein vor dem Jahr 1163 versaktes, aus zwei Teilen bestehendes Gedicht; der eine ist von dem Dichter vom gemeinen Leben, der andere von des Todes Gehügede (von der Erinnerung an den Tod) benannt worden; beide sind in guter Diktion, voll Ernst und Einstringlichkeit, abgesakt, doch hauptsächlich nur in geistlicher Richtung 101.

Weltberühmt bagegen ist eine andere Sammlung von Sprüchen geworden, welche, im ersten Viertel des 13. Jahrh. versaßt, unter dem Namen Bescheid einenscheit des Freidank auf uns gekommen ist. Das Wort "Bescheidenheit' dezeichnet in der älteren Sprache soviel als die Fähigkeit, das rechte Maß und die rechte Halung zu bewahren, Weltklugheit und Ehrenhaftigkeit zugleich; der Name Freidank mag leicht ein angenommener sein; nicht unbegründete, von W. Grimm aufgestellte Vermutungen führten ihn darauf, daß unter demselben der größte der lyrischen Dichter seiner Zeit, Walther von der Vogelweide, verborgen liege<sup>102</sup>. Dieses Buch enthält zu einem, und zwar größeren Teile Sprichwörter des Volkes — solche, welche damals üblich waren und noch heute, nach mehr als sechshundert Jahren, gäng und gäbe sind — in vorstrefslicher Fassung und noch vortrefslicherer Zusammenstellung, in ungemein schlichter, einfacher, aber eben darum desto eindringlicherer Sprache; zum anderen Teile, welchen man dem übrigen Inhalte nicht nachsehn kann, Betrachtungen

eines in den höchsten, wie in den niederen Kreisen des Kirchenlebens, des Staats= und Volkswesens wohlerfahrenen, gereiften Mannes, der mit ungemeinem Nachdruck und festem Ernste, aber ohne Schadenfreude, wie ohne Bitterkeit und Grimm die Gebrechen seiner Zeit aufdeckt und rügt. Mögen wir ihn begleiten zu der Schilderung der geschwätzigen Zunge, die kein Bein hat und doch Stein und Bein bricht, welche die Treue zu scheiden vermag, daß die Liebe der Liebe verleidet wird — oder zu der Darstellung der Hoffart, die den kurzen Mann zwingt, daß er muß auf den Zehen gehen — zu den Sprüchen von Lügen und Trügen, die am Hofe werter sind als Fürstenkinder und bei allen Herren, nur nicht bei Gott, willkommene Boten sind, oder zu denen vom Pfennige und von der guten Pfennigsalbe, die das starrste Gemüt lind zu machen vermag; mögen wir seine Urteile über die Kreuzfahrten (denen der Versasser unter dem Hohenstaufen Friedrich II. selbst beigewohnt), ober über Rom und das geistliche Regiment der Weltstadt vernehmen — mögen wir uns an den heitern Scherzreden erfreuen, daß es nicht gut sei, mit den Bären sich zu krazen, weil die Hand danach schwären könne, ober dem tiefen Ernste zuhören, der uns von Gott und Ewigkeit, von Antichrist und jüngstem Tage lehrt — überall tressen wir dieselbe kernige, durch und durch gesunde, aus dem edelsten Boden der beutschen Nation aufgewachsene Gesinnung, den echten volksmäßigen Ernst, der aus unbefangener Heiterkeit, und den echten, edlen, volksmäßigen Scherz, der aus tiefernster Gesinnung hervorgeht. Man kann das Buch ein Epos ober vielmehr das Epos der deutschen Volksweisheit nennen, so gar nichts Gemachtes, Gezwungenes, Breites und Schleppendes, nichts Überflüssiges und Ermüdendes findet sich darin, so rasch und kurz, so treffend und einschlagend folgen Zug auf Zug die sinnvollsten und wahrhaftigsten Sprüche, gleichsam lauter lebendige Handlungen und Thaten. Und dies ist auch wohl der einzig mögliche Standpunkt, welchen didaktische Gedichte einnehmen können, wenn sie noch wahre Gedichte bleiben wollen, während das auf Lehren angelegte Gedicht sich notwendig in seinen poetischen Elementen zerstört. Schon sehr bald nach ihrer Abfassung hatte Freidanks Bescheidenheit allgemeines Ansehen erlangt; bereits die Dichter der vierziger Jahre des 13. Jahrhunderts berufen sich auf Freidank und führen seine Sprüche an — es ist, als ob er, wie ein echter Heldensänger, nur das ausgesprochen und in geschickte Worte gefaßt, was in dem Herzen und in dem Munde vieler Tausende bereits vorhanden war — und so blieb sein Ansehen auch durch die folgenden Jahrhunderte ungeschmälert; er gehört zu den wenigen der alten Zeit, die wenigstens bis in das 17. Jahrhundert, wo freilich alles Gute vergessen wurde, niemals aus dem dankbaren Andenken der Nachwelt verschwanden, man nannte sein Werk nicht mit Unrecht die weltliche Bibel, und noch heute kann es als ein tägliches Vademecum zum Nutzen und Ergötzen gebraucht werden. Einen zweiten Edelstein, wie Freidanks Bescheidenheit, besitzen wir weder in alter noch neuerer Zeit.

Ein anderes, um etwa dreizehn Jahre älteres Gedicht ist der welsche Gast, von einem Friauler, dem die deutsche Sprache ursprünglich fremd war,

Tomassin von Zirklaere, um 1216 verfaßt. Auch dieses Werk verdient um seiner Gesinnung wie um seiner Darstellung willen Auszeichnung, doch hat es weder die Volksmäßigkeit noch die Frische von Freidanks Bescheidenheit; es ist mehr eine hösische und zum Teil, wenn man will, philosophische Zucht= und Sittenlehre 108.

Ein drittes Werk ähnlichen Inhaltes ist der im Jahre 1300, also eben an bem Schlusse unserer Periode, verfaßte Renner eines gewissen Hugo von Trimberg, welcher Schullehrer zu Teuerstadt, einer Vorstadt von Bamberg, Dieses Werk teilt mit Freidank die Volksmäßigkeit, doch nicht die edlen Formen, noch weniger die sinnvolle Kürze, in welcher dort die volksmäßigen Sprüche erscheinen; es ist sehr oft gedehnt oder vielmehr willfürlich ausgereckt, es erscheinen lange Betrachtungen, auch nicht wenig Fabeln und einige Erzählungen als Belege der Sprüche und Maximen. Dazu kommt, daß — wovon früher, in der besten Zeit und eben bei Freidank, keine Spur erscheint — nicht wenig Gelehrsamkeit eingemischt ist. Den etwas seltsamen Titel hat das Buch einem ziemlich krausen Einfalle seines Verfassers zu verbanken: es sollte hin= rennen durch alle Lande und die Weisheit verkünden überall. Das ist aller= dings in Erfüllung gegangen; neben dem Freidank war und blieb der Renner, wenn auch mit Freidank nicht in gleichem Ansehen, eines der verbreitetsten und gelesensten Bücher bis in das 16. Jahrhundert. Sonst wäre der Titel der ersten Arbeit Hugos, die ihm aber verloren ging, worauf er denn eine neue, eben den Renner, begann, für dieses weitläufige Kompilationswerk passender gewesen; er hatte bieses erste Werk ben Sammler genannt 104.

Unter den didaktischen Gedichten pflegen nach herkömmlicher Weise, und im ganzen mit Recht, aufgeführt zu werden des Königs Tyrol von Schotten Lehren, die er seinem Sohne Friedebrant<sup>105</sup> erteilt, sowie eine ähnliche Unterweisung, die ein Vater seinem Sohne giebt, unter dem Titel der Winsebeke, und ein didaktisches Gespräch einer Mutter mit der Tochter, die Winsebekin<sup>106</sup> genannt; doch sind diese Gedichte nicht in der Spossorm, sondern in Inrischer Strophe abgesaßt, und außer ihnen giebt es in der Lyrik des 13. Jahrehunderts noch eine große Anzahl didaktischer Gedichte, so daß man auch diese mit hinzunehmen müßte, wollte man die Didaktik dieser poetischen Periode unter einem und demselben Gesichtspunkte abhandeln.

Ohnehin gelangen wir nunmehr an die soeben erwähnte letzte poetische Erscheinung dieses ersten Blütenalters unserer Dichtkunst, an die Lyrik oder Minnepoesie, welcher ich eine, wenn auch bei dem kaum zu bewältigenden Reichtume des Stoffes, nur verhältnismäßig sehr kurze und bei weitem nicht erschöpfende Schilderung widmen muß.

Auf den alten Heldengesang, welcher die Thaten eines ganzen Volkes aus dem Munde des ganzen Volkes besingt, folgt bei allen Völkern ein Gesang, der statt aus dem Gemüte des Ganzen, aus dem des Einzelnen hervorquillt\*); —

<sup>\*)</sup> J. Grimm, Altbeutscher Meistergesang, S. 141.

es folgt eine Poesie, welche nicht mehr Thaten, sondern Empfindungen und Gefühle, welche Leid und Freude des einzelnen Menschen, des eigenen Herzens Diese Lyrik im engeren Sinne — benn im weiteren Sinne kann man auch den Heldengesang mit zur Lyrik zählen, soweit er überhaupt noch Gesang ist, und ihn zusammen mit bem Liebesliede, den Erzählungen, dem Sagen', nach dem Ausdrucke unserer älteren Sprache, gegenüberstellen — ist jedoch wieder von doppelter Art: entweder werden Empfindungen und Gefühle besungen, welche Gemeingut sind, von jedem geteilt werden, die Herzen aller in gleicher Weise bewegt haben und noch bewegen: dies ist das Volks= lieb, welchem wir in der nächsten Periode eine besondere Betrachtung werden zu widmen haben; oder es sind die ausschließlichen Erlebnisse einzelnen, welche, wie sie das Herz in mannigfachem Wechsel bewegt haben, nun auch in vielgestaltigen Weisen und tiefbewegten Liedern austönen; es sind die Freuden= töne des Glücklichen und Fröhlichen, es sind die Wehmutsklänge eines traurigen, einsamen Herzens, welche nach Teilnahme und Mitgefühl suchen, und durch die reine Form, in welche Leid und Freude im Liede gefaßt sind, Teilnahme und Mitgefühl gewinnen. Dies ist die Kunstlyrik, welche, wie das Epos in seinen verschiedenen Gestaltungen und Abstufungen, im Laufe des 13. Jahr= hunderts bei den Deutschen sich in einer ungemeinen Fülle der lieblichsten, zartesten, farbenreichsten und duftendsten Blüten entfaltete; es ist die Dinne= poesie, der Minnegesang des heiteren Frühlings unseres Dichterlebens, welcher in jener reichen, glücklichen Jugendzeit, wie der Nachtigallengesang in einem jungbelaubten Maienwalde, in allen Hainen und auf allen Heiden, auf allen Burgen und in allen Städten unseres Vaterlandes aus tausend fröhlichen, tausend sehnenden Herzen seine anmutigen Lieder erschallen ließ. Minne, von der diese Poesie mit Recht als ihrem Hauptgegenstande den Namen führt, die Minne der glücklichen Jugendzeit, die aus den Liedern der Minnesänger spricht: die deutsche Minne, das heißt, das stille, sehnende Denken an die Geliebte, das süße Erinnern an die Holde, deren Namen man nicht auszusprechen wagt; und wie wir bei allen Völkern der Erde umsonst nach dem Ausdrucke suchen, welcher dem Worte Minne entspräche, so haben wir auch das Jugenblich = Träumerische, das Zarte und Innige, das Tiefe und insbesondere das Reine, was in diesem Worte ausgesprochen ist, unter allen Nationen allein als unser Eigentum.

Unverkennbar, und besonders bei der ersten Bekanntschaft, welche man mit den Minnesängern macht, ungemein anziehend ist die Jugendlichkeit dieser Poesie. Wie wir im Parcival den getreuen Typus des deutschen Jünglingssahen, der aus stiller Beschränkung und Einsamkeit mit einemmale heraustritt in die glänzende Welt voll Ereignisse, Thaten und Wunder und staunend und sehnend, verlangend und schüchtern dieser fremden Welt gegenübersteht — so sehen wir das Helldunkel der ersten Jünglingszeit auch über die Minnepoesie ausgebreitet; von ferne nur wird der Geliebten nachgeschaut; kaum ein stummer Blick wird auf das Antlit der Minniglichen gewagt, und begegnet ihr Auge

dem träumerisch festgehefteten Auge des Liebenden, so sinkt der Blick mädchenhaft verschämt zu Boden, ja heimlich (tougenlich) wird die Geliebte viel lieber und viel länger angeschaut, als wenn sie es bemerkt; die spiegellichten Augen, der rote Nund und das innigliche, minnigliche Lächeln des holden Mägdleins begleiten den Sänger überall, und nur einen Gruß, einen freundlichen (lachelîchen) Gruß ersehnt er von der Zarten, die ihm das Herz verwundet; nur dann erhebt sich der helle Jubel des liebenden Herzens, wenn im fröhlichen Mai unter der grünen Linde die schönen Kinder zum zierlichen Reigen sich versammeln; dann wird der blöde Träumer hingerissen in die laute Freude, und die Regel des Ringeltanzes zwingt ihn, ein Paar mit der Geliebten zu bilden. Der Name der Geliebten wird niemals genannt; es ist diese zarte, echt deutsche Zurückhaltung in der ganzen Minnepoesie und Minnesitte der damaligen Welt eine jo feste und unverbrüchliche Anstandsregel, daß wir in der ganzen ungemein großen Anzahl von Minneliedern, welche sämtlich, wie gar nicht bezweifelt werden kann, wirklichen Herzenszuständen der Sänger ihr Dasein verdanken, auch nicht einmal einen Namen genannt finden; ja die Sänger vermeiden es jogar, sich selbst in ihren Liedern allzukenntlich zu machen, so daß Walther von der Vogelweide nur einmal seine Geliebte Hildegund nennt, um durch die Anspielung auf das damals bekannte Volksepos Walther von Wasichenstein und Hildegund seinen Namen zu verstehen zu geben. Es war eben die stumme, zurückhaltende, blöde Liebe der ersten Jugendzeit, die mit den roten Blumen auf dem Anger und der Heide erwacht, mit dem jungen Laube des Maienwaldes grünt und mit den Vöglein der Frühlingszeit jubelt und singt; die mit der falb werdenden Linde, mit den wegziehenden Waldsängern, mit dem fallenden Laube trauert und mit dem trüben Reife und Schnee des Winters in ichmerzliche Klagen ausbricht. Frühlingsfreude und Sommerlust, oder Herbsttrauer und Winterklage sind die unzähligemal wiederholten Anfänge der Ninne= lieder. Eben dieses innige, bald freudig erregte, bald tief wehmütige Mitleben mit der Ratur, diese Freude an Laub und Gras und Blumen und Waldvöglein, an den langen lichten Sommertagen und der hellen wonniglichen Sommerzeit, diese Trauer um die verwelkten Blüten, die gefallenen Blätter und die in Reif und Schnee erstarrte Erde, welches sich in einer großen Menge von Minneliedern ebenso einfach und unschuldig, als zutraulich und lieblich ausspricht und einen der bestimmtesten Charakterzüge dieser Poesie ausmacht, ist allerdings ein jugendlicher Zug, welchen die heutige Dichterwelt bekanntlich zum besonderen Ziele ihres Spottes gemacht hat, und den wir in der That in unserer Zeit nur in der früheren Jugend an uns tragen; aber es ist ein für allemal cin wahrer Zug, nicht allein in der stillen Herzensgeschichte der kaum ber Kindheit entwachsenen Jugend, sondern ein wahrhaftiger Zug unserer nationalen Physiognomie, über den niemand spotten darf, ohne sich selbst ein bedeukliches Urteil zu sprechen; es ist die uralte, in den Vorzeiten zum Mythus gestaltete Naturpoesie unseres Volkes, die zu seinen tiefsten und darum edelsten Anlagen gehört. Und daß unsere Minnepoesie diesen Typus der Naturpoesie so stark

ausgeprägt an sich zeigt, gerade dies macht sie zu einer wahrhaften, nationalen Poesie, zu einer Poesie, der man Weichlichkeit und Spielerei nur dann vorwerfen wird, wenn man verkennt, daß sie eben nur die eine Seite unseres Dichterlebens repräsentiert und erst mit dem tiefen Sinne unseres Kunstepos und mit dem mächtigen Heldengesange unserer volksmäßigen Epopöen das Ganze unserer dichterischen Persönlichkeit darstellt. Haben wir aber durch unser Stubenleben unter dem Wust von Papiergeschäften und Bücherweisheit, unter der Last von Gelehrsamkeit und antiken Studien, ober durch den Verkehr in den Salons ber modernen Societät uns gegen diese einfachen und unschuldigen Natur= eindrücke, gegen unser eigenes deutsches Lebensgefühl abgestumpft, so kann freilich die naive und einfache Minnepoesie kein günstiges Urteil erwarten. Sie erklingt aus einem frischen, unverkünstelten Jugendherzen und will von einer gleich= gestimmten Seele aufgenommen sein. Ich habe darum kaum nötig zu bemerken, daß von einem überreizten, krankhaften Naturgefühle, wie sich dasselbe, dem Naturgefühle der Minnesänger äußerlich in einzelnen Punkten ähnlich, innerlich grundverschieden, aus Ossianischen Reminiscenzen und unter dem Einflusse Rousseauscher Natürlichkeiten in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts zu der bekannten Sentimentalität und Empfindelei ausbildete, die im Werther unübertrefflich geschildert und im Siegwart in gröbster Massenhaftigkeit nieder= gelegt ist, hier auch nicht die leiseste Spur gefunden wird.

Ebenso, wie ich im Augenblicke die Minnepoesie als eine jugenbliche zu schildern versuchte, hat man sie im besten Sinne und mit Recht eine frauenhafte Poesie genannt. Und in der That, in dem verborgenen Blühen dieser innerlichen, dieser Herzensliebe, wie sie im Minneliede sich darstellt, in dem stillen Glanze, der über den ganzen Minnegesang ausgebreitet ist, in dem ruhigen Fürsichsein, welches alles Heraustreten aus den gezogenen engen Schranken, alle Ausbrüche der Leidenschaftlichkeit vermeidet, welches, so wenig es auch sich vernehmen läßt, doch schon zuviel gesagt, gleichsam zuviel gebacht zu haben fürchtet, spricht sich die Zartheit und Reinheit des Frauensinnes, die Zartheit, Reinheit und Innigkeit der Frauenliebe oft mit überraschender Wahr= heit bis zum Rührenden aus. Gar manche dieser Lieder könnten geradezu statt von Männern von Frauen gedichtet gelten, und wir mussen ohne Frage die Existenz der Minnepoesie dem überwiegenden Einflusse des weiblichen Ge= schlechtes und nicht im allgemeinen der mildernden, versöhnenden und ver= edelnden, sondern auch im besonderen der poetischen Einwirkung desselben auf die damalige Zeit zuschreiben. Jene Einwirkung ist bei den Deutschen immer vorhanden gewesen und fehlt keinem Bolke ganz, wenn sie gleich nirgends so bestimmt und eingreifend hervortritt, wie bei dem auf das Familienleben angewiesenen deutschen Volke; diese aber, die poetische Einwirkung der Frauen, trat damals zuerst und eben darum in größter Stärke, Fülle und Reinheit in das Leben ein. Es ist unzähligemal wiederholt worden — und die Wahrheit büßt durch die Wiederholung nichts ein —, die moderne Welt des Occidents unterscheide sich wesentlich dadurch von der antiken, daß in ihr die Frauen

die ideale und poetische Seite der Gesellschaft bildeten; war auch hierzu die Grundlage bereits in den ältesten Zuständen, in dem sanctum et providum, dem Heiligen und Ahnungsreichen, was nach Tacitus in dem Wesen der deutschen Frauen lag, gegeben, und waren diese Anfänge durch das Christentum ausgebildet und vollendet worden, so trat doch eben jetzt, als die deutsche Welt sich vollständig in das Christentum eingelebt hatte, dieses Heilige und Ahnungs= reiche des weiblichen Geschlechtes, es trat die zarte Scheu vor der innigen Tiefe und der unberührbaren Reinheit des weiblichen Gemütes, die Ehrerbietung gegen die edlere und höhere Seite der menschlichen Natur, die in dem reinen Weibe sich offenbart, zuerst in das volle Bewußtsein der christlichen Völker des Abendlandes und vor allen des deutschen Volkes ein, und, gleich allem Neuen mit einer Stärke, welche das ganze Leben erfüllte und beherrschte, es war die Huldigung, welche die abendländische Welt seitdem bis jetzt den Frauen dar= bringt, damals ein wahrer Frauenkultus, welcher mit der ritterlichen Zucht und Ehre, mit der feinen Sitte und edlen Zier des Rittertums auf der einen und mit der Innigkeit und Lebendigkeit des christlichen Glaubens und des kirchlichen Lebens auf der anderen Seite auf das genaueste verbunden war. Wie wir uns nun in jeden Gegenstand unserer Achtung, Verehrung und Liebe hineinleben und nach dem Grade unserer Verehrung auch dessen Wesen in unsere eigene Natur aufnehmen, so wurde auch in der Zeit des Frauenkultus die Poesie frauenhaft — niemals hat sich die Männerwelt inniger und tiefer in die Gebanken= und Gefühlswelt der Frauen eingelebt, niemals sich für alle poetischen Motive stärker von der Frauenwelt inspirieren lassen, als in der letten Hälfte des 12. und im Anfange des 13. Jahrhunderts. Von den Kon= flikten des Liebelebens, die wir in unserer heutigen Poesie fast für unerläßlich halten — von leichtem Flattersinne, von Eifersucht, von Untreue, von gebrochenen Schwüren, die aber doch nur durch die Männerwelt und deren Leidenschaftlichkeit in diese Poesie eingeführt sind, weiß die Minnepoesie ganz und gar nichts, sie sehnet sich nur und hofft, sie blühet still für sich und ist treu, unverbrüchlich treu, weil sie nicht anders kann.

Dieser Grundcharakter unserer Minnepossie ist es benn nun auch, ber sie von der wenig älteren und meist gleichzeitigen sübsranzösischen Liebespossie, von den Dichtungen der Troubadours durchaus und völlig abscheidet, oder vielmehr sie derselben geradezu entgegensett. Die Possie der Troubadours ist eine durch und durch männliche Liebespossie, ist die Dichtung eines südlichen, unruhigen, glühenden Männergeschlechtes, in welchem eben die Züge, welche in der deutschen Minnepossie gar nicht vorkommen, der Leichtssinn, die Untreue, die Eisersucht, die Trennung, das Wiederversöhnen unter Zweiseln und Vorwürfen, und das Wiederversöhnen unter Zweiseln und Vorwürfen, und das Wiedertrennen, mit einem Worte die heftig aus sich selbst herausgehende und sich rücksichs bloßgebende Leidenschen das sich selbst deussnachen, welcher dagegen die charakteristische Physiognomie unserer Liebesdichtungen, die stille Milde, das Sehnen und Hossen, die Bescheidenheit und Zurückhaltung gänzlich sehlt. Es ist darum an ein Entlehnen des deutschen Minnegesauges

190 Ulte Zeit.

von der Troubadourpoesie, von dem man viel zu erzählen wußte, ehe man die eine und die andere Dichtungsgattung gehörig kannte, auch nicht im entferntesten zu denken; Minne und Minnegesang sind nichts Romantisches, sondern eben etwas ganz und gar Deutsches. Stwas anderes ist es, wenn es sich um die allgemeine Inspiration handelt, welche für diesen Zweig der Dichtung von Frankreich aus und nach Deutschland übergegangen ist; diese mögen wir zugeben, wiewohl wir auch dafür nur die allgemeine, naheliegende Vermutung, keine Beweise vorzubringen haben 107.

Eine andere Eigentümlichkeit, welche an dem Minnegesange ganz besonders hervorgehoben werden muß, ist das Melodische und Klangvolle desselben. Die Minnelieder sind nicht zum Lesen bestimmt, auch niemals in ihrer Blütezeit weder mit dem Diunde, noch mit den Augen gelesen, sie sind nur gesungen worden, gesungen in Begleitung der Saiteninstrumente, der Zither oder Geige; gesungen zunächst von dem Dichter selbst, bald in dem glänzenden Kreise zu= hörender edler Frauen und Jungfrauen, unter denen seine Erwählte sich befand, bald zum fröhlichen, zierlichen Reigentanze. Und so ist denn auch diese ganze Poesie in ihrer klangreichen, vollen Sprache, in ihren zierlichen Reimgebäuden, ihren bald kurz abgebrochenen, in einer Reihe von Schlagreimen bestehenden, bald langgezogenen Zeilen, selbst nichts anderes als Gesang und Musik, dem Liede der Feld= und Waldsänger, dem Lerchentriller und Nachtigallenschlag vergleichbar; und Nachtigallen nannten diese Sänger sich selbst; ein Grundton, eine Grundmelodie geht durch den Schlag aller dieser Frühlingsfänger hindurch, aber jedes einzelne Vöglein moduliert die Töne und Sätze seines Gesanges wieder anders; ebenso steht die Grundlage des Versbaues bei den Minnesängern nach unwandelbarer Kunstregel fest; zwei gleichen Teilen der Strophen folgt ein diesen ersten beiden ungleicher als Abschluß (jene heißen die Stollen, dieser der Abgesang; und es ist dieser dreiteilige Strophenbau seit: dem bis auf diesen Tag die ganz unbewußt festgehaltene Regel unserer Lieber geblieben); die Zahl der Zeilen, die Länge derselben, die Ordnung der Reime dagegen sind fast in jedem einzelnen Liede verschieden und bleiben der Willkür der Dichter überlassen. Und so sind denn ihre Lieder reine, helle Natur= laute, frei, wie der Gefang der Waldvöglein, und dennoch, wie dieser durch den Naturinstinkt, vermöge der Kunst in sehr bewußte und feste Formen eingefügt. Neben dieser Form des dreiteiligen Strophenbaues gab es noch eine freiere, lediglich nach der Musik sich richtende Liederform (wogegen im dreiteiligen Strophenbaue die Musik nach dem Liede sich richtete, wie bei uns jett noch), und dies sind die Leiche, ursprünglich eine geistliche Liedesform, die sich aus den lang fortgezogenen Modulationen des kirchlichen Halleluja, oder vielmehr nur der letzten Silbe desselben hervorbildet und als kirchliche Form Sequenz heißt. Schon gegen das Ende des 12. Jahrhunderts aber wurde sie auch zu weltlichen Liedern, zum eigentlichen Minnegesange, verwendet und bietet nun hier oft die reizendsten Reinwerschlingungen und die zierlichsten musikalischen Sätze in lebhafter, fesselloser Bewegung. — Wir pflegen die

Italiener um ihre melodische Sprache und um die musikalische Haltung ihrer Verje zu beneiden, und, die Sache von unserer heutigen kalten und stumpfen Sprache aus angesehen, mit Recht; — wir werden sie nicht mehr beneiden, wenn wir die Klänge des Minnegesanges uns bekannt und vertraut gemacht haben, denn melodischer und klangreicher ist vielleicht kaum jemals und kaum irgendwo gedichtet und gesungen worden, als im Anfange des 13. Jahrhunderts in Deutschland, als auf dem Minnesängersaale zu Wartburg, wo den süßen Liedern Heinrichs von Risbach und Heinrichs von Ofterdingen, Wolframs von Eschenbach und Walthers von der Vogelweide das wunderbare Königskind aclauscht hat, dessen Herz durch diese melodischen Klänge irdischer Minne früh hinaufgezogen wurde zu himmlischer Minne, dessen Leben ein kurzer Liebestraum war von tiefem irdischen Leid und hoher göttlicher Freude, an dessen Sterbebette zu Marburg im Hessenlande die Engel ihre Paradieseslieder sangen, und auf bessen Grabe sich ein Lied von Stein erhoben hat, ein zum großartigen Bauwerke verkörpertes Triumphlied der Gottesminne, welches uns besser, als meine schwache Zunge vermag, in seiner Majestät und in seiner Lieblichkeit von den Wundern jener wunderreichen Zeit erzählt, und aus der kunstreichen Harmonie seiner Säulen und Bogen die süßen Harmonieen der Lieder vernehmen läßt, die damals sind gesungen worden in irdischer Freude und irdischer Sehnsucht, wie in der Freude an Gott und in der Sehnsucht nach dem Himmel.

Denn nicht ganz ausschließlich sind die Lieder der Minnesänger der irdischen Minne gewidmet, wenngleich diese in Verbindung mit der Naturfreude den Hauptgegenstand ihrer Dichtungen ausmacht; es fehlt nicht an schönen, begeisterten Liedern der himmlischen Minne, an Lobliedern auf die heilige Jungfrau, an Liedern, welche in begeisterten Tönen die Kreuzfahrten preisen, und an eigentlichen geistlichen Liedern, die der frommen Betrachtung der göttlichen Weisheit und Werke überhaupt gewidmet sind. Manche dieser Dichtungen gehen noch einen Schritt weiter und besingen oft in sehr ernsten und eindringe lichen Tönen die Lage der weltlichen Dinge, Kaiser und Reich und Lehns= mannen, Papst und Kirche und Geistlichkeit, die Sitten und den Lauf der Welt und die Eitelkeit alles zeitlichen Lebens. Sie gehen hiermit in das didaktische Gebiet über, wohin die von mir bereits erwähnten Lehrlieder König Tyrols von Schotten an seinen Sohn Friedebrand und des Winsbeke und der Winsbekin ganz eigens gehören. Es ist darum der Gesang wie das Leben der ritterlichen Dichter des 13. Jahrhunderts schon sonst eingeteilt worden in Frauendienst, Herrendienst und Gottesdienst, als die drei Kreise, in denen ihr ganzes Dasein beschlossen war und sich in aller Fülle, Kraft und Innigkeit offenbarte.

Bei weitem die meisten dieser Dichter sind ritterlichen Standes, und ihre Kunst ist eine höfische Kunst, die in den höheren Kreisen des Lebens, auf den Burgen der Fürsten, Grafen und Edlen geübt und gepflegt wurde, während das Volk, wenn es auch dieser Art von Poesse nicht ganz fern stand, doch verhältnismäßig geringeren Teil an derselben hatte und sich vorzugsweise an dem alten Heldengesange der fahrenden Leute, der blinden Volksfänger, ergötzte. Darin hatte aber der Minnegesang doch mit dem Volks= gesange etwas Gemeinsames, daß, wie ich vorher bemerkte, die Lieder der Minnefänger auch nur gesungen, nicht aufgeschrieben und gelesen wurden, viel= mehr durch die mündliche Tradition des lebendigen Gesanges sich fortpflanzten, die meisten ritterlichen Dichter, wie Wolfram von Eschenbach selbst, konnten weder lesen noch schreiben, und Ulrich von Lichtenstein mußte ein Brieflein seiner Geliebten wochenlang in der Tasche mit sich herumtragen, weil er eben keinen Schreiber zur Hand hatte, der es ihm hätte vorlesen können. Manche Dichter hatten auch einen Knaben oder Jüngling in ihren Diensten — ihr Singerlein genannt — den sie ihre Lieder und Weisen lehrten und zu= weilen auch an die Geliebte absandten, um ihr im Namen des Senders dessen Lieber vorzusingen. Erst späterhin, als die schönste Zeit des Minnegesanges bereits im Erlöschen war, sorgte man für Aufzeichnung der von den einzelnen Sängern erhaltenen Lieder und brachte sie in große Liedersammlungen, gewissermaßen Anthologieen, von denen die vollständigste durch eine unglückliche Kügung aus der Schweiz — Zürich ist ihre eigentliche Heimat und der Name, unter dem sie bekannt ist, die Manessische Liederhandschrift — erst nach Heidelberg, dann aber nach Paris geriet, wo sie mit ihren glänzenden Miniaturen, welche Bild und Wappen der einzelnen Sänger darstellen, jetzt eins der besten Schaugerichte im Handschriftensaal der großen Bibliothek ausmacht. Alter ist die ehebem dem Kloster Weingarten gehörige, jett zu Stutt= gart befindliche, sowie die Heidelberger Liederhandschrift; beide sind in der neuesten Zeit, die erstere auch mit Nachahmung ihres Bilderschmuckes, diplomatisch treu abgedruckt worden.

Man ersieht aus diesen Sammlungen, welche offenbar nur das Beste, am allgemeinsten Gesungene enthalten, wie groß die Anzahl der singenden Ritter jener Zeit muß gewesen sein, aber auch, daß außer den Herren (den Rittern) schon in ziemlich früher Zeit sich Meister, Leute bürgerlichen Standes und Gewerbes, mit der Minnepoesie befaßt haben — ja es erscheint unter den Minnesängern sogar ein Jude, Süßfind mit Namen —, daß also die Verbreitung dieser Kunst schon zeitig eine große Ausdehnung, und mit derselben die Kunst selbst ohne Zweisel eine gewisse, wenn auch nur traditionelle, Regel erhalten haben muß, womit denn die Erscheinung, welche wir in der folgenden Periode betrachten werden, der Meistergesang, schon eingeleitet und vorbereitet ist.

Die Zahl der Minnesänger, von denen uns Lieder erhalten sind, beträgt an einhundertundsechzig; es kann hiernach nicht möglich sein, sie alle, nicht einmal aussührbar die bedeutendsten, vollständig zu charakterisieren; nur einzelne der ausgezeichnetsten Erscheinungen mögen eine übersichtliche Schilderung in Anspruch nehmen und auf wenige Augenblicke zur geneigten Betrachtung empsohlen werden 108.

Noch älter als Heinrich von Veldeke, mit welchem um das Jahr 1184 wie die ritterliche Poesie überhaupt, so auch die Minnedichtung in ihre Blütezeit eintrat, ober ihm wenigstens gleichzeitig, sind einige Sänger, wie der von Kürenberg, Dietmar von Gist u. a.; diese singen noch in ein= facheren, augenscheinlich volksmäßigen Weisen — meistens der Nibelungen= strophe — und zum Teil auch noch in der rhapsodischen Darstellung der Volksfänger, in kurzen Minnesprüchen von einer ober von zwei Strophen; die Haltung ihrer Dichtung hat noch etwas Festes, Helbenmäßiges, und nur um so anziehender stehen neben diesen stärkeren Zügen die zartesten Bilder höfischer Poesie. So ist diesen ältesten Minnesängern noch das Bild von dem Falken geläufig, wie es im Anfange des Nibelungenliedes vorkommt: "Ich zog', läßt der Kürnberger seine Geliebte singen, ich zog mir einen Falken länger denn ein Jahr; da ich gezähmt ihn hatte, wie ich ihn wollte haben, und ihm sein Gefieder mit Gold wohl umwand, da hob er sich viel hohe und flog in andre Land; seitbem sah ich den Falken in Glanz und Schönheit fliegen; er führt an seinem Fuße seidene Riemen, und war ihm sein Gefieder allrotgülden — Gott sende die zusammen, die gern Geliebe (ein Paar) wollen sein'. — Und ebenso läßt Dietmar von Eist seine minnigliche Frau singen, die allein stehet und über die Heide die Ankunft ihres Geliebten erwartet; da sieht sie einen Falken fliegen und wohl dir Falke', ruft sie ihm nach, du fliegest hin, wohin dir lieb ist, einen Baum im Walde hast du dir erwählt, der dir gefällt; so habe auch ich gethan, meine Augen wählten sich einen; darum beneiben mich schöne Frauen, doch warum lassen sie mir nicht meine Freude? Ich begehre ja keinen von ihren Geliebten'. — Ein anderes Mal hört des Kürnbergers Geliebte den Sänger singen, da sie des Abends spät auf der Zinne ihres Burgturmes steht: das ist des Kürnbergers Weise', ruft sie — die singt ein Mann, der muß von hinnen weichen, oder ich kann ihm nicht länger widerstehen'. "Nun bringt mir", antwortet im Minnegespräch der Ritter, bringt mir her viel balde mein Roß und Eisengewand; ich muß um einer Frau willen weichen aus dem Lande, sie will mich zwingen, daß ich ihr hold sei'. Doch nur die Welt soll das heimliche traute Minnespiel nicht wissen; der Abendstern', singt der Geliebte sogleich weiter, der Abendstern der birget sich, so thue auch du, du schöne Frau, wenn du mich siehst; lenke deine Augen hin nach einem andern Manne, daß niemand es erfahre, wie unter uns zweien es gethan sei'. — Etwas später, und schon ein Nachfolger Heinrichs von Beldeke, ist Friedrich von Hausen, ein ebler und tapferer Ritter aus der Rheingegend, der lange seinem holden Mägdlein minnigliche Lieder sang und in ihr Anschauen und in die füße Erinnerung an sie so verloren war, daß er guten Morgen bot, wenn es Nacht war, und er die Abendgrüße der Vorübergehenden nicht verstand — der lange Zeit seiner Holden sang, daß sie allein sein Herz gefangen habe, doch alleine wollt' lie's glauben nicht, daß sie sein Auge gerne sieht' — bis er das Kreuz nahm und mit Kaiser Friedrich dem Rotbart nach dem Morgenlande zog; da nennt Bilmar, Rational=Litteratur. 28. Aufl.

194 Alte Zeit.

sie ihn ihren Aneas, mit Beziehung auf Belbekes Aneide, die damals in de ganzen gebildeten Welt Deutschlands den Spiegel der Minne aufgestellt hatte boch, des solle er sicher sein, sie werde nimmer seine Dido. Und der Ritte singt, nachdem er das Kreuz auf das Sturmgewand geheftet hat: "Mein Her und mein Leib, die wollen scheiden, die miteinander waren so manche lang Zeit; der Leib will gerne fechten wider Heiden; jedoch dem Herzen ein Wei so nahe liegt, vor allem was in der Welt mag sein; das mühet mich, da sie einander nicht folgen wollen; die Augen haben mir den Schaden gethal und Gott allein kann diesen Streit entscheiden. Da ich dich, Herz, nid wenden kann, noch deine Trauer enden, so bitt' ich Gott, daß er geruh', die fenden an eine Stätte, da man dich wohl empfange. Ich dachte, ledig würl ich meiner Liebessorge, da ich das Kreuz zu Gottes Ehren nahm, allein mei Herz bekümmert wenig sich darum, wie mir's soll an dem Ende gehn; ich hal sie so oft geflehet und gebeten; doch that sie immer, als verstünd sie's nicht ihr Wort war unstät flüchtig, wie einst der kurze Sommer meiner Freuden den in Trier ich verlebte'. Und der Ritter ziehet dahin von der, die umsonst gebeten und geflehet, und sendet übers Meer von seiner weiten Fahnoch manchen heißen Gruß an die Geliebte, er denket unterweilen, wenn er il nahe wäre, was er ihr wollte sagen, das kürzte ihm die Meilen; ihm we daheime weh und hier wohl dreimal mehr, und wie er auch die Lande auf- un abfährt, ihr gedenkt er nahe, den Trost soll sie ihm lassen, und will sie sei Andenken freundlich aufnehmen, so freut er sich dessen auf seiner weiten Fahr denn zer vor allen Mannen ihr je war unterthan'. So zeigt uns auch be Vild des edlen, trefflichen Sängers, das die Minnefänger-Handschriften en halten, in treuer dichterischer Auffassung seines Sängerlebens ihn, wie er küh und frei auf dem schwankenden Schiffe steht und ein Blatt, einen Liebesgru an die ferne Geliebte, in die See wirft, daß die hochauswogenden Wellen hintragen sollen in ihre Heimat, in die Heimat seines Herzens. Friedri von Hausen kehrte nicht wieder; wenige Tage vor seinem großen Kaiser fi der im ganzen Kreuzheere hochgeehrte und gefeierte Held vor Philomelium i Kleinasien nach tapferem Kampfe und glänzendem Siege am Montage na Himmelfahrt im Jahre 1190, und das ganze Heer erhob statt des Siegesgeschreie laute Klage um den gefallenen Helden 109.

Unter diesen älteren Minnesängern ragt als ein Sänger der göttliche Minne ein Dichter, Spervogel genannt, hervor, dessen geistliche Lieder zu Teil den Charakter einer wahrhaften Erhabenheit tragen: die Wurze (Kräute des Waldes', singt er, die Erze des Goldes und alle Abgründe, die sind di Herr, kunde; die stehn in deiner Hand, und alle himmlischen Heere möge dich nicht voll loben an ein Ende'; oder: Er ist gewaltig und stark, der zu Weihnacht geboren ward; das ist der heilige Christ, den lobt alles was hi ist; wer die Heinat in der Finsternis hat, dei denen, die den Christ nicht lobe wollen, dem scheint die Sonne nicht licht, und der Mond hilft ihm nicht ur nicht die leuchtenden Sterne; — im Himmelreich ein Haus steht, ein güldn

Weg bahin geht, die Säulen sind marmorn und von unserm Herrn mit edlem Gestein geziert, in dies Haus gehet ein, wer von Sünden ist reine'. — Daß aber schon eben diese älteren geistlichen Liederdichter auch anmutige Lieder weltlicher Minne sangen, mag uns der Klostergeistliche Wernher von Tegernsee, eben der, welcher das früher erwähnte Leben der heiligen Jungfrau gedichtet hat, beweisen; er sang: "du dist mîn, ich din, des solt du gewis sîn; du dist des beslozzen in mînem herzen, verloren ist das slüzzelîn, du muost immer dar inne sîn' — eine Strophe, die vielleicht mancher von uns eher dem Tirolerbub unserer Zeit zugetraut hat, als dem Mönch Wernher von Tegernsee, um das Jahr 1173.

Nicht viel anders ist es mit den übrigen, uns bereits bekannten Dichtern dieser Zeit. Gottfried von Straßburg bichtete eins der schönsten Lieder von vierundneunzig Strophen zum Lobe der heiligen Jungfrau (der Anfang ift: Du Rosenblüte, du Liljenblatt, du Königin in der hohen Stadt, wohin kein weiblich Wesen, als nur du getreten, du Herzensfreud für alles Leid, du Freud in rechter Bitterkeit, dir sei gesagt, gesungen Lob und Ehre) 110, und Wolfram von Eschenbach sang ausgezeichnet schöne Tage= oder Wächter= lieder, beren Gedanke der ist, daß der Wächter auf der Zinne den kommenden Tag verkündigt und die Liebenden an das Scheiden mahnt, eine Dichtungsform, die bald sehr populär, späterhin auch, so wenig Geistliches auch in ihr lag, vielleicht aber eben darum geistlich umgedeutet wurde und als geistliches Wächterlied nicht allein der Reformationszeit, sondern noch bis auf diesen Tag gesungen wird; das letzte dieser geistlichen Wächterlieder ist das bekannte erhabene Lied Philipp Nicolais: Wachet auf, ruft uns die Stimme. — Ebenso gehört auch Hartmann von der Aue nicht allein unter die erzählenden Dichter, sondern auch unter die Minnefänger, und zwar ist er der vorzüglichsten einer.

Einer der ausgezeichnetsten Minnesänger jedoch, wenn nicht der ausgezeichnetste, und zwar einer, der bloß Minnesänger war, es sei denn, daß Freidanks Bescheibenheit von ihm herrühre, ist Walther von der Vogelweide. Neben den zartesten und innigsten, zuweilen auch heitersten und mutwilligsten Minneliedern sang er in ernsten, tiefen Tönen, nicht nur wie andere, zugleich das Lob des Herrn und der Mutter Gottes, sondern auch die Vergänglichkeit der irdischen Dinge, die Ehre des deutschen Volkes, die Pflichten und Würden des Raisers, die Obliegenheiten der Fürsten und Lehnsmannen, das Recht und das Unrecht des Papstes gegen Kaiser und Reich und die Herrlichkeit der wahren Kirche, die nicht nach zeitlichem Gute trachtet, oft in dem Tone der ernstesten, aber zugleich wohlwollenden, von aller hämischen Tadelsucht weit entfernten Rüge. Hätten die protestantischen Theologen des 16. Jahrhunderts, die so eifrig nach Reformatoren vor der Reformation, nach Zeugen der Wahrheit' suchten, Walther von der Vogelweide gekannt, sie hätten ihn vor vielen andern in die Wolke von Zeugen', die sie zusammenbrachten, einreihen müssen, denn offenbar sprict sich in Walther weder eine unruhige Neuerungssucht, oder eine gereizte 196 Ulte Seit.

Stimmung, noch — und viel weniger — die gereizte Stimmung eines einzelnen, vielmehr die einfache, ruhige Wahrheit aus, wie sie damals nicht etwa in der großen wüsten Masse, die heute oft Volk ober Publikum genannt wird, sondern in der Gesinnung des ausgewähltesten, besten und nach Rang wie nach Einsicht ebelsten Teiles der deutschen Nation lag. Walthers früheste Dichterzeit fällt noch in die neunziger Jahre des 12. Jahrhunderts, wo nicht noch früher; aus dieser Zeit sind seine Minnelieder. Nach dem Tode des Kaisers Heinrich VI., im Jahre 1197, wendet er sich mehr den öffentlichen Angelegenheiten zu; er steht bei dem Kaiser Philipp dem Hohenstaufen bis zu dessen Tod durch die mörderische Hand Otto von Wittelsbach; dann wendet er sich zu dem nunmehr allein rechtmäßigen Kaiser Otto IV., bis auch dieser das Reich verlor, und wir nunmehr Walther auf der Seite des Hohenstaufen Friedrich II. sehen. Zweimal während dieses Zeitraumes hat er sich am thüringischen Hofe des Landgrafen Hermann und auch noch nach dessen Tode, also 1215 oder 1216, bei dem jungen Landgrafen Ludwig, dem Gemahle der heiligen Elisabeth, aufgehalten. Seine letten Lieber sind etwa aus dem Jahre 1228 zu der Zeit, als Friedrich II. seinen Kreuzzug vorbereitete, welchem er, wenn er mit dem Verfasser des Freidank eine und dieselbe Person ist, beigewohnt haben muß. Frische und Jugendlichkeit bewahrte er in seltenem Grade bis in das höhere Alter, denn zu den Zeiten des eben erwähnten Kreuzzuges muß er ein Sechziger gewesen sein. — Walthers Gedichte gehören zu den wenigen aus dem Dichterwalde der Minnesänger, welche in ausprechender und größtenteils in sehr geschickt entsprechender Form in unsere jezige Sprache übergetragen sind; der Übersetzer der Nibelungen und des Parcival, Karl Simrock, begann seine verdienstvolle Übersetzerlaufbahn mit der Übersetzung der Lieder Walthers im Rahre 1832 und es sind derselben treffliche Erläuterungen von Wilhelm Wackernagel beigegeben. Außerdem ist eine vortreffliche Schilderung der Poesie Walthers von Ludwig Uhland aus dem Jahre 1821 vorhanden. Ungeachtet nun dieser Dichter hiernach wohl zu den zugänglichsten und bekanntesten unserer ganzen älteren Dichterzeit gehört, so trifft mich vielleicht bennoch kein allzu= scharfer Tabel, wenn ich an einige Gedichte dieses ausgezeichneten Sängers wenigstens im Vorbeigehen erinnere. So ist unter seinen Minneliedern mit Recht bekannt und berühmt sein Lob der Frauen in der schönen Strophe: Durchsüßet und geblümet sind die reinen Frauen; es gab niemals so Wonnigliches anzuschauen in Lüften noch auf Erden, noch in allen grünen Auen; Lilien und der Rosen Blumen, wo die leuchten im Maientaue durch das Gras, und kleiner Vögel Sang, sind gegen diese Wonne ohne Farb und Klang, so man sieht schöne Frauen. Das kann den trüben Mut erquicken und löschet alles Trauern an derfelben Stund, wenn lieblich lacht in Lieb ihr füßer, roter Mund und Pfeil aus spiel'nden Augen schießen in Mannes Herzens Grund'. Eines seiner politischen Lieder ist das an Kaiser Philipp gerichtete, nicht minder als jenes erste berühmt gewordene: "Ich saß auf einem Steine und beckte Bein mit Beine (schlug sinnend ein Bein über das andere), darauf sett ich den

Ellenbogen; ich hatt' in meine Hand geschmogen (eingedrückt, geschmiegt) das Rinn und eine Wange. Da bacht ich mir viel ange (beforglich), wie man zu Welt hier sollte leben; und keinen Rat ich konnte geben, wie man drei Dinge erwürbe, der keines nicht verdürbe. Die zwei sind Ehre und fahrendes Gut, das oft einander Schaden thut, das dritte ist Gottes Hulde, der zweien Übergulde (was beide weit übertrifft); die wollt ich gern in einen Schrein. Ja leider, das kann nimmer sein, daß Gut und weltliche Ehre und Gottes Hulbe mehre (jemals) zusammen in ein Herze kommen. Stieg und Wege sind ihnen benommen; Untreu ist in der Saße (Hinterhalt), Gewalt fährt auf der Straße, Friede und Recht sind sehre wund. Die drei zusammen haben kein nicheres Geleite, nur zwei, die werden ehr gesund. — Ich hört ein Wasser dießen (brausen, tosen) und sah die Fische fließen, ich sah, was in der Welt nur war, Feld, Wald, Laub und Rohr und Gras. Was kriechet und was flieget und Bein zur Erben bieget, das sah ich, und ich sag euch das: ber keines lebet ohne Haß. Das Wild und das Gewürme, die streiten starke Stürme (Kämpfe); so thun die Vögel unter ihn (sich), nur daß sie haben einen Sinn: sie schaffen starke Gerichte, sonst würden sie zunichte. Sie wählen Könige und Recht und seten Herrn und auch Knecht. D weh dir deutsche Zunge, wie stêt din ordenunge! Daß nun die Mück ihren König hat, und daß beine Ehre also zergeht — bekehre bich, bekehre! Die Zirkel (Hauptreise, Diademe der kleinen Fürsten) sind zu hehre (nehmen sich zu viel heraus), die armen Könige dringen dich (Berthold der Reiche von Zähringen, Bernhard von Sachsen, Otto der Welf); Philipp, setz den Waisen auf (die deutsche Königskrone mit bem großen Diamant, welcher als der einzige seiner Art diesen Namen führte, der sagenhafte Herzog Ernst hatte ihn mit aus dem Zauberberge gebracht) und heiß sie treten hinter sich (zurück). Ich sah mit meinen Augen Mann und Weiber taugen (verborgen heimlich), daß ich da hörte und auch sah, was jeder that und jeder sprach. Zu Rom da hört ich lügen und zwei Könige triegen. Davon hob sich der meiste Streit, der eh war und immer seit, da sich begannen zweien die Pfaffen und die Laien. Das war eine Not vor aller Not: Leib und Seele lag da tot. Die Pfaffen stritten sehr, doch war der Laien mehr. Die Schwerter legten sie nieber und griffen zu der Stole wieder, sie bannten, die sie wollten, und nicht den, den sie sollten; da störte man das Gotteshaus. Ich hörte fern in einer Klaus gar großes Ungebär (trauriges Klagen und Händeringen); da weinte ein Klausenär (Einsiedler), er klagte Gott sein Leid: o weh, der Papst der ist zu jung, hilf Herr deiner Christenheit'. — Und wie er hier in sanfter Klage den Streit um die Kaiserkrone und das politische Treiben des römischen Hofes tadelt, so klagt er in tiefer Wehmut der Vergänglichkeit alles bessen, was sein eigenes Leben ihm lieb und wonniglich gemacht: D weh, wohin geschwunden sind alle meine Jahr! Hat mir mein Leben geträumet ober ist es wahr? Was ich je wähnte, daß es wäre, ist das icht (etwas)? Darnach hab ich geschlafen, und ich weiß es nicht. Nun bin ich aufgewacht und mir ist unbekannt, was einst vertraut mir war wie meine andre Hand. Leut und Lande,

198 Ulte Zeit.

ba ich von Kindheit bin erzogen, die sind mir fremd geworden, als wär es all erlogen. Die mir Gespielen waren, die sind träge und alt, und öbe liegt das Feld, verhauen ist der Wald — nur daß das Wasser fließet, so wie es weiland floß, — wenn ich gedenke manchen wonniglichen Tag, der mir geronnen ist, wie in das Meer ein Schlag: Immer mehr o weh'! — Walther von der Vogelweide starb zu Würzburg und liegt im Lorenzgarten des dortigen neuen Münsters unter einem Baume begraben, von dem die Nachtigallen herabsangen auf sein Grab. Seinem Namen zulieb und den gefiederten Frühlingssängern, die er so oft im schönen Mai mit seinen Liedern begrüßt hatte, stiftete er ein Vermächtnis für die Nachtigallen; in seinen Leichenstein ließ er vier Löcher hauen und täglich Seinmelkrumen bareinstreuen zur Weide für die Böglein. Lange Zeit wurde das Vermächtnis des lieblichen Sängers geehrt und tagtäglich auf dem Grabe des von der Vogelweide den Vöglein ihre Weide gestreuet; bis später in der gierigen Zeit des 15. Jahrhunderts die Chorherren es bequemer fanden, die Semmeln selbst zu essen, als sie den Vöglein hinzustreuen. Von den Nachtigallen verlassen stand danach noch der einsame Grabstein mit seinen Futtergruben manches Jahrhundert, und erst in unserer Zeit ist er überschüttet und zertrümmert worden 111.

Von einem Minnefänger haben wir eine vollständige Beschreibung seines eigenen ganzen dreiunddreißigjährigen Minne= und Ritterlebens; es ist dies Ulrich von Lichtenstein, ein reicher Landherr von Hitreich, ein Vorfahr des jett fürstlichen Hauses Lichtenstein. Zwar ist dieses Buch, der Frauendienst, durch die Bearbeitung Tiecks wahrscheinlich den meisten meiner Leser längst bekannt, doch darf ich an demselben um so weniger ganz vorbeigehen, als es den Übergang der Poesie in die Wirklichkeit, die Vermischung reiner idealer Zustände mit dem gemeinen Leben, die Verwirklichung der Poesieen eines Gottfried von Straßburg — eine Art genialer Liederlichkeit — und somit den drohenden Untergang der Minnepoesie sehr bestimmt darstellt. Das Werk ist, ungefähr in Gottfrieds Weise, im ganzen sehr geschickt und mit der allernaivsten Unbefangenheit in poetischer Form geschrieben, und in dasselbe sind zahlreiche Minnelieder, deren Veranlassung zugleich erzählt wird, und sogenannte Büchlein, d. h. Liebesbriefe eingeflochten, wie wir solcher Büchlein aus jener Zeit noch viele, auch einige von Hartmann von der Aue gedichtet, übrig haben. Ulrich hört schon als Knabe, während er noch auf der Gerte reitet, vorlesen und singen, daß kein Mann in seinem Leben Würdigkeit gewinnen möge, wenn er nicht guten Frauen ohne Wanken zum Dienste bereit wäre, wenn er nicht eine Frau, die ihrer Tugend nach ein rechtes Weib wäre, lieb hätte wie sein eigenes Leben — das gehöre zur Ritterehre und Ritterpflicht. Und der stecken= reitende Knabe merkt sich diese Weisheit so gut, daß er, als man ihn im zwölften Jahre (etwa 1211) einer hohen fürstlichen Frau (wahrscheinlich einer Prinzessin von Meran, einer der letten ihres Hauses und nachher Gemahlin Herzogs Friedrich des Streitbaren von Ditreich, später aber geschieden) als Edelknaben beigiebt, nichts Eiligeres zu thun hat, als sich in die Gebieterin zu

verlieben, ihr Blumen zu bringen und sich, wenn sie dieselben annimmt, zu freuen, daß ihre weiße Hand auf der Stelle liegt, wo eben noch die seinige gelegen, — aber auch das Wasser, das über ihre zarten Händlein gegossen worden, heimlich bavonzutragen und es zu — trinken. Nach fünfjährigem Verweilen im unmittelbaren Dienste seiner Herzensgebieterin lernt er die ritter= liche Kunft, das Reiten und Speerstechen, dient als Ritterknecht und wird endlich bei der Hochzeit einer östreichischen Fürstin Ritter, um von nun an all seine ritterlichen Thaten im Dienste seiner Frau und ihr zu Ehren zu vollbringen. Eine seiner Verwandten entlockt ihm auf geschickte Weise sein Geheimnis und bietet sich zur Vermittlerin an. Die Prinzessin nimmt zwar den Dienst des Ritters an, jedoch von einem näheren Verhältnis will sie nichts wissen und wendet unter anderem vor, Ulrich habe doch einen gar zu häßlichen Mund. Das war nur zu wahr, denn Ulrich hatte drei Lippen statt zwei. Stracks, wie dem Verliebten dies hinterbracht wird, reitet er gen Gräz in Steiermark und läßt sich von einem Chirurgen die wulstige dritte Lippe herzhaft abschneiden; der Chirurg will ihn binden, aber um seiner Frau willen hält er ohne Zucken den Schnitt und fünfwöchentliches Krankenlager in Folge der Operation mit gleicher Standhaftigkeit aus. Darauf willigt nun zwar die Herrin ein, ihn zu sehen und sich von ihm anreden zu lassen, aber doch nur, damit sie sehe, wie ihm seine Lippe nunmehr zu Gesicht stehe. Die ganze Erzählung bis hierher, namentlich aber, wie er nun hinter der Prinzessin herreitet, und diese natürlich erwarten muß, er werbe die Gelegenheit benußen, mit ihr zu reden, wie er auch gern reden will, und sein Herz ihm zuruft ,nu sprich, nu sprich', nu sprich', und wie ihm, als er aus Blödigkeit doch nicht gesprochen hat, die Prinzessin in dem Augenblicke, da er sie vom Rosse hebt, eine Haarlocke zur Strafe für seine Feigheit ausrupft, gehört zu dem lebendigsten und naivsten, was man immer lesen kann. — In einem der vielen Speerstechen, welche Ulrich nachher zu Ehren seiner Frau, und um ihre Aufmerksamkeit und ihren Dank zu gewinnen, besteht, wird ihm der kleine Finger der rechten Hand abgestochen, so daß derselbe nur noch mit der Haut an der Hand hängt, und der fürstlichen Frau die Kunde gebracht, Ulrich habe in ihrem Dienste einen Finger verloren. beklagt ihn, hört aber bald, daß der Finger doch noch an der Hand sitze und zeihet ihn darum der Lüge. Kaum hat Ulrich dies erfahren, so ist er kurz entschlossen; er sett das Desser auf den inzwischen geheilten, aber verkrümmten Finger und heißt einen seiner Freunde herzhaft zuschlagen; dieser schlägt, und der Finger springt ab. Da wird nun der abgehauene Finger in ein köstliches Futteral von grünem Sammet mit goldnem Deckel und goldnen Schließen, die zwei ineinander geschlungene Hände vorstellen, samt einem Büchlein (Liebesbrief) gelegt und der Herrin zugesandt, und Ulrich tröstet sich auf das wohlgemuteste, daß nunmehr doch seine Frau seiner gedenken musse. Es bleibt aber auch wirklich nur bei dem Gedenken, und jede weitere Annäherung, die der phantastische Ritter von Lichtenstein gehofft hatte, unterbleibt. Da läßt er wunderschöne Frauenkleider verfertigen, legte diese selbst an, bietet eine Dienge

200 Alte Zeit.

seiner Diener auf, die er in köstliche Gewänder hüllt, und zieht nun als Frau Minne oder Frau Venus weit und breit in den östreichischen Landen umher unter ungeheurem Menschenzulauf und fast unaufhörlichem Speerstechen (Punieren), zu dem sich Edle und Freie, Grafen und Fürsten herbeidrängen, denn die Frau Vinne zog umher, um den treuen Minnedienst der Herren zu erproben, und teilte goldne Ringlein an alle aus, welche mit ihr einen Speer gebrochen hatten, Ringlein, welche die Kraft hatten, Minne zu erwerben und die Minne treu zu Alles dies geschah einzig und allein zu Ehren seiner Herrin, die damals schon verheiratet war, geschah von Ulrich, der gleichfalls zu derselben Zeit, wie er selbst ganz unbefangen und sogar herzlich erzählt, ein liebes Gemahl und Kinder hatte; es war ein welscher Tristan oder Lanzelot in der deutschen Wirklichkeit. Doch des deutschen Tristan Geliebte war keine Jolde, des deutschen Lanzelots Herzensherrin keine Ginevra; Ulrichs Phantastereien, die in ärgerlichen Anstoß überzugehen drohten, scheiterten an dem reinen, festen Sinn der fürstlichen Frau; eine Zusammenkunft gewährt sie ihm, aber nur, um ihn auf die listigste und lächerlichste Weise zu dem Fenster, durch welches er kaum herein= gekommen, wieder hinauszuspedieren, und er rollt unter lautem Dwehgeschrei den Burgwall zwischen den Steinen, die hinter ihm her walzten, mit so argem Gepolter hinab, daß der Burgwächter auf der Zinne meint, der leidige Valand fahre mit gellendem Oweh Oweh aus der Burg aus, und sich kreuzigt und Solches ist geschehen in der Nacht des 14. Juni 1227. Aber der phantastische Minneritter ist durch diese Procedur nichts weniger als geheilt; er will verzweifeln, sich in das Wasser stürzen und fängt doch wieder an, seine Minnelieder zu dichten und seine Büchlein zu schreiben. Seine Frau (hier hat Frau immer den Sinn von verehrter Herzensgebieterin; die Gattin heißt Weib oder Gemahel) läßt in ihn dringen, er möge über Meer fahren, d. h. sich an den eben vorbereiteten Kreuzzug Kaiser Friedrichs anschließen, aber zu solchen Thaten ist Ulrichs in überschwenglicher Minne erlahmter Geist zu schwach; noch vier Jahre fleht er um die Huld der Fürstin, bis diese endlich, um ihn los zu werden, ihm einen noch derberen Possen spielt, als die Fenstererpedition, wenigstens einen für Ulrich so kränkenden, daß er ihn nicht zu erzählen wagt. Von dieser Thorheit war Ulrich nun geheilt — er dichtete jett Trauerlieder und Scheltlieder auf die ungetreuen Frauen — aber nicht von der Thorheit überhaupt. Bald erwählt er sich eine neue Gebieterin und zieht nun für diese zweite, wie für die erste als Frau Minne, jett als König Artus im Lande umber mit zahlreicher Begleitung und in glänzender Pracht; seine Rittergesellen nennt er Gawein, Lanzelot, Jwein, Kalogreant u. s. w., und sie erhielten die Namen als Ehrenzeichen, wenn sie drei Speere, ohne zu fehlen, auf König Artus verstochen hatten, denn dieser Artus kam geradesweges aus dem Paradiese, um die Tafelrunde wiederherzustellen. Und all diesen seltsamen Sput erzählt uns ein Mann von sechsundfunfzig Jahren mit all der naiven Freude und dem naiven Leid das vor funfzehn, zwanzig, dreißig Jahren Erlebte schildernd, als hätte er es eben erst erlebt. Ob Illrich klug geworden ist, steht darum sehr zu bezweiseln; Zeit genug hatte er dazu, denn er erreichte ein Alter von 75 oder 76 Jahren 118. Jedenfalls sehen wir aus diesen Ereignissen, die allerbings in solcher Extravaganz nur für vereinzelte gelten müssen, doch ganz allein gewiß nicht gestanden haben, welchen zerstörenden Einfluß die britischen Phantasieen, insbesondere Gottsrieds Tristan, auf die Wirklichkeit zu äußern vermochten; wir begreisen, wie es möglich wurde, daß das Wort Minne schon im 14. Jahrhunderte vorzugsweise ein unsittliches Verhältnis bezeichnete, und daß es im 15. Jahrhunderte nur in der allerübelsten Vedeutung gebraucht wurde, so daß man es zuletz gar nicht mehr über die Lippen bringen durste, und der Gebrauch desselben völlig erlosch. Drei Jahrhunderte, die inzwischen verstossen sind, haben die unverdiente Schmach, die welscher Unrat ihm aufgeladen, von ihm abgewaschen, und es erstand wieder in der ursprünglichen Keinheit seines Einnes in der alten Würde, das innerste und wahrste Leben des deutschen liebenden Gemütes auszusprechen.

Haben wir in Ulrichs von Lichtenstein Leben und Dichtung bereits eine Rehrseite des Minnegesanges betrachtet, so stellt sich uns in den zahlreichen Gedichten des Ritters Nithart eine andere Kehrseite desselben vor. wahrscheinlich zum Geschlechte der Herren von Fuchs gehörend, aus Banern gebürtig, nachher in Östreich ansässig und in der Stephanskirche zu Wien begraben, wo sein Grabbenkmal noch heute zu sehen ist, gehört derselben Zeit an, wie Ulrich, nur daß er noch etwas früher blühete und gewiß vor 1246 gestorben Auch seine Lieber beginnen, wie die Lieder der übrigen Minnesänger, mit Naturschilderungen, mit dem Preise des Frühlings und der Blumen, sehr oft in der wahrsten, lebendigsten, farbenreichsten Darstellung; auch seine Lieder wenden sich von dem Maigesange dann, wenigstens zum Teil, zum Minnegesange, zum Preise der schönen Frauen; aber bald gehen sie der großen Mehrzahl nach in die Schilderung des Bauernlebens jener Zeit über, besonders der Bauern= hossart in der Kleiderpracht und dem Prunken mit Wassentragen, wodurch sie es den Rittern auf tölpelhafte Weise gleich zu thun suchten (unser heutiges Tölpel ist nur eine Umgestaltung von dem alten dörper, dem Schlagworte Nitharts, was nichts anderes bebeutet, als einen Dörfer, Dorfbewohner). liebsten und geschicktesten schildert Nithart die lustigen Bauerntänze und die ansehnlichen Prügel, mit denen jeder Bauerntanz — und je lustiger er war, desto gewisser, und nicht bloß zu Nitharts Zeit — beschlossen wurde, die Streiche, die er den Dörpern spielte, und die, die ihm zur schuldigen Vergeltung wieder von diesen gespielt wurden. Die Lieder Nitharts schildern dem= nach nicht, wie die übrigen Minnesängerlieder, bloß die innerliche Welt, die bloß das zarte, aus Maienduft und Blumenglanz, aus stillem Hoffen und süßem Sehnen gewobene Phantasieleben der Minne, sondern die bare, wenn man will gemeine Wirklichkeit, die nur durch den glücklichen Humor, mit welchem er dieselbe darstellt, zu einem nicht selten äußerst ergötzlichen poetischen Objekte wird. Der Takt seiner Gedichte ist größtenteils ein ungemein munterer, oft fast hüpfender, das Springen und Schwenken der Tänze, die sie schildern,

202 Alte Seit.

und den ganzen tollen Jubel solcher Festlichkeiten des Dorfes höchst glücklich nachahmender; seine Schilderung ist kräftig, zuweilen derb und streift sehr oft ganz bicht an den eigentlichen Volkston an oder geht geradezu in denselben über; die Sprache hält nicht überall die höfischen Konvenienzformen der übrigen Minnesinger und Kunstdichter ein, sondern hat gleichfalls vieles, was in der gebildeten Sprache der damaligen Zeit für veraltet galt und nur noch in den gleichzeitigen Volksgedichten gefunden wird. Gleichwohl fang Nithart keines= wegs etwa für das Volk; seine Gedichte sind Spottgedichte, durch die er sich teils an den Bauern rächen, teils aber die höfischen Kreise, in denen er lebte, ergößen wollte; aber allerdings schlug er einen Ton an, welcher das höfische Minnelied einesteils mit der Komik, andernteils mit dem Volksgesange ver= band, und der nicht allein von einigen späteren Minnesängern, sondern auch in volksmäßigen Darstellungen der folgenden Jahrhunderte nachgeahmt und beibehalten wurde; er ist eine Brücke, von dem Minnegesange nach dem Gebiete bes Volksliedes hinüber geschlagen, welches uns in der nächsten Periode beschäftigen Nitharts Lieber blieben Jahrhunderte lang berühmt; im 15. und noch tief im 16. Jahrhunderte wurden sie gedruckt, freilich vielfach mit späteren Liedern vermischt, und liefern noch zu Fischarts Komik nicht unbedeutende Ingredienzien. Er selbst wurde durch seine Streiche mit den Bauern eine Art mythischer Person; man gab ihm den Namen Bauernfeind (ein noch heute im Östreichischen bekannter Familienname), übertrug eine ganze Reihe alter und neuer Schwänke auf ihn, machte ihn mit dem ein Jahrhundert später lebenden, possenreißenden Pfaffen vom Kalenberge zu einer Person und nannte ihn sogar wohl den andern Eulenspiegel. Als Vertreter der Komik und Satire dieser unserer Periode und Vorbote dieser Dichtungsgattungen für die kommenden Jahrhunderte muß er aber allerdings neben dem Pfaffen Umis und Morolf betrachtet werden; wie ber Stricker im Pfaffen Amis die höfische Erzählung in das Gebiet der Volkskomik herabführte, so Nithart die höfische Lyrik 118.

Aus der sehr großen Zahl der Epigonen von 1250—1300 nenne ich nur einen Namen: Heinrich von Meissen mit bem Beinamen Frauenlob. Alle Eigenschaften der Epigonenzeit, die wir früher uns vergegenwärtigten, finden sich bei ihm, wie bei Konrad von Würzburg, der auch zu den Minne= singern gehört, wieder: große Meinung von der eigenen Person, von dem hohen Wert der eigenen Dichtungen, Klagen über Verkennung und Tadel der Mitwelt, und vor allem ein Auskramen von großer Gelehrsamkeit, welche an die Gelehr= samkeit unserer heutigen Epigonenpoesie nicht selten stark erinnert, die gleichfalls alle möglichen historischen Kenntnisse voraussetzt und sich besonders höchlich brüskiert zeigt, wenn man nicht alle Anspielungen auf litterarische Zustände und Anekdoten von Lessing an bis auf den Verstorbenen und den Lebendigen herab sofort im Kopfe hat. Um die Vergänglichkeit aller Dinge zu beweisen, fängt Frauenlob bei Artus an, und außer Ahasverus, Salomon und Simson, geht er von Aristoteles und Alexander bis auf Sigfrid und Rüdiger, Dietrich und Egge, Parcival und Kantolan und sonst alle möglichen bekannten und unbekannten Sagen = und Romanhelden herab. Dazu kommt eine große Künst= lichkeit der Form; Strophen von zwanzig künstlich verschlungenen Reimen sind bei Frauenlob schon gewöhnlich, sein sogenannter zarter Ton hat einund= zwanzig, sein überzarter aber nicht weniger als vierunddreißig Reime in der Strophe; beides zusammen, wunderliche, spitzfindige scholastische Gelehrsamkeit und wunderliche Künstlichkeit, findet sich bis zum Monströsen vereinigt in seinem Leich auf die heilige Jungfrau. Auch er war, wie die meisten der späteren Minnesanger, kein Ritter, sondern ein fahrender Sänger mittleren Standes, nicht aber, wie die Tradition sagt, ein Doktor der Theologie zu Mainz. Seinen Beinamen erhielt er von dem Lobe, welches er, der nun fast verbrauchten Sitte gemäß, den Frauen, ober auch dem Namen Frau im Gegensatz gegen Weib zollte. Damals, am Ende des 13. und im Anfange des 14. Jahrhunderts nämlich, bildete sich bereits der heutige Sprachgebrauch wenigstens in seinen Anfängen aus. Weib hieß ehedem, nur in gutem ehrenden Sinne, das rechte weibliche Weib', wie die alten Minnefänger sagten; Frau bebeutet nur Herrin, im besonderen Herzensgebieterin; in diesem letteren Sinne, als dem beliebtesten, ließen sich nun die Frauen am liebsten auch im allgemeinen bezeichnen, und so sank der eigentliche Name unverdient herab, der uneigentliche erhob sich, getragen durch die Gunst der Zeitverhältnisse. Frauenlob, der seine letten Jahre in Mainz zubrachte, auch für den Stifter der dortigen Meistersängerschule gilt, stand bei den Frauen seiner Zeit und vor allem seiner Stadt im größten Ansehen; und nachdem er am Andreasabende des Jahres 1318 in Mainz gestorben war, trugen Mainzer Frauen seine Leiche aus seinem Wohnhause nach dem Grabe unter strömenden Thränen und lautem Wehklagen und gossen Wein auf sein Grab in solcher Menge, daß derselbe um die ganze Kirche herumfloß. Noch vor wenigen Jahren ist sein Andenken in Mainz neu belebt worden 114.

Größtenteils in der gelehrt = künstlichen Weise dieser späteren Epigonenzeit, welcher Frauenlob angehört, ist auch der Wettgesang gedichtet, welchen wir unter dem Namen des Sängerkrieges auf der Wartburg noch übrig haben. Daß ein solcher Wettgesang auf der Wartburg im Jahre 1206 ober 1207, dem Geburtsjahre der heiligen Elisabeth, stattgefunden habe, wird schwerlich jemals ganz wegzuleugnen, freilich auch schwer zu beweisen sein; die Um= stände, welche die Sage von diesem Sängerwettstreite berichtet, sind dagegen ohne Zweifel fämtlich erdichtet und für nichts anderes zu halten, als für einen späteren, gleichsam halbwehmütigen Nachklang der Erinnerung an eine dichterisch große, reiche, belebte und durch die Poesie bis in ihre innersten Tiefen bewegte Zeit, die auch Leib und Leben an die Poesie, deren Herrlichkeit und Ehre zu setzen imstande war. Möglich kann es sogar sein, daß der erste Teil des Wartburgkrieges, welcher das Lob des Herzogs von Ostreich, Leopolds, und das des Landgrafen Hermann von Thüringen, ersteres aus Ofterbingens, letteres aus des Schreibers und Walthers Munde, besingt, eine echte Reminiscenz an den 1207 auf Wartburg wirklich vorgekommenen Sängerstreit enthält; aber auch dieser

204 Alte Zeit.

Teil des Gedichtes ist sicher erst aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Noch weit später ist der zweite Teil, in welchem der durchaus mythische Klingsor aus Ungarnland auftritt und mit Wolfram von Sichenbach in künstlichen Rätseln seinen Scharssinn oder vielmehr seine Spitssindigkeit mißt. Das einst vielbesprochene, sogar berühmte Gedicht enthält namentlich in diesem zweiten Teile auch nicht einen Anklang aus jener glänzenden, in gleicher Frische, in gleichem Reichtume, in gleicher Herrlichkeit nur einmal vorhandenen Dichterzeit, an die dasselbe erinnern will, und von welcher wir hiermit Abschied nehmen 115.

Es bleibt mir nichts mehr übrig, als noch einige Worte über die Prosa bieser ersten klassischen Periode unserer Litteratur zu sagen. Es war diese Zeit, von deren Beschreibung wir in diesem Augenblicke scheiden, eine Zeit so jugend= licher Frische, so reiner Harmonie, eine Zeit, so ganz eingetaucht in Lied und Gesang, so voll der reichsten Sprachtöne und so gewiß des edelsten Rhythmus, daß wir als Form poetischer Schöpfungen eben nur Rhythmus und Reim, Lied und Gefang zu suchen haben — es gab bafür gar keine Prosa. unsere eigene Jugend (war sie eine glückliche — oder vielmehr war sie eine reine, wahre Jugend —) keine Prosa kannte, wie sie in Liedern, wenn auch unausgesprochenen, träumte, und alle unsere Gefühle jener Zeit, unser jugend= liches Sehnen und Hoffen, unser jugendliches Weh und Leid sich unablässig aufund abwiegten in Rhythmus und Gesang — so hat ein ganzes Volk, so hat unser Volk eine schöne Jugendzeit gehabt, allein und ganz erfüllt von Gesang und Liebestönen; das Leben war Poesie, und Poesie war das Leben. — Und selbst diejenigen Sprachdenkmäler jener Zeit, welche in ungebundener Rede verfaßt sind — Denkmäler, welche zum größten Teile hier gar nicht genannt werden können, weil sie nicht dem freien Spiele der Dichtung, sondern der strengen Arbeit des Lebens angehören: unsere Rechtsbücher: der Schwabenspiegel, der Sachsenspiegel und andere — wie sind doch auch sie angehaucht von dem poeti= schen Geiste jener Zeit! Vollends aber diejenigen Werke, welche mehr hierher gehören, die Erzeugnisse der Redekunst, die Predigten, welche Weichheit, welche Biegsamkeit der Sprache zeigen sie, welche dichterische Erhebung bei allem Ernste der Lehre, welche Zartheit der Darstellung bei aller Kraft und aller Würde, die den heiligen Dingen ziemt, welche tiefe Innigkeit, welche Lieblichkeit, selbst welche Heiterkeit bei aller Strenge der kirchlichen Zucht, die sie üben! Da ist nichts Gesuchtes, nichts Blumenreiches, nichts auf die Rührung ober Erschütterung Berechnetes; es ist der einfache Ausdruck der kirchlichen, den Redner ganz erfüllenden, begeisternden Wahrheit, der in seinen Predigten zu Tage liegt, ohne allen Schmuck als den, welchen einem von seinem Gegenstande ganz erfüllten Herzen dieser Gegenstand selbst giebt. In mancher Beziehung können demnach diese Predigten des 12. und 13. Jahrhunderts, deren wir einen ziemlichen Vorrat überliefert erhalten haben, selbst der heutigen Zeit, die doch, zumal in rhetorischer Hinsicht, um von dem driftlichen Standpunkte zu schweigen, eine ganz andere Richtung eingeschlagen hat, als jene Jahrhunderte, geradezu als Vorbilder

empfohlen werden. — Damals zogen einzelne Prediger der Mendikantenorden voll tiefen und regen Volksgefühles, voll der Volksanschauungen und der Volksbedürfnisse, voll des Witleides mit dem armen, im Christentume unwissenden Volke, dem weder Benediktiner noch Weltgeistlicher predigen mochte, auf und ab in Deutschland und predigten bald in den Münstern, bald vor den Kapellen auf den Außenkanzeln, dald auf einem Berge, dald unter einer grünen Linde, vor viel Tausenden von Zuhörern. Der Franciskaner Berthold von Regensburg war einer dieser Reiseprediger, und es sollen nicht selten an zwanzigtausend Menschen seinen Predigten zugehört, und Hunderte, ja Tausende ihn von Ort zu Ort begleitet haben, um ihn abers und abermals zu hören. Von ihm sind uns die meisten Predigten, die wir von einem und demselben Redner besitzen, überliefert worden, und von manchen derselben wird es auf den ersten Blick begreislich, wie sie den Eindruck machen konnten, welchen sie wirklich gemacht haben. Mit dem Andenken an diesen frommen und begabten Bruder Berthold von Regensburg sei es gestattet, die Darstellung dieser Periode zu beschließen 118.

Die Periode unserer Litterargeschichte, zu welcher wir nunmehr übergehen, vom Anfange des 14. bis zu dem Ende des 15. Jahrhunderts, zeigt uns in allen Punkten nichts als den traurigen Verfall aller der Dichtungsherrlichkeit, in welcher das 13. Jahrhundert geglänzt hatte. Es ist ein weites Gefilde voll wild durcheinander geworfener Trümmer ehemaliger Größe und Herrlichkeit, und je weiter wir vordringen in dieses Gebiet der Zerstörung, desto öber werden die Felder, desto kahler die Berge, auf denen jene Trümmer umhergestreut sind, desto trüber und dunkler wird der Himmel, welcher über diesem Graus der Verödung sich ausbreitet; kaum, daß noch hier und da an die alten zerfallenden Mauern ein einsames Hüttchen sich angebaut hat, in welchem die Sage von einer verschwundenen besseren Zeit in leisen Klagelauten erzählt, und die Hoffnung auf eine glücklichere Zukunft still gepflegt wird für die kommenden Geschlechter; es ist eine poetische Wüste, welche wir zu durchschreiten haben, und in der nur sparfam eine grüne Dase hervorragt, um dem müben Wanderer eine Stätte der Ruhe und Erquickung zu bereiten. Beschleunigen wir beshalb unsere Schritte, um dieses Gebiet so schnell als möglich zu durchmessen und darum auch an den Ruhestellen, welche dasselbe darbietet, nur solange zu verweilen, als unumganglich nötig sein wirb.

Welche Veränderung mit dem Untergange des Hauses der Hohenstaufen in der politischen Lage unseres Vaterlandes vorging, ist bekannt; es begann die Zeit, von welcher der Graf Platen sagte: "Freilich geschehen ist viel, aber es mangelt die That'; unzählige Bestrebungen, Anstrengungen, Kämpfe, aber sämtlich ohne ein großes, mit klarem Bewußtsein in das Auge gesaßtes und mit über-legener, des Sieges bewußter Kraft verfolgtes Ziel; sämtlich ohne ein die

206 Alte Seit.

Massen durchfäuerndes, bewegtes, erhebendes Resultat; — was von Ziel und Erfolg seitdem in Anschlag gebracht werden kann, ist das Streben nach Sicherung und Vermehrung des Besitzes und der eigenen politischen Geltung; war doch Rudolf von Habsburg selbst teils durch die gegebenen Verhältnisse, teils durch seine Neigung mehr auf die Vergrößerung seines Privatbesitzes, als auf die Mehrung des Reiches, mehr auf das Wachstum seines Hauses, als auf das Wachstum der deutschen Ehre bedacht — und seltsam genug ist es, daß man den mißverstandenen Titel allezeit Mehrer des Reiches' den römischen Kaisern beutscher Nation eben von der Zeit an beigelegt, seitdem sie aufgehört hatten, das Reich und angefangen den Reichtum zu mehren. Gine solche Gesinnung, wie sie in Rudolf und seinen Nachfolgern sich zeigte, die lediglich auf das Erwerben, das Verwalten, das Ordnen, das Haushalten gerichtete Aufmerksamkeit, war nicht geeignet, große Thaten hervorzurufen, an denen wie das politische, so das poetische Bewußtsein des Volkes wieder hätte erstarken können; eine solche Gesinnung war nicht einmal geeignet, der Poesie nur Aufmerksamkeit oder Anerkennung zu schenken; neben den vielen Geschäften und Sorgen des kleinen Lebens ist für die Poesie kein Raum, während sie unter den Geschäften, Sorgen und Thaten des großen Lebens am besten gedeihet; im kleinlichen Leben der Haussorgen erscheint die Dichtkunst als ein müßiges, unnütes, beschwerliches Spielwerk. So eben sah Kaiser Rubolf sie an; voll zuversichtlicher Hoffnung und freudiger Erwartung eilten die Minnefänger der Epigonenzeit dem neuerwählten Kaiser entgegen, der eine neue, bessere Zeit für Deutschland und, wie sie dachten, auch eine neue glänzende Zeit für die Dichtkunst, der Hohen= staufenzeit ähnlich, zu versprechen schien — aber wie sehr fanden sich die armen Sänger in Rudolf getäuscht; Rudolf wollte wohl Bitreich haben, auch wohl Östreichs Minne, aber nicht Östreichs Minnegesang; er wollte wohl etwas geben, aber nur, wenn er etwas Handgreiflicheres dafür wiedererhielt, als Minnegesang und Zitherklang; — die Sänger, die sich in den ersten Jahren freudig um ihn versammelt hatten, mußten ungeehrt und unbegabt, traurig und ärmer als sie gekommen waren, von seinem Hoflager wieder abziehen, und die Lieder aller Sänger, die diesen bitteren Versuch gemacht haben, sind des herben Leides und der schmerzlichen Klagen voll. Und wie das Haupt der deutschen Fürsten sich zeigte, so zeigten sich auch bald die übrigen Landesherren; in das geschäftige Leben, das doch keine That, in die Verwickelung der Parteien, die doch kein Resultat hatte, hineingezogen, ließen sie den Gesang in ihren Burgen ver= stummen, oder hörten kaum noch mit halbem Ohre auf die Lieder der Sänger, welche, schon längst nur zu viel durch äußere Gunst emporgetragen, bald ihren Gesang schweigen ließen, dem kein geneigtes Ohr, kein wohlwollendes Herz mehr entgegenkam. Und im Fortgange der Zeiten nußten alle diese ungünstigen Verhältnisse sich verstärken und verschärfen; nachdem die letzten Regungen der Kreuzzüge aufgehört hatten, und der Blick der Ritterschaft durch keinen größeren, höheren, entfernteren Gegenstand mehr gefesselt, ihr Inneres durch kein Ideal mehr gehoben wurde, blieb das nackte Ich und die nackte Sorge für das Ich

allein übrig, für das Ich, welches nicht einmal durch eine kräftige allgemeine Herrschaft, durch ein Reichsregiment und eine Kaiserherrschaft in Schranken gehalten wurde; daher denn die Ritterbündnisse, die zahllosen Fehden, das Faustrecht und Raubleben, welches besonders seit der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts einriß und das ganze 15., zum Teil das 16. Jahrhundert erfüllte. Von den Hösen und aus der Ritterwelt verschwand im Laufe des 14. Jahrhunderts die Poesie völlig, um dem baren, rohen Egoismus des äußeren Lebens Platz zu machen. Diese rohe Eigensucht, die nur in dem Gedanken an sich und den heutigen Tag lebte, bekam Vorschub durch die furchtbaren Weltereignisse, welche die Mitte des 14. Jahrhunderts bezeichnen: Hungersnot und entsetzliche Seuchen durchzogen Europa, besonders Deutschland, von einem Ende zum anderen, und eine ungeheuere Angst durchzitterte die Welt, eine Angst, durch welche hier die einen zu fanatischer Buße in den berüchtigten Geißlergesell= schaften, dort die anderen, wie es zu geschehen pflegt, zu desto roherem Genusse aufgestachelt wurden. In einer solchen Zeit ist kein Raum für Poesie; diese Zeit aber ist es, von welcher man die Begriffe, die man sich unter der Phrase, die finsteren Zeiten des Mittelalters' zu sammeln gewöhnt hat, ausschließlich entlehnt, um sie in der ungerechtesten Weise auch auf die hellen, heiteren, fröhlichen Zeiten des 12. und 13. Jahrhunderts zu übertragen. Freilich bas 14. Jahrhundert ist trüb und wird von seiner Mitte an immer trüber, und zum Teil in noch weit dunklerem Schatten steht das 15. Jahrhundert, denn nicht allein das politische Leben sank zur Vielgeschäftigkeit, aber Thatenlosigkeit, zum Egoismus und zur Roheit herab — bas kirchliche und sittliche Leben hatte gleiches Schicksal. Wurde doch seit dem Anfange des 14. Jahrhunderts die Christenheit irre an ihren Päpsten, spaltete doch der Streit König Ludwigs des Bayern mit dem Papste, der das Interdikt auf das deutsche Reich legte, das Herz des frommen, kirchlich = gläubigen Deutschen bis in seine innersten Fugen hinab; wurde doch die Kirche mehr und mehr durch dieselbe Vielgeschäftigkeit und dieselbe Thatenlosigkeit, durch denselben Egoismus und dieselbe Roheit geschändet, welche auch das politische Leben befleckten; ver= loren doch die Träger des Evangeliums je mehr und mehr das Bewußtsein ihres Berufes und mit diesem Bewußtsein auch die weltbeherrschende Kraft, durch welche sie früher der Verwilderung der Sitten, der Barbarei der Kriege und Fehden, der Tyrannei des weltlichen Armes gesteuert hatten; ja, gingen fie nicht, zumal im 15. Jahrhunderte, in dieser Verwilderung der Sitten, in Genußsucht und Egoismus sogar den Weltleuten voran? — Es wankten die zwei Säulen der deutschen Poesie: die deutsche Treue und der christliche Glaube, und mit den Säulen mußte auch der kunstreiche Bau der Poesie wanken, der allein auf diese Säulen gegründet war.

Sehen wir uns auf anderen Gebieten des damaligen Lebens um, so begegnen uns, wenn auch sonst erfreulichere, für die Poesie, die vaterländische Poesie, ebensowenig günstige, ja noch ungünstigere Erscheinungen. Das Wachstum der bilden den Künste während des 14. und 15. Jahrhunderts, der

208 Ulte Zeit.

Baukunst und Malerei, kann zum nicht geringen Teile als ein Erzeugnis ber Poesie der vorangegangenen Periode angesehen werden, und dasselbe ist aller= dings ein Trost in jener trüben Zeit, ein heller Lichtblick, welcher seinen Schein weithin verbreitet und nur vor allzubilliger Abschätzung jener Jahrhunderte, zu welcher die politische und poetische Verwilderung derselben Anlaß geben könnte, nachdrücklich warnt; aber wie wir in den Zügen der Kinder die Züge des längst verstorbenen Vaters, der früh verblichenen Mutter aufsuchen, und bei der Freude an dem Wiederfinden der lieben Züge in den heiteren Kindergesichtern doch der Verstorbenen in tiefer Wehmut gedenken, so gedenken wir auch bei dem Genusse der Bauwerke des 14., der Malerei des 15. Jahrhunderts wehmütig der hingeschiedenen Eltern dieser heiteren Kinder, des starken Heldengesanges und der lieblichen Minnedichtung. Mit dem Sinken der politischen Macht des Kaisers, des Landesherrn, der Ritter, erhoben sich bekanntlich die Städte, die Städte mit ihrem Gewerbe und ihrem Handel; aber unter Handel und Gewerbe ist noch niemals die Poesie gediehen; höchstens, daß einzelne Zweige berselben eine Zeit lang von dem Gewerbstande gepflegt werden — im Gegenteile ist die höchste Regsamkeit des Handels und Verkehres, im großen wie im kleinen eine solche, welche die freie Bewegung des Geistes, wie sie schon der Wissenschaft, noch mehr der Poesie unerläßlich ist, unmöglich macht. Ebensowenig günstig war der Poesie die in der Mitte des 14. Jahrhunderts hervortretende und immer stärker werdende Richtung der Welt auf die Bewältigung der Natur, auf Erfindungen und Entdeckungen; eben das, was das 14. und 15. Jahrhundert groß macht: die Erfindung des Kompasses, des Schießpulvers, der Uhren, die Seereisen und die Entdeckung neuer Erdteile, ja die Erfindung der Buchdruckertunft — alle diese großartigen Richtungen und weltbewegenden Schöpfungen des menschlichen Geistes machen das 14. und 15. Jahrhundert in der Geschichte der Poesie, sogar in der Geschichte der Kultur, klein. Die Zeit, in welcher der menschliche Geist sich mit ausschließlichem Eifer und glücklichem Erfolge auf die Bewältigung der Natur, auf den Ausbau und die Anwendung der sogenannten erakten Wissenschaften wirft, ist niemals weder eine sittlich große, noch eine poetisch große Zeit; neben jenen großartigen Erfindungen und Entdeckungen, denen wir, was weltbewegenden, weltumgestaltenden Einfluß betrifft, in unserer doch auch an ähnlichen Erscheinungen nicht ganz armen Zeit bei weitem nichts Aufwiegendes an die Seite zu stellen haben, ging die tiefste sittliche, die tiefste poetische Verwilderung her; und gerade auf dem Höhepunkte des materiellen Strebens, am Ende des 15. Jahrhunderts, ist die Formlosigkeit und Inhalts= leere unserer Poesie, die Geschmacklosigkeit und die Roheit in allen poetischen Dingen, gerade bei den Trägern der Zeitkultur, bei den regierenden Ständen, der Geistlichkeit und der reicheren Bürgerschaft, zu einer Höhe gediehen, von der unsere ganze Kulturgeschichte kein zweites Beispiel aufzuweisen hat. Buchdruckerkunft war dem Gedeihen der Poesie, zunächst der Kunstpoesie, entschieden nachteilig; was bis dahin nur in kleineren, dem Dichter und der Dichtung geneigten, gleichgesinnten, für das Verständnis der Poesie empfänglichen

Rreisen gesungen worden war und in die Hände der Teilnahmlosen und Abgeneigten kaum ober gar nicht gelangte, das wurde nun mit einemmal an Frembe, Unempfängliche, Gleichgültige, Feindselige hinausgegeben; das Gefühl bes Daheim= und Vertrautseins, welches zur echten Poesie wesentlich gehört, wurde zerrüttet, das schon vorher vorhandene Hinzudrängen Unberufener zur Dichtkunst in das Unglaubliche gesteigert, die Poesie noch mehr, als sie es schon war, zum Geschäft, zum Handwerk gemacht; ber Dichter hatte nun nicht mehr, wie bisher, bestimmte Personen vor sich, denen er nur dies und jenes vorzu= tragen wagen durfte; er hatte, daß ich mich so ausdrücke, nicht mehr wirkliche Gesichter vor sich, benen er in das Auge sehen, und vor denen er Scheu tragen mußte — nun stand nur noch eine formlose Masse aus allerlei Volk, ohne bestimmte Physiognomie, Publikum genannt, ihm vor den Augen oder vielmehr vor der Feder, ein Publikum, dem man bieten konnte, was man wollte, und bem gegenüber man sich auch in rücksichtsloser Nachlässigkeit, in grober Keckheit und Frechheit darzustellen keine Scheu tragen durfte. Dieser Übelstand, an welchem die Poesie des 15. Jahrhunderts bis tief in das sechzehnte hinein leidet, ist später, wenn auch bis auf den heutigen Tag nicht ganz, doch in der Haupt= sache überwunden worden, weit weniger der, an dem unsere Poesie bis jett noch krank liegt, daß sie nun eine Poesie für das Auge, für das stumme Lesen wurde, welches der Tod aller wahrhaftigen, lebendigen Poesie ist, während sie bis zur Erfindung der Buchdruckerkunst eine Poesie, die ihres Namens wert war, für den Gesang und für den Vortrag gewesen war. Weder eine Ilias und Odnssee, noch ein Nibelungenlied würden vorhanden sein, hätte das Menschengeschlecht in jener Zeit die Buchdruckerkunst gehabt. Seit der Herrschaft der Presse hat die Poesie aufgehört eine Tradition zu haben, und der Untergang unserer Heldenpoesie hält mit der Ausdehnung der Buchdruckerkunst auf das genauste gleichen Schritt. Merkwürdig ist es zumal, daß die einzig echte Poesie, welche das 15. und 16. Jahrhundert besitzen, bei denen zu Hause ist, welche weder lesen noch schreiben können — das Volkslied.

Die Buchdruckerkunst diente zunächst der Gelehrsamkeit, und nur eben diese müssen wir auch unter den Feinden unserer Poesie seit dem 14. Jahrhundert aufjählen; wir sahen sie bereits im 13. Jahrhundert drohend nahen, sehen sie im 14. Jahrhundert zerstörend wirken, im 15. Jahrhundert zur tödlichen Feindin werden, und diese Feindschaft weit über die Grenze unserer Periode hinaus bis in das 17. und 18. Jahrhundert hinein sich erstrecken, dis sie erst in der zweiten klassischen Periode unserer Dichtkunst besiegt, doch aber bei weitem nicht überzwunden wurde. Die Wunden, die sie unserer Poesie geschlagen hat, sind noch nicht vernarbt, sie bluten noch heute und werden noch lange bluten. Die spitzssindige, von den romanischen Mischvölkern erzeugte und mit bewundernswürdigem Scharssinne kultivierte Philosophie, die Scholastik, begann im 13. Jahrhundert auch in Deutschland bekannt und von bedeutenden Geistern vertreten zu werden, stüh im 14. Jahrhundert aber einen ihrer Size, wenn nicht in Deutschland,

210 Alte Zeit.

boch in einem zum Deutschen Reiche gehörigen Lande, in Prag, sobann in Heidelberg, im Anfange des 15. Jahrhunderts in Leipzig aufzuschlagen. Das Wissen fing an ein Übergewicht über das Leben zu bekommen, wie es dasselbe in einem gesunden Volkskörper niemals erhalten darf; es begann sich eine Scheidung im Volke zu bilden, welche weit tiefer und weit nachteiliger in bas innerste Leben desselben eingreift, als die Scheidung der weltlichen Stände, als die Scheidung zwischen Geistlichen und Laien: die Trennung zwischen Wissenden und Unwissenden, von denen die ersteren nach dem auch hier geltenden Spruche: , das Wissen blähet auf' die anderen verachteten und als unwürdig und unfähig des hohen Standpunktes, den sie selbst einnahmen, der tiefsten Barbarei gleichgültig überließen — nichts, und namentlich keine Poesie anerkannten, insofern nicht alles, und eben auch die Poesie mit ihrem Weisheits= stempel bezeichnet war; abgesehen bavon, was hierher nur zum Teil gehört, daß sie bloß von Thaten wußten und wissen wollten, welche auf dem Papier geschehen, dagegen Reich und Kirche dahin fahren ließen, wohin sie wollten. Daher finden wir in dieser Periode, besonders in deren erster Hälfte, eine zweiteilige Poesie: die eine künstlich, gelehrt, spitsfindig, hochtrabend, wie wir sie schon bei Frauenlob bezeichneten, die andere roh, formlos, täppisch, ungeschlacht; jene im Dienste der Wissenden, diese der Unwissenden. Doch die erstere konnte mit der immer höher steigenden Weisheit nicht Schritt halten, und nur die andere blieb übrig, die, zumal insofern sie vaterländische Stoffe behandelt, dem alten Heldengesang angehörte und denselben fortzusetzen versuchte, von seiten der Wissenden mit der tiefsten Verachtung, als alte Märchen und läppische Possen, belegt wurde. Im ganzen läßt sich wirklich der Charakter der Poesie unserer Periode dahin bestimmen, daß sie zu größerer Volksmäßigkeit zurückzukehren strebte. In der Zeit nun, als auf dem hier bezeichneten Wege die Poesie schon tief genug gefunken war, im 15. Jahrhundert, trat das sogenannte Wiedererwachen der Wissenschaften, d. h. die Bekanntschaft mit den Originalen der griechischen und römischen Litteratur, ein, und neben diesen spielte allerdings unsere damalige Poesie die ärmlichste Figur. Jest war es vollends um unsere vaterländische Poesie, es war um unser Nationalgefühl, um unser Nationalbewußtsein geschehen. Von nun an galt nichts mehr, wurde nichts mehr gelesen, nichts mehr geübt und getrieben als lateinische Poesie; die Gelehrten schämten sich nunmehr im eigentlichen Sinne ihrer Muttersprache und waren naiv genug, sich selbst als Barbaren zu bezeichnen, welche gar nichts gewesen, nichts gewußt und nichts vermocht, bis das Licht der griechischen und lateinischen Poesie bei ihnen aufgegangen. Die alte Herrlichkeit des deutschen Kaisers, die alte Herrlichkeit des Deutschen Reiches, die alte Herrlichkeit der deutschen Poesie wurde vergessen, als sei sie niemals vorhanden gewesen. Die philologische Poesie feste sich auf den verlassenen Thron und beherrschte drei Jahrhunderte lang die Welt mit schönen Phrasen. Die andere Seite dieser Erscheinung, die Notwendigkeit bes Empormachsens einer philologischen Gelehrsamkeit auch im Interesse der beutschen Poesie, werde ich später zu schildern haben.

Aber wir müssen zurücksehren von diesen äußeren Feinden, um auch die inneren Feinde unserer Poesie näher kennen zu lernen. Niemals ist ein Bolk von einem anderen untersocht worden, wenn es nicht schon vorher der Gesinnung nach von ihm überwunden und die Partei des Feindes im eigenen Lande stärker war als vielleicht die feindliche Heeresmacht; ähnlich verhält es sich auch auf unserem Gebiete: in unserer Poesie selbst war schon der Feind aufgewachsen, der ihr in dem materiellen Streben, in dem politischen Verfall, in der Philosophie und fremden philologischen Gelehrsamkeit äußerlich entgegentrat. Die Keime des Verfalles von innen heraus liegen zum Teil schon in der Geschichte der vorigen Periode zu Tage; sie dürfen fast nur aufgezählt werden.

Wir haben schon früher zu bemerken Gelegenheit gehabt, daß zeitig im 13. Jahrhundert, während der höchsten Blüte unserer Poesie, die edelsten und begabtesten Geister sich nicht den edelsten Stoffen hingaben; daß sie statt die unvergänglichen und unverwüstlichen Stoffe des Volksepos zu ihrem Eigentume zu machen und zu neuen, von dem glänzenden Lichte ihres Genius durch= leuchteten Schöpfungen zu gestalten, sich an geringen, trivialen, ja schlechten Gegenständen fremden Ursprunges bald nur versuchten, bald sich verherrlichten; an der nationalen Heldensage, dem nationalen Epos gehen sie meistens achtlos, zuweilen halb verachtend, mit Achselzucken gleichsam, vorüber. Dies Verschmähen der edlen, lebensfräftigen, volksmäßigen Sagen- und Dichtungselemente mußte sich später notwendig rächen, das Wagstück, wenn ich so sagen darf, die ganze Poesie auf die Spite von Dichter-Subjekten, von Individualitäten zu stellen, statt sie auf das Dichtungsobjekt und auf das mitdichtende und mitsingende Volk zu gründen, mußte mißlingen, da nicht jedes Menschenalter, ja nicht jedes Jahrhundert wahrhaft große Dichter erzeugt, also die Kunstpoesie notwendig ihrem Verfalle entgegengeht, mithin, ist die Volkspoesie nicht gleichzeitig gepflegt, die ganze Poesie ohne Rettung zu Grunde gehen muß. Hätten sich nicht schon im Beginne des 13. Jahrhunderts Volkspoesie und Kunstpoesie so scharf geschieden, ein Verfall unserer Dichtkunst in dem Grade, wie er wirklich eintrat, wäre unmöglich gewesen. Daß aber ein trauriger Verfall drohe, war schon an der Epigonenpoesie des 13. Jahrhunderts deutlich zu bemerken: das Übergewicht ber Form über den Stoff, welches in der Kunstpoesie von Anfang an gesetzt ist, wird hier schon zur Förmlichkeit; bald wird die ganze Poesie zur leeren, alles Stoffes beraubten, zur starren, toten Form, und wie die Form ohne Inhalt sich nicht behaupten kann, so verliert sich auch zuletzt das am längsten haftende Bewußtsein der alten Maße und Regeln, und die Form verknöchert so ganz, wird so ganz unbehilflich und ungeschlacht, daß sie schlechterdings verlassen werden muß, wenn noch irgend ein Funke poetischen Bewußtseins im Volke übrig geblieben ist. Ebenso war in der Neigung der Epigonenpoesie zum Schildern, zum Buntmalen, ein sicheres Vorzeichen des Verfalles gegeben; bald werden die bisher nur bunten Farben grell und schreiend, und auf dem allernatürlichsten und ebensten Wege tritt an die Stelle der feinsten Zier und des edelsten 212 Alte Zeit.

Schmuckes, welchen wir an Wolfram, Hartmann, Gottfried bewundern, die platteste Alltäglichkeit und plumpste Gemeinheit. Der edle, aber eben nur dem Dichter, welcher ihn zuerst gebraucht, naturgemäße und wohlanstehende Ausdruck wird schon in der Epigonenzeit zur Phrase, bald in der Zeit des Verfalles zur unbeholsenen, zuletz zur völlig sinnlosen Redeweise, gerade wie unsere früheren Epigonen und Goethekoraze das als leere Phrase draschen, was Goethe sprach und Schiller', und wie unsere Epigonen von 1838 bis 1848, in denen man ohne große Sehergabe schon die Totenvögel und Leichenhühner unserer neuesten Klassicität sehen kann, die Freiheitsworte von 1813 und 1814 zu der sinnlosesten Phraseologie herabgewürdigt hatten.

Nehmen wir noch hinzu, daß der feine, edle, volltönende Dialekt, welcher im Anfang des 13. Jahrhunderts sich zur Gemeinsprache der gebildeten Welt erhoben hatte, teils in der allgemeinen äußern Roheit der beiden folgenden Jahrhunderte sich vergröberte, teils aber auch nicht einmal seine ausschließliche Herunzuschweisen, da die Dichtung diese Heimat verließ, um unstät überall herunzuschweisen, um sich bald diesem, bald jenem ungebildeten Dialekt in die Arme zu wersen, so werden wir den Untergang unserer Poesie, wenn auch mit tiesem Bedauern, bemerken, doch sehr begreislich, ja fast in jeder Hinsicht notwendig sinden.

Teilen auch nicht alle Dichter unserer Periode alle hier aufgezählten Übelstände und Gebrechen in ganz gleichem Maße, ist namentlich zwischen denen der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts und denen, welche der zweiten Hälfte desselben angehören, ein bedeutender Unterschied zu bemerken, und findet sich eine auch noch größere Kluft zwischen dem 14. Jahrhundert überhaupt und bem fünfzehnten — im ganzen läßt sich ein günstigeres Urteil nicht fällen, und an der Zerrüttung der Form haben alle Dichter des 15. Jahrhunderts so ganz gleichen Anteil, daß man fast versucht wird, für dieses Jahrhundert den Namen Dichter ganz zu verbannen und die Bezeichnung ungeschickte Reimer an dessen Stelle zu setzen. In den Worten wankte die richtige, während des 13. Jahrhunderts so äußerst feine Betonung, in den Verszeilen das Maß, so daß bald eine Hebung zu wenig, bald eine oder gar zwei zu viel erscheinen: in der Verbindung der Verse, zumal der kurzen Reimpaare, verschwand die alte feine Regel, mit dem Reimgebände nicht auch den Sinn abzuschließen, vielmehr den letteren an je zwei Reimgebände zu verteilen; seit dem 14. Jahrhundert macht ungeschickterweise fast jede Verszeile auch einen Sat aus, so baß die in Hartmanns, Gottfrieds, Wolframs Munde so wohlklingenden Reimpaare eine ermüdende und doch holpernde Eintönigkeit erhalten.

Dagegen erhebt sich nun, ganz im Gegensatze zu der früheren Periode, die Prosa teils zu ausgedehnterem Gebrauche, teils zu einer nicht ganz zu verachtenden Gewandtheit und Geschmeidigkeit; ja manche Prosawerke des 15. Jahrhunderts, gerade aus dem tiefsten Versalle der Poesie, haben etwas ungemein Zutrauliches, Anschmiegendes, Herzliches, einen Klang der Sprache und einen vollen, runden und weichen Bau der Sätze, daß das sechzehnte, dieses in der

Prosa schöpferische Jahrhundert wohl Ursache hätte, die ältere Zeit um diese Sigenschaft zu beneiden.

Durchlaufen wir denn in möglichst eilendem Schritte die einzelnen Er-scheinungen, welche die Poesie des 14. und 15. Jahrhunderts aufzuweisen hat.

Das Volksepos, die vaterländische alte Heldensage, dauert im Bewußtsein und Gesange des Volkes, aber freilich des, von den besten seines Kreises verlassenen und immer schärfer abgeschiedenen, also in zunehmendem Fortschritte roher werdenden Volkes unvermindert durch die ganze Periode hindurch. Hierher gehören die Bearbeitungen der Ravennaschlacht, des Rosengartens, des Königs Laurin und anderer Sagen aus dem Sagenkreise von Dietrich von Bern, deren wir schon früher Erwähnung gethan haben; die feste zusammenhängende Gestalt der Sagen gerät in diesen Bearbeitungen des 14. Jahrhunderts mehr und mehr in Verwirrung, die Fugen lösen sich und die Darstellung wird unbeholfener, breiter und doch zugleich dürftiger. Nur in einem Punkte ist eine organische Fortbildung des Volksepos zu bemerken: in Ansehung der Versform. der alten Langzeile der Nibelungenstrophe, die nur in der älteren Sprache zugleich ihr Dasein behaupten kann, bildete sich nach dem Vorgange der neueren, in unserem Nibelungenliede, wie es zuletzt redigiert wurde, bereits vorliegenden Strophen, eine Strophe von acht Kurzzeilen, sämtlich untereinander reimend, die ungeraden mit weiblichen, die geraden wie bisher mit männlichen Endreimen. Zugleich wurde die vierte Hebung in der zweiten Hälfte der ehemaligen vierten Langzeile, in der nunmehrigen achten Kurzzeile, unterdrückt, so daß alle Zeilen der Strophe eine gleiche Anzahl Hebungen bekamen. Diese Form, welche wenigstens im 15. Jahrhundert bereits die herrschende war, führte ursprünglich den Namen Hildebrandston von dem Hildebrandsliede, welches vorzugsweise der Liebling bes Volkes geblieben war, und es wurden in demselben die meisten, wenigstens die gefungensten Volkslieder des 15. und 16. Jahrhunderts abgefaßt, woher es kam, daß im 16. Jahrhundert auch andere Bezeichnungen dieser Strophe üblich wurden, z. B. der Benzenauer Ton, von einem nachher noch zu erwähnenden historischen Volksliede; Herzlich thut mich erfreuen, von einem anderen Volksliede dieses Anfangs, Wilhelm von Nassau u. bgl. m. Diese wohl= klingende Strophe hat das Volk mit treuer Beharrlichkeit durch alle Jahrhunderte festgehalten bis auf den heutigen Tag, denn sie ist dieselbe, in welcher noch jetzt die Marktsänger und Drehorgelmänner ihre Mordgeschichten absingen. Bekanntlich ist sie auch in die kirchliche Poesie der Brotestanten übergegangen und wird in dem Liede: Befiehl du deine Wege noch heute in unsern Kirchen gesungen; auch unserer modernen Kunstpoesie ist die alte Strophe unseres nationalen Heldengesanges nicht fremd geblieben, benn die Lieder: Frisch auf zum fröhlichen Jagen, Dir folgen meine Thränen u. a. sind in diesem alten der Volksüberlieferung angehörenden Heldentone abgefaßt.

In dieser Strophe wurden auch während der ersten Hälfte des 15. Jahrs hunderts, nicht das Nibelungenlied, denn dieses lag dem der Verwilderung verfallenden Sinne des Volkes schon zu hoch und zu fern, wohl aber die Gedichte

214 Ulte Zeit.

zweiten und dritten Ranges: Ortnit, Hug= und Wolfdietrich und der Rosengarten umgedichtet, wobei allerdings gar manche von den Schönheiten bes Originals dem Reime aufgeopfert wurde; doch sind die besten Züge unversehrt erhalten, und das Ganze macht, ungeachtet mancher Ungeschicktheiten und Plumpheiten der Darstellung und Versform, dennoch auch in dieser Abfassung einen nicht unangenehmen Eindruck; Frische und Lebendigkeit läßt sich dieser Umarbeitung wenigstens nicht absprechen. Diesen drei Gedichten wurde noch ber König Laurin hinzugefügt, und biese vier Stucke nannte man bas Helbenbuch. Dieses wurde im 15. Jahrhunderte zweimal, sodann im 16. Jahrhundert noch mehreremal gedruckt 117 und erhielt die Erinnerung wenigstens an einige Teile der alten Heldensage und Heldendichtung bis zu dem Ende bes Jahrhunderts lebendig, bis denn im 17. Jahrhundert auch das Helden= buch als völlig veraltet in Verachtung und Vergessenheit geriet, und die letzte Spur der Erinnerung an die alte große Zeit gänzlich erlosch. — Später, um das Jahr 1472, wurden eben dieselben Stoffe, der Ortnit, Wolfdietrich, Rosengarten, aber auch noch eine nicht geringe Anzahl anderer, dem Etel= und Dietrichstreise angehöriger Sagen von einem fränkischen Volksfänger (wahrscheinlich ein Marktsänger oder Bänkelsänger, so genannt, weil sie bei den Volksversammlungen auf Bänke zu steigen und von hier aus ihre Produkte abzusingen pflegten) Kaspar von der Roen aus Münnerstadt, abermals umgedichtet, und auch diese Umarbeitung ist, jedoch erst von dem Herausgeber berselben, Herrn von der Hagen, das Heldenbuch genannt worden 118. Diese zweite Umdichtung gehört zu den traurigsten Zeugnissen unserer Volkspoesie des 15. Jahrhunderts; sie überbietet an Geschmacklosigkeit und Unform fast alles, was man sich vorstellen kann; der Volksfänger verwischt, gleichsam absichtlich, alles Gute, Echte, poetisch Wirksame, was er in den älteren Liedern vorfand, und thut sich, seiner ausdrücklichen Erklärung zufolge, nicht wenig barauf zu gute, daß er viel unnützer Worte', wie er sagt, weggeschnitten und bie Zahl der Strophen auf die Hälfte oder gar ein Drittel herabgesetzt habe. Nur von einem seiner Genossen, welcher alsbald angeführt werden soll, wird Kaspar noch übertroffen.

Was das Kunstepos angeht, so sind die alten Gedichte von Karl dem Großen ganz oder fast ganz vergessen 119; neu aus dem Niederländischen herübergeführt, meist nur übersett, werden die späteren Gedichte von den Haimonstätindern, von Ogier von Dänemark, Malagis dem Zauberer, Valentin und Namenlos und andere Gedichte, mit deren Schilderung und Analyse ich meine Leser nicht aufhalten darf 120, dagegen dauern die Bearbeitungen der Alexandersage in zunehmender Verwirrung, Vergröberung und Zerstückelung, zum Teil daneben in denselben Werken in ermüdender Weitschweisigkeit fort; — im Grals und Artuskreise machte man im Ansange des 14. Jahrhunderts die wichtige Entdeckung, daß Wolfram viele Abenteuer Parcivals ausgelassen habe, und nun hatte ein Gönner der damaligen stossphungrigen Poesie, ein Freiherr von Rapoltstein nichts Eiligeres zu thun, als diese Ergänzungen des Wolframschen

Parcival im Jahre 1336 durch zwei Dichter, einen Schreiber und einen bolmetschenden Juden, aus dem französischen Werke des Menessier in deutsche Verse übersetzen und dem Wolframschen Parcival anhängen oder einfügen zu lassen. Kaum hat es etwas Bezeichnenderes für die poetische Bewußtlosigkeit dieser doch verhältnismäßig noch besseren Zeit gegeben, als diese Procedur; gerade das, was Wolfram mit sicherem dichterischen Takte verschmähet hatte, in sein Gedicht auszunehmen, das wurde jetzt als eine Hauptsache, als ein unverantwortlich vernachlässigter Dichterschatz betrachtet 121.

Aber dies ift noch nichts gegen die Umdichtung der Artusfagen zu einer Art von cyklisch em (die sämtlichen einzelnen Sagen zusammensassenden und im Zusammenhang erzählenden) Gedichte, welche etwa einhundertundvierzig Jahre später, im Jahre 1478, ein baprischer Dichter, seines Handwerks ein Wappensmaler, Ulrich Fütterer (oder Fürterer) mit Namen, in der Titurelstrophe mit saurer Dühe zustande brachte. Hier geht nun die Dichtung, wenn wir nach den Stellen urteilen sollen, welche aus diesem glücklicherweise nicht gedruckten Monstrum bekannt geworden sind, geradezu in Unverstand und Unsinn über. Es beweist der Umstand, daß ein ganz roher Reimer sich an die künstliche Titurelstrophe, der nur ihr tiessinniger und sprachgewandter Ersinder, Wolfram von Schenbach, gewachsen war, wagen und getrosten Mutes zwei Foliodände der abenteuerlichsten Dinge in derselben durchreimen konnte, die gänzliche Maßlosigseit und Bewußtlosigkeit der Zeit 122. Besser sind die Bearbeitungen in Prosa, welche besonders von Tristan und Jsolt nach der älteren Recension, gleichfalls in den siedziger und achtziger Jahren des 15. Jahrhunderts im Drucke erschienen.

Die Legendenpoesie der vorigen Periode dauert durch die ganzen zwei Jahrhunderte unseres Zeitraumes fort, und im Anfange des 14. Jahrhunderts bringt sie noch manches Unmutige hervor: dahin gehört ein großes Passionale, welches nicht allein die Lebensgeschichte der heiligen Jungfrau und Christi, sondern auch der Apostel und einiger späteren Heiligen enthält und sich mit manchen ähnlichen Erscheinungen des 13. Jahrhunderts wohl messen kann 128; sodann die Geschichte der Bekehrung eines heidnischen Königs, der Littower genannt, von einem gewissen, sich Schonboch nennenden, sonst unbekannten Dichter; es ist die alte, anmutige Sage, die sonst auch von dem Sachsenherzog Wittekind erzählt wird, wie er in feindlicher Absicht gegen den dristlichen König und gegen das Christentum sich in der Verkleidung eines Bettlers in eine Kirche begiebt und hier ihm, indem der Priester die Monstranz erhebt, aus der Hostie ein Kind von wunderbarer Schönheit und Herrlichkeit entgegentritt, das doch außer ihm keiner sieht, — wie er dann ergriffen und vor den christlichen König geführt wird, und wie nun sein Herz bewegt ist, daß er, der als Feind der Taufe gekommen war, die Taufe jett zuerst nimmt und die Seinigen gleichfalls bewegt, sich vor dem Herrn des Himmels zu demütigen — das alles ist einfach und anmutig erzählt und verfehlt seines Eindruckes nicht 124. Die aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts und aus dem 15. stammenden, zum Teil nieberdeutschen Legenden werden dagegen immer übertriebener (so wird Konrads von Bürzburg goldene Schmiede durch einen goldenen Tempel Hermanns von Sachsenheim nachgeahmt und überboten) immer derber, ungeheuerlicher, ungeschlachter; eine der gelesensten ist die schon vorher erwähnte von den Reisen des heiligen Brandanus, in welche alle nur möglichen, oft ganz sinnlosen Abenteuer, weit mehr noch als im Herzog Ernst, zusammengehäuft sind; es mufältere Abfassungen dieser Legende gegeben haben, aber es ist von denselben bis jett keine zum Vorschein gekommen 125. Will man sich auf eine recht augenfälligt Weise von dem großen Unterschiede überzeugen, der zwischen der Legendenpoesu bes ausgehenden 13. Jahrhunderts (also nicht einmal der besten Zeit!) und der des 15. herrscht, so halte man neben das ältere Gedicht von der heiligen Elisabeth welches ich früher bezeichnete, die armselige Reimerei des Johann Rothe vor 1430, die freilich weit bekannter ist, als das ältere Werk 126. Am Ende des Beitraumes geht die Legenden poesie in Legenden prosa über.

Daß das Tierepos in Reineke Vos jetz zum zweitenmal zu uns zurück kehre, ist an seinem Orte bemerkt worden; ich wiederhole jene Anführung hien nur darum, um zu bemerken, daß Reineke Vos weitaus das beste aller erzählenden Gedichte ist, welche wir aus dem 15. Jahrhundert übrig haben.

Sehr reich ist die Zeit an einzelnen, nicht auf einem größeren Sagenkreise ruhenden Erzählungen, wie das damals, als man die größeren Sagenkreise nachgerade zu vergessen begann, nicht anders sein konnte; man griff nach den Neuen, noch Unbearbeiteten, dabei aber möglichst Wunderbaren, Seltsamen Fernliegenden und, wenn nach dem Geschichtlichen, nach den mit der völligster Willfür sagenhaft ausgeschmückten, oft dadurch völlig verzerrten historischer Stoffen, zulett aber mit ganz besonderem Eifer nach der Allegorie, derer Existenz jedesmal das Zeichen einer in Krankheit und Absterben begriffener Dichterzeit ist. Ich würde mir gewiß nicht ben Dank meiner Leser verdienen wollte ich auch nur einige dieser Werke einer genaueren Erörterung unterwerfer und etwa von der Bearbeitung der alten, schon im Morgenlande ausgebildeter Sage von Apollonius von Tyrus, seinen Schicksalen und künstlicher Rätselspielen (eine Lieblingslekture ber damaligen Zeit, wie schon der Wart burgkrieg gezeigt hat), die im Anfange des 15. Jahrhunderts ein gewisser Heinrich von der Neustadt aus Wien verfaßt hat 187; — von Herzog Wilhelm von Östreich, eine schon im Anfang des 14. Jahrhunderts bearbeitete und sehr gern gelesene Geschichte 128 — von Friedrich von Schwaben 121 und anderen Erscheinungen des Breiteren erzählen. Ja die Bearbeitung der Sagi von den sieben weisen Meistern, einer alten indischen Erzählung, die aus dem Indischen in das Arabische, aus dem Arabischen in das Griechische, aus bem Griechischen in das Lateinische, aus dem Lateinischen in das Französische und daraus endlich unter den Händen eines der besseren Dichter des angehender 15. Jahrhunderts, Hans Büheler, in eine beutsche, gereimte Erzählung überging, und die in Prosa noch heute als ein nicht ganz zu verachtendes Volksbud umläuft, darf ich eben nur nennen 180; dagegen aber wohl anführen, daß hin und wieder in diesen formell äußerst verwahrlosten Gedichten ein sehr dankbarer, auch

von den großen Dichtern der Neuzeit mit Erfolg benutter dichterischer Stoff vergraben liegt. So ist aus einer der Mitte des 14. Jahrhunderts angehörigen Erzählung Peter von Staufenberg und die Meerfei<sup>181</sup> der Stoff zu einer der lieblichsten Märchenerzählungen gestossen, welche unsere Zeit geschaffen hat: Fouques Undine; ebenso beruhet Schillers Gang nach dem Eisenhammer und anderes gleichfalls auf Erzählungen jener Zeit.

Am größten ist übrigens die Anzahl der kleineren, anekdotenartigen Erzählungen, und wohl kaum geringer, als dieselben von der vorigen Periode hervorgebracht worden waren; auch sagte diese kürzere Form den Fähigkeiten dieser Jahrhunderte mehr zu, als die längeren Darstellungen, welche fast durch= gängig verunglückt genannt werben müssen, während in diesen kleineren Stücken selbst noch gegen das Ende des 14. Jahrhunderts, ja hin und wieder sogar noch im 15. eine glückliche Erfindung, zum Teil auch eine verhältnismäßig ge= icidte Darstellung herrscht. Ihrem Inhalte nach zerfallen sie in brei, aus dem 13. Jahrhundert überkommene Klassen, deren Bezeichnungen noch bis gegen das Ende dieser Periode festgehalten werden: ernsthafte, vorwiegend leb= hafte Erzählungen wirklicher Begebenheiten (maere, woher es gekommen ist, daß späterhin Märe, Märchen, nur von kürzeren Erzählungen, freilich nach nach in völlig abweichendem Sinne, gebraucht wurde) mutwillige und Schwänke (aventiure, Abenteuer, mit welchem Ausdrucke noch bis tief in die Opigische Zeit hinein wilkurliche Geistesspiele, im Gegensatze gegen die Wirklichkeit, bezeichnet wurden), unter welchen sich übrigens auch manche bedenkliche, von der sittlichen Zerrüttung der Periode trauriges Zeugnis ablegende Stücke finden, und endlich Allegorieen (bîspel, mit welchem Ausdrucke man auch fortwährend die der Allegorie zunächst verwandte Fabel bezeichnete). Den gewandtesten Stil und die präciseste Darstellung haben die dem Geschmacke und de<del>r Fähigkeit</del> der Zeit am meisten zusagenden Aben= teuer 182.

Unter ben allegorischen Gedickten, die sich in langer Reihe durch das 14. und 15. bis in den Ansang des 16. Jahrhunderts hinziehen, zum Teil auch strophisch versaßt sind und insofern sich mit der Lyrik berühren, wie ein allegorisches Jagdgedicht von der Minne eines gewissen Hadamar von Laber 188, gehe ich zwar auch der vielgenannten Mörin des Hermann von Sachsenheim 184, welche die Reise in den Venusderg, den christlichen Viderstand des in diesen Berg entrückten Ritters und die Treue des treuen Ecart schildert, vordei, dars es jedoch wohl nicht umgehen, ein anderes, noch weit berühmteres Buch aus der äußersten Grenze dieser Periode wenigstens mit einigen Worten zu schildern. Es ist dies der berühmte Teuerdank, dessen Vazimilian ist. Maximilian oder sein Kaplan, Melchior Pfinzing, welchem er die Redaktion übertragen, schildert in diesem ungemein undehilslichen und trockenen Reimwerke seine eigenen Jugendschicksale unter dem allgemeinen Bilbe einer Brautsahrt des Teuerdanks (seiner selbst, Maximilians) nach

218 Alte Teit.

Shrenreich (Maria von Burgund), König Ruhmreichs (Karls des Kühnen) Auf dieser Fahrt kommt er an drei Engpässe, an deren jedem ihn ein Feind erwartet; an dem ersten Fürwittig, an dem zweiten Unfalo, am britten Neibelhart; alle brei suchen ihn an der Gewinnung der schönen Chrenreich zu verhindern und trachten ihm nach dem Leben. Der Sinn dieser wohlfeilen Allegorie ist nicht schwer zu entdecken: Fürwittig soll die Unbesonnen= heit der Jugend, Unfalo die Unglücksfälle, Neidelhart die politischen Feinde bezeichnen, aber schwer ift es zu glauben, daß der Kaiserliche Poet uns zumutet, Geschichtchen hinzunehmen wie die, daß Fürwittig den Teuerdank verleitet, seine spiten Schnabelschuh unter den umlaufenden Granitstein einer Poliermühle zu halten, worüber denn mit dem Schuh beinahe (boch nur beinahe!) der Fuß und das Bein und der ganze Maximilian-Teuerdank unter den Polierstein geraten und zerquetscht worden wäre. Gbenso müssen wir alle Hirsch-, Gems- und Bärenjagden mitmachen, und kaum werden wir hier und da in der Geschichte ber politischen Kämpfe (gegen Neidelhart) spärlich entschädigt. Um Ende besiegt denn Teuerdank seine Gegner, und sie werden als Verbrecher gerichtet (eine saubere poetische Gerechtigkeit!), Fürwittig geköpft, Unfalo gehenkt, Neidel= hart von der Mauer herab zu Tode gestürzt. Was noch das Beste an dem Ganzen ist, sind die sehr charakteristischen und zum Teil vortrefflichen Holzschnitte. Außerdem verdient kaum etwas, als der von den lombardischen Sagen (Rother, Ortnit, Hugdietrich) entlehnte Gedanke, das Ganze unter den sagenmäßigen Zug einer Brautfahrt zu bringen, einige Anerkennung. Aber es war das Werk eines Kaisers, eines vielbewunderten Kaisers, das Buch wurde mit verschwenderischer Pracht in nur vierzig Exemplaren auf Pergament gedruckt, es steckte voller Geheimnisse, zu denen man sich anstrengte den Schlüssel zu finden, und über welche ansehnliche Kommentare zustande kamen; und so fand es denn Leser und Bewunderer genug. Drei Ausgaben des Originals erschienen von 1517—1537; darauf leistete der Hesse B. Waldis dem Buche den Dienst, bie argen Verse ein wenig zu korrigieren, und bieser Waldis-Maximilianische Teuerdank erlebte abermals vier Auflagen, ja spät im 17. Jahrhundert wurde er noch einmal auf fast unerhörte alberne Weise umgedichtet; in Auktionen mit Hunderten von Dukaten bezahlt, galt das Buch für eine Kostbarkeit ersten Jetzt ruhet der Teuerdank im Staube der Bibliotheken, wie der edle Maximilian in dem Moder seiner Kaisergruft. Lassen wir sie ruhen, den großen Kaiser und sein kleines Buch.

An geschichtlichen Reimwerken ist kein Mangel; das älteste, dem Ansfang dieser Periode angehörige, ist eine östreichische Reimchronik eines gewissen Ottaker, gewöhnlich von Horneck genannt 186; auch diese zeigt schon aufsfallende Verwilderung der Form; spätere Reimchroniken, z. B. eine, welche das Konzil zu Kostnitz schildert, sind kaum lesbar.

Wenden wir uns überhaupt von der erzählenden Poesie, von der ich schon zu viel gesagt zu haben fürchte, wiewohl ich nicht den zwanzigsten Teil des Vorhandenen namhaft gemacht habe, zur Lyrik, welche uns mehr, und

in mancher Beziehung auch weit erfreulichere Stoffe zu Betrachtungen gewährt.

Im Anfange dieser Periode wird die Minnepoesie, die Lyrik des 12. und 13. Jahrhunderts, noch in gewohnter Weise fortgesetzt — woher es kommt, daß in manchen Lehrbüchern der deutschen Litteraturgeschichte bald die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts, bald sogar das ganze 14. Jahrhundert mit zu der vorigen Periode gerechnet wird — ja, es giebt noch bis in den Anfang des 15. Jahrhunderts einzelne edle Herren, welche sich, und nicht ganz ohne Glück, mit der Minnepoesie beschäftigen, wie Heinrich von Mügeln<sup>187</sup> aus Meißen, Graf Oswald von Wolkenstein 188, Graf Hugo von Montfort<sup>189</sup>, welcher lettere bis in das 15. Jahrhundert lebte und nach alter Rittersitte, des Lesens und Schreibens unkundig, seine Lieder zu Rosse, auf der Jagd, im Felde und Walde bichtete und durch seinen Jäger, Burk Mangolt, aufschreiben ließ; doch sind dies nur vereinzelte Erscheinungen, die mit dem 15. Jahrhunderte völlig erloschen. Die Ritterwelt hatte sich, wie gesagt, im ganzen von der Poesie losgesagt, und die Kunstlyrik geriet aus den Händen der Herren in die der Meister, in die Hände der Bürger in den reich aufblühenden Städten: aus dem Minnegesange wurde der Meistergefang, der nach festen Regeln schulmäßig gelernt und schulmäßig geübt wurde. Als solche, die schon längst überkünstliche Strophen des Minnegesanges zur künstlichen Spielerei ausbildenden Meister, die jedoch noch nicht den eigent= lichen späteren Meistersängern angehören, sind vor allen Muscatblüt 140 und Michael Beheim 141 zu nennen.

Wir wissen nicht ganz genau, wann dieses Institut der Meister= fänger und ihre Zünfte ober Gesellschaften in den Städten entstanden sind; Frauenlob gilt für den Stifter der Mainzer Meistersängerschule als der ältesten, doch ist dies fast unzweifelhaft eine Fiktion, wenigstens eine Verwechselung einer kirchlichen Singschule mit einer bürgerlichen; soviel ist gewiß, daß sie in der Mitte des 15. Jahrhunderts bereits existierten und gegen das Ende desselben als ein sehr altes, in graue Vorzeit und sagenhaftes Dunkel sich verlierendes Institut galten 142. Ihre Sitze waren vorzüglich die jüddeutschen Städte, vor allem Mainz, sodann Augsburg, Nürnberg, Mem= mingen, Kolmar, Ulm und andere, auch kleinere Orte. Hier schlossen sich teils die Meister eines und desselben Handwerkes, wie in Kolmar die Schuhmacher. in Ulm die Weber, teils aber, und in den meisten Städten, die gesangluftigen und gefangkundigen Meister aus verschiedenen Handwerken zu einer Sänger= zunft aneinander, wiewohl sie nicht für eine eigentliche Zunft, sondern nur für eine (freie) Gesellschaft gelten wollten. Ehrbar, sittlich, streng und fromm übten die Meister ihre Kunst als eine, vorzugsweise heiligen Zwecken ge= widmete; ja, in den späteren Jahrhunderten nach der Reformation durften den Gesängen nur biblische Texte untergelegt werden; und wenn sie darum auch nicht die Poesie repräsentieren, so repräsentieren sie dafür in desto erfreulicherer Weise das beste des damaligen socialen Lebens: die strengste Ehrbarkeit, die

220 Alte Zeit.

sittliche, ernste Haltung, die stille Genügsamkeit und zufriedene Häuslichkeit, bas feste Zusammenhalten und die treue Einigkeit des deutschen Bürgerstandes. Wenn der Handwerksmeister sein Webschifflein in Ruhe gestellt, Ahle und Pechdraht beiseite gelegt, die Nadel aufgesteckt und die Schere an den Wandhaken gehängt hatte, dann übte er sich in der einsamen Stille seines Kämmer= leins in der Nachbildung ober Erfindung künstlicher Gefänge, und kam dann der Sonntag heran, so wurde die mit bunten Schildereien gezierte Schul= tafel ausgehängt, zur Ankundigung, daß Sonntags nachmittags nach den Gottesdiensten Schule gesungen werden sollte auf dem Rathause oder wie zumal späterhin gewöhnlich war — in der Kirche. Es versammelten sich bann die Meister der Sängergesellschaft, die Singer und Dichter, die Schulfreunde und Schüler derselben und ein großer Kreis von Bürgern und Bürgerinnen; die Meister, um ihre neu erfundenen Töne, neue Gedichte in neuer künstlicher Reimverschlingung und künstlicher Weise, die Singer und Dichter, um die Nachdichtungen fremder und berühmter Töne, die Schulfreunde und Schüler, um die Gefänge der Meister zu eigener Übung hören zu lassen; und tiefes, ehrerbietiges Schweigen herrscht in der oft ungemein zahlreichen -Versammlung. Obenan saß der Vorstand der Gesellschaft, das sogenannte Gemerk: der Büchsenmeister (Kassierer), der Schlüsselmeister (Verwalter), der Merkmeister und der Kronmeister. Neben dem Merkmeister standen die Merker (ein schon in der späteren Minnepoesie vorkommender Ausdruck), d. h. die Kritiker, Richter, welche jeden Fehler sorgfältig auf: merkten und am Schlusse des Gesanges das Urteil über die Sänger sprachen. Der vorzüglichste Sänger der diesmal abgehaltenen Singschule wurde dann von dem Kronmeister mit einem, oft recht kostbar gezierten (der Gesellschaft zugehörenden und verbleibenden) Kranze gefrönt, ihm auch wohl ein sogenanntes Kleinod an einer Kette um den Hals gehängt. In manchen bevölkerten und reichen Städten besaß die Meisterfängergesellschaft einen sehr ansehnlichen Schaß von Pretiosen (zusammen auch Kleinob genannt), so daß diejenigen Meister, welche früher schon gekrönt worden waren, in jeder Singschule mit ihren Zierden ausgestattet erscheinen konnten. Gekrönt und mit dem Kleinod versehen zu werden, war für den Gekrönten selbst, für Gattin und Kinder, für die ganze zahlreiche Verwandtschaft und für die Zunft selbst, welcher der gekrönte Meister angehörte, die höchste Ehre und Freude. Die vorzüglichsten Gedichte wurden dann in ein großes Buch zusammengeschrieben, und dieses von dem Schlüsselmeister forgfältig aufbewahrt. Das waren die Feierabend = und Feier= tagsbeschäftigungen, die Sonnabend = und Sonntagsvergnügen der Handwerker ber Vorzeit, das waren die Erholungen und Freuden der alten Bäter des bescheibenen Handwerkes, und — wer mit mir von den Handwerkerfamilien jener Zeit abstammt — unserer Bäter, deren wir uns wahrlich nicht zu schämen haben in ihrer beschränkten Häuslichkeit, ihrer strengen Züchtigkeit und bescheibenen Ehrbarkeit, während der höhere Bürgerstand oft in Genußsucht und Prachtliebe sich verzehrte, der Bauer zum großen Teile in geistiger und

physischer Niedrigkeit am Boben lag, die Gelehrten dem Genius und dem Weine dienten, zahllose Müßiggänger und fahrende Leute einer maßlosen Trunksucht frönten, und die Ritterschaft in blutigen Händeln und rohen Fehden ihr edles Erbteil vergeudete. — Jahrhundertelang dauerte die Übung dieses Meistergesanges; im 16. Jahrhunderte war er am lebendigsten, aber auch das siebzehnte mit seinen dreißigjährigen Kriegsstürmen vermochte ihn nicht zu zerstören; er dauerte tief in das 18. Jahrhundert fort, und nachdem er am frühesten in Mainz, der ältesten Heimat, erloschen war, wurde in Nürnberg, der zweiten Heimat, um das Jahr 1770 die lette Singschule gehalten 148. Nur in Ulm überbauerte der Meistergesang sogar die Schrecken der französischen Revolutionskriege; noch waren baselbst im Jahre 1830 zwölf alte Singmeister übrig, welche zuweilen noch, nachdem sie erst vom Rathause aus ihrer , Schaustube', dann auch aus einem anderen städtischen Lokale ausgetrieben worden waren, in den Handwerkerherbergen zuweilen noch ihre alten Töne sangen, ohne Noten und ohne Textbücher, bloß aus dem treuen Gedächtnisse, so daß es unbegreiflich erschien, wie sich die künstlichen Texte und noch künstlicheren Weisen so lange Zeit durch bloße Tradition hatten erhalten können. Jahre 1839 waren nur noch vier dieser alten Männer übrig, das Gemerk: der Büchsenmeister, der Schlüsselmeister, der Merkmeister und der Kronmeister, und diese haben am 21. Oktober 1839 den alten Meistergesang feierlich be= schlossen und bestattet; ihre Lade, ihre Schultafel mit den Gemälden, ihre Tabulatur, Sing = und Lieberbücher dem Lieberkranze zu Ulm durch förmliche Urkunde mit dem Wunsche übermacht, daß, gleichwie der Meistersänger Tafel Jahrhunderte herab die frommen Bäter zum Hören ihrer Weisen lud, so Jahr= hunderte hinab die Banner des Liederkranzes wehen und seine Lieder späten Enkeln tönen mögen' 144.

Die Poesie dieses nunmehr völlig verklungenen Meistergesanges war freilich nicht viel mehr als eine Reimkunst in strengen Formen, nach unverbrüch= lichen Regeln, in welcher eine freie Bewegung des dichtenden Geistes kaum möglich war; ja es wurde, eben recht handwerksmäßig, auf den Geist der Dichtungen, wenn nur keine , falsche Meinungen' (anstößige unchristliche, später auch, da die Meistersänger in evangelischen Städten ihren Six hatten, unevangelische Gedanken und Stellen) oder blinde Meinungen' (Undeutlich= keiten) vorkamen, vielmehr alles recht deutlich, verständig, plan und ordinär gesaßt war, gar nicht, sehr viel aber auf die Worte und Silben gesehen, über die es zweiunddreißig Strafregeln gab. Der Strophenbau war streng der der alten Minnesänger, der dreiteilige, mitunter bis zur Ungeheuerlichkeit, zu einhundert Reimen die Strophe ausgedehnt, und mit den wunderlichsten Namen bezeichnet; so gab es nicht allein einen blauen und einen roten Ton, sondern auch eine gelb=Beielein=Weise, eine rot = Nuß = blüh = Weis, eine gestreift = Safranblümleinweis, eine warme Winterweis und eine englische Zinnweis, eine gelb = Löwenhautweis, eine kurze Affenweis und eine Fett = Dachsweis. Am Ende des 17. Jahrhunderts waren

222 Alte Zeit.

solcher verschiebener Bauarten ber Singstrophe ober Töne (Weisen) in Nürnberg nicht weniger als zweihundertzweiundzwanzig in voller Übung. Als die Anfänger ihrer Kunst verehrten sie eine Zwölfzahl von alten Meistern, zum Teil wirklichen Minnesängern der alten Zeit, wie Walther von der Vogelweide, Wolfram (ber sich freilich zu einem Wolfgang Rohn mußte machen lassen), Reinmar von Zweter (aus welchem der Römer von Zwickau' wurde), den Marner, Regenbogen und vor allen Frauenlob. Der Inbegriff aller dieser Regeln und Ordnungen hieß die Tabulatur, unt dieses Wort ist uns ja noch jetzt geläufig, um in der Redensart: "da geht's ganz nach der Tabulatur' auszudrücken, daß es so recht streng und steif regelrecht hergehe. So ging es benn auch wirklich in der Meistergesangspoesie her: der Meistergesang war etwas aus aller Entwickelung der Poesie Heraustretendes, mit der Zeit in keinem Kontakte Stehendes, ausschließlich das Altüberlieferte formell Festhaltendes; darum hat er auch nur als das langhingebehnte Ende des Minnegesanges, nicht um seiner selbst willen, in der Litteraturgeschichte Bedeutung; weit wichtiger ist er, wie sich bereits ergeben hat, für die Kultur= und Sittengeschichte.

Dem Meistergesange gegenüber, gerade am anderen Pole der lyrischen Dichtkunst, liegt nun in diesem Zeitraume eine andere Lyrik von ungleich höherer Bedeutung: das weltliche Volkslied. Ist der Meistergefang die bis zum Erstarren getriebene Form ber alten Runstlyrit, bes Minnegesanges, so bricht nun hier der ungekünstelte, frische, oft derbe und heftige, aber immer lebendige und nicht selten hochpoetische Laut der Volksfreude und des Volksleides hervor; es strömt die alte Volkspoesie, wenn auch nicht als Epos, sondern als Lyrik mit wunderbarer Kraft aus tief verborgen liegenden Quellen an das Licht; sie strömt aus mit so gefundem, reinem Lebenswasser, daß an den Ufern ihrer Bäche und Ströme die edelsten Blüten aller Lyrik sprossen konnten, die auf Erden jemals sich entfaltet haben; sie strömt aus mit solcher Gewalt und Stärke, daß sie später, abermals auf zwei Jahrhunderte verschüttet, mit neuer Kraft hervorbrach und die Dichterauen dieser späten Jahrhunderte tränken, daß ein Herder und ein Goethe aus ihr schöpfen und zum Teil durch sie für sich und ihre Zeit und für uns das werden konnten, was sie geworden sind.

Ich habe mir soeben gestattet, die Geschichte des Meistergesanges alsbald bis zum Ende durchzusühren; ich bitte für die Geschichte des Volksliedes um gleiche Vergünstigung, die jedoch etwas ausgedehnter wird sein müssen, als die ich für den Meistergesang erhalten habe; dieser ist sich stets selbst gleich unt hat keine Entwickelung; das Volkslied aber entsteht im 14., wächst im 15. unt blühet im 16. Jahrhunderte, also in einer Zeit, welche jenseits der Grenzen unserer Periode liegt; indes der Stoff ist, soweit er das weltliche Volkslied befaßt, untrennbar, und so dürste es am bequemsten sein, das Ganze da abzuhandeln, wo die Geschichte seines Entstehens und Wachstums erzählt werden muß; nur einen Zweig des Volksliedes, der sich auf einem anderen Voder

Dolfslied. 223

verpflanzt, werden wir erst in der Litteraturgeschichte des 16. Jahrhunderts zu betrachten haben.

Daß bereits in der älteren Zeit, im 12. Jahrhunderte, ein Volkslied in dem Sinne, wie wir es hier betrachten, musse existiert haben — daß es Lieder musse gegeben haben, welche die Erlebnisse und Empfindungen des Individuums mit einfacher Treue und Wahrheit, eben darum aber auch mit ber größten Intensität und Stärke aussprachen, zugleich jedoch nur eben bei den allgemeinsten, von jedem anderen bereits gemachten Erfahrungen und sofort von ihm geteilten Empfindungen stehen blieben, ohne sich, wie die Kunstpoesie des Minneliedes, auf die umständliche und zusammenhängende Schilderung der nur den einzelnen berührenden Ereignisse einzulassen — daß ein solches Volkslied bereits im 12. Jahrhunderte müsse existiert haben, und daß dasselbe sogar eine der bedeutenosten Grundlagen der Minnepoesie müsse gewesen sein, das ist mehr als wahrscheinlich und sogar, namentlich aus den Erzeugnissen der ältesten Minnefänger, zur Genüge nachweisbar. Nögen selbst dergleichen Lieber ober Liederstrophen, Laute der augenblicklichen, starken Empfindung, des regsten Lebensgefühles, gleichsam nur Rufe und anschlagende Töne, neben der Minnepoesie fortgebauert haben in den Kreisen, zu welchen die Kunstpoesie der Minnefänger nicht herab gelangte, so sind sie wenigstens, der Natur der Sache nach, damals nicht aufgezeichnet und in der Litteratur von dem Gesange der Ritter und Hofleute gleichsam erdrückt worden. Später, nachdem diese Kunstpoesie der höheren Stände abstarb, im 14. Jahrhunderte, und der Minnegesang allmählich verstummte, drängen sich jene Naturlaute wieder hervor, gewinnen festen Boden und beherrschen im 15. und 16. Jahrhunderte die ganze Lyrik (wenn man den kaum in Anschlag zu bringenden Meistergesang ausnimmt) ausschließlich. Daß es im 14. Jahrhunderte solche Lieder gegeben habe, welche allgemein, auf allen Straßen und in allen Herbergen, von Rittern und Knechten zu Stadt und Land gesungen und gepfissen' worden seien, erzählt die Lini= burger Chronik unter Angabe des Ansanges solcher Lieder ausdrücklich; es scheinen diese Lieder ein Mittelglied zwischen der Minnepoesie und dem Volks= gefange zu bilden — sie scheinen Minnelieder mit volksmäßigen Stoffen wie diese Berührungen zwischen Ninnegesang und Volksgesang auch noch im Verfolge nachgewiesen werden sollen.

Das Volkslied unserer Periode hat ganz dieselbe Grundlage wie die alten Volkslieder, aus denen das alte Epos entstanden ist: das wirklich Erslebte, wirklich Erfahrene, das wahrhaftige Leben ist sein Stoff, wie der Stoff der alten, epischen Volksgesänge; nur mit dem bedeutenden Unterschiede, daß jetzt nicht Thaten und Erlebnisse des ganzen Volkes gesungen wersden, sondern das, was der einzelne erlebt hat und ihm widersahren ist, beides aber mit gleicher Unmittelbarkeit der Anschaumg, beides mit gleicher Wahrheit; dort sind es Thaten, hier Empfindungen, welche dargestellt werden, aber beidemale nicht erdichtete Thaten oder durch Betrachtung angeregte Empfindungen, nicht Thaten und Empfindungen, für welche erst Teilnahme

224 Ulte Zeit.

gewonnen werden müßte, sondern solche, welche diese Teilnahme wirklich besitzen, weil sie vor dem Liede bereits vorhanden waren; es sind Empfindungen von solcher Einfachheit, Wahrheit und Allgemeinheit, daß sie jeder schon in sich trägt, in gleicher Weise, wie das Lied sie darstellt, und daß also auch dieses Volkslied nichts anderes thut, als Vorhandenes auszusprechen. wirklich erlebten Zustände, diese Empfindungen, von denen das Herz voll ist, werden von dem Volksliede im Augenblicke des Erlebens und Empfindens rasch und bewegt, wie das Herz in diesem Momente selbst ist, ausgesprochen, rhapsodisch hingeworfen, ohne sich um den Zusammenhang der Erlebnisse und Gefühle untereinander zu kümmern, wie denn im Momente der lebhaften Empfindung niemand sich Rechenschaft darüber zu geben versucht ober imstande ist, wie die Empfindung entstanden, und wie die eine aus der anderen hervorgegangen sein möge. Nur die bewegtesten Momente werden festgehalten, und diese gleichsam stoßweise im Liede ausgesprochen, wie auch uns die Gefühle im Zustande lebhafter Erregung — wie Liebe und Leid den in wahrhafte Liebe und tiefen Abschiedsschmerz wirklich Eingetauchten — stoßweise bewegen. die Ausfüllung der Mittelglieder, auf die Darstellung der Gedanken, auf die Färbung der Begebenheiten, auf die Ausmalung und Schilderung — lauter Eigenschaften der Kunstpoesie — legt das Volkslied auch nicht den geringsten Accent; alles konzentriert sich in der einfachen, wahren, starken Empfindung. Daher ist das Volkslied, eben wie das alte Epos, voll scheinbarer Sprünge und Lücken, denn was sich von selbst versteht und verstehen soll, wird eben nicht erzählt, nicht besungen; unverweilt und raschen, aber kräftigen Schrittes eilt es vorwärts von Moment zu Moment und reißt den Hörer gewaltsam mit sich fort. Dies ist das, was Goethe als den keden' Wurf des Volksliedes so sehr und mit dem vollsten Rechte bewunderte; und es ist dieser kecke Wurf eben nichts anderes, als die volle, reine, starke Naturwahrheit, welche aus den Liedern spricht. Dit dem Texte berselben aber ist notwendig verbunden und gleichsam zusammengewachsen die Melodie, ebenso kunstlos, ebenso einfach, ebenso bewegt und ergreifend wie der Text selbst; alle künstlichen Mittel, namentlich der Harmonie, verschmähend oder derselben geradezu widerstrebend, ist sie eben nichts als reine Melodie, aber in solcher wunderbaren Zusammen= stimmung mit dem Texte, daß, wie allgemein zugestanden ist, auch die größten Rünftler mit bewußtem Streben nur äußerst selten eine bem Volksliede nahe kommende Übereinstimmung der Musik mit dem Texte erreicht haben. Nicht gefungene Bolkslieder find halbe Bolkslieder oder gar keine.

Und wer hat diese Lieder verfaßt? und wo sind sie gedichtet worden? Niemand, könnte man antworten, niemand hat sie verfaßt, und nirgend sind sie gedichtet worden, von allen vielmehr und überall. Es ist hier eben wieder wie mit dem volksmäßigen alten Epos; es ist kein Name erhalten, und kann kein Name erhalten sein, weil Zustände und Erlebnisse, Gefühle und Empfindungen besungen werden, welche nicht einem allein und besonders, sondern allen, die demselben Volke entsprossen sind, allen, in denen gleiches Blut fließt, in ganz

Dolfslied. 225

gleicher Weise angehören, und an welchen jeder mithin seinen Teil Dichtung in Anspruch nimmt. Der Dichter ist auch hier nur das Organ, durch welches die große Menge der Gleichempfindenden, Gleichgestimmten, zum Gesange gleich Befähigten sich ausspricht, und der eben darum in der großen Menge sich notwendig verliert. Finden sich doch dieselben Volksliederstoffe an den entgegen= gesetzten Enden Deutschlands vor, lauten sie doch in den verschiedensten Gegenden einander ganz ähnlich, jedesmal aber sind sie dem lokalen Sinne, dem besonderen Dialekte, der provinziellen Sitte genau assimiliert und dadurch im einzelnen wieder voneinander verschieden. Wer soll diese Lieder gedichtet haben? — Zudem wissen wir, daß überall, wo noch bis jett ursprünglicher, nicht durch die moderne Bücherpoesie angefressener Volksgesang vorhanden ist, die neuen unter dem Volke umlaufenden Lieder von Gesellschaften verfaßt werden; einer dichtet, ober singt vielmehr eine Strophe; ein anderer sett die zweite, ein dritter die dritte hinzu, wie es die Stimmung und die Lust des fröhlichen Augenblicks dem einen oder anderen eingiebt; wir wissen dies von den Heimgarten (Abendgesell= schaften des Volkes) in Tirol, wir finden es aber auch anderwärts ebenso; z. B. ist Oberhessen einer der wenigen glücklichen Landstriche in Deutschland, wo noch das Volk singt, ohne Mildheimisches Liederbuch, ohne Großheim, Gleim und Abela, oder vielmehr trot dieser Zerstörer unseres Volksgesanges; auch hier entstehen die noch heute oft gar nicht unglücklich erfundenen Liedchen in den Spinnstuben, wo, nachdem der Vorrat von Liedern der Vorsängerin erschöpft ist, der dichtende Trieb bei drei, vier und mehr Personen angeregt wird, so daß sie gleichsam in die Wette Strophe auf Strophe reimen. Manche dieser neueren Volkslieder find vielen der älteren und ältesten in der Haltung so auffallend ähnlich, daß wir eine gleiche Entstehung auch bei diesen anzunehmen gezwungen sind; andere sind durch Hinzudichtungen zu einzelnen, oft lange schon im Munde des Volkes umgelaufenen Strophen entstanden, alle aber haben das miteinander gemein, daß die erregte Empfindung, wie ein starker elektrischer Funke, von Sat zu Sat, von Strophe zu Strophe überspringt, und wo er hinschlägt, erschüttert und zündet.

Die Stoffe dieser Volkslieder sind teils, und zwar in der älteren Zeit sehr häufig, historisch; es werden Begebenheiten gesungen von einem, der auch dadei gewesen', wie es oft in solchen Liedern am Schlusse heißt, gesungen nach dem nächsten und wahrsten Eindrucke, den die Begebenheiten auf den einzelnen hervordrachten, und durch die einsache Wahrheit der Schilderung dieses Eindruckes verbreiteten sich solche Lieder auch weit hinaus über den Kreis, dem sie ursprünglich angehörten. So wurde der Kaubritter Eppelin von Gaila und der Landsahrer Schüttensamen zunächst in und bei Nürnberg schon im 14. Jahrhunderte, serner der Lindenschmidt, gleichfalls ein Käuber, zunächst im Breisgau, dann aber auch weit und breit in ganz Deutschland besungen; so blieb das Lied, welches auf die Eroberung der Feste Kufstein in Tirol und die Hinrichtung ihres Besehlshabers, Hans Benzenauer, durch Maximilian I. im Jahre 1505

gedichtet wurde, ein volles Jahrhundert im Munde des Volkes durch ganz Deutschland, gab die Melodie zu vielen anderen Liedern her und Anstoß zu anderen Dichtungen ähnlichen Inhaltes. So sangen sich die Landsknechte ihre Lieder auf die Pavierschlacht selbst im fröhlichen Jubel des Sieges, und dieser Siegesjubel und die kecke, fröhliche Tapferkeit der Knechte Georg Frundbergs, die aus diesen Liedern tönten, klangen gleichfalls ein volles Jahrhundert durch alle deutsche Gaue hin und aus allen deutschen Gauen wieder. Sehnschin sind die alten Schweizerlieder auf die Sempacher und Murtenschlacht zu rechnen; ebendahin die Lieder vom Möringer, von Heinrich dem Löwen, vom Ritter Trimunitas und viele andere.

Der größte Teil der Bolkslieder aber besteht aus Liebesliedern, die zugleich Natur= und Wanderlieder sind, aus Abschiedsliedern, Liedern von der Treue und von der Untreue, vom Scheiden und Meiden, vom Wiedersehen nach dem Wandern, das sieben Jahre gedauert hat, und vom Nimmermehr= wiedersehen, es sind Grüße an die Geliebte, zur Bestellung aufgetragen der lieben Frau Nachtigall, die das Bächlein entlang lauft, es ist die Trauerklage um die gestorbene Braut, die solange dauern wird, bis daß alle Wasser zu Ende gehen, und, da alle Wasser nimmermehr vergehen, auch selbst nimmermehr fein Ende nehmen wird. Es kann kaum etwas Ergreifenderes geben, als diese einfachen Gruß= und Abschiedslieder mit ihrer innigen Melodie: "Insbruck, ich muß dich lassen, ich fahr dahin mein Straßen, in fremde Land hinein': oder Warum bist bu denn so traurig? Bin ich aller Freuden voll? Meinst ich sollte dich vergessen? Du gefällst mir gar zu wohl — Laub und Gras das mag verwelken, aber treue Liebe nicht, kommst mir zwar aus meinen Augen, aber aus dem Herzen nicht'; — oder Soviel Stern' am Himmel stehen, an dem blauen güldnen Zelt', oder Es steht ein Baum im Odenwald, der hat viel grüne Aest', oder das Lied von der Untreue. "Es stehen drei Sternlein am Himmel' und von der Treue. "Es stund eine Linde im tiefen Thal', und so viele andere, von benen oft ein einziges ganze Bände künstlicher Poesie voll erlogener ober nachgeahmter Empfindung aufwiegt. Und welche Macht solche Volkslieder und alte Volksmelodien besitzen, wie sie augenblicklich wieder einschlagen und alle Herzen erfüllen und auf allen Lippen schweben, so= wie sie nur wieder erweckt werden, das haben wir selbst vor längeren Jahren gesehen — wie griff die Melodie des Mantelliedes mit einemmal so allgemein und so mächtig durch, und es war dies die aus dem 16. Jahrhunderte stammende Volksmelodie eines Volksliedes, dessen Anfang lautet: Es waren einmal brei Grafen (Reiter) gefangen.

Andere Volkslieder sind Wein= oder Gesellschaftslieder voll echter, unsgefünstelter Lust, voll Witz und Humor, voll aufsprudelnder Fröhlichkeit, voll heiterer Unbesorgtheit: Der liebste Buhle, den ich han, der liegt beim Wirt im Keller, der hat ein hölzin Röcklein an und heißt der Muskateller'; oder Wostoll ich mich hinkehren, ich dummes Brüderlein? wie soll ich mich ernähren,

Politslied. 227

mein Gut ist allzu klein' — sämtlich eben so wahr, so naturgetreu und einfach, wie die Liebes-, Abschieds- und Naturlieder.

Manchen dieser Lieder fehlt es nicht an scharfen Ecken und derben Natürlichkeiten, wie das kaum anders sein kann; aber roh ist, zumal unter den älteren Volksliedern, wohl kein einziges. Der Umstand ist dagegen schon öfter geltend gemacht worden, daß diese Lieder das bewegte, unruhige, mander= lustige Leben des 15. und 16. Jahrhunderts, den bewegten Sinn und sorg= lose Unabhängigkeit der unstäten Gesellen jener Zeiten abspiegeln, und es war jene Zeit, ganz besonders die Reformationszeit, eine so unruhige, so wander= lustige, so unstäte, wie sie bei uns nur werden kann, wenn Hunderte von Eisenbahnen die Kreuz und die Quer durch Deutschland werden gezogen sein —; daß die Volkspoesie fast ganz und gar eine Männerpoesie ist, während die vorangehende Kunstlyrik, der Minnegesang, vorzugsweise eine Frauen= poesie war. Verlangen wir für diese in ihrer Milde und Stille, in ihrer Verschämtheit und ihrem ruhigen, allmählichen Entfalten der Herzensempfindungen, mit einem Worte, verlangen wir für diese in ihrer Frauenhaftigkeit Anerkennung, so werden wir der Poesie, die wir jetzt betrachten, auch in ihrer Raschheit und Kräftigkeit, in ihren starken Accenten, ja in ihrer Heftigkeit, Keckheit und Derbheit, also in ihrer Männerhaftigkeit, Anerkennung nicht verjagen können.

In dieser Volkslyrik hat nun die zweite Hälfte des 14., hat das 15. und vor allem das 16. Jahrhundert sich bewegt, und fast zahllos ist die Menge der Lieder, die damals alle Herzen und alle Lippen erfüllten, die das Kind schon mitlallte, und in die der ergraute Greis noch mit innigem Wohlvehagen einstimmte; die, nur in stärkeren Klängen, als dreihundert Jahre früher die Minnepoesie, alle Dörfer und Straßen und alle Städte und Märkte erfüllte; der sich sogar manche der lateinischen Dichter nicht ganz entziehen konnten. Die höchste Blüte ber Volkspoesie fällt in den Anfang des 16. Jahrhunderts, zu der Zeit, als noch diese Lieder bloß mündlich kursierten oder höchstens auf einzelnen Blättern gedruckt zu haben waren; in der Mitte des 16. Jahrhunderts wurden schon Sammlungen veranstaltet, und im letten Viertel desselben begann nach und nach die von dem echten Volksliede gänzlich ausgeschlossene Gelehrsamkeit, die Reflexion und vor allem die Fremdländerei auf dasselbe Einfluß zu üben; Produkte des angehenden 17. Jahrhunderts erinnern bereits an die modernen Versuche, das Volkslied nachzuahmen, die bekanntlich Johann Heinrich Voß so übel gelungen sind, und zu benen sogar Schiller den rechten Ton nicht finden konnte: es sind schon Lieder beinahe für das Volk — einer der schlimmsten Auswüchse unserer ganzen Poetasterei — statt Lieder aus dem Volke. In der Zeit der gelehrten Poesie des 17. und der Reimerei des an= gehenden 18. Jahrhunderts war das Volkslied völlig vergessen und verachtet. Da wies zuerst Herber in seinem Buche von deutscher Art und Kunst und in seinen Völkerstimmen wieder auf die edlen Perlen unserer Poesie hin und 228 Ulte Zeit.

Goethe bemächtigte sich mit der ganzen Stärke seines Dichterbewußtseins bieser Stoffe, die unter seinen lyrischen Gedichten mit besonderm Glanze hervor= leuchten, wie benn Goethes Größe überhaupt in der Behandlung von Gegen= ständen mit volksmäßiger Grundlage sich am hervorragendsten zeigt; Bürger entlehnt von Volksliedern seine besten Züge, seine schlechtesten von der an sich unmöglichen, willkürlichen Nachahmung derselben (Lenore ist volksmäßig, des Pfarrers Tochter von Taubenhain ist das gerade Gegenteil von Volksmäßigkeit, eine der unglücklichsten Nachäffungen); doch dauerte es noch lange, bis das Volkslied allgemein zu dem Einflusse gelangte, den es, ist das poetische Gesühl des Volkes gesund, notwendig haben muß. Die Aufklärer der letten Decennien des vorigen Jahrhunderts — und die Aufklärerei, ihrer Natur nach geschmacklos, ist selten eine Freundin der Poesie, gewiß immer eine erbitterte Feindin der Volkspoesie — hatten nicht Worte genug, um ihren Arger über die läppische, rohe Dichtkunst und über deren Gönner, zumal Herder und Goethe, auszusprechen; und wie wollte das deutsche Volkslied wohl anders wegkommen, ba der bekannte Schulrat Campe den Erfinder des Spinnrabes für einen unvergleichbar größeren Mann erklärte, als den Dichter der Ilias und Odyssee; — der Buchhändler Nicolai verspottete das Volkslied förmlich in zwei Almanachen, welche freilich die entgegengesetzte Wirkung thaten 145, und volle dreißig Jahre dauerte es nach Herber, bis Clemens Bren= tano mit Achim von Arnim das Wunderhorn herausgab und durch diese voll des tiefsten poetischen Sinnes veranstaltete Sammlung dem Volksliede die sichere und herrschende Stellung in unserer Poesie erwarb, welche dasselbe seitdem in den Augen aller Urteilsfähigen behauptet und für alle Zeiten behaupten wird. Man hat dieser Sammlung den Vorwurf gemacht, sie biete fast nirgends echte Terte dar, und dieser Vorwurf ist gegründet, ihr Verdienst besteht aber, auch bei den unechten, willfürlich verschmolzenen, mit eigenen Dichtungen vermischten Texten der alten Volkslieder, ungeschmälert fort und zeigte sich in dem fast bewunderungswürdigen Takte, mit welchem sie das poetisch Wirksamste ausgewählt, gewissermaßen nur den Duft dieser Volkspoesie des 15. und 16. Jahrhunderts in sich vereinigt hat. Eine vortreffliche Auswahl alter Volkslieder in echten Texten hat Ludwig Uhland herausgegeben; historische Volks= lieder sind in der neueren Zeit, wenngleich weder gehörig vollständig noch mit richtiger Auswahl, von Wolf, Soltau und Körner, vollständig und mit eingehenden Erläuterungen von R. v. Liliencron gesammelt worden. Unter den neueren bedeutenden Dichtern ist nur einer, welcher das alte Volkslied und zwar auf die vortrefflichste Weise zu reproduzieren verstanden hat: Hoffmann von Fallersleben 146.

Kehren wir jetzt wieder zurück zu der Geschichte unserer Poesie im 14. und 15. Jahrhunderte, welche die ersten Keime des Volksliedes hervortrieb.

Zwischen der absterbenden Minnepoesie und dem Volksliede, die ich als die beiden Gegensätze dieses Zeitraumes nebeneinander gestellt habe, finden sich mancherlei Zwischenglieder, welche den Übergang aus der ruhigen, sinnenden,

schildernten, den Ausdruck mählenden höfischen Poesie der älteren Zeit in den bewegteren, lebhafteren, unvermittelten und keden Ton der Volkspoesie darstellen. Schon die früher genannten spätesten Minnefänger, die Grafen von Wolkenstein und von Montfort, schlagen mitunter Töne an, welche an das bald laut werdende Volkslied erinnern; dazu kommen die Gesprächlieder zweier Liebenden, welche in dieser Zeit nicht selten erscheinen und schon gang ben traulichen, herzlichen, belebten Ton des Volksliedes haben: z. B. das Lied, welches ein Empfahen' überschrieben ist, indem das Mädchen beginnt: Willkommen mein liebstes Ein. Er: Genad (der übliche Gruß damaliger Zeit gegen Höherstehende und Hochgeachtete) traut Fräulein rein. "Sag an dein Gelingen, wo bist du solange gewesen, du Wandrer, von mir?' Mich hat nie so sehr verlanget als die Zeit nach dir. "Wie ist es dir gegangen anderswo?" Mich freute nichts, wieviel ich Freud' ansah. "Hast du seither je gedacht an mich?" Gedanke steht allzeit, Frau, an dich. "Ohn Gefähr in ganzer Stätigkeit?" Sicherlich, auf meinen Eid. Gewiß, des bin ich froh'. Frau, dem ist also. — Manche dieser Gesprächlieder waren zugleich zur Begleitung mit dem volks= mäßigen Instrumente, der Trompete (oder dem Waldhorne), eingerichtet und nahmen sich in dem den abgestoßenen Tönen dieses Instrumentes augepaßten Versmaße ungemein gut aus 147. — Ebenso beginnen jetzt die in der späteren Volkspoesie, wie bemerkt, eine nicht unbedeutende Rolle spielenden Weinlieder, von denen die frühere Minnepoesie und überhaupt die ganze Dichtung des 13. Jahrhunderts, mit Ausnahme einer scherzhaften unter dem Namen Wein= schwelg bekannten Dichtung, fast keine Spur zeigt, die auch, wenngleich noch in der Form des Minneliedes, dem Stoffe nach schon jetzt ganz volksmäßig sind, z. B. Wein, Wein von dem Rhein, lauter, klar und fein. Dein Farb giebt gar lichten Schein, wie Krystall und Rubin. Du giebst Medizin für Trauren. Schenk du ein! Trink gut Kätterlein. Dlachst rote Wängelein. Du söhnst, die allzeit pflegen Feind zu sein; den Augustin und die Begîn. Ihnen beiden scheiden kannst du Sorg und Pein, daß sie vergessen Deutsch und auch Latein'. — Hiermit verwandt sind die sehr zahlreichen Weingrüße und Weinsegen, die zwar in der Form der sagenden Poesie (in kurzen Reimpaaren) gedichtet sind, aber dieser volksmäßigen Weinpoesie ganz und gar angehören; z. B. folgender Weinsegen von dem Schwankdichter Hans Rosenblūt: Nun gesegn dich Gott, du lieber Eidgesell; mit rechter Lieb und Treu ich nach dir stell, bis daß wir wieder zusammenkommen; dein Name der heißt Kütelgaumen. Du bist meiner Zunge eine süße Naschung und bist meiner Rehle eine reine Waschung; du bist meinem Herzen ein edles Zufließen und bist meinen Gliebern ein heilsam Begießen und schmeckst mir baß, denn alle Brunnen, die aus dem Felsen je sind gerunnen, denn ich die Enten nicht leiden mag. Behüt dich Gott vor St. Urbanus Plag (dem Podagra) und beschirm dich auch vor dem Strauchen, wenn ich die Stiege hinab nuß tauchen, daß ich auf meinen Füßen bleib und fröhlich heimgeh zu meinem

Weib und alles das wisse, was sie mich frag. Nun behüt mich Gott vor Niederlag' 148.

Eine nähere Verwandtschaft der alten Lyrik mit dem neuen Volksliede, wenn schon auf einer ganz anderen Seite liegend, zeigt sich in bem geistlichen Liede, welches in dieser ganzen Periode, doch hauptsächlich am Ende des 14. und im Anfange des 15. Jahrhunderts mit Glück kultiviert wird. Die alte Minnepoesie hatte bekanntlich ihre geistliche Seite, hauptsächlich in den Lobgefängen und Leichen eines Gottfried von Straßburg und vieler anderer; es waren Betrachtungen und Schilderungen ber göttlichen Dinge, als die eigentlichen Elemente des geistlichen Liedes, der Kunstdichtung. werden diese Lieder mehr wirkliche Lieder, sie treten zum Teil aus der Betrachtung, dem Sinnen und Schildern, heraus in die mahrhafte Empfindung, in die Darstellung des im eigenen Herzen Erfahrenen und Erlebten, wie z. B. in dem schönen Liede, welches anhebt: "Himmelreich, ich freu mich bein, daß ich da mag schaun Gott und die liebe Mutter sein, unser schönen Frauen, und die Engel mit den Kronen, die da singen alle schone; des freuen sie sich: Gott der ist so minniglich' 149. Dasselbe ist, wenn auch nicht in allen, doch in mehreren Liedern der geistlichen Dichter Heinrich von Laufenberg und bes Mönchs von Salzburg zu bemerken, welche in das Ende des 14. und in den Anfang des 15. Jahrhunderts fallen 150. Aber ganz im Volkstone, trop der halblateinischen Abfassung (die schon früh Sitte war und sich vom 10. bis in das 16. Jahrhundert hinzieht) ist das Weihnachtslied: "In dulci jubilo Nun singet und seid froh, unseres Herzens Wonne liegt in praesepio; und leuchtet wie die Sonne matris in gremio. Alpha es et O, Alpha es et O'. Aus diesem um die Mitte des 15. Jahrhunderts, vielleicht noch etwas früher, entstandenen Liede spricht der volle, wahre Jubel der Christenfreude und aus einer, ihm wie einem echten Volksliede eigens angehörigen, prachtvoll jauchzenden Melodie der helle, laute Freudengesang einer ganzen Gemeinde, eines ganzen Christenvolkes, welches dem Frohlocken, das alle Herzen in gleicher Stärke durchzittert, durch weithinschallende Jubeltone Luft machen muß. Darum ist denn auch dies Lied unverändert in die evangelische Kirche mit hinübergenommen worden, hat in der Mette (Lichterkirche) auf Weihnachten, wo es vorzüglich gesungen zu werden pflegte, jahrhundertelang viel tausend Herzen erfreut und erhoben, und erst in ben Zeiten unserer Großväter und Bäter find seine Jubelklänge verstummt 151.

In naher Verbindung mit der lyrischen Poesie steht, wie bereits im vorigen Zeitraume, die didaktische Poesie; auch sie zeigt sehr deutlich den Charakter der ganzen Periode: den Übergang von der kunstmäßigen zu der volksmäßigen Tarstellung und das endliche Überwiegen der letzteren. Im 14. Jahrhunderte sind noch zwei Dichter übrig, welche bei vielen Steisheiten in Stoff und Form dennoch am lebhastesten fast unter allen Dichtern dieser Periode an die gute Zeit des 13. Jahrhunderts erinnern: der Gnomiker Heriode an die gute Zeich des 13. Jahrhunderts erinnern: der Gnomiker Heinrich der Teichner, ein Titreicher, ein zarter und sinniger Spruchdichter 162, und der etwas spätere,

gleichfalls Ditreich angehörige Peter Suchenwirt, dessen Lehrgedichte zwar in der Form schon vieles vermissen lassen, um ihres Inhaltes willen aber größten= teils Auszeichnungen verdienen 158. Volksmäßiger, lebhafter, kräftiger, aber in der Form bei weitem mehr verwildert sind solche Lehrgedichte, in welchen z. B. die Pflichten der städtischen Beamten dargestellt werden; volksmäßig sind die schon seit dem 14. Jahrhunderte vorkommenden Rätsel= und Lügengedichte, wie das sogenannte Traugemundslied (b. h. Dolmetscherlieb), in welchem zum Teil dieselben, zum Teil ganz ähnliche Fragen aufgegeben werden, wie in dem bekannten Texte zum Dessauer Marsche, doch großenteils poetischer als in diesem. Nun sage mir, Meister Traugemund, zweiundsiebzig Lande sind dir kund; durch was ist der Rhein so tief? durch was sind die Frauen so lieb? durch was sind die Matten so grüne? durch was sind die Ritter so kühne? kannst du mir . das aut (etwa) sagen, so will ich dich für einen stolzen Knappen haben'. Das hast du gefragt einen Mann, der dir's wohl gesagen kann. Von manchem Ursprung (Duelle) ist der Rhein so tief, von hoher Minne sind die Frauen lieb, von manchen Wurzen (Kräutern) sind die Matten grüne, von manchen starken Wunden sind die Ritter kühne' 154. Eine besondere und bis zum Ausgange des 16. Jahr= hunderts sehr üblich gebliebene, ja noch in der jetzigen Zeit nicht ganz vergessene Form, in welche sich seit dem 14. Jahrhunderte die Volksweisheit einkleidete, find die Priameln, eine Reihe von Vordersätzen — meist aus Aufzählungen bestehend — denen ein oft unerwarteter, kurzer Schlußsatz nachfolgt; der Name ist aus praeambulum, Vorspiel, Vorbereitung, entstellt. Dergleichen sind z. B. Wer einen Raben will baden weiß und darauf legt seinen ganzen Fleiß und an der Sonne Schnee will börren und allen Wind in einen Kasten sperren und Unglück will tragen feil und Narren binden an ein Seil und einen Kahlen will beschern — der thut auch unnüt Arbeit gern'. Oder: "Ein böhmisch Mönch und schwäbisch Ronn, Ablaß den die Karthäuser hon, ein polnisch Brück und wendisch Treu, Hühner zu stehlen, Zigeuner Reu, der Welschen Andacht, Spanier Eid, der Deutschen Fasten, köllnisch Maid, eine schöne Tochter ungezogen, ein roter Bart und Erlenbogen, Für diese dreizehn noch so viel, giebt niemand gern ein Pappenstiel'. In manchen dieser Priameln liegt neben freilich oft sehr großer Derbheit ein ganz ungemeiner Witz und schlagende Wahrheit 155.

Am Schlusse dieser Periode fängt denn auch die Satire an sich zu regen; voch verspare ich das Eingehen auf dieselbe lieber auf die Schilderung des 16. Jahrschunderts, des eigentlichen Zeitraumes deutscher Komik und Satire; eben dahin verlege ich auch die Erwähnung der bereits in dieser Periode vorkommenden Schwänke und Possen, sowie der Volksbücher, lauter Erscheinungen, die erst das 16. Jahrhundert sich völlig angeeignet und zur Blüte gebracht hat.

Dagegen darf ich nicht übergehen, daß in dieser Periode die Anfänge der bramatischen Poesie unseres Volkes liegen. Auch bei den Deutschen ist, wenngleich unter sonst weit abweichenden, ja widersprechenden Verhältnissen dennoch, gleichwie bei den Griechen, das Drama aus dem religiösen Kultus hervorgegangen. In der Passionszeit wurde die Geschichte des Leidens und des

232 Alte Zeit.

Todes Christi nach der Erzählung der Evangelien vorgelesen, und zwar schon sehr früh von verschiedenen Personen, an welche die Reden der Apostel, des Herobes, des Pilatus, der Hohenpriester, des jüdischen Volkes u. s. w. verteilt wurden, während der Priester die Reden Christi vortrug, eine Einrichtung, welche von dem 12. Jahrhunderte an bis in das 17. in katholischen und evangelischen Kirchen stattfand. Bald kam, und zwar gleichfalls schon im 12. Jahrhunderte, ein Kostüm der vortragenden Personen hinzu und ohne Zweifel mit dem Kostüm auch zugleich die Handlung. Die Sprache war in den Hauptstücken die lateinische, der Ort der Aktion, wie sich von selbst verstand, die Kirche. Daß man bei dem Texte der Evangelien nicht streng stehen blieb, vielmehr Abkürzungen, Versifikationen und zum Teil Erweiterungen aus der kirchlichen Tradition bald auch Ausschmückungen vornahm, begreift sich von selbst. Die Verfasser dieser Passionsterte waren, wie die Ordner und Führer der ganzen Darstellung, die Un einzelnen Stellen wurden auch schon früh deutsche Gesangstücke oder Recitative eingeschoben, wie es scheint, zuerst, um die Klage der Maria unter dem Kreuze darzustellen. So ist der Anfang unseres Dramas ein religiöser, er ist der Natur der Sache gemäß ein tragischer Anfang. Doch schon im 14. Jahrhunderte verband sich mit diesem tragischen Elemente auch bas komische. Dieses wurde vertreten teils durch den gewinnsüchtigen Judas, teils durch den Kaufmann, bei dem die nach dem Grabe Christi gehenden Weiber ihre Spezereien kauften, und welcher ganz in dem Kostüme und in der Haltung eines landsahrenden, aufschneidenden Krämers, eines Quacksalbers oder Markt= schreiers auftrat. Dieser Profanation der kirchlichen und heiligen Dinge konnte die Kirche nicht mit Stillschweigen zusehen; es sind aus dem 13. und 14. Jahr= hunderte zahlreiche Verbote von seiten der Provinzialspnoden und einzelner Bischöfe vorhanden, durch welche die Aufführung der Schauspiele in der Kirche, die dabei stattfindenden Vermummungen und die ärgerlichen Possen streng unterfagt wurden. Demungeachtet erhielten sich die Schauspiele, nur daß sie außerhalb der Kirche in das Freie verlegt und hierdurch noch volksmäßiger gestaltet wurden — die lateinische Sprache fiel gänzlich oder fast ganz weg, um deutschen Reimen Plat zu machen, und diese Volksspiele duldete die Kirche, ja sie scheint sie unter Umständen, solange sie unter Leitung der Geistlichen und weltlichen Obrigkeit blieben, sogar begünstigt zu haben, wie denn dergleichen Passions und Auferstehungsspiele an einzelnen Orten bis tief in das vorige Jahrhundert fortgesetzt und in dem gegenwärtigen Jahrhundert mit nicht ungünstigem Erfolge im süblichen Bayern wieder erneuert worden sind 156. Reben der Aufführung der Passions= und Osterspiele fanden auch Darstellungen der mit der Geburt Christi verknüpften Begebenheiten — bes Lobgesanges der Engel, die Auffindung Christi durch die Hirten, der Anbetung der heiligen drei Könige statt, und auch der Inhalt einzelner Gleichnisreden Christi gab Stoff zu bramatischen Darstellungen, wie u. a. im Jahre 1322 die Geschichte ber fünf klugen und fünf thörichten Jungfrauen zu Gisenach von den Predigermönchen im Tiergarten aufgeführt wurde; das hoffnungslose Ausgeschlossensein ber thörichten

Jungfrauen machte auf den zuschauenden Markgrasen Friedrich von Meißen einen solchen Eindruck, daß er in dumpses Hindrüten versiel und nach wenigen Tagen vom Schlage gerührt wurde <sup>157</sup>. Späterhin, doch immer noch im 14. Jahrshunderte, kamen zu diesen Darstellungen biblischer Stosse auch Aufführungen der Geschichte einzelner Heiligen hinzu. Man pslegt solche geistliche Schauspiele Mysterien zu nennen, wiewohl dieser Name wohl nur in Frankreich und etwa in Italien, doch niemals in Deutschland üblich gewesen ist, wo immer die Bezeichnung Spiel gegolten hat.

Soviel Zeugnisse nun auch, besonders aus Mitteldeutschland, über die Aufführung solcher geistlichen Stücke vorhanden sind, so daß man annehmen muß, es seien dergleichen, zumal der Passions- und Osterspiele, sogar auf den Dörfern sehr gewöhnlich gespielt worden, so hatten sich doch bis auf die neueste Zeit verhältnismäßig nur wenig vollständige Texte derselben auffinden lassen. Inhalt und Form des Dialogs mochten traditionsmäßig feststehen, so daß man das Aufschreiben desselben nicht bedurfte; oft war nichts mehr nötig, als nur ben Gang bes Stückes und die Anfänge der Reden aufzuzeichnen, wie wir eine solche lateinisch geschriebene Anweisung mit den Anfangsworten der deutschen Verse von einem in Frankfurt aufgeführten Passionsspiele noch übrig haben; nur die kunstreicheren, ausgeführten Partieen wurden vollständig aufgezeichnet, wie etwa die Klage der Maria, oder solche Stücke, welche im ganzen von dem hergebrachten einfacheren Typus sich entfernten und zu einer größeren Fülle und Ausführlichkeit sich zu erheben versuchten. Was schon seit längerer Zeit von diesen Dramen in vollständigen Texten bekannt war, beschränkte sich auf einige Diterspiele 158 und einige Heiligenspiele 159; gerade die gangbarsten Stücke, die Passionsspiele, wollten sich nicht wieder auffinden lassen, bis im Jahre 1842 sich das erste, einst zu Alsfeld aufgeführt, der langen Verborgenheit entzog, welchem dann einige Jahre später noch mehrere andere gefolgt sind 160.

Große Kunst dürsen wir in allen diesen Stücken nicht suchen, im Gegenzteile tragen sie sämtlich den Stempel dieser Periode, die Verwilderung der Sprache und des Versdaues, oft in sehr stark ausgeprägten Zügen, an sich. Tas deste, was noch der Kunst der alten und besseren Zeit angehört, ist die Klage der Maria, welche im ganzen eine gute Haltung und viele einzelne vortressliche Züge hat; z. B. "O weh Tod, diese Not konntest du wohl enden, Venn du von dir Her zu mir Deine Boten wolltest senden: O weh der Leide, der Tod will und scheiden; Tod, nimm und beide, daß er nicht alleine zum Jammer von mir scheide. Herzenskind, deine Augen sind dir so gar verblichen. Teine Macht und deine Krast ist dir so gar gewichen. O weh lieber Sohn mein! O weh der großen Marter dein! O weh wie jämmerlich du hängest, o weh wie du mit dem Tode ringest! O weh wie bebet dir dein Leid! O weh was soll ich armes Weid, seit ich dich, liebes Kind mein, leiden sah so große Pein. Des sticht mich zu dieser Stund ein Schwert durch meines Gerzens Grund. Simeons grimmig Schwert hat mich wohl gefunden; reichlich

ist mir Pein gewährt in diesen selben Stunden. Ach liebes Kind, sprich mir boch zu ein Wort, ob ich beine Mutter bin! Ach er kann nicht, er ist dahin. Ach du harter Kreuzesbaum, wie du beine Arme hast zerthan, wovon ich großen Janimer han. Ach wüßtest du zu dieser Stat, was man an dir zersperret hat, du thätest deine Arme zusammen sint (alsbald) und ließest ruhen mein liebes armes Kind'. Johannes führt die klagende Mutter von dem Kreuze des Sohnes abwärts, aber kaum ist sie entfernt, so ruft der Herr: Eli Eli lammah afabthani, und es ist von fast erschütternder Wirkung, wie die Mutter nun aufschreit: D wehe, ich höre einen Ruf — das war mein Kind Jesus, der in seinen Angsten rief! und wie sie nun zum Kreuze zurück eilt, um auszuhalten bis zum Consummatum est. — Das beste, was der neuen Zeit in diesen Stücken angehört, ist das berb Volksmäßige, das Komische, wie wenn der Kaufmann, der an Maria Magdalena und Maria Salome die Salben verhandelt, sich mit seinem Weibe zankt und prügelt, oder wenn Judas mit Kaiphas um die dreißig Silberlinge hadert, die ihm Kaiphas in schlechter Münze auszahlt, ober auch — und bies ist wenigstens in dem Alsfelder Passionsspiele eine der besten Stellen — wenn Maria Magdalena vor ihrer Bekehrung der Weltfreude hingegeben, z. B. sich vor dem Spiegel schmückt, lustige Volksliedchen singt, ausgelassen tanzt, und nachdem sie einen Tänzer müde getanzt hat, spricht: ,jo, jo Herr jo! Ihr seid schon müde worden do! Was will ich euch Gesellchen tanzen aufs Stroh! Wären ihr mehr, ich thäte ihnen allen also!'

Als eine ganz besondere Art von Mysterie ist zu erwähnen ein seltsames Stück, welches von der Päpstin Johanna handelt, sein schön Spiel von Frau Jutten', dessen Verfasser ein Stadtpriester, Teodorich Schernberg, gewesen sein soll. Das Stück ist übrigens nicht, wie man denken könnte, komisch, sonz dern sehr ernsthaft angelegt: eine Schar Teufel mit seltsamen, auch im Alseselder Passionsspiele wieder erscheinenden Namen verführt die Päpstin zu ihrer Unthat, darnach aber thut sie ernsthaft und feierlich Buße 161.

Von diesen geistlichen Stücken, welche, wenn auch in kirchlich unzulässiger, boch keineswegs vom poetischen Standpunkte unorganisch zu nennender Verbindung, noch beides zusammen in sich trugen, Tragödie und Komödie, löste sich, wiederum in gesetmäßiger Weise, die letztere, die Komödie, schon in unserem Zeitraume zu selbständigen Produkten ab; es sind dies die, auch noch in die folgende Periode hinüberreichenden Fastnachtsspiele, Schwänke und Possen voll des treffendsten, aber freilich auch des derbsten, oft niedrigen und schnutzigen Volkswizes. Auch von diesen Fastnachtsspielen sind uns wenigstens von zwei Dichtern oder Reimern ziemlich zahlreiche Proben übrig geblieben: von Hans Rosenblüt, einem Nürnberger, der vorher schon bei den Weingrüßen und Weinsegen erwähnt wurde, einem Wappenmaler, auch von seinen losen Reden der Schnepperer genannt 168, und von Hans Folz, einem aus Worms gebürtigen, aber gleichfalls in Nürnberg ansässigen Barbierer 168.

Sollen wir die Zeit der Entstehung unseres Drama nach der Zeit beurteilen, wann bei den Griechen das Drama entstanden ist, so weist sich dieselbe als die vollkommen naturgemäße Epoche aus; das Epos ist vollendet, abgeschlossen und hat seinen Kreis im Volke burchlaufen; dem Epos ist die Lyrik gefolgt, und nun kommt die Zeit, in welche sich objektive und subjektive Dichtung in der dramatischen Darstellung durchdringen. Aber wir stehen in dem schweren Nachteile gegen die Griechen, daß die ersten Keime unseres Dramas in eine Zeit der Verwilderung und in dem noch schlimmeren, daß sie in eine Zeit des Sich = selbst = Vergessens, des Unterganges der alten nationalen Er= innerung fallen; in eine Zeit, in der, um noch einmal auf den schon an= geführten Spruch zurückzukommen, viel geschehen, aber nichts gethan worden ist. Die Reime, dürfen wir daher erwarten, werden in sich selbst ersticken; und leider ist dem so — es hat sich bei uns kein nationales Drama gebildet, und wir werden in den folgenden Perioden Gelegenheit haben, zu bemerken, wie wir in jedem Zeitraume aber und abermal einen neuen Anlauf zum Drama machen und jedesmal wieder innehalten mitten im Anfange; wie wir von diesem Anfange zu jenem Anfange und wieder zu einem dritten An= fange überspringen, ohne jemals über den Anfang hinauszukommen. in der zweiten klassischen Periode werden wir noch von dieser Bemerkung An= wendung machen können.

Es bleibt mir nur noch übrig, einige Worte von der Prosa unseres Zeitraumes zu sagen. Zu eigentlich poetischen Schöpfungen wird auch in dieser Periode die Prosa noch nicht oder kaum verwandt, und ich darf des halb um so schneller über dieselbe hinweggehen.

Vor allem ist zu erwähnen, daß in dieser Zeit sich zuerst eine geschicht= Liche Proja bildet, die in zahlreichen Chroniken des 14. und 15. Jahrhunderts zu Tage liegt. Wenn es ein Verdienst der Geschichtschreibung ist, in einfacher, anspruchloser Darstellung einfach die Thatsachen zu erzählen in einem Stile, welcher sich den Thatsachen genau anbequemt — ein Verdienst, welches freilich Leutzutage sehr gering angeschlagen wird, da wir die epische Unmittel= barkeit der Geschichterzählung teils durch die unvermeidliche Lage der Dinge, teils aber auch durch eigene Willfür, um nicht zu sagen durch Superklugheit, wie es scheint unwiederbringlich, eingebüßt haben — wenn es aber überhaupt noch für ein Verdienst gelten kann, jo gebührt dieses Verdienst einer großen Unzahl von Chronikschreibern des 14. und sogar des 15. Jahrhunderts in hohem Doch haben die älteren Geschichtschreiber in Ansehung der fließenden, geschmeidigen Darstellung im ganzen den Vorzug vor den späteren, dem 15. Jahrhunderte angehörigen. Da es unmöglich ist, auch nur die bedeutendsten derselben nur mit Namen hier aufzuführen, so begnüge ich mich, unter ihnen die durch ihre fließende Darstellung vor allen ausgezeichneten Straßburger Chronisten, Friedrich Closener aus der Mitte 164, Jakob Twinger von Königshofen aus dem Ende des 14. Jahrhunderts 165, zu nennen und zu er= wähnen, daß in den nächsten Rang nach ihnen die oben gelegentlich erwähnte

236 Alte Zilte Zeit.

Limburger Chronik 106, sodann ein von einem ungenannten Hersfelder bearbeiteter Abschnitt aus der herskeldischen Geschichte, die freilich nur in einer späteren Umarbeitung vorhandene hessische Chronik des Johann Rietesel 167 und der dem 15. Jahrhunderte angehörige schlesische Geschichtschreiber Peter Eschenloer 168 zu stellen sind. In härterem Stile sind schon die Schweizer Chroniken von Die bold Schilling und Petermann Etterlin 169, aus dem Ende des 15. Jahrhunderts, abgesaßt und noch starrer, oft geradezu wunderlich ist das in seltsame Allegorieen gekleidete Geschichtwerk, welches die Regierungszeschichte Kaiser Friedrichs III. und Kaiser Maximilians I. unter dem Namen der Weißkunig' schildert. Der Versasser auch dieses Werkes ist ursprüngzlich wie von dem Teuerdank, Kaiser Maximilian selbst, und nur die Redaktion übertrug er, wie dort seinem Hoskaplan Pfinzing, hier seinem Geheimschreiber Treitssauerwein. Das beste sind auch hier die vortresslichen Holzschnitte von Hans Burgmaier. Manuskript und Holzschnitte lagen fast drei Jahrhunderte unabgedruckt und sind erst im Jahre 1775 unter die Presse gekommen 170.

Nächst der historischen Prosa, und dieselbe an Feinheit, Weiche und Gefügsamkeit noch überbietend, ist die didaktisch = ascetische Prosa zu nennen. Diese wird hauptsächlich vertreten von der damaligen mystischen Theologie, während die scholastische Theologie sich nur der lateinischen Sprache bediente. Diese Schule der Mystiker drang, im Gegensate gegen die ausschließlich auf bas Wissen und die Gelehrsamkeit sich richtenden Scholastiker, vorzugsweise auf die Ausbildung des inneren Menschen; sie wollten, um es kurz zu bezeichnen, mehr Christum selbst haben als von Christi Lehre viel wissen; diese Innerlichkeit, diese Stärke und Wahrheit der Empfindung drängte sie zu dem ausschließlichen Gebrauche der Muttersprache hin, in welcher allein der Mensch innerlich wahr sein kann, gab ihnen aber zugleich auch eine Richtigkeit, Gewandt= heit und Durchsichtigkeit des Ausdruckes, den wir noch heute nur bewundern können, und eine poetische Färbung ber ganzen Rebe, welche ber ganz ähnlich ist, die wir früher dem Franciskaner Berthold zugeschrieben haben. Unter den vielen Abhandlungen, Sammlungen von tiefen Aussprüchen und von Regeln für ein innerliches, beschauliches Leben, unter der großen Zahl von Erbauungs= büchern (die hauptsächlich in den Nonnenklöstern gern gelesen wurden) und der ansehnlichen Menge von Predigten dieser mystischen Schule — eine Vorläuferin ber Reformation wenigstens von einer Seite her — darf ich nur an wenige erinnern. Aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts sind bekannt die Häupter dieser Schule in Deutschland, Heinrich Seuße, gewöhnlich Suso genannt, bessen Schriften fast vor allen anderen eine tiefe, zarte Innigkeit, eine treue. fromme und heitere Gottesliebe atmen, und deren Stil mit zu dem wohlklingenosten, geschmeidigsten und gebildetsten gehört, was die ganze Periode aufweisen kann 171; sodann der berühmte Predigermönch zu Köln, dann zu Straßburg, Johann Tauler (wie er gewöhnlich genannt wird), eigentlich wohl Tâler, dessen Predigten eine Eindringlichkeit, Wahrheit und Tiefe haben, wie sie kaum einmal in Jahrhunderten erreicht wird, so daß sie noch heute als

ein schwer zu erreichendes, in ihrer Art niemals zu übertreffendes Muster gelten. Die folgende Zeit der Streittheologie und der wissenschaftlichen, oft abstrusen Dialektik verkennt ihn — in ganz gleicher Weise urteilen der bekannte Johann Eck, das Haupt der Scholastiker des 16. Jahrhunderts auf katholischer Seite, und Theodor Beza auf der protestantischen (reformierten) Seite nur sehr gerringschätig von Tauler; erst die spätere Zeit, zumal Ph. J. Spener, erkennt seinen hohen Wert wieder vollskändig an<sup>178</sup>. In der jüngsten Zeit sind die Schristen beider merkwürdigen Männer, sowohl Seußes als Taulers, erneuert worden, wobei freilich die zarte Haltung der Sprache und des Stiles hin und wieder hat darangegeben werden müssen.

Weniger bekannt sind die freilich oft in ermüdende Allegorieen verfallenden, aber in ihren besten Stücken ganz vortrefflichen Andachtsbücker: Hermanns von Fritlar Heiligenleben <sup>178</sup>; Ottos von Passau vierundzwanzig Alten oder der güldene Thron der minnenden Seele, aus dem 14. Jahrhunderte; die vierundzwanzig Harsen, eine Nachahmung von Ottos von Passau Werke; der Schatbehalter oder Schrein der wahren Reichtümer, aus dem 15. Jahrshunderte, u. a. m. <sup>174</sup>.

Am Schlusse dieser Periode steht noch ein merkwürdiger Prediger, gleichfalls wie Tauler ein Straßburger und ebensowohl den letzten Zweigen der mustischen Schule angehörend, Johann Geiler, genannt von Kaisers= berg<sup>175</sup>. Seine höchste Blüte fällt in das lette Decennium des 15. und in das erste des 16. Jahrhunderts (er starb 10. März 1510 und liegt zu Straßburg im Münster unter der für ihn gebauten Kanzel begraben), und sein Ruhm war bem bes 150 Jahre älteren Tauler gleich. Im ganzen schließt sich sein Stil an den seiner Schule an — derselbe ist in vielen seiner erbaulichen Schriften, 3. B. in der ersten Hälfte seines Buches, welches er Granatapfel nannte, wo er vom anhebenden, zunehmenden und vollkommenen Menschen handelt, dem Stile Taulers sehr ähnlich, doch unterscheidet er sich in der Sache von Tauler und den älteren Mystikern durch genaueres Eingehen auf die biblische Geschichte und infolge davon durch eine bestimmtere Einwirkung auf das äußere Leben; barum ist schon in diesem Werke sein Stil etwas kräftiger, fester, auch volks= mäßiger und derber, als bei seinen Vorgängern, noch mehr in anderen, in welchen er gegen das verderbte Weltleben in seiner Zeit, gegen die Zerrüttung der Sitten, den Lurus und die wilde Genußsucht, gegen die Verweltlichung des geistlichen Standes eifert. Nicht ganz selten kommen Darstellungen bei ihm vor, die uns höchst seltsam, ja possierlich erscheinen. So rührt von ihm der durch das ganze 16. Jahrhundert fortgetragene und unzähligemal wiederholte, am besten von Fischart eingekleidete Einfall her, den er ganz ernsthaft auf der Ranzel vorbrachte: "Woher wohl der Name Bischof komme? Er halte dafür, es heiße Beißschaf, weil heutzutage die Bischöfe ihre Schäflein statt sie zu weiden, wie die Hunde und grimmigen Wölfe bissen und verzehrten'. anderes Beispiel ist, daß er das Leben eines Christenmenschen mit dem Leben eines Hasen vergleicht und in einer Reihe von Predigten alle Eigenschaften bes 238 Alte Zeit.

Hasen auf den Christen anwendet; das Häslein läuft besser den Berg hinauf als hinab, also soll auch ein Christenmensch und besonders ein Klostermensch eifriger und besser den Berg hinauf zu Gott dem Herrn in guten Werken laufen, als den Berg wieder hinab nach seinen Lüsten; — das Häslein hat lange Ohren; also soll auch ein Christenmensch und besonders ein Klostermensch lange Ohren haben — um zu hören, was Gott spricht; man soll das Häslein braten also soll auch das geistliche Häslein gebraten werden im Feuer der Widerwär= tigkeit; man soll das Häslein spicken, da es ein gar durres, mageres Tierlein ist — also muß auch das geistige Häslein, damit es nicht verbrenne im Feuer der Leiden, gespickt werden mit dem Fette der Andacht und Liebe'. — So seltsam und barock indes dies alles nicht allein scheint, sondern allerdings ist, so vergißt man doch sehr bald die Wunderlichkeiten, von denen der fromme Prediger ausgeht, nicht allein über seiner treuen, herzlichen Sprache und seinem reinen, wahrhaft dristlichen Eifer, sondern auch über seiner äußerst gewandten und treffenden Ausführung der an sich so ungereimten Vergleichungen. — Es gab eine Zeit, in welcher man nur von diesem einen Prediger, welcher vor Luther vorhanden gewesen sei, wußte oder wissen wollte; daß dem nicht so ist, haben wir selbst bereits gesehen, doch ist soviel allerdings richtig, daß Geiler fast der einzige volksmäßige Redner in der nächsten Zeit vor Luther ist, von bem wir Predigten übrig haben. Die volksmäßigsten Züge müssen übrigens in denjenigen Predigten Geilers aufgesucht werden, welche von dem Franciskaner Johann Pauli nachgeschrieben worden sind.

Mit der Prosa, welche in der Geschichtschreibung und in der geistlichen Betrachtung und Rede herrscht, kann sich die übrige Prosa, können sich insbesondere die Übersetzungen, welche nunmehr beginnen (denn früherhin kannte man die Objektivität, die zu einer Übersetzung gehört, gar nicht; es gab von allem Fremden nur Bearbeitungen), nicht messen. Nur die alte, vorlutherische Bibelübersetzung, die in vierzehn Ausgaben bis zum Jahre 1520 erschienen ist, trägt, als unverkennbar aus der mystischen Schule hervorgegangen, in der Hauptsache beren Gepräge; sie ist im ganzen, zumal in den frühesten Ausgaben (1466 — 1474), wenngleich der lateinischen Bulgata allzuwörtlich folgend, weicher als Luthers Übersetzung (nicht härter und ungeschlachteter, wie die herkömmlichen Anführungen derselben irrigerweise besagen), und stehet eben dadurch, wenn ihr auch einzelne Vorzüge vor Luthers Übersetzung zukommen, boch im ganzen berselben unverkennbar nach. Die übrigen Übersetzungen ringen sichtlich mit der fremden Sprache und nehmen sich darum, dem freien, leichten, natürlichen Ergusse in den Chroniken und geistlichen Schriften gegenüber, etwas steif und unbeholfen aus. Dies ist selbst der Fall mit den Schriften bes Albrecht von Eybe, bes Nikolaus von Wyl und mit der alten Übersetzung des Boccaz — welche Werke zu den hervorragendsten gehören; — die Aufzählung dieser ziemlich weitschichtigen Litteratur werden mir meine gütigen Leser erlassen 176.

Haben wir in der Periode, welche wir soeben flüchtig durchliefen, den Verfall der nationalen Poesie, wie sie aus älterer Zeit überliefert war, ihr Versinken in sich selbst betrachtet, so zeigt sich uns in dem Zeitraume, welchem wir nunmehr unsere Aufmerksamkeit zuwenden, im 16. Jahrhunderte und in den ersten vierundzwanzig Jahren des siebzehnten der Kampf einer hereinbrechenden neuen Zeit mit diesen schon abgestorbenen Elementen der vorigen Jahrhunderte; ein Kampf, welcher damit endigt, daß die wenigen Reste des Alten völlig zertreten, die noch kaum auflodernde Flamme des alten poetischen Nationalbewußt= seins gänzlich ausgelöscht wird. Sahen wir jenen Verfall schon badurch vorbereitet, daß noch in der guten Zeit, im 13. Jahrhunderte, die Kunstpoesie ein ungehöriges Übergewicht über die Volkspoesie erhielt; sahen wir, daß dieser Sieg ber Kunstpoesie über die Volkspoesie sich durch einen schmählichen und gänzlichen Verfall der Kunstpoesie im 14. und 15. Jahrhunderte rächte, und daß dagegen in diesen Jahrhunderten eine neue volksmäßige Poesie emporwuchs, freilich der alten an Umfang, Tiefe und Fülle nicht vergleichbar, aber boch frisch und kräftig, wie alles natürlich Gewachsene und aus den Säften eines gesunden Bodens Genährte — so werden wir in diesem Zeitraume den völligen Untergang der nur noch kummerlich gepflegten alten Volkspoesie und das gänzliche Vermodern der Kunstpoesie — wir werden auf der anderen Seite bas schnelle und kräftige Anwachsen und die volle Blüte der im vorigen Zeit= raume emporgekeimten neuen Volkspoesie und Volkslitteratur überhaupt zu bemerken Gelegenheit haben. Aber auch diese neue Volkslitteratur kann sich der eindringenden und bald eine ausschließliche Herrschaft usurpierenden Gelehrsamkeit, sie kann sich der immer schärfer hervortretenden Scheidung zwischen Gelehrten und Ungelehrten, sie kann sich der alle Kräfte in Anspruch nehmenden Theologie mit ihren Streitigkeiten, sie kann sich dem eingeführten fremden Rechte und den zum Teil durch den Einfluß desselben herbeigeführten veränderten Staatsverhältnissen — sie kann sich diesem allen gegenüber nicht behaupten. Von allen Seiten angefochten, eingeengt, zurückgebrängt, verachtet, verspottet, unter drückt, wird sie zuletzt von der Gelehrsamkeit völlig er drückt, und an die Stelle der alten Kunstpoesie und der alten und neuen Volkspoesie tritt die gelehrte Poesie der modernen Zeit mit Martin Opig. Nur ein einziger reiner, deutscher Klang ist stärker als das verwirrte Getöse der mancherlei Sprachen und dringt rein, klar und scharf durch den irren Lärm der fremden Tone hindurch: das evangelische Kirchenlied.

Dieses gewaltige Ringen der neuen, hereinbrechenden Zeit mit der alten, welches sich während des 16. Jahrhunderts auf den Gebieten der Religion und der Kirche, der Sitte und des öffentlichen Lebens, der Politik und der Rechtsverhältnisse in ähnlicher Weise darstellt, wie auf dem Gebiete der deutschen Nationallitteratur, offenbart sich auf diesem letzteren aber nicht allein negativ, durch das Vernichten des Alten, sondern auch positiv, durch Erschaffung neuer Dinge, und zwar vor allem durch zwei hervorstechende Erscheinungen, welche nicht vorher, nicht nachher in gleicher Weise und mit

240 Alte Seit.

gleicher Energie auftreten: einmal durch das Entstehen einer neuen weltbeherrsichenden Prosa, als Ausdruck eines neuen Weltbewußtseins; eine Prosa, welche auf Jahrhunderte hinaus für alle kommenden Erscheinungen der Litteratur Maß und Regel gab — sie noch heute giebt und zuverlässig noch auf länger als ein Jahrhundert geben wird; und durch das Emporblühen der Komik und Satire, die jedesmal, wenn sie bedeutend aufgetreten ist, das Zeichen war, daß zwei Welten, eine alte und eine neue, sich voneinander zu scheiden strebten; mit Aristophanes nahm die alte Welt Griechenlands ein Ende, es schloß sich die Welt der hellenischen Thaten und es begann die Welt der hellenischen Gedanken; ebenso stehet als Markstein in der deutschen Litteratur zwischen der alten und neuen deutschen Welt Johann Fischart. Hat doch selbst die römische Litteratur auf der Grenze zwischen der alten Weltherrschaft und dem neuen griechische Tömischen Leben der Kaiserzeit gleichfalls ihre litterarischen Grenzpfähle: Persius und Juvenal.

Diese beiden Erscheinungen sind dem 16. Jahrhunderte so wesentlich eigenstümlich und unterscheiden es scharf von der vorhergehenden Zeit, daß dasselbe notwendig als eine besondere Periode von den beiden vorigen Jahrhunderten, mit denen es sonst so vieles gemein hat, ausgesondert werden muß.

Schon aus dem Bisherigen ergiebt sich, daß der Vorwurf, welcher besonders in der neuesten Zeit, meist von katholischer Seite, dem 16. Jahrhunderte gemacht worden ist, als habe erst dieses Jahrhundert ganz willkürlich und aus revolutionärem Kipel alle Erinnerungen an die bessere alte deutsche Zeit gestört, als habe es die alte große Litteratur aus Haß gegen das Papsttum absichtlich ignoriert und unterdrückt, einen historischen Irrtum, wenn nicht ein historisches Kalsum enthält; die Herrlichkeit der alten Litteratur war schon längst abgeblüht, die deutsche Welt hatte sich schon längst abgestumpft gegen die edlen Genüsse, welche die Poesie der früheren Jahrhunderte ihr darbot, sich schon längst unfähig gemacht, auf dem betretenen Wege fortzuschreiten; das 16. Jahrhundert hat nichts weiter gethan, als diese Bahn vollständig zum Ziele durchschritten; es hat die welken Blüten weggeworfen, das unverständlich Gewordene gänzlich beseitigt und langer Vergessenheit gleichgültig preisgegeben, den nicht mehr fortzusetzenden Weg verlassen und sich einem neuen zugewendet. Wir können diese allerdings aewaltsame Unterbrechung unserer nationalen litterarischen Kultur tief beklagen; wir können noch tiefer beklagen die Zerrüttung unseres nationalen Gesamtbewußt= seins, die gänzliche Vernichtung aller altnationalen Erinnerungen — beklagen den Verlust unserer politischen Größe, und was mehr ist, unserer politischen Treue; das Zerreißen der alten Bande der Liebe und des Dankes zwischen Kaiser und Fürsten, und Fürst und Abel, und Abel und Bauern — benn alles dies liegt allerdings im 16. Jahrhunderte in den letten Zügen, dem Tode nahe; nur daß wir nicht auf das 16. Jahrhundert und dessen kirchliche Ereignisse allein ober nur hauptsächlich die Schuld dieser Zerstörung werfen.

Der Feind vielmehr, welcher uns auf diesem unseren Gebiete der deutsschen Nationallitteratur zunächst und so entschieden entgegentritt, daß wir

alle übrigen Gegner (wie namentlich die theologische Streitgelehr= samkeit) nur als Verbündete dieses Hauptfeindes anzusehen haben — ein Gegner, welcher uns schon in der vorigen Periode als ein gefährlicher erschienen ist, jetzt als ein siegender, übermütiger, vernichtender Feind über ben Trümmern der nationalen deutschen Poesie fast hohnlachend stehet — dieser Feind ist die sogenannte klassische Gelehrsamkeit, die griechischerömische Philologie. Diese wurde damals mit einem Eiser, einer Energie, einer Aufopferung ergriffen, welche Bewunderung erregt, so daß das 16. Jahrhundert bekanntlich als das goldene Zeitalter der Philologie gilt und gelten muß; doch von all diesem Fleiße, dieser Regsamkeit, dieser ungemein gesteigerten geistigen Aufregung, welche bie Philologie hervorbrachte, kam im 16. Jahr= hundert der deutschen Poesie nichts zu gute, alles zum Schaden. Aber schon jest sind wir an einem Punkte angekommen, welcher gebieterisch fordert, auch die andere Seite hervorzuheben, und die dringende Berechtigung dieses Feindes, die Notwendigkeit seines Sieges über uns, wenn auch vorerst noch nicht in allen, doch in den nächsten und wichtigsten Beziehungen zu betrachten.

Es ist eine ganz allgemein zugestandene Wahrheit, daß ein Volk, welches sich beharrlich gegen alle fremde Elemente sträubt, sich von dem Verkehr mit dem Geiste anderer Völker eigensinnig absperrt, sich der Anerkennung des Fremden hartnäckig verschließt und weigert, — allmählich in sich selbst erstarrt und verknöchert, ja noch mehr, daß es zu trauriger, namentlich auch sittlicher Fäulnis versumpft und vermodert. Hat doch das Volk der Griechen selbst kein anderes Schicksal gehabt. Nur durch einen regen Anteil an dem allgemeinen Völkerleben vermag das besondere Volksleben ein Leben zu bleiben, und nach diesem Anteile mißt sich sein Anteil an Einwirkung auf andere Bölker, seine geistige und sogar seine politische Macht ab. Ein gänzliches Absperren gegen die fremde und insbesondere gegen jene ältere Kultur war deshalb bei einem gesunden und mit einem so bedeutenden Berufe ausgestattten Volke, wie das beutsche ist, auf keinen Fall zu erwarten; es war nicht zu erwarten, daß es sich für alle Zeiten damit begnügen würde, die Griechen und Römer nur aus ber dritten, vierten Hand entstellt und verfälscht und gleichsam nur durch einen trüben Nebel hin zu erkennen. Es mußte eine Zeit kommen, in welcher die Duellen selbst eröffnet wurden, eine Zeit, in welcher neben dem starken Bewußtsein des eigenen Lebens und der eigenen Geschichte auch das Bewußtsein fremben Lebens und frember Geschichte erwachte; eine Zeit, in welcher von bem mit jedem Jahrhundert zusammengetragenen Neuen und Neueren auch ein= mal auf das Alte, das Alteste zurückgegangen wurde. Diese Zeit ist das 15. Jahrhundert, in welchem man, wie die wahrhaften Quellen der Kirche, so auch die wahrhafte Quelle der alten Kultur des Menschengeschlechtes wieder Nun aber war damals das Bewußtsein des eigenen Lebens im beutschen Volke nicht mehr ein starkes, es war die Erinnerung an die eigene Geschichte, dieses instinktartige, aber darum fräftige Erhalten und Benuten bes 242 Ulte Zeit.

alten Erbes schon im Erlöschen; mit desto entschiedener Energie trat nun bas Bewußtsein eines fremden Lebens, die Erinnerung an die fremde Geschichte und die Kenntnis von derselben in das Leben des deutschen Volkes ein; ex trat die Berechtigung des individuell Volksmäßigen gleichsam freiwillig, fast möchte man sagen ermübet, vor ber Berechtigung des allgemein Densch: lichen, der besondere Ruf vor dem allgemeinen, zurück. Nehmen wir hinzu daß zu eben dieser Zeit das materielle Streben, oft in vollster Roheit, au das Volk eindrang, und daß das Volk — abgesehen von den religiösen Heil: mitteln, an denen ich jett, als einem anderen Gebiete angehörig, vorbeigehe eben keine Hülfsquellen niehr in sich hatte, keine geistigen Gegengewichte mehr besaß, um sie neben dem Materialismus in die Wagschale zu werfen, so müffer wir dieses, wenn auch übermächtige und gar manche eble Elemente in sein Fluten begrabende Hereinbrechen der fremden Gelehrfamkeit für jene Zeit sogar als ein ungemein wohlthätiges und auf weltlichem Gebiete selbst als bas einzig mögliche Heilmittel betrachten — sei es auch, daß wir es vorerst nu als eine Art Gegengift wollen gelten lassen. Aber wenn wir endlich bedenken daß die deutsche Poesie bereits im 15. Jahrhunderte so in sich versunken war daß sie aus sich selbst etwas nach größerem Naßstabe Angelegtes, gleich bei älteren Poesie, etwas mahrhaft Bedeutendes, das ganze Volk Bewegendes zu erzeugen für unfähig erklärt werden muß — so werden wir nicht umhir können, einzugestehen, daß nicht allein durch Einführung von fremden und eblen Stoffen überhaupt, sondern auch durch energische, imperatorische, uni wenn man so will, despotische Einführung despotisch herrschender Stoffe ein neue Zeit der Poesie heraufgeführt werden konnte. Es läßt sich freilich neber der ausschließlichen Herrschaft des Einheimischen und dem ebenso unbeschränkten Regimente des Fremden noch ein drittes denken, und findet ein drittes wirklich statt: die Verschmelzung des Einheimischen und des Fremden zu einem einigen organischen Ganzen; aber dieser Weg der Verschmelzung ist ein langer un mühevoller Prozeß. Er ist allerdings gemacht, er ist vollendet worden, abe erst im Laufe von fast drei Jahrhunderten; das Resultat desselben ist ebe unsere zweite klassische Dichterperiode; und es wird bei der Schilderung derselber von diesen Gegenständen abermals, unter einem wiederum etwas veränderte Gesichtspunkte die Rede sein müssen. Alsbann wird sich vielleicht sogar aus weisen, daß diese zweite Glanzperiode unserer Dichtkunst nicht möglich ge wesen wäre, wenn nicht die Alten, die Griechen und Römer, jahrhunderte lang über uns den eigentlichen bespotischen Schulftab geführt hätten.

Dabei können und sollen jedoch die Nachteile, welche die im 16. Jahrhundert zur ausschließlichen Herrschaft gelangte griechisch römische Philologie unserm nationalen Leben und unserer nationalen Dichtkunst insbesondere damale und für die Folge zugefügt hat, keineswegs verschwiegen oder beschönigt werden. Allerdings wurde eine Vorbereitung für das Leben, was die Beschäftigung mit dem klassischen Altertum ist, mit einer Arbeit des Lebens selbst, was sie nicht ist, verwechselt, aus dem öffentlichen Leben wurde eine große lateinisch Schule gemacht, in welcher Schulkünste, lateinisch reden und lateinisch schreiben und lateinische Verse machen, das einzig Geltende, zu Ehren und Ansehen Bringende waren; statt des natürlichen Ausdruckes eines wahren Gefühles, welches sich gar nicht hervorwagen durfte, galten nur angelernte, nachgeahmte und am Ende erlogene Phrasen in fremder Sprache; die Welt der Handlungen und der Thaten trat tief in den Schatten vor einer Bücherwelt, welcher alle Beziehung auf das wirkliche Leben in Staat, Gesellschaft, Kirche und Poesie sehlt; das Volk galt für eine armselige, rohe Masse, der etwa nur dadurch auszuhelfen sei, daß man sie ihren casum und terminum richtig setzen lehrte, und die, wo dies nicht gelinge, der Barbarei preisgegeben werden müsse; die Poesie dieses Volkes galt für etwas nicht viel besseres als die Poesie der alten Deutschen den Römern gewesen war; schon im 16. Jahrhundert war die Bezeichnung ein deutscher Poet' eine Art Schimpfwort; — der geistige Blick wurde ganz geflissentlich nur auf die allernächsten Gegenstände, wie in Schulen freilich löblich und nützlich ist, gerichtet und daran dergestalt gefesselt, daß alles, was außerhalb des Bücherkreises fiel, ganz naiv als allotria bezeichnet wurde; eine durch lebendige Überlieferung weiter getragene, im Blut und Herzen der jungen Generation festgewachsene Geschichte bes eigenen Volkes gab es hinfort nicht mehr, nur noch ein schulmäßiges Kompendium von Geschichte fremder Bölker, was aus einem Buche gelernt werden mußte und am Ende natürlich pur fable convenue wurde. Und nicht allein diese Nachteile, unter benen eine gesunde, nationale Poesie unmöglich gedeihen konnte, durch welche auch der lette Rest von ursprünglichem Dichterbewußtsein und angeborner Dichterkraft ausgetilgt werden mußte, auch noch andere nahe verwandte Nachteile dieser antiken Ge= lehrsamkeit dürfen nicht außer acht bleiben, wenn wir den Untergang alles echt deutschen, nationalen Gefühls und Bewußtseins begreifen wollen, wie er am Ende der Periode, von welcher wir reden, eintrat. Unter diesen möge es ge= nügen darauf hinzuweisen, daß das in aller Unbefangenheit und Ehrlichkeit verfolgte Streben, die Römer- und Griechenwelt zu dem ausschließlichen Lebensinhalt unseres Volkes zu machen, uns aus unseren Denk-, Gefühls- und Anschauungskreisen hinweg in den Kreis der Gedanken und Anschauungen der antiken Heidenwelt zu versetzen, dem dristlich=kirchlichen Leben die aller= schwersten, noch heute bei weitem nicht geheilten Wunden geschlagen hat; unsere Possie aber wird entweder gar nicht vorhanden sein, gar nicht gedeihen, oder wenigstens keine vollendete Poesie sein, wenn sie den wesentlichen Lebensinhalt unseres Volkes, den christlichen, aus den Augen verloren hat. Auch diesen Gipfel des Tadels der klassischen Philologie, der sie auf dem Gebiete unserer Litterargeschichte trifft, werde ich neben dem vorhin angedeuteten Gipfel des Lobes derfelben zu seiner Zeit aufzustellen haben.

Ihren nahen Tod nicht ahnend, treibt sich die deutsche Poesie in ihrem alten volksmäßigen Gewande noch einmal in der vollsten, heitersten Unbesangensheit, in fröhlichster Lust und Laune, die kaum jemals so lustig, neckisch und

244 Ulte Zeit.

zügellos gewesen war, auf und ab in dem auch bereits seinem Untergang geweiheten Deutschen Reiche; unbekümmert um die tiefe Verachtung, welche vo seiten der Gelehrten auf ihr lastete, unbekümmert um die Kälte und Gleid gültigkeit, mit welcher die höheren Stände fast ohne Ausnahme ihr begegnete sang die Poesie des Volkes selbstvergnügt ihre Weisen, reimte ihre Schwän und ließ ihre Possen ausgehen in die Welt. Ist die alte Volkspoesie au gestorben, um nicht wieder zu erstehen, sie ist wenigstens eines beitern un fröhlichen Todes gestorben. Selbst die Spaltung, welche im 16. Jahrhunde durch das Herz des deutschen Volkslebens hinschnitt, die religiöse und kirchlic Trennung, welche besonders zwischen Süd= und Norddeutschland eintrat, konn im 16. Jahrhundert der deutschen Volkspoesie noch nicht viel anhaben; i Gegenteil, die Laune wurde durch dieselbe nur geweckt und geschärft, und t alten Reminiscenzen, das Volkslied vor allem, hatten noch aus der alten Zi Protestanten und Katholiken gemeinschaftlich. Erst gegen das Ende d 16. Jahrhunderts fangen die Wunden an zu schmerzen und die geistige Gemei schaft zwischen den Gliedern der nunmehr getrennten Kirchen auch auf de Gebiete der Dichtung sich zu lösen, und sehen wir schon in der zweiten Hälf des 16. Jahrhunderts das Übergewicht der poetischen Kräfte sich auf die Se der Protestanten und sogar schon von Norddeutschland werfen, vom 17. Jahrhu dert an und so weiter bis in die neuere Zeit hinein ist die Gemeinschaft t evangelischen Kirche, und ist Nordbeutschland der fast ausschließliche Bode auf welchem deutsche Poesie, ja deutsche Litteratur überhaupt wächst, gedeik und blühet.

Gehen wir nunmehr auf die einzelnen Erscheinungen der Litteratur, 3 nächst der Poesie dieses Zeitraums ein, so finden wir das alte vaterländisc Epos in vollständigem Absterben begriffen; nicht allein, daß nichts Neues diesem Kreise mehr gedichtet wurde — selbst nicht einmal in dem Stile ein Kaspar von der Roen am Schlusse des 15. Jahrhunderts; auch das Vorhande wurde nachgerade völlig vergessen: vom Nibelungenlied und von der Gudri hat im 16. Jahrhundert schwerlich jemand ein Wort gewußt, als Kaiser Max milian und sein Schreiber, ober der gelehrte Historiker Wolfgang Lazius; di Verständnis war gänzlich erloschen. Das Heldenbuch wurde zwar noch mehrer male gedruckt und im Laufe des 16. Jahrhunderts noch gelesen, aber bei all Gelehrten war es ein barbarum, ein Altweiberbuch, und am Ende des Zei raums, im Anfange des 17. Jahrhunderts galt es für eine wunderliche Ans quität, für ein Kuriosum, wofür es ja noch heutzutage mancher hält, statt ihm ein Stück von dem eigenen Leib und Leben anzuerkennen. von den Einzelsagen wurden noch fortgesungen und sogar gedruckt 177, ab diese Drucke der Dietrichssagen standen bei der hohen Gelehrtenwelt in no üblerem Geruche, als das Heldenbuch; dies war doch noch in Folio gedru und flößte durch jeine wohlbeleibte, ansehpliche Statur noch einigen Respekt e bei den Folio= und Quartgelehrten; die Dietrichssagen hingegen waren i kleinsten Oktav, und schon dies Format war damals nur für den ungelehrt

Pöbel bestimmt; das Lied von Sigfrids Drachenkampfe aber befand sich nun vollends auf einem fliegenden Blatte, und diese Drucke standen bei der gelehrten Welt in nicht besserem Ansehen, als bei uns Maueranschläge und Komödienzettel.

Das alte Kunstepos erlischt gleichfalls in seinen letzten, kaum noch aus der Asche emporglimmenden Funken; die freudige, helle Flamme, in der es ehedem loderte und leuchtete, war ja schon im vorigen Jahrhundert zusammengesunken. Daß man noch am Ende des 16. Jahrhunderts die Umdichtung der Metamor= phosen des Ovid von einem Dichter aus dem Anfange des 13. Jahrhunderts Albrecht von Halberstadt 178 und die liebliche Erzählung von Konrad von Würzburg, Engelhart und Engeltrut 179, abdruckte, will wenig ober nichts sagen; das erstgenannte Werk hat ja ohnehin die ihm zugewandte Neigung lediglich seinem römisch-klassischen Inhalte zu verdanken. Merkwürdig ist es übrigens, daß uns von diesen beiden Werken so gut wie gar keine Handschriften erhalten sind, wir sie fast nur aus diesen Drucken des 16. Jahrhunderts kennen. Die Bekanntschaft mit dem Stoffe der Artussage dauert indes fort, nur nicht mit den Gedichten der alten Zeit, welche diese Sage behandelten, die Kenntnis derselben wurde aus den deutschen prosaischen Bearbeitungen der französischen Gedichte dieses Kreises geschöpft. Mit dem Ende dieser Periode aber, um das Jahr 1620 ist, wie von dem volksmäßigen Epos, so auch von dem Kunstepos die lette Kunde erloschen, und nur als Volksbücher fristeten einige dieser alten Sagen auf den Krammärkten der kleinen Städte und Marktflecken ein kümmerliches Dasein bis auf unsere Tage herab, wo die allerneueste Weisheit sie auch von da vertrieben hat, damit der Bauer und Bürger statt dieser alten guten Sachen Nordhäuser Schauerromane und noch Schlimmeres zur Hand nehme.

Selbst die einzelnen poetischen Erzählungen sließen jett sparsam; der fruchtbarste unter allen Erzählern dieses Jahrhunderts, der volksmäßigste, launigste und lebendigste ist der Nürnberger Schuster und Meistersänger Hans Sans Sachs; der beste, welcher freilich nur eine, aber eine ganz vortressliche poetische Ersählung geschrieben hat, ist Johann Fischart, dem wir nachher bei der Satire auf seinem eigentümlichen und fruchtbaren Felde begegnen werden.

Hans Sachs entfaltete bagegen seine Eigentümlichkeit am vollständigsten und vorteilhaftesten in der Erzählung, der ernsthaften und scherzhaften, von denen er jene unter dem Titel "Histori und Geschicht", diese als "Fabeln und gute Schwenk" in seinen Werken aufführt. Diesem merkwürdigen Manne, der unter allen Dichtern des 16. Jahrhunderts noch heute nicht allein der bekannteste, sondern fast allein bekannt, wenn auch nicht gekannt ist, müssen wir hier, wo wir ihn zum erstenmale und zwar gleich in seiner eigentlichen Dichterheimat begegnen, wenigstens einige Worte der Betrachtung widmen. Als Dichter, das Wort im höchsten Sinne gefaßt, als schöpferisches, die poetische Welt gestaltendes oder umgestaltendes, die Zeit beherrschendes Ingenium kann Hans Sachs allerdings nicht gelten; wohl aber ist er ein ungemein glücklich begabtes Talent, in der Auffassung des Gegebenen schnell und sicher, in der Darstellung leicht und ungezwungen, dem Stosse in der Behandlung kast immer entschieden übers

246 Alte Zeit.

legen, milde und gemäßigt, dabei von heiterer Laune und höchst ergetlichem Am hervorstechendsten zeigen sich diese guten Eigenschaften in seinen weltlichen Erzählungen und sodann in seinen Dramen, welche nachher besonders erwähnt werden müssen; weit weniger in seinen geistlichen Dichtungen, z. B. ben in Erzählungsform umgereimten Psalmen und sonstigen biblischen Stücken, denen man das allzeit fertige Reimen, die oft handwerksmäßige und mit dem Stoffe es wenig genau nehmende Fertigkeit allzusehr ansieht; noch weniger in seinen Meistergefängen, in denen er sich von den übrigen Meistersängern nicht besonders unterscheidet. Auch zeigt sich in seinen Versen, daß die hergebrachte alte Form der kurzen Reimpaare durch ihn nicht wieder geadelt werden konnte, wenn dies überhaupt in der neuen Sprache möglich war; der Verfall der dichterischen Technik tritt bei Hans Sachs zuweilen so auffallend hervor, daß man recht wohl begreift, es konnte eine gänzliche Umgestaltung der deutschen Verskunst, wie sie nachher durch Opitz eingeführt wurde, unmöglich ausbleiben. Demungeachtet bleibt seinen Erzählungen ihr Verdienst ungeschmälert; alle künst= lichen Produkte des folgenden siebenzehnten, und die ganze bezopfte Schar der Dichterlinge im Anfange des 18. Jahrhunderts, die mitunter gar hochmütig auf den Nürnberger Schuster herabsahen, werden weit von ihm übertroffen; ja er überragt an Lebendigkeit und Raschheit der Darstellung, an gesundem Gefühle und natürlichem, treffenden Ausdrucke noch um ein sehr Ansehnliches unsern Gellert, und vollends wird heutzutage in unserer von neuem ber Künstlichkeit und Absichtlichkeit zugewendeten Zeit ihm so leicht niemand gleich= Wie einfach und doch wie lebhaft, wie ganz ohne ausgesprochene Tendenzen, und doch wie treffend für so manche Erscheinungen seiner Zeit ist sein bekannter Schwank vom Schlaraffenlande, mit dem er alle früheren hoch= und niederdeutschen Darstellungen desselben Gegenstandes weit hinter sich läßt! Wie naiv und herzlich, in welchem ansprechenden Tone, und mit welcher scharfen Zeichnung versehen sind seine Erzählungen von St. Peter mit der Geiß und von dem faulen Bauernknechte! und wie vortrefflich ist die polternde Ge= schäftigkeit einer habernben, zänkischen Frau im Kifferbeskraut geschildert! Ein Gartenliebhaber fragt nämlich um Rat, was für Blumen und Gemuse er in seinen Garten pflanzen solle, und unter vielen Sämereien zur Zier und zum Nuten werden ihm denn auch zulett Kifferbsen (Sommererbsen, Aufmacherbsen) empfohlen. Aber der Ratfragende fängt bei diesem Namen an, laut aufzuschreien: o nur keine Kifferbsen, keine Kifferbsen! Kifferbeskraut (im Doppel= sinne: das Reiffraut, Zankfraut) wächst mir schon genug in Hof und Haus, ist mir wie Unkraut noch nie verdorben, nicht im kalten Winter erfroren, nicht im heißen Sommer verdorrt, es wächst in meinem ganzen Haus, im Reller und im Bab; in Küche, Stube und Kammer macht Kifferbeskraut mir Jammer, zu oberst auf dem Boden oben thut das Unkraut oft wüten und toben; was meine Frau arbeit und thut, das arg Unkraut bei ihr nicht ruht, ob sie die Kinder badt und zwecht (wäscht), Wasser trägt und Küchlein becht, in der Rüche aufräumt und spült, das Haus kehrt und in den Betten wühlt, daß sie Febern lieft

ober hechelt, oder Flachs in der Sonne aufwechelt (aufstellt), fegt Pfannen oder hat ein Wäsch, da wächst das Kifferbeskraut gar resch, daß ich in dem Rraut mich verirr und endlich gar mich drin verwirr; — meine Frau füllt mich früh und spat überflüssig, voll und satt, daß ich wünscht, das Kifferbes= kraut nie wäre gesäet oder gebaut, sondern daß dieses Krautes Frucht wüchs nimmermehr und wäre verflucht und verdürb, Blätter samt dem Stroh, des würd mancher guter Gesell herzfroh'. Eben wie solche häusliche Scenen werden auch die bürgerlichen Handwerksscenen auf das vortrefflichste geschildert: wie der Schneiber mit großen Studen Zeugs nach der Maus wirft (in die Hölle wirft, wie wir sonst sagen), und ihm dann im Traume zu seiner großen Angst vom Teufel eine ungeheuere Fahne von all den Lappen gezeigt wird, die er jemals nach der Maus geworfen, und wie er da hoch und heilig gelobt, nie wieder nach der Maus zu wersen, wie ihn dann später die Gesellen an die Fahne erinnern, und er lange Zeit das Werfen einstellt, bis er einmal ein gülden Stück (Goldbrokat) zu verarbeiten bekommt; als ihn auch jetzt die Gesellen an die Fahne mahnen, meint er: ein solches Stück sei gar nicht in der Fahne gewesen, und hin fliegt ein großes Stück nach der Maus. Endlich stirbt das Schneiderlein, und St. Peter läßt ihn aus Barmherzigkeit doch im Himmel hinter dem Ofen sitzen. Da sieht er aber einst, als er hinter dem Himmels= ofen hervorkriecht, auf der Erde eine Frau ein Tüchlein stehlen und flugs wirft er unseres Herrgottes Fußschemel nach der Frau, daß sie krumm und buckelig wird. Es kommt indes bald aus, wohin der Schneidereifer den Fuß= schneiber, geschleubert, und der Herr spricht zu ihm: "D Schneiber, Schneiber, und sollt ich allemal haben geworfen dich mit meinem Fußschemel bei dein Tagen, wenn du den Leuten ab haft tragen, die Fleck geworfen nach der Maus: meinst nicht, es wäre auf beinem Haus längst kein Ziegel mehr auf dem Dach, auch hättest du längst durch meine Rach auch müssen gehen an zwei Krücken, mit frummem Bein, gebognem Rücken, wärst längst geworden zu eim Krüppel; was wirfst denn du, du grober Trüppel?' — Überhaupt hält sich unser ehr= licher Dichter ganz in dem engeren Kreise bürgerlicher Sitte und Anschauung, und eben in diesem Maghalten, in dem Bewußtsein seiner Schranken, mas so vielen fehlt, zeigt er sich seiner Dichtergaben würdig. Seine besten Stoffe sind auch in der That aus dem wirklichen bürgerlichen Leben, sonst aber auch aus alten und neuen, damals durch Übersetzungen bekannt gewordenen Schriftstellern entlehnt, und bei der gerechten Verwunderung, die uns ergreift, wie nur ein Schuster das alles habe lesen können, fesselt uns zugleich das Erstaunen über bas angemessene Gewand, welches er seinen erborgten Stoffen zu leihen versteht. Es hätten die Erzählungen unseres trefflichen Hans Sachs, die schon öfter mit zweckmäßiger, jedoch sparsamer Auswahl herausgegeben worden sind und in größerem Umfange zur Herausgabe vorbereitet wurden, eine regere Teilnahme verdient, als ihnen das deutsche Publikum zu teil werden ließ. In der Refor= mationszeit vertrat Sachs gewissermaßen die Autorität des der Reformation zugewendeten Bürgerstandes und stand selbst bei den Reformatoren, wenigstens

bei Melanchthon, in gutem Ansehen (bekanntlich hat er die Reformation in einem Gedichte: "Die Wittenbergische Nachtigall' schon 1523 begrüßt und zur Verbreitung derselben unter den Bürgern Nürnbergs viel beigetragen); die folgende gelehrte Dichterzeit begann ihn zu verachten, so daß Hans Sachs fast geradezu das Ideal aller schlechten Reimer wurde, und der Spottreim auf ihn geschmiedet werden konnte: Hans Sachse war ein Schuh-Macher und Poet dazu; doch schon Hoffmannswaldau weiß ihn recht wohl zu würdigen, und bekanntlich war es wieder Goethe, welcher, wie auf das Volkslied, so auch auf Hans Sachs mit allem Nachdrucke hinwies. Indes auch Wieland, mit dem doch Hans Sachs wenig Verwandtschaft hat, erkannte seinen Wert wohl. — Von welcher Fruchtbarkeit unser dichtender Schuhmachermeister war, kann man daraus abnehmen, daß er z. B. in den Monaten Juli, August und September des Jahres 1563, also in seinem neunundsechzigsten Jahre, nicht weniger als vierunddreißig Geschichten und Schwänke und außerdem noch sechs geistliche Stücke, die Meistergefänge nicht gerechnet, gedichtet hat, und daß manche von biesen Schwänken mit zu seinen besten gehören; — diese Thätigkeit setzte er fünfundfünfzig Jahre lang, vom Jahre 1514 bis zu dem Jahre 1569, aus welchem die letten seiner Gedichte sind, fort, und so wird es begreiflich, daß er noch zwei Jahre vorher, ehe er sein Dichten einstellte, im Jahre 1557, zweis hundertundacht Komödieen und Tragödieen, siebzehnhundert Schwänke und viertaufendzweihundert Meisterschulgefänge, im ganzen aber sechstaufendundachtund= vierzig Produkte seiner Musen zählen konnte. Er konnte dies um so leichter genau ausrechnen, und wir ohne Mühe ihm nachzählen, da er mit echt bürger= licher Pünktlichkeit nicht allein allen seinen Gedichten sein "Hans Sachs" anhängt, sondern auch gewissenhaft Tag und Jahr der Verfertigung angiebt. Daß unter dieser Masse viel Eilfertiges, bloß Handwerksmäßiges sich finden müsse, läßt sich erwarten, doch trifft dieser Tadel die gedruckten Sachen am wenigsten, da er diese mit großer Sorgfalt, fast mit Angstlichkeit auswählte und namentlich verordnete, daß von allen seinen Meistergefängen kein einziger gedruckt werden sollte: eine Bescheidenheit und Selbstkenntnis, die man vielen unberufenen Dichtern des 17. Jahrhunderts und noch viel späterer Zeit gar sehr wünschen möchte. — Um Ende seines Lebens, im achtzigsten Jahre, wurde der noch als betagter Greis so rührige Mann geistesschwach, Gehör und Sprachvermögen verschwand. Da saß er denn, nach der Erzählung eines seiner dankbaren Schüler, schneeweiß und grau wie eine Taube an Haar und Bart, hinter seinem Pulte vor seinem großen Buche und neigte nur noch das weiße Haupt gegen die Besuchenden und sah sie mit seinem milden, liebreichen Greisenantlit freundlich an, bis er im zweiundachtzigsten Jahre seines Lebens, am 25. Januar 1576, sanft entschlummerte 180.

Der andere Erzähler, der im 16. Jahrhunderte nennenswert ist, gehört zu den ersten Geistern dieses Jahrhunderts überhaupt: Johann Fischart, genannt Menzer; sein hierher gehöriges Gedicht enthält die Beschreibung der im Juni des Jahres 1576 stattgefundenen Reise der züricherischen Büchsenschützens

gefellschaft von Zürich nach Straßburg, welche bieselbe zu Schiffe in einem Tage vollendete, und die zum Zeugnisse dieser schnellen Fahrt einen Kessel mit Hirsebrei, der in Zürich gekocht worden war, noch warm nach Straßburg brachte — eine schon früher einmal ausgeführte Schifferthat. Das Gedicht führt den Titel: "Das glückhafte Schiff von Zürich", und ist durch Wahrheit und Lebendigkeit der Schilderungen, durch edle und gewandte Sprache, durch Körnigkeit und Gedrungenheit des Ausdruckes, sowie durch die Höhe des Standspunktes, auf welchen sich der Dichter stellt — es gilt ihm darum, die Stärke des Willens, die Rührigkeit der Arbeit, die ihres Zieles und Erfolges gewiß ist, den ehrenhaften bürgerlichen Sinn der Eidgenossen und die Bedeutung des freundschaftlichen Verkehres der Städte untereinander zu schildern — es ist durch dieses alles nicht allein das hervorragendste erzählende Gedicht dieses Zeitraumes, sondern auf zwei folgende Jahrhunderte hinaus ohne Frage das vorzüglichste, mithin eins der besten Gedichte seiner Art, die wir überhaupt besigen 181.

Die übrigen erzählenden Gedichte unseres Zeitraumes erlaube ich mir mit Stillschweigen zu übergehen, indem keins derselben sich über das Gewöhnlichste erhebt, und selbst Valentin Andreäs Christenburg, aus dem Ende dieser Periode, sich zwar an Fischarts Darstellungsweise anzuschließen sucht, aber durchaus auf Allegorie gegründet ist und deshalb zum großen Teile sich in ermüdender Breite verliert <sup>182</sup>.

Das Tierepos, durch Reinecke Vos bekannt, erhielt sich in diesem Jahr= Hunderte im Beifalle der Zeitgenossen, wenn schon unverstanden und nach der vorwiegenden Neigung des Zeitalters bloß von der satirischen Seite aufgefaßt oder bahin umgedeutet; von dieser Seite her nahm sogar die gelehrte Welt einige Notiz von dieser Poesie. Daß sie aber wirksam war, sehen wir daraus, daß in dieser Periode sich aus derselben eine ganz neue Dichtungsgattung ent= wickelte, welche, wenn auch dem eigentlichen Tierepos bei weitem nicht gleich= Bustellen, bennoch ihre eigentümliche Bedeutung hat und ihre Wirkung auf Die Zeitgenossen, ja auf die folgenden Geschlechter, bis auf den heutigen Tag, in sehr merklicher Weise äußerte. Es ist dies das sogenannte allegorisch = Tatirische Tiergedicht, ein Mittelglied zwischen Tierepos und Fabel, welches in unserer Periode, der es ganz eigens angehört, durch den Frosch = meuseler Georg Rollenhagens, den Flöhhatz Fischarts, den Ameisen= und Dückenkrieg des Christoph Fuchs, den Ganskönig des Wolfhart Spangenberg und den Eselkönig Roses von Kreuzheim (dies Werk ist jedoch in Prosa verfaßt) vertreten wird, anderer mehr neben = und untergeordneter Erscheinungen dieser Art zu geschweigen.

Nicht auf alle diese Gedichte paßt der Name, welchen man für dieselben in Sang gebracht hat: allegorisch satirisches (Tier oder gar Lehr ) Gedicht; wenigstens ist das bei weitem originellste, lebendigste und wizigste unter ihnen, Fischarts Flöhhat, ein rein komisches Gedicht, zumal in seiner ersten Hälfte, und nichts weniger als satirisch oder gar allegorisch, am allerwenigsten lehrhaft. Diesenigen Plagen der armen Menschheit, die dem Touristen Nicolai den

250 Alte Zeit.

Aufenthalt in Italien zur Hölle zu machen vermochten, und die Lebens - uud Todesleiden der nicolaitischen Tierchen sind hier mit einer Wahrheit, einer Lebhaftigkeit, einer Laune geschildert, welche unübertrefflich ist, und kaum wird es einen Stoff geben, in welchem ber zu allem Komischen erforderliche Gegensatz des unmöglichen und dennoch geforderten Mitleidens in so voller Wahrheit und Schärfe herausträte, wie in diesem Gedichte Fischarts. Daß es von Natürlich= keiten und Derbheiten voll, ja übervoll ist, barf bei einem Gedichte dieser Art nicht befremden; dergleichen Dinge sind von der Komik und Satire überhaupt unzertrennlich, vollends von der niederen Komik, die gar nicht wäre, was sie ist, gar nicht existierte, wenn ihr das Gebiet der Derbheiten und Unsauberkeiten verschlossen werden sollte. Freilich ist dies seltsame und seltene Buch darum auch keine Lektüre für alle, und schwerlich würden heutzutage, wie im Jahre 1577, die Exemplare dem Drucker unter der Presse weggerissen werden, schwerlich würde die heutige Zeit es förmlich verschlingen und im buchstäblichen Sinne zerlesen, wie es die lachlustigen Kinder des 16. Jahrhunderts thaten — woher es kommt, daß trot wiederholter starker Auflage nur wenige Exemplare durch die lesenden Hände der Zeitgenossen hindurch bis auf unsere Tage sich gerettet haben 188.

Genauer und wohl am genauesten trifft die Bezeichnung allegorisch-satirisches Lehrgedicht auf den bekannten Froschmeuseler zu, welcher in den sechziger Jahren des 16. Jahrhunderts von Georg Rollenhagen gedichtet, aber erst 1595 zum erstenmale (seither sehr oft) gedruckt worden ist. Dies Gedicht ist der eigenen Angabe des Verfassers zufolge auf eine Art Weltspiegel angelegt und aus der Homerischen Batrachomnomachie für diesen Zweck umgearbeitet worden. Der Eingang der Erzählung ist übrigens vollkommen episch, mit traulichem und oft sogar zartem Anschmiegen an die Tierwelt, besonders an das Geschlecht der Mäuse, gedichtet; bald aber wird dieser Weg des Tierepos verlassen, und die nunmehr auftretenden Tiere sind lediglich verkleidete Menschen, welche über alle geistlichen und weltlichen Dinge auf Erden umftändliche Unterhaltungen pflegen, bas Papsttum wie die Alchimie, bas Schatgraben wie den Vorzug der Mon= archie vor der Aristokratie und Demokratie besprechen und mit reichlichen Bei= spielen aus der Fabelwelt belegen. Erst der Schluß des Ganzen, die zweite Hälfte des dritten Buches, in welchem die zwischen den Mäusen und Fröschen gelieferte Schlacht beschrieben wird, ist wieder eine Anlehnung an die epische Erzählung. Zum Überfluß wird noch in den Überschriften der drei Bücher gesagt, daß das erste vom Privatstande, das zweite vom geistlichen und weltlichen Regimente und das dritte von den Kriegssachen handele, auch der geneigte Leser in ber Vorrede zum dritten Buche erinnert, daß, obwohl hier von Mäusen, Fröschen und Hasen die Rede sei, doch immer Menschen abgemalet und gemeinet seien. Trop dieser bewußten und die poetische Wirkung oft geradezu zerstörenden Allegorieen ist jedoch der Stil dieses Gedichtes größtenteils sehr lebhaft, die Schilderung anschaulich und sorgfältig, die Sprache rein und der Versbau geschickt, so daß der Froschmeuseler ohne Bedenken als eins der besten poetischen Produkte des 16. Jahrhunderts betrachtet werden kann und keineswegs mit Unrecht solange

251

Zeit fast allein unter allen Gedichten des 16. Jahrhunderts in so hohen Ehren gestanden hat. Auch heute noch wird sich das Lesen wenigstens des größten Teiles dieser Dichtung nicht übel lohnen 184.

Die noch übrigen Gedichte haben weniger Anspruch auf unsere Beachtung: der Ganskönig von Wolfhart Spangenberg, einem Sohne des bekannten Theologen und Geschichtsschreibers Cyriakus Spangenberg, ist nur eine Lobrede auf die Gans, nämlich die gebratene Martinsgans, und bloß der erste Teil, in welchem die Vögel sich über den zum Königtume in ihrem Reiche Würdigsten beraten, hat eine Anlehnung an das Tierepos, doch enthält eben diese Abteilung fast nichts als Reden, keine Handlung. Das Büchlein ist übrigens nicht ungeschickt geschrieben, in guter Sprache und fließenden Versen, und steht schon an der Grenze unserer Periode, denn es erschien zu Straßburg im Jahre 1607 185. — Der Ameisen = und Mückenkrieg von Johann Christoph Fuchs aus dem Schmalkaldischen, nachher verändert von dem Pfarrer Balthasar Schnurr von Lendsiedel, ist eine nicht unebene Bearbeitung eines lateinischen oder vielmehr makaronischen (aus italienischen und lateinischen Wörtern gemischten) Gedichtes, und hat darum noch weniger Anspruch auf Beachtung in einer deutschen Litterargeschichte 186. Der Eselkönig ist eine prosaische, doch auch nicht mißlungene Satire auf die zweibeinigen Namensvettern, die ohne Verdienst zum Ansehen, Ehren und Reichtum gelangen; im einzelnen enthält es manche, wie es scheint, volksmäßige Züge; das Ganze kann in keinen großen Betracht kommen 187.

Die an das Tierepos sich anschließende Lehrfabel hat in unserem Jahrhunderte zwei Vertreter, Erasmus Alberus und Burkhart Waldis, zwei Heffen, der eine aus Staden in der Wetterau, der andere aus Allendorf an der Werra gebürtig, beide Theologen, Alberus Pfarrer zu Sprendlingen und nachher an vielen anderen Orten, zu Neubrandenburg in Mecklenburg gestorben; Waldis, nachdem er früher Mönch gewesen war und nachher ein unstätes Leben geführt hatte, Propst und Pfarrer zu Abterode am Meisner (nicht aber Kaplan der Margareta von der Sal, wie die litterargeschichtlichen Elementarbücher noch immer angeben). Das Verdienst beider Dichter besteht übrigens nicht in der Erfindung neuer Tierfabeln, vielmehr nur in der bei E. Alberus etwas weit= läufig angelegten, aber in besto strengerem Stile gehaltenen, bei Waldis höchst lebendigen und launigen Darstellung. Des Alberus Fabeln sind nur neunund= vierzig 188, Waldis dagegen hat dreihundert fremde Fabeln behandelt. Doch fängt jest noch mehr, als früher bei dem Stricker, die asopische und phädrianische Sitte an überzugreifen, unter dem Titel Fabeln, auch kurze epigrammatische Erzählungen aus der Menschenwelt, Possen und Schwänke zu mischen, und diese finden sich auch schon in den dreihundert Fabeln, welche Waldis erborgt hat. Das vierte Hundert seiner Fabeln aber ist fast ganz sein Eigentum, an Stoff und Form, nur besteht dasselbe, mit Ausnahme weniger Stücke, unter benen eins (bie Betfahrt des Esels in Gesellschaft des Fuchses und Wolfes) dem alten Tierepos angehört, aus lauter luftigen Erzählungen, aus Schwänken und Anekboten, welche meistens der Zeitgeschichte angehören, zum Teil aber aus der lebendigen

252 Alte Zeit.

Volkstradition entnommen sind, wie die Erzählung von dem Sauhirten, der ein Abt wird, die, wie früher bereits erwähnt, zum Teil schon der Sage vom Pfaffen Amîs angehört, und aus welcher Bürger seine bekannte Dichtung der Kaiser und der Abt' schöpfte, sowie früher schon Hagedorn, Gellert und Zachariä eine ihrer besten Quellen in dem Fabelbuche des alten Pfarrers von Abterode fanden 189.

Der Lehrgedichte und beschreibenden Dichtungen giebt es in diesem Zeitraume eine sehr große Anzahl, doch sind dieselben bei weitem zum größten Teil Reimereien ohne irgend ein Verdienst, und außer Hans Sachs, in dessen Werken sich einzelne, nicht übel geratene Lehrgedichte vorsinden, z. B. ein Landknechtsspiegel, welcher das Leben und Treiben dieses wilden Geschlechtes sehr treffend schildert — sind nur Fischart und Bartholomäus Ringswald zu nennen.

Fischarts beschreibende und lehrende Gedichte sind bis vor kurzem von fast allen, und eins der vorzüglichsten geradezu von allen Bücher schreibenden Litteratoren unbeachtet geblieben, und doch gehören sie mit zu den besten Produkten der beschreibenden und lehrenden Dichtkunst, die wir nicht allein aus dem 16. Jahrhunderte, sondern auch aus den folgenden Zeiten besitzen, so daß selbst die neueste Zeit in den meisten Beziehungen kaum, in manchen gar nicht mit ihm wetteifern kann. Einige derfelben sind seinem philosophischen Ehezucht= büchlein einverleibt, welches zur einen Hälfte eine Übersetzung von Plutarchs Lehre von dem ehelichen Leben, zur anderen aber eine treffliche eigene Abhandlung Fischarts über Haus = und Familienleben enthält. Es ist zu bewundern, mit welcher Zartheit und Feinsinnigkeit dieser größte Satiriker unserer Nation das Glück und den Frieden des häuslichen Lebens, die stille Eingezogenheit, die unermüdliche Thätigkeit, die ruhige Milde der wahren Hausfrau schildert boch er wäre ja eben nicht der wahrhaft große Satiriker, er wäre nur ein Spaßmacher, wenn nicht auf bem Grunde seiner Seele der tiefste Ernst und der zarteste Sinn wohnte, den er uns in diesem Werke, dem Chezuchtbüchlein, auf die ansprechendste und oft ergreifendste Weise in der Prosa, wie in den Versen, offenbart. Ich will mich zum Belege für mein Urteil nur auf zwei Stellen berufen, welche übrigens nebenher auch auf die Sprachgewalt dieses merkwürdigen Geistes, die bei der Schilderung seiner Komik zur Erwähnung kommen muß, vorzubereiten geeignet sind 190.

Derhalben soll ein Mann sein wohnen Mit Vernunft beim Weib, und jr schonen, Soll nicht ausrichten alls mit Räuhe, Sonder gelindiglich und mit Treue: Dann Räuhe machet boch nur Scheue Und Scheue bringt alsdann Untreue, Also bringt Räuhe alsdann Reue, Wann sie sieht, wie sie nichts gedäue. Aber Sanftmut und Gelindigkeit Bringt willig Treue, schafft willig Leut. Ein Mann soll nicht ein Sturmwind sein, Der im Haus einsmals alls werf ein, Sondern brauchen der Sonnen Wiß, Die allgemach wirkt durch jr Hiß. Soll nicht einsmals alls wölln demmen, Sondern allgemach das bös hinnemen Und wo die Kält nichts will erhalten, Da soll die Wärm jr Statt verwalten,

Dann wo man alles nur will stürmen, Da bringt man die Leut sich zu schirmen'. Und wiederum von den Frauen: "Wenn er schreiet, Sie nur schweiget, Schweigt er dann, Redt sie jn an, Ist er grimmsinnig, Ist sie külsinnig, Ist er vilgrimmig, Ist sie stillstimmig, Ist er stillgrimmig, Ist sie troststimmig, Ist er ungstümig, Ist sie fleinstimmig, Tobt er aus Grimm, So weicht sie jm, Ist er wütig, So ist sie gütig, Mault er aus Grimm, Redet sie ein jm. Er ist die Sonn, Sie ist der Mon; Sie ist die Nacht, Er hat Tagsmacht: Was nun von der Sonnen am Tag ist verbronnen, Das kühlt die Nacht durch des Mons Macht: Also wird gestillt Auch was ist wild. Sonst gern geschicht, Gleich wie man spricht: Zwen harte Stein Maln nimmer klein. Ein gescheidt Frau laßt den Wann wohl wüten; Aber da für soll sie sich hüten, daß sie ihn nicht lang maulen lasse, sondern durch linde Weis und Waße Und durch holdselig freundlich Gespräch dei Zeiten jm den Nund ausbrech'.

In demselben Sinne und in derselben Weise, wie hier über das Verhältnis der Chegatten, redet er in seiner Anmahnung zu dristlicher Kinderzucht über das Verhältnis der Eltern zu den Kindern. Vielleicht ist niemals herzlicher, zarter, liebreicher und doch zugleich eindringlicher und ernster über die Rinder und kindliches Leben, über Elternfreude und Elternpflicht gedichtet worden, als in diesem kleinen, kaum zweihundert Verse fassenden und bis vor Kurzem unbekannt gebliebenen Gedichte Fischarts 191. Ebenso gehört sein Lob des Landlebens und sein Lob der damals beliebten Laute zu dem anschaulichsten, heitersten und anmutigsten, was man lesen kann, und seine ernstliche Ermahnung an die lieben Deutschen' ist anerkanntermaßen das Kräftigste, Nachdrücklichste und Ernsteste, was in beinahe drei Jahrhunderten über deutsche Ehre und deutschen Sinn — Fischart nennt ihn "das deutsche Adlersgemüt" — ist ge= Dichtet worden, und ein unvergänglicher Denkstein des edlen Johann Fischart, wie für die Gegenwart des heutigen Tages, so für alle kommenden Geschlechter. Da dieses vortreffliche Stück u. a. in Wilhelm Wackernagels Lesebuch aufgenommen ist, so kann ich mich der Mitteilung desselben überhoben halten und nur wünschen, daß an demselben unsere heranwachsende Jugend den Dichter und vor allem des Vaterlandes Ehre lieb gewinnen möge.

Der andere, etwas spätere Lehrdichter ist Bartholomäus Ringwald, ein Pfarrer zu Lengeseld bei Sonnenburg in der Altmark. Bon ihm besitzen wir zwei Lehrgedichte: Die lautere Wahrheit, wie sich ein weltlicher und geistzlicher Kriegsmann in seinem Beruse verhalten soll; ein anschauliches Bild der Zeit und ihrer Sitte, der Uneinigkeit in Deutschland, der Trunksucht, der Kleiderpracht, des Leichtsinnes, voll ernsten Sinnes und doch voll Gutmütigkeit und Laune, fast durchgängig voll lebhafter Schilderung in einer reinen Sprache und ziemlich geläusigen Bersen. Es wurde zumal in Norddeutschland schnell ein Lieblingsbuch der lesenden Welt; zwischen den Jahren 1585 und 1598 erlebte es zehn Auflagen. Das zweite Lehrgedicht ist der treue Eckart, eine Vision von Himmel und Hölle, in welcher gleichfalls äußerst gelungene Sittenschilderrungen, z. B. von einem eitlen Putzbämchen damaliger Zeit, vorkommen, an

254 Ulte Zeit.

deren einfacher und treffender Wahrheit wir uns füglich noch heute, und besser als an hunderten der modernen Produkte sein sollender poetischer Schilderung, ergößen und erfreuen können 192.

Die Lyrik unserer Periode zeigt die beiden in dem vorigen Zeitraume bereits geschilderten Erscheinungen, den Meistergesang in seiner ehrbaren, aber steifen und unheilbarer Verknöcherung entgegengehenden Weise, und das Volkslied, dessen Anfang in der vorigen, dessen Blüte und Untergang in der jetigen Periode liegt. Nur ein einziger Dichter findet sich, welcher die alten künstlichen Formen des alten Minnegesanges noch mit einem Hauche wahren Lebens zu beseelen vermocht hat, es ist dies der schon genannte hessische Dichter Burkhard Waldis. Er dichtete ben ganzen Psalter in Lieder des kunstreichen, frei nach alter Minnesängerart, aber streng durchgeführten dreiteiligen Strophen= baues um, durchgängig in gebildeter, würdiger, oft edler Sprache, ohne an die gleichzeitige ungeschickte Steifheit, die bald der Worte zu viel, bald zu wenig besitzende Unbehülflichkeit und Mattigkeit, an die ängstliche Peinlichkeit und Silbenstecherei der Meistersänger auch nur durch die leiseste Anlehnung zu erinnern. Eine ganze Reihe dieser Waldisschen Psalmen wurde im 16. Jahrhunderte in den evangelischen Kirchen gesungen, viele erhielten sich im Kirchen= gesange durch das 17. Jahrhundert und einige sogar bis auf unsere Tage 198. Neben diesem geschickten, aber ohne Nachfolge gebliebenen Rückgriffe in die Kunst der älteren Zeit stehen jedoch auch schon Anticipationen der neuen Zeit, die erst fünfzig Jahre später mit Opit kommen sollte: es zeigen sich die Vers= maße der alten, sowie die der romanischen Poesie, verbunden mit dem Versuche, den Reichtum an Epitheten, an willfürlich gewählten, stark gefärbten Bezeich= nungen, welche die damals blühende Nachahmung der Alten in lateinischen Poesieen entfaltet hatten, auch für die deutsche Sprache zu benutzen; und der erste bedeutende Versuch, die gelehrte Poesie bei uns einzuführen, ging von einem sehr befähigten Dichteringenium aus: Paul Melissus, eigentlich Schebe genannt, dichtete in den sechziger Jahren des 16. Jahrhunderts die ersten deutschen Sonette und Terzinen und versuchte sich zuerst in größerem Maßstabe an jogenannten Jamben und Trochäen, überall mit sichtlichem Streben nach ber Eleganz der modernen lateinischen Poeten, oft zwar in einer gesuchten, zuweilen geschraubten, fast monströsen Sprache, aber nicht selten auch in treffenden und wahrhaft dichterischen Ausdrücken. Daneben sucht er mit echt gelehrter Schulmeisterlichkeit jeden Vokal der deutschen Sprache nach Länge und Kürze durch ein besonderes Zeichen kenntlich zu machen, wobei er übrigens in der Sache selten fehlgriff, vielmehr nur in den Mitteln irrte. Sein hauptsächlichstes Dichterwerk, welches auf uns gekommen ist, besteht in einer Umbichtung der ersten fünfzig Psalmen 194.

Das bedeutenoste, großartigste und auf alle kommenden Jahrhunderte hinaus wirksame Erzeugnis der Lyrik des 16. Jahrhunderts ist jedoch das evangelische Kirchenlied, die edelste Lyrik, welche das deutsche Volk überhaupt

geschaffen hat, das lebendigste Zeugnis für den lebendigen Glauben der evan= gelischen Kirche und ihr köstliches Kleinod.

In den ältesten Zeiten beschränkte sich die Teilnahme der Gemeinde am Kirchengesange auf das Singen des Kyrie eleison der Litanei, später auf kurze Reimstrophen, namentlich bei Bittfahrten (Processionen), und die glänzende Dichterzeit des 13. Jahrhunderts förderte, lediglich der Kunstpoesie zugewandt, die Teilnahme des Volkes am religiösen Gesange ganz und gar nicht; diese Periode brachte es bloß zum geistlichen Liede, zu der sinnenden Betrachtung der göttlichen Dinge, zur tief innerlichen Versenkung in die Geheinmisse der Schöpfung und Erlösung, zur kunstreichen und glänzenden Schilderung der heiligen Dreifaltigkeit, der himmlischen Anmut und Erhabenheit der Mutter Gottes und der Herrlichkeit des ewigen Lebens, Gedichte, deren Einführung in die kirchliche Liturgie weder beabsichtigt, noch auch nur möglich sein konnte. Der Kirchengesang war und blieb lateinisch, den Sängerchören und kirchlichen Singschulen an den Domstiften angehörig, und der Inhalt dieser lateinischen Gefänge war Hymnik, eine, wenn man so will, mehr epische Abzweigung der Lyrik, die sich darauf beschränkt, die Thaten Gottes, die Schöpfung, Erlösung und Heiligung, an und für sich darzustellen, ohne auf die Wirkung dieser göttlichen Thaten im Herzen der Menschen einzugehen; welche ausgezeich= neten Dichtungen eben in dieser Beschränkung die lateinische Hymnik hervorgebracht hat, ist bekannt. Aber schon gegen die Mitte des 14. und mehr im Anfange des 15. Jahrhunderts ging das geistliche Lied mit der Lyrik mehr auf den Anschauungstreis des Volkes ein, indem es teils in einfacher Sprache sowohl die allgemein-dristlichen Wahrheiten, nicht bloß das abgesonderte Denken und Sinnen der einzelnen, als auch das christliche Leid und die christliche Freude zu besingen anfing, teils schon in der äußeren Form sich dem Volks= liebe gleichstellte, indem eine ganze Reihe weltlicher Volkslieder in demselben Tone und mit beibehaltenem Gedankengange in geistliche Lieder umgekleidet Von dieser Art sind die früher erwähnten Lieder des Mönchs (Johann) von Salzburg und Heinrichs von Laufenberg 195; eben= dahin gehört das Lied In dulci jubilo.

Die Reformation, beren Leben und Wesen barin besteht, die Erkenntnis der Sünde und die Erlangung des Heils in Christus zu der eigenen Herzensangelegenheit eines jeden einzelnen zu machen — und hiermit, nach Joseph Görres' eigenem Geständnisse, das vollkommenste im Christentume zu erstreben, —
welche den ganzen Accent der göttlichen Offenbarung und der Kirche auf die
eigene Erfahrung von der Sünde und von der Gnade legte, und welche die Scheidewand zwischen Klerus und Laien niederriß, indem sie dei aller
Verschiedenheit der geistlichen Gaben auch für den Begabtesten keine anderen
Gnadenmittel anerkennt, als für den Unbegabtesten, vielmehr beide in gleicher Sünde und in gleicher Erlösung, in gleichem Leid und in gleicher Freude des
höheren Lebens zusammenfaßt, ist eben darum eine wahrhafte, und im edelsten
Sinne volksmäßige Erscheinung, eine volksmäßige Gestaltung der Kirche,

256

wie benn überhaupt in dem wahrhaften Volksleben die wahrhafte Kirche, dem Reime nach und der Entwicklung bedürftig, vorgebildet liegt. Der entwicklungs= fähigen edlen Volkselemente, welche die Reformation vorfand, hat sie sich eben barum auch, als der ihr ganz eigens zustehenden Mittel mit der folgenreichsten Energie bedient: der Prosa, durch welche sie sogar auf Gebieten herrschend geworden ist, die ihr firchlich gegenüberstehen, und des volksmäßigen Gefanges, burch ben sie ihre Glaubensartikel gleichwie mit lebendigen Buchstaben in die Herzen aller ihrer Glieber für Gegenwart und Zukunft ein= geschrieben hat. Volksmäßig aber ist dieser Gesang, volksmäßig ist das evan= gelische Kirchenlied in dem strengsten Sinne, den wir früher für volksmäßige Dichtung, für das Volksepos wie die Volkslyrik, festgestellt und festgehalten haben: es wird nur das wirklich Erlebte, das wirklich Erfahrene, und zwar bas, und nur das Erfahrene und Erlebte ausgesprochen, was alle andere in ganz gleicher Weise erlebt und erfahren haben; rasch und bewegt, wie der Augenblick der lebhaften Empfindung die Seele erschüttert, wird das wirklich erlebte Herzensleid der Sünde in tiefen Schmerzenslauten, die wirklich erfahrene Errettung, die himmlische Herzensfreude, das denn du bist mein, und ich bin dein, uns soll der Feind nicht scheiden', in hohen Jubeltönen tief aus Herzensgrund ausgesungen; das Stillstehen und Rückblicken, das Schildern und Ausmalen, der figürliche Ausdruck und die Lehrhaftigkeit sind dem echten evangelischen Kirchenliede eben so fremd, wie dem alten volksmäßigen Epos und dem weltlichen Volkslied auf ihrem Gebiete. Und wie das evangelische Kirchenlied dem Inhalte und der Darstellung nach volksmäßig ist, so ist es auch volksmäßig hinsichtlich der äußeren Form: der Hilbebrandston, als die Gestalt des alten Epos in jeziger Zeit und des historischen Bolksliedes, der dreiteilige Strophenbau und die nun längst volksmäßig und singbar gewordenen kurzen Reimpaare sind die Formen, in welchen sich das echte Kirchenlied ausschließlich bewegt, und die dasselbe selbst in der folgenden Periode, wo fremde Formen sonst allgemein herrschend waren, in seinen besten Produkten streng festgehalten hat. Dazu kommt, daß nicht wenige dieser Kirchenlieder sich dem Tone und Gang und sogar der Melodie nach an wirkliche weltliche Volkslieder der damaligen Zeit anschließen; so ist das Lied D Welt, ich muß dich lassen' jeinem Anfange und sogar den Grundelementen seiner Melodie nach (derselben, die wir heutzu= tage als die Melodie von Nun ruhen alle Wälder' bezeichnen) eine direkte Anlehnung an das Volkslied Inspruck, ich muß dich lassen'; so ist Gerzlich thut mich verlangen' eines der köstlichsten Sterbelieder aus dem Ende unserer Periode, eine Erinnerung an das frühere geistliche Lied Herzlich thut mich erfreuen', und dieses, eine Schilderung der seligen Ewigkeit, eine geiftliche Umdichtung des schönen weltlichen Sommerliedes "Herzlich thut mich erfreuen die liebe Sommerzeit'; und selbst in des Paul Speratus Liede Es ist das Heil uns kommen her' finden sich ganz direkte Beziehungen auf den damals noch im Volke umgehenden alten Heldengesang 196. Die Freude, die das Volk jahrhundertelang an seinen lieben irdischen Königen und Helden im Liede bewahrt und ausgesungen hatte,

diese herzinnige Seelenfreude wurde nun im Kirchenliede erhoben zur Freude an dem himmlischen Könige und dem starken Helden, der auch den Tod be= zwungen hatte; die weltliche Sehnsucht wurde zur himmlischen, der weltliche Schmerz des Scheidens zur göttlichen Traurigkeit, die Treue gegen den irdischen Geliebten zur Treue gegen den himmlischen Bräutigam der Seele verklärt der Volksgesang wurde durch das Evangelium geheiligt, wie überhaupt das Christentum niemals die natürlichen Gaben und Kräfte der Individuen wie der Nationen vernichtet, sondern sie vielmehr erhält, pflegt, durchdringt und heiligt. Die eigentliche Umkleidung, die sogenannte Kontrafaktur der weltlichen Stoffe in geistliche, welche die Sache einer bewußten Kunft, oft der Künstlichkeit, ist, hat übrigens das evangelische Kirchenlied nicht angenommen, vielmehr ist überall nicht der rohe Stoff, sondern nur der geistige Duft des Volksliedes, die zu Grunde liegende und der christlichen Veredelung fähige wahrhafte Empfindung in das Kirchenlied hinübergegangen. Vor allem ist endlich noch zu beachten, daß eben wie in dem weltlichen Volksliede sich auch in dem kirchlichen die Melodie auf das engste an den Text anschmiegt, und das Kirchenlied als bloß gesprochenes ober gar nur gelesenes Lied nur ein halbes Lied ist; ganz ist es das, was es ist, nur durch den Gesang und zwar durch den Gesang der Gemeinde. Es ist mithin ein wahrhaftes Volkslied, es ist das heilige Volkslied, und eben darum hat es im Reformationszeitalter so ungemeine, fast erstaunliche Wirkungen hervorgebracht, daß es, kaum gedichtet, sofort vor allen Thüren gefungen wurde, und die Volksmassen sich um den einzelnen Sänger versammelten, um, ehe er noch vollendet, in die letzte Strophe des ihnen eben erst bekannt gewordenen Liedes mit fröhlicher Stimme lautsingend einzustimmen, daß es alsbald in alle Kirchen und in alle Häuser drang, und ganze Städte wie mit einem Schlage durch das Kirchenlied für den evangelischen Glauben gewonnen wurden. Luthers Lieder "Nun freut euch liebe Christen gmein', "Aus tiefer Not schrei ich zu dir', des Paul Speratus "Es ist das Heil uns kommen her', des Nikolaus Decius köstliches Gloria in excelsis: Allein Gott in der Höh sei Ehr' flogen wie von Windesflügeln getragen von einem Ende Deutschlands zum andern, standen alsbald, nicht gelesen und gelernt, nur gehört und mit heilsbegierigem Herzen aufgenommen, in dem Gedächtnisse auch der Männer des niederen Volkes, ja der Weiber und Kinder fest, fest für eine lange Tradition auf eine lange Reihe von Generationen, ergriffen und erhoben alle Herzen und ergreifen und erheben sie noch heute; keiner folgenden Zeit ist es möglich gewesen und wird es möglich sein, etwas auf gleiche Weise Wahres, Wirkfames, ber Gemeinde so ganz Angehöriges, etwas so Ursprüngliches, Gemeinde= bildendes zu erzeugen; unsere Zeit, wie alle folgenden Zeiten werden im evangelischen Kirchenliede auf die älteste Periode desselben als auf das unveränderliche Maß und die bleibende Richtschnur der wahrhaft kirchlichen Lyrik zurückgehen mussen.

Übrigens gilt das Gesagte eben nur von den eigentlich evangelischen Kirchenliedern und zwar unter diesen im vollsten Umfange wieder nur von denen, in welchen das Lebenselement der evangelischen Kirche, das ich bin dein und du bist mein', die preisende Verkündigung der Thaten Gottes und die Aneignung von seiten des Menschen zum vollsten Ausdrucke gekommen ist; anders verhält es sich schon mit den zu manchen Zeiten, auch neuerlich weit über Gebühr gepriesenen Liedern der böhmischen Brüder; die Lieder dieser Gemeinde sind, dem Charakter der letzteren gemäß, bei weitem mehr Lieder der Exposition und Lehre, so daß sie gar oft zur Weitschweifigkeit und Trockenheit herabsinken (nur eins unter ihnen ragt weit hervor und wird im Jahre 1885 noch ebenso in der evangelischen Christenheit gefungen wie im Jahre 1540: Nun laßt uns den Leib begraben'); — anders verhält es sich auch mit manchen späteren Liedern der evangelischen Lyrik, welche teils nur Repetitionen des schon längst besser, frischer und lebendiger Gesungenen enthalten, teils sich von der herrschenden Reimsucht, teils von der herrschenden Gelehrsamkeit influieren lassen. Die besten Lieder haben wir von Luther selbst, von Paul Speratus, Nikolaus Decius, Johann Graumann und Paul Cher aus ber ersten Bälfte und der Mitte des 16. Jahrhunderts, sodann von Nikolaus Hermann, Nikolaus Selnecker, Martin Schalling, Bartholomäus Ring= wald, Ludwig Helmbold, Philipp Nicolai, Christoph Knoll und Valerius Herberger aus ber zweiten Hälfte des 16. und aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts. — Der gemeinschaftliche Charakter dieses Kirchenliedes der älteren Zeit, gegenüber den Erscheinungen der folgenden Periode oder noch späterer Zeiten ist der des allgemeinen evangelischen Bekenntnisses ohne Anwendung desselben auf besondere Lebensverhältnisse; die schwere Zeit des folgenden Jahrhunderts, die Pest und der dreißigjährige Krieg erzeugten die innigen Kreuz= und Trostlieder, durch welche sich die sonst poetisch ganz unfruchtbare Zeit des 17. Jahrhunderts auszeichnet 197.

She ich meine Leser bitte, mich zu ber zweiten bedeutenden Erscheinung dieser Periode, zu der Komif und Satire zu begleiten, möge es mir erlaubt sein, nur einen Augenblick bei der Entwicklung des Dramas unseres Zeitraumes zu verweilen. Der naturgemäße Fortschritt von den religiösen Dramen ist, wollen wir auf die hier einzig gültigen, ja genau genommen einzig vorhandenen Maßstäbe und Muster der Griechen zurückgehen, der, daß nunmehr die Helden sage des Bolks durch die Bühne in das wirkliche Leben eingeführt, mit demselben umkleidet oder vielmehr verschmolzen werde. Wäre nun unser Bolksbewußtsein teils an sich stark genug geblieden, teils nicht durch das übermächtige Eindringen fremder Stosse und durch die Gelehrsamkeit wie durch die hisigen religiösen Kämpfe geschwächt worden, so hätten wir im 16. Jahrhundert die Sagen von Siegfried, Dietrich und Hildebrand in ähnlicher Weise auf unserer Bühne erblicken und zu Meisterstücken der dramatischen Kunst sich gestalten sehen müssen, wie durch Sophokses und Euripides die Helden der Sage vom Trojanerkrieg und der Sage vom Ödipus auf die Bühne traten, jest fast als das

einzige Beispiel echt bramatischer Volksstoffe, alsbann vielleicht mit Rivalen des deutschen Dichtergeistes, wie auch neben das griechische Epos in dem deutschen Epos ein wenn schon uneifersüchtiger Nebenbuhler gestellt ist. Das rechte, volks= mäßige, die reinste Gestaltung und die durchgreifendste Wirkung zulassende Drama muß nämlich — so lernen wir von den Griechen, von denen wir hier, wie die Sachen jetzt stehen, nur zu lernen und alles zu lernen haben — dem Epos gleich, allgemein bekannte Stoffe, in dem ganzen Volk noch lebendige, großartige, dichterische Motive enthalten, so daß dem dramatischen Dichter nichts weniger als die Aufgabe gestellt ist, seinen Stoff zu erwählen oder zu erfinden, vielmehr nichts übrig bleibt, als diesen Stoffen nur einen lebendigen, bühnengerechten Leib und ein in gleicher Weise der volksmäßigen Tradition wie der Gegenwart anpassendes Gewand zu geben. Ich begreife wohl, daß es nicht leicht ist, aus dem Kreise unseres Theaterlebens heraus, in welchem das Erfinden bes Stoffes, und zwar neuen und immer neuen Stoffes, mit zu den Requisiten eines bramatischen Dichters gerechnet zu werden pflegt, sich auf einen allen nun schon fast herkömmlich gewordenen Ansichten ganz fremden, ja wider= strebenden Standpunkt zu versetzen; doch darf ich wohl daran zu erinnern mir erlauben, daß die größten Dramen unserer neuen klassischen Periode auch nicht auf Stofferfindung seitens der Dichter beruhen, daß ihnen vielmehr, und eben den besten vorzugsweise, überlieferte und zwar volksmäßige, sogar sagenhafte Stoffe zu Grunde liegen; so Goethes Götz von Berlichingen, so Schillers Wallenstein und Wilhelm Tell, so vor allem Goethes Faust. Und doch hatten beide große Dichter das Hindernis zu überwinden, diese, wenn schon volks- und traditionsmäßigen, aber beinah abgestorbenen, Stoffe wieder zu beleben und zugänglich zu machen; welche ganz andere Gestalt würden diese Dramen angenommen und welche unvergleichbar größeren Wirkungen würden sie hervorgebracht haben, wären Berlichingen und Wallenstein, Tell und Faust bem ganzen deutschen Volke noch so lebendig gegenwärtig gewesen, wie den Athenern ihr Aias und Odysseus, ihr Ödipus und ihre Antigone. — Daß wir nun zu einem echten, volksniäßigen, mit dem griechischen Drama in Parallele zu setzenden Drama nicht gelangt sind, hat eben seinen Grund darin, baß zu der Zeit, als sich dasselbe den poetischen Naturgesetzen, um mich so auszubrücken, gemäß hätte entwickeln müssen, gerade die hochpoetischen, dem ganzen Bolte gemeinsamen Stoffe, die Elemente der Heldensage, in dem Bewußtsein bes Volkes abstarben und von den begabtesten geradezu verschmähet und verachtet wurden. Die Zeit, in welcher es möglich war, eine nationale Bühne zu schaffen, ging ungenutt vorüber, und wir haben nach unzähligen Versuchen, nach unaufhörlich wiederholtem Springen und Tasten bald nach diesem bald nach jenem Stoff bis auf den heutigen Tag noch keine nationale Bühne, ja selbst Schillers und Goethes Vorgang scheint beinah umsonst gewesen zu sein. Ich bin sonst kein Freund von der brotlosen Kunst, in der Geschichte durch Wenn und durch Aber aus Häckerling Gold machen zu wollen, diesmal aber

260 Ulte Zeit.

kann ich die allzunahe liegende Bemerking doch nicht unterdrücken: hätten die beiden größten lateinischen Dichter des 16. Jahrhunderts Cobanus Hessus Bockendorf und Euricius Cordus aus Simtshausen, hätte noch Frischlin, der ja lateinische Dramen dichtete, ihre bedeutenden dichterischen Talente, statt auf elegante lateinische Verse, die doch niemand mehr liest und lesen kann, auf die deutsche Dichtkunst und zwar, wohin damals alles drängte, auf das beutsche Drama gewandt, hätten sie ober ihresgleichen uns den Tod Siegfrieds, ober den Markgraf Rüdiger, oder den Tod der Söhne Epels, oder den alten Hildebrand mit seinem Sohne, ober auch nur Otnit und Hugdietrich, ober selbst nur den Herzog Ernst auf die deutsche Bühne gebracht — welche ganz andere Gestaltung würde unser Drama erhalten haben! Möglich, daß bas Ende des 16. Jahrhunderts dann auch uns, wie damals den Engländern, einen Shakespeare gebracht hätte! Und daß in diesen hier nur beispielsweise genannten Gegen= ständen die reichsten dramatischen Stoffe und Motive liegen, wird niemand verkennen, wenngleich so viel angemerkt werden nuß, daß das Nibelungenlied burch seine bramatische Haltung gewissermaßen dem Drama vorgegriffen hatte.

So blieb es benn bei untergeordneten, gänzlich fruchtlosen und bald völlig vergessenen, weil von vornherein verachteten Versuchen. Aber Versuche, ganz richtige Versuche, zu einem nationalen Drama zu gelangen, sind in jener noch zur Erzeugung eines solchen Dramas äußerlich befähigten Zeit allerdings gemacht worden. Der gesunde Sinn und richtige Takt eines Hans Sachs ergriff unter vielen andern volksmäßigen Stoffen, aus welchen er seine, freilich ungefügen und unbeholsenen, weil von der Gesamtentwicklung der Ration abgetrennten, Dramen dichtete, wirklich den Tod Siegfrieds als Gegenstand des Dramas; in der Schweiz wurde zu derselben Zeit, im Jahre 1545, die Geschichte ihres jagenhaften Nationalhelben, des Wilhelm Tell, aufgeführt 198, und noch am Ende der Periode, im Anfang des 17. Jahrhunderts, nahm ein anderer Nürnberger, Jakob Anrer, den Otnit und Hugdietrich als Stoffe zweier seiner Dramen auf. Alles dies fiel in der lediglich der antiken Gelehr= samkeit zugewandten und sogar schon mit dem modernen Auslande buhlenden Zeit gänzlich wirkungslos zu Boden; es waren Samenkörner, die auf ben harten Weg gestreut und von den Füßen der Vorübergehenden zertreten wurden; diese Dramen, in denen wir jett die merkwürdigsten Zeichen ihrer Zeit erkennen, blieben damals unbekannt, unbeachtet, oder wurden roh, barbarisch und wenigstens längst veraltet als alt Weibermärchen' in hochmütiger Beschränktheit verachtet. Dafür mußte denn die folgende Zeit mit dem Drama wieder ganz von vorne anfangen, um bald wieder ebenso am Boden zu liegen, wie die ältere, und ein abermaliger dritter Versuch im 18. Jahrhundert hatte kein besseres Schicksal, nur ein verdienteres, bis endlich Lessing ben einzigen noch möglichen Weg einschlug, wenn auch nicht zu einem nationalen, doch wenigstens zu einem Drama zu gelangen.

Ich glaube hiermit von dem Drama des 16. Jahrhunderts scheiden zu dürfen und will nur noch bemerken, daß die beiden Dramatiker dieser Periode,

Hans Sachs und J. Aprer bei aller Kunstlosigkeit ihrer dramatischen Produkte oft einen so lebhaften, ansprechenden Dialog, ja mitunter eine so gelungene,
rasche Handlung haben, daß man ihre Werke, selbst von dem heutigen Standpunkte aus, keineswegs verachten kann; vor allem gilt dies von H. Sachs und
am meisten freilich von seinen Fastnachtsspielen; Aprer ist in manchen
Stücken schon derber, sogar roher als H. Sachs 199.

Es ist uns noch übrig, die für diesen Zeitraum am meisten charakte= ristische und demselben sogar eigentümlich zugehörige litterarische Erscheinung, die Komik und Satire, zu betrachten. Diese ist mit Ausnahme der mehr epischen Volkskomik, die ich bei dem Pfaffen Amîs schon berührte, und auf welche ich nachher alsbald zurückfommen werde, keine Erscheinung, welche sich durch mehrere Jahrhunderte hindurch in stetigem Wachstum zur höchsten Blüte entfaltet, und an welche man den Anspruch machen darf, daß sie von allen Zeiten in gleicher Weise gepflegt, fortgebildet und durch neue Schöpfungen bereichert werden müsse. Sie gehört nur bestimmten Verhältnissen und Weltlagen an, die Komik einem lebens= und genußfrohen, heitern und sorglosen, aber zugleich gemütskräftigen und willensstarken Zeitgeschlechte — denn die bloß äußerliche Lebenslust erzeugt nichts als oberflächliche Scherze und nur zu bald triviale Späße; beide, Komik und Satire (und beide werden, in der Theorie getrennt, in der Wirklichkeit immer zusammen vorkommen) gehören einem Zeit= geschlechte an, welches mitten inne gestellt ist zwischen das Größte und das Kleinste, das Höchste und das Niedrigste, zwischen den unbekümmerten Genuß, der nur für den Tag lebt, und die höchsten Ideen, welche auf Jahrhunderte hinaus die Welt gestalten und beherrschen, zwischen eine alte Zeit, die trot ihrer Kraft in sich selbst versunken, unbehilflich und sich selbst unverständlich geworden ift, und eine neue Zeit, welche unter kräftigen aber oft ungefügen Schlägen das eble Metall aus dem tauben Gestein heraus zu hämmern sucht, welches mitten hinein gestellt ist zwischen das altererbte Nationalleben und zwischen fremde Sprache und Sitte, zwischen Ansprüche, denen die Kräfte sich geltend zu machen, und zwischen Kräfte, benen Ansprüche und Berechtigungen fehlen. So stand einst die Ironie des Sokrates, so stand die unsterbliche Komik eines Aristophanes an dem Scheidepunkte zweier Welten der griechischen Kultur, so steht auch das 16. Jahrhundert mit seinem Brant, Hutten, Murner, Fischart, mit seinen Schwänken und Anekdoten, seinem Eulenspiegel und Lalenbuch, seinem Faust und Fortunatus auf dem Scheidepunkte zweier Welten des beutschen, ja des europäischen und christlichen Kulturlebens. Es hat kein Jahrhundert gegeben, in welchem gleich unerschöpfliche, unauslöschliche Lachlust herrschte, wie in dem aller bittern Kämpfe und Stürme vollen 16. Jahrhundert; kein Jahrhundert, in welchem neben der ungebundensten, materiellsten Genußsucht einer unersättlichen Eß= und Trinklust sich soviel Lebensernst und Gemütstiefe, soviel strenge Gelehrsamkeit und unermüdlicher Eifer, soviel Fähigkeit zur Resignation und Aufopferung gefunden hätte; in welchem neben der zügel= losesten, bis zur Lüderlichkeit herabgehenden Unsitte soviel Bewußtsein von

262 Ulte Seit.

Bucht und Ordnung, neben dem elegantesten frembländischen Geschmacke soviel Roheit und Tölpelhaftigkeit des äußeren Verhaltens, neben der gemeinsten Geld= hungrigkeit soviel Gleichgültigkeit gegen Geld und Gut und gesicherten Besitz, neben dem stillen Heimatsgefühl eine so rastlose, fast gespensterhafte Unruhe aufgetreten wäre. Die Gegensätze ließen sich leicht verdoppeln und verdreis fachen, ohne den Gegenstand zu erschöpfen — und bis auf diesen Tag ist es noch nicht einmal versucht worden, ihn zu erschöpfen, noch harret das 16. Jahrhundert seines Kulturhistorikers, denn das, was von Schilderungen desselben vorhanden ist, erregt bei dem, der das Jahrhundert kennt, kaum mehr als ein mitleidiges Lächeln — soviel aber wird aus den Aphorismen, die ich zu geben wagte, schon einleuchten, daß es ein Jahrhundert war, welches zur Komik und Satire gebieterisch herausforderte, und daß, sowie sich ein hervorragender Geist fand, welcher sich dieser Gegensätze bewußt zu werden und zu bemächtigen vermochte, eine Komik und Satire ersten Ranges sich gestalten Freilich bürfen in einer solchen Komik die Gegensätze nicht gemildert und abgestumpft erscheinen; zahm kann eine Komik solcher Zeiten, eine Komik ersten Ranges nicht sein; sie ist sprudelnd, übermütig, heftig, derb, keck, entzieht sich den Unsauberkeiten der Zeit keineswegs und gilt darum in Zeiten der Röpfe und Reifröcke, in Zeiten der Superklugheit und Sentimentalität, oder der trockenen Philisterhaftigkeit als gemein, als niedrig, als pöbelhaft und narrenhaft. Wer aber mit leben kann in jenen Gegensätzen, sich eintauchen in die Widersprüche eines mit Riesenkräften in sich selbst und mit sich selbst ringenden Zeitalters, der schöpft auch aus der Komik desselben einen reichen, unaufhörlich sich erneuernden und stets gesteigerten Genuß.

Der Chorführer der Satirik unseres Zeitraumes ist der Straßburger Stadtsyndikus (Kanzler) Sebastian Brant, den wir auch schon zu dem vorigen Zeitraume hätten rechnen können, da sein Narrenschiff im Jahre 1494 erschien, bequemer aber und an sich richtiger, da hier nach Jahren fast unmöglich gerechnet werden kann, hier an die Spite stellen, weil er den Ton anschlug, welcher durch das ganze 16. Jahrhundert hindurchklingt. Buch nannte er darum das Narrenschiff, weil der Narren so viele seien, daß Karren und Wagen sie nicht zu führen vermöchten; er müsse hiermit ein Schiff ausrüsten, sie unterzubringen, und nun sei schon ein Laufen und Rennen von allen Seiten, ja sie wateten durch das Wasser und schwömmen nach bem Narrenschiff, weil sie fürchteten zu spät zu kommen. Doch wer sich für einen Narren halte, werde nicht aufgenommen; nur wer sich für wißig halte, ber sei Herr Fatuus, sein Gevattermann. Da werden denn nun einhundert und breis zehn Narrensorten in das Narrenschiff geladen, jedem seine Kappe geschnitten und lange Schellenohren darangesett; den Reigen führt Brant selbst, als Vertreter der neuen Büchergelehrsamkeit, als Büchernarr, der viele Bücher habe und immer neue kaufe und sie doch weder lese noch verstehe; dann kommen Geiznarren und Putnarren, Ehrnarren und alte Narren u. s. w., alle mit den treffendsten Zügen, meist knapp und scharf, zuweilen freilich fast trocken

und unlebendig geschildert. Der Bersbau ist die aus den Fugen geratene und verwilderte Form der kurzen Reimpaare, die Sprache der ziemlich harte und rauhe elfässische Dialekt; sie vergütet aber diesen Mangel durch einen ungemei= nen Reichtum an spöttischen Bezeichnungen, mit dem es dazumal kein Dialekt Deutschlands scheint aufnehmen zu können. Das Buch hatte unglaublichen Erjolg; binnen wenig Jahren erschien eine lange Reihe von Ausgaben und Nachdrucken; es wurde in das Plattbeutsche und in das Lateinische übersetzt und lateinisch und beutsch nachgeahmt; die Sprüche und Einfälle desselben waren bald in aller Leute Munde, und Geiler von Kaisersberg legte es sogar einer ganzen Reihe seiner Predigten zum Grunde. Und zu diesem Erfolge war bas Buch schon als treuer Sittenspiegel und rücksichtsloser Strafprediger berechtigt, wenn wir auch den satirischen Wert desselben weniger in Anschlag bringen wollten (was wir jedoch bei einem genaueren Verständnis der Sprache und der besonderen Beziehungen, auf denen alle Satire ruht, nicht werden thun dürfen) und den poetischen Wert allerdings nur sehr mäßig nennen können. Schade, daß die für einen größeren Leserkreis bestimmte Ausgabe dieses Buches, die von Strobel in Straßburg, so wenig, oder weniger als wenig, für das Verständnis hat thun wollen 200.

Noch zu Brants Lebzeiten, welcher im Jahre 1521 starb, trat ein an schneibenbem Witze, an poetischer Lebendigkeit, an satirischer Schärfe und zum Teil sogar an Umfang des Gesichtsfreises, aber auch an Rücksichtslosigkeit und Derbheit ihm überlegener Nebenbuhler auf: der Franziskanermönch Thomas Murner, gleichfalls aus Straßburg. Ein unruhiger, fast wilder Charakter trieb sich Murner unstät an den verschiedensten Orten umher, voller Entwürfe und Pläne, voll Neid und Mißgunst, voll Hochmut und Dünkel, überall Streit und Händel anspinnend; und diesen Charakter der Ungebundenheit, des trotigen Selbstgefühles, der Unstätheit und Roheit verleugnen auch seine Werke nicht. Das hindert jedoch nicht, ihn als eins der bedeutendsten satirischen Ingenien unserer Nation zu betrachten. Offenbar angeregt durch Brants Narrenschiff dichtete er, nach seiner eigenen Angabe 201 um das Jahr 1508, eine Narren = beschwörung, die übrigens nichts weniger als eine sklavische Nachahmung von Brants Narrenschiff ist, wie die Litteratoren annehmen und auch Gervinus sagt, im Gegenteile sehr viele speziellere und überall weit lebendigere Büge enthält, als Brants Narrenschiff; barauf folgte die Schelmenzunft, wie die Narrenbeschwörung voll des beißendsten, aber auch derbsten Wiges und mitunter voll Derbheiten an Stellen, wo sie wenigstens nicht nötig sind, auch nicht ohne Ausbrüche blind um sich schlagender Roheit. Dieses letztere Werk, die Schelmenzunft, dichtete er als einen Auszug aus Predigten, die er zu Frankfurt am Main gehalten hatte, und die nach seinen eigenen Außerungen grob genug gewesen sein mögen. Mit am stärksten griff er seinen eigenen Stand, den geistlichen, und vor allem den Mönchsstand in seiner scheinbaren Heiligkeit auf das bitterste und schonungsloseste, aber auch auf das treffendste an. Es folgten noch einige satirische Werke von ihm, als die Babenfahrt,

264 Ulte Zeit.

die Geuchmatte, die Mühle von Schwindelsheim; da trat Luther auf und bald warf sich Murner, der noch Luthers Schrift von der babylonischen Gefangenschaft in das Deutsche übersetzt hatte, nachdem er die Überzeugung gewonnen zu haben meinte, Luther sei ein Verführer des Volkes und ein Zerstörer des Glaubens, mit aller Kraft seiner Satire auf Luther und dessen Anhänger. Seine früheren Werke überbot er bei weitem durch das merkwürdige, im Jahre 1522 geschriebene Buch: Von dem großen lutherischen Narren, wie ihn Dr. Murner beschworen hat. Seit langen Jahren war dieses bedeutendste Gedicht Murners den Litteratoren nicht wieder zu Gesicht gekom= men, da sich nur äußerst wenig Exemplare erhalten haben, und daher mag das teils schiefe, teils ganz falsche Urteil rühren, welches die Verfasser der gangbaren litterargeschichtlichen Handbücher, offenbar nach oberflächlichem Lesen einiger Abschnitte aus seiner Narrenbeschwörung ober Schelmenzunft, über Thomas Murner fällten. Es ist nicht allein das bei weitem bedeutenoste Buch Murners, in welchem er in strengem Zusammenhange und von allen Seiten eine Idee versicht und zwar mit ungewöhnlicher Kraft und schneibenden Waffen verficht, sondern auch die bedeutendste satirische Schrift auf die Reformation überhaupt, welche jemals erschienen ist, so daß ihr protestantischerseits nur die Werke Fischarts gegenübergestellt werden können. Freilich übertrifft der weit gebildetere und feinere Fischart mit seiner unverwüstlichen Heiterkeit und seiner aus dem Gefühle sicherer Überlegenheit hervorgegangenen, lächelnden Ruhe den berben, wild um sich schlagenden, erbitterten Franciskanermönch bei weitem, aber es wird nicht geleugnet werden können, daß Murner, der freilich auf das innere Wesen der Reformation nicht eingeht, die schwachen Außenwerke der= selben, das Bilderstürmen, das gewaltsame Auflösen aller kirchlichen und ge= sellschaftlichen Ordnung, welches man von Hutten vertreten meinte (gegen Hutten ist die Schrift Murners zum Teil speciell gerichtet), das leere Wortgeklingel, welches die rohen Haufen mit den Schlagwörtern der Reformation: Freiheit, Wahrheit und Evangelium trieben, mit den wirksamsten Waffen und den treffendsten Hieben angreift. Allerdings kommen ganz ungewöhnliche Derb= heiten vor, aber selbst die ärgsten und anstößigsten Stellen sind nicht ganz ohne poetische Rechtfertigung, und ein Pasquill wird mit Gervinus bieses Buch nur der nennen, der es nie gesehen oder wenigstens nicht durchgelesen. Die Diktion und Darstellung ist ungemein lebhaft, in raschem Schritte, Schlag auf Schlag wirkend; die Sprache aber noch weit rauher und der Versbau noch ungefügiger, als bei Brant. — Gegen diese poetische Schrift Murners wider die Reformation stehen seine prosaischen Werke gleicher Tendenz und der berüchtigte Holzschnitt: Der lutherischen evangelischen Kirchendieb und Ketzer Kalender' an Inhalt und Umfang weit zurück 202.

Neben Murner ist auf der gegenüberstehenden Seite aufzuführen Ulrich von Hutten, dessen weltberühmte Satiren übrigens kaum der deutschen Litteraturgeschichte anheimfallen, da sie ursprünglich lateinisch geschrieben waren, und sich also, wie die epistolae obscurorum virorum, an denen Hutten teil hatte, gar nicht übersetzen lassen, ober, wie die Gespräche, in der von Hutten selbst besorgten Übersetzung, das beste Salz verlieren. Auch ist seine Klagrede weit mehr eine Strafschrift, als eine Satire, so daß eine Charafteristik dieses merkwürdigen Mannes fast ganz aus unserem Gebiete heraus und dem der deutschen Kulturgeschichte zufallen muß. Mehr Berücksichtigung würde er an der Stelle, an der wir stehen, von unserer Seite sinden müssen, wenn es sich bestimmt erweisen ließe, daß einige prosaische Schriften satirischen Inhaltes, wie namentlich der Karsthans (Bauer mit der Hake), durch welches Büchlein Murners soeben erwähnte Schrift hervorgerusen wurde, wirklich Hutten zum Verfasser hätten 2008.

Die überaus große Menge kleiner satirischer Schriften in Poesie und Prosa, in beutscher und lateinischer Sprache, welche durch die Borgänge Murners und Huttens in Sachen der Resormation hervorgerusen wurden, darf ich übergehen und nur so viel bemerken, daß manche derselben gar nichts Satirisches und Komisches enthalten, als den Titel, durch welchen in der Zeit, als die Litterargeschichte hauptsächlich in einer Geschichte der Büchertitel bestand, viele verleitet worden sind, nüchterne, gelehrte, polemische Schriften des 16. Jahrhunderts unter die Rubrik der Satire zu bringen; dies gilt z. B. von des Erasmus Alberus Buche: "Der Barfüßer Mönche Eulenspiegel und Alkoran", von Enriakus Spangenbergs Werke: "Wider die bösen Sieben ins Teusels Karnöffelspiel", und von unzähligen anderen. Zumal in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts suche man sich in solchen abenteuerlichen, frazenhaften und zuletzt völlig geschmacklosen Titeln theologischer Streitschriften zu überbieten, oft in thörichter Nachahmung Fischarts, dis denn diese Satirik und Polemik der Büchertitel um das Jahr 1630 erlosch.

Dagegen tritt nun mit dem Jahre 1570 der schon vorher und noch so= eben wieder genannte Johann Fischart, genannt Menzer, als das größte komische und satirische Talent seines Jahrhunderts, als das größte der deutschen Nation überhaupt, auf den Schauplat; und zugleich schreiten wir aus der Darstellung der poetischen Litteratur unseres Zeitraumes in die der prosaischen Litteratur hinüber, da Fischart in Poesie und Prosa zugleich Satiriker ist, jedoch in der Prosa seine eigentliche Größe und Bedeutung hat, ohnehin auch in der Satire die strenge Sonderung der Poesie von der Prosa nicht ausführ= bar ist. Auch Fischarts Wohnort war, wie seiner Vorgänger, Brants und Murners, Straßburg, so baß bas Elsaß als die eigentliche Heimat unserer Satire betrachtet werden muß, um so mehr, als wir im 17. Jahrhunderte noch einmal einem elfässischen Satiriker begegnen werden. Seine satirische Thätigkeit begann mit kirchlichen Stoffen; 1570 schrieb er ben Nachtraben ober die Nebelkräh gegen einen Jakob Rabe, welcher von der evangelischen Kirche zu der katholischen übergegangen war, und in den nächstfolgenden Jahren Spottgedichte auf die Franciskaner und Dominikaner (, der Barfüßer Sekten = und Kuttenstreit' und ,von St. Dominici bes Predigermönches und St. Francisci artlichem Leben'), sämtlich in Reimen, die geistlose krottestische römische Mühle

266 Ulte Zeit.

und anderes, was zum Teil noch jett nicht wieder aufgefunden ist; im Jahre 1579 aber die weltberühmt gewordene Übersetzung und Erweiterung des hollänbischen Buches: Byencorf roomischer kerke, von Philipp Marnig von Albegonde, unter dem Titel: "Bienenkorb des heiligen römischen Immenschwarms, seiner Hummelszellen ober Himmelszellen, Hurnaufnester, Brämengeschwürm und Wespengetös": — ein Werk, welches eine ungewöhnliche Anzahl von Auflagen und Nachdrucken erlebte und unter allen Schriften Fischarts die bekannteste und am wenigsten seltene ist; endlich im Jahre 1580 das vierhör= nige Jesuiterhütlein, in Reimen, die beißendste, wißigste und treffendste Satire, die jemals gegen die Jesuiten geschrieben worden ist 205. Sehr bald aber wandte er sich auch anderen, weltlichen Stoffen zu und leistete hierin, indem er sich an Rabelais anlehnte, noch bei weitem Größeres, als in der kirchlichen Satire. Schon vor dem Jahre 1573 verfaßte er eine ungemein witige Satire auf die damalige Mode der Astrologie, des Nativitätstellens, Prognosticierens, Praktikschreibens\*) und Kalenbermachens, zwar nach Rabelais' Vorgange (ber übrigens wieber einen älteren Deutschen zum Vorgänger hatte), aber denselben durch Umfang wie durch Inhalt weit überbietend. Der Titel dieses Buches ist (in der dritten Ausgabe): Aller Praktik Großmutter, das ist, die dickgebrockte pantagruelische Betrugdicke Prockdick ober Pruchnastickas, Laßtafel, Bauernregel und Wetterbüchlein auf alle Jahr und Land gerechnet und gericht, durch den wohlbeschickten Mausstörer Winhold Alcofribas Wüstblutus von Aristophans Nebelstatt'. Im Jahre 1575 erschien das bedeutendste seiner Werke, eine Umarbeitung eines Teiles des Gargantua und Panta= gruel von Rabelais unter dem Titel: Affenteurliche und ungeheurliche Geschichtschrift', oder wie er benselben einige Jahre später bei einer neuen Ausgabe umgestaltete: Affenteurliche naupengeheurliche Geschichtklitterung, von Thaten und Raten der vor kurzen langen Weilen vollen wohl beschreiten Helden und Herren Grandgusier, Gargantua und Pantagruel'. Wenig später schrieb er sein komisches, merkwürdigerweise von allen Unzartheiten und Derbheiten völlig freies "Podagramisches Trostbüchlein', gleichfalls nach älteren Vorbildern, doch nicht nach Rabelais. — Endlich widmete er noch kurz vor seinem frühzeitigen, im Winter 1589 erfolgten Tobe eine eigene Satire der monströsen Büchergelehrsamkeit und Bücherwut seiner Zeit in dem Catalogus Catalogorum, gleichfalls nach Rabelais, aber gleichfalls an Fülle und Reichtum bes Witzes diesen größten Satiriker der Franzosen weit hinter sich lassend.

Die am meisten in die Augen fallende Eigentümlichkeit Fischarts ist seine große Gewalt über die Sprache; freier, kühner, diktatorischer, man könnte fast sagen despotischer, hat noch niemand die deutsche Sprache behandelt, als er; zu den seltsamsten Begriffen muß sie ihm neue Wörter, zu den abenteuerlichsten

<sup>\*)</sup> Praktik ist der alte Titel der die Regel für das Aberlassen und dergleichen angebenden Kalender.

fischart. 267

Einfällen nie gehörte Satgefüge, zu den ausschweifenbsten Gedankenverbindungen die halsbrechendsten Perioden liefern. Und wiederum fallen die seltsamen, aben= teuerlichen und ungeheuerlichen Wörter zuerst in das Auge, so daß man in der Zeit, da man nichts las als Büchertitel, die Titel der Fischartschen Werke als Kuriositäten anführte und sie ganz ehrlich als Beleg gebrauchte, was doch ein närrischer Kopf für närrische, stachlichte, kurzweilige Wörter und Unwörter' machen könne 206. Ja, wer Fischart nicht liest, sondern nach Bouterwecks Rat nur in ihm blättert, meint wohl noch jett, die ganze vorgebliche Kunst des gepriesenen Mannes bestünde in schlechten Wortwigen. Doch nur eine geringe Bekanntschaft mit ihm offenbart die Gewalt, welche er in diesen Wortbildungen auf die Leser ausübt; er hat die Narren seiner Zeit, er hat die Narren aller Welt in diese Wörter gebannt, und diese führen nun in diesen Wörtern den grandiosesten Fasching auf, den man sich denken kann, so daß man mittanzen muß den tollen Wörtertanz, man mag wollen oder nicht. Denn man fühlt es wohl, daß hier nicht ein Narr, sondern ein Meister der Narren zu uns, ja zu bem eigenen Narren in uns spricht, wenn er nach einer langen Vorrede voll der seltsamsten Wörter und sinnverwirrendsten Bilder uns anredet: "Wohin meinst aber, du mein kurzweiliges Geschöpf, daß dies vorgespiegelte, vorgetrabte, vorgelaufene an = und vorgebaut werde? Gewiß zu nichts anderem, als daß du, mein Jünger, und etliche andere deiner Mitnarren nicht gleich nach dem äußeren betrüglichen Schein urteilen lernet; also, daß wenn ihr einmal von der Bibel über etliche Titel von Büchern unseres Gespunstes kommt, die euch wunderlich krabatisch in die Ohren lauten, als aller Praktik Großmutter, der Praktikmutter erstgeborener Sohn, Flöhhat, die Kunkel - oder Rockenstub, Fattratbrief, Bacbuc, Flaschtasch, Taschflasch, Schwalm = und Spazenhaz, die Göffellöfflichkeit, Frosch= gosch, Anatomie der Knackwürste, Trollatische Träume und andere dergleichen Winholdisch und elloposkleronisch Sauerwerk — daß ihr, sag ich, nicht gleich darauf fallet und meint, es werde nichts anderes als Spottwerk, Narrerei und anmutige Lügen darin gehandelt, sintemal die Rubrik und Titel einen so an= lachen. O nein, meine lieben Kinder, es hat weit die Meinung nicht — es kann sich im Markolfischen Esopo auch ein Salomo verbergen; ihr pflegt doch selber zu sagen: das Kleid macht keinen Mönch, und mancher ist verkappt in eine Mönchskutt, trägt doch ein Mönch Ilsanischen Landsknechtsmut, mancher trägt ein Pfaffenschlappen, trüg billiger ein Reuterskappen, mancher, ber nie kein Pferd beschritt, singt doch ein Reiterlied, non est venator jeder durch cornua flator, es jagen nicht alle Hasen, die Hörner blasen. So nun dies nicht nach dem äußerlichen Schein anzusehen, so will sich auch gebühren, daß man hie dies Büchlein recht eröffne und dem Inhalte gründlich nachsinne, so wird sich befinden, baß die Specerei darin von mehrerem und höherem Werte ist, als die Büchse von außen anzeigt und verheißet, das ist, daß die fürgetragene Materie nicht so närrisch und aus der Abweise geschaffen, wie die Überschrift vielleicht möcht fürwenden'. Ich habe hier den Satiriker sich selbst charakterisieren lassen, und kann nur hinzufügen, daß er, auch in seinen seltsamen Wörtern, wie er verlangt,

268 Ulte Teit.

sehr genau will gelesen sein, um mit Überraschung und stets gesteigerter Lust zu entdecken, wie dies wunderliche Wortgetoje keineswegs ein willkürliches Frakenspiel ist, sondern alle diese Wörter die spikigsten und oft feinsten satirischen Stachel enthalten. Und selbst bevor man diese feineren Beziehungen nach längerer Bekanntschaft auffindet, gewährt es ein eigentümliches Vergnügen, sich von diesen schwirrenden und klirrenden Tönen, gleichsam in einen Traum ein= wiegen, und wie es im wirklichen Traume geschieht, von diesen unaussprechbaren Wortkobolden auf= und abschaukeln zu lassen. Ebenso ist Fischarts Stil höchst eigentümlich und in seiner Art ein wahrer Musterstil für die Satire: in der Regel eine lange Reihe Vordersätze, die priamelartig aufeinander gehäuft werden, und in der lebhaftesten Bewegung der Komik reimend aneinander schlagen, bis sie endlich in einen scharf zugespitten, oft unerwarteten Schlußsatz auslaufen. Bald schießt er wie eine Harpune pfeilschnell dahin, eine lange Reihe von Wörtern und Sätzen in schnurrendem Wirbel hinter sich herziehend; bald gaukelt er, links und rechts und rechts und links sich wendend, plöglich verschwindend und ebenso plötlich wieder auftauchend, wie ein Gnome, vor uns herum; bald erhebt er sich stolz und kühn mit edler Stirn und mit durchdringendem Blicke uns fesselnd, um im nächsten Augenblicke am Boden zu liegen und sich im Sande zu kugeln, bald schmiegt er sich traulich und mit lächelndem, kindlichem Munde kosend an uns, um im Momente zurückzuspringen und uns anzugrinsen; bald sieht er uns wehmütig, innig an, um alsbald in ein helles Gelächter auszubrechen; bald ist er ehrbar, ernst und trocken, bald mutwillig bis zur Ausgelassenheit und Ungezogenheit. Er hat alles, weise Narrheit und närrische Weisheit, Zorn und Sanstmut, Milbe und Strenge, Weichheit und Härte, nur eins hat er nicht: Thränen, und schon hieraus ist abzunehmen, wie unglaublich schief die Parallele ist, welche, wenn ich nicht irre, Franz Horn zwischen ihm und Jean Paul gezogen hat. Damit geschieht beiden Unrecht, dem jugendlichen, zarten, fast minnesängerisch träumenden Jean Paul, daß man ihn neben diese derbe, ecige, durchaus ihrer selbst bewußte und scharf verständige Natur eines geborenen Satirikers — dem seinen Stoff in strenger Herrschaft meisternden, imperatorischen Fischart, daß man ihn neben die weiche, in Formlosigkeit fast zerrinnende, von dem Stoffe beherrschte Natur eines geborenen Gefühlsbichters stellte.

Fischart steht mitten in seiner Zeit, die ganze Größe und die ganze Kleinheit der damaligen Verhältnisse, die ganze Hoheit und die ganze Niedrigsteit Deutschlands, die unbehilfliche Bücherweisheit der Stubengelehrten und die Roheit des großen Haufens, die neue Welt der fremden Kultur und die ältesten vaterländischen Erinnerungen, die Neigung zu jener und die Liebe zu diesen stehen in seinem Bewußtsein in gleich klarer und scharfumrissener Form sest und sprechen sich in seiner Darstellung in gleich berechtigter Weise mit überraschender Objektivität auß; er schildert mit eben der unübertresslichen Laune die schwersfällige, umständliche, superkluge Beredsamkeit der damaligen, mehr als halblateis nischen Staatsmänner, wie das wilde Getöß und Gesaus eines abenteuerlichen

fischart. 269

und mitternächtlichen Zechgelages. Zumal aber hat sich bas ganze Volksleben bes 16. Jahrhunderts noch einmal in ihm konzentriert, und er ist eine unerschöpfliche und wahrhaft köstliche Fundgrube für alles das, was in Sitte und Sprache, in Liebe und Haß, in Spott und Scherz, in Anekdote und Sprichswort, in Gesang und Lied damals noch im deutschen Volke vorhanden war. Darum ist er denn, wie von einem echten Satiriker freilich nicht anders erwartet werden kann, der Beziehungen und Anspielungen voll und übervoll und kann nicht verstanden werden, wenn man nicht mit ihm sich mitten in jene Zeit hineinstellt, und sich mit dem ganzen Anschauungskreis des 16. Jahrhunderts bekannt gemacht hat, so daß heutzutage allerdings eine längere Beschäftigung, ja für manche Partien ein eigenes Studium erforderlich ist, um ihn vollständig zu verstehen, dann aber auch auf das vollständigste, oft glänzendste belohnt zu werden.

Eine Analyse seines Hauptwerkes, des Gargantua, zu geben, ist hier weder rätlich noch möglich; ich darf mich darauf beschränken, zu erwähnen, daß Gargantua eine Figur aus der altfranzösischen Riesensage ist, welche Rabelais in moderner Form einführte, um das Unförmliche und Verkehrte, das Maßlose und Abenteuerliche seiner Zeit daran zu schildern; Fischart benutzt den von Rabelais entlehnten Gargantua ebenso, doch in viel ausgedehnterem Maße wie Rabelais, so daß man, kehrt man von Fischart zu Rabelais zurück, diesen kaum für einen Satiriker gelten zu lassen Lust hat. Da werden nun von Fischart nacheinander mit beißender Lauge übergossen die Thorheiten der Genealogien und Stammbäume, die Schwelgerei und die Trunksucht, die Kleiderpracht und unvernünftige Kindererziehung, die superkluge Gelehrsamkeit, die Händel= und Prozeßjucht und so fortan, alles in den lebendigsten, wahrsten, wärmsten Ge= stalten, voll des frischesten, unmittelbarsten Lebens, ohne auch nur ein einziges= mal aus dem Tone, aus der Rolle zu fallen. Das Buch ist eine Welt, eine Welt voll unerschöpflichen Reichtums, mag man es vom Gesichtspunkte ber satirischen und komischen Kunft, ober vom Standpunkte bes Geschichtsforschers, zumal des Kulturhistorifers, betrachten; denn es soll sich niemand rühmen, das 16. Jahrhundert zu kennen, wer nicht Fischarts Gargantua kennen und verstehen gelernt hat.

Vortrefflich ist auch sein Bienenkorb, wiewohl ihm hier der Stoff weniger, und selbst die freilich ganz ausgezeichnete Einkleidung nur zum Teil angehört. Dies Buch steht, wie ich bereits bemerkte, ebenso einzig auf protestantischer Seite wie Murners lutherischer Narr auf katholischer Seite; nur daß Fischart in heiterem, lächelndem, siegendem Spott dasteht, während gegenüber ein erbitterter, der Sache noch nicht vollkommen mächtiger, und eben darum dieselbe nicht zu künstlerischer Rundung bringender Gegner in zornigen Worten und grimmigen Gebärden seiner satirischen Laune den ungehemmtesten Lauf läßt. Sine genauere Parallele mit Murner läßt dagegen sein Jesuitenhütlein zu.

Fischarts Werke wurden, mit Ausnahme des Bienenkorbes, in dem nächsten Jahrhundert übermütiger Schulgelehrsamkeit vergessen, und selbst sein Name war

270 Ulte Zeit.

fast unbekannt, weil er ihn vor seinen Werken, insosern sie satirisch sind, unter allerlei seltsame Pseudonyma versteckt. In seinen kirchlich-satirischen Schriften nennt er sich Jesuwalt Pickart; im Gargantua, im Flohat u. a. Huldrich Elloposkleros (Übersetung von Johann Fischart), in der Praktik Winhold Alkofribas Wüstblutus, ja sogar vor dem glückhaften Schiff giebt er sich den Namen Huldrichs Mansehr von Treubach. Vollends verachtet war er zu Gottscheds und Abelungs Zeit, die jeden Scherz, wie Tieck sagt, dei namhafter Strase verboten hatten; Abelung erklärte ihn kurzweg für einen Hanswurst und einen Affen von Rabelais. Erst am Ende des vorigen Jahrhunderts lernte man ihn wieder kennen und nach und nach auch in seiner Eigentümlichkeit achten und bewundern. Leider sind seine Werke, deren er über funfzig geschrieben hat, äußerst selten geworden.

Es bleibt mir noch übrig, die zahlreichen Sammlungen von Schwänken, Anekboten und Possen, an denen das Jahrhundert so reich ist, sowie der Volksbücher mit einigen Worten zu gedenken. Die ersteren, die Anekdoten= und Schwanksammlungen, beginnen schon mit dem Anfange des 16. Jahrhunderts, zu welcher Zeit ein lateinisches Werk eines gewissen Bebel, Facetiae genannt, erschien und großen Anklang fand. Meistens enthält dasselbe längst im Volke kursierende, oft höchst naive und ergötzliche Schnurren, unter ihnen manche, die noch heutzutage umlaufen; auch viele von denen, welche sich nachher speciell an die Schildbürger, den Eulenspiegel und andere angeschlossen haben. später als Bebels Facetiae erschien ein gleichfalls äußerst beliebt gewordenes Buch, Schimpf (Scherz) und Ernst betitelt, von dem Franziskanermonch Johann Pauli, einem ehemaligen Juden und eifrigen Zuhörer Geilers von Raisersberg, auch Herausgeber seiner Predigten, verfaßt. In welchem Geiste diese ihres Namens würdige und zum Teil treffliche Sammlung, die gleichfalls zum großen Teile Züge der lebendigen Volkstradition auffaßt, geschrieben ist, mögen folgende beide den Scherz und den Ernst repräsentierende Erzählungen barthun: Ein Mann hatte drei Töchter, jede Tochter einen Freier; zugleich aber konnte er sie nicht ausstatten, also sollten die Töchter losen, welche zuerst heiraten sollte, und dies bewerkstelligte der Vater dadurch, daß er ihnen befahl, die Hände zu waschen und an der Luft ohne Gebrauch des Handtuches trocknen zu lassen. Die, deren Hände zuerst trocken sein würden, sollte zuerst einen Mann haben. Das geschieht; das jüngste Töchterchen aber wehrt und sicht beständig mit den nassen Händen: "ich will keinen Mann, ich will keinen Mann' und des Töchterchens Hände werden durch das Wehen zuerst trocken und es bekam zuerst einen Mann. — Eine Bürgersfrau hatte ein Vergehen begangen, für welches sie öffentliche Strafe am Halseisen leiden sollte. Ihr Mann aber hatte sie aus der Maßen lieb und konnte es nicht ertragen, daß seine liebe Frau öffentlich also sollte gehöhnt werden. Deshalb kam er mit dem Strafberrn überein, gab Geld und brachte es dahin, daß er für sie die Strafe tragen durfte und an das Halseisen gestellt wurde, welchen Hohn und Schmach er um seines lieben Weibes willen geduldig ertrug. Wenn es sich aber späterhin begab, daß die Hadersucht in dem Weibe überhand nahm und sie mit ihrem Chegatten uneins wurde, warf sie ihm seine erlittene Strafe vor und sprach öffentlich vor den Leuten: Ich habe doch nicht am Halseisen gestanden, wie du.' Es kann kaum eine Darstellung geben, durch welche die versunkene Selbstsucht, die diabolische Ichheit genauer und ergreifender geschildert würde als durch diese einfache, treuherzige Volksanekbote. — In den fünfziger Jahren erschienen, zum Teil wieder im Elsaß, eine Reihe solcher Büchlein, in denen jedoch der Ernst allzusehr fehlt, die bagegen aber von der Volkskomik jener Zeiten ein anschauliches Bild geben: die Gartengesellschaft von Frey, der Wegfürzer von Montanus, das Rastbüchlein von Lindner, das Roll= wagenbüchlein von Wickram (von dem wir noch andere Produkte, eine Art Vorläufer der Romane haben: den Goldfaden und: von Wilibald dem unsaubern Knaben) und die Katipori, die sich als Lieblinge der von der Gelehrsamkeit nicht berührten Lesewelt bis tief in das 17. Jahrhundert hinein erhielten. Das beste unter diesen späteren Schwankbüchern ist jedoch von einem Hessen, Hans Wilhelm Kirchhof, Burggrafen zu Spangenberg, 1562 geschrieben und führt den Titel Wendunmut; in diesem tritt der Ernst neben dem Scherz wieder in sein gebührendes Recht, und die Erzählungen, unter denen viele hessische Schwänke vorkommen, sind zum größten Teil sehr gut, zur Kenntnis der Sittengeschichte des 16. Jahrhunderts unentbehrlich. — Die lette dieser Sammlungen ist, wie die erste, wieder lateinisch von einem Lehrer an dem Pädagogium zu Marburg, Otto Melander, unter dem Titel Jocoseria in elegantem Stile verfaßt, größtenteils aus den Vorgängern, zumal aus Kirch= hofs Wendunmut, entlehnt, übrigens zwar voll Standals und schlechter Wiße, so weit der Verfasser aus sich selbst schöpfte, aber für die Zeitgeschichte doch auch nicht ohne Bedeutung. Gerade diese Sammlung war unter allen ihren Verwandten die bekannteste 207.

Ein weit längeres Leben, als diese größtenteils zwar volksmäßigen, zum Teil aber auch aus dem Anekotenschaße der alten und modernen Gelehrtenwelt entlehnten Anekotensammlungen, die nach hundert und hundertundfunfzig Jahren zum Teil sehr unverdient in völlige Vergessenheit gekommen und von der Acerra philologica und ihresgleichen verdrängt waren, haben die eigentslichen Volksbücher gehabt, die fast durchgängig im 15.—16. Jahrhundert ihre Entstehung fanden und bekanntlich noch heute umgehen, ja in der neuesten Zeit, nachdem das Vorurteil gegen sie angesangen hat zu weichen, verschiedentslich, bald mit, bald ohne Einsicht erneuert worden sind.

Ein Teil dieser sogenannten Volksbücher enthält alte Heldensagen, bald einheimische, wie das Büchlein vom gehörnten Sigfrid, vom Herzog Ernst u. dgl., bald fremde, wie Tristan, Octavian, Magellone, Melusine u. a. Doch darf ich auf diese, als unserem Zwecke ferner liegend, nicht einmal durch vollständige Nennung der Namen eingehen. Näher liegen uns vorerst die volksmäßigen Schwank- und Possenbücher; unter diesen ist der Pfaffe vom Kalenberg eins der ältesten, da die Geschichte dieses lustigen, voll der possierlichsten, wenn

272 Alte Zeit.

auch mitunter derbsten Streiche stedenden Geistlichen noch dem 14. Jahrhundert angehört. Er ist dem Pfaffen Amis nicht unähnlich, nur daß er eine wirkliche historische Person, vom Kalenberge bei Wien, ist, und für einen Hofkaplan, wenn man will, zugleich Hofnarren, des Herzogs Otto des Fröhlichen, Kaiser Rudolfs von Habsburg Enkel, gilt. Ohne Zweifel sind jedoch gar manche Schwänke, die längst im Volke von Geistlichen solcher Art umliefen die, um mit Fischart zu reden, zwar eine Pfaffenschlappe trugen, aber besser eine Reiterkappe getragen hätten — an diesem Pfaffen vom Kalenberge haften geblieben 208. Später, im 16. Jahrhundert, bekam er ein Seitenstück an Peter Leu, einem Schwaben, der, eigentlich ein Lohgerberknecht, bloß durch seine Dummheit endlich ein Priester wird und nun allerhand schnackische Streiche verübt 209. Beide Werke, vom Kalenberger und von Peter Leu, sind in Reimen, das erste von Philipp Frankfurter, das andere von Achilles Widman verfaßt und im 16., ja noch im 17. Jahrhunderte öfter gedruckt; nachher, als die Erinnerung an die alte Pfaffenwirtschaft im Gedächtnis der Protestanten erlosch, gerieten sie in Vergessenheit, wiewohl einzelne Züge aus demselben noch immer vielgestaltig umlaufen, wie z. B., daß der Kalenberger seine Bauern an einem heißen Sommertage zusammenruft, weil er ihnen anzeigen wolle, wie er von dem Kirchturm herab über die Donau fliegen könne; die Bauern kommen und müssen in der Sommerhitze lange auf das Fliegen warten; bei der Gelegenheit trinken sie dem Pfaffen seinen kahmigen Wein für ihr gutes Geld, worauf es abgesehen war. Als es zum Fliegen gehen soll, fragt er die Bauern, ob sie schon jemals gesehen, daß jemand flöge. Nein, antworten sie, das sei unerhört. Eben darum, sagt der Kalenberger, fliege ich auch nicht. heim, und sagt, ihr seid all hier gewesen. — Oder wie Peter Leu seine Predigt in drei Teile teilt: den ersten versteht ihr nicht, den andern kann ich nicht, und den dritten versteht ihr nicht und kann ich nicht u. dgl.

Am Anfang dieses Zeitraumes entstand auch das Buch vom Eulenspiegel, welcher seitdem eine stehende Figur des Volkswißes geworden ist und es ohne Zweifel noch Jahrhunderte lang bleiben wird 210. Bei weitem die bedeutendsten Streiche des Till Eulenspiegel waren schon früher bekannt und an lustige Personen anderer Namen geheftet, wie an den Pfaffen Amîs, den Minnefänger Nithart, den Pfaffen vom Kalenberge und andere; andere sind die traditionellen Wiße einzelner Stände und Gewerbe, wie das Armel= einwerfen, das Lederverschneiden zu Schuhen, groß und klein wie sie der Hirt zum Thore hinaustreibt, und bergleichen und können nur von diesem Stand= punkte aus in ihrer Lächerlichkeit und Lustigkeit recht gewürdigt werden. ist der Witz der Landfahrer und wandernden Handwerksgesellen, der, nicht gemacht und nicht erfunden, sondern mit dem Handwerk selbst erzeugt, wirklich erlebt und erfahren ist und sich unter den mannigfaltigsten Gestalten unauf= hörlich wiederholt, der bem Buche vom Eulenspiegel sein Dasein, seine unverwüstliche Dauer und auch seinen unleugbaren komischen Wert gegeben hat. Nun mag es in Nordbeutschland irgend einen durch seine Streiche und Wite hervorragenden Landfahrer gegeben haben, an den sich in dortiger Gegend gleichsam notwendig die längst umlaufenden Wiße anhefteten, der vielleicht manche derselben absichtlich oder unabsichtlich wiederholte, und dessen Leben dann bie Veranlassung zur epischen Zusammenfassung der bis dahin vereinzelt um= laufenden Historien gab. Till mag er geheißen haben und zu Möllen im Mecklenburger Land mag er im Jahre 1350 wirklich begraben sein (wie denn vor noch nicht langen Jahren auf diesem Grabe eine Linde stand, in welche jeder wandernde Handwerksbursche einen Nagel zum Wahrzeichen einschlug); Eulenspiegel hat er gewiß nicht geheißen, da dieser Name auf der im 16. Jahrhundert ständigen Redensart beruhet: der Mensch erkennt seine Fehler ebensowenig, wie ein Affe oder eine Eule, die in den Spiegel sehen, ihre eigene Häßlichkeit erkennen,' und neben Gulenspiegel auch die Bezeichnung Affenspiegel für den doch vergeblichen Tadel der menschlichen Narrheit vorkommt, also dieser Rame zu deutlich die Eigenschaft des thörichten Weisen bezeichnet, in dem die Welt ihre eigene Thorheit belacht, ohne dieselbe zu bemerken, als daß wir ihn für den wirklichen Namen halten könnten. In Süddeutschland war auch, obgleich das Buch Eulenspiegel wohl bereits am Ende des 15. Jahrhunderts gedruckt wurde, der Name Gulenspiegel noch gegen die Mitte des 16. Jahr= hunderts fast gänzlich unbekannt, und es galt bafür ber Name Bochart 211. Erst seit dieser Zeit, Mitte des 16. Jahrhunderts, begann der Name Gulenspiegel allgemein zu werden und alle früheren Namen und Narrennamen völlig zu absorbieren.

Eine ähnliche Bewandtnis hat es mit dem Buche von den Schildsbürgern, dem sogenannten Lalenbuche. Lange Zeit waren die Streiche der Städter, die Einfalt und alberne Großthuerei, die Verkehrtheit und Unsbehilflichkeit der Bürger und Magistrate abgelegener Ortschaften wie großer Städte, ebenfalls weder ersonnen noch gemacht, sondern wirklich vorgekommen, Gegenstand des Volkswißes gewesen; schon aus Dichtungen des 13. und 14. Jahrhunderts lassen sich mehrere der bezeichnendsten dieser Streiche nachweisen. Erst am Ende des 16. Jahrhunderts wurden sie gesammelt 212 und der Stadt Schild aangeheftet, doch nicht so allgemein, wie die Landsahrers und Handswerkerwiße sich an Eulenspiegel anhefteten; jedes Land hat, wenn auch erst seit dieser Zeit, sein Abdera: Bayern sein Weilheim, Braunschweig sein Scheppensstedt, Hessen sein Schwarzenborn u. s. w.

Und wiederum ist es fast ebenso um den Dr. Faust bestellt, über den die Sage seit dem 16. Jahrhunderte umgeht und auch in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts das bekannte Volksbuch geschrieben worden ist <sup>218</sup>. Daß es einen Johann Faust gegeben habe, welcher sich mit allerlei magischen Künsten beschäftigt und durch seine wunderlichen Streiche berühmt gemacht, ist völlig unzweiselhaft; er lebte in den ersten dreißig Jahren des 16. Jahrshunderts und war der sichersten Überlieferung zusolge aus Süddeutschland, man sagt aus Kundlingen in Schwaben, gebürtig. Daß aber diese Stücke,

274 Ulte Zeit.

welche er ausgeführt haben soll, zum Teil auch noch weit älter sind und ihm nicht ausschließlich angehören, z. B. sein schwarzer Hund, in dem der Teusel verborgen gewesen, nicht allein dem gleichzeitigen Cornelius Agrippa von Nettesheim, sondern auch dem Papste Sylvester II. beigelegt wird, ja daß manche, wie der Wintergarten, bis auf den Scholastiker Albert den Großen zurückgehen, ist ebenso ausgemacht. Wie Eulenspiegel der Held der Handwerksund Landsahrerwiße, die Schildbürger die Helden der Stadtverwaltungswiße, so ist Faust der Held der Wiße des Abers und Wunderglaubens; drei epische Gestalten, um die sich zuletzt die vereinzelten lächerlichen oder abenteuerlichen Sagen gleichsam krystallisiert sammelten.

Eine andere Sage, die freilich nicht, wie die bisher erwähnten, Deutschland allein angehört, auch schon weit tiefer in das Altertum und jedenfalls tief in das 13. Jahrhundert zurückreicht, die sich aber dennoch eben um diese Zeit vorzugsweise in Deutschland gestaltet, wenigstens gefestigt hat, ist die Sage vom ewigen Juden, welche sich auch an eine wirkliche, in der Mitte des 16. Jahrhunderts im Norden Deutschlands, z. B. in Hamburg auftretende Person zu festen Formen ausetze, in denen sie der Nachwelt als fruchtbarer poetischer Stoff überliefert werden konnte 214.

Ich habe hier nur die wichtigsten und umfangreichsten der beutschen Volksbücher namhaft und zwar eben nicht mehr als nur namhaft machen können: andere, in mehrsacher Beziehung merkwürdige, muß ich übergehen, und z. B. den Fortunatus mit seinem Seckel und Wünschhütlein, der vielleicht bretagnischen Ursprungs, vielleicht aber auch seiner Grundlage nach von hohem Alter und der deutschen Mythologie angehörig ist, und den seltsamen Schwank vom Finkenritter, der das unmäßige Lügen der Landsahrer des 16. Jahr-hunderts trefslich charakterisiert, und vielleicht von Fischart, vielleicht auch noch älter, übrigens aber ein Vorläuser des Kapitän Rodomond und des Schelmufski im 17., sowie des Münchhausen im 18. Jahrhundert ist, wie denn der Verfasser des Münchhausen im 18. Jahrhundert ist, wie denn der Verfasser des Münchhausen schwerde eine Nenge Züge eben aus der Litteratur entlehnt hat, welche im Augenblicke ausgezählt wurde 215.

Wir sehen in allen diesen Werken das Bestreben des deutschen Geistes, in der letzten Zeit seiner unvermittelten deutschen Selbständigkeit, gleichsam mit dem Bewußtsein und sicheren Vorgefühl, daß es die letzten Zeiten seien, in denen er ganz er selbst sei, mit sich selbst abzuschließen und das Erbe auch der kleinen Dinge, der leichten Spiele, der luftigen Phantasiegebilde und der launigen Scherze, in sesten Gestalten, sozusagen gezählt und kapitalisiert, den Kindern und Enkeln zu übermachen, damit diese, einer anderen Welt angehörig, als der greise Ahn, das von ihnen verachtete Spargut des Altervaters wenigstens den Urenkeln unangetastet überliesern könnten und müßten, diesen vielleicht zu größerer Freude als den undankbaren Kindern und Enkeln. Es ist so geschehen; wer spricht noch von dem stelzsüßigen Geversel und Geschreibsel des 17. und des angehenden 18. Jahrhunderts? Der Eulenspiegel und die Schildbürger und

der Faust aber sind in aller Munde geblieben, und noch heute finden wir darin poetischen Genuß, den wir im ganzen 17. Jahrhunderte völlig umsonst suchen. — Doch erst das 19. Jahrhundert hat wieder volle Freude und wahren Nupen gewonnen auch an und aus diesen kleinen Dingen, als den letzten, aber nicht am wenigsten eigentümlichen wertvollen Vermächtnissen der letzten Zeit, da die Deutschen noch ganz Deutsche und nichts als Deutsche waren. begreifen gelernt, daß in diesen Volkssagen der letzten Tage der alten Zeit ein Reichtum poetischer Stoffe liege, unverarbeitet und unter Sand und taubem Gestein vielfach vergraben, aber in fast überreicher Fülle und der köstlichsten Verarbeitung fähig, sobald die rechten Meister sich der Arbeit unterziehen; Klinger, Schlegel, Tieck und vor allem Goethe haben die Erbschaft an= getreten und wie aus den Schachten der unscheinbaren Erdmännlein eitel funkelndes Gestein der edelsten Dichtung zu Tage gehoben. Und noch sind nicht alle diese Stoffe vernutt: daß sich aus den Schildbürgern etwas machen laffe, sehen wir an Wielands Abderiten; was hätte daraus werden können, wenn Wieland sie zunächst ober ganz deutsch, statt griechisch gefaßt hätte!

Die übrige Prosa dieses Zeitraums gestatte ich mir zu übergehen, da ein Eingehen auf die Proja Luthers, dessen reine, edle, zugleich aus der Härte des Volksdialekts der südlichen und der Weichheit der nördlichen Gegenden Deutschlands gebildete Sprache, die neuhochdeutsche, dessen voller gedrungener, kerniger, kräftiger Stil noch heute die Sprache und der Stil des deutschen Geistes ist — uns auf Gebiete führen würde, welche von unserem bermaligen Ziele allzuweit entfernt liegen. Nur das gestatte ich mir anzuführen; nach dem einstimmigen Zeugnis aller Zeitgenossen ist Luthers Bibelübersetzung die für unsere Sprache und unseren Stil schöpferische That des Reformators gewesen, und diese Bibelübersetzung wurde es dadurch, daß Luther sich ganz und gar, mit Leib, Seel und Geist diesem göttlichen Stoffe öffnete und hingab: das gänzliche Hineinleben in den Sinn der Offenbarung, das völlige Mitleben mit berselben, wovon auch Luthers übrigen Werke hinreichendes Zeugnis ablegen, das, und nur das hob Luthers Werke so hoch über seine Vorgänger und drückt ihm den Stempel der unvergänglichen Dauer auf. Luther hat im Schrecken der Sünde und im Troste des Evangeliums die Bibel übersetzt, und darum ist, wie die Bibel welt umgestaltend und welt beherrschend, so die Übersetzung sprachumgestaltend und sprach beherrschend geworden.

Nur eine Richtung im 16. Jahrhunderte schließt sich noch aus von der Einwirkung der Prosa Luthers. Es ist dies der noch übrige Zweig der alten, nun absterbenden mystischen Schule (die mit Luther nicht zusammenstehen wollte, weil er, wie sie sagte, ein neues Pabsttum aufrichte, während sie in der Behaglichkeit der Subjektivität und Beschaulichkeit zu verharren begehrte), vorzüglich repräsentiert durch Kaspar Schwenkseld von Ossig und noch bestimmter durch Sebastian Frank von Wörd. Diese, zumal der letztere, halten die alte Weichheit des Stils der Minstiker noch sest und leisten darin in der That

276 Alte Zeit.

Vorzügliches. Namentlich ist Sebastian Frank sowohl in seinen historischen als in seinen theologischen Schriften, unter diesen am meisten in seinen Paraboren und Wunderreden, ein Muster des philosophischen Stiles, voll Milde, Weichheit und Gefügigkeit. Der merkwürdige Mann, der fast gegen jede Er= scheinung der Reformation von seinem Standpunkte aus Opposition machte, interessiert uns übrigens außer seinem Stile allenfalls noch als der Verfasser ber ersten Welthistorie in deutscher Sprache, mehr als Sammler von Sprich = wörtern, die er mit feinem Sinn auszulegen verstand 216, und worin er in dem bekannten Agricola von Eisleben einen Vorgänger, in dem frankischen Pfarrer Eucharius Epering zu Streufdorf am Ende des Jahrhunderts einen Nachfolger hatte 217. Diese Sprichwortsammler vertreten in dieser Periode die alten gnomischen Dichter, einen welschen Gast, einen Freidank, einen Renner, und auch in diesem Bestreben sehen wir das Abschließen, das Testamentmachen und Vermächtnisüberliefern der alten Zeit an späte Enkel, der alten Zeit ganzer, starker, ungebrochener Deutschheit, von welcher unsere Schilderung in diesem Augenblicke Abschied nimmt.





## Peue Zeit.

Die zweite große Abteilung unserer Litteraturgeschichte, die neue Zeit, welche wir mit Martin Opit und zwar diesmal mit einer genauen Jahreszahl, mit dem Jahre 1624 beginnen, hat ihren eigentümlichen Charakter, durch welchen sie sich von der alten Zeit streng und auf allen Punkten unterscheidet, darin, daß sie eine Verschmelzung frem der poetischer Elemente mit den deutschen erstrebt und auf ihrer höchsten Stufe, in der zweiten Blüteperiode unserer Litteratur, erreicht. Die alten Traditionen werden aufgegeben, die alten Wege, auf denen die Poesie unseres Volkes achthundert Jahre lang gewandelt hatte, verlassen; es wird mit der alten Zeit förmlich und gänzlich gebrochen, so daß kaum noch eine historische Kenntnis derselben, aber kein einziges von all den früheren lebendigen poetischen Motiven übrigbleibt, kein Ton, kein Hauch aus unserem eigenen früheren Leben herüber bringt. Wir vergessen unser eigenes Leben, und es ist für uns verloren, als hätten wir es nie gelebt. Allerdings ein Schade, welcher niemals wieder gut zu machen ist, der auch durch die höchste Blüte, zu welcher die Poesie auf einem anderen Wege, als dem ehemaligen, sich erhebt, nicht hat ersetzt werden können, und welcher in der politischen Geschichte unseres Volkes noch weit greller und schneidender hervortritt, als in der Geschichte der Poesie, — bennoch aber war der deutsche Geist stark genug, nachdem er einmal die Brücke hinter sich abgebrochen, die Schiffe zur Rückfahrt verbrannt hatte, wenn auch nach langem und mühseligem Kampfe wieder ein neues Eigentum zu erobern auf fremdem Gebiete, stark genug, aus bem Sklaven des fremden Herrn, in dessen Botmäßigkeit er in der Zeit des Taumels und der Trunkenheit geraten war, sich emporzuschwingen zum Hausgenossen des fremden Gebieters und zum gleichberechtigten Mitbesitzer seiner Habe und Güter; er war stark genug, nach dem Taumelschlafe sich auf sich selbst

zu besinnen und statt bes großartigen, herrlichen Baues, ben er einst in seiner fröhlichen, starken Jugend erreicht hatte, und zu welchem er nicht zurückehren konnte, auch in seinen späteren Jahren, auch mit fremben Stoffen und in fremben Maßen, aber nach seinen Gedanken und seinem Plane ein neues, glänzendes Gebäude zu errichten, weniger erhaben als das frühere im einsamen Wald auf hoher Bergspiße majestätisch thronende, aber wohnlicher erbaut und gastlicher gelegen an der großen Heerstraße des europäischen Völkerverkehres.

Ehe wir jedoch zu ber Schilberung ber Errichtung dieses Neubaues unserer Poesie, zu der Schilberung des Sieges über das Fremde und des Bündnisses mit demselben gelangen, müssen wir der Zeit des schweren dumpfen Schlases, der Besinnungslosigkeit und der schmachvollen Anechtschaft unsere Blicke zuswenden. Wir werden zunächst die Herrschaft der fremden Elemente in unserer Poesie während eines vollen Jahrhunderts, von 1624 bis 1720 (1730), die Zeit unserer tiefsten Schmach und der ärgsten Zerrüttung unserer Dichtkunst, so dann die Vorbereitung zur Wiederkehr eines besseren Zustandes, von etwa 1720 bis gegen 1750 oder 1760, und zuletzt die bessere Zeit, die zweite klassische Periode unserer Dichtkunst selbst, oder die Zeit von etwa 1750 (60) bis 1832 zu betrachten haben.

Nachdem schon in den achtziger Jahren des 16. Jahrhunderts die Poesie allgemach anfängt zu erlöschen, zumal die lauten volksmäßigen Stimmen berselben eine nach der anderen zu verstummen beginnen, und aus dem freien, frischen, natürlichen Volksliede, sogar ein gemachtes, erzwungene Lustigkeit darstellendes und schon mit allerlei gelehrtem Kräuselwerk verbrämtes Gesellschaftslieb 218 (wie Hoffmann von Fallersleben dieses spätere Volkslied nicht unrichtig benannt hat) geworden war, trat am Ende des 16. Jahrhunderts der Sieg, den die Gelehrsamkeit — die klassische Philologie, die gelehrte Theologie, die gelehrte Jurisprudenz — über alles, was noch deutsch genannt werden mochte, davon= getragen hatte, in seiner ganzen Vollständigkeit und in allen seinen unheilvollen Folgen auf allen Gebieten des deutschen Lebens und mit am auffallendsten auf dem Gebiete der deutschen Poesie an den Tag. Es trat heraus die, wie es scheint, unheilbare, wenigstens bis auf diesen Tag noch nicht geheilte Spal= tung zwischen Gelehrten und Ungelehrten, zwischen einem hinter Bücher ver= grabenen und dem Leben entfremdeten Geschlechte auf der einen, und einer kenntnis= und leider auch willenlosen Masse auf der anderen Seite, eine Spaltung, die so groß war, daß seitdem die Interessen, die Sprache, die Sitten dieser beiden Regionen einander nicht mehr berührten, daß seitdem der so= genannte Gelehrte und Gebildete die Sprache, die Poesie, ja den Glauben, mit einem Worte das ganze Leben und den ganzen Anschauungskreis des Volkes verachtete, das Volk nicht allein völlig gleichgültig und kalt gegen alles war, was in das Leben der Gelehrten und Großen' gehörte, sondern auch mißtrauisch gegen alles, was von da ausging; verstand es doch nicht mehr die Sprache, die seine Fürsten und Herren, seine Richter und Geistlichen unter

sich, verstand es doch nicht mehr die Sprache, die seine Pfarrer von der Kanzel zu ihm sprachen — wie hätte es Empfindung und Empfänglichkeit, wie hätte es Zutrauen, wie ein Herz für das haben können, was diese Kreise selbst als ihr ausschließliches Eigentum, ihren Standesvorzug und ihr Vorrecht betrachteten! Schon zwei Jahrhunderte, das 15. und 16., hatten an dieser Spaltung gearbeitet und nach Kräften den Riß vergrößert, ja sogar die Reformation, welche wenigstens das ärgste Übel verhütete — die Ausscheidung des Volkes auch von der gemeinsamen Quelle des Glaubens, der Bibel schlug doch in ihrer weiteren Entwicklung auch selbst wieder den unheilvollen Weg, der die Kirche mit der Theologie verwechselnden Gelehrsamkeit ein, den sie kaum verlassen hatte, und zerstörte zur einen Hälfte in ihren gelehrten bogmatischen Streitigkeiten ihr eigenes Werk. Da trat benn am Ende bes zweiten Jahrhunderts der Erfolg ein; der nicht ausbleiben konnte, und der Riß wurde größer, die Kluft tiefer, als sie es jemals im 15. und 16. Jahrhunderte gewesen waren. Aber ein weit ärgeres, diese Wunde vergiftendes Übel trat eben zu derfelben Zeit mit dem Ende des 16. Jahrhunderts hinzu, der schon in der ersten Hälfte dieses Zeitraumes begonnene Einfluß des westlichen und süblichen Auslandes, vor allem Frankreichs, auf unsere Kultur= und Geistes= zustände. Die deutsche einfache Sitte und nachgerade auch die deutsche Sprache verschwanden von den Königs = und Fürstenhöfen, aus den Kreisen des höheren, bald auch des niederen Adels, der höheren Gelehrten= und Beamtenwelt und selbst des reicheren Bürgerstandes, und es trat sklavische und darum lächerliche Nachahmung der französischen Sitte, Sprache und Ausdrucksweise ein; es kam bas à la mode-Zeitalter, wie es gleichzeitige Schriftsteller spottend und strafend, und dennoch selbst in demselben befangen, nennen, mit wunderlichen steifen Rebensarten, abenteuerlichen Komplimenten, unerhörter Sprachmengerei, bald das Zeitalter Ludwigs XIV., das völlige Deutschfranzosentum, die Zeit der Perücken und Reifröcke, die Zeit der Wichtigthuerei, der Ceremonieen, der Etikette und Heuchelei, und alles dies zusammen machte das deutsche Volk von der Mitte des 17. bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts wenigstens in seinen oberen Schichten zu dem unglücklichsten, verkehrtesten und geschmacklosesten Volke in Europa. — Und der Stempel aller dieser Zustände ist auch der Poesie dieses Zeitraumes nur zu scharf und erkennbar aufgeprägt.

Die nächste Folge von diesem Siege der Gelehrsamkeit und der französischen Kultur war im Anfange des 17. Jahrhunderts, am Ende der vorigen Periode, eine auffallende Unfrucht barkeit auf dem Gebiete der Poesie. In beinahe dreißig Jahren, von 1590 — 1620, erschien kaum das eine oder andere, ohnehin nicht der Rede werte Gedicht in deutscher Sprache.

Da entwickelte sich benn mit dem Eintritte der zwanziger Jahre des 17. Jahrhunderts im schärfsten Gegensaße gegen die so ganz volksmäßige und in ihrer Volksmäßigkeit zwanglose, ungebundene und oft zur Schrankenlosigkeit, zuweilen zur Niedrigkeit ausartende Poesie des 16. Jahrhunderts eine gelehrte

Neue Zeit.

Poesie; im schärfsten Gegensatze zu der Eigentümlichkeit und Ursprünglichkeit, die noch im 16. Jahrhunderte, wenigstens in gewissen Kreisen der Litteratur so stark wie nur jemals sich gezeigt hatte, eine sklavische Nachahmung.

Hätte nun die klassische Philologie und deren Nachahmung in lateinischen Versen, welche das 16. Jahrhundert beherrschte, im 17. Jahrhunderte für die beutschen Dichter sogleich die Frucht getragen, sich eng und ganz und un= mittelbar an die großen Muster der Griechen und der Römer anzuschließen und diese mit allem Fleiße, wenn auch vorerst einem kleinlichen und unzuläng= lichen, vorerst mit peinlicher Mühe in der deutschen Dichtkunst nachzuahmen, es würde wenigstens der Ungeschmack nicht herrschend geworden sein, welcher wirklich eintrat, es würde die allgemeine Zerrüttung des poetischen Bewußtseins unseres Volkes nicht möglich gewesen sein, welche das 17. Jahrhundert zu dem traurigsten Zeitalter macht, von dem die Litterargeschichte Deutschlands zu berichten hat. Aber statt unmittelbar zu den rechten Quellen zurückzugehen, aus diesen mit durstiger Seele zu schöpfen und sich von ihnen erquicken und stärken zu lassen, wandte man sich zu den Nachahmungen der Originale und nahm diese Nachahmungen als Vorbilder an. Schon die lateinische Poesie des 16. Jahrhunderts zeichnet sich dadurch zu ihrem entschiedenen Nachteile aus, daß sie die späteren lateinischen Dichter als Muster benutte und sich von den älteren lateinischen Dichtern wenig, von den Griechen fast gar nicht inspirieren ließ, also notwendig auf zierliche Phrasen und völlig leeres Wortgeklingel geriet. Sben diese lateinische, schon eine Nachahmung der Nachahmungen enthaltende Phrasenpoesie aber wurde das Vorbild unserer deutschen Dichter im 17. Jahrhunderte; die niederländische, gekräuselte und gedrechselte, lateinische und hollänbische Versmacherei eines Daniel Heinsius war das übermäßig gepriesene, in sich selbst wegwerfender Erniedrigung angebetete Ideal eines Opit und Tscherning und Gryphius; und dazu kam als das Argste, daß man die allen diesen Nachahmungen schon wieder nachgeahmte französische Poesie eines Ronfard, Bartas und anderer als den höchsten Gipfel moderner nationaler Poesie betrachtete und diese Nachahmungen der nachgeahmten Nachahmung noch Wahrhaft kläglich ist es anzusehen, wenn im 17. Jahrhuneinmal nachahmte. dert ein deutscher Dichter den anderen, wenn der erste den zweiten und der britte den vierten bald als deutschen Virgil, bald als deutschen Tibull, als deutschen Properz, Horaz, Martial mit steifen Bücklingen bekomplimentiert, und wenn man nun die lächerlichen Produkte dieser Tibulle, Horaze und Virgile mit den Originalen vergleicht oder gar mit den älteren Erzeugnissen einer eigentümlichen beutschen Dichtung zusammenhält, die weder von Virgil noch Horaz etwas wußte. Freilich war in diesen Thorheiten das 16. Jahrhundert schon vorangegangen, welches mit dem lateinischen Poeten Konrad Celtes, ben man als den ersten Dichter in Deutschland feierte, die Dichtkunst in Deutschland ihren Anfang nehmen ließ, welches den Helius Cobanus Hessus den Virgil, den Enricius Cordus den Martial, den Georg Sabinus den Dvid der Deutschen nannte.

Neue Zeit. 281

Von nun an bewegte sich die deutsche Dichtkunst lediglich auf dem Gebiete der Gelehrsamkeit; ihr hauptsächlicher, wenn nicht einziger Inhalt war nicht das, was man erlebt, erfahren, empfunden, mit eigenen Augen angeschaut und in das eigene Herz geschlossen, sondern was man gelernt und gelesen hatte, und eben diese Gelehrsamkeit war es, welche die deutsche Dichtkunst seit Opis auch wieder einigermaßen bei den gelehrten Zünften zu Gnaden brachte. allem war es die römische Mythologie, deren Gebrauch jetzt allgemein herrschend geworden, welche der deutschen Poesie ihre Farbe und ihren Glanz verleihen nußte, und auf beren Einführung die beutschen Dichter des 17. Jahrhunderts nicht wenig stolz waren. Wo nun die lebendige Anschauung nicht vorhanden, wo das Gefühl träge und die Phantasie lahm war, wo der Vers hinkte und der Reim ausblieb, da trat hülfreich alsbald Jupiter mit Juno, da traten Minerva und Apollo, die keusche Cynthia und Venus mit Amor ein, und diese unglücklichste unter allen poetischen Maschinerieen hat uns bis in die neuere Zeit auf die unverschämteste Weise geplagt, unsere Dichtung zur Reimerei ge= macht und unser wahres Gefühl in Lüge verkehrt.

Natürlich wurde nun die Ansicht bald ganz allgemein, wie sie es im Kreise der Philologie längst gewesen war, die Poesie sei eben nichts, als eine er= lernbare Fertigkeit, deren Regeln man nur kennen und längere Zeit üben musse, um bald ebenso gut, wie jeder andere, den Dichterlorbeer sich auf das Haupt setzen zu können. Nur das poetische Handwerkszeug, die Mythologie, die aus der lateinischen und französischen Poesie entlehnten und dort herkömm= lichen Redensarten, die sogenannten sinnreichen Beiwörter, die Tropen und Figuren und die Regeln des Versbaues mußte man zur Hand haben, dann konnte man Verse machen wie Schuhe und Gedichte wie Oberröcke. Namentlich stand das fest, daß man ein Epos, gleich den homerischen Gedichten, ohne allen Zweifel, ja ein viel besseres, zustande bringen werde, sobald man es nur einmal ernstlich angreife, nur herzhaft arbeite, nur tapfer nachahme; hatte boch der gute Schulmeister Homer (wie man im vollen Ernste sprach) ein solches Gedicht zustande gebracht, dem so viele Fehler nachzuweisen waren, warum sollten die gelehrten Leute dieser gebildeten neuen Zeit nicht Gleiches, ja noch viel Volltommeneres schaffen können? Es befand sich mithin diese gelehrte Poesie, trop ihres ungemessenen Dünkels auf ihre unvergängliche, den Römern und Griechen gewiß gleichstehende, wo nicht sie übertreffende Herrlichkeit, doch genau auf dem= selben Standpunkte, auf welchem die noch immer fortbauernde, unbeschreiblich verachtete Meisterfängerei stand; nur freilich mit dem Unterschiede, daß aller= dings in dieser modernen gelehrten Poesie, wenn auch so tief verborgen, ein Keim der Entwicklung, ein Samenkorn der, wenngleich späten, Zukunft lag, von welchem indes die damalige dünkelhafte Weisheit in ihrer Selbstgenügsamkeit fich nichts träumen ließ. — Nur hieraus wird es begreiflich, wie im 17. Jahrhunderte ein so ungeheueres Heer gänzlich unberufener, ja bei weitem zum größten Teile armseliger Dichterlinge auftreten und sich als Träger des poetischen Geistes ber Nation trot ihrer unsäglichen Geschmacklosigkeit betrachten konnte.

Soeben erwähnte ich unter dem poetischen Handwerkszeuge, worein die Dichter das Wesen der Poesie setzten, die sogenannten sinnreichen Beiwörter. Der Gebrauch derselben verdient, als eins der bezeichnendsten Merkmale dieser Dichterzeit, noch einige Worte der Betrachtung. Die deutsche Poesie hatte bis zum 17. Jahrhunderte, hatte selbst in der Zeit des tiefen Verfalles, im 14. und 15. Jahrhunderte, die erste Eigenschaft wahrer Dichtung, die epische Natürlichkeit und Einfalt nicht verloren, ja in der sich wieder erhebenden Volksmäßigkeit der Poesie im 15. und 16. Jahrhunderte das durch die Herrschaft der Kunstpoesie Eingebüßte zum Teil wieder gewonnen; die Substantiva wurden mit den ihnen zugehörenden, feststehenden Epitheten bezeichnet: das grüne Gras, der grüne Wald, der wilde Wald, die finstere Nacht waren ausreichende und hinlänglich dichterische Formeln. Das galt nun der an der phrasenhaften modernen lateinischen Poesie als ihrer Amme großgesäugten deutschen Poesie des 17. Jahrhunderts für alte rohe deutsche Art'; man suchte nach der rei= nen Lieblichkeit' dieser lieben Amme, sinnreichen Erfindungen, durchdringenden, geschärften und löblichen Beiwörtern, ar= tigen Beschreibungen, annehmlichen Sätzen und anmutigen Verknüpfungen' (es sind dies die eigenen Worte eines der Häupter der Dichtkunst im 17. Jahrhunderte) 219, und der Gipfel der Poesie war erstiegen, wenn man die rechte Reinlichkeit der Wörter, die eigentliche Kraft der Beiwörter genau beobachtete, und dazu das Maß der Silben, richtige Reimendungen, gute Verknüpfungen und sinnreiche Sprüche seinen Gedichten einverleibt hatte' — vollkommen kindisch, denn gerade diese Dinge sind das Streben unserer Knaben, welche im vierzehnten Jahre vom poetischen Kitzel gestochen werden. Nun reichte es nicht mehr aus, zu sagen: ber dunkle Abend, es hieß: ber schwarze Abend, boch auch dies war noch nicht reinlich, lieblich und durchdringend genug, es mußte heißen: der braune Abend, — und die entzückende Phrase lief als ein Wunder poetischer Erfindung von Mund zu Mund, und durch das ganze Jahrhundert blieb der Abend braun. So sind denn schon Opigens Gedichte voll gesal= zener Zähren, gläsener Gewässer, kalter Nordsterne, stiller und trüber Finsternisse, bleicher Sorgen und schnöben Neides; schon bei ihm wagen Flüsse und Bäche nicht leicht ohne malerische Beiwörter aufzutreten; es heißt der klare Bach, der frische Bach, die kalten Flüsse, abgesehen von dem Silberbache und Arnstallstrome, dessen wir noch heute nicht entbehren zu können meinen, schon bei ihm heißt die Erde oder Welt nicht leicht Erde und Welt, sondern Rund, großes Rund, schönes Rund, wüstes Rund u. s. w., die Hand nicht leicht Hand, sondern Fauft, das Meer das blaue Salz; — und boch ist Opit der einfachste fast unter allen; schon seine nächsten Unhänger beginnen mit aller Gewalt in das Bunte und Grelle zu malen, bis denn in der zweiten schlesischen Schule, besonders unter Lohenstein, diese Spithetenwut ins ungeheure steigt, das Buntmalen zur förmlichen klecksenden Weißbinderei — zu bem noch immer sprichwörtlichen Lohensteinischen Schwulste und Bombaste wird. Eine Poesie, die keinen Inhalt hatte, mußte sich wohl auf diese Jagd nach

durchdringenden Beiwörtern legen; sie mußte, was auch reichlich und bis zum Ekel geschehen ist, auf die Onomatopoesie, auf den Klingklang der die Naturslaute nachahmenden Verse verfallen, wovon auch bei Opiß schon das bekannte Beispiel vorkommt:

Die Lerche schreit auch: dir, dir, lieber Gott, allein Singt alle Welt; dir, dir, dir will ich dankbar sein.

Das bedeutenoste Verdienst, welches sich diese Poesie, oder vielmehr eben nur Opit erwarb, war die neue Metrik, welche gleichsam mit einemmale entdeckt, alsbald überall eingeführt, allgemein angenommen und herrschende Gebieterin wurde bis auf den heutigen Tag. Dieses Verdienst gebührt, wie gesagt, ganz eigens Martin Opit, wenn auch schon im Laufe des 16. Jahr= hunderts wiederholte Versuche gemacht wurden, zu einer anderen, geregelteren Versmessung zu gelangen. Zunächst freilich bezieht sich diese Veränderung nur auf die erzählende Poesie, da an der Lyrik nichts zu ändern und zu bessern, nur etwas Neues einzuführen war. Die alte Form der poetischen Erzählung, die kurzen Reimpaare, wurde ursprünglich nur nach der Zahl der Hebungen gemessen, nicht nach der Silbenzahl, auch nicht nach der Zahl der zwischen den Hebungen stehenden Senkungen; nach und nach war im 15. Jahrhunderte das ursprüngliche Sprachbewußtsein in Beziehung auf diese Verse erloschen und im 16. Jahrhunderte maß man die Verse nach der Zahl der Silben ohne Rücksicht auf Hebung und Senkung der einzelnen Silben, woraus denn namentlich bei Hans Sachs wahrhaft monströse Verse wurden (die besten des 16. Jahrhunderts sind von Fischart) 220. Diesem Übelstande mußte abgeholfen werden — wie wir jett gar leicht begreifen, baburch, daß man Verse bildete, in denen eine regel= mäßige Silbenzahl und zugleich eine regelmäßige, mit dem Wortaccente har= monierende Abwechselung der Hebungen und Senkungen stattfand. Es ging hier wie mit dem Ei des Kolumbus; die einfache Sache wurde von allen dunkel geahnet, von keinem begriffen, bis M. Opit durch ein kleines, aber Epoche machendes und die alte Zeit unserer Poesie von der neuen für immer scheidendes Büchlein schrieb: "Die deutsche Poeterei", binnen wenig Wochen im Jahre 1624 von ihm zustande gebracht 221. Nach dem Datum dieses Büchleins datieren wir mit Recht den Anfang unserer neuen Dichterzeit; denn es bezeichnet, wie wenig Bücher in der Welt, den Eintritt eines neuen Sprachbewußtseins, war das Wort, welches alle suchten, alle sich auszusprechen müheten, und keiner hervorzubringen vermochte; Opit traf es, und die ganze Welt sprach es ihm nach und spricht es ihm noch heute nach. Seine Lehre, die er in diesem Buche geltend macht, ist die, daß im deutschen Verse gerade so regelmäßig abgewechselt werden musse zwischen Hebung und Senkung, wie im antiken Verse mit Länge und Kürze im trochäischen und jambischen Verse, und seit dieser Zeit reden wir auch in der deutschen Verslehre, wenngleich in sehr uneigentlichem Sinne, von Jamben und Trochäen. Daktylen verwarf Opit noch mit gesundem Sinne in den deutschen Versen gänzlich, oder erklärte sie vielmehr für unmöglich; bald nach ihm kamen aber auch Daktylen, Amphibrachen, Anapaste, Cretici und das

284 Neue Zeit.

ganze Heer der bloß für quantitativ, nicht für qualitativ gemessene Verse passen= den Metra in der deutschen Dichtung zu reichlicher Anwendung und mit ihnen außer dem Herameter und Pentameter alle Zeilen und Strophenformen der griechisch = römischen, wie der französischen und italienischen Poesie. Die Um= änderung des Versmaßes war in der That eine dringende Notwendigkeit, denn die kurzen Reimpaare sind wirklich nur brauchbar und wohlklingend in einer wohlklingenden und fügsamen Sprache, wie die mittelhochdeutsche war; seitdem die Vorzüge des Lautes, des Reimes, des Sathaues, deren das Mittelhochdeutsche sich erfreuet, im Neuhochdeutschen aufgegeben waren, mußten die Zeilen der kurzen Reimpaare hart und ungefüge, fast klappernd ausfallen. Der Vers mußte notwendig mit der Sprache sich in das Gleichgewicht setzen, und dies war im 16. Jahrhunderte, wo neben der neuen Sprache noch der alte Vers herrschte, nicht geschehen; der alte Vers mußte jett endlich vor der neuen Sprache weichen. Seitbem gerieten benn auch die kurzen Reimpaare in tiefe Verachtung und wurden schon im 17. Jahrhunderte Knittelverse genannt. Aber was durch Opit nach dem Vorgange der Franzosen an die Stelle des Verses der kurzen Reimpaare gesetzt wurde, war womöglich noch langweiliger als dieser; es war der von den Franzosen geborgte Alexandriner, welcher mit seinen eintönigen Cäsuren und Reimen dem antiken Hexameter gleichgestellt, heroischer Vers' genannt und als die Vollendung des deutschen Versbaues ge= priesen wurde; der Alexandriner, der bis auf Lessing geherrscht hat und den neuerdings Rückert und, mit nicht geringen Prätenfionen, als das Wüstenroß von Alexandria' Freiligrath uns wieder aufzujochen versucht haben, zum sicheren Zeichen, daß die beste Zeit unserer Dichtung bis auf das letzte Sandkorn ausgelaufen ist. — Außer dieser Anderung des Versbaues traf Opis durch jenes Buch auch eine Anderung in der poetischen Sprache, diese jedoch zum Verberben der Poesie; die alten schönen Fügungen: , das Mündlein rot, die Händlein weiß' sollten nicht mehr gelten, und durch die Fügungen: , das rote Mündlein' ein für allemal ersetzt werden. Die Pedanterie wurde auch in diesem Punkte, wie in so vielen anderen, Herrin der deutschen Dichtkunst.

Am auffallendsten zeigt sich ihre Herrschaft noch in einer, mit der Gesschichte der Poesie zwar nur äußerlich verwandten, jedoch sehr charakteristischen Erscheinung: in der zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Orten und unter sehr voneinander abweichenden Berhältnissen zustande gekommenen Stiftung von Gesellschaften, die sich die Erhaltung und Ausbildung der deutschen Sprache, zumal die Pflege ihrer Reinheit, also wenigstens mittelbar auch die Pflege der Dichtkunst zum Zwecke setzten. Der Anfang der ersten dieser Gesellschaften liegt in einem, wenn schon unklaren, doch sehr sicheren Bewußtsein von einer großen Gefahr, welche der deutschen Sprache, zumal durch die Fremdländerei, drohe, und gegen die man sich nur durch Zusammenthun und enges Aneinanderschließen schützen könne; aber freilich, wie die ganze deutsche Welt damals eine Welt von gedankenlosen Nachahmern war, so war auch die Stiftung der ersten und eigentslich besten, wenn auch nicht am längsten dauernden Gesellschaft, der fruchts

bringenden Gesellschaft oder des Palmenordens, nur eine zum Teil un= gemein geschmacklose Nachahmung höchst geschmackloser Vorgänger und von fast gar keiner Wirkung. Die Vorgänger waren die italienischen Akademieen, welche ichon seit dem 15., vielleicht seit dem 14. Jahrhundert bestanden und teils die Pflege der klassischen Philologie, teils der italienischen Dichtkunst bezweckten, größtenteils unter den äußersten Geschmacklosigkeiten, wie z. B. die Akademie der Arkadier zu Rom, in welcher jedes Mitglied einen arkadischen Schäfer= namen führte und bei seiner Aufnahme durch ein im pomphaften Imperatorenstil abgefaßtes Diplom irgend eine Stadt ober Gegend des alten Griechenlands zum Geschenk erhielt, wie z. B. noch Goldoni die phlegräischen Gefilde, Fontenelle die Insel Delos bekam. Von anderen Akademieen braucht man nur die Namen zu hören, um sofort zu begreifen, welche Masse Unsinns darin ausgeheckt werden mochte; in Genua existierte eine Akademie ber Schläfrigen, in Siena eine der Geschmacklosen, eine andere der Dummen, eine dritte der vom Donner Gerührten, in Neapel eine ber Müßigen, eine ber Wütenben, in Macerata sogar eine der an Ketten Geschlossenen; in Florenz aber außer den Akademieen der Nassen (umidi), wo Mitgliedsnamen erscheinen wie der Durstige', der Hecht', ber Roche', ber Unvernünftigen, Scheuen und Betäubten, die Akademie der Kleie (della Crusca), d. h. der Barbarismen, von welchen sie das reine Mehl, d. h. die reine italienische Sprache absondern wollte. Temgemäß war denn ihr Wappen eine Mühle, ihr Tisch im Versammlungslokal ein umgestürzter Backtrog, die Site Mehlkörbe u. s. w., die Namen der Mitglieder aber ins= gesamt vom Müllergewerbe hergenommen. Diese Possen der Kleienakademie, welche die gelehrtesten Personen und der höchste Adel Italiens ungemein ernst nahmen, gaben denn auch den Deutschen Vorbild zur Stiftung ihrer frucht= bringenden Gesellschaft, welche am 24. August 1617 von drei Herzogen zu Sachsen, zwei Fürsten zu Anhalt (von benen einer, Ludwig, bas erste Oberhaupt war) und drei Ebelleuten, Kaspar von Teutleben, Friedrich von Krosigk und Christoph von Kospoth (zu benen vielleicht noch ein vierter zu rechnen ist: Dietrich von dem Werder, hessenkasselscher Geh. Rat und erster Übersetzer des Tasso, nach von Hille 222 auch des Ariost) zu Weimar gestiftet, besonders in ihren geschmacklosen Bezeichnungen sich der Kleienakademie würdig zeigte. Jedes Mitglied hatte eine Pflanze oder ein Pflanzenprodukt zum Symbol; so der Fürst Ludwig zu Anhalt ein Weizenbrot, und die Bezeichnung der Nährende, mit der Devise: "Nichts Besseres"; von Teutleben Weizenmehl und die Bezeichnung der Mehlreiche mit der Devise "Hierin findet sich' u. s. w. Übrigens hat diese nach etwa sechzig Jahren wieder eingegangene Gesellschaft zwar nicht das allermindeste geleistet, doch aber für die bald folgenden Bestrebungen Opitens und seiner Schule ein günstiges Vorurteil und mancherlei Förderung bei den Höfen und in den höheren Lebenstreisen bewirkt. vornehmen Beispiel folgten benn auch die kleinen Götter nach; es wurde eine aufrichtige Tannengesellschaft in Straßburg, eine deutsch gesinnte Genossenschaft durch Philipp von Zesen in Niedersachsen, ein Schwanenorden in Holstein durch

286 Aeit.

ben Dichter Rist und in Nürnberg der gekrönte Blumenorden, oder die Geselsschaft der Schäfer an der Pegniß, von Harsdörfer und Klai gestiftet, welcher lettere sich dis in die neuere Zeit erhalten hat und noch jett besteht, ohne jemals etwas genütt zu haben. In solcher Scheinthätigkeit, leeren Prunksucht und müßigen Geschäftigkeit hat ein großer Teil der Bestrebungen des Jahrbunderts, wenn man ja von Bestrebungen reden soll, bestanden; Formen ohne Wesen, Schalen ohne Kern, Armseligkeit mit buntem Flitter ausgeputt sind alle politischen, alle socialen Verhältnisse dieser trüben Zeit, sind alle ihre Gedanken und alle ihre Poesieen; und nur ein einziger Ton wahrer Dichtung, echten, aus der Tiese des Lebens hervordrechenden Gesanges tönt durch diese weite schattenslose und sonnenlose Öde hin — das evangelische Kirchenlied eines Paul Gerhardt und weniger anderen. Daß hin und wieder auch auf anderen Gebieten etwas Bessers und Anerkennenswertes zum Vorschein kommt, kann diesem harten Urteil keinen Abbruch thun, vielmehr demselben nur Bestätigung gewähren.

Es sei mir vergönnt, nur die hauptsächlichsten Erscheinungen dieser Periode zu charakterisieren, da ein Eingehen auf das Einzelne, für jeden, der nicht specielle Fachstudien in diesem Zweige der Litterargeschichte betreibt, die peinlichste Langeweile herbeiführen müßte, und die allerdings mögliche Anführung einer langen Reihe von Armseligkeiten und Lächerlichkeiten doch zuletzt kein anderes Resultat erzielen würde, als Überdruß und Ermüdung.

Es bilbeten sich in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, von 1620 bis 1660 verschiedene Dichterschulen ober Dichtergruppen, die sich am bequemsten nach Ländern unterscheiden lassen; die erste schlesische Schule, die sich um Opit sammelte, weitaus die bedeutenoste ist und auch auf die übrigen Gruppen teils anregend, teils maßgebend einwirkte, wie sich denn der Autorität eines Dpit im ganzen 17. Jahrhundert niemand zu entziehen vermochte; die Königs= berger Schule eines Dach, Roberthin und Albert, die Nürnberger Schule Harsböfers 228; die um Rist in Holstein sich sammelnde Gruppe eines Schwieger, Kindermann, Gödeke 224, und die von Philipp von Zesen 225 repräsentierte Schule. Nächst diesen werden die mehr unabhängigen Dichter und dichterischen Erscheinungen zu schilbern sein; die zweite Hälfte, oder genauer, das lette Drittel des Jahrhunderts wird dann ganz von der zweiten schlesischen Schule, dem Epigonengeschlechte Opitens und deren Gegensatze, der Poesie der Plattheit, unter dem Patronate des Christian Weise ausgefüllt; nach beren Untergang in ben zwanziger Jahren des 18. Jahrhunderts sind die diesen Untergang herbeiführenden und eine neue Zeit ankündigenden Erscheinungen zu betrachten. Die Prosa wird sich allen diesen einzelnen Schulen und Gruppen unmittelbar anzureihen haben, mit Ausnahme bes Romans, welcher, als über alle diese Erscheinungen hinausgreifend, am Schlusse eine abgesonderte Darstellung erfordern wird.

Schon vor dem Jahre 1620 hatte sich in dem von manchen Stürmen des 16. Jahrhunderts weniger als das übrige Deutschland berührten Schlesien mehr als eine Spur nicht unbedeutender poetischer Talente gezeigt, alle voll-

ständig der Gelehrsamkeit zugeneigt, welche seit Tropendorfs Zeiten in Schlesien blühete und dort um so sicherer und ungestörter sich auch der deutschen Poesie bemächtigen konnte, als in Schlesien nicht, wie im übrigen Deutschland, die volksmäßige Dichtung während des 16. Jahrhunderts geblühet hatte; was wir aus Schlesien aus dem 16. Jahrhundert kennen, ist geistliche Poesie und besonders geistliche Lehrpoesie. Aus diesem Boden, fruchtbar an klassischem Wissen und klassischer Fertigkeit, nicht überwachsen von dem kräftigen wilden Kraute einheimischer Volksdichtung, wuchs die Reinlichkeit der deutschen Sprache, Verse und Reime' in Martin Opit heran, keineswegs durch ihn geschaffen, nur durch ihn eingeführt, ausgesprochen, geltend gemacht und ausgebildet. schon unzähligemale wiederholt worden, daß Opit nichts weniger gewesen sei, als ein poetisches Ingenium, nichts weniger als ein erfindungsreicher, gedanken= und sprachgewaltiger Geist; er war ein Talent, wenn man will, eine Mittel= mäßigkeit, gleich so vielen mittelmäßigen Talenten zu allen Zeiten, welche das in der Welt vorhandene geistige Element geschickt aufzufassen und an den Mann zu bringen verstehen, die des Stichwortes sich bemächtigen und es geltend zu machen wissen; ein Talent, welches die übrigen Talente und sogar den großen Haufen nicht allzusehr überragt, so daß sich die mittelmäßige Menge in ihm immer wiederfindet, und welches durch Anschmiegen an alle-nur irgend bebeutendere Persönlichkeiten und durch das Segeln mit allerlei Winden sich des Wohlwollens aller zu versichern versteht. Eine dieser schwachen, gutmütigen, eiteln, in einer stärkeren Zeit verachteten, in Zeiten der Schwäche viel geltenden Naturen war Martin Opitz. Sein Charakter ist in der neueren Zeit von Gervinus und nachher von Hoffmann von Fallersleben aus guten Gründen sehr hart angegriffen worden 226, doch gehört dies nicht weiter hierher, als um den allgemeinen, ungemessenen Beifall zum großen Teil erklärlich zu machen, den er im Leben wie im Tode gefunden hat; er verdarb es mit niemand; zu gleicher Zeit übersetzte er für den Burggrafen von Dohna ein zur Katholi= sierung seiner schlesischen Landsleute und Glaubensgenossen bestimmtes katholisches Buch, den Becanus, und für den Rat zu Breslau, den erbitterten Gegner Dohnas, des sogenannten schlesischen Seligmachers, des Hugo Grotius Gedicht von der Wahrheit der christlichen Religion; an alle Großen, an die schlesischen Herzoge wie an die dänischen Prinzen, an den Kaiser Ferdinand II. wie an den König von Polen und später Oxenstierna wußte er sich anzuschließen alle sang er gewissermaßen der Reihe nach an und galt eben darum bei seinen schwachen, in lauter Außerlichkeiten befangenen Zeitgenossen so sehr viel. Wenn wir aber auch einen Teil und zwar einen großen Teil seines Beifalls dieser seiner Gefügigkeit und immerhin auch, wie Gervinus sagt, — seiner Kriecherei, die sich nicht vor dem Größten unter den Toten, aber vor dem Kleinsten der Lebenden gebückt habe — wenn wir diese Umstände in Anschlag zu bringen haben, sobald es uns unbegreiflich dünken will — und das will es uns oft bünken — wie es möglich gewesen, daß so gar mittelmäßige, unbedeutende Gedichte, die gegen viele des 16. Jahrhunderts geradezu in Nichts verschwinden, aus Opit einen Heroen ber Poesie, einen Bindar und Homer und Maro seiner Zeiten', wie ihm P. Flemming nachsingt, einen Bater der deutschen Dichtkunst haben machen können, so müssen wir doch bedenken, daß damit eben nur ein Teil dieses Beifalls erklärt werde. Der andere Teil desselben ist jedenfalls wohl begründet; allerdings liegt er fast durchaus nicht in dem Stosse der Dichtungen, wohl aber in der Form derselben, in welcher Opit undestritten Meister und Vorbild für die folgenden Zeiten der deutschen Posie war, so daß auch unsere Zeit noch auf seinen Schultern steht. Die Wiederaufsindung oder wollen wir das Allermindeste sagen, die Wiedergeltendmachung des natürlichen, sprachgemäßen Flusses des deutschen Verses, die Wiedergewinnung der abhandenz gekommenen Leichtigkeit der Darstellung, des verlorenen Wohllauts, des vergessenen Maßes, das ist sein Werk, und es kann darum mit der Gerechtigkeit nicht des seutlich als ein bloß erkrochenes und erschlichenes, also erlogenes, behandelt.

Damit ist aber freilich auch schon ziemlich alles gesagt, was sich für Opit sagen läßt; gegen ihn gilt alles das, was vorher von der unglücklichen Poesie dieses unglücklichen Zeitraumes gesagt worden ist, und was jett noch etwas specieller wiederholt werden muß. Seine Poesie giebt den Ton an für die ganze in sich unwahre, auf willkürlicher Fiktion beruhende Poesie des nächsten Jahrhunderts, bis auf Klopstock und Lessing hin; die meisten Gefühle, um nicht zu sagen alle, sind erheuchelt, sind bloß dem Verse und dem Worte zu Liebe da, sind da auf dem Papiere, aber weder im Herzen des Dichters noch des Lesers; es sind schöne Phrasen, die doch nicht einmal immer ihre Maske festhalten können, und gar oft in das Triviale, Matte, Armselige herabsinken; es sind gereimte Gebanken eines Stubengelehrten, der sich vor Freude nicht zu lassen weiß, wenn er einmal aus seinen vier Wänden herauskommt und ein Kalb auf der Weide springen sieht, glatte Komplimente eines Höflings, der jedem Herrn zu dienen bereit ist, herzlose Redensarten eines Halbchriften, dem der Glaube nur eben auf den Lippen sitt. Seine Poesie giebt den Ton an oder befestigt und legiti= miert wenigstens den schon herrschenden Ton für die Gelegenheitsgedichte, diese Gevatter=, Gratulanten= und Kondolentenpoesie, von der das 17. Jahr= hundert bis zum äußersten Efel erfüllt ist.

Bei weitem das beste, was er geschrieben hat, sind seine Trostgedichte in Widerwärtigkeit des Krieges, fast auch die älteste seiner Poesieen, da sie schon 1620 und 1621 gedichtet waren; freilich kamen sie erst 1633 an das Tages-licht, da sie stark protestantisch gefärdt sind, der Dichter sich aber zunächst die Lorbeerkrone bei Kaiser Ferdinand II. holen und bei Graf Dohna Dank verbienen wollte. Freilich oft voll Gelehrsamkeit und oft beinahe so aussehend, als wären sie aus dem Lateinischen übersetz, haben sie doch, im Vergleich mit allen übrigen beschreibenden Gedichten Opizens, allein Wahrheit. Nächst dieser Gedichte dürsten mehrere der lyrischen Stücke zu setzen sein; weit geringer sind die anderen beschreibenden Gedichte, Zlatna oder von Ruhe des Gemüts, Vielguet oder vom wahren Glücke und besonders Vesuvius, ein

so langweilig beschreibendes Gedicht, wie unter den beffern Dichtern der ersten schlesischen Schule kein einziger wieder eins geliesert hat; wie es so ganz aus der Rolle der Poesie heraus in die nüchternste wissenschaftliche Beschreibung hinein salle, giedt Opit selbst dadurch zu erkennen, daß er es in einen Wust von gelehrten Anmerkungen eingehüllt in die Welt schickte. Armselig kann man sein Singspiel, Daphne, eine Schäferei (Schäferspiel) betitelt, nennen, trocken und dürftig sind seine zahlreichen Bearbeitungen biblischer Stücke. Den größten Raum unter seinen Werken nehmen die Übersetzungen (von Sophokles Antigone, Senekas Trojanerinnen, und von holländischen und französischen Poesieen) ein; doch gerade hierin ist er weniger zu tadeln als bei anderen Unternehmungen; die Kunst des eigentlichen, vom Umschmelzen und Bearbeiten verschiedenen Übersetzen fremder Poesieen ist von ihm nicht allein zuerst, sondern auch gleich mit einem gewissen Ersolge geübt worden; namentlich ist die Antigone noch heute ganz lesdar. Opitzens Verdienst um das Annolied ist seiner Zeit erwähnt worden (S. 158).

Mit Übergehung des an Opit durch Freundschaft und Geistesverwandt= schaft zunächst sich anschließenden Buchner — eine ganze Reihe Nachahmer nicht gerechnet — muß nächst Opit Paul Fleming, zwar kein Schlesier, aber am meisten in den Geist der Opitischen Formen eingegangen, erwähnt Fleming ist hauptsächlich Lyriker und als solcher (mit Ausnahme merben. eines noch heute in unseren Kirchen gesungenen Liedes: "In allen meinen Thaten laß ich den Höchsten raten') zwar nicht groß, kaum bedeutend zu nennen, aber unwergleichbar viel wahrer als Opit und als der ganze große Troß der schlesischen Schule. Oft abgedruckt und gewissermaßen berühmt ist sein Liedchen: Wie er wolle geküsset sein', indes hat Gervinus mit Recht darauf hin= gewiesen, daß doch in anderen Liedern, namentlich in dem auf die Hochzeit eines gewissen Schörkel gedichteten (es ist das erste des dritten Buches seiner Oden) viel Bedeutenderes zu finden sei, als in jenem vielbesprochenen Liedchen; und in der That muß ihm das Verdienst angerechnet werden, daß er die Gelegenheitspoesie, statt sie so handwerksmäßig, wie Opik selbst und bei weitem die meisten Folgenden zu treiben, poetisch zu befruchten und zu beleben verstanden hat. So sind die beiden Gebichte an Deutschland und an seine Stiefmutter wirklich gut, das bekannte Sonett An sich' (Sei bennoch unverzagt, gieb dennoch unverloren) sogar trefflich zu nennen, und die Grabschrift, die er (er starb im einunddreißigsten Jahre seines Lebens zu Hamburg, ein halbes Jahr später als Opit) drei Tage vor seinem Tode selbst schrieb, giebt Zeugnis von seiner hellen, starken Dichterfreudigkeit, zu welcher sich zwar die Gitelkeit mischt, mit der das ganze damalige Geschlecht angesteckt war, die jedoch bei ihm verzeihlicher ist, als bei vielen anderen, die sich oft größer dünkten und noch heute größer dünken als Fleming, ohne die Wahrheit und Lebendigkeit seiner Poesieen zu erreichen 227.

Andreas Gryphius, das dritte etwas jüngere Haupt ber ersten schlesischen Schule, mit welchem dieselbe (1664) ausstarb, steht als Lyriker Paul Fleming nur wenig nach, wenngleich die Stoffe seiner Lyrik ganz anders sind, als Flemings; statt daß Fleming die heitere Seite des Lebens, im Vollgenuß fröhlicher Jugend, in seinen Poesieen hervorhebt, vertritt Gryphius, oft mit nicht minderer Wahrheit, die ernste Seite desselben; selbst in dem noch heute gesungenen Kirchenliede: Die Herrlichkeit der Erden muß Staub und Asche werden' spricht sich dieser Charakter seiner Lyrik der Flemingschen Lyrik gegenüber aus, — berühmt sind auch seine Kirchhofgedanken, ein ausführliches Gedicht von fünfzig Strophen, welches jedoch stark an dem Fehler der grellen, schon den Übergang in die zweite schlesische Schule bezeichnenden Schilderung Noch stärker legt sich diese Neigung zu greller Schilderung, zu langen und oft unnatürlichen Exklamationen und verkünstelten oder schwülstigen Rebensarten in seinen Trauerspielen an den Tag, wiewohl er als dramatischer Dichter der eigentliche Repräsentant der ersten schlesischen Schule ist und sogar für ben Vater unserer bramatischen Dichtkunst gehalten wird. Richtig ist dies Urteil allerdings insosern, als sich durch Gryphius die Richtung unserer Tragödie auf fremde und moderne Stoffe, auf eine kunstmäßig gelehrte Darstellung, sowie auf bas Vorwiegen ber Subjektivität bes erfindenden Dichters feststellte, richtig insofern, als durch ihn der bisher wenigstens noch nicht ganz verschüttete Weg zu einem nationalen Drama abgesperrt, und das unsichere Tasten und Greifen bald nach diesem, bald nach jenem Stoffe, bald nach diesem bald nach jenem Vorbilde eingeführt und so zur Gewohnheit gemacht wurde, daß wir noch heutzutage geneigt sind, die Wahl jener fremden und mobernen Stoffe, die Unsicherheit in der Wahl selbst, die Neuheit der Erfindung und die Stärke des Effekts als Regel und normalen Zustand zu betrachten. Es ist auch jenes Urteil über Gryphius insofern richtig, als er zuerst eine Ordnung und einen Zusammenhang der Begebenheiten, sowie eine Charakterzeichnung der dramatischen Personen wenigstens versuchte — Eigenschaften, die freilich in einem ganz oder hauptsächlich erfundenen Stoffe nicht entbehrt werden können, während in einem aus fester, lebendiger Überlieferung genommenen dramatischen Stoffe, wie bei den Griechen, Ordnung und Zusammenhang größtenteils und die Haltung des Charakters ihrer Grundlage nach ganz gegeben und nicht erfunden sind. Unrichtig ist das Urteil aber, wenn es so viel sagen will, es sei von Gryphius die rechte Bahn eröffnet worden, auf welcher unser Drama einzig und allein sich habe entwickeln können, als habe er uns erst zum dramatischen Bewußtsein verholfen — wovon gerade das Gegen= teil behauptet werden muß.

Seine Tragödien behandeln zum größten Teil sehr entfernt liegende Stoffe, so z. B. Leo den Armenier, den am Weihnachtsfeste des Jahres achthundertundzwanzig ermordeten byzantinischen Kaiser (es ist dies eins seiner ältesten, auch besten Trauerspiele, schon 1646 verfaßt und 1661 umgearbeitet) und den Papinianus, welchen Caracalla hinrichten ließ. Beide Stücke sind

an Handlung verhältnismäßig arm, sehr reich aber an sententiösen Stellen, an Exflamationen und Rhetorik. Noch mehr rhetorisierend und eigentlich nur einc Art rhetorischer Übung ist Karl Stuart, welches Stück die Verurteilung und Hinrichtung des Königs Karls des Ersten darstellt, und wenig Günstiges läßt sich über Katharina von Georgien sagen, dessen Stoff ein sehr entlegener und moderner, aus Chardin Voyage en Perse entlehnter ist. Ein fünftes Stück, Cardenio und Celinde, eines der schwächsten, ist aus einer italienischen Novelle entlehnt. In allen diesen Dramen ist nicht allein die noch heute festgehaltene Einteilung in Scenen, sondern auch die Anwendung der griechischen Chöre (Reigen genannt) versucht. Lettere werden durch Geister (z. B. in Karl Stuart burch die Geister der früherhin ermordeten englischen Könige) oder durch allegorische Figuren (in Katharina von Georgien außer den Geistern der Ermordeten die Tugenden, den Tod und die Liebe) und nur im Leo Armenius allein durch die Priester und Jungfrauen aus= Aber auch außerhalb der Chöre erscheinen Geister und allegorische Personen, so im Leo wenigstens einer des Patriarchen von Jerusalem, in der Katharina ist die Ewigkeit vom Himmel citiert, um den Prolog zu sprechen. So lächerlich uns dies alles vielleicht jett scheinen mag, so lächerlich es sich eben unter den stolzen und prunkenden Redensarten auch wirklich ausnimmt, so liegt doch in diesem Geister= und Allegorieenspektakel noch eine dunkle Erinnerung an den zu einem Trauerspiel ersten Ranges völlig unentbehrlichen mythologischen und sagenhaften Hintergrund; soll dieser freilich, wie hier von Gryphius, erfunden und gemacht werden, so kann nichts anderes als Verkehrung und Verzerrung daraus entstehen. Wäre doch Goethes Faust nicht was er ist, ohne diesen Hintergrund, welcher freilich der Alltagsbühnenwelt ein Anstoß und Greuel sein muß und sich mit unserem bürgerlichen Trauerspiel, an welches wir seit Lessings Emilie Galotti allein gewöhnt, vielleicht auch angewiesen sind, allerdings nicht verträgt.

Beit bebeutender ist A. Gryphius im Lustspiel, worin wenigstens die beiden originellen (denn die fremden Vorbildern nachgeahmten sind von geringem Werte) als in ihrer Art ausgezeichnet hervorgehoben zu werden verdienen. Es sind die in Prosa geschriebenen Stücke: Peter Squenz, ein Schimpsspiel, und Horribilikribrisar, ein Scherzspiel, beide ein wirklicher Fortschritt aus der alten Fastnachtsposse zu höherer Komik, zu umfassender Gestaltung komischer Justände und zur bestimmteren Zeichnung komischer Charaktere. Das erste dieser Stücke steht mit der bekannten Episode in Shakespeares Sommernachtstraum in unverkennbarer Verwandtschaft; es war dieser Scherz, den vielleicht Shakespeare auch nicht erfunden, sondern der Volkskomik entlehnt hat, sichon in den zwanziger Jahren des 17. Jahrhunderts in der Gestalt, welche ihr der Engländer Cox gegeben hatte, von Daniel Schwenter auf die deutsche Bühne gebracht worden, und daher hat Gryphius nach seiner eigenen Erklärung den ersten Gedanken, aber auch weiter nichts, geborgt; die Ausschhrung gehört ihm ganz eigentümlich zu. Es ist eine höchst ergötliche Darstellung der

292 Reue Zeit.

ungeschickten Volkskomiker, die sich in ihrer nunmehr längst eingetretenen Verwilderung auf die thörichtste Weise auch an gelehrten und mythologischen Stoffen hier, wie bei Shakespeare, an Pyramus und Thisbe versuchten: eine Komödie in der Komödie, wo die Schauspieler selbst die komischen Figuren sind und die lächerlichsten Streiche machen, so daß ihnen am Ende von dem zuschauenden Könige (ber nebst seinem Hofstaat das Publikum ausmacht) für die Komödie nichts, aber für jeden Fehler, den sie gemacht haben, fünfzehn Gulden zur Belohnung ausgezahlt werden. Im Horribilikribrifax ist die zusammenhängende Handlung, durch welche sich Peter Squenz auszeichnet, zwar nicht vorhanden, aber die beiden abgedankten Kriegshauptleute, der Kapitän Horris bilikribrifar und der Kapitan Diridaradatum darides find vortreffliche Zeichnungen der Prahlhänse und aufschneidenden Parteigänger des dreißigjährigen Krieges — der eine spricht mit lauter eingemischten italienischen, der andere mit dergleichen französischen Brocken, daß einem Hören und Sehen vergeht und der abgedankte Schulmeister Sempronius ist eine köstliche Karikatur der bamaligen verschrobenen Schulgelehrsamkeit, die in lauter Redensarten Ciceros und Virgils sprach und niemals vergaß hinzuzufügen: inquit Cicero, canit Virgilius. Daß es übrigens an Derbheiten auch in diesen Stucken nicht fehle, brauchte kaum bemerkt zu werden, wenn nicht daran die weitere Bemerkung geknüpft werden müßte, daß die Komik des Gryphius in diesen Stucken großen= teils aus der steifen Einförmigkeit und Förmlichkeit der schlesischen Schule heraustritt und, was der schlesischen Schule sonst ganz fremd war, das wirkliche Leben zu schildern unternimmt 228.

Auch in Epigrammen, damals Beischriften genannt, versuchte sich Gryphius, doch wurde er hierin bei weitem übertroffen von dem schlesischen Ebelmann Friedrich von Logau, der schon im Jahre 1638 eine kleine Sammlung von zweihundert Epigrammen, im Jahre 1654 aber ein großes, dreitausendfünfhundertunddreiundfünfzig Nummern enthaltendes Epigrammen= werk erscheinen ließ. An Gewandtheit der Darstellung, wenigstens an Fluß der Rede steht Logau den drei genannten Häuptern der ersten schlesischen Schule gleich, aber an Wahrheit und Empfindung, an Ernst ber Gesinnung und an treffender Kürze des Ausdrucks übertrifft er nicht allein Opis, der auch einige Sinngedichte schrieb, bei weitem, sondern auch, so weit hier eine Vergleichung zulässig ist, Fleming und seinen Zeitgenossen Gryphius, bessen Epigramme übrigens jünger sein müssen, als Logaus. Es ist leicht zu benken, daß nicht alle dreitausendfünfhundertdreiundfünfzig Epigramme vorzüglich oder unbedingt gut sein können, aber es läßt sich mit gutem Fug behaupten, daß die größere Hälfte von der Art sei, daß wir noch jett mit Stolz auf diesen unsern ersten Epigrammatisten der modernen Zeit zurücklicken dürfen, der neben Wernicke, Kästner und Göckingk nichts verliert, neben Haug und den übrigen neueren Epigrammatisten sehr viel gewinnt, ja der neben den erstgenannten noch immer dadurch einen sehr bedeutenden Vorzug behauptet, daß seine Epigramme nicht bloß auf litterarische Zustände, Privatnarrheiten und

Krähwinkelei, sondern auf die allgemein menschlichen, und was mehr sagen will, auf die damaligen öffentlichen Zustände Deutschlands Bezug nehmen. — Und diesen Dichter, einen der bedeutendsten, wenn nicht geradezu den bedeutendsten der schlesischen Schule, den, der am wenigsten in der engherzigen Gelehrsamkeits= und Formelpoesie befangen war — diesen Dichter hat in seiner Zeit und fünfzig Jahre nachher niemand genannt, niemand gekannt. In der That bietet sein litterarisches Schicksal einen ungemein treffenden Gegensatzu Opitens litterarischer Laufbahn und litterarischem Ruhme und einen aus dem Gegenteile hergenonimenen überzeugenden Beweiß für das dar, was von dem Wege Opigens zu dichterischer Verühmtheit vorher ist gesagt worden. Logau verschmähte das Dedikations=, Lobpreisungs= und Ansinge=Wesen seiner Zeit, er verschmähte es sogar, seinen Namen zu nennen und gab seine beiden Sammlungen Epi= gramme unter bem Namen Salomo von Golau heraus. Wer kannte den Mann? Und wer hatte ein Interesse, sich um ihn zu bekümmern, der sich um niemand bekümmern mochte? So wurde denn der Epigramme Logaus in dem eigenen Verzeichnisse ber Schriften der Mitglieder der fruchtbringenden Gesell= schaft, zu denen Logau gehörte, nicht gedacht, Morhof, der Polyhistor, wußte Logaus wahren Namen nicht, und nachdem zwar schon im Jahre 1702 durch einen Ungenannten eine Auswahl aus seinen Epigrammen war veranstaltet worden, die jedoch das beste weggelassen, das bessere verdorben, das geringere fast allein unverändert aufgenommen hatte, also zur Verbreitung des verdienten Ruhms unseres Epigrammatisten nichts beitragen konnte, machten Lessing und Ramler mit Nachdruck auf ihn aufmerksam und gaben eine Auswahl aus seinen Epigrammen — das beste, etwa ein Drittel, heraus. Durch diese Auswahl ist er auch noch jett bekannt, wenigstens als Epigrammatist im engeren Sinne, eine vollständige Bekanntschaft mit ihm als Sittenschilderer seiner Zeit kann jedoch aus dem Lessing-Ramlerschen Auszuge nicht, sondern nur aus dem vollständigen Originalwerke geschöpft werden 229.

Als eigentlicher Satiriker der Litteraturwelt, oder was dasselbe ist, der ersten schlesischen Schule, tritt uns in poetischer Form Joachim Rachel, ein Nordbeutscher, 1669 zu Schleswig gestorben, entgegen. Seine sechs (oder wenn die zwei später erschienenen echt sind, wie wahrscheinlich ist, acht) Satiren sind fast durchgängig im gelehrten Stile abgefast und können eben darum als Satire, die ihrer Natur nach durchaus originell sein muß, nicht durchgängig befriedigen; einzelne Züge sind allerdings gut, und die Schilderungen, welche er von der verdordenen Kinderzucht sowie von den allzeit fertigen Poeten giebt, (die vierte und achte Satire) dürsen, aus dem herkömmlichen Kreise der der Wirklichkeit sern stehenden Gelehrsamkeit heraustretend, wenigstens im ganzen tressend genannt werden, wiewohl eben die Satire über die Kinderzucht eine Nachahmung von Juvenals vierzehnter Satire ist und dadurch manche dem deutschen Leben völlig fremde Züge bekommen hat 280.

In prosaischer Form wird die Satire durch Hand Michael Moscherosch, einen Elsässer, vertreten, dessen Gesichte Philanders von Sittewald sich

294 Nene Zeit.

zu ihrer Zeit ungemeinen Beifalls und noch heute, zum Teil nicht mit Unrecht, eines gewissen Rufes erfreuen. Ihren bedeutenbsten Wert haben sie indes durch ihre Schilderungen der Zeitsitten; die eigentliche Satire, oder das was Satire sein soll, löst sich fast durchgängig in Allegorieen auf und wird dadurch frostig, oft sogar ungemein langweilig; zwar finden sich hier und da ganz gute satirische Einzelheiten und treffende Einfälle, aber das ganze macht nichts weniger als den Eindruck von Komik und Satire. Seltsam, daß gerade die Verspottung der superklugen Gelehrsamkeit und der Fremdländerei, welcher die meisten der vierzehn Stücke dieser Gesichte gewidmet sind, sich eben in den Kreisen herumbrehet, die sie verspotten will; das Werk ist übervoll — nicht etwa gelehrter Anspielungen wie Fischarts Werke, die gerade durch diesen Umstaud einen Teil ihrer satirischen Schärfe besitzen — sondern voll Auskramung von Gelehrsamkeit, voll lateinischer Verse und voll französischer, sogar italienischer und spanischer Phrasen; während es die unnatürliche Steisheit und die alberne Pfiffigkeit der damaligen Welt verhöhnen will, ist es selbst so steifleinwanden und so lächerlich schlau, wie nur möglich. Mit der älteren Satire, wenigstens mit Murner und Fischart, läßt es sich gar nicht, eher noch mit Brant vergleichen, indes ist es durch und durch modern, ein Produkt der neuen Gelehrsamkeit. Der Verfasser sagt zwar ausdrücklich, er habe die Sache darum mit griechischen, lateinischen und welschen Brocken durchspickt, um die à la mode-Tugenden mit à la mode-Farben zu schildern, aber diese Schilderung ist so wohl gelungen, daß kein Mensch mehr eine Verspottung darin erkennen kann. Daß das Werk jedoch einen sehr bedeutenden Beitrag zur Geschichte der Sitten damaliger Zeit enthalte, sogar einzelne Erscheinungen bes breißigjährigen Krieges in bem Stucke Soldatenleben' in einer Weise schilbere, wie wir es nirgends wieder finden, muß wiederholt hervorgehoben werden. Driginal ist das Werk zwar sehr wenig, wie die meisten Stucke des Jahrhunderts, zumal der ersten schlesischen Schule; es ist dem spanischen Werke suenos des Quevedo nachgeahmt, doch ist dies sein geringster Vorwurf oder gar keiner; es ist frei und mit bestimmter Beziehung auf die wirklichen deutschen Verhältnisse nachgebildet. Schon in den ersten Jahren nach ihrem Erscheinen wurden die Gesichte Philanders von anderen nachgeahmt; diese unechten Gesichte aber stehen tief unter Moscherosch & eigener Arbeit und verdienen gar keine Beachtung, als von seiten bessen, der die Bücher des 17. Jahrhunderts kennen lernen will oder kennen lernen muß 281.

Endlich hat denn diese Schule auch ihren Anekdotensammler, der die früheren Sprichwortsammler ebenso vertritt, wie diese die älteren gnomischen Dichter vertreten. Es ist dies Julius Wilhelm Zinkgres, ein Pfälzer, seinem Wohnorte nach aber gleich Moscherosch ein Elsässer, der ältere und vertraute Freund von Opik, dessen Gedichte er mit den Produkten mehrerer anderen schon 1624 herausgab, und dem eben genannten Moscherosch, sowie überhaupt diesem ganzen Kreise geistig nicht allein verwandt, sondern geradezu angehörig. Er sammelte Apophthegmata, scharfsinnige Sprücke der Deutschen'.

eine Sammlung von Sentenzen aus dem Munde bedeutender Personen der älteren und neueren deutschen Geschichte, und gab ihnen eine ungemein passende und gefällige Einkleidung, so daß dieses Buch, welches mit Kaisersprüchen ans hebt und mit Narrensprüchen endigt, noch heute eine eben so nüpliche wie anziehende Lektüre bildet. Später wurde es von einem gewissen Weidner sehr vermehrt herausgegeben; die Weidnerschen Zuthaten aber unterscheiden sich sehr zu ihrem Nachteil von Zinkgrefs Original. — Eine nicht übele Auswahl hat im Jahre 1836 Guttenstein in einem kleinen und unverdienterweise wenig beachteten Büchlein herausgegeben 282.

Die übrigen Gruppen bedürfen, da sie schon an Personal weit kleiner sind und doch auch in den Hauptsachen sich an die schlesische Schule anlehnen, nur einer kurzen Bezeichnung, um das Unterscheidende mit wenig Worten hervorzuheben.

Die Königsberger Gruppe wird fast allein durch Robert Roberthin, Heinrich Albert und Simon Dach repräsentiert. In ihren besten Produkten hat sie mehr lebendige Natürlichkeit, als die schlesische Schule und übertrisst in der Lyrik, der sie hauptsächlich zugewendet ist, sogar zum Teil Fleming. Von Albert wird ein tressliches Kirchenlied Einen guten Kampf hab' ich auf der Welt gekämpset', von Dach ein sehr lebendiges, fast volksmäßig gehaltenes weltliches Lied: "Annchen von Tharau' noch heute gesungen, 288.

Der Gegensatz dieser mehr einfachen und natürlichen Poesie des äußersten Ostens findet sich in Nürnberg, in dem Blumenorden oder in der Gesellschaft ber Pegnitschäfer. Hier wird alles auf das künstlichste geschroben, verdreht, versüßelt; auf den Klingklang in der Sprache und im Verse, auf die Daktylen und Anapäste wird aller Fleiß verwandt, darin das Wesen der Poesie gesucht. Die unglückliche Grille des arkabischen Schäferlebens — eine aus Italien erborgte — ber schon Opit in seiner Daphne gehuldigt hatte, wurde hier, so in der Gesellschaft der Pegnitsschäfer, wie in der Poesie eifrigst kultiviert; und dies unwahre, süßliche, weichliche, weinerliche Wesen entsprach der in ihrem tiefsten Grunde unwahren Zeit nur allzugut; nicht allein das ganze 17. Jahrhundert ist dieser sogenannten Idyllen, dieser Damötas und Phyllis, dieser Daphnisse und Daphnen voll, sondern auch noch das achtzehnte, in welchem wir in Gefiner noch den letzten und der modernen Lesewelt unglaublich behagenden Idyllendichter bekamen. Die Idyllen und die Idyllendichter sind zwar aus der Mode gekommen, aber das idyllische Leben' und dergleichen gehört doch noch immer zu unseren stehenden, gegenwärtig noch nicht wohl entbehrlichen Phrasen. Diöglich sind solche Poesicen in einer ganz trägen und schlaffen, ganz verkünstelten und dem wahren, frischen Naturleben völlig entfremdeten Welt; ichon die Zeiten der Poesieen Theokrits und Virgils, mit denen doch unsere arkabischen Jonllen noch bei weitem nicht verglichen werden dürfen, liefern dafür ausreichende Belege. — Ganz nahe mit dieser arkadischen Faullenzerdichtung verwandt ist die Neigung der Nürnberger zu Singspielen, in denen eben diese Schäfereien angebracht zu werden pflegen; wenig ober gar keine Handlung,

viel Worte und Gesang charakterisiert diese, sowie die zahllosen Singspiele, welche im 17. und im 18. Jahrhundert bis auf unsere Opern herab gedichtet und ausgeführt worden sind. Der poetischen, vorab der dramatischen Kunst haben weder jene alten Singspiele noch unsere modernen Opern jemals Nuten, wohl aber äußerst empfindlichen Schaden gebracht. — Die Häupter dieser Nürnsberger Schule sind Georg Philipp Harsdörfer, ein angesehener Nürnberger Ratsherr, und Johann Klai, ein Pfarrer zu Kitzingen. Der letztere hat sich besonders in geistlichen Singspielen (Herodes der Kindermörder, Engelund Drachenstreit u. dgl.) und in diesen trillernden, klingenden, wirbelnden Verslein versucht, als z. B.:

Wir holen Violen in blümichten Auen, Narzissen entsprießen von perlenen Tauen —

Die besten der Westen nun Blumen ausstreuen, die Felder, die Wälder ihr Laubwerk erneuen —

Die Blätter vom Wetter sehr lieblichen spielen; es nisten und pisten die Vögel im Kühlen —

wo die äußere Bewegung des Verses den gänzlichen Mangel an innerer Bewegung ersetzen sollte. Der erste, Harsdörfer, ist sehr berühmt geworden durch seine Frauenzimmer=Gesprächspiele, eine Art Damenkonversationselexikon, noch berühmter aber durch die Ersindung eines Instrumentes, welches wir wie einen Geist noch oft genug citieren, ohne sein habhaft werden zu können: des Nürnberger Trichters, unter welchem Titel (der poetische Trichter) er eine Anweisung in sechs Stunden die deutsche Reime und Dichtsunst einzugießen, herausgab. Er widmete das Buch Moscherosch — der Spielende dem Träumenden, wie ihre Namen in der fruchtbringenden Gesellschaft lauteten — und ich habe dasselbe aus dem Grunde anzusühren nicht unterlassen dürsen, weil es ein Beleg für viele ist, wie man damals ganz ernstelich nicht etwa bloß die Metrik, sondern das Dichten selbst lernen zu können glaubte 284.

Die in Nordbeutschland durch Opitz geweckten und der neuen deutschen Zierlichkeit und reinlichen Lieblichkeit unserer uralten deutschen Heldensprache sich besteißigenden Dichter' sammelten sich um den Pfarrer zu Webel in Holstein Johann Rist, einen in der Handhabung der Sprache und des Verses, bestonders des lyrischen, äußerst gewandten, sonst aber ziemlich oberstächlichen und aus der Poesie fast ein Geschäft und Gewerbe machenden Dichter. Nur in der geistlichen Poesie, der wir gleich nachher noch einige Worte der näheren Erwägung widmen müssen, war Nist wenigstens größtenteils wahr und zum kleineren Teile sogar originell; seine übrigen Gedichte sind verdienterweise längst vergessen und auch die Masse seiner geistlichen Dichtungen ist zu groß, als daß nicht vieles darunter hohle Phrase und eitle Reimerei sein müßte 285. Unter denen, die sich an ihn anschlossen, ist keiner der Erwähnung wert, als Jakob Schwieger, der unter dem Namen Philidor der Dorferer eine große Menge sprischer Gedichte schrieb, von denen einige in den beiden Werkchen:

, des Flüchtigen flüchtige Feldrosen' und , die geharnischte Venus' sich über das Gewöhnliche erheben. Aber er schrieb auch dramatische Werke: "Trauer=, Lust= und Mischspiele', wie er sie nennt, von denen einige auf fremder Erfindung beruhen (, der verirrte Prinz' aus dem Italienischen des Pallavicini, , Ernelinde' aus dem Englischen, wiewohl ich das Original nachzuweisen nicht imstande bin) und von ihm namentlich in den komischen Elementen nicht ganz uneben in dramatische Form gekleidet worden sind; ein anderes, die Wittekinden', ist ganz sein Eigentum, aber auch bas traurigste Beispiel ber gänzlichen Ohnmacht in Erfindung und Darstellung, in welcher die dramatische Poesie der damaligen Zeit daniederlag 286. Wenn man in diesem Stücke die unbeschreiblich alberne Figur des Hanswurst und die groben Possen desselben, die alles und jedes Wipes entbehren, gelesen hat und es weiß, daß diese Figur in ihrer ganzen ungeschickten Plumpheit und Unsauberkeit, ja noch in gesteigertem Daße dieser Eigenschaften in den meisten deutschen Stücken, bis tief in das 18. Jahrhun= dert hinein, sich auf der Bühne erhielt, so begreift man einmal, wie es möglich war, daß sich die Ansicht bilden konnte, es dürsten ehrbare Leute und zumal Geistliche, evangelische Pfarrer das Theater nicht besuchen, sodann aber, daß Gottsched ein gewisses gutes Recht für sich hatte, den Hanswurst förmlich und feierlich auf ewige Zeiten vom Theater zu verbannen.

Noch ist aus der Mitte des 17. Jahrhunderts eine Gruppe übrig, die deutsch gesinnte Genossenschaft ober Rosengesellschaft des Philipp von Zesen, die eigentlich zwar nur durch dies ihr Haupt vertreten wird, übrigens aber teils mit den Norddeutschen, teils mit den Nürnbergern in viel= facher Verwandtschaft steht. Diese Schule hatte es, gleich der Nürnberger, auf klingende, zierliche Verslein, aber auf künstlichere, als die Nürnberger, angelegt; die Madrigale, von Zesen Schattenliedlein genannt, die Rondeaux und dergleichen Kuriositäten der damaligen italienischen und französischen krausen und bunten Versmacherei wurden von ihr in zierlichen Dattelversen, d. h. Daktylen, eifrigst kultiviert. Die Daktylen hielt Zesen für die vortrefflichste deutsche Versart, welche alle anderen ebenso überrage, wie die Palme die übrigen Bäume. Das eigentliche Ziel Zesens aber war, die Reinlichkeit der deutschen Sprache auf den höchsten Gipfel zu erheben; deshalb führte er in seinen Werten nicht allein eine neue, ersonnene und auf den seltsamsten Willkürlichkeiten beruhende Rechtschreibung ein, sondern es wurden auch eine Menge längst ein= gebürgerter Fremdwörter auf die lustigste Weise verdeutscht oder vielmehr Natur hieß Zeugemuttter, Kronpring: königlicher Fürst, Theater: Schauburg, Obelist: Sonnenspiße, Pyramide: Feuerspiße ober Grabspige, Affekt: Gemütstrift, Person: Selbstand (bekanntlich in der neuen Schulweisheit lächerlicherweise wieder in Gebrauch gekommen), ein Vers: ein Dichtling, Venus: Lustine, als Aphrodite: Schauminne, Pallas: Kluginne, Juno: himmelinne, Lieutenant: Walthauptmann, Oberstlieutenant: Schalt= und Waltoberster, eine Maske: ein Mumm= gesichte, eine Pistole: ein Reitpuffer, ein Fenster: ein Tageleuchter, 298 Aene Zeit.

und sogar die Nase durste nicht mehr Nase heißen, sondern bekam den Namen Löschhorn 287. Wie wunderlich sich die Gedichte, mit all diesen Ausdrücken angesüllt, ausnehmen, kann man leicht denken. Zesen gehört übrigens zu den allerfruchtbarsten Dichtern seiner Zeit und zu denen, die am längsten gelebt und am längsten geverselt haben; noch gleichzeitig mit Opis, im Jahre 1637, begann er, achtzehn Jahre alt, seine Lausbahn und dichtete noch in seinem siedzigsten Jahre 1688, als von allen Trägern der ersten schlessischen Schule längst kein einziger mehr übrig war. So sehr er auch angesochten wurde wegen seiner neuen Orthographie und seines Purismus — der bekannte Theolog Abraham Calov nannte ihn nie anders als Corrumpuntius patriae linguae, Rachel schwingt in seiner Satire, der Poet', die Geißel nachdrücklich über ihn, und ein Zesianer zu heißen, galt lange Zeit für einen Spott — so sand er doch auch viele Verteidiger und Nachahmer, und noch zu Gottscheds Zeit waren die Zesianer nicht völlig ausgestorben 288.

Ghe wir zu der Schilderung der zweiten schlesischen Schule und ihres Gegensates übergehen, werden wir noch den in der ersten Hälfte der Periode, dem zweiten Drittel des 17. Jahrhunderts, auftretenden und wenigstens im ganzen der ersten schlesischen Schule gleichzeitigen, selbständigen, von der schlesischen Schule unabhängigen Erscheinungen auf einige Augenblicke unsere Aufmerksamkeit zuzuwenden haben.

Voran steht billig das evangelische Kirchenlied, der einzige Ton ganz wahrer, der einzige Ton edler volksmäßiger Poesie, der in diesen Zeiten der Künstelei und Gelehrsamkeit, in dieser Zeit der gemachten Empsinsungen und erlogenen Gefühle sich vernehmen läßt. Hatte doch der lebendige, volksmäßige Christenglaube, die einsache evangelische, an keine Schulweisheit und keine Gelehrsamkeit gebundene christliche Wahrheit so viel Gewalt, daß sie auch aus dem fast nur zu künstlichen Versen, steisen Oden und allegorischen Phantasiespielen sich öffnenden Dichtermunde Flemings und Gryphius' die beiden Lieder der christlichen Lebensersahrung: In allen meinen Thaten' und Die Herrlichkeit der Erden' hervorrusen konnte! Vergaßen sie doch in diesem Augenblicke, wo die Kraft des Evangeliums dem einen in der sernen, öden tartarischen Steppe unter Leides und Lebensgesahren, dem anderen unter schwerem Haus und Familienkreuz nahe trat, was sie sonst niemals vergessen konnten, ihre fremden, künstlichen Versformen anzuwenden und dichteten diese Lieder in der altvolksmäßigen, altevangelischen Liedessform.

In der Hauptsache bleibt der Charakter des evangelischen Kirchenliedes in unserer Periode derselbe, den wir an den Kirchenliedern des 16. Jahrhunderts wahrnehmen: es ist die unmittelbare Wahrheit des selbst Empfundenen, selbst Erfahrenen, nicht durch poetische Divination Erratenen und durch eine erregte Phantasie Vorweggenommenen, welche sich auch in diesen Kirchenliedern ausspricht; es ist ein einfacher, naturgemäßer, inniger, aus dem Herzen kommender und wieder tief zum Herzen sprechender Laut, der aus ihnen hervortönt; es ist volks-mäßige, es ist kirchliche, allgemein zugängliche, alle Stände und Bildungsstufen,

jedes Lebensalter und jede Lebensrichtung in gleicher Weise ansprechende Weisheit, es ist volksmäßige Freude und volksmäßiges Leid, welches auch ein Fleming und Gryphius, ein Dach und Albert, welches Rinkart und Neumark, welches Heermann und Paul Gerhardt singen. Der Unterschied aber findet sich sehr bestimmt ausgesprochen, daß in der früheren ersten Periode des evangelischen Kirchenliedes vorzugsweise das allgemeine evangelische Bewußtsein, das Zeugnis, zur Darstellung kommt; dort wird noch kaum oder äußerst selten bas besondere Lebensverhältnis und dessen Gestaltung durch ben evangelischen Glauben, durch den Trost und Frieden des Herrn Christus besungen; hier ist die Anwendung des evangelischen Glaubens auf die besondere Lage, auf die Unruhe, die Not und Qual der wilden Zeiten des dreißigjährigen Krieges, die Hauptsache; bort finden sich erst Sterbelieder am Ende des 16. und im Anfange des 17. Jahrhunderts, am Schlusse der Periode, hier bilden Sterbelieder und Rreuz = und Trostlieder die Mehrzahl und den eigentlichen Kern des evangelischen Kirchengesanges, und die Hauslieder (Morgen = und Abendlieder) sind in reicher Anzahl vorhanden. — Bei weitem die meisten der Kirchenlieder dieses Zeitraumes bleiben auch bei der althergebrachten, volksmäßigen Form; die kurzen Reimpaare, aus der weltlichen Poesie völlig verdrängt, zeigen sich noch in der firchlichen Dichtkunst, und der von den gelehrten Dichtern verachtete, wenigstens verschmähete Hildebrandston ist nebst der Form des dreiteiligen Strophenbaues, von dem die Schlesier sonst gar kein Bewußtsein mehr hatten, die durchaus porherrschende Form. Ebenso ist auch die Ausdrucksweise noch einfach und naturgemäß, ohne Tropen und Metaphern, ohne Schilderung und Malerei, ohne umständliche Exposition, ohne Abstraktion und Reslexion, worin doch gerade die Zeit ihre Stärke suchte und besaß; nur fließender, milder, weicher sind die Lieder des 17. Jahrhunderts gegen die starken, oft fast rauhen, kräftigen, erhabenen Lieder des sechzehnten 289.

Alle diese Züge verstehen sich zunächst, wie leicht begreiflich, nur von den besseren Kirchenliedern dieses Zeitraumes, eben denen, für welche die Gemeinschaft der Gläubigen, die evangelische Kirche, ihr Zeugnis abgelegt hat, als für Lieder, die ihr angehören, die ihr innerstes Bewußtsein ausgesprochen haben, und die darum von ihr zu den kirchlichen Schätzen hinzugethan und als solche durch die folgenden Zeiten bis auf den heutigen Tag bewahrt worden sind; es verstehen sich diese Züge sämtlich und in ihrem vollen Umfange eigentlich nur von einem Dichter, aber auch wie dem größten, so auch fast den fruchtbarsten Liederdichter seiner Zeit, von Paul Gerhardt, dessen Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld', "Ich singe dir mit Herz und Niund', "D Haupt voll Blut und Wunden', Ich bin ein Gast auf Erden', Nun ruhen alle Wälder', Besiehl du deine Wege' nicht allein für die zwei seitdem verflossenen Jahrhunderte ein Ehrenschmuck der evangelischen Kirche und der deutschen Lyrik waren, sondern auch für alle kommenden Jahrhunderte die köstlichsten Perlen in dem Kranze der deutschen Dichtung und die edelsten Kleinode der evangelischen Kirche bleiben werden. Gerhardt vor allen hat sich in seinen hundertundzwanzig Liedern, von denen allerdings

mehrere ausgezeichnete, wie z. B. Geduld ist euch von nöten', Nicht so traurig, nicht so sehr', geistliche Lieder, nicht Kirchenlieder sind, an den einfachen, kindlichen, alten Volkston gehalten, den er nur noch durch den Hauch der tiefsten Innigkeit weihte und vergeistigte 240. Ihm zunächst stehen die Lieder der Kurfürstin von Brandenburg: "Jesus meine Zuversicht" und "Ich will von meiner Missethat zum Herren mich bekehren' 241, die einzelnen Lieder Rinkarts (Nun danket alle Gott), Neumarks (Wer nur den lieben Gott läßt walten), Robigasts (Was Gott thut, bas ist wohlgethan), Albinus (Alle Menschen mussen sterben) 242 und Rists, der eine größere Feierlichkeit und Lebhaftigkeit, als selbst Gerhardt, besitzt und sogar zuweilen zum Erhabenen aufsteigt (Auf, auf, ihr Reichsgenossen, der König kommt heran; D Ewigkeit, du Donnerwort, o Schwert, das durch die Seele bohrt, o Anfang sonder Ende), wodurch er sich vor sämtlichen Liederdichtern seines Jahrhunderts auszeichnet, der aber auch aus seiner Schule viel Neigung zum Schildern und Ausmalen mithringt, wie eben das Lied Dewigkeit' den Beweis liefert 248. Der älteste Liederdichter bieser Zeit, Johann Deermann 244 von Röben in Schlesien, steht zwischen ber alten und ber neuen Zeit des evangelischen Kirchenliedes mitten inne; seine Lieder haben noch viel von dem Strengen, Objektiveren, Epischeren der älteren Periode, aber zugleich auch schon das Betrachtende, das Lehrhafte der zu gleicher Reit mit ihm emporkommenden ersten schlesischen Schule und sogar bereits der neuen Versformen derselben, z. B. die damals übliche Form der sapphischen Oben in Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen' (worin er übrigens schon Vorgänger hatte) und den Alexandriner in D Gott, du frommer Gott', den auch nachher Rinkart in Nun danket alle Gott' anwendete. Später finden sich auch die mit dem Wesen des evangelischen Kirchengesanges völlig unverein= baren Daktylen ein, wie in Neanders sonst gutem Liede: "Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren', und die Subjektivität, das Heraustreten des Dichters aus der Gemeinde auf seinen Privatstandpunkt, das Dichten für das Volk statt aus dem Volke, das Dichten aus der christlichen Phantasie statt aus der christlichen Erfahrung, ja das Klingeln mit schönen Worten und das oft in das Grelle und Schreiende getriebene Schildern und Malen machte sich nach Gerhardts Zeit auch im Kirchenliede geltend, so daß nach und nach die Gemeinde einen nicht geringen Teil ihres Bewußtseins von dem echten Kirchenliede verlor, und noch heute es schwer hält, manche von dem wesentlichen Unterschiede zwischen Kirchenlied und geistlichem Liede zu überzeugen. Mit dem 17. Jahrhunderte stirbt, wenigstens wenn wir nach Anleitung der Geschichte und nicht nach subjektivem Belieben und individueller Zuneigung oder Abneigung urteilen sollen, das evangelische Kirchenlied aus, und nur geistliche Lieder, Lieder des Betrachtens, Sinnens und Schilderns, Lese lieder, aber keine Singlieder, werden noch produciert, bis denn mit Gellert auch die Lehr = und Leselieder ausstarben, und Reimerei, noch dazu antievangelische und oft anti= christliche Reimerei, in den edlen evangelischen Kirchengesang eindrang, die erst in unseren Tagen wieder zu weichen beginnt 245.

Die übrigen von der schlesischen Schule mehr unabhängigen Erscheinungen reichen an Umfang, Wert und Bedeutung zwar nicht entfernt an die größte des Jahrhunderts, an das evangelische Kirchenlied, verdienen aber doch sämtlich Beachtung und in vieler Beziehung eine aufmerksamere, als die schlesische Schule selbst, in der man von einem Dichter oft alles gelesen hat, wenn man zwei oder drei seiner Gedichte gelesen hat.

Der erste mag der Jesuit Friedrich von Spee sein, der in den zwanziger und im Anfange der dreißiger Jahre des 17. Jahrhunderts ganz oder fast ganz unabhängig von der eben in Schlessen neu begründeten Dichterschule beinahe noch in dem alten Tone des geistlichen Liedes, wie es ehedem der Mönch von Salzburg und Heinrich von Laufenberg gefungen hatten, und in vielen Punkten verwandt mit den geistlichen Liederdichtern der evangelischen Kirche, herzliche, anmutige und phantasievolle Lieder dichtete. Der eigentümlichste Zug an seinen Liebern (die erst vierzehn Jahre nach seinem Tobe herauskamen und die er Trup= Nachtigall nannte, weil sie trot den Nachtigallen singen sollten) ist die Vereinigung eines kindlichen, innigen Naturgefühles mit inbrünstiger Liebe zu dem Heiland; in der ersten Beziehung erinnert er zuweilen, auch in der Neigung zum Spielenden an die alten Minnesänger, in der zweiten an die evangelischen Liederdichter; beides zusammen hat er ganz allein. Leider hat ihn seine Kirche vergessen, vielmehr überhaupt niemals recht geachtet, und die Protestanten nahmen gar keine Notiz von ihm, bis erst die romantische Schule ihn wieder in Erinnerung und zu wohlverdienten Ehren brachte. Spee war ein Mann der christlichen Liebe im vollsten Sinne, dessen Lieber aus dem reichsten Leben dieser Liebe hervorquollen, und denen man die volle, oft rührende Wahrheit auf den ersten Blick ansieht — weit unterschieden von der Künstlichkeit der ihm unbekannten schlesischen Schule. Bekannt ist er als einer der älteren Bekämpfer der Herenprozesse; sein darauf bezügliches Buch gehört nicht hierher, daß dasselbe aber aus derselben Gesinnung der Liebe hervorgegangen ist, aus welcher seine Poesieen hervor= wuchsen, beweist die Antwort, die er dem Domherrn Philipp von Schönborn, nachmaligem Kürfürsten von Mainz, auf die Frage gab, woher er vor dem vierzigsten Jahre schon eisgraue Haare habe? "Der Gram hat mein Haar grau gemacht', antwortete Spee, darüber daß ich so viele Hegen habe müssen zur Richtstatt begleiten und habe unter allen keine befunden, die nicht unschuldig gewesen' 246.

Etwas älter ist Georg Robolf Weckherlin, den man für einen Vorsläuser der Opitischen Schule halten kann, da er eben die gelehrte Poesie, die Opit zur Herrschaft brachte, schon vor diesem übte und sogar die Messung der Verse, der. Opit Geltung verschaffte, früher als Opit selbst in Anwendung gebracht hatte. Sein Stil und seine Sprache sind allerdings härter, als bei Opit, davon aber abgesehen würde Weckherlin, wäre er wie Opit stets in Deutschland anwesend gewesen (er hielt sich meist in London auf) und hätte Opitens Gewandtheit in der Gunstgewinnung der Zeitgenossen gehabt oder haben mögen, ebensowohl der Stifter dieser neuen Schule haben werden können,

362 Aene Zeit.

wie Opiß. Da er sich der Schule niemals anschloß, sondern seinen eigenen, von ihm selbständig aufgefundenen Weg dis zum Ende verfolgte, so sieht ihn die Koterie mit halb mitleidigen Augen an, und wenn ihn ja einer, wie z. B. Zesen erwähnt, so heißt es von ihm: "Wäkkerlin singt so gut er kann" 247.

Zwar weniger der Form, aber besto mehr der Sache nach unabhängig von seinen Landsleuten ist der Schlesier, Johann Scheffler, bekannter unter bem Namen, den er sich beilegte: Angelus Silesius. Auf der einen Seite tritt er schon als Dichter geistlicher Lieder, von benen sich manche sogar im Gebrauche der evangelischen Kirche bis auf unsere Zeit erhalten haben (wiewohl Scheffler später zur katholischen Kirche überging) und die sich durch Innerlichkeit und Innigkeit so bedeutend auszeichnen, daß sie zu dem Allerbesten gerechnet werden müssen, was in dieser Weise jemals gedichtet worden ist — aus diesem Kreise der Gelehrsamkeit, Schulweisheit und Künstlerei heraus; ebensosehr aber auch durch seine Sentenzen, die er in dem "cherubinischen Wandersmann' niederlegte, und in denen er eine Welt= und Kunstanschauung aussprach, welche mit der Art und Gewohnheit der schlesischen Schule im geradesten, schneidendsten Wiberspruche stand, wie wenn er z. B. in dem Spruche, welcher überschrieben ist: Dhne Warum' sagt: Die Ros ist ohn Warum; sie blühet, weil sie blühet, sie acht nicht ihrer selbst, fragt nicht ob man sie siehet'. Im übrigen haben diese Sprüche das Tiefsinnige und Hochpoetische, aber auch sehr oft das schauerlich Übergöttliche und darum Ungöttliche, was dem theosophischen Pantheismus, bem Scheffler anhing, eigen zu sein pflegt, z. B. Die Rose, welche hier bein äußeres Auge sieht, die hat von Ewigkeit in Gott also geblüht'; oder:

Gott lebt nicht ohne mich.

Ich weiß, daß ohne mich Gott nicht ein Nu kann leben; Werd ich zunicht, Er muß von Not den Geist abgeben'.

Auf jeden Fall ist Angelus Silesius eine der hervorragendsten Dichterpersönlichsteiten zweier voller Jahrhunderte, und, abgesehen von dem evangelischen Kirchensliede, ist schon er allein imstande, und mit dem traurigen 17. Jahrhundert einigermaßen auszusöhnen 248.

Es sind außerdem noch zwei Satiriker zu erwähnen, die von Opik und seiner Schule schon äußerlich unabhängig, mehr den Ton der älteren Satire des 16. Jahrhunderts festhalten und wiedergeben, also, wenngleich ihrem Stande und zum Teil ihrer Anschauungsweise nach der gelehrten Welt angehörig, doch mehr auf dem Boden des Bolkslebens stehen. Der eine ist Johann Wilhelm Lauremberg aus Rostock, der letzte unter allen deutschen Dichtern, der etwas Selbständiges und Bedeutendes in plattdeutscher Sprache schrieb (denn die späteren künstlicheren Nachbildungen, de koker um 1711 und Hennic de Haan um 1730 kommen nicht in Anschlag). Seine veer olde berömede Scherzgebichte' haben zwar auch Alexandriner und in diesem Punkte der Zeit ihren Tribut entrichtet, aber der Inhalt, die Verspottung der Versmacherei um Lohn, der à la mode-Zeit in Kleidern und Hauswesen u. s. f. sist echt komisch und noch in alter Weise volksmäßig. Am meisten gewinnt Lauremberg, wenn man

ihn neben Rachel hält, der ungefähr gleiche Gegenstände zu fast gleicher Zeit ober wenig später im Stile der Opitischen Schule, und doch noch verhältnis= mäßig wenig durch die Schranken derselben eingeengt, verspottet hat; kaum wird man dann Rachel für einen Satiriker halten <sup>249</sup>.

Der andere ist Johann Balthasar Schuppius aus Gießen, zehn Jahre lang, von 1635 bis 1646, Professor der Geschichte und Beredsamkeit in Marburg; später Hofprediger in Braubach, in welcher Eigenschaft er bei dem westfälischen Friedensschlusse die feierliche Friedenspredigt zu Münster hielt, und zuletzt Hauptpastor zu Hamburg, wo er 1661, 51 Jahre alt, starb. Dieser thätige, lebhafte und launige Mann war ein erklärter Gegner der Opitischen Poesie und nachgerade auch ein Gegner der ganzen beschwerlichen und unnützen Schulweisheit seiner Zeit. Seine Schriften sind voll Humors und Wißes, in einem natürlichen, lebendigen Stile, der von der geschraubten Prosa seiner Zeit auf unglaubliche Weise absticht, voll launiger Treuherzigkeit und treuherziger Laune, voll Anschaulichkeit und voll der glücklichsten Griffe aus dem wirklichen Leben — unter benen bes 17. Jahrhunderts weit zu den besten zu zählen, wenn sie nicht wirklich die besten sind. Ebenso waren auch seine Predigten, frei von der steifen Gelahrtheit der Predigten aller seiner damaligen Kollegen im evange= lischen Deutschland, volksmäßig, treffend, zuweilen derb, aber höchst eindringlich und mitunter ergreifend; eine davon, eine der damals üblichen Neujahrsgratulationen, hat soviel treffliche Züge, daß sie von dem der damaligen Sitte Angehörigen abgesehen, noch heute als ein Muster von Volksberedsamkeit gelten muß. Gerade diese Predigten aber erregten den Haß, wahrscheinlich zunächst den Neid, seiner Hamburger Kollegen, und es entspannen sich hitzige Streitigkeiten, denen wir eben die meisten seiner humoristischen und satirischen Schriften zu danken haben. In der neueren Zeit war er völlig vergessen, bis Wachler ihn zuerst wieder in das Andenken unserer Zeitgenossen zurückrief 250.

Nach dieser flüchtigen Betrachtung berjenigen Erscheinungen unseres Zeitzaumes, welche von dem allgemeinen Typus desselben, und zwar wie wir sahen, größtenteils zu ihrem Vorteil, abweichen, setzen wir die Schilderung der Entzwicklung und der Schicksale der Opitischen Schule fort.

Es lag in berselben, wie auf der einen Seite der Keim zu einer regelmäßigen, sprachgerechten Entwicklung des Berses, an welchem Gewinne wir noch heute teilhaben, so auf der anderen Seite ein doppelter Keim der Krankheit, der inneren Zerrüttung und des Todes. Nach der gelehrten abstrakten Seite hin war eine weitere, die Poesie in sich selbst vernichtende Entwicklung zwar nicht wohl möglich, da die Schule gleich bei der höchsten Spize und Blüte der damaligen Schulgelehrsamkeit angefangen hatte, also wohl ein Herabsteigen von dieser Höhe, aber kein Aufsteigen zu erwarten war; aber die Richtung auf das Schildern und Malen, auf den äußeren Schmuck der Dichtung, vermittelst der vorher erwähnten "durchdringenden, löblichen Beiwörter" war allerdings weiterer, sich in sich selbst zerstörender Entwicklung fähig; es ist dieser willkürliche Schmuck seine Krankheit der Poesie, die ihre Krisis, ihre höchste Stuse erreicht und

304 Mene Teit.

dann nur durch eine gewaltsame Kur, durch eine Amputation, eine Unterbrechung der Entwicklung, geheilt werden kann. Der Gebrauch dieser schmückenden, bunt= malenden, schildernden und klingenden Beiwörter und Ausdrücke mußte dieselben, wie sie, im Anfange noch bescheiden und jogar zum Teil nicht unangemessen von Spit gebraucht waren, nach und nach abnuten, und das Verlangen, ja das Bedürfnis nach stärkeren Reizmitteln erwecken. Das Deklamierende und Rhetorische der älteren Schule mußte bei einem jüngeren Geschlechte, welches auf deniselben Wege fortschritt, zum falschen Pathos und zum Schwulste führen, die bunten Farben mußten grell, die hohen Töne schreiend werden — es mußte eine Unnatur, eine bis ins Abgeschmackte und Ungeheure, mithin zugleich in das Lächerliche gehende Übertreibung eintreten, die sich dann zulett selbst vernichtete. Und dies ist wirklich die Entwicklung und das Schicksal der Opitischen Epigonenzeit, ber jogenannten zweiten schlesischen Schule, so genannt, weil ihre Häupter abermals, wie vierzig Jahre früher, Schlesier waren: Christian Hofmann von Hofmannswaldau und Daniel Kasper von Lohen= stein. — Der zweite Krankheitskeim, den ich gleich dem soeben erörterten schon früher oft berührt habe, war die durch die Natur der Opizischen Poesie selbst hervorgerufene und zu unzähligen Malen offen ausgesprochene, überall ver= kündigte und eingeprägte, ja durch eigene, zahlreiche Lehrbücher vertretene Ansicht von der Dichtkunst, als sei dieselbe etwas Erlernbares, eine Fertigkeit, das Werk ber Schule und der Übung, ein Ingrediens des gebildeten Lebens, ein Modeartikel, den jedermann haben könne und, wolle er nicht zu dem Pöbel gerechnet sein, haben müsse. Wird diese Ansicht konsequent verfolgt, so muß aus der Poesie ein Zeitvertreib, ein Gewerbe werden; ihr Inhalt geht völlig unter, und es bleibt nichts übrig, als schale, öbe Reimerei, Salbaberei und Albernheit. Auch diese nach einer anderen Seite hin gerichtete Entwicklung ist der Opitischen Schule geworden in einem großen Heere von mässerigen Alltagspoeten, als deren Führer wir den Weißenfelser und nachher Zittauer Schulrektor Christian Weise betrachten können. Ungeachtet ihrer, oft bodenlosen, Armseligkeit sollten doch sie in gewisser Weise den Anlaß geben, eine bessere Zeit heraufzuführen, da durch sie der Schwulst der zweiten schlesischen Schule gestürzt wurde, Gottsched sich an sie anschloß, und hieraus erst der unsere zweite klassische Periode vorbereitende Streit der Schweizer mit Gottsched sich entwickeln konnte.

Der ältere Repräsentant der zweiten schlesischen Schule, Christian Hosmann von Hosmannswaldau<sup>251</sup>, war noch in seiner Jugend persönlich mit Opitz bekannt gewesen und hatte von ihm zwar nicht die erste, aber doch immer eine bedeutende Anregung für die Poesie erhalten; mehr wirkten auf ihn, wie der Augenschein in dem ersten besten seiner Gedichte lehrt und er selbst ausdrücklich versichert, die Beispiele des Auslandes, zumal der späteren Italiener, Guarini und Marino; ihre süsliche, schwülstige, unreine Poesie, die oft nur auf den gemeinsten Ohrenkitzel berechnet ist, und die sittens und zügellose Dichtung der Franzosen in diesem Zeitraume bot den stärkeren Reiz dar, den das entnervte Dichtergeschlecht der damaligen Zeit begehrte und

bedurfte. Daher entlehnte denn auch Hofmannswaldau seine geschärften' Bei= wörter, wie er sie selbst nennt, baher seine gehäuften starken Ausbrücke, seine bis zum Ekel süßlichen Bilder, seine forcierten Schilderungen, die aus dem Höchsten in das Niedrigste, aus dem Erhabensten in das Gemeinste sich gewaltsam herabstürzen, daher auch die fast unbegreifliche Schlüpfrigkeit seiner Darstellungen, in benen er jedoch von seinen Nachfolgern, namentlich auch von Lohenstein, noch Außer seinen einzelnen lyrischen Gedichten sind sein eigen= überboten wurde. tümlichstes Werk die Heldenbriefe, in denen er eine Reihe geschichtlich berühmter Liebesbegebenheiten (Karl V. und Barbara von Blomberg, Albert III. von Bayern und Agnes Bernauerin, Graf von Gleichen mit seiner Doppelehe, Herzog Heinrich von Braunschweig und Eva von Trott, Abälard und Heloise) durch poetische Spisteln, die er die Liebenden an einander richten läßt, nach Ovids Vorgange, schildert. Einige aus diesem Buch ohne Wahl herausgegriffene Stellen werden von dem ganzen Charakter dieser Schule einen besseren Begriff geben als eine umständliche Exposition, die sie ohnehin an und für sich nicht verdient. Karl den V. läßt Hofmann an Barbara von Blomberg schreiben:

> Der Spiegel will, du sollst dich in dich selbst verlieben, Und dein Gesichte lehnt den Sternen Kraft und Licht; Es hat das Erden-Jahr vier Zeiten, du nur eine, Es blüht der Frühling stets um deinen frischen Mund; Kein Winter ist bei dir, für deiner Augen Scheine Ist sast der Sonne selbst zu scheinen nicht vergunt. Die Tugend trägest du in purpurreichen Schalen; Gezieret wie es scheint durch weißes Helsenbein; Dein Mündlein ist ein Ort von tausend Nachtigallen, Wo Engelszungen selbst Gehülsen wollen sein'.

In einer anderen dieser Heroiden kommt folgende die Hoffnung schildernde Stelle vor:

Ach König willt du dich mit Hoffnungsspeisen nähren? Sie blähen trefflich auf und geben keine Kraft; Wer ohne rechten Grund will allzuviel begehren, Dem wird auch was er hat noch endlich hingerafft. Kein Spiegel treuget mehr, als den der Wahn uns zeiget, Gesahr muß hier ein Zwerg, Gelück ein Riese sein; Man schaut wie unsre Lust aus Zuckerrosen\*) steiget, Man spüret keine Nacht, nur lauter Sonnenschein, Es zeiget sich allhier ein Jahrmarkt voller Kronen, Die Scepter scheinen uns wie ein gemeiner Stab, Die Lorbeerkränze sind gemeiner als die Bohnen;

<sup>\*)</sup> Eine sehr beliebte Hofmannswaldauische Phrase: Zudermündlein, Zuderworte, Zudersilben u. s. w.

Bilmar, Rational - Litteratur. 23. Auflage.

Hier ist kein Helbenfall und auch kein Totengrab. Doch endlich will uns nur das Lustschloß ganz verschwinden. Der Fürhang fällt herab, das Spiel ist ausgemacht, Die Lampen löschen aus, es ist nichts mehr dahinten, Van merket nichts als Rauch und spüret nichts als Nacht. Dann steht man ganz betrübt mit wunderschlassen Händen Und schaut was man gethan mit neuen Augen an; Wohl diesem, der sich nicht die Hossnung läßt verblenden Und seinen Irrtum noch vernünstig ändern kann'.

In der Epistel des Grafen von Gleichen an seine Gemahlin heißt es von der Türkin:

"Ein fremdes Weib, so dich und mich nicht weiß zu nennen, Berläßt des Baters Burg und ihrer Mutter Schoß; Und macht, was selten ist, du wirst es ja erkennen, Nach langer Dienstbarkeit mich meiner Bande los. Die Rauhigkeit der Luft, Stein, Wasser, Berg und Hecken, Wild, Regen, Nebel, Schnee, Wind, Hagel, Eis und Frost, Durst, Hunger, Finsternis, Sand, Wüste, Furcht und Schrecken Trieb ihren Fürsatz nicht aus der getreuen Brust".

Und Eva von Trott muß hier an Herzog Heinrich von Braunschweig schreiben:

Könnt ich in Honigseim mir meinen Mund verkehren, Könnt ich in Schwanen doch verkleiden meine Brust, Könnt ich mit linder Hand dir eine Lust gewähren, Die auch die Lieblichkeit zuvor nicht hat gekost, Könnt ich als Balsam doch auf deinem Schoß zersließen, So meint ich, daß das Weib, durch das die Sonne muß, (das Sternbild der Jungfrau)

Mir an der Würdigkeit wohl würde weichen müssen, Denn ich bin mehr als sie, sie krieget keinen Kuß'.

Doch Hofmannswaldau wurde noch bei weitem überboten durch Lohen site in 252, einen jüngeren und phantasievolleren Zeitgenossen, der in seinen Poesieen das Exflamieren, das dis zum Unsinn ausschweisende Häusen von Bezeichnungen, das dis zu förmlicher Weißbinderei gebrachte Buntmalen durch grelle Spitheta — der auch die Unsauberkeit und Schlüpfrigkeit dis zu einem Grade getrieben hat, der uns jett gottlod völlig unbegreislich, ja unmöglich dünkt. Heutzutage müssen sich doch solche Auswürse der Litteratur, wenigstens in Deutschland, in die sinstersten Winkel nichtswürdiger Leihbibliotheken verkriechen; damals wurde alles, was man in Frankreich freilich am hellen Tage that, hier am hellen Tage geschrieben, verkauft, gelesen, und als der Gipfel der Poesie, als sogenannte galante Poesie über alles Waß gepriesen. Dabei ist es merkwürdig, daß Hospmannswaldau sowohl als Lohenstein im wirklichen Leben äußerst ehrbare, ernste Wänner waren, die von den Abschensichseiten ihrer Poesieen sich völlig unberührt zeigten; übrigens ergriff dieses Gift damals bloß die höheren Stände,

nicht das Volk, welches gerade nach dem dreißigjährigen Kriege bis zur französischen Revolution vielleicht die beste, ehrbarste, frömmste Zeit seines ganzen bisherigen Daseins erlebt hat. — Auch hinsichtlich Lohensteins, der in mehreren, damals hoch bewunderten Dramen seine Kunst versuchte, eine große Anzahl von beschreibenden und lyrischen Gedichten (eins der bewundertsten der ersteren ist Venus) und einen berühmten, nachher noch besonders zu erwähnenden Roman schrieb, wird es genügen, statt alles Raisonnements einige Stellen anzusühren, welche von dem lange Zeit sprichwörtlich gebliebenen Lohensteinischen Schwulst eine ziemlich ausreichende Probe geben werden. In der Tragödie Agrippina wird die Ehrsucht folgendermaßen geschildert:

Die Flamme frist kein Herz, das scharfes Gift besteckt; Die Gunstglut der Natur ist, wo die Aber steckt Des Ehrsuchts-Gifts, eiskalt. Man brückt auf toten Knochen Der Eltern, die die Faust der Kinder hat erstochen, Den Irrweg auf den Thron; der eignen Kinder Blut, Wenn man auf Scepter zielt, schätzt man für Ebb' und Flut. Zwar man enthärtet Stahl, man kann die Tiger zähmen, Auf wilde Stämme Frucht, auf Klippen Weizen sämen, Die Gift in Arznei kehrn, das aber geht nicht an, Daß man der Ehrsucht Gift vom Herzen sondern kann, Wo sie gewurzelt'.

Und in demselben Trauerspiel lassen sich die Furien hören:

Megära. Erz-Mörder! Wie die blutige Striemen, Die meine Schlangenrute schlägt, Drestens schwarzen Nacken blümen, Weil er die Nutter hat erlegt, So soll auch dich (Nero) mit zehnmal ärgern Schmerzen Die Peitsche röten, Glut und Schwesel schwärzen. Tisiphone. Kommt Schwestern helft mir Ruten binden, Kommt leiht mir euer nattricht Haar, Heicht Schwesel, Pech und Zunder dar. Entblößet ihn, braucht Fackel, Flamm' und Rute, Bis sich der Brand löscht in des Mörders Blute'.

Der Anfang des ältesten von Lohenstein verfaßten und vielleicht verhältnismäßig seines besten Dramas, Ibrahim Bassa betitelt, lautet in einem Monolog der Asia also:

> Weh! weh! mir Asien! ach! weh! Weh mir! ach! wo ich mich vermaledeien, Wo ich bei dieser Schwermutssee, Wo so viel Ach selbst mein bethränt Gesicht verspeien, Wo ich mich selbst mit Heuln und Zeter=Rusen

Durch strengen Urteilsspruch verdammen kann! So ninm dies lechzend Ach, bestürzter Abgrund an! Bestürzter Abgrund! D die Glieder triesen Voll Angstschweiß! Ach des Achs, der laute Brunn Der dürren Adern schwellt den Jäscht der Purpur-Flut! Nein Blutschaum schreibt mein Elend in den Sand!'

Und in lieblichen Schilderungen läßt Lohenstein sich also vernehmen (das folgende Stück ist aus seiner Benus):

Ja selbst die Zeit wird Braut, die Blumengöttin schmücket Ihr selbst das Brautgewand, und ihre Kunsthand sticket Der Tellus grünen Rock mit frischem Rosenschnee Und weißen Liljen aus. Hier wächset fetter Klee Auf Hyblens Marmelbrust, dort bucken die Narcissen Sich zu den Tulpen hin, einander recht zu füffen. Hier schmilzt das Thränensalz vom rauhen Hyacinth, Wo die Arnstallenbach aus hellen Klippen rinnt, Voll Lust sein herbes Leid darinnen zu bespiegeln. Indessen seuchtet dort mit den betauten Flügeln Der zuckerfüße West die Wiese, die fast lechzt, Das weißbeperlte Gras, das in den Thälern wächst, Befränzt der Sternen Tau. Die Wälder werden dustern, Nun sich der Wurzeln Saft den Asten will verschwistern; Das laute Flügelvolk, das stumme Wasserheer, Ja selbst der kluge Mensch, und mas Luft, Erd' und Meer Beseeltes in sich hat, wird gleichsam jung und rege'.

Wenn ich endlich noch eine lyrische Strophe eines Schülers dieser Bombastschule auführe, die ziemlich den Gipfel aller Lächerlichkeit erreicht:

Ilektar und Zucker und sastiger Zimmet, Perlentau, Honig und Jupiters Sast, Balsam der über der Kohlenglut glimmet, Aller Gewächse versammelte Krast Schmecket zu rechnen mehr bitter als süße Gegen den Nektar der zuckernen Küsse' —

fo glaube ich zur Schilderung dieser zweiten schlesischen Schule, ihres Berhältenisses zur ersten und auch des zwischen Hosmannswaldau und Lohenstein bemerkbaren Fortschrittes in den Unsinn hinein, der keine weitere Steigerung zuließ, genug gethan zu haben. Nur das darf nicht unerwähnt bleiben, einmal, daß von dem Geiste oder Ungeiste dieser Hosmannswaldau Lohensteinischen Dichtung eine nicht geringe Anzahl geistlicher Lieder der hallischen Schule angesteckt sind, und daß die frühere Zinzendorfische geistliche Poesie in vielen Punkten eben nichts anderes ist, als ein Lohenstein, der zum Herrenhuter geworden; sodann, daß wir dieser Schule das Monstrum "poetische Prosa" versbanken, welches selbst durch unsere klassische Periode in gewissen Kreisen und

Schichten der Gesellschaft nicht völlig ausgerottet wurde, und zu dessen Produzierung gewiß manche meiner Leser, gleich mir selbst, in ihrer Jugend in den Schulen sind angehalten worden.

Die Schule der Wasserpoeten, wenn ich mich des Ausbrucks bedienen darf, der nüchternen, kalten, handwerksmäßigen Reimer, als deren Führer ich vorher Christian Weise bezeichnete, bedarf nicht einmal der kurzen Schilderung, welche die eine Hälfte der Epigonen Opipens, die eigens sogenannte zweite schlesische Schule doch erforderte; es genügt anzuführen, daß Weise in seinen notwendigen Gedanken der grünenden Jugend' ausdrücklich sagt: Allein dieses sind meine Gedanken: sofern ein junger Mensch zu etwas Rechtschaffenem will angewiesen werden, daß er hernach mit Ehren sich in der Welt kann sehen lassen, der muß etliche Nebenstunden mit Versschreiben zubringen', und daß hier Stückhen für Poesie verkauft werden, wie folgende an einen gewissen Schönfeld gerichtete Gratulation Weises zur erlangten Magisterwürde: "Wohl dem, der langsam kömmt, kömmt er nur auch so gut, Herr Schönfeld, werter Freund, wie er anjeto thut, es dient zu größeren Ehren, ein anderer mag das Ziel im Lesen und im Hören beschließen, wie er will; es geht fürwahr nicht an, daß man die Wissenschaft, als wie ein blöder Hund den Nilus, in sich rafft; die großen Bäume liegen ja nicht auf einen Schlag, und die Soldaten siegen nicht bald den ersten Tag: die Zeit verdient den Ruhm, was bringt das Eilen cin?' 258. — Weises ganz ernstlich gemeintes, aus der eben angeführten Außerung ersichtliches Streben war es, die deutsche Poesie als einen Lehr= gegenstand in die Gymnasien einzuführen — und warum hätte man nicht deutsche Phrasen in den Schulen sollen verarbeiten lassen, da längst lateinische Phrasenversmacherei ein Hauptobjekt des Unterrichts war? Wirklich verschaffte er durch seine neue Lehrart in Beredsamkeit und Poesie diesem Lehrgegenstande überall Eingang; es geschah, was man gewünscht hatte, er erzog ein Heer von Poeten, aber freilich was für Poeten! In jenem armseligen Stile dichtete eine lange Reihe von Dichterlingen: Hunold, der sich Menantes nannte, übrigens aber später einen Inhalt für seine Poesieen zu gewinnen suchte, und der Lohensteinischen Üppigkeit, in Verbindung mit der Frankischen Schule zu Halle, der sogenannten Pietistenschule, mit Erfolg entgegenarbeitete 254, Postel, Henrici (Picander), Corvinus (Pseudonym Amaranthes), Hanke, Barthold Feind, die kurfürstlich sächsischen Pritschmeister von Besser und J. Ulrich König, dessen Gedichte wegen ihrer reinen Form, die alles Inhaltes entbehrte, Gottsched hoch pries und herausgab 255, Daniel Wilhelm Triller, der Herausgeber ber von ihm verfälschten Opizischen Werke, welcher noch 1739 den nachher zu erwähnenden Dichter Brockes also ansang 256:

Wo will es, großer Brocks, mit dir noch endlich hin? Wie weit wird sich dein Ruhm noch als ein Adler schwingen? Denn deine Poesie, der Seelen Zauberin, Kann durch ihr fräftigs Wort auch tote Herzen zwingen, Vornehmlich da die Welt nunmehr zum andern Mal Dein gräßlich schönes Werk, den Kindermord, empfängt, Wie er verbessert ist, und wie in größrer Zahl Gedichte von dir selbst demselben angehängt. D unvergleichlich Werk!' u. s. w. —

und noch viele andere, die am besten völlig vergessen bleiben. Die Hauptsitze dieser Reimer waren Hamburg und Obersachsen, besonders Leipzig, und auf dieses saubere Dichtergeschlecht gründete sich zuerst der Ruhm Obersachsens, Weißens, als das Vaterland deutscher Poesie, deutscher Kultur; der Ruhm, welchen Gottsched mit seinen breiten Backen in die Welt hineinposaunte, so daß er von den übrigen Gegenden Deutschlands höchst verachtend als von den Provinzen' sprach; auf dieses Poetenvolk gründete sich der Ruhm, von dessen Unerschütterlichkeit noch Abelung so fest überzeugt war, daß er in der Zeit—nicht allein der Klopstock und Lessing, sondern der Goethe und Schiller — sich nicht scheute auszusprechen 287: entweder hat Obersachsen den guten Geschmack von 1740—1760 gänzlich versehlet, oder die Wege, welchen man seitdem in den Provinzen (d. h. durch Goethe, den Frankfurter, Schiller, den Würtemberger) gesolget ist, sind Abwege und Verirrungen', und noch immer ist eine dunkle Reminiscenz an diese Weisterschaft Weißens vorhanden, wiewohl ihr beseits Abelung das von ihm selbst nicht begriffene Todesurteil gesprochen hat.

Zwischen der zweiten schlesischen Schule und diesen Reimern liegen nun mehrere Dichter in der Mitte, welche sowohl den Schwulst der einen, als die Dürftigkeit und Wässerigkeit der anderen teilen, doch aber den Bombast nur mäßig verwenden und der faden Reimerei sich nicht ganz und gar hingeben das eine hält bei ihnen dem anderen die Wage und setzt ihm Schranken. Auch finden sich mehrere, in deren Dichtungen sich noch die einfachere Darstellung der ersten schlesischen Schule, wenn auch nur zum Teile wiederspiegelt. selbst hat noch eine bessere, wenngleich mehr nur in der Prosa hervortretende Seite, als die vorher geschilderte; seine überflüssigen Gedanken der grünenden Jugend enthalten Lustspiele, welche weit besser sind, als die Gedichte in seinen notwendigen Gedanken der grünenden Jugend, und ein satirischer Roman, den er unter dem Namen Catharinus Civilis schrieb: "die drei Erznarren" gehört keineswegs unter die schlechtesten Produkte der Zeit 258. Sonst aber sind in die angegebene Mittelklasse von Dichtern zu rechnen Johann von Assig und Hans Uhmann von Abschat, zwei Schlesier, von benen ber lettere in ber Wahl bes Stoffes stark mit Hosmannswaldau übereinstimmt, sodann Benjamin Reukirch, gleichfalls ein Schlesier, aber in Ansbach wohnhaft, welcher unter diejenigen gehört, die der Lohensteinischen Geschmacklosigkeit überdrüssig wurden und sich zu einer gemesseneren, würdigeren Haltung bekehrten; freilich fehlte nun aller und jeder Inhalt der Poesie, da man mit dem Schwulste auch den Quellen desselben, den Italienern, entsagte, und die besseren Muster, nicht etwa der Griechen und Römer, sondern jogar der neueren Franzosen ein verschlossener Schat, gleichsam ein zwar bekanntes aber in einer fremden, unverständlichen Sprache geschriebenes Buch waren; deshalb wurden nun die Gedichte solcher

Bekehrten, wie eben Neukirchs, besto trockener und leerer, je hochfahrender und bombastischer sie früher gewesen waren. Wie sehr alles gesunde Urteil abhanden gekommen war, kann man recht augenscheinlich an Neukirchs Beispiele sehen, der Fenelons Telemach alles Ernstes für ein Epos, wenigstens für einen epischen Stoff hielt und denselben in deutsche Alexandriner umreimte. Sben dahin gehört auch der jüngere Gryphius, Christian, Gymnasial= rektor zu Breslau, des Andreas Gryphius Sohn; dieser verehrt zwar auch Hofmannswaldau und hält ihn für weit vorzüglicher, als Opig, aber der Ton seiner Gedichte ist doch mehr der Ton der älteren schlesischen Schule, und in der Schilderung trüber Ereignisse und trauriger Stimmungen ist er seinem Vater nahe verwandt, wie namentlich in den Gedichten auf den Tod seiner beiden Kinder und auf das jammervolle, schon von seinem Vater besungene, Leiden seiner Schwester ein Ton wahrer Empfindung durchschlägt, den man in dem letzten Drittel des 17. und in dem ersten des 18. Jahrhunderts weit und breit umsonst sucht 259. Am wahrsten ist, trop aller Hoffmannswaldauischen Rebensarten und aller flachen Gelegenheitsreimerei, der gleichfalls hierher zu rechnende Christian Günther aus Striegau in Schlesien, dessen Gedichte sich noch tief bis in Gellerts, Klopstocks und Lessings Zeit hinein großen Beifalls zu erfreuen hatten. Ein liederliches Genie mit gutem Herzen, wurde er von seinem Vater verstoßen, und dieses unglückliche Verhältnis zu dem Vaterhause, welches durch alles Flehen des Sohnes nicht abgeändert werden konnte, giebt seinen darauf bezüglichen Gedichten eine Wärme und Lebendigkeit, die ganz außerhalb der damaligen Poetensitte lag; aber auch seine Liebeslieder und sogar manche Gelegenheitsgedichte sind weit frischer und wahrer, als die Unzahl der gleichzeitigen Reimereien gleichen Inhaltes. Ist, wie wahrschein= lich, das Gedicht, welches eine Erinnerung an seine Jugendzeit enthält, echt, so gehört dies zu seinen Ehrendenkmalen, jedenfalls aber zu den besten Probukten der ganzen Zeit, von der wir reden. Günther, der die Krankheit hatte, niemals nüchtern sein zu können, unterlag dem Trunke und dem Elende schon im Jahre 1723 260.

Der besammernswerte Zustand unserer Poesie am Ende des 17. und im Anfange des 18. Jahrhunderts rief endlich eine Reaktion hervor, und es entspann sich in den ersten Jahren des vorigen Jahrhunderts der erste litterarische Kampf, von dem unsere Litteraturgeschichte zu berichten hat. Christian Wernicke, zuletzt dänischer Staatsrat, trat in einer Sammlung von Epigrammen (Poetische Bersuche in Überschriften, 1697) gegen die Hofmannswaldauschensteiner, sowie gegen die Weiseschen Reimereien auf. Seine Epigramme, nebst oder nächst denen Friedrichs von Logau die besten dieser Zeit und für alle Zeiten beachtenswert, trasen den Schaden in seiner Quelle, berührten die wunde Stelle mit schonungsloser, aber heilender Hand schmerzlich und eben darum wohlthätig. Als bezeichnend für die litterarische Richtung derselben mögen nur solgende zwei hervorgehoben werden, welche beide in gleicher Weise, die Lohensteiner wie der Handwerks und Schulpoeten treffen:

über gewisse Gedichte.

Der Abschnitt? gut. Der Vers? fließt wohl. Der Reim? geschickt. Die Wort? in Ordnung. Nichts, als der Verstand verrückt'.

Auf ein gewisses Sonett.

Es schreibt Perikles ein Sonett,

In welchem der Verstand in steter Irre geht;

In welchem nach ber letzten Zeilen

Die dreizehn erstere wie in ihr Wirtshaus eilen.

Denn ist gleich weder falsch, was vorher geht, noch wahr.

So ist der Endspruch dennoch klar:

Er schließt durch ein grob Wort sein dunkeles Gedichte,

Und spritt die Feder aus, dem Leser ins Gesichte'.

Über diese Epigramme waren natürlich die zunächst getroffenen Hamburger, Postel, Hunold u. a., ungemein erbittert; Postel antwortete auf Wernickes Angriffe durch ein Sonett, worin er Wernicke mit einem Hasen verglich, der auf dem toten Löwen (Hofmannswaldau) herumspringt, und Wernicke schrieb hierauf ein komisches Heldengedicht, Hans Sachs, worin er diesen wackeren alten Dichter, den freilich jetzt niemand mehr kannte, als den König aller schlechten Poeten und seichten Reimer aufstellt und ihn zu seinem Nachfolger in dem Regimente ber armseligen Poeten den Stelpo (Postel) krönen läßt. Darauf trat Hunold in die Schranken mit einem bissigen, aber als Poesie betrachtet, wertlosen Produkte: Der Poesie rechtmäßige Klage gegen die gekrönten und andere närrische Poeten', und als hiergegen Wernicke eine wenig geziemende politische Rache an Hunold zu nehmen suchte, griff ihn Hunold abermals an in einem Schreiben an einen gelehrten Freund von einigen schlimmen Poeten und anderen unzeitigen Skribenten'; Wernicke antwortete in einer neuen Ausgabe seiner Epigramme durch starke Ausfälle auf Hunold. Darauf nun schrieb Hunold die oft an: geführte derbe, aber ungeschickte und ohnmächtige Schmähschrift: Der thörichte Pritschmeister oder schwärmende Poet, in einer lustigen Komödie über eines Anonymi Überschriften, Schäfergedichte und unverschämte Durchhechlung der Hofmannswaldauischen Schriften'. Dieser Streit weckte zuerst das schlummernde poetische Bewußtsein und erschütterte in allen Besseren den bisher für unantastbar gehaltenen Glauben an die unvergleichliche Vortrefflichkeit der Hofmannswaldau-Lohensteinischen Poesie. Von jett an mehrte sich der Abfall von Jahr zu Jahr, und die trockenen Reimer begannen die Oberhand zu gewinnen; auch wirkte, wie ich schon früher bemerkte, der später vom Lohensteinischen Geschmacke selbst bekehrte Hunold nachdrücklich gegen die Unfauberkeiten dieser Schule, die auch in der That, zum Teil unter dem Einflusse der religiösen Schule Frankes, in den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts aus der Poesie verschwanden.

Doch mit dieser Regation, mit der Verbannung des nachgerade unerträglich gewordenen Bombastes wäre nicht viel gewonnen gewesen, wenn nicht zugleich ein neuer Inhalt für die Poesie gesunden wurde; sie mußte, wie bereits berührt worden, in dieser negativen Haltung lediglich auf leere Regelmäßigkeit

und Nüchternheit der Darstellung beschränkt werden, wie eben in den Gedichten Benjamin Neukirchs zu sehen ist, woher es denn auch kam, daß so ganz leere Poesieen, wie die des vorher genannten Ceremonienmeisters von Besser eine Zeit lang als empsehlenswertes Muster einer verständigen, formgerechten Dichtung gelten, und sogar weit bedeutendere poetische Talente, als von Besser war, zur Nachahmung reizen konnten. Gewonnen war aber allerdings etwas: diesenigen, welche dis dahin an Lohenstein gehangen und nunmehr sich von ihm befreit hatten, gleichwohl aber zuwiel Talent besaßen, um sich dem Reimerhandswerk eines Henrici, Corvinus und dergleichen Gesellen anzuschließen, such ten doch nun wenigstens nach neuen Stoffen, suchten nach einer neuen, selbständigen und edlen Gestaltung der deutschen Poesie; und dies Suchen ist wirklich der erste Schimmer der Morgenröte, die nach langer trüber Nacht den hereinbrechens den zweiten Sonnens und Sommertag unserer Poesie verkündigt.

Zu diesen Suchenden und Tagverkündenden wird vor allen gerechnet Friedrich Rudolf Ludwig Freiherr von Canit, ja er ist höher zu stellen: als neben Wernicke ber einzige seiner Zeit (er war geboren 1654 und starb bereits 1699), der von dem Strome seiner verderbten Zeit sich nicht hat mit fortreißen lassen und das erste Muster besserer Poesie gab, wenn er gleich bei seinen Lebzeiten auf seine Zeitgenossen nicht in gleichem Grade wirkte, wie Wernicke, da er seine poetischen Grundsätze und Gedichte nur im Freundeskreise verbreitete, und die letzteren erst nach seinem Tode, 1700, durch den bekannten hallischen Theologen, Joachim Lange, herausgegeben wurden. In seinen didak= tischen Gedichten spricht er sich mit dem treffendsten Nachdrucke sowohl gegen die Zibeth = und Ambrapoesie der Lohensteiner, als gegen die bettelhafte Schul= und Gelegenheitspoesie der Weisianer aus, und wenn er auch selbst noch zu keinen bedeutenden Stoffen gelangt, so ist die Haltung, in welcher er das Leben und die Welt schildert, eine so ernste und würdige, wie sie in den Gedichten seiner Zeit nicht weiter, kaum bei Wernicke, vorkommt, und seine Sprache eine so gemessene, edle und zugleich reine und fließende, daß er hierin ohne weiteres vor Wernicke den Vorzug verdient. Von den alsbald zu nennenden Dichtern wurde Canit als Vorbild gepriesen, und noch lange nachher galt er für eine ber besten Autoritäten 261.

Um diese Zeit beginnt auch die erste Regung der Poesie wieder in der kurz darauf zu so großer Bedeutung in der Entwicklung der deutschen Poesie gelangten Schweiz durch einen Pseudonymus, der sich Reinhold von Freiensthal nennt; seine Gedichte beweisen wenigstens soviel, daß das Joch der herkömmlichen Poesie nachgerade allerorten unerträglich gefunden wurde, und ein naturgemäßerer, einfacherer und wahrer Ton überall sich Luft zu machen suchte <sup>262</sup>.

Der Hamburger Ratsherr Barthold Heinrich Brockes war einer der ersten, welcher auf der von Canit und Wernicke eröffneten Bahn weiter zu schreiten und einen Stoff für seine Poesieen zu gewinnen suchte. Er fand denselben in einer getreuen, liebevollen, aber freilich in ein ermüdendes Detail

und in Kleinlichkeiten eingehenden frommen Naturbetrachtung; sein "Irdisches Vergnügen in Gott', neun Bände, enthält im einzelnen äußerst gelungene Schilderungen; im ganzen kann es allerdings nur für abspannend und lang= weilig erklärt werden; noch war der Wortreichtum, um nicht zu sagen die Geschwätigkeit, der älteren Zeit nicht überwunden, noch zur Zeit nicht die Reigung zum Schildern und Ausmalen; doch ist eine sehr weite Kluft befestigt zwischen der aller Empfindung baren Leere, der plappernden Eintönigkeit der Handwerksreimer und der treuherzigen Redseligkeit des Hamburger Ratsherrn, eine sehr weite Kluft zwischen der unwahren, überladenen, grellen Schilderung der zweiten schlesischen Schule und der wahren, wenn auch allzuwahren, an jedem Flitter des mikroskopisch betrachteten Schneeflöckchens und jeder Farbenschattierung der Nelken (Gegenstände, die Brockes besang) klebenden, ber einfachen und gemäßigten Schilderung dieses Dichters. Selbst in seinen Glückwünschungsgedichten, deren auch Brockes nicht wenige geschrieben hat, sogar in seiner Übersetzung des Bethlehemitischen Kindermordes von Marino, dem unglücklichen italienischen Vorbilde der zweiten schlesischen Schule, herrscht ein angemessener, ernster Ton, der schon die neuere Zeit der Haller, Hagedorn und Uz verfündigt 268.

Ihm ganz nahe steht der gleichfalls der Stadt Hamburg angehörige Michael Richen, und im Süden von Deutschland, im Badischen, trat Karl Friederich Drollinger als ein sehr entschiedener Gegner der alten Dichterschulen, ein eifriger Verehrer von Canit und Brockes, freilich auch von Besser, und als ein wirksamer Vorbereiter der neuen Zeit auf, der namentlich weissagend im Jahre 1724 schon die Bedeutung der Schweiz für die deutsche Poesie vorausverkündigte, die sie in wenigen Jahren durch Bodmer und Breitinger, sowie durch Albrecht von Haller erhalten sollte<sup>264</sup>.

Es bleibt mir nur noch übrig, nachbem ich die Litterargeschichte des 17. Jahrhunderts dis dahin nach Gruppen und Personen — freilich nicht gesschildert, nicht einmal beschrieben, nur in flüchtiger, zum Teil einem Register nicht unähnlicher Stizze entworfen habe, eine Erscheinung desselben im Zussammenhange darzustellen: den Roman, dessen Entstehung in unseren Zeitraum fällt, der aber auch innerhalb desselben schon eine Reihe von Entwicklungen erlebt, welche ihn für die Geschichte der Kultur, wenn auch nicht für die Geschichte der Poesse, höchst interessant und wichtig machen, und deren Betrachtung für das Verständnis der Gestalten, welche diese Gattung unserer Dichtung in der neueren Zeit angenommen hat, unerläßlich ist.

Die ältesten Vorbilder und, wenn man so will, Vorläuser dessen, was wir heutzutage Roman nennen, sind, wie schon früher beiläusig erwähnt wurde, teils die auf fremden Sagenstoffen beruhenden Kunstepopöen, teils die aus den Jusammenhange der Sage sich ablösenden und unabhängig von einer umfassens deren Sagenwelt sich bildenden poetisch en Erzählungen und unter diesen wieder vorzugsweise diesenigen, denen fremdländische, romanische Stoffe zum Grunde liegen. Mit dem Sinken der Kunstpoesie sank im 14. und 15. Jahr-

Roman. 315

hunderte auch allmählich der Geschmack des hörenden und lesenden Publikums an der poetischen Form dieser Erzählungen, nicht sofort und zugleich aber auch an dem Stoffe derselben; vielmehr kleidete sich derselbe in die der damaligen Kulturstufe zusagende Gestalt der Prosa, und so haben wir denn schon, wie gleichfalls erwähnt, außer einigen wenigen Spuren prosaischer Bearbeitungen fremder Epopöen aus dem 13. Jahrhunderte, bereits aus dem 15. Jahrhun= derte prosaische Erzählungen von Tristan und Isolt, von Wigalois, von Flos und Bankflos, sowie von Pontus und Sidonia, Hugschapler, Lother und Maller, Fierabras<sup>265</sup> und viele andere; auch unsere zum Teil früher erwähnten Volks= bücher von Kaiser Oktavian, von der Melusine, von der schönen Magelone und Peter mit dem silbernen Schlüssel, von Herzog Ernst u. s. w. können wenig= stens zur einen Hälfte in diese Kategorie gebracht werden. Im 16. Jahrhunderte mehrte sich in den höheren, nach und nach vom Volksleben sich ablösenden, ja demselben sich entgegensetzenden Ständen der Geschmack an dem Fremd= ländischen, an den wunderbaren, phantastischen und oft monströsen Schilderungen, welche die französische Litteratur schon in ihren älteren Poesieen und oft noch grotesker in den späteren prosaischen Bearbeitungen derselben darbot; es wurde außer den vorher erwähnten Stücken, Tristan, Flos u. a., welche der Buchhändler Feierabend zu Frankfurt im Jahre 1578 in dem vielgelesenen, auch noch zu unserer Zeit von v. d. Hagen teilweise erneuerten Buch ber Liebe sammelte, insbesondere der Amadis aus Frankreich eingeführt 266, und mit ihm die Bezeichnung Roman. Neben dieser Art von Erzählungen, die auf altem epischen Hintergrunde ruhen, bildete sich aber auch in Italien die aus den Ereignissen der Gegenwart hergenommene prosaische Erzählung, cben barum Rovelle genannt, bereits in der Mitte des 14. Jahrhunderts hauptsächlich durch Boccaccio aus; und auch diese Novellen wurden, vor der Hand nur in Übersetzungen, nicht in Nachahmungen, im 15. und 16. Jahrhunderte in Deutschland verbreitet 267.

Als mit dem Anfange des 17. Jahrhunderts die deutsche Heldensage und das deutsche Heldenlied völlig erloschen, trat diese von unseren westlichen und südlichen Nachbarn erborgte Litteratur der Romane ganz und gar an ihre Stelle; die Übersetungen und Bearbeitungen mehrten sich, wie z. B. des Franzosen de Rosset Traurige Geschichten' von dem bekannten Polygraphen Martin Zeiller übersett und zu einem vielgelesenen Lieblingsbuche der lesenden Welt der höheren Stände erhoben wurden; es begannen aber nunmehr auch selbstänzdige Nachahmungen der modernen französischen Romane, alle in dem gelehrten, verfünstelten, oft abgeschmackten Stile der damaligen Zeit, trocken und weitschweisig dis zum Unerträglichen in Gemäßheit der älteren, gespreizt, aufsgeblasen, schwülstig nach Anleitung der jüngeren schlessischen Schule.

Einer der ersten und beliebtesten Romanschriftsteller war der früher als Dichter und Stifter der deutschgesinnten Genossenschaft genannte Philipp von Zesen. Er schrieb im Jahre 1645 den ersten deutschen Roman, dessen Inhalt, ohne in eine sogenannte Schäferei eingekleidet zu sein, eine Liebesgeschichte

war, unter dem Titel: Die abriatische Rosemund Ritterholds von Blauen' (eine Übersetung des Namens Philipp Zesen). Dieses kleine, sehr wenig bekannte, freilich wunderliche und sogar größtenteils unglaublich absgeschmackte Büchlein ist immer um seiner Priorität willen bemerkenswert. In der Vorrede äußert Zesen auf die naivste und zugleich lächerlichste Weise seine Freude, daß die Liebesgeschichten nun auch in Deutschland beliebt würden, während bisher nur Spanien, Welschland und Frankreich sie besessen hätten; es sei nun Zeit, auch etwas Deutsches zu schreiben, und zwar etwas, worin auch eine cliebliche Ernsthaftigkeit' gemischet wäre, da die Bücher solcher Art in fremder Sprache versasset weder Krast noch Sast, sondern nur ein weitschweisiges, unangemessen Geplauder enthielten. Dies Buch soll nun der erste Versuch sein, der Versasser selbst aber will auch mit diesem Versuche beschließen und seinen Pfadtretern diesen hulprich sanften Lustwandel eröffnet hinterlassen.

Den Vorsat, welchen Zesen hier ausspricht, hat er übrigens nicht gehalten; ja nicht einmal den Rat befolgt, nichts aus den fremden Sprachen zu verdeutschen. Er schrieb noch wenigstens zwei eigene Romane aus biblischen und rabbinischen Stoffen zusammen: Simson, eine Helden= und Liebes= geschichte, und Assenat (es ist dies der traditionelle Name der Gemahlin des Patriarchen Joseph); besonders der lettere wurde lange sehr gern gelesen, und ber Stoff noch weit später (von Jung Stilling u. a.) aufs neue bearbeitet. Zwei andere Romane aber übersette er, doch zugleich auch mit eigener Bearbeitung verbunden, aus dem Französischen: Ibrahims und Jsabellas Wunbergeschichte und die afrikanische Sophonisbe, und eben diese Übersetungen folgten der adriatischen Rosemund auf dem Fuße. Zesens Stil zeichnet sich durch mancherlei, freilich oft sehr krause und wunderliche Eigentümlichkeiten aus; namentlich ist in seinen späteren Werken (in der Rosemund am wenigsten) die Reigung zu den hüpfenden kurzen Versen zu einer Reigung zu kurzen, abgebrochenen Sätzen geworden, und es ist dies insofern merkwürdig, als er sich auf diese Weise von dem breiten, pathetischen, schleppenden Stil seiner Kunft brüder, der übrigen späteren Romanschreiber, entfernt hielt; freilich aber wird dadurch sein Stil kindisch und lächerlich, und nimmt man dazu seine abenteuerliche Orthographie und seine noch abenteuerlichere Verdeutschung der Fremdwörter, so muß man seine Werke zu dem Wunderlichsten und Verkehrtesten rechnen, was man lesen kann; — nicht darum gerade zu dem Langweiligsten; Zesens Nachfolger auf dem Gebiete der eigentlichen Liebesgeschichte, z. B. Grimmels: hausen in seinem Proximus und Lympida, übertreffen ihn in dieser Eigenschaft bei weitem. Handlung haben diese Romane wenig oder gar nicht; schon in der Rosemund geht ein nicht kleiner Teil des Raumes mit der Erzählung hin, wie Helden und Heldinnen sich anschicken, Liebesbriefe zu schreiben — Federn zerbeißen und Papier zerreißen — und wenn endlich der Brief, für den manche heutige Brieftasche zu klein sein würde, glücklich zustande gebracht ist, so wird er in seinem vollen Umfange mitgeteilt 268.

Roman. 317

Schon die soeben erwähnten Romane Zesens, Simson und Assenat, schil= bern nicht bloß eine Liebesgeschichte; Assenat führt auch den Titel: "Staats= (und Liebes=)geschichte', und ist mit diesem Romane in der That auch auf die Schilberung des ägyptischen Staatsregimentes und Hofprunkes ganz besonders abgesehen. Die alte Helbengeschichte, die Erzählung von großen Thaten, von Weltereignissen — beren Notwendigkeit man auch für die Existenz eines Romanes noch dunkel fühlte — verkleidete sich in die Beschreibung von Hof = und Staatsaktionen, in die Schilderung von dem Prunke und dem Cere= moniell, von den feierlichen Audienzen, Aufzügen und Festen, durch welche das Zeitalter Ludwigs XIV. sich auszeichnete, und die in beklagenswerter Nachahmung damals auch in Deutschland die Herrschaft zu gewinnen anfingen, um die alte Mannentreue und die alte Königstreue, die altväterlich königliche Milde und die ihr entsprechende Dankbarkeit des Gefolgadels fast bis auf die letzte Erinnerung zu verwischen. So sind denn die langen Reihen von Helden = und Staatsromanen, welche nun folgten und vorzugsweise die Gunft der Lesewelt an sich zogen, ein treues Abbild ihrer Zeit; — ja, es sind seitdem, von der Mitte des 17. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, bis heute die Romane ein vorzugsweise treuer Spiegel der Zeitideen und Zeitkultur, wenn nicht für alle, boch für gewisse Schichten ber Gesellschaft, und gewiß für die große Masse ober das sogenannte Publikum, geblieben.

Die nächsten Romane nehmen noch einen helbenmäßigen Anlauf und suchen sich noch einen großartigen Anstrich durch gewaltige Thaten zu geben, die sie ihre Helden verrichten lassen; hinter den Hof= und Staatsaktionen steht noch ein bedeutender, oder als bedeutend herausgeputter Hintergrund. So in den beiden Romanen des braunschweigischen Hofpredigers und Superintendenten Andreas Heinrich Buchholz: Des chriftlich beutschen Großfürsten Hertules und der böhmischen königlichen Fräulein Valisca Wundergeschichte' und Herkuliscus und Herkuladisla', in welchen, zumal in dem ersten (Herkules und Balisca), dem französischen Geschmacke an Amadis und dergleichen Büchern (ben sogenannten Amadisschützen) entgegengearbeitet und eine "Gemütkerfrischung" geliefert werden sollte; der Verfasser steckte sich das Ziel, durch die in diesem Romane geschilderte Bekehrung zum Christentume auch Erbauung zu befördern, weshalb die ganze weitschichtige Erzählung nicht allein voll geistlicher Lieder, sondern auch voll Gebete ist. Schon zu der Zeit, als dieser Roman erschien (1659), urteilte man über diese seltsame Verbindung weltlicher und geistlicher Zwecke ungünstig, tropdem aber und trop der sinnlosen Abenteuer und des oft noch sinnloseren Geschwäßes, das er enthält, erhielt er sich volle hundert Jahre, wenn auch seit 1744 verkürzt (mit Weglassung der Lieder und Gebete), in der Gunft des lesenden Publikums fast aller Stände — er war ungefähr das, was man heute einen dristlichen Roman' nennt — ja, noch im Jahre 1781 wurde eine Umarbeitung desselben verfertigt 260. Bald folgte der auch durch seine geistlichen Lieder noch heute bekannte und durch seinen im höchsten Alter erfolgten Übertritt zur katholischen Kirche merkwürdige Herzog Anton Ulrich

von Braunschweig mit dem Roman: Der durchlauchtigen Syrerin Aramena Liebesgeschichte', welcher auch noch im Jahre 1782 umgearbeitet wurde, und mit dem ungemein berühmt gewordenen Buche: "Oktavia, römische Geschichte". diesem letten Werke erzählt der Verfasser die Geschichte der römischen Kaiser von Claudius bis auf Vespasian; doch war es nicht der eigentliche Hauptinhalt und der Erzählungsfaden, welcher dem Buche ein so ungemeines Interesse verlieh und zum Teil noch heute verleiht; in die Geschichte sind in der ersten Ausgabe vierunddreißig, in der zweiten achtundvierzig Episoden eingewebt, oder vielmehr nur eingeschoben, in welchen der fürstliche Verfasser Anekoten und Begebenheiten von den großen und kleinen Höfen seiner Zeit unter versteckten Namen erzählt. Zu den meisten fehlt uns der Schlüssel; jedenfalls aber sind sie als Beiträge zur Sittengeschichte, zum Teil auch der politischen Geschichte ihrer Zeit nicht ganz unwichtig 270. In weit höheres Ansehen aber kam ein anderer, der Oktavia gleichzeitiger Roman, der länger als fünfzig Jahre der Liebling, ja das Entzücken der Lesewelt war und volle hundert Jahre sich im Gange erhalten hat; es ist des frühverstorbenen Heinrich Anselm von Ziegler und Kliphausen Asiatische Banise, ober blutiges, jedoch mutiges Pegu', ein im vollsten Glanze der Prosa der zweiten schlesischen Schule geschriebener Roman, dessen Anfang schon hinreichte, alle Herzen zu bezaubern: Blit, Donner und Hagel, als die rächenden Werkzeuge des Himmels, zerschmettere die Pracht beiner goldbedeckten Türme, und die Rache der Götter verzehre alle Besitzer der Stadt, welche den Untergang des königlichen Hauses befördert haben. Wollten die Götter! es könnten meine Augen zu donnerschwangern Wolken und diese meine Thränen zu grausamen Sündfluten werden, ich wollte mit tausend Keulen, als ein Feuerwerk rechtmäßigen Jornes, nach dem Herzen des vermaledeieten Bluthundes zuwerfen und dessen gewiß nicht verfehlen'! Und welche Seele wäre stark genug gewesen, dem unnachahmlichen Zauber solcher Apostrophen zu widerstehen, wie die, mit der eine liebende Prinzessin den sie verschmähenden königlichen Liebhaber, den Dolch in der Hand, anredet: So schaue demnach, unbarmherziger Tyranne, wie dieses verspritte Blut auf ewig um Rache wider dich schreien und dein empfindliches Herze Tag und Nacht vor den Göttern verklagen soll. Rühme dich nicht, diamantne Seele, daß dich deine Prinzessin bis in den Tod geliebet und um dieser Liebe willen ihre Brust durchbohret habe, denn dieser Stich wird mir durchs Herze, dir aber durch die Seele dringen, mir kurze Schmerzen und dir ewige Qual verschaffen, weil dich mein blutiger Geist auch bis ans Ende der Welt verfolgen, stündlich vor deinen Augen schweben und dir deine Grausamkeit vorrücken soll. Worauf sie den Stoß vollziehen wollte, welches aber die Hand eines redlichen Soldatens verhinderte'. — Mit welcher Befriedigung endlich lasen die teil= nehmenden Seelen das endliche Glück des Kaisers Balacin und seiner Prinzessin Banise, die nebst drei anderen Königspaaren nach endlich erlangtem Siege über die Feinde noch im Lager ihre Hochzeit feierten! wie anmutig und zierlich war die Schilderung: Indessen waren die munteren Generalspersonen Paducke, Roman. 319

Mangostan, Martong, Ragoa und andere bemüht, wie sie diese bemühete Helden durch eine anmutige Schuldigkeit beehren möchten, welches sie denn gar artig durch eine wohlgesetzte Nachtmusik bewerkstelligten, indem sie durch solche einen Streit zwischen der Benus und dem Kriegsgotte vorstellig machten und dahero die musikalische Ordnung dermaßen einteilten, daß jene, auf seiten der Liebesgöttin, in Lauten, Harfen und anderen anmutigen Saitenspielen nebst einer lieblichen Stimme von zwölf portugiesischen Knaben, diese aber, auf seiten des Kriegsgottes, in Trompeten, Pauken und anderen Feldspielen nebst einer rauhen doch angenehmen Stimme von zwölf erwachsenen Portugiesen bestunde' 271. — Den Gipfel aller Romane sollte indes ein Werk von Lohenstein selbst darstellen; nach seinem frühen Tode wurde es auch wirklich von dessen Bruder herausgegeben und mit den schmetternosten Posaunentönen von allen Seiten begrüßt; es ist ber berühmte Roman Arminius und Thusnelba\*), welcher 1689 erschien; doch selbst die damalige Zeit hat ohne Zweifel dieses Buch mehr gepriesen als gelesen, und es für eine allzugroße Aufgabe gehalten, sich durch vier ansehnliche Quartbände hindurchzuarbeiten — eine Aufgabe, welche gewiß auch bes romanlustigsten Lesers Romanlust und des geduldigsten und gedankenlosesten Blattumschlagers Geduld und Gedankenlosigkeit übersteigt. Es erschien nur noch eine Ausgabe, etwas über vierzig Jahre später. Übrigens ist das Werk gewiß das bei weitem beste, was Lohenstein geschrieben hat, und trot der ungeheueren Ausdehnung ist es namentlich im Stil den bisher genannten Romanen unbedingt vorzuziehen 272.

Aus diesen Staats, Liebes und Helbengeschichten, beren bis in die breißiger Jahre des 18. Jahrhunderts eine große Anzahl geschrieben wurden (der flinkste Verfertiger berselben hieß August Bose und nannte sich Talander), entwickelten sich schon in den siedziger Jahren des 17. Jahrhunderts mit der emporkommenden hohen Politik, geheimen Staatskunst und Diplomatie (deren Ursprung das Kabinett Ludwigs XIV., der permanente Neichstag, das System des sogenannten europäischen Gleichgewichts und überhaupt die ganze kleinliche, ehrsüchtige und engherzige, seige und prahlende Gesinnung der damaligen Welt, und Deutschlands insbesondere, waren), die historisch politischen Romane, die sich etwa vierzig Jahre lang, dis gegen das Jahr 1720, sehr großen Beifalls erfreuten. In diesen wurde nun die Weisheit des Staatslebens, das künstliche Getriebe der Kabinette, das wichtige Geheimniß der ratio status (Politik) und der ganze Kram der damals mit unglaublichen Großsprechereien und Wichtigsthuereien verhüllten Nichtigkeiten der politischen Begebenheiten jener Zeit mit ebenso wichtiger Miene und ebenso windiger Gesinnung besprochen, wie sie

<sup>\*)</sup> Ober, wie der Titel eigentlich lautet: D. C's von Lohenstein großmütiger Feldherr Arminius oder Hermann, als ein tapferer Beschirmer der deutschen Freiheit, nebst seiner durchlauchtigen Thusnelda, in einer sinnreichen Staats-, Liebes- und Heldengeschichte, dem Baterlande zu Liebe, dem deutschen Abel aber zu Ehren und rühmlicher Nachfolge, in zwei Teilen vorgestellet und mit annehmlichen Kupfern gezieret.

in der Welt wirklich behandelt wurden; — meist unter versteckten Namen. Auch wurden diese Romane zur Weltkunde, insbesondere zur politischen Geographie, benutt, nach und nach gingen sie sogar in förmliche politische Chroniken über. Der älteste derselben ist Aenquam ober ber große Mogul, d. i. chinesische und indische Staats =, Kriegs = und Liebesgeschichte, von einem gewissen Hagdorn im Jahre 1670 herausgegeben. Es folgte auf ihn Sberhard Werner Happel aus Kirchhain in Oberhessen, der sich in verschiedenen Städten herumtrieb und das nicht erbauliche Litteratenleben führte, d. h. sich durch das Schreiben schlechter Bücher sein Brot erwarb; von ihm ist z. B. "Der asiatische Onogambo, darinn der jetztregierende große sinesische Kaiser Xunchius als ein umbschweiffender Ritter vorgestellet, dessen und anderer asiatischer (Helden) Liebesgeschichte, Königreiche und Länder beschrieben werden'; Der insulanisch Mandorell, d. i. eine geographisch = historisch und politische Beschreibung aller Insuln, in einer Liebes= und Heldengeschichte'; — Der italienische Spinelli oder sogenannter europäischer Geschichtsroman auf das Jahr 1685 in einer Liebes = und Heldengeschichte'; Der spanische Quintana' (auf 1686); Der französische Cormantin'; Der ottomanische Bajazet'; Der deutsche Karl' (in welchem Herr Happel u. a. auch so gütig ist, uns seine Lebensgeschichte zu erzählen) und viele andere, teils von Happel selbst, teils von einem gewissen Rost, teils von ungenannten Verfassern.

Diese historisch politischen Romane wurden in den zwanziger Jahren des 18. Jahrhunderts abgelöst durch die Robinsonaden 278, Geschichten abenteuernder Seefahrer, welche in unbekannte Länder und auf einsame Inseln geraten und hier nun das Leben der Menschheit, losgetrennt von aller socialen und politischen Kultur, gleichsam von vorn beginnen. Der Ursprung dieser Romane ist außländisch; der Engländer Daniel de Foe verfaßte am Ende seiner sturmvollen Laufbahn, 1714, das merkwürdige Buch "Robinson Crusoe", nach Anleitung einer wahren Begebenheit — ober mehrerer, benn man weiß von zwei ober drei Unglücklichen, welche auf einer einsamen Insel, von aller menschlichen Hülfe entfernt, jahrelang verweilt haben, namentlich von einem Spanier Serrano, von dem die im westindischen Meere gelegene Insel Serrano den Namen führt, und von dem Engländer Alexander Selcraig oder Selkirk, welcher auf Juan Fernandez fast fünf Jahre zugebracht hat. Dieses englische Werk, "Robinson Crusoe', erschien schon 1720 in einer deutschen Übersetzung und rief bei uns, wie im übrigen Europa, die größte Bewunderung und ein fast unzählbares Heer von Nachahmungen hervor. Es erschienen in den Jahren 1722 — 1755 etliche und vierzig Robinsone in Deutschland, die fämtlich mit wahrer Lesewut verschlungen wurden: der deutsche Robinson, der italienische Robinson, der geistliche Robinson, der sächsische Robinson, der schlesische Robinson, der frankische Robinson, zwei westfälische Robinsons auf einmal, der moralische, der medizinische, der unsichtbare Robinson; ja, auch die böhmische Robinsonin, die europäische Robinsonetta, Jungfer Robinson oder die verschmitzte junge Magb, Robunse mit ihrer Tochter Robinschen, ober die politische Standesjungfer — und so weiter in langer Reihe; die Bücher sind fast durchgängig

Roman. 321

noch weit abgeschmackter als die Titel. — Aus diesen eigentlichen Robinsonaben entwickelten sich bald die Geschichten der Aventuriers, beren Mittelpunkt eine ber merkwürdigsten und bedeutendsten Nachahmungen des englischen Robinsons war, die in Deutschland erschienen sind, nämlich das noch jetzt wohlbekannte Buch: Wunderliche Fata einiger Seefahrer, absonderlich Albertii Julii eines geborenen Sachsen, welcher in seinem achtzehnten Jahre zu Schiffe gegangen, durch Schiffbruch selbvierte an eine grausame Klippe geworsen, nach deren Übersteigung das schönste Land entdecket, sich daselbst mit seiner Gefährtin versheiratet u. s. w. von Gisandern. Der Versassen hieß Schnabel, und sein von 1731—1743 in vier Teilen erschienenes Buch ist weniger unter seinem hier zum Teil recitierten weitläusigen Titel als unter dem Namen die Insel Felsenburg bekannt, auch nach beinahe hundert Jahren (1827) erneuert, und mit einer Einleitung von Ludwig Tieck versehen, wieder herausgegeben worsden Buche solgten dann der reisende Aventurier, der curieuse Avensturier, der schweizerische, bremische, Leipziger Aventurier und andere.

Alle diese Schriften waren das Entzücken der lesenden Modewelt und er= hielten sich in derselben, unberührt von den höheren Richtungen der Litteratur und deren Streit und Widerstreit auf fast unglaublich scheinende Weise; noch im Jahre 1788 erschien die letzte Robinsonade, der vielleicht manchem meiner Leser erinnerliche Wenzel von Erfurt<sup>275</sup>, und um dieselbe Zeit wurde von Campe der alte Robinson zu einem Kinderbuche abgekürzt und umgestaltet, in welcher Form sich die Reminiscenzen aus der Robinsonswelt des vorigen Jahr= hunderts für viele unserer jüngeren Zeitgenossen allein erhalten haben 276. Die ganze Richtung dieser Litteratur der Robinsonaden und Aventuriers entsprach bem Deismus, welcher am Ende des 17. und zu Anfang des 18. Jahr= hunderts in England und Frankreich sich erhoben hatte, der Neigung, sich von aller Geschichte, von aller Sitte, von allem Erlernten, überhaupt von jeder Überlieferung loszulösen und das menschliche Leben gleichsam auf eigene Hand, willfürlich von vorn zu beginnen — eine neue Societät, eine neue Kultur, einen neuen Staat zu gründen; sie entsprach dem eifrigen und angestrengten Streben ber damaligen Zeit nach dem Sinnlich-natürlichen, als nach einem Gegengewicht gegen die steife, heuchelnde Konvenienz, gegen das verkünstelte, gepuberte, friesierte und beperückte Leben in der damaligen Gesellschaft und in dem damaligen Staate. Die Robinsonaden und Aventuriers thaten dasselbe in den Massen der lesenden Welt, was Montesquieu und Rousseau teils zu gleicher Zeit, teils später in der Welt der Gelehrten, in der Welt der Regierer von Staat und Rirche thaten, und lange noch schleppte sich, bis in unsere Zeit, die unklare Vorstellung von einem Zurückkehren zum Naturzustande durch unsere Litteratur hin — Lafontaines Naturmensch ist noch immer ein Stück aus den Robinson-Rousseauschen Träumen und Lehren. Auf diese Robinsonaden und Aventuriers folgten in dem nächsten Zeitraume die empfindsamen Romane, auf diese in der Sturm= und Drangperiode und mit der

herannahenden Revolution die Ritter= und Räuberromane, dann die Familienromane, als Ausdruck der von aller politischen Bedeutung ausgeschlossenen und bloß auf das Haus verwiesenen deutschen Ohnmacht, und hierauf endlich der historische Roman, in dessen Entwicklungsphasen wir noch heute stehen. — Alles dies zum deutlichen Beweise, wie diese Litteratur der Romane, im ganzen ohne Kunstwert und kaum im einzelnen hier und da zu beachten, als Moment der Kulturgeschichte, da sie jede Stuse derselben seit nun fast zweihundert Jahren treulich begleitet, nicht ohne Bedeutung ist.

Nur auf einen dieser Romane müssen wir noch mit einigen Worten ein= gehen oder zu demselben vielmehr nach dieser Anticipation späterer Zeiten zurückfehren, welcher zwar gewöhnlich als Vorläufer der Robinsonaden angesehen wird, aber seinem größeren und besseren Teile nach aus allen diesen untergeordneten Erscheinungen heraustritt und im 17. Jahrhunderte sich fast vor allen anderen litterarischen Produkten durch ein Element der Wahrheit und Natur= gemäßheit in dem Grade auszeichnet, daß er eine der bedeutendsten Erscheinungen der Litteratur des 17. Jahrhunderts überhaupt genannt zu werden verdient. Es ist dies der abenteuerliche Simplicissimus, der zwanzig Jahre nach dem Ende des dreißigjährigen Krieges, im Jahre 1669, als eine der lebensvollsten und wahrhaftesten Schilderungen des deutschen Krieges, wie man denselben bamals nannte, und als die einzige poetische Gestaltung desselben im 17. Jahrhundert, erschien. Der Held des Romans wird in der tiefsten Abgeschiedenheit, auf einem Bauernhofe im Spessart, aufgezogen, als ein Bauern= und Hirten= junge, und die Schilderung dieses einsamen Bauernlebens gehört mit zu bem Vortrefflichsten, was jemals ist geschrieben worden. Dann folgen die Schilderungen der plündernden Schweden, eines Hauptquartiers derselben in Hanau, der Hin= und Herzüge der Truppen, des Feldlagers und vor allem der Frei= corps und ihrer Streifereien in Westfalen. Alles dies hat ein so frisches, echtes, in den meisten Punkten gesundpoetisches Leben, daß das ganze 17. Jahrhundert, allenfalls Schuppins' Schriften ausgenommen, die doch einem etwas verschiedenen Lebenskreise angehören, nichts neben dieses Buch in die Wagschale zu legen hat. Das lette Buch dieses Werkes aber erinnert allerdings stark an die Zeit, der es angehört, und wäre, dem ursprünglichen Plane des Verfassers gemäß, besser weggeblieben. Zu verwundern ist es, daß derselbe Mann, der ben Simplicissimus geschrieben hat, auch ganz abgeschmackte Liebesromane, wie Proximus und Lympida hat zusammensetzen können, und nirgends spricht sich wohl der grelle Unterschied zwischen dem wirklichen Leben und der hergebrachten fünstlichen Bücherkultur greller aus, als in den Werken dieses Mannes — er hieß Christoph von Grimmelshausen, war aus Gelnhausen gebürtig und stand als straßburgischer Amtsschultheiß zu Renchen im jezigen Großherzogtum Baden 277; den Inhalt des Simplicissimus hatte er selbst erlebt, und er vermochte es, diese Erlebnisse treu, wie er sie aufgefaßt hatte, wieder= zugeben, das andere war Erlesenes und Erlerntes; jenes poetisch und lebendig, dieses prosaisch und tot. — Der Simplicissimus hat immer als ein bebeutendes Buch gegolten und ist deshalb nicht allein oft aufgelegt, sondern auch zu wiederholten Malen im vorigen Jahrhundert und noch in dem gegenwärtigen erneuert worden.

Wir gelangen nunmehr zu dem zweiten Blütenalter unserer Poesie, dem Blütenalter der Neuzeit, welches sich, wie wir gesehen haben, nicht gleich dem Blütenalter ber alten Zeit, selbständig, in voller Ruhe ber Entfaltung schlum= mernder Keime und Knospen, durch inneren, sicheren und seiner selbst gewissen Naturtrieb entwickelte, sondern aus langem Jrrtume, schwerer Verwirrung, grober Verwilderung, auf dem Wege der Kritik, durch Streit und Widerstreit, sich gestaltete. Jenes Blütenalter ist eine Waldheide, voll üppigen Graswuchses, voll duftiger Waldfräuter, voll wilder Blumen, die vom Felsen herabhängen, aus dichtverwachsenem grünen Gebüsch halb heimlich hervorschauen und die ein= same Waldwiese am rauschenden Gebirgsbach hinab in dichtgedrängten Gruppen mit ihren bunten zarten Köpfchen schmücken; Bienen summen über die Heide und verbergen sich in den tiefen blauen Kelchen der Waldglockenblumen; auf den Zweigen singt das Rotkehlchen sein einfaches Lied über den Blumen, und aus dem Dickicht schallt der fröhliche Gefang der Drossel und der tiefe Schlag ber Amsel. Dieses neue Blütenalter ist ein urbar gemachtes Grundstück, mit harter Arbeit der Wildnis abgewonnen und zum zierlichen glänzenden Garten umgestaltet: über das kunstreiche Gatter nicken fremde, seltene Sträucher mit köstlichen Blumenbolden; eine reiche Fülle der edelsten Zierblumen ist in Gruppen und Beete auf das gefälligste zusammengestellt; aus den halb geöffneten Glaswänden des Gewächshauses bringt der aromatische Duft einer südlichen Pflanzen= zone und seltsame Kaktus strecken ihre stachlichten Arme hervor, aus denen glühende Blumenflammen hervorschlagen; Goldfische spielen in Marmorbecken und aus einem Gebüsch von Gewürzstrauch und Cytisus winkt eine goldvergitterte Volière mit den glänzend befiederten Bewohnern der amerikanischen Nur allmählich und langsam schritt die Arbeit vor, welche diesen wüsten Grund urbar machte, nur nach mannigfachen Versuchen gelang es, die fremden Gewächse in die mühsam vorbereitete Erde zu pflanzen und sie da so heimisch zu machen, daß sie nicht bloß, wie bisher wohl, als armselige, verkümmerte Krüppel ein sieches Dasein hinschleppten im fremden Lande und statt zu erfreuen einen widrigen Anblick gewährten — sondern freudig grünen und blühen konnten, gleichwie in ihrer heimatlichen Erde.

Diese erste Arbeit, die Vorbereitungszeit, werden wir jetzt zunächst zu betrachten haben; dieselbe wird charakterisiert durch die Gottschedschen Bestrebungen, durch den Streit Bodmers mit Gottsched und durch die von Gottsched ausgehende, von ihm aber nach und nach sich trennende, Klopstock 824 Meue Zeit.

sich zuneigende Schule, sowie durch manche einzelne, in diesen Kämpfen ihre Selbständigkeit bewahrende Dichter. Zunächst handelte es sich, wie aus dem Vorhergehenden sich bereits im allgemeinen ergeben hat, darum, nach Vertreibung des Bombastes der zweiten schlesischen Schule der zur Einfachheit und Nüchternheit, eben darum aber auch zur Wässerigkeit und Plattheit zurückgekehrten Dichtung wieder einen Inhalt, es handelte sich darum, ihr Muster und Regeln zu geben, und in diesem Suchen nach Stoffen, nach besseren Vorbildern und Regeln sahen wir schon einige der bisher genannten Dichter aus dem Anfange des 18. Jahrhunderts, Canit an der Spite, begriffen. aber wird man durch die leidige handwerksmäßige Nachahmung der lateinischen Dichtungen in phrasenhaften Schulversen, und was mehr sagen will, durch die seit hundert Jahren herrschende Nachahmung der modernen ausländischen Dicht= kunst verhindert, freien und sicheren Blickes und entschiedenen Griffes sich der besten Muster, der Alten, und insbesondere der Gricchen, zu bemächtigen: man gelangte vorerst nicht weiter, als nur bessere moderne Muster zu gewinnen, die Italiener beiseite zu schieben, zumal die von ihnen erborgten sinnlosen Opern, welche in den ersten zwanzig Jahren des 18. Jahrhunderts allen Ge= schmack an Besserem verdorben hatten, zu stürzen und statt deren auf die besseren französischen Dichter, die aus Ludwigs XIV. Zeit, die Corneille, Racine, Molière und Boileau, zugleich aber auf die Engländer, Addisons und Steelens Spectator, sodann auf Milton, seine Aufmerksamkeit zu richten. Welche von diesen beiden, ob die Franzosen oder die Engländer, ob die französische Regel= mäßigkeit ober die englische, zumal miltonische, Dichterkraft als Vorbilder für uns aufgestellt werden könnten, das ist der wesentliche Inhalt des Streites, welcher zwischen Gottsched und Bodmer geführt wurde, und der, so untergeordnet auch der Gegenstand desselben war, dennoch wesentlich dazu beitrug, das dichterische Bewußtsein bei uns wieder zu erwecken und die neue Zeit der Vollendung der deutschen Dichtkunst herbeizuführen.

Johann Christoph Gottscheb — ein Name, ber noch bei Lebzeiten bes Mannes, ber ihn führte, fast zum Sprichworte wurde, um aufgeblasene Geschmacklosigkeit, Pedanterie und Grobheit zu bezeichnen, und auch noch heutiges Tages in diesem Sinne nicht unbekannt ist — war das Haupt der einen, hauptsächlich auf die Franzosen und deren Regelmäßigkeit hinweisenden Partei. Über seine un freiwilligen Berdienste um die deutsche Litteratur — daß an ihm, gleichsam einem Reibsteine, die besseren Kräfte sich üben und erproben konnten und zum guten Teil wirklich nur durch den Widerspruch gegen ihn hervorgelockt wurden — über seine leeren Berse, seine pedantischen Regeln, seine lächerliche Anmaßung und sein allem Dürstigen und Armseligen in der Poesie mit Leidenschaft zugewendeten Patronat sind seine wirklichen Berdienste vergessen worden. Dennoch können dieselben unter den Umständen der Zeit, in der er auftrat, und der Örtlichkeiten, in welchen er seine Diktatur geltend machte, als nicht ganz unbeträchtlich bezeichnet werden. Er war es, der durch die Autorität, welche er sich als Prosessor der Beredsamkeit in Leipzig

in weiten Kreisen zu verschaffen sich angelegen sein ließ, zuerst innerhalb des Bannes der Gelehrtenwelt die bisherige Allgemeingültigkeit und ausschließ= liche Herrschaft des lateinischen Versmachens — neben welchen die deutsche Poesie seit zwei Jahrhunderten, trot Opitz, eigentlich nur gebuldet worden war zu brechen und die deutsche Dichtkunst als gleichberechtigt und gleichen Ranges mit der lateinischen Schulpoesie, ja mehr als berechtigt und höheren Ranges, geltend zu machen wußte; innerhalb der höheren Stände, der vornehmen und gebildeten Welt aber war er es auch wieder, welcher die ausschließliche Geltung der französischen Poesie, zumal auf bem Theater, zu Gunsten der deutschen Dichtung beschränkte, indem er dieser feineren Welt nun doch auch deutsche Stucke zeigte, welche nach benselben Regeln der Komposition, des Stiles und der Sprache verfertigt waren, wie die französischen Stücke. Er war es, welcher der Roheit der damaligen, halb der feinen Kulturwelt, halb der Hefe des Pöbels angehörigen, ebenso unregelmäßigen als schmutigen Theaterstücke ein Ende machte, indem er, nach der Aufführung einer Reihe regelmäßig komponierter Dramen, im Jahre 1737 die Schauspielerin Neuber in Leipzig vermochte, ben Hans= wurst förmlich und feierlich von der Bühne zu verbannen. freilich der letzte Rest von der Volksmäßigkeit unseres Theaters für mehr als ein Jahrhundert, vielleicht für immer und unwiederbringlich verloren, aber daß auch bei der unglaublichen Verwilderung, in welche schon seit der Mitte des 17. Jahrhunderts dieses allein übrig gebliebene volksmäßige Element der deutschen Bühne geraten war, für Gottsched eine nicht geringe Berechtigung zu dieser Procedur vorhanden war, kann unmöglich verkannt werden; es war eben nur ein ganz gemeiner Pöbelhanswurst, welchen Gottsched vom Theater vertrieb. Die Aufgabe wäre freilich die gewesen, diese komische Volksfigur umzuschaffen und zu veredeln, dazu aber war weder Gottsched noch ein anderer seiner Zeit= genossen befähigt. — Er that genug, indem er der deutschen Poesie, und vor allem dem Theater, nur einmal wieder zu der fast ganz verlorenen Haltung verhalf, mochte diese auch vorerst noch so steif und hölzern sein; daß er bessere Vorbilder aufstellte, bessere wenigstens als seine Vorgänger ein halbes Jahrhundert sich aufgestellt hatten, mochten dieselben auch noch so ungenügend sein, um an ihnen bedeutende Poesie heranzubilden; es war genug, daß er nur wieder Regeln gab, mochte er auch, gleich den Vorfahren eines Jahrhunderts, in dem Wahne befangen sein, daß alle Poesie aus diesen Regeln fließe, und außerhalb derfelben gar keine Poesie denkbar sei. Dieser Wahn stürzte ihn auf die lächerlichste und schmählichste Weise, und ganz und nur wie er es ver= dient hatte; darum aber darf doch nicht vergessen werden, daß er in seiner tritischen Dichtkunst, die er im Jahre 1729 herausgab, eine allgemein willkommen geheißene und wirklich verdienstvolle Schranke zog gegen die weitere und abermalige Verderbnis der Dichtkunst, daß er kurz darauf in seinem dem französischen und englischen Vorbilde nachgeahmten sterben ben Cato, so trivial bieses Stuck auch schon zehn Jahre später erschien, bennoch der deutschen Bühne gegen das liederliche Prosageschwätz der sogenannten Tragödie, gegen die

326 Neue Zeit.

bummen Späße der Komödien und den tollen Singsang der Opern damaliger Zeit den ersten Haltpunkt in einer regelmäßigen, ernsten, versifizierten Tragödie barbot; noch weniger darf vergessen werden, in welchen weiten Kreisen er das Interesse für deutsche Sprache und Litteratur durch seine Zeitschriften 278 erregte, und wieviel Rütliches und noch heute Beachtenswertes in denselben nieder= gelegt ist; am wichtigsten und noch heute unentbehrlich ist seine Litteratur älterer beutscher Theaterstücke (Nötiger Vorrat zur Geschichte ber beutschen dramatischen Dichtkunst), und auch seine Grammatik, so ungenügend sie freilich als wissenschaftliche Grammatik ist, und so streng sie auch als Urheberin der heute noch herrschenden schulmeisterlich-superklugen Behandlung der deutschen Sprachlehre beurteilt werden muß, nimmt doch den nächstvorhergehenden und den gleiche zeitigen Bestrebungen gegenüber keine unehrenhafte Stelle ein. — Die Blütezeit Gottscheds waren die dreißiger Jahre des 18. Jahrhunderts, in benen er als eine Art Diktator den deutschen Geschmack von Leipzig aus beherrschte; mit bem Jahre 1740 brach sein Streit mit Bodmer aus, ber mit Gottscheds völliger Niederlage endigte; als er dann aber, statt sich als besiegt zu erkennen, ober neue Kräfte in den Streit zu führen, einige Jahre später den aus der Bodmerschen Schule hervorgegangenen Klopstock und hierauf Lessing mit den alten stumpfen Waffen anzugreifen wagte, wurde er vollkommen lächerlich und verächtlich; er starb, nachdem er seinen einstigen Ruhm längst überlebt hatte, im Jahre 1766.

Das Haupt ber anderen, hauptsächlich auf die Engländer, unter ihnen wieder besonders auf Milton, hinweisenden Partei war Johann Jakob Bodmer aus Zürich. Dichter war er so wenig wie Gottsched, vielleicht, in Beziehung auf die Handhabung dichterischer Formen, noch weit weniger, auch weniger durch den Einfluß klassischer Gelehrsamkeit gebildet, als dieser; was ihm aber ein ungemein großes Übergewicht über Gottsched gab, war ein richtiges Bewußtsein von den ursprünglichen Quellen und dem innersten Wesen ber Dichtkunst; daß ihre Quelle das lebendige Gefühl, die frische, unverkünstelte, erregte Phantasie sei, und daß auch ihr Ziel kein anderes sein könne, als die Einbildungsfraft zu beschäftigen — das ist, in geradem Gegensate, nicht allein gegen Gottsched, sondern genau genommen gegen die ganze Poesie des ablaufenden Jahrhunderts, Bodmers und seines Freundes Breitingers Lehre. Gottsched ging bagegen, wie die lateinischen Schulpoeten des 16. und 17. Jahrhunderts und wie die ganze Opizische Schule von der Überzeugung aus, daß die Poesie Sache des Verstandes, der ruhigen Überlegung, nicht aber Sache der Phantasie sei — die Phantasie war in der Gottschedschen Schule, welche in diesem Punkte ganz an der dürren Verständigkeit und trivialen Plattheit der Wolfschen Philosophie teilnahm, die von Gottsched auch sonst vertreten wurde, übel berüchtigt, als die Mutter aller Unregelmäßigkeiten, Abenteuerlichkeiten und Tollheiten —; daß man mithin erst die Regeln der Poesie, dann die Poesie selbst gehabt habe und zum Behufe der Wiedererzeugung der Poesie in Deutschland auch erst wieder haben und dann sich nur streng nach diesen Regeln richten müsse; ses kommt', sagt Gottsched ausdrücklich, sin der Poesse nur auf die Wissenschaft der Regeln an'. Bodmer hatte sich vom Anfange seines Aufstretens an (1721 begann sein Journal: "Discourse der Malern') an die Engsländer angeschlossen, namentlich in diesem Journale den Spectator Addisons und Steeles nachzuahmen gesucht; noch aber blieb er beinahe neunzehn Jahre auf der einen Seite ohne sichtbare bedeutende Wirkung auf die Zeitgenossen, auf der anderen auch in gutem Vernehmen mit Gottsched, mit dem er in der Verehrung für Opiz, ja zum Teil für den englischen Spectator übereinstimmte, und bessen sterbenden Cato er sehr freundlich und sehr anerkennend begrüßte.

Da offenbarte sich der tiefe und unversöhnliche Gegensatz, in welchem die Schweizer und die Sachsen gegeneinander standen, im Jahre 1737 an der Bebeutung, welche die einen und die anderen Miltons verlorenem Paradiese in der Dichtkunst zuschrieben. Dem trockenen, französierten Gottsched mußte Milton in innerster Seele zuwider sein, und so griff er denn dessen Geltung in der zweiten Ausgabe seiner kritischen Dichtkunst (1737) nach Voltaires Vorgange und mit dessen Waffen an und setzte diese Angriffe in seiner Zeitschrift (Beiträge zur kritischen Historie der deutschen Sprache) fort. Dagegen schrieb Bodmer 1740 seine die neue Zeit, in der wir noch jett stehen, eröffnende Schrift: "Vom Wunderbaren in der Poesie", auf welche Gottsched sofort nachdrücklich und heftig und um so heftiger antwortete, als er sich bereits gewöhnt hatte, als oberster Geschmacksrichter in Deutschland, ober, was damals fast gleichbedeutend war, in Sachsen, betrachtet zu werden. Bodiner antwortete mit seinen Betrachtungen über die poetischen Gemälde der Dichter', und der Kampf entbrannte auf das hitigste in den Zeitschriften und Flugblättern, welche von beiden Parteien herausgegeben wurden, geführt mit den Waffen des gründlichen Ernstes, wie des Spottes, der Satire und — der Grobheit. Ein Eingehen auf diese litterarischen Streitigkeiten, glaube ich, werden meine Leser mir erlassen, das Refultat des Kampfes aber war, daß alle lebendigen jüngeren Talente von Gottsched ab und, wie es kaum anders jein konnte, Bodmer zufielen. Er hatte endlich wieder auf den geborenen, nicht gemachten, nicht durch schulmäßige Übung eingelernten Dichter, er hatte auf das wahrhaft Große und Erhabene, als den notwendigen Inhalt echter Poesie, er hatte auf das Naturgemäße und Ungekünstelte, er hatte auf eine große Aufgabe hingewiesen und gezeigt, daß diese nur durch angeborene Dichterfräfte gelöst werden könne. Wie große Gemälde auf den Beschauer wirkten — das war einer der am öftersten wieder= holten und der Grundlage nach ein vollkommen richtiger Gedanke Bodmers so musse auch die Poesie auf den Hörer und Leser wirken, und so wurde das erste und wirksamste Ferment dichterischer Begeisterung — von welcher man seit länger denn hundert Jahren völlig abgekommen war — wieder in die Herzen der zur Dichtung befähigten Jugend geworfen 279.

In denselben Jahren, in welchen dieser Streit durchgekämpft wurde, traten auch äußere Umstände ein, welche die Autorität Gottscheds brechen halsen. In Sachsen war man doch auch seiner unleidlichen, schulmeisterlichen Diktatur satt 328 Neue Zeit.

und müde, zumal da er dieselbe durch allerhand kleinliche Mittel zuwege zu bringen und zu erhalten suchte; als er sich nun 1739 mit der Direktrice des Leipziger Theaters, der Madame Neuber, überwarf, brachte ihn diese in einem Vorspiele auf das Theater, zum allgemeinen Ergößen des Publikums, und ein junger Dichter, Rost, erzählte diese Vorgänge in einem Gedichte, das Vorspiel' betitelt; ein anderer Sachse, Pyra, schrieb die durch Bodmers Schrift angeregte, Gottscheds Autorität fast vernichtende Abhandlung: Beweis, daß die Gottschedianische Sekte den Geschmack verderbe', welchen Beweis der Verfasser hauptfächlich durch Analyse des sterbenden Cato führte; und je eifriger von nun an Gottsched die armseligsten Talente begünstigte und auf fast unbegreifliche Weise die schlechtesten Reimer als unvergleichliche Dichter pries, um so schneller fielen die jüngeren Talente, welche anfangs sich noch zu ihm gehalten hatten, nacheinander von ihm ab, so daß er am Abende seines Lebens fast allein stand so, wie ihn uns Goethe, ber ihn im letten Lebensjahre noch gesehen hatte, in seiner Biographie auf die lebendigste und anziehendste Weise geschildert hat. — In den niederen Schichten der sogenannten gebildeten Gesellschaft wirkte bagegen sein mit der französischen Dichterschule verbundener Einfluß nicht allein während seines Lebens, sondern auch noch lange hernach fort — ganz natürlich, da er der Repräsentant der Mittelmäßigkeit, der Alltagspoesie war, die an den Leser keine Ansprüche macht und ber natürlichen, menschlichen Gigenschaft, bem Neibe gegen höhere Gaben, die zusagende Nahrung dadurch gewährt, daß sie diese höheren Gaben als Excentricitäten und Extravaganzen auf die wohlfeilste Art verspotten und verachten lehrt, wie denn Gottsched z. B. von Klopstock (den er nie anders als Klopfstock nannte, weil er schon in seinem Namen einen Sprachfehler zu entbecken meinte) als dem sehraffischen Dichter mit mizraimi= schen Gedanken' teils selbst sprach, teils durch seine Schildknappen sprechen ließ. Dieser Einwirkung Gottscheds, welcher freilich die antipoetischen Neigungen so vieler Gegenden, Stände und Individuen Deutschlands entgegenkamen, ist zum guten Teil zuzuschreiben, daß Lessing und noch später besonders Goethe nicht sofort die Einwirkung auf die Nation äußerten, die doch in der ersten Blütezeit unserer Nation unseren großen Dichtern zur Seite gestanden hatte, und die sie hätten äußern können, wäre nicht der Boden, auf den ihre Poesieen fielen, von Gottschedschen Füßen hart getreten und mit Gottschedschem Gestrüpp und Untraut überwachsen gewesen.

An Bodmer schlossen sich bagegen die großen Geister unserer zweiten klassischen Periode in ihrer Jugend auf das innigste und dankbar auch noch in ihren späteren Lebensjahren an: so Klopstock und die Seinigen, so der freilich nachher abgefallene Wieland, so auch noch Goethe. Denn Bodmer lebte lange genug, um den vollskändigen Sieg dessen, was er einst teils erstrebt, teils dunkel geahnt, schöner und vollskändiger, als er ihn hatte voraussehen können, noch mit eigenen Augen zu schauen; über vierundachtzig Jahre alt, starb er am 2. Januar 1783 und bis in sein höchstes Alter blieb er für die Eindrücke der Dichtkunst, auch für diesenigen, welche die Poesie auf ihren neuen großartigen

Bahnen hervorbrachte, offen und empfänglich. Von seinen poetischen Werken, die er erst im reiferen Mannesalter, angeregt durch den jungen Klopstock, schrieb, ist nichts zu berichten; das bekannteste ist das von der Sündflut handelnde sogenannte Epos: "Die Noachide"; es sind samt und sonders schwache, oft völlig verunglückte Nachahmungen, die seinem Ansehen nicht förderlich waren. Was aber, wiewohl schon früher wiederholt erwähnt, hier noch einmal ausgesprochen werden muß, ist das, daß er, wie überall voll Bewußtseins, wo echte Poesie sich finde, wenn auch ohne Kraft, selbst ein Dichter zu werben, auch die echte Poesie unserer alten Zeit zuerst in ihrem hohen Werte erkannte und würs digte und seine besten Kräfte daran setzte, ihr Anerkennung und Eingang zu verschaffen. Ihm verdanken wir nicht allein eine Ausgabe der Bonerschen Fabeln, sondern auch die erste Ausgabe der Minnesänger (bis zum Jahre 1838 die einzige), die Auffindung und Herausgabe des Nibelungenliedes und die Vorbereitungen zur Herausgabe des Parcival. Diese Bemühungen Bodmers waren jedoch nur im allgemeinen, nämlich badurch förderlich, daß der Sinn der Dichter wieder mehr auf das ursprünglich Deutsche, das Nationale gelenkt, ein deutsches Dichterbewußtsein erzeugt wurde; im besonderen, was die genauere Kenntnis und vollständige Würdigung dieser Gedichte angeht, war weder er, noch die Zeit, die mit sich felbst genug zu schaffen hatte, etwas Bedeutendes zu leisten fähig; erst mußte eine zweite Blütezeit unserer Dichtkunst ihre Früchte getragen haben, ehe wir die erste zu begreifen fähig wurden.

Um die eigentliche Gottschedsche Schule nicht ganz mit Stillschweigen zu übergehen, so mögen aus derselben wenigstens einige Namen genannt werden. Der erste ist der von Gottscheds Gattin, Luise Adelgunde Viktorie, geborene Kulmus, die auch in der Litteratur die treue Mitarbeiterin, Geshülfin und Anhängerin ihres Mannes war, in dessen Sinn sie aus dem Französischen (hauptsächlich Schauspiele) und aus dem Englischen (z. B. Popens Lockenraub) übersetze, selbst Bühnenstücke dichtete, Korrespondenzen führte und Anhänger und Anhängerinnen warb. An Beweglichkeit und Geschmeidigkeit des Geistes war sie ihrem pedantischen, regelsesten Gatten weit überlegen, auch wohl an dichterischem Sinne und Geschmacke. Ihre beste Hinterlassenschaft sind ihre Briefe 280.

Ein zweiter Name ist der mit Gottscheds Namen zugleich in litterarischen Verruf gekommene Christian Otto Freiherr von Schönaich. An diesem jungen Kürassierlieutenant glaubte Gottsched den rechten Mann gefunden zu haben, um zu der Zeit, da sein Ansehen schon gestürzt war, dem von ihm tödlich gehaßten Klopstock einen Heldendichter des wahren Gottschedischen Geschmackes gegenüberzustellen, dadurch den Ruhm seiner Schule wieder zu erwecken und weit über Klopstock und die Klopstockianer hinaus zu erheben. Schönaich hatte ein vermeintliches Heldengedicht geschrieben: "Hermann ober das befreite Deutschland", und Gottsched eilte, dasselbe dem Herrn von Voltaire im Manustript zu präsentieren, sich von diesem ein Rekommandationsschreiben geben und ein solches auch für Schönaich selbst von Voltaire herauslocken zu

lassen\*), das Gedicht dann mit Kupferstichen verziert abzudrucken, dem Landsgrafen Wilhelm VIII. von Hessen zu widmen, und es endlich in der Vorrede mit den vollsten Backen zu preisen. Das Gedicht würde vielleicht bei unserer allerjüngsten Dichterzunft um seiner achtfüßigen Trochäen, des beliebten Modeversmaßes willen, einiges Glück machen, und der Ansang verspricht außerdem durch seine frische vaterländische Gesinnung etwas nicht ganz Unbedeutendes:

Von dem Helden will ich singen, bessen Arm sein Volk beschützt, Dessen Schwert auf Deutschlands Feinde für sein Vaterland geblitzt, Der allein vermögend war, des Augustus Stolz zu brechen Und des Erdenkreises Schimpf in der Römer Schmach zu rächen, Hermann! dich will ich erheben, und dem sei mein Lied geweiht, Der einst Deutschlands Unterdrücker, Galliens Geschlecht zerstreut, Der, dem ersten Hermann gleich, unser schnödes Joch zerschläget, Und der stolzen Lisien Pracht vor dem Adler niederleget.

Aber leider sind diese Verse auch die einzigen guten in dem ganzen, unsäglich breiten, matten, schleppenden Gebichte. Doch die Armseligkeit scheint dem Buche nicht geschadet zu haben; es kam im Jahre 1753 zum zweiten, im Jahre 1760 zum dritten, und unglaublicherweise im Todesjahre Schillers, im Jahre 1805, zum viertenmale heraus. Zugleich biente Herr von Schönaich seinem Patron Gottsched, der ihn feierlich zum Dichter krönte, als Satiriker gegen Bodmer und Klopstock; er schrieb: Die ganze Asthetik in einer Nuß, oder Neologisches Wörterbuch, als ein sicherer Kunstgriff, in vierundzwanzig Stunden ein geistvoller Dichter und Redner zu werden und sich über alle schale und hirnlose Reimer zu schwingen. Alles aus den Accenten der heiligen Nänner und Barden des jezigen überreichlich begeisterten Jahrhunderts zusammengetragen und den größten Wortschöpfern unter denselben aus dunkler Ferne geheiligt von einigen demütigen Verehrern der sehraffischen Dichtkunst'. Und die Dedikation lautet: "Dem Geist= schöpfer, dem Seher, dem neuen Evangelisten, dem Träumer, dem göttlichen St. Klopstocken, dem Theologen; — wie auch dem Syndflutbarden, dem Pa= triarchendichter, dem rabbinischen Märchenerzähler, dem Vater der mizraimischene und heiligen Dichtkunst, dem zweihundertmännischen Rate Bodmer, widmen diese Sammlung neuer Accente die Sammler'. Es sollte hierdurch die neue, dem pedantischen Gottsched ganz ungeheuerlich vorkommende Sprache Klopstock, die er in der Messiade führt, lächerlich gemacht werden; so wenig dies nun auch ge= lingen konnte, so sind doch manche, auch jetzt von uns als Überschwenglichkeiten anerkannte klopstockische Eigentümlichkeiten nicht ganz übel geschildert. Damals aber diente, und im ganzen mit vollem Rechte, diese Satire nur dazu, Gottsched und mit ihm Schönaich völlig außer Kredit zu bringen, so daß Schönaichs

<sup>\*)</sup> Voltaire unterschrieb seinen französischen Wisch, indem er u. a. sagt, Gottschebs und Schönaichs Sprache dürfe niemand unbekannt sein, der die Litteratur liebe, zum Beweise, daß er diese Sprache kenne, mit den Worten: Ich bin ohne Umstand sein gehorsamer Diener Voltaire.

Name fünfzig Jahre lang sprichwörtlich für einen armseligen Reimer galt. Den Freiherrn und Senior bes fürstlichen, gräflichen und freiherrlichen Geschlechts von Schönaich Sarolath Beuthen socht dies jedoch wenig an; er überslebte alle seine Freunde und Feinde, Gottsche, Lessing, Bodmer, Klopstock, Gleim, Herber, ja sogar Schiller, da er erst am 15. November 1807 gestorben ist. Außer diesem Helbendichter und Satiriser hatte Gottsched als Partner noch einen anderen Helbendichter, Naumann, der im Gottsched als Partner noch einen anderen Helbendichter, Naumann, der im Gottschedschen Stile ein Helbengedicht "Nimrod" schrieb und im langen Leben mit Herrn von Schönaich gewetteisert hat, sowie noch einen Satiriser, Schwabe, welcher die jüngeren Kräfte der älteren Gottschedschen Zeit in einem Journale (Belustigungen des Verstandes und Wißes) um sich zu versammeln suchte, ohne sie jedoch sessensten und in den Zeiten des Streites mit Bodmer eine damals sehr berühmte Satire schrieb: "Voll eingeschenktes Tintensäßl", ja durch eine andere Satire: "Kritischer Almanach" sogar den vorher erwähnten Gegner Gottscheds, Pyra, zu Tode geärgert haben soll 281.

Ehe wir zu der übersichtlichen Schilderung der aus Gottscheds Schule hervorgegangenen, nachher aber sich von ihm zum Teil oder ganz lossagenden, ihn
entweder kraft eigener Anlage schon überragenden oder geradezu an Klopstock
sich anlehnenden Dichter übergehen, sind noch zwei Dichter und ein Satiriker
zu erwähnen, welche, gleichzeitig mit dem Bodmer-Gottschedschen Streite, dennoch
an demselben keinen Teil nahmen, dagegen in selbständiger Stellung die neue
Zeit heranführen, wenigstens vorbereiten halfen.

Der erste ist Albrecht von Haller, einer der frühesten und glänzendsten Sterne an dem Gelehrtenhimmel der Universität Göttingen, welcher, wiewohl auch, gleich seinen Zeitgenossen, in seiner Jugend mit Lohensteinischer Poesie genährt, dennoch durch die Kraft seines Geistes — und, können wir hinzusepen, seines Landes, welches nicht wie Schlesien und Sachsen durch die hundertjährige Reim = und Gelegenheitspoeterei ausgesogen war — sich von diesen Fesseln befreite. Schon in seinem einundzwanzigsten Jahre vernichtete er alle Poesieen seiner lohensteinischen Jugend, indem er, wie er selbst sagt, erkannt hatte, daß Lohenstein in seinem gebläheten und aufgedunsenen Wesen auf Metaphern wie auf leichten Blasen schwimme', und wendete sich, gleich seinem Landsmanne Bodmer, den ernsten Engländern, namentlich ihrer moralischen und philo= sophischen, sowie ihrer beschreibenden Poesie zu, in welchen Gattungen er besonders auf des Dichters Prollinger Zureden eine neue Periode seiner Dichtung begann. In ihnen herrscht fast durchgängig ein hoher und würdiger Ernst, der die Bildung und Erziehung des nationalen Lebens sich zur Aufgabe gesett hat, in einer kaum noch hier und da an die Tropen der lohensteinischen Zeit erinnernden, knappen und gedrängten Sprache. So lehrhaft die eine größere Hälfte derselben auch ist, da sie sich an den höchsten Problemen des menschlichen Glaubens und Wissens, z. B. an der Darstellung des Ursprunges des Übels, der Leibnitischen Theodicee folgend, versucht, so erreichten sie doch in ihrer Weise gerade das, was der damaligen Poesie vor allem not that: ihr

332 Neue Seit.

einen würdigen, ernsten und großen Stoff barzubieten, sie von den Plattheiten und Albernheiten, in denen sie sich so lange Jahre herumgetrieben hatte, hinsweg auf große Gedanken, edle Gesinnungen und wahrhafte Empsindungen zu weisen. Und eben darum muß Haller zunächst als Anfang der neuen Zeit, nicht bloß als Übergang aus der alten in die neue, gefaßt werden. Als Lehrdichter folgten ihm mehrere, die hier zu nennen nicht nötig ist; einer der bekanntesten ist v. Creuz mit seinem Gedichte: "Die Gräber". Unter Hallers Gedichten ist das berühmteste: "Die Alpen", ein beschreibendes Gedicht, welsches durch die Wahrheit seiner Naturschilderungen, deren man längst entwöhnt war, gleichfalls eine neue Bahn einschlug und in mancher Beziehung noch heute beachtenswert ist, freilich aber zugleich auch Erundlage für die späteren Natursmaler und Idhyllendichter wurde. Hallers Beispiel wirkte, wie schon Goethe bemerkt hat, in der Poesie besonders schlagend durch seinen großen wissenschaftslichen Ruf, und ganz vorzüglich trug er dazu bei, die windige Gelegenheitstreimerei völlig zu stürzen 2622.

Der zweite außerhalb des Kampfes stehen bleibende und dennoch auf seine Zeit sehr bedeutend einwirkende Dichter — der einzige aus jener Periode, der noch heute in unserem Munde und Gedächtnisse fortlebt — ist Friedrich von Hageborn, der Fabeldichter, dem nachher die Gellert, Lichtwer, Zachariä, Pfeffel folgten, der Dichter ber heiteren Geselligkeit und genügsamen Zufriebenheit, der Schöpfer der anakreontisch = horazischen Poesie der Grazien, in dessen Fußstapfen nachher die Uz, Gleim, Wieland mit ihrem ganzen unzählbaren Anhange traten. Dies sind die ihm eigentsimlichsten Dichtungsgattungen; in seinen früheren Jahren an Brockes angeschlossen, dichtete er auch moralische Lehrgedichte und Epigramme; die ersteren gehören kaum noch in den Kreis der Reit, von welcher wir reben, die anderen dagegen (die Epigramme) haben einiges Vorbildende für den späteren Göckingk. An fließender Sprache und Leichtigkeit der Darstellung übertrifft Hagedorn nicht allein Haller, sondern auch die meisten seiner Zeitgenossen, ja nicht wenige der späteren, und an ihm ist wohl zuerst der direkte Einfluß des längst gekannten, aber bis dahin von unseren deutschen Dichtern nicht, wie man sagt, in Saft und Blut verwandelten Horaz zu bemerken; seine Poesie ist die erste gute Frucht, welche die zwei Jahrhunderte lang nur schädlich, oft geradezu giftig auf unsere deutsche Poesie einwirkende klassische Philologie getragen hat, und schon darum muß er, wie Haller, an den Anfang der neuen Zeit, nicht an den Schluß der alten (schlesischen) gestellt, wenigstens von Brockes und Drollinger sehr bestimmt geschieden werden. In der Sicherheit seiner dichterischen Gaben und in der Behaglichkeit seines äußeren Lebens verschmähte es Hageborn, sich auf den Kampf der Leipziger und der Schweizer einzulassen; doch steht er, wie wir aus bestimmten Angaben in seinen Gedichten sehen, Bodmer näher als Gottsched. Ganz allgemein bekannt sind noch beute wenigstens drei seiner poetischen Produkte; die kleine Fabel: "Ein verhungert Hühnchen fand einen feinen Diamant'; sein Mailied: Der Nachtigall reizende Lieder ertönen und locken schon wieder' — und vor allen sein Johann, der muntre Seifensieder', dessen Stoff er übrigens, wie er selbst nachweist, von Burkard Waldis entlehnt hat 288.

Der Satiriker dieser Zeit ist Christian Ludwig Liscow, der in den dreißiger Jahren des 18. Jahrhunderts, in genauer freundschaftlicher Verbindung mit Hagedorn, von Lübeck aus eine Reihe meist persönlicher Satiren gegen nicht allein jett, sondern auch damals unbedeutende, sogar unbekannte Personen, wie gegen einen Kandidaten Sievers in Lübeck und einen Professor Philippi in Halle, schleuberte. Der in benselben enthaltene sarkastische Wit ist, wenn auch im ganzen etwas eintönig, doch meistens sehr treffend, und die Satire erhält durch den Unistand, daß sie bestimmte Personen im Auge hat, eine Frische und Wahrheit, welche den späteren Satiren Rabeners so ganz abgeht. armseligen Personen, gegen welche Liscow sich richtet, vertreten, wie bas sein soll, eine ganz bedeutende Richtung ihrer Zeit, ja damals ganze Scharen von aufgeblasenen Halbwissern und thörichten Großthuern, wie z. B. die damaligen jungen Orthodoren und Wolfianer in ihrer Plattheit und Unfähigkeit, welche sie in den Kämpfen gegen die Pietisten und den hereinbrechenden Deismus an den Tag legten, in der Person des Sievers gegeißelt werden; doch hat eben der Umstand, daß sie gar zu unbedeutend waren, der Beachtung der Liscowschen Satire von seiten des Publikums Eintrag gethan, und noch schlimmer war es, daß durch dieselbe die persönliche Satire — bie zu einer rechten Satire niemals entbehrt werden kann — in üblen Geruch kam und mit dem Pasquill verwechselt wurde, mit welchem sie noch heutzutage von Unkundigen leicht ver= wechselt wird, woher denn das ängstliche Verwahren, welches Rabener in seinen Satiren für nötig hielt, daß er niemanden besonders meine', und die ganze vage Allgemeinheit, Flauheit und Mattigkeit der Rabenerschen Satiren sich hinreichend erklärt. — Übrigens ist unter Liscows Satiren eine der mehr im allgemeinen gehaltenen, das Lob der schlechten Skribenten, die beste, wenigstens die, durch welche er sich am bestimmtesten als den Mann der Zukunft, der neuen Zeit, bezeichnet. Eben diese neue Zeit jedoch vergaß ihn auf fast un= begreifliche Weise über dem weit tiefer stehenden Rabener gänzlich, so daß erst zwanzig und mehr Jahre nach seinem Tobe (Liscow starb 1760) sein Andenken wieder erneuert wurde, und er noch jett, wiewohl seitdem zu wiederholten Malen gewichtige Stimmen sein Lob verkündigt haben, und Müchler seine Satiren wieder herausgegeben hat, verhältnismäßig für ganz unbekannt gelten kann, wenigstens immer noch unbekannter ist, als der nun ein für allemal zum Satirifer gestempelte Rabener 284.

Wie bereits erwähnt, gehört dieser Vorbereitungszeit noch eine Gruppe von Dichtern und zwar eine ziemlich zahlreiche an, welche, aus Gottscheds Schule mtsprossen, sich nur im Anfange ihrer Dichterlausbahn noch äußerlich an ihn zielten, im weiteren Verfolge derselben aber nicht nur nicht an seine Partei ungeschlossen blieben, sondern teils sich entschieden von ihm lossagten, um ihren zigenen Weg zu gehen, und dann auf diesem Wege meistens mehr auf Klopstock zingeführt wurden, teils wenigstens, wenn sie auch den Geschmack der Gott-

schebschen Schule in der Hauptsache festhielten und mit dem Haupte derselben in gutem äußeren Vernehmen blieben, dennoch unter die Schönaich und Naumann und Triller nicht gerechnet werden können, vielmehr durch eigene Erstindung sich eine Stelle über Gottsched erwarben.

Einer der getreuesten Schildknappen Gottscheds, der schon vorher erwähnte M. Johann Joachim Schwabe, als Professor der Philosophie in Leipzig 1784 gestorben, unternahm im nächsten Interesse seines Meisters im Jahre 1741 die Gründung einer Zeitschrift: "Belustigungen des Verstandes und Wipes' (in welcher Gottsched selbst einen Teil seines Kampfes mit Bodmer, namentlich durch das Stück "Der Dichterkrieg' kämpfte), zu welcher sich eine Anzahl jüngerer Schüler Gottscheds hielten: Gellert, Rabener, Gärtner, Kästner u. a. war mehreren unter diesen jungen Männern die despotische Diktatur Gottscheds, der neben ihnen auch die geschmacklosesten Versschmiede begünstigte, weil sie das Glück hatten, ihm, dem alleinigen Richter des Geschmackes, zu gefallen, unerträglich geworden und so sagten sie sich, ohne Streit und Kampf, von dem näheren Verhältnisse zu Gottsched und von der Verbindung mit Schwabe los, um eine eigene Sammlung ihrer Auffätze zu begründen. Die für die Aufnahme bestimmten Arbeiten sollten erst nach gemeinsamer reifer Prüfung wirklich aufgenommen werden; eine kritische Beratung der Freunde entschied billigend oder verwerfend oder zur Umarbeitung und Ausbesserung anratend über jede Arbeit, die in ihrem Kreise entstand. An die Spitze desselben stellten sie denjenigen unter ihnen, welcher zwar nicht der beste Dichter, aber der beste Kri= tiker, der geschmackvollste Kenner war, Karl Christian Gärtner (zu Braunschweig im Jahre 1791, beinahe achtzig Jahre alt, gestorben); neben ihm standen Cramer und Abolf Schlegel (der Bater von A. W. und Friedrich von Schlegel), und so traten denn die in unserer Litteraturgeschichte merkwürdigen, den Gipfelpunkt dieser Vorbereitungszeit darstellenden "Neuen Beiträge zum Vergnügen des Verstandes und Wipes' mit dem Jahre 1742 an das Licht; man pflegt sie von dem Verlagsorte die "Bremer Beiträge" zu nennen; und es darf nicht unbemerkt bleiben, daß diese Wochenschrift die erste war, welche es ausbrücklich auf einen Leserkreis von Frauenzimmern angelegt Zuerst trat den Genannten noch Rabener bei, bald folgten Arnold Schmid, Ebert und Zachariä, später Gellert und Giseke; auch Hageborn, Gleim und zulett Klopstock selbst beteiligten sich bei dieser Zeitschrift, in welcher und zwar im vierten Bande (viertes und fünftes Stilk) die brei ersten Gesänge des Messias zuerst erschienen 285.

Die Wirksamkeit und Bedeutung mehrerer dieser Männer, sowie einiger anderen, welche in der nächsten Geistesverwandtschaft mit denselben stehen und, wie wir leicht bemerken, den Übergang von Gottsched zu Klopstock, ein Mittelzglied zwischen beiden bilden, werden wir jetzt zunächst zu schildern haben. Eine vollständige Darstellung dieser um die bremischen Beiträge versammelten Gruppen, wie man sie nennen kann, oder der sächsischen Schule, wie man sie öfters wirklich genannt hat, würde jedoch teils den Kreis, den wir uns hier

ziehen müssen, bei weitem überschreiten, teils zu einer wenig erquicklichen Büchersgeschichte werden, eine Widerwärtigkeit, an welcher die Geschichte unserer neueren Litteratur ohnehin nur allzuviel leidet, und welche sie gegen die ältere Zeit, die weit mehr eine reine Geschichte der Dichtung gewährt, in empfindlichen Nachsteil stellt.

Stellen wir den bekanntesten dieser Schule voran: Christian Fürchtegott Gellert 286. Abgesehen von seiner uns hier nicht interessierenden Wirksamkeit als Lehrer der praktischen Philosophie, die er in seinen moralischen Vorlesungen noch der Nachwelt bezeugt, werden wir ihn als Dramatiker, als Romanschriftsteller, als Fabeldichter und endlich als Dichter von sogenannten Kirchenliedern zu betrachten haben. Seine Dramen sind durchgängig im gottschedischen Geschmacke und zeichnen sich vor denen, welche Gottscheds Frau in ihres Mannes Deutsche Schaubühne' eingerückt hatte, durch nichts als stellenweise durch etwas größere Beweglichkeit des Dialogs aus, der Stoff kann nur ärmlich und die Ausführung dürftig genannt werden; es ist eine nicht im besten Sinne hausbackene Bürgerlichkeit, die uns aus diesen Orgons und Damons und den Frauen Damon und Orgon mit der äußersten Langweiligkeit angähnt. Roman, die schwedische Gräfin, lange Zeit in den mittleren Kreisen der deutschen Lesewelt sehr beliebt, giebt an Seltsamkeit und Unwahrscheinlichkeit der Erfindung kaum den Aventuriers etwas nach und wird durch den docierenden Ton vollends unerträglich. Als Fabelbichter ist Gellerts Verdienst allerdings größer, wenn= gleich bei weitem so groß nicht, wie die ungemein weite Verbreitung seiner "Fabeln und Erzählungen" und die ungemein lange Dauer ihrer Geltung in der Litteratur erwarten lassen sollte. Ihrer Grundlage nach sind sie fast ohne Ausnahme, der Form nach, gottschedisch; anschauliche Deutlichkeit zu erreichen, diese gepriesene Eigenschaft wie der Wolfischen Philosophie, so der Gottschedischen Poesie, ist ihr Bestreben so sehr, daß sie, zehn gegen eine zu rechnen, überdeutlich, redselig, geschwäßig, platt und gewöhnlich werden; von echter Natur= poesie ist keine Spur mehr vorhanden, die Tiere, die noch auftreten, sind nicht allein verkleidete Menschen, sondern auch modisch verschnörkelte Men= schen, Herren in der Perücke und Damen in der Fontange; der Scherz hat in diesen Fabeln eine so langweilig-spaßhafte und spaßhaft-langweilige Miene, daß man eher über das Gesichterschneiden, das den Scherz begleitet, als über den Scherz selbst lachen kann. -- Wahrhafte Poesie wird durchgehends in keiner Gellertschen Fabel, poetische Züge werden nur in sehr wenigen zu finden Woher, fragen wir nun, woher kommt es, daß diese Fabeln Gellerts so allgemeinen, ungeteilten Beifall finden konnten? daß jogar Wieland und Goethe, anderer bedeutender Dichter zu geschweigen, sich der Gellertschen Fabeln gegen ihre Verächter angenommen haben? Denn daß keine Poesie darin zu finden fei, darüber sind Goethe und Herber und Lessing unter sich und mit uns Spätgeborenen vollständig einverstanden. Vor allen Dingen muß hier die ehrwürdige Persönlichkeit des Dichters, die so allgemein verehrt und gefeiert war, wiekeine ihrer Zeit, und welche sich auch in den Fabeln nicht verleugnet, ja bis=

336 Mene Teit.

weilen sehr deutlich, und noch für uns ansprechend und ehrwürdig, aus denselben hervortritt, in Anschlag gebracht werden; eine Persönlichkeit, die so rein, so ebel, so imposant und zugleich so milbe und demütig war, daß die Angriffe, die erst die neueste Zeit gegen dieselbe gerichtet hat — denn noch dreißig Jahre nach Gellerts Tode wäre es eine Art Hochverrat gewesen, gegen ihn etwas Ungünstiges vorzubringen — in ihr Nichts zusammenfallen müssen. Fabeln Gellerts des Dichters sah und liebte man Gellert den Menschen; und so weit dieser Standpunkt auch von dem Standpunkte einer poetischen Kritik abliegt, so muß er doch gelten, wo es sich darum handelt, den uns jetzt fast wunderlich erscheinenden Beifall zu erklären, den Gellerts Fabeln zu ihrer Zeit und so lange fanden, als die Tradition von Gellerts Persönlichkeit, seinem Leben und Wirken, noch lebendig war. Dazu aber kommt noch ein anderer Umstand, der, ziemlich ähnlichen Ursprunges mit dem oben erwähnten, uns doch noch einen Schritt weiter in der Erklärung unserer Erscheinung führt. Gellerts Fabeln sprechen noch heute den an, welcher ohne alle Kunde von Poesie, ohne Fähigkeit für dieselbe und ohne Rezeptivität, d. h. ohne bis dahin noch gewectte Rezeptivität für Poesie ist; sie sprechen den trockenen Hausverstand an, der von der Poesie eben nicht mehr verlangt, als was Gellert gerade selbst in seinen Fabeln als den Zweck der Poesie angiebt: sie diene dazu, das, was man sonst nicht wohl begreifen könne, in einem Bilde begreifen zu lehren. Es ist genau die Mittelmäßigkeit der Gellertschen Fabelpoesie, die bei der verwandten Mittelmäßigkeit, welche an Lessing und Herder, an Goethe und Schiller nicht heranreicht, Eingang gefunden hat und teilweise noch heute findet; gerade diejenigen (das können wir noch heute jeden Tag erleben, wenn wir wollen), die von der Poesie etwas Handgreifliches, Lehrbares und Lernbares, einen praktischen Hausnuten verlangen, und benen die größten Dichtergeister unfaßbar und widrig sind, widrig, wenn sie es auch nicht auszusprechen wagen, gerade diese haben sich von jeher an die Gellertsche Poesie angeschlossen. Und sie, diese Mittelmäßigen, diese Anfänger und Lernenden, haben sich ihr, wie alsbald hinzugefügt werden muß, mit Nuten angeschlossen, und werden sich an Gellert vielleicht noch eine ganze Generation lang mit Nuten anschließen; mit dem Nuten, daß von Gellerts Fabeln aus ein ganz natürlicher Fortschritt zu besserer Poesse, kaum einer zu schlechterer möglich ist, und eben darum hat Goethe, dem überhaupt ein tiefer und edler Widerwille gegen alles rohe Vernichten der Entwicklungsmomente und historisch gegebenen Bedingungen und Vorstufen eigen war, so sehr recht, gegen die Stürmer und Dränger seiner Zeit Gellerts Fabeln in Schutz zu nehmen; von eben diesem Standpunkte werden auch wir nicht umhin können, sie noch heute ganz ernstlich zu verteidigen. Nur daß man sie uns lediglich als Milch und leichte Speise, als Schulpoesie und Anfängerwerk gelten lasse und nicht für bedeutende Dichtung an sich verkaufen wolle! — In fast ebenso großem Ansehen haben lange Zeit und gleichfalls zum Teil bis in unsere Tage Gellerts geistliche Lieder gestanden, die man sogar zu Kirchenliedern gemacht hat, wiewohl sie von dem Charakter des alten evangelischen Kirchenliedes

fast keine Spur mehr an sich tragen. Es sind recht eigentlich geistliche Lieder der docierenden, unterweisenden und zurechtweisenden, Gottschedischen Schule, Lehrlieder für das Volk, aber nicht christliche Leid- und Freudenlieder aus dem Volke, die mit ganz geringen Ausnahmen eben darum auch niemals in das Volk gedrungen sind, noch dringen werden; Lieder, die statt aus dem ganzen vollen Herzen hervorzubrechen, mit fröstelnder Kühle den Zweifel befingen, die statt Gottes Thaten zu preisen, fast nur von dem Ringen und Streben bes Menschen, von den guten Vorsätzen und deren schlechter Erfüllung handeln und im besten Falle sich zu der Form eines betrachtenden Gebetes erheben. sie wurden, wie die Fabeln, teils von der Persönlichkeit ihres Verfassers, teils und noch mehr von ihrer Zeit getragen und emporgehoben, von ihrer Zeit, der nach und nach das Christentum als eine That ganz abhanden kam, und für die es nur noch als Lehre vorhanden war. Sie bezeichnen auch nicht, wie die Fabeln, den Anfang des Besseren, die Vorstufe des Lernenden, sondern auf das entschiedenste den Anfang des Schlechteren, die Vorstufe des Verfalles, der bald nach Gellert im evangelischen Kirchenliede in einer Ausdehnung und Furcht= barkeit eintreten sollte, von der nicht einmal die Geschichte der Poesie in ihrem weitesten Umfange, geschweige benn die Geschichte der Kirche ein zweites Beispiel aufstellt.

Nachfolger Gellerts im Kirchenliede sind Johann Andreas Cramer, der durch seine Oden übrigens ein sich noch näher an Klopstock anschließendes Mittelglied zwischen Gottsched und Klopstock wird, und Johann Adolf Schlegel, der mittlere der drei Brüder Schlegel.

Un Gellert möge es mir verstattet sein, die übrigen Fabeldichter bis auf unsere Zeit herab anzuschließen, da sie sämtlich merkwürdigerweise ziemlich außer Verhältnis zu der übrigen Litteratur, zu dem Fortschritte der poetischen Zeitbildung stehen und im ganzen den hergebrachten Gottsched-Hagedornschen, oder, wenn man will, Hagedorn-Gellertschen Zuschnitt behalten; ihre Anzahl ist ebenjogroß, als ihr Wert im ganzen gering. Der nächste nach Gellert auf= tretende und wie dieser an Hagedorn sich heranbildende Fabelbichter ist Magnus Gottfried Lichtwer, dessen Fabeln nicht, wie nach J. v. Müllers Ausspruch die Gellertschen, Professoren der Moral' sind, vielmehr bei weitem mehr selb= ständige Lebendigkeit und mehr Eigentümlichkeit, oft recht gute individuelle Wahrheit des Tierlebens haben, so daß manche als Fragmente aus einem Tierepos gelten könnten, alsdann aber durch die herkömmlich angehängte Moral empfindlichen Schaden leiden, wie z. B. die berühmte Fabel von den Kapen und bem Hausherrn durch die angehängte Moral vom Spiegelzerschlagen und daß blinder Eifer schade, geradezu in ihrer Wirkung vernichtet wird. Andere, mehr ber Erzählung angehörige Stücke, wie besonders die seltsamen Menschen, sodann "Der kleine Töffel" u. a. werden stets für vortrefflich gelten müssen. erste Ausgabe der Lichtwerschen Fabeln wurde von Gottsched empfohlen; vielleicht eben dadurch ließen sich Lessing und Ramler zu einem Mutwillen, wo nicht 338 Meue Teit.

litterarischen Frevel verleiten, der kaum glaublich scheint und in der Litteraturs geschichte ohne Beispiel ist: ohne Willen und Wissen des Verfassers arbeiteten sie fünfundsechzig von seinen hundert Fabeln um, was natürlich den heftigsten Unwillen Lichtwers erregen mußte, doch aber die Folge hatte, daß dieser in der nächsten Ausgabe sehr wesentliche Verbesserungen anbrachte. — Auf Lichtwer folgten Willamow, welcher dialogisierte Fabeln schrieb, Michaelis, Bur= mann, Zachariä, der wie Hageborn und Gellert sich an Burkard Waldis und andere ältere Erzähler anschloß, und vor allen Pfeffel, der auch von Gellert angeregt ist und auf bessen Boben steht, aber doch in seiner späteren und besseren Zeit zugleich ein Nachahmer von Florian ist. Er allein hat den Einfluß der Fabeldichtung auf die Kinderschule mit Gellert geteilt, während von Lichtwer nur weniges, von den übrigen fast nichts in diese Kreise übergegangen ist; und doch ist Gellert im ganzen keinem einzigen der Genannten unbedingt überlegen, ja er bleibt im einzelnen hinter Lichtwer, Burmann und Pfeffel entschieden zurück, gegen letzteren freilich nur in der Sprache, da Pfeffel in der Unbedeutendheit des Stoffes wiederum Gellert gleichsteht und an Nüchternheit und Trockenheit der Ansicht ihn weit übertrifft 287. Erst die neueste Zeit hat in Abraham Emanuel Fröhlich einen wirklich poetischen Fabeldichter erzeugt, den wir nicht allein als vollkommen ebenbürtig mit Boner und Gerhart von Minden betrachten, sondern an Tiefe der Anschauung und dichterischem Ausdruck höher stellen müssen, als diese Dichter der alten Zeit 288.

Als weiteres Glied dieser sächsischen Schule, der wir soeben sämtliche Fabeldichter angeschlossen haben, ist nächst Gellert Rabener, ber Satiriker. zu nennen, der schon vorhin, als Liscow geschildert wurde, nicht umgangen werden Seine Geltung als Satiriker, die mit seinen Leistungen nicht nur in fonnte. keinem Verhältnisse, sondern im geradesten und auffallendsten Widerspruche stehet, beruhet auf ähnlichen Gründen, wie Gellerts des Fabeldichters Geltung und Eben der Umstand, daß Rabener sich an das hielt, was jeder auch noch so beschränkte Kopf lächerlich finden kann, daß er nur die niederen und unbedeutenden Kreise und zwar hier wieder nur die kleinlichen und geringfügigen Thorheiten bespottete, daß er sich niemals in die höheren Regionen des Lebens verstieg, wohin ihm nicht so leicht jeder folgen konnte, niemals z. B. den boch bamals noch in vollem Feuer lobernden Kampf der Dichterschulen, niemals den Kampf des nationalen Lebens mit der herrschenden französischen Kultur, ja sogar niemals die gerade zu jener Zeit augenfällig genug hervortretenden Lafter dieser französischen Kultur, wie sie besonders in den höheren Ständen sich offenbarten, — daß er von diesem allen niemals auch nur das Geringste ergriff, gerade diese Beschränktheit und Furchtsamkeit, die ihn aus der Reihe der wahren Satirifer völlig ausstreicht und in die Zahl der gutmütigen Scherzer und Gelegenheitserheiterer verweist, gerade dies machte ihn der großen Menge wert, welche wahrhafte Satiren selten zu würdigen, seltener zu ertragen vermag. dagegen auf ein gutes Talent, konventionelle Scherze zu machen, große

Stücke zu halten pflegt. Die Gottschedsche Unpoesie, Nüchternheit, bürre Verständigkeit und Alltäglichkeit hat auch hier wieder in den Krautjunkern, Informatoren, Kammerjungfern, Geizhälsen und Schulmeistern Rabeners ihren Triumph gefeiert, und an seinem Beispiel kann es recht einleuchtend gezeigt werden, daß allgemeine moralische Fehler, daß allgemeine, zu jeder Zeit unter wenig veränderter Form wiederkehrende Verkehrtheiten gar kein Gegenstand der Satire sein können; es mussen bestimmte, in bestimmten, hervorragenden Individuen mit Schärfe ausgeprägte Zeitthorheiten, Thorheiten, die ein ganzes Geschlecht und nur dieses ergreifen, Narrheiten, an denen eben die besten der Nationen mit teilnehmen, es muß der Streit einer ganzen Kulturwelt mit einer anderen Kulturwelt vorhanden sein, wenn eine Satire vorhanden sein soll, der man poetischen Wert zuschreiben barf. Hat ein angeblicher Satiriker entweder nicht das Auge, solche Konflikte zu sehen, oder nicht den Mut, sie zu ergreifen, oder keins von beiden — und letzteres trifft bei Rabener ein — so bleibt ihm nichts übrig, als sich an die Eigenheiten und Kleinlichkeiten der Alltagswelt zu halten, die er kaum anders als mit direkter Jronie, einer der ermüdendsten Gattungen des spottenden Stiles, anzugreifen imstande sein wird. Und dieser Übelstand tritt in Rabeners Schriften im vollsten Maße ein: es ist ganz leicht, fast alle seine Scherzreden einfach umzukehren, aus der Fronie in den platten, ernstlichen Ausdruck zu übersetzen und so augenblicklich alles satirische Element zu vernichten. Neben Rabeners zahmen Satiren sind manche in dem Bodmer-Gottschedschen Streite gewechselte Spott- und Schmähschriften, wiewohl sie nur Parteisache und somit natürlich enger, als der echten Satire zusagt, gefaßt sind, zu ihrem großen Vorteil zu stellen und oft in der That bei weitem eher des Namens der Satire würdig, als Die Advokaten=, Balthasar=Wurzel=, Querle= quitsch= u. a. Satiren des kurfürstlich sächsischen Steuerrates' 289.

Eine ähnliche, wenn gleichlange nicht so weit gehende Überschätzung wie Gellerts und Rabeners Werken ist den Gedichten Friedrich Wilhelm Zacha= riäs zu teil geworden 290. Zachariä war ein frühreifes Dichteringenium, welches mit kaum achtzehn Jahren eine seltsame, der jugendlichsten, fast kindischen, jedenfalls gänzlich unreifen Laune angehörige Dichtungsgattung produzierte: die sogenannte ikomische Epopöe', in welcher unter fast gleichen Umständen freilich der Engländer Pope vorangegangen war. Gottsched nahm das junge Leipziger Studentlein unter seine Flügel, und so erschien denn schon im Jahre 1744 in den Schwabeschen Belustigungen des Verstandes und Wițes der vielbelobte und noch immer durch unsere Anthologieen hinlaufende, auch in diesem Jahrhundert wieder herausgegebene "Renommist, in welchem die damalige jenaische Studentenroheit, das unmäßige Biertrinken, das Hieberwetzen und Schnurrendurchprügeln, in den Formen der herkömmlichen epischen Poesie nicht ohne Anschaulichkeit geschildert wird. Das Komische ist von äußerst geringem Werte, vielmehr ist eben die Schilberung der Scenen, an denen der achtzehnjährige Student, aber auch gerade nur dieser, seine Freude haben mußte, das beste.

Neue Teit.

340

Poesie wird freilich niemand darin finden, es ist durchaus nur eine Zeit- und Sittenschilderung; da man jedoch seit langer Zeit aller Wahrheit in der Darstellung der Poesie entbehrt hatte, so machte dies Gedicht, dem die bezeichnete Eigenschaft nicht abgesprochen werden kann, großen Eindruck und gewann einen Beifall, welcher ihm in wirklich poetischen Zeiten niemals geworden sein würde. Nicht viel mehr, ja vielleicht noch weniger Wert haben die komischen Epopöen Zachariäs, die teils (wie "Die Verwandlungen") in den Bremischen Beiträgen, teils einzeln erschienen, wie Das Schnupftuch', die bewundertste von allen, eine Variation von Popes Lockenraub, Phaeton', und Murner in der Hölle', in welchen beiden Gedichten Zachariä sich von dem bisherigen gereimten Alexanbriner zu bem Klopstockschen Hexameter wandte; durch ihre geringfügigen Motive und gesuchten Maschinerieen erregen diese Gedichte nur die äußerste Lange= weile, so daß sie nicht einmal zur Unterhaltung gut sein dürften, geschweige denn, daß sie ästhetischen Genuß gewährten. Noch langweiliger sind die wenig= ftens eine Zeit lang sehr belobten und vielgelesenen beschreibenden Gedichte Zachariäs: "Die Tageszeiten", die, durch Kleists Frühling veranlaßt, voll gezwungener poetischer Schilderungen und, was schlimmer ist, voll der seltsamsten Digressionen sind, wie z. B. in Beschreibung des Mittags' eine Schilderung der Salzbahlumer Galerie, in die des Abends eine Beschreibung zugleich des Harzgebirges und eine Besprechung des Theaters und der Musik eingewebt ist; und die Bier Stufen des weiblichen Alters'.

Von Gottsched bei bessen Leben niemals abgefallen und auch nachher an keine der neuen Richtungen der Poesie angeschlossen, vielmehr immer in einer gewissen Opposition gegen dieselben verharrend, ist einer unserer bedeutendsten Epigrammatisten, Abraham Gotthelf Kästner 291, der jedoch zu Gottscheds eigentlicher Schule, die wir früher betrachteten, um seiner Eigentümlichkeit und Selbständigkeit, mehr noch um seines durchaus edlen menschlichen und ebenso edlen dichterischen Charafters willen, nicht gerechnet werden darf. Außer seiner wissenschaftlichen Bedeutung und seiner beachtenswerten beharrlichen Opposition gegen die kirchlichen und politischen Neuerungen seiner Zeit, wovon wir hier feine Rotiz nehmen können, sind auch seine Gedichte, größtenteils Lehrgedichte, besonderer Erwähnung nicht wert; von nicht geringem Range dagegen sind seine noch immer bekannten und zum Teil musterhaften Epigramme, die zur kleineren Hälfte schon in den Gottschedschen Zeitschriften erschienen, zum größeren Teil aber erst weit später gedichtet sind. Eine Sammlung berselben erschien wider den Willen des Verfassers, von Höpfner in Darmstadt besorgt, 1781, eine andere mit dem Willen des Verfassers, von Justi herausgegeben im Tobesjahre Kästners, 1800. Ich barf hier nur an einige wenige Epigramme erinnern, um die Bedeutung unseres Epigrammatikers in Ernst und Scherz alsbald in das hellste Licht treten zu lassen, wie an das auf Repler, auf die Schlacht bei Rosbach (was Hippokrene auf deutsch heißt), auf die alternden Dichter, welches geradezu klassisch genannt werden kann (es lautet: Schnell wird ein Dichter alt, dann hat er ausgesungen: doch manche Critici, die bleiben immer

Jungen), auf den Satz: non datur vacuum u. a. Gegen Klopstock und die Klopstocksche Dichtermanier überhaupt sind die Zeilen gerichtet:

"So toll erhaben Gewäsch in reimlos ametrischen Zeilen Seh ich für Verse nicht an: mir ist es rasende Prosa".

Gegen Bodmers Sonderbarkeiten, zunächst die, daß er den Umlaut ü durchsgängig mit y schrieb und lateinische Lettern für den Abdruck seiner Gedichte wählte, sodann gegen dessen Leerheit und sprachliche Härten, wobei aber auch Gottsched nicht vergessen wird, ist folgendes Epigramm gerichtet:

Seht die epischen Zeilen, frei vom Maße der Sylben, Frei vom Zwange des Reims, hart wie Zyrchische Verse, Leer wie Meisnische Reime: Seht, der glückliche Kynstler Fyllt mit römischen Lettern mit pythagorischen y y Zum Ermyden des Lesers, besser zu nyzende Bogen'.

Gegen den Freiheitsschwindel der Revolutionszeit richten sich die tressenden Epigramme:

Frei seib ihr nun und Brüder, gleich beglückt: Sie sind gestürzt, die euch bisher gedrückt; Was sie von euch so lange Zeit genommen. Das müssen wir und noch viel mehr bekommen; Was eure Städte sonst geziert, Wird unsrer Hauptstadt zugeführt; Auch werdet ihr uns, die wir euch befrein, Voll Dankbarkeit gehorsam sein'.

Allemands grands admirateurs. Bewundernd haben sie sonst die Messieurs verehrt, Wie sie bewundernd nun die citoyens begassen; Nie waren sie des Namens Deutsche' wert; Sie sind ja nichts als Franzenassen.

Aber es soll auch die Grabschrift, die sich Kästner in einem Epigramme drei Wochen vor seinem Tode setzte, nicht vergessen werden, eine Grabschrift, die freilich von Horazens exegi monumentum, von des Grafen Platen Grabschrift auf sich selbst, ja auch von P. Flemings sich selbst gesetztem Epitaphium stark, aber gewiß nicht zum Nachteile des einundachtzigjährigen Greises absticht:

Bon Müh und Arbeit voll, kam mehr als hoch mein Leben, Doch froh in bessen Dienst, der Trieb und Kraft verleiht, Im Glauben an den Sohn, der sich für uns gegeben, Geh ich getrost zu Ewigkeit'.

Mit wenig Worten sei es mir noch erlaubt, an den diesem Kreise angehörigen Johann Arnold Sbert aus Hamburg, später, wie Zachariä, in Braunschweig lebend, zu erinnern, nicht so sehr um seine dichterischen Bers dienste hervorzuheben, welche kaum von einem Belange sind, als um ihn als Hauptvertreter der englischen Litteratur in Norddeutschland während der

fünfziger und sechziger Jahre bes vorigen Jahrhunderts zu bezeichnen — er war dies hier ebenso, jedoch in weit höherem Grade, wie es früher Bodmer in Süddeutschland und der Schweiz gewesen war; er übersetzte für die Bremischen Beiträge (Glovers Leonidas' und später, 1760, (Poungs Nachtgedanken', die eine lange Reihe von Jahren hindurch von äußerst großem Ginflusse auf die Stim= mung des litterarischen Publikums in Deutschland waren, und die Anglo= manie, an der unsere Litteratur mittleren Ranges bis zum Anfange dieses Jahrhunderts in mehrfacher Beziehung krankte, herbeiführen halfen. Bald folgten auf Young auch die Richardsonschen Romane, Grandison' und Pamela', bald auch Disian'; und das künstlich Gedankenvolle, das Gesuchte und Geschrobene, das Weitschweifige, das Rührende, das Empfindsame, was diesen englischen Werken anklebt, beherrschte unsere Litteratur nur allzusehr; natürlich ist die sentimentale Periode, von der nachher bei Werther die Rede sein muß, zwar der Grundlage nach aus dem allgemeinen Streben nach dem Zustande einer natürlichen, ungehundenen, bloß den Träumen der Empfindung' überlassenen Freiheit hervorgegangen, ihrer Ausbildung nach aber diesen zu uns übergeführten eng= lischen Werken zuzuschreiben 292.

Endlich werden noch die dieser Vorbereitungsperiode angehörigen Dramatiker erwähnt werden muffen, zunächst die beiben Schlegel. Der jüngste der drei Brüder, Heinrich Schlegel, ist zwar nur als Übersetzer englischer Stücke und gleichfalls neben Ebert als ein Verbreiter bes englischen Geschmackes in Norddeutschland, zugleich aber deshalb zu beachten, weil er zuerst statt des Alexandriners den fünffüßigen Jambus in seinen Übersetzungen gebrauchte, auf welchem Pfade ihm später Lessing im Nathan — burch den diese Versart in den allgemeinen Gebrauch kam — und Schiller in seinen Tragödien folgte, und dessen Herrschaft erst in unserer Zeit wieder gebrochen ist. Der älteste des Schlegel-Rleeblatts, Johann Elias Schlegel, muß bagegen als eigentlicher Repräsentant, als Gipfel und Blüte der von Gottsched ausgegangenen Dramatik, ber vor Lessingischen Dramatik betrachtet werden. Man kann an seinem Beispiel sehen, welchen Eifer, ja welche Begeisterung Gottsched, ber doch so trockene hölzerne Gottscheb, in der damaligen Jugend für die vaterländische Litteratur anregte, indem er mit seinen Reformen gerade den Punkt zu treffen wußte, in welchem das Bedürfnis einer Erneuerung und Umbildung am leb= haftesten und allgemeinsten gefühlt wurde: das Drama. Schon auf der Schule zu Pforta begann Schlegel Dramen zu dichten und mit seinen Mitschülern auf= zuführen und setzte diese Bestrebungen später, von Gottsched aufgemuntert, der die Stücke des Jünglings auf die Leipziger Bühne brachte und, von allen Seiten mit Lob überhäuft, auf das eifrigste fort. Besser als die Gottschedschen Sachen sind seine Stucke allerdings: die Lustspiele lebhafter, die Trauerspiele wenigstens nicht bloße rhetorische Schulegercitien, aber jene leiden dennoch gar sehr an Langweiligkeiten, mehr sein "Müßiggänger', etwas weniger sein "Geheimnisvoller', diese, die Trauerspiele, unter denen eigentlich nur Kanut genannt werden kann, an Mangel der Handlung und Überfluß der Reden; poetischer

Wert ist ihnen abzusprechen, und genannt kann Schlegel werden nur aus dem angeführten Grunde: um an ihm zu sehen, wie weit es die sächsische Schule vor Lessing und ohne ihn gebracht hat; es kostet schon nicht geringe Über= windung, diese Sachen aus litterarischer Neugier durchzulesen. Übrigens starb Schlegel früh, im einunddreißigsten Jahre seines Lebens (1749); überreizt durch frühzeitige geistige Anstrengungen und gewaltsames Produzieren, ein Schicksal, welches mehrere seiner Zeit = und Berufsgenossen, junge Theater= dichter, aus ganz gleichem Grunde traf: so Lessings Freund Mylius, so den erst zwanzigjährigen Dichter von Brawe, so den sechsundzwanzigjährigen von Cronegk, dessen Trauerspiel Cobrus', wenngleich später (1757) er= schienen, doch noch ganz in diese Kategorie der Nachahmungen der Franzosen gehört, wiewohl es zu seiner Zeit als ein fast unvergleichliches Originalstück gepriesen wurde. Das unsichere Herumgreifen, das Tasten und Tappen nach diesem und jenem Stoffe, das Aufgraben der allerfernsten Vergangenheit (wie eben im Codrus), die sich nur durch die Zuthat von modernem Flickwerk und Flitter einigermaßen genießbar machen ließ, dafür aber ihren ursprünglichen Charakter baran geben mußte, und zu gleicher Zeit das Abschöpfen der allertrivialsten Gegenwart, was wir bei allen diesen dramatischen Dichtern finden, macht einen ungemein peinlichen Eindruck. Doch wir wollen jene Zeit nicht allzustreng richten; ein Jahrhundert ist verstrichen, Lessing ist aufgetreten, Goethe ift gekommen und Schiller — und wie wenig haben wir von ihnen gelernt; wir sind im Drama in der Hauptsache nicht um einen Schritt weiter gelangt, als wir vor einem Jahrhunderte waren 298.

Noch muß diesen Dramatikern ein anderer angereihet werden, dessen Blüte= zeit zwar zum großen Teile später fällt, der auch von den mancherlei Ein= flüssen der späteren Zeit vielfach berührt ist, im ganzen jedoch den Stil der älteren schlesischen, Gottschedschen Schule festhält, wenigstens als Nachfolger Lessings nicht betrachtet werden kann, so nahe er ihm auch eine Zeit lang per= fönlich stand: Christian Felix Weiße. Seine frühesten und im ganzen auch wohl seine besten Werke fallen übrigens ganz in unsere Vorbereitungszeit, in die vierziger und fünfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts, und noch mitten in den Streit, den Gottsched mit den Schweizern und den Anhängern Klopstocks auch da noch fortführte, als er schon längst besiegt war; ja, Weiße sollte durch eines seiner dramatischen Werke den völligen unwiederbringlichen Sturz des Diktators auch äußerlich herbeiführen und vollenden helfen. Der von Lessing angeregte und geförderte Weiße versuchte zuerst und mit Glück das Lustspiel; außer seiner längst vergessenen, aber um 1749 sehr gern gesehenen "Matrone von Ephesus' und seinem "Leichtgläubigen' schrieb er 1752 nach dem alten englischen Stück "The devil to pay' das lange Zeit aufgeführte und mit dem größten Beifalle begleitete Lustspiel: Die verwandelten Weiber oder der Teufel ist los', welches zwar heutzutage auch vergessen ist, nicht aber das in dasselbe eingelegte Lied: "Ohne Lieb und ohne Wein, was wär' unser Leben'. Dieses Stück war es, an dem sich die letzte Kraft Gottscheds brach; es erregte den

Zorn Gottscheds auf unglaubliche Weise; er griff in seinem "Neuen Büchersaale" Weißen, der anfangs auch zu Gottscheds Zuhörern gehört hatte, als einen jungen Menschen an, der mit unerhörter Keckheit durch seinen schlechten Geschmack alle mühsam erzielten Früchte seiner, Gottscheds, Lehren, alle Berbesserungen, die er eingeführt, vernichte und dem guten, Gottschedschen, Geschmacke mit einemmal ein Ende mache. Damit nicht zufrieden, wandte er sich an den Directeur des plaisirs in Dresben, Herrn v. Dieskau, und bestürmte ihn, die Aufführung des Weißeschen Stückes zu verbieten; durch diese Forderung, die noch bazu in lächerlich schlechtem Französisch abgefaßt war, gab sich der Diktator den letzten Stoß, zumal da er einen förmlichen Prozeß gegen den vermeintlichen Verbreiter seines französischen Gesuches anhängig machte. Diese Händel brachte ein ausgelassener Wigkopf, Rost, früherhin schon durch einen Angriff auf Gottsched in dem Borspiele', auch sonst durch seine zügellosen Schäfergedichte bekannt, in Anittelverse unter dem Titel: "Schreiben des Teufels an Herrn Gottsched, Kunstrichter der Leipziger Schaubühne', und diese Rostsche Teufels= epistel machte überall einen unglaublichen Effekt, der noch durch den Umstand verstärkt wurde, daß der Graf Brühl, dessen Sekretär Rost war, und bei dem sich Gottsched über diesen beschwerte, den unglücklichen Gottsched nötigte, ihm diese Satire vorzulesen. Seit der Zeit war Gottsched als litterarisch tot zu betrachten, und die Veranlassung zu diesem litterarischen Tode hat Weiße gegeben, Weiße, der sich doch sonst in keinen Streit einzulassen pflegte, aber es allerdings fast mit allen Parteien und Richtungen verdarb, in so gutem Vernehmen er auch mit einzelnen Personen stand und fortwährend blieb. Auf seine Werwandelten Weiber' folgte der Lustige Schuster', gleichfalls nach einem englischen Vorbilde, aus welchem die Reime Minister flicken am Staat u. f. w.' noch heute bekannt sind, und die Poeten nach der Mode', zwar ein schwaches Lustspiel, aber eins, welches in die litterarischen Zeitinteressen eingriff, indem es die Gottschedianer und Klopstockianer zu gleicher Zeit verspottete, weshalb es eine Reihe von Jahren sehr gern gesehen wurde, wogegen Klopstocks Anhänger seitdem von Weiße nichts mehr wissen wollten. Alles Verdienst, welches wir diesen Weißeschen Lustspielen zugestehen können, ist das, daß sie eine gelenkere, biegsamere und überhaupt dem Lustspiele mehr zusagende Sprache auf dem Theater einführten, als bisher üblich gewesen war. Wirkung auf die mittleren Kreise der Gesellschaft haben sie mehr geäußert, als Lessings gleichzeitige Lust: spiele, mit denen sie sich sonst fast in keiner Beziehung messen können. Später wandte sich Weiße auch dem Trauerspiele zu; er schrieb: "Eduard III." und (Richard III.', letteres ein ungemein beliebtes Stuck, aber französisch phrasenhaft und französisch gespreizt, wie die Stücke der älteren, Gottschedschen, nun boch längst verlassenen Schule und beshalb auch von Lessing in seiner Dramaturgie mit Recht auf das schärfste getadelt. Noch beliebter wurde das spätere, auch heute noch nicht ganz vergessene bürgerliche Trauerspiel "Romeo und Rulie', welches Weiße zum Teil aus anderen Quellen, als Shakespeare, nicht zum Vorteile seines Produktes, bearbeitete. Das letzte seiner Trauerspiele war

Jean Calas', ebenfalls ein Stück voll Rührungen und Exklamationen und noch mehr voll von lästigen Übertreibungen. Zwischen Richard und Romeo, in die sechziger Jahre, aber fällt eine Anzahl Weißescher Stücke, in welchen er den schon in den "Verwandelten Weibern' und im "Lustigen Schuster' angeschlagenen Ton weiter verfolgte, seine Operetten, die nur zu lange Zeit zum Verderben bes gesunden Bühnengeschmackes die Theater angefüllt haben: "Lottchen am Hofe", Die Liebe auf dem Lande' (nach dem bekannten französischen Stück Annette et Lubin), Die Jagd' (aus welcher bas Lied: Als ich auf meiner Bleiche ein Stückhen Garn begoß', noch jett bekannt ist), "Der Erntekranz' und endlich "Der Dorfbarbier'. Durch diese Stücke erregte Weiße, wie billig, den heftigsten Unwillen Bodmers, welcher in denselben das allerfrivolste Franzosentum wieder= kehren sah, und wirklich langten wir mit diesen Operetten wieder ganz bei dem leeren Singsang und Klingklang der unsinnigen Opern an, welche fünfzig bis sechzig Jahre früher, im Anfange des Jahrhunderts, alle Bühnen angefüllt hatten, und die von Gottsched so siegreich waren bekämpft worden, so daß wir diesem "Leipziger Kunstrichter" nicht so ganz unrecht geben dürfen, wenn er sich gegen das Stück: "Der Teufel ist los" mit so zornigem Mute erklärte; ein Teil der Früchte seiner Bestrebungen und der besten, die er jemals gehabt, ging allerbings auf diesem Wege verloren, wie es denn im Drama unser Schicksal ist, weil wir es zur rechten Zeit nicht zu einem nationalen Theater gebracht haben, uns in stetem Vorwärtsschreitenwollen und unaufhörlich wiederkehrenden Rückfällen zu bewegen. Nicht immer haben wir, wie die berühmte Prozession zu Echternach, zwei Schritte vorwärts und einen Schritt rückwärts, oft einen Schritt vorwärts und zwei zuruck gethan. Die Operetten gehörten unter ben letteren Fall, denn als sie die Bühnen beherrschten, war schon Lessing in seiner Blüte, war Minna von Barnhelm' schon geschrieben.

Weiße, der sich durch eine ungemeine Leichtigkeit im Komponieren aus= zeichnete, so daß er mitten unter den Geschäften seines Kreissteueramtes eine Tragödie binnen vierzehn Tagen schreiben konnte, ist außerdem als Dichter leichter lyrischer Gefänge (er nannte sie "Scherzhafte Lieder") bekannt und sehr lange beliebt gewesen; berühmter noch, aber doch auf kürzere Zeit berühmter waren seine Amazonenlieder', die jest mit Recht völlig vergessen sind. dauernosten waren seine Verdienste als Kinderschriftsteller, namentlich durch seinen "Kinderfreund' (eine Fortsetzung des Abelungschen Wochenblattes für Kinder), der freilich, wenn schon im Jahre 1775 begonnen, den Stempel der älteren fächsischen, mitunter ber echt Gottschedschen Schule in sehr auffallender Weise an sich trägt, in der pedantischen Zierlichkeit des Herrn Spirit und in der schulmeisterlichen Gravität des Herrn D. Chronikel steckt der leibhaftige Gottsched, in bem Herrn Magister Philoteknos aber ber unsterbliche Leipziger Magister. In seinen Kinderliedern stimmte er zum Teil den unleidlichen pedantischen Ton an, ber noch in vielen der heutigen elenden, nun auch in die Dorfschulen gedrungenen und alle echte Volksbildung zerrüttenden Reimereien herrscht; Schrecken ergriff ihn, wie er sagt, als er an der Wiege seines Erstgeborenen die albernen Ammen=

lieber singen hörte, und er bichtete neue; aber alle Ammen= und Kinderlieder Weißes wiegen an Poesse das einzige Ammen= und Bettellied nicht auf: "Wenn der jüngste Tag will werden, fallen die Sternlein auf die Erden', und heute sind jene vergessen und dieses lebt noch; nicht viel weniger unleidlich als die Ammenlieder sind die, in denen er z. B. die Kinder zwingen wollte, den Fleiß zu besingen: "Süßer, angenehmer Fleiß, o wie herrlich ist dein Preis' u. s. w., oder: "Worgen, morgen, nur nicht heute'; — Lieder, die heute noch bekannt sind, und auf die ich mich schon allein berufen kann, um es zu rechtsertigen, daß Weiße hier bei der älteren sächsischen Schule, der zur Hälfte Gottschedschen, seine Stelle erhalten hat 294.

Noch gehören in diese Vorbereitungszeit unserer zweiten klassischen Periode einige, mit den hier im Überblicke geschilderten zwar auch verwandte, durch ihre nähere Verwandtschaft mit Klopstock aber von ihnen getrennte Dichter, wie Kleist, Uz und Gleim, die ohnehin wegen der weiten Verzweigungen, welche sie in die nach=Klopstockische Zeit hineintreiben, ein allzustarkes Vorgreisen in letztere nötig machen würden, die ich mir also erst nach Klopstock aufzususchen erlaube.

Wir werden jetzt diesem ersten Träger der neuen Zeit selbst unsere Bestrachtung zuzuwenden und nach hiermit vollendeter Betrachtung der Vorbereistungszeit mit ihm die Schilderung der zweiten klassischen Periode unserer Dichtkunst im engeren Sinne zu eröffnen haben.

Es ist Vermessenheit, das Wesen der größten Ingenien, welche auf mehrere Menschenalter, ja auf mehrere Jahrhunderte hinaus bestimmend, gebietend, bildend und schaffend auf ihr Volk, vielleicht auf mehrere Völker oder die ganze Menschheit gewirkt haben, aus den historischen Bedingungen, an die ihr zeitliches Dasein und Wirken geknüpft war, erklären zu wollen; erklären zu wollen, wie es gekommen sei und notwendig habe kommen mussen, daß ein Geist dieser Art, mit diesen Gaben, mit diesen Richtungen, mit dieser Wirkfamkeit eben in dieser Zeit erschienen sei. Es ist Vermessenheit, welche, so sicher sie auch auftritt und so zweifellose Resultate sie auch verheißt, dennoch notwendig in sich selbst zusammenbricht und sich selbst vernichtet, schon darum, weil sie eine vollständige, das ganze Detail umfassende Kenntnis der sämtlichen Zustände, aus welchen dieser Geist soll geboren worden sein, voraussett, und einer solchen Kenntnis sich nur der Unkundige zu rühmen imstande ist; es ist Vermessenheit, welche, so geistreich sie scheint, im tiefsten Grunde auf einer mechanischen, um nicht zu sagen, roben Ansicht von dem geiftigen Leben der Menschheit, des Ganzen wie der Individuen, beruht: als sei der menschliche Geist nur ein Produkt der Zeitverhältnisse, nur ein Facit aus vorher gegebenen Summanden, eine Ziffer, die eine Stufe weiter abermals zum Summanden

werbe, um ein neues Facit zu ziehen, eine Formel, aller Eigentümlichkeit, aller Selbständigkeit, alles Willens, alles Geheimnisses entkleidet. Und boch ift das der Stolz und die Freude und der lebendige Quell aller Lebenskraft, nicht etwa nur der Geister ersten Ranges, sondern eines jeden, der zum Bewußtsein seiner Gaben und seiner Persönlichkeit gelangt ist, daß er etwas ist und weiß und will und kann, was kein anderer vor ihm und neben ihm eben so ist und weiß, will und kann, daß er sich, und wäre es sozusagen nur an einer einzigen Stelle seines Ich, unabhängig von seiner Zeit, in undurchdring= liches Geheimnis gehüllt, unergründlich und schöpferisch weiß. Jene heutzutage nur allzumodische Vermessenheit treibt die gute alte, ewige Wahrheit, daß die Menschheit eben kein Aggregat von Individuen, sondern eben ein Ganzes sei, auf eine monströse Spitze hinauf: durch sie wird die geistige Menschheit zu einem rein physischen Elemente gemacht — gleichsam zu einem See, aus welchem die einzelnen Geister wie Blasen aus der Tiefe aufsteigen, um eine Zeit lang auf der Oberfläche umherzuschwimmen und dann zu zerplatzen — es schlägt in ihr die Wahrheit, in welcher wir als Christen unser Heil und unseren Trost finden, in den heillosesten und trostlosesten, vollkommen krassen und finsteren phantastischen Determinismus um.

Und daß solche eigentümliche, schöpferische Geister erscheinen, welche den unerschöpflichen Quell der Dichtungen in sich tragen und ihn seelenbeherrschend auf die Mitwelt und Nachwelt in reichster Fülle ausströmen lassen, wer will das erklären? Wer will es erklären, daß die Mitwelt durstig um diesen Quell zusammenströmt und von ihm in ihrem tiefsten Wesen sich gelabt fühlt? will es erklären, daß solche überwältigende Gaben und eine so allgemeine Empfänglichkeit für dieselbe in reichem Maße mit einemmal auftreten in diesem Zeitraume und in der nächsten Periode des Volkslebens wieder beides fehlt, die Gabe wie die Empfänglichkeit? Gewiß, es gehen große geistige Strömungen, unabhängig von den Zeitverhältnissen und der Zeitkultur, durch die Menschenwelt und die einzelnen Völker hin, welche in einer Tiefe ihren Ursprung haben, in die kein menschliches Auge reicht; und eine solche, aus der Tiefe der göttlichen Menschenschöpfung und Menschenregierung entspringende mächtige Strömung war auch die das deutsche Volk seit der Mitte des achtzehnten bis in den Anfang des gegenwärtigen Jahrhunderts beherrschende poetische Stimmung, eine Stimmung, die so allgemein, so mächtig, ja so ausschließlich war, daß sie nicht einmal durch die blutigen Greuel des Nachbarlandes und jogar nicht durch die schwere Schmach des Vaterlandes sich stören ließ. Und heute — ist diese Strömung vorübergerauscht, ist diese Stimmung erloschen; das aus der Mitte unseres Jahrhunderts stammende Geschlecht hat für die Poesie der Klopstock, der Schiller und Goethe kaum viel mehr als litterarisches Interesse; es ist ihm unverständlich, wie noch im Anfange dieses Jahrhunderts ein dichterisches Erzeugnis alle Geister in Bewegung setzen, alle Seelen in ihren Tiefen ergreifen, die Herzen mit reiner und hoher Freude erfüllen, sie erheben und hinnehmen konnte. Aus solchen, den unergründlichen Tiefen der Schöpfung

angehörigen Strömungen sind die Geister der Klopstock und Herder, der Lessing, Schiller und Goethe herausgeboren, aus ihnen ist die Freude hervorgequollen, welche wir an ihren Dichtungen gehabt haben, aus ihnen ist die zweite klassische Periode unserer Dichtkunst, von welcher wir jetzt zu reden haben, als etwas weder Gemachtes noch durch den Zeitlauf Bedingtes, sondern im strengen Sinne Geschaffenes aber kann nicht erklärt, nicht in seinem Ursprunge im einzelnen nachgewiesen, es kann nur augenommen, empfangen, anerkannt, mit Dank angenommen und anerkannt werden.

Wenn ich es nun gegenwärtig unternehme, die großen Geister unserer neuen Zeit in ihrem Verhältnisse zu ihren Vorgängern und ihrer Mitwelt, in ihren historischen Bedingungen, ihrem Wesen und ihrer Wirksamkeit, freilich in sehr flüchtigen Zügen und allgemeinen Umrissen zu schildern, so wird mich vielleicht schon die Flüchtigkeit und Oberflächlichkeit meiner Zeichnung vor der Meinung schützen, als habe ich eine Genesis dieser Geister in dem angegebenen Sinne, der Mode der geistreichen Litteraturhistoriker unserer Tage gemäß, beabsichtigt, doch kann ich es nicht ganz für überflüssig halten, nach dem Bisherigen ausdrücklich zu erklären, daß ich eine solche weder geben könne, noch geben wolle, zumal da ich das Wagstück unternehme, die sechs Heroen unserer neuen Poesie: Klopstock, Lessing, Wieland, Herber, Goethe und Schiller unmittelbar nacheinander, und dann erst die Schulen, Gruppen, Nachfolger, Nachahmer, die sich an sie anschließen, in derselben Ordnung, wie die Häupter, zu schildern. Gern will ich den Tadel über mich ergehen lassen, daß ich manches von diesen Personen, Zuständen und Dingen nicht gewußt und nicht verstanden habe — sehr ungern den, ich habe alles wissen, begreifen und erklären wollen. Sollten einige der gütigsten meiner Leser mir soviel zuzu= gestehen geneigt sein, daß ich manches wirklich nicht habe begreifen und erklären wollen, so ist dies das höchste, es ist alles, was ich von ihrer Güte erwarten und hoffen darf.

Friedrich Gottlieb Klopstock war durch einen Reichtum an Gaben, welcher fast wunderbar erscheinen könnte, da die ganze vergangene Zeit, da eine Reihe von Jahrhunderten nichts ihm Bergleichbares, ja nur Uhnliches erzeugt hatte, unter seinen Zeitgenossen so ausgezeichnet, so einzig, daß die besten, die reissten und reichsten am Geiste ihn als ihr Joeal, vom Anfange seines Auftretens an, begrüßten, seine Superiorität willig und unbedingt anerkannten und ihm mit einer Allgemeinheit und Freudigkeit huldigten, wie es seitdem nicht wieder geschehen ist und nicht wieder geschehen konnte. Denn er war wirklich der Morgenstern, der plötzlich aus dem tiefsten Dunkel, kaum durch eine leise Dämmerung angekündigt, sich erhob, um den Tag heraufzussühren; und erst muß es wieder Nacht werden und abermals dichte Finsternis unsere Dichterauen bedecken, ehe ein zweiter Morgenstern aufgehen und mit gleichem allgemeinen freudigen Jubel begrüßt werden kann. Er war wirklich ein neues, mit den bisherigen Erscheinungen nicht vergleichbares und aus ihnen nicht zu erklärendes Phänomen; denn wenn es gleich offenbar ist, daß Klopstock

die Bodmersche Richtung verfolgte, vollendete und abschloß, daß er mit seinem Epos auf Miltonschem Grund und Boden stand, daß er mit seinen Freunden, den Verfassern der Bremischen Beiträge', zu denen er selbst gehörte, in Bestrebungen, Anschauungen und Empfindungen, sogar im Stile und in der Sprache sehr vieles gemein hat und dies durch seine ganze Laufbahn festhält, — so ist er bennoch wieder ein ganz anderer, unvergleichbar Höherer, als alle die, nach benen und mit denen er sich bilbete; wir dürfen nur zehn Zeilen Gärtnerscher, Gellertscher und Schlegelscher Poesie neben zehn Zeilen Klopstockscher Poesie halten, um augenblicklich mitzufühlen, was alle Gleichzeitigen fühlten und was wie ein Blit alle Nerven und Herzen durchzuckte, daß es mit jenen für einmal und allemal vorbei, daß sie matt und schlaff und ohnmächtig, zur alten Zeit zurückgeworfen seien und jetzt ein neues Jahrhundert der Dichtkunst Auch bei dem Eintreten unserer ersten klassischen Periode zeigt sich etwas Ahnliches: Heinrich von Veldeke übte eine gleich plötliche, zauberähnliche Macht auf seine Zeitgenossen aus; er schuf einen neuen Vers, eine neue Sprache, neue Anschauungen, eine neue Poesie — doch kann er mit Klopstock kaum verglichen werden, denn die Stoffe lagen vor Beldeke schon bereit, und seine allerdings fast wunderbare Wirksamkeit hat mehr die Form zum Gegenstande; Klopstock ist auch neu, groß, schöpferisch in der Form, aber er ist größer und schöpferischer im Stoffe: die Geister seiner Zeit und der Nachwelt haben sich nicht allein durch ihn gebildet, sie haben sich an ihm entzündet; er ist nicht der Lehrer der kommenden Geschlechter, diese seine Schüler — er ist im vollsten Sinne der Meister derer, die um ihm standen und nach ihm kamen, diese seine Jünger.

Klopstock war — was wir durchaus voranstellen müssen — vor allem sei= nem innersten Kerne und Wesen nach deutsch, deutsch an Ernst und an Tiefe, beutsch in Familiensinn und Vaterlandsliebe, deutsch in Einfachheit und Wahr= heit, deutsch in Stärke des Naturgefühles und der elegischen Stimmung, die von dem deutschen Natursinne unzertrennlich ist. Seit einhundertunddreißig Jahren, seitdem man in Deutschland den deutschen Sinn, das deutsche Gefamtgefühl verloren hatte, war des Redens kein Ende gewesen von deutscher Sprache, deutscher Dichtkunst, deutschem Heldentume und was weiß ich sonst von deutscher Großheit und Herrlichkeit — gerade von den Dingen, die man nicht hatte, im Grunde auch nicht haben wollte noch konnte, wohl aber zu haben sich einbildete; mit jedem Jahrzehnte sollte die deutsche Dichtung deutscher, selbständiger, der ausländischen ebenbürtiger werden — und mit jedem Jahrzehnte wurde sie undeutscher, abhängiger, niedriger, eben durch die, welche sie deutsch und selb= ständig zu machen meinten; allesamt waren sie keine Deutschen, wollten sich aber fünstlich und gewaltsam zu Deutschen machen. Da trat Klopstock auf, der sich nicht zum Deutschen machen wollte, der ein Deutscher war; die deutsche Poesie war wiedererlangt, da sie in einer lebendigen, frischen Persönlichkeit gleichsam Leib und Blut, Fleisch und Bein gefunden hatte. Durch eben diese wahrhaft deutsche Gesinnung erweckte Klopstock auch zuerst wieder ein regeres,

Nene Zeit.

allgemeineres und aufrichtigeres Interesse an der deutschen Geschichte und dem deutschen Altertume, was alle Lohensteinischen Arminius und Thusnelda, alle Postelschen Wittekinde, alle Schönaichschen Hermanne nicht zu erzeugen vermocht hatten, was selbst Bodmer nicht imstande war hervorzurusen, wiewohl dieser den richtigen, Klopstock einen falschen, ja seltsamen, abenteuerlichen und verstehrten Weg einschlug, das deutsche Altertum wieder zu beleben, einen Weg, welcher im besonderen kein anderer war, als den die Lohenstein, Postel und Schönaich gleichfalls eingeschlagen hatten.

Ein zweites Element in Klopstocks Gemüt und Poesie ist sein dristlichgläubiger Sinn, oder, wenn man so will, sein dristlich gläubiges Gefühl, in welchem er fast in eben dem Grade neu und schöpferisch war, wie in seiner deutschen Gesinnung. Nicht, als ob es etwa lange Zeit her keine wahren Christen gegeben hätte; nicht auch, als ob nicht in dem zunächst vorhergehenden Jahrhunderte christliche Dichter die Fülle ihres Glaubens in begeisterten Liedern ausgeströmt hätten; aber laut geworden war das christliche Lebensgefühl in seiner vollen Wahrheit und Innigkeit, außer in dem protestantischen Kirchenliede, seit den Zeiten der Reformation nicht wieder, in einer an alle Herzen gleichmäßig anschlagenden, alle Herzen in gleichem Grade ergreifenden, erschütternden Sprache war es seitdem nicht wieder verkündigt worden; vollends aber hatte es den ganzen Inhalt eines Dichterlebens, eines Dichtergemütes nicht ausgemacht seit ben alten Zeiten eines Konrad und Lamprecht, eines Wolfram von Cschenbach. Nicht allein in die Kirche hinein, auch in die Welt hinaus ließ Klopstock der unsterblichen Seele Gesang erschallen und des sündigen Menschen Erlösung; fühn und frei, in der vollsten Stärke glaubensvoller Überzeugung, aus dem unmittelbaren Drange des seligen Herzens sang er nicht von der Lehre des Evangeliums, sondern von der That; er sang von dem Erlöser, den er als seinen Erlöser mit vollster Innigkeit, mit allen Kräften einer liebenden, begeisterten Seele umfaßt hielt; die Person des Heilandes war es, die ihn begeisterte, die seinen Dichtungen Gestalt und Haltung gab und in denselben für die Welt wieder eine Gestalt gewann, wie sie dieselbe längst nicht mehr gehabt hatte. Wir dürfen nicht vergessen, daß schon seit länger als hundert Jahren vor Klopstock auch in der evangelischen Kirche das Christentum zur Lehre, zur Gelehrsamkeit, zur toten Formel der Gewohnheit geworden war, und daß von diesem Gewohnheitschristentume die poetischen Versuche der Opikischen Schule in ihren sozusagen offiziellen Psalmen =, Evangelien = und Epistelreimereien mehr als genügendes Zeugnis ablegen; gegen dieses kalte, angelernte Christentum, gegen dies tote Bekenntnis trat nun Klopstock mit dem Feuer eines lebendigen Zeugnisses auf, in dem Geiste Speners, aber zu einer Zeit, als die gehässigen Kämpfe der Pietisten= und Orthodorenpartei schon längst aus= gekämpft waren und einer noch größeren Erkältung Raum gegeben hatten, als vor diesen Kämpfen vorhanden gewesen war. Man mag über Klopstocks christ= liche Poesie urteilen, wie man will; man mag das Subjektive, Willkürliche, Unkirchliche, man mag das angespannte Gefühlsleben derselben, man mag ihre Klopstock. 351

Wirksamkeit auf die Erzeugung des halt = und bodenlosen Gefühlschristentumes noch so stark hervorheben — und es muß dies alles, wenn auch nicht hier, doch in einer christlichen Kulturgeschichte mit sehr scharfem Nachdrucke geltend ge= macht werden — soviel werden auch die abgeneigtesten und ungünstigsten Be= urteiler zugestehen müssen, daß in Klopstock eine wahrhafte, echt dichterische, belebende und entzündende christliche Begeisterung waltete, die in ihrer Zeit durchaus neu, unvergleichbar und einzig war und der mächtigsten Einwirkung auf die Zeitgenossen nicht verfehlen konnte.

Das dritte, worin Klopstock neu, einzig und schöpferisch hervortrat, waren die Maße und Formen des klassischen Altertumes, welche durch Klopstock zuerst mit deutschem Stoffe und Geiste ersüllt wurden. Die ersten beiden Elemente, deutschen Sinn und Christentum, teilt Klopstock mit den Dichtern unserer ersten Glanzperiode, dieses dritte hat er, und mit ihm die neue Zeit, beren Held und Träger er war, vor der alten Zeit voraus; und sind auch die beiden ersten Eigenschaften weder in ihm, noch in der neuen Zeit in gleicher Stärke, Reinheit und Gediegenheit vorhanden, wie in der alten Zeit, dieses britte brückt der neuen Zeit dennoch den unvertilgbaren Stempel edler Eigen= tümlichkeit und Größe und einer wahren Klassicität auf, so daß sie neben der alten Zeit nicht zurückstehen darf. Länger als zwei Jahrhunderte war die Litteratur der Griechen und Römer bei uns Gegenstand des eifrigsten, an= gestrengtesten, allgemeinsten Studiums, täglicher Lekture und unbedingter Verehrung gewesen; länger als zwei Jahrhunderte hatte sich der deutsche Geist gedemütigt vor dem fremden und sich in der Kindheit, in der Jugend und im Alter von ihm in die Schule führen lassen, länger als ein Jahrhundert war es her, seitdem dieser fremde Geist alle eigentümliche beutsche Dichtung, ja sogar alle deutsche Gesinnung fast vernichtet hatte, um allein zu herrschen; — und welche Früchte hatte bis daher jenes Studium, jene Verehrung — welche Früchte hatte bisher diese strenge Schulübung nicht etwa für die deutsche Dichtung, denn diese war beinahe von dem Fremdling zerstört worden, sondern nur für den Geschmack und die innere Bildung der Deutschen getragen? Es ist fast kläglich anzusehen, welche völlige Bewußtlosigkeit von dem inneren Werte jener großen antiken Dichtungen während jener ganzen Zeit in Deutschland herrschte, — stritt man doch ganz ernsthaft darüber, ob Homer oder Virgil den Vorzug verdiene, und entschieden sich doch mit den Franzosen die meisten Deutschen unbedenklich für den "polierten" Virgil, wie u. a. noch aus dem Gespräche Königs Friedrich II. mit Gellert zu ersehen ist; — es ist kläglich anzusehen, wie man jene edlen Erzeugnisse des römischen und noch mehr des griechischen Geistes als bloße Phraseologieen mißhandelte, und am kläglichsten, welche hölzerne, steife, geistesleere Nachahmungen des Antiken man zu Markte brachte, in denen auch nicht ein Funke des antiken Dichterfeuers glühete. blieb mit einem Worte jahrhundertelang auf dem Standpunkte des unmündigen, ängstlich lernenden, mit saurer Mühe in beschränktem Kreise der Anschauung sich plagenden Schülers stehen, bis endlich mit Klopstock die lange Schulzeit

vollendet war, und das durch solange und so allgemein getriebene Übungen Erlernte, in Saft und Blut Verwandelte als freies Eigentum des freis gewordenen Geistes an das Licht trat. Wir haben in Vergleichung mit allen unseren Nachbarvölkern eine bei weitem längere, bei weitem härtere Schulzeit durchlaufen müssen, dafür aber haben wir auch, wie kein anderes Volk der Neuzeit, nachdem eine lange Reihe von Generationen hindurch eine untergeordnete, schulmäßige Beschäftigung mit den Alten fast in allen Klassen der Gesellschaft gedauert hatte, den dichterischen Geist dieser Alten uns zu eigen gemacht, ihn mit unserem innersten Sein und Leben gleichsam ausgesogen: wir sind, wie kein anderes Volk, hinausgekommen über die bloß handwerksmäßige Beschäftigung mit den Alten, hinausgekommen über das prompte Citieren von allerlei Stellen aus Cicero, Horaz und Virgil, Homer und Plato und Demosthenes, worin die Engländer noch heute ihren lächerlichen Stolz setzen, hinausgekommen über das draußen stehen bleibende Bewundern und Anstaunen und Nachahmen; ihre Maße und Formen sind die unsrigen, ihre Anschauung ist unsere Anschauung, ihr Gedanke ist unser Gedanke geworden; und durch dieses Mittel haben wir erst, wie kaum zu verkennen ist, auch unser eigenes Altertum wieder kennen und begreifen gelernt — wie die Nibelungen erst durch den Homer uns zum Verständnis gekommen sind; umgekehrt aber hat unser Altertum uns wieder das der Römer und Griechen aufgeschlossen wie keinem Volk der Erde. Alles dies beginnt in die Entwickelung und Blüte zu treten mit Klopstock, der zuerst wieder aus den Alten die großen Gedanken eines Epos, die großen Gedanken einer begeisterten De schöpfte, und diesen Gedanken die eigenen deutschen Stoffe einimpfte, Antikes und Deutsches auf das festeste und untrennbarste ineinander wachsen ließ. Mochte auch Klopstock im Epos wie in der Ode, und doch in dieser nur in einzelnen Fällen und späterhin, fehl greifen — fehl greifen, wie er es auch in seinen beutschen und in seinen christlichen Stoffen gethan hat —, die großen Gedanken hat er, er allein, wie ein leuchtendes Meteor hineingeworfen in unsere neue Zeit, so daß wir alle auch jetzt nach hundert Jahren noch ganz und gar auf seinen Schultern stehen. Es muß hierbei auf das bestimmteste in Anschlag kommen, und darf keineswegs, wie wohl geschehen ist, als ein Unbedeutendes und bloß Außerliches gering geachtet werden, daß uns Klopstock die Versmaße der Alten, die so oft versucht, doch niemals gelungen waren, zum Gebrauche unserer Poesie gegeben hat. Nicht, daß ich meinte, es sei nun die Reimlosigkeit, der Hexameter oder die Obenform Klopstocks die unveränderliche Regel und das vollendetste Ncuster im Gegenteile, ich weiß nicht allein, daß sich sehr vieles gegen diese Form ein= wenden läßt, sondern habe für meine Person vielleicht mehr als mancher andere dagegen einzuwenden — aber das wird niemand zu leugnen imstande sein, daß Klopstock durch diese reimfreien Verse uns von dem seelenlosen handwerksmäßigen Klingen und Klappern mit Reimen, von dem toten Formalismus, in welchen unsere Poesie versunken war, frei gemacht und uns die Richtung auf große Gedanken, als das den Vers Erfüllende und die Dichtung eigentlich

Erzeugende, auf große Gedanken, die mehr sind, als die Versform und der herkömmliche Reimklang, auf eine edle, erhabene und wahrhaft dichterische, nicht durch den bloßen Reimklang und hallenden Verston getragene Sprache mit solcher Entschiedenheit gegeben hat, so daß das ganze nach Klopstock folgende Jahrhundert lediglich von ihm zu lernen hatte.

Daß Klopstock diese drei Eigenschaften, den deutschen Sinn, das christliche Gefühl und den antikklassischen Geist besaß, daß er sie zusammen, in ursprüngslicher, harmonischer Einheit besaß, und daß sie in so eminentem Grade seine Eigenschaften waren — während seit Jahrhunderten sich nur wenige Dichter gesunden hatten, welchen eins von diesen dreien, das christliche Gesühl, eigen gewesen wäre, keiner der daß erste, und noch niemals jemand, der daß dritte, geschweige denn alle drei zusammen besessen hätte — daß läßt ihn als großes schöpferisches Dichteringenium, als den von Bodmer seit beinahe dreißig Jahren erwarteten und erhossten Dichtermessias erscheinen: schon dies stellt ihn unbedingt über alle gleichzeitige und nachfolgende Talente und nimmt ihn aus ihrer Zahl herauß, in welche man ihn später in ungerechter Verkennung seiner Größe hat miteinrechnen wollen; schon dies verbietet unß, sein Erscheinen, seine Besonderheit und seine Wirksamkeit auß dem Einflusse der nächsten Vergangensheit und der Mitlebenden und Mitstrebenden erklären zu wollen. Aber wer auch nur die wenigen Zeilen gedichtet hätte wie die Anrede an Gott:

Nicht heut erst sahst Du meine mir lange Zeit, Die Augenblicke, weinend vorübergehn u. s. w.; — oder: D Feld vom Anfang, bis wo sie untergeht Der Sonnen letzte, heiliger Toten voll, Wann seh ich Dich? wann weint mein Auge Unter den tausendmal tausend Thränen? — oder: Erd', aus deren Staube der erste der Menschen geschaffen ward, Auf der ich mein erstes Leben lebe, In der ich verwesen werde und auferstehn aus der! Gott würdigt auch dich, dir gegenwärtig zu sein; u. s. w.

Wer auch nur diese wenigen Zeilen gedichtet hätte, und wer dann noch im dreiundsiebenzigsten Lebensjahre die Abendröte des Lebens und das Wiedersehen in der Ewigkeit wenn die Sonnen auserstehen', in so tiesen und ergreisenden Tönen seiern kann, wie Klopstock in dem Liede: "Lang sah ich Meta schon dein Grab und seine Linde wehn', dem ist auch das unerklärliche und undesschreibliche Etwas eigen, welches den Dichter macht, und was als ein mächtiges Geheimnis tief in den dunkelsten Gründen der Seele ruhet, der besitzt die wunderbare und heilige Macht, die Seelen zu ergreisen und zu bewegen, der ist nicht allein für seine Zeit und sein Volker, er ist ein Dichter salle Zeiten und für alle Völker.

Mehr unter den Einflüssen seiner Zeit stehend und dieselben in sich zusammenfassend, folglich auch wiederum unmittelbar wiedergebend zeigt sich Klopstock in einer anderen Eigenheit, in welcher er schon oft als Repräsentant feiner Zeit und als geistiger Vater einer nur allzuzahlreichen Nachkommenschaft ist aufgefaßt und bezeichnet worden: wir wollen sie vorerst und auf möglichst schonende Weise seine Weichheit nennen. Auch dies ist ein sehr bedeutender Faktor wie in Klopstocks Persönlichkeit und Dichtung, so in dem Charakter und in der Dichtung der neuen deutschen Welt überhaupt; nicht allein der ersten klassischen Periode, sondern auch den auf dieselbe folgenden Zeiten völlig fremd. Diese Erscheinung kann, wie gesagt, keineswegs aus Klopstocks Individualität erklärt werden; vielmehr ist sie von einer Reaktion ausgegangen gegen die verkünstelte, in hohlen Förmlichkeiten erstarrte, in herzlosem Ceremoniell vertrocknete, in Heuchelei und Lüge verkommene Gesellschaftswelt aus dem Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts, einer Reaktion, die im engen Bunde mit der gleichzeitigen Reaktion im kirchlichen und religiösen Gebiete stand, auf der einen Seite mit dem Deismus, auf der anderen aber mit dem Pietismus. Es war das Streben, sich loszuwinden von den steifen, drückenden Fesseln der Konvenienzwelt und ganz auf sich selbst zurückzugehen, sich zu befreien aus dem Reiche toter Masken und Formen und ganz seinem eigenen Selbst, seinen Gefühlen zu leben. Es war das Streben, sich menschlich an ein menschliches Herz anzuschließen, das ohne Perücke, galonnierten Rock und Stoßbegen sich warm und herzlich umfassen ließ, das man ohne ellenlange Titel und geschraubte Komplimente auf du und du anreden durfte; es war das fast ängstliche Suchen nach Naturgenuß und freier Natürlichkeit — welches hier die Form des Staates, dort die Form der Kirche, dort den historischen Staat und die Kirche selbst, welches die Kultur der Welt und ihre geschichtlichen Traditionen und das gesellschaftliche Leben in seinen hergebrachten Formen verneinte, dasselbe Streben, welches wir schon von einer Seite bei den Robinsonaden und Aventuriers-Geschichten berührten; — es war dies die Richtung der Welt, in der auch Klopstock stand, und die er wiederum in mehr als einem Punkte als selbständiger Vertreter darstellte und auf die Nachwelt fortpflanzte. In ihm zeigte sie sich als der fast leidenschaftliche Sinn für Freundschaft, diese ganz moderne, an das Altertum nur sehr oberflächlich und höchstens kaum nachahmend angelehnte Stimmung, welche in dem Klopstockschen Kreise bekannt= lich sehr eifrig kultiviert wurde. Diese Richtung zeigt sich in ihm aber auch als ein starkes Vorwiegen des Gefühles, in einem Schwimmen in Empfindungen, die nicht das rechte Wort ober überhaupt keine Worte finden können, in einer lyrischen Überschwenglichkeit, die stets in den höchsten Höhen zu schweben sucht und durch eine Berührung des festen Bodens der Wirklichkeit auch nur mit der Zehenspitze sich gleichsam zu erniedrigen fürchtet, in einem Pathos, einer leidenschaftlichen Angegriffenheit, in welcher die naturgemäße gesunde elegische Stimmung des deutschen Herzens zur traurigen und weinerlichen

Klopstock. 355

wird. Die weinenden Augen' sind bekanntlich ein stehendes Jugredienz von Rlopstocks Dichtung, und sie waren es bei ihm nicht bloß in der Dichtung; wie seine Helden und Heldinnen voll Rührung und Thränen sind, so war auch das Leben des Klopstockschen Kreises und aller der weiteren konzentrischen Kreise, welche sich um Klopstock und um die bald auftretenden Engländer (Richardson) bildeten, ein Leben voll steter Rührung und fast unaufhörlichen Thränenreizes, — und was damit auf das Genaueste zusammenhängt, es war ein Leben, in welchem ein ungemeines Gewicht auf die augenblicklichen Stimmungen, auf die Subjektivität und beren Weh und Leid, sowie auf die Teilnahme gelegt wurde, die man diesen einzelnen Persönlichkeiten und ihren individuellen Schicksalen und Verhältnissen zu schenken hatte. Endlich darf nicht vergessen werden, daß diese Richtung auf das individuelle, weiche Gefühlsleben zu einer in lauter Idealen schwebenden socialen und politischen Schwär= merei, zu einer auffallenden Verkennung der Lage der Dinge in der wirklichen Welt, zu einer Verkehrung des Urteils in allen weltlichen Dingen mit fast notwendiger Konsequenz hinführte, und es ist auch von diesem Endpunkte seiner Richtung Klopstock nicht entfernt geblieben: es ist bekannt, daß er, der Dichter des Jahrhunderts, der Mann seiner Zeit, in einer fast unbegreiflichen Täuschung über das Wesen der französischen Revolution befangen war. war dies bei ihm freilich nicht wilder, empörerischer Sinn, nicht Revolutions= sucht, aber doch die Grundlage des damaligen, revolutionären Sinnes und der Empörungssucht; es war eben die von allem Wirklichen, Bestehenden losgelöste Gefühlsschwärmerei, die Jagd nach Idealen, die ja in Frankreich selbst mit der besten Welt und dem Himmel auf Erden anfing und ganz konsequent mit der Blutarbeit des Wohlfahrtsausschusses endete. Sehr bezeichnend ist es übrigens für Klopstock, daß er ganz naiv nicht geglaubt hatte und in seiner idealen Gefühlsschwärmerei auch nicht glauben konnte, daß aus der besten Welt der états généraux Ernst werden sollte; sowie es zum Ernste kam, widerrief er seine begeisterten Begrüßungen der Revolution, die ihm leider sogar das Diplom eines französischen Bürgers erwarben, in der bekannten Ode: Mein Jrrtum'.

Die Eigenheiten, welche ich soeben in wenigen flüchtigen Strichen zu zeichnen versuchte, stehen der klassischen Bedeutung unseres Nationaldichters, des Helben der zweiten Blütezeit unserer Poesie, überall beschränkend zur Seite; es lassen sich dieselben, sollen sie als Element eines kritischen Maßstades gebraucht werden, den wir an seine Dichtungen legen wollen, in die Bemerkung zusammensfassen: Klopstocks Dichtungen bewegen sich zu sehr in allgemeinen Empfindungen; sie ringen nach dem Ausdrucke dessen, was sich nicht ausdrücken läßt, nach dem Aussprechen des Unaussprechlichen; ihnen sehlt bei hohem, oft in das Ershabene und Großartige übergehendem, lyrischen Schwunge das plastisch Feste; sie gewähren keine Anschauungen wie die Antike, oder wie die Dichterwerke unserer älteren klassischen Periode, sondern nur Gefühlsauregungen, es herrscht

in ihnen die Rhetorik des oft weichen Gefühles statt der einfachen und wahrhaftigen Sprache, die das einfache und wahrhafte Leben schildert.

Versuchen wir es nach dem bisher Angedeuteten, wenigstens einige Momente hervorzuheben, welche bei der Würdigung der einzelnen poetischen Schöpfungen Klopstocks in Anschlag zu bringen sein möchten; — zunächst seines Messias.

Es ist bekannt, daß Klopstock den ersten Gedanken zu dem Mejsias noch als Schüler der Schulpforte gefaßt, und daß ihm ein Traum die, wo nicht erste, so doch wirksamste Inspiration zu diesem Werke gegeben hat. Daß der Gebanke, näher oder entfernter, durch Miltons verlorenes Paradies erregt worden, daß die Färbung des Ganzen sogar von des Engländers Poesie manches entlehnt hat, ist gleichfalls keinem Zweifel unterworfen; bennoch aber müssen wir jenen Gedanken Klopstocks für einen eigenen und ursprünglichen, nicht dem nachahmenden Streben entsprossenen, erklären: es war der dichterische Drang, der ihn mit aller Macht erfaßte und trieb, an dem Höchsten seine Kräfte zu versuchen. Ein anderes ist es, ob dieser Gedanke, die Erlösung bes Menschen durch Christus zu besingen, für so großartig wir ihn auch erkennen und erklären mögen, überhaupt einer befriedigenden dichterischen Darstellung fähig sei, und ob er, wenn dies überhaupt möglich sein sollte, in der gewählten Form eine vollendete Darstellung gefunden habe. Die Geschichte der Erlösung des Menschengeschlechtes scheint überhaupt auf dreifache Art einer dichterischen Behandlung fähig: entweder objektiv=historisch, daß das Leben, die Thaten und der Tod des historischen Christus nach den Evangelien dargestellt werden; diese Behandlung liegt dem Volksepos nahe und ist in der altsächsischen Evangelienharmonie auf unnachahmliche Weise vollendet; ober subjekiv= historisch, daß die an dem Menschen vollzogene Erlösung, seine Umkehr, Wiedergeburt und Heilung zur Darstellung kommt; diese Behandlung ist vorzugsweise lyrisch und in dieser Form in dem evangelischen Kirchenliede auf vollkommenste Weise ausgeführt, doch läßt sich immerhin denken, daß dieser Stoff auch zu einem psychologischen Kunstepos sich gestalten ließe, wie wir im Parcival wirklich wenigstens eine Seite dieser Erlösung auf das vortreff= lichste dargestellt besitzen; oder endlich objektiv=mythologisch, so daß ber Hergang der erlösenden Thatsachen, nicht wie sie sichtbar für die Menschen auf Erden, sondern in dem Ratschlusse Gottes des Vaters und des Sohnes sich gestaltet haben, geschildert wird. Diesen dritten Weg, wie wir leicht sehen, den schwierigsten unter allen — abgesehen davon, daß der erste in der modernen Welt unmöglich ist — wählte Klopstock. Sollten auf diesem Wege Handlungen, Handlungen Gottes dargestellt werben, so war der Kreis derselben, insofern bei der dristlich firchlichen Überlieferung stehen geblieben werden sollte, ungemein beschränkt; sollte diese überschritten werden, so lag bie Gefahr, sich in willkürliche, ungeheuere und den dristlichen Sinn verlegende Phantasmen zu verlieren, nur allzunahe. Zwischen dieses Dilemma findet sich denn Klopstock auch vom Anfange bis zum Ende eingeklemmt, und

bas Schwanken zwischen dem einen und dem anderen läßt sein Gedicht fast an keiner Stelle zu fester Sicherheit und epischer Ruhe gelangen. Die äußerst sparsame Handlung der Messiade ist der ihr am häufigsten und mit dem größten Rechte vorgerückte Fehler, aber ein bei dem gewählten Wege fast unvermeid= licher; schon darum tritt das Gedicht fast ganz aus dem Kreise des Epos heraus und in den der schildernden Dichtung hinab. Wir vernehmen fast nichts als Reben, Gespräche, Schilderungen, die sich jeden Augenblick selbst unterbrechen, da sie selbst erklären, daß sich das nicht schildern lasse, was sie doch darzustellen unternehmen, und Episoden, die abermals größtenteils in rednerischen oft geradezu lyrischen Ergüssen verlaufen. Die Handlung aber, welche wirklich vorkommt, die christliche Nythologie, schreitet, um es möglichst milde auszudrücken, auf der schärfsten Kante zwischen dem Zulässigen und dem geradezu Abstoßenden und Verwerflichen hin; ich will nur an den Umstand erinnern, daß es Klopstock unmöglich gewesen ist, den Ditheismus, die Zweigötterei, zu vermeiden, wie es denn wirklich unmöglich ist, den Vater und den Sohn miteinander reden zu lassen in menschlichen Worten über den Ratschluß der Erlösung, ohne sie auch in menschlicher Weise zu trennen, und die vielbewunderte, auch wirklich erhabene Stelle gleich im Anfange des Gedichtes: Ich hebe gen Himmel mein Haupt auf, meine Hand in die Wolken und schwöre Dir bei mir selber, der ich Gott bin wie Du, ich will die Menschen erlösen', wird für ein einfaches dristliches Gemüt immer etwas Bedenkliches behalten, welches kein reines Wohlgefallen an der Dichtung aufkommen läßt. Es ist zum Sprichworte geworden, daß es wenig lebende Menschen gebe, welche Klopstocks Messias vom Anfange bis zum Ende durchgelesen hätten, und es ist das sehr erklärlich nicht allein durch die unverhältnismäßige Ausdehnung, welche das Gedicht erhalten hat, sondern auch durch die vom elften Gesange an, wenn nicht früher, sichtlich abnehmende Wärme der Dichtung; dem Dichter hat das Ganze, als er anfing zu dichten, nicht mit klarer Bestimmtheit vor Augen gelegen\*); die zweite Hälfte ist nicht mehr ein Produkt zwingender dichterischen Kraft, des unbewußt wirkenden poetischen Schöpfertriebes, sondern der bewußten, künstlichen, fast peinlich herbeigenötigten Begeisterung, wie ich benn für mein Teil z. B. schon in die Bewunderung der Schilderung des Todes der Maria von Bethanien im zwölften Gesange entweder gar nicht oder nur mit großen Beschränkungen einstimmen kann. Die ersten zehn Gefänge aber verdienen gelesen zu werden und wieder gelesen zu werden, und ihr Lob zu verkündigen, ist die Pflicht eines jeden, der sie gelesen hat und Sinn für großartige und ergreifende Schilderungspoesie besitt, wenn wir auch allerdings

<sup>\*)</sup> Bekanntlich schrieb Klopstock den Messias in einem Zeitraume von vollen fünfundzwanzig Jahren; die drei ersten Gesänge erschienen im Jahre 1748, die beiden folgenden im Jahre 1751; der sechste bis zehnte im Jahre 1758; der elste bis fünfzehnte erst elf Jahre später, im Jahre 1769, und die fünf setzen im Jahre 1773.

358 Reue Zeit.

bas Epos als solches preisgeben. In diesem Punkte ist begreiflicherweise unser Urteil strenger als das der Mitwelt, die sich, wo sie tadelte, bloß an das Überspannte, den gegebenen Kreis der Dichtung keck Überspringende, an das Phantastische und Formlose hielt; daß das Gedicht etwa gar kein Sposssein könne, siel damals niemandem ein, da man ganz getrost der Meinung war, ein Spos jeder Urt, auch ein Homerisches Spos, lasse sich willkürlich versfertigen, und an einer Vergleichung Klopstocks mit Homer niemand in der Welt Anstohn.

Doch ich glaube über den Messias schon mehr als zuviel gesagt zu haben; ich werde mich darum über die Oben besto kürzer fassen mussen. Es ist nur eine Stimme darüber, daß in den Oben die eigentliche Klassizät Klopstocks liege; der lyrische Schwung, der in der erzählenden Dichtung notwendig ermüdet, entfaltet sich hier zu einem gemesseneren und ebendarum zu einem majestätischeren Fluge als dort; ihm sind hier Ruhepunkte gegeben, welche ihm bort fehlen, und den Stoff beherrscht hier die Form vollständiger, als in dem epischen Herameter, mit welchem Klopstock, der Natur der Sache gemäß, in stetem Ringen und Kampf begriffen war, so daß er bekanntlich in dem letten Gesange des Messias teilweise von dieser Form des Erzählens abging und lyrische Stücke, Hymnen, einschaltete. Zugleich haben wir in den Oden das pollständige Abbild der Dichterpersönlichkeit Klopstocks; er feiert in denselhen nicht allein die religiösen Gefühle, sondern auch die Freundschaft, die Liebe und das Vaterland, und begleitet mit diesen Accorden sein ganzes langes Leben, so daß wir in den Oden Zeugnisse seiner frühesten wie seiner allerspätesten Produktivität haben. Doch ist auch in den Oben der Unterschied zwischen dem früher und später Gedichteten sehr merklich; in den älteren Oden, namentlich denen, welche er noch vor Ablauf des sechsten Decenniums des Jahrhunderts, in den zwanzigen und dreißigen seiner Lebensjahre dichtete, herrscht, wo er Gott und den Erlöser besingt, die feurigste Begeisterung, die hinreißendste Erhabenheit; wo er der Freundschaft ein Denkmal setzt, die edelste, sogar kräftigste Innigfeit, neben der lebhaftesten Wärme eine feste Männlichkeit; wo er Fanny oder Cidli besingt, die tiefste Herzenssehnsucht, die rührendste, und doch weder weichliche noch fränkliche Schwermut, die geistigste und doch wahrhafte Männerliebe; wo er endlich das Laterland verherrlicht (wie in den hierher gehörigen Oden: Beinrich der Vogler', den er auch früher episch zu feiern gedachte, Hermann und Thusnelde', Fragen' und anderen), die stolze, kühne, und doch gemessene und einfache natürliche Sprache des reinsten Selbstgefühls und des edelsten Volksbewußtseins. Hinsichtlich seiner Liebesoben an Fanny und Cibli darf ich auch den freilich schon unzähligemal hervorgehobenen Umstand nicht übergehen, daß er in denselben nicht, wie seit der Opitschen Zeit, wenn auch nicht ausschließlich, boch wenigstens im ganzen üblich war, bloß erbichtete Verhältnisse in künstlicher und unwahrer Darstellung, sondern nach der Weise der alten Minnefänger, mit denen sein Ton, ohne daß er sie irgend kannte, mehrfach Verwandtschaft hat, ein wirkliches Herzensgefühl gegen ein wirklich

Klopftod.

geliebtes weibliches Wesen ausspricht; — ein Weg, auf bem ihm die ganze spätere Dichterwelt zum größten Vorteil der erotischen Poesie nachgefolgt ist. Seine späteren Oden, zumal die seit dem Jahre 1770 gedichteten, sind, mit nicht allzuzahlreichen Ausnahmen, sehr merklich kühl; er kopiert augenscheinlich oft sich selbst; in den wenigen religiösen Oden herrscht die nach Worten ringende und nach großen Vildern sichtlich suchende künstlerische Anstrengung; die dem Vaterland gewidmeten sind zum großen Teil durch die eingeschobene nordische Wythologie entstellt; die meisten übrigen haben schon Gegenstände, die sich für den freien, kühnen Flug der Ode kaum oder gar nicht eignen; in fast allen ist die Sprache künstlich emporgetrieben, der Stil oft dis zur Dunkelheit verschränkt, und was oft das schlimmste ist, es herrscht ein bestimmter Lehrzweck in denselben vor.

Neben der Odenpoesie, oder vielmehr nach derselben, wandte sich Klopstock auch zu der Poesie des Kirchenliedes, indem er teils eine Reihe älterer Kirchen= lieder umgestaltete, teils neue Lieder, die er für Kirchenlieder wollte gehalten Im ganzen ist diese Richtung der Klopstockschen Poesie eine wissen, dichtete. verfehlte zu nennen; das eigentliche Volksmäßige, die unentbehrliche und wesent= liche Grundlage des Kirchenliedes, lag ihm fern; einfache Thatsachen poetisch darzustellen, war ihm von der Natur völlig versagt; sein Gebiet war das der Empfindungen, und zwar der verfeinerten Empfindungen, der sogenannten Gefühle, und in eben dies Gebiet gehören auch seine Lieder, die, wie schon oft bemerkt worden ist, eben nichts als solche Gefühle, solche asthetisch-verfeinerte Religionsempfindungen' darstellen — und hiervon macht nicht einmal sein berühmtes Lied: "Auferstehn, ja auferstehen" eine Ausnahme — also für den Kreis der dristlichen Gemeinde völlig unpassend sind. Es sind geistliche Lieber, aber keine Kirchenlieber, und selbst als geistliche Lieber werden sie nicht in jeder Hinsicht günstig beurteilt werden können, da sie nur allzuviel Subjektivität enthalten und dem weichen, zuletzt völlig zerfließenden und in Nichts sich auflösenden Gefühls- und Thränenchristentum den größten Vorschub geleistet haben.

Weit geringer noch als diese Lieberpoesie ist Klopstocks bramatische Poesie anzuschlagen. Wir haben von ihm drei biblische Stücke und drei sogenannte Bardiete, in welchen das urgermanische Altertum in Arminius dargestellt werden sollte. Das älteste der biblischen Stücke, Adams Tod, ist verhältnismäßig noch das erträglichste, doch nichts weiter als ein süsliches Joyll; die beiden anderen, Salomo' und David', entbehren aller festen und bestimmten Charakterzeichnung und müssen für völlig verunglückt gelten. Die drei Bardiete, zumal das älteste, 1769 dem Kaiser Josef gewidmete, die Hermannsschlacht, wurden zu ihrer Zeit mit großem Enthusiasmus aufgenommen, und doch kann nan kaum etwas Versehlteres lesen als diese aus lauter rein ersonnenen, willskürlich ersonnenen Figuren und Situationen zusammengesetzen und mit einer bis in das Widrige gehenden Weichheit ausgemalten Nebelschöpfungen. Insebesondere ist der Kontrast des Helbentumes, welcher hier geschildert werden soll,

mit ber überspannten Sentimentalität, ber frankhaften mobernen Weichheit, in welche dieses Heldentum eingekleidet ist, geradezu widerlich, selbst für den, der von der älteren Geschichte und Poesie gar keine Renntnis, sondern der nur überhaupt einen gesunden, unverschrobenen Sinn besitzt; nimmt man aber die Karikatur von Truiden, Barden und ihrem Gefang und ihren Opferfeiern, diese Umkehrung aller alten historischen und poetischen Grundlagen mit hinzu, so übersteigt der Eindruck, den diese Produkte machen, vollends alle Erträglichkeit. Sehr fichtbar ist hier ichon ber Einfluß bes 1764 zuerst bei uns bekannt gewordenen "Disian", welcher dieselbe unorganische und unpoetische Mischung alter, freilich kaum noch erkennbarer historischer und poetischer Momente und einer ganz modernen, in Schilberung und Sentimentalität aufgelösten Gefühlspoesie an sich trägt und direkt wie indirekt zur Verderbung unseres Geschmackes sehr viel beigetragen hat. Aus diesen Bardieten entwickelte sich bald bei uns die Barden= poesie oder das mit Recht sogenannte Bardengebrüll, eine der schwächsten und in den meisten Beziehungen geradezu kläglichen Nachahmungen — nicht unseres großen Dichters, sondern einer seiner Verkehrtheiten.

Von den prosaischen Schriften Klopstocks habe ich nichts zu berichten, da sie nicht in das Gebiet des frei schaffenden Dichtergeistes, sondern in das Gebiet der Wissenschaft, meist freilich nur der sogenannten, einschlagen, und es ist übers haupt am besten, von denselben gänzlich zu schweigen, da sich hier der große Geist förmlich in das Kleinliche und Kindische verirrt. — Freuen wir uns seiner Größe, und vergessen wir mit der großen Nehrzahl seiner Zeitgenossen, die ihm in frommer Pietät anhing, seine Kleinlichkeiten; freuen wir uns des strahlenden Morgensternes, der in ihm für unsere Litteratur aufging, und habern wir nicht mit dem Morgensterne, daß er keine Sonne geworden. Sein Grab zu Ottensen unter der Linde, wo er an der Seite seiner Meta ruhet, wird für jeden Deutschen, der den Mut hat, zugleich ganz ein Deutscher und ein Christ zu sein, für alle Zeiten eine ehrwürdige Stätte bleiben 295.

In einem scharfen, in den meisten Punkten polarischen Gegensate zu Klopstock steht der zweite Erwecker unserer neuen poetischen Selbständigkeit, Gotthold Sphraim Lessing. Dort, Klopstock still, mild, eingezogen und auf sich beschränkt; hier, Lessing unruhig, scharf, überall an dem Leben der Welt den regsten Anteil nehmend, aus sich herausgehend, und in seine Zeit mit dewußter Energie eingreisend; — dort lyrischer Schwung dis zur Weichheit und Zerstosseheit — hier Prosa mit dem nüchternsten Verstande und der klarsten kühlsten Besonnenheit; dort eine Hingabe an den Stoff, die zur Unterordnung unter denselben wird, hier ein Abwehren des Stoffes und gebieterische Forderungen an denselben; dort ein zur höchsten Spike aufsteigender Skepticismus; dort inniges Anschließen an das Christentum, kindlicher Glaube, hier Gleichzültigkeit gegen die positive Religion und eine eingreisende Stellung gegen die Kirche; dort fast alles deutsch und christlich, hier sast alles antik und heidnisch; dort der Stoff über die Form hinausströmend, hier das strengste Waß und die

Lessing. 361

engste Form, die den Stoff in den festesten Schranken hält. Es sind in Klopstock und Lessing die beiden Gegensätze, aus denen unsere neue klassische Zeit gewachsen ist, die liebevolle Hingebung an das Objekt und die bewußte Herr= schaft über das Objekt in zwei verschiedenen Personen ausgeprägt, die beiden Gegensätze, welche nachher zu höherer Einheit in der vollendetsten Dichterpersönlichkeit dieser unserer neuen Zeit, in Goethe, zusammengefaßt werden sollten. Was aber die Stoffe selbst betrifft, so vertrat Lessing von den drei Objekten unserer neuen klassischen Poesie, dem deutschen, dem dristlichen und dem antiken Elemente, vorzugsweise das lettere, und dieses mit weit größerer Energie, in weit klarerem Bewußtsein und mit zugleich bebeutenberem Erfolge, so daß Klopstock nur als Wegweiser, Lessing als der Führer auf der Bahn der Antike betrachtet werden muß. Dagegen tritt in Lessing das deutsche Element schon verhältnismäßig zurück, wie es in dem Begleiter Lessings auf diesem Wege, dem Vertreter der antiken plastischen Runst, Winkelmann, völlig zurücktrat; noch weit mehr trat in und durch Lessing jenes dritte Element, das christliche, in den Hintergrund, ja in den Schatten, das all= gemein Menschliche bes Altertumes wog vor, und das Gleichgewicht ist nicht völlig wiederhergestellt worden, eine Dissonanz ist geblieben in den reinen Klängen unserer neuen Poesie bis auf diesen Tag, eine Dissonanz, die nament= lich der nicht wird wegleugnen können, welcher zur Kenntnis und zum Bewußt= sein von der Größe unserer alten Poesie gelangt ist, wenn dieselbe auch bei weitem nicht so schreiend und unversöhnlich ist, wie sie von manchen Seiten in unverstandenem Eifer gemacht worden.

Borbeigehen aber können wir an dieser Erscheinung unmöglich, ohne eine sehr merkliche Lücke in der Schilderung unserer zweiten klassischen Periode uns ausgefüllt zu lassen, und so möge es mir denn vergönnt sein, jetzt, da sie uns zum erstenmal bestimmt und in scharf ausgeprägten Jügen entgegentritt, sie in ihrem Ursprunge und in ihrer Bedeutung für unsere nationale Poesie zunächst von der einen Seite, eben als Dissonanz, mit einigen slüchtigen Strichen zu zeichnen, während ich die Darstellung der anderen Seite, der wenigstensteilweise vollbrachten, wenn schon von den meisten unserer Zeit ungern zugegebenen, Lösung dieser Dissonanz einer späteren Stelle, der Schilderung der Wirksamkeit Goethes und Schillers, vorbehalten muß.

Es mögen in unseren Tagen die Individuen eine Stellung gegen das Shristentum einnehmen, welche sie immer wollen, soviel wird auch der Kälteste, der gegen Glauben und Kirche Gleichgültigste, ja der entschiedene Gegner zugestehen müssen, daß der christliche Glaube seit eintausend Jahren ein mit dem nationalen Leben der Völker des Occidents, vor allem des deutschen Volkes auf das innigste verwachsenes Lebenselement, ein nicht etwa bloß das Wissen, sondern das gesamte Sein der deutschen Nation erfüllender und dieselbe dis in ihre Tiesen befriedigender Lebensinhalt gewesen sei. Davon legt das ganze Wittelalter in allen seinen Erscheinungen ein zu lautes Zeugnis ab, als daß es selbst von dem durch einen leidenschaftlichen Unglauben Verblendeten geleugnet

362 Neue Zeit.

werden könnte; von dieser tiefen, innigen Befriedigung zeugen eben unsere Poesieen der alten Zeit, die wir früher betrachteten, auf die allerentschiedenste Weise: die stille Ruhe, die ungetrübte Heiterkeit, die diesen Dichtungen inwohnt, der milde Schimmer des Friedens und der Behaglichkeit, der über sie ausgebreitet ist, beweist, daß die Nation sich mit sich selbst einig, daß sie sich in ihren tiefsten Daseinsbedürfnissen völlig befriedigt wußte. Nicht weniger zeugt dafür die Reformation, wenn sie in ihrem religiösen Quelle, mit ruhigem, geschichtlichem Blicke, mit einem von Leidenschaft und Überdruß gleich wenig getrübten Auge betrachtet wird: es liegt in ihr das Streben, sich des für das Leben der Nation unentbehrlichen persönlichen Glaubens wieder in seiner ganzen Fülle zu bemächtigen und zu der fast schon verlorenen Befriedigung zurückzugelangen. Aber es trat fast zu gleicher Zeit mit der Reformation, zuerst in Italien, später in Deutschland, auch das Streben hervor, einen neuen befriedigenden Lebens= inhalt, teils neben, teils über dem gegebenen nationalen, teils über, teils neben dem überlieferten christlichen Lebensinhalt in der geistigen Welt des heidnischen Altertumes zu entdecken und zu gewinnen; es trat das klassische Alter= tum gleich von Anfang an in Italien bekanntlich nicht bloß als ein brittes, die nationalen und dristlichen Elemente bereicherndes, ihnen jedoch untergeordnetes Clement auf, sondern als ein Stoff, welcher sich an die Stelle der einen und der anderen oder beider zugleich zu seten, dieselben zu verdrängen suchte welcher statt des nationalen Bewußtseins ein griechisch = römisches, statt des christ= lichen ein heidnisches Bewußtsein zu erzeugen strebte. Daß von diesem Streben schon im 16. Jahrhunderte auch in Deutschland zahlreiche Spuren zu entbecken seien, ist bekannt genug; doch verhinderten die weit vorwiegenden religiösen und kirchlichen Interessen dieses Jahrhunderts den Ausbruch des bereits drohenden Innerlich und, wenn man will, im geheimen wurde er fortgesett, Kampfes. bis gegen das Ende des 18. Jahrhunderts in dem englischen Deismus der langsam aufgesogene heidnische Lebensinhalt zur Erscheinung kam und ber Zwiespalt zwischen dem überlieferten christlichen Leben und dem neuhinzugeführten antik = heidnischen Bewußtsein offen zu Tage lag. Die alte Befriedigung, ber man gleichsam müde geworden war, verschwand; man trat willkürlich von dem Standpunkte des Habenden und Genießenden auf den des Suchenden und Zweifelnden zurück. Auf den alten, daß ich mich so ausdrücke, naiven Standpunkt des suchenden Griechen und Römers konnte man gleichwohl nicht wieder zurückehren, daher hat das moderne Suchen und Zweifeln etwas Unruhiges, Unstätes, Pikiertes, Gewaltsames, ja in manchen Fällen etwas Krankhaftes und Verzweifelndes, welches weit absteht von dem frischen Streben der Griechen, noch viel weiter von der, man könnte fast sagen, seligen Ruhe unserer älteren Zeit, zu welcher es vielmehr den geraden Gegenfat bildet. Von diesem Suchen und Nichtfinden ist unsere ganze neuere Dichterzeit erfüllt, und nicht zu ihrem Vorteile. Der erste und bedeutendste Repräsentant dieser Suchenden und Nichtfindenden ist Lessing, in welchem übrigens mehr antik-klassische Ruhe des Suchens vorhanden ift, als, Goethe ausgenommen, in sämtlichen Suchenden Lessing. 363

von 1781 an bis auf den heutigen Tag. Er war es, der das Suchen der Wahrheit höher stellte, als den Besitz der Wahrheit, das Laufen nach dem ver= meintlich niemals erreichbaren Ziele höher, als das Ziel selbst. Ebendarum aber ist in seinen Werken, in benen die tieferen menschlichen Fragen zur Sprache kommen, ebendarum ist in den übrigen nach ihm kommenden Werken gleichen Inhaltes teils etwas Unruhiges, etwas Polemisches, teils etwas wirklich Unbefriedigtes und Unbefriedigendes, etwas Unabgeschlossenes und Dissonierendes, welches den höchsten poetischen Genuß zu erreichen nicht verstattet. Es ist hier nicht von einer Vergleichung der Produktion der neuen Zeit mit der großartigen Ruhe des Homerischen oder des deutschen Spos die Rede, dergleichen die neue Zeit überhaupt zu schaffen außer stande ist, und worin sie der alten Zeit unbedingt nachsteht; aber wer kann sich, wenn er sich aufrichtige Rechenschaft geben will, verhehlen, daß im Nathan, in Emilie Galotti, daß im Werther, im Fauft, ja im Göt, daß in den Schillerschen Dramen ohne Ausnahme irgend etwas Unaufgelöstes, ein geheimes, im tiefsten Kerne ungemilbertes Weh, ein stechender krankhafter Schmerz verborgen liege? Wer muß nicht gestehen, daß hier ein Widerstreit zwischen der Jdee und der Wirklichkeit, zwischen dem Anipruche und der Erfüllung, zwischen dem Wollen und Können teils angedeutet, teils halb ausgesprochen sei, den unsere ältere Zeit so gut wie gar nicht, den selbst die ihrem innersten Wesen nach notwendig nicht befriedigte griechische Dramatik so nicht kennt? Ober hätte wirklich nur eines dieser Werke so ganz ausgestoßen jeden Zeugen menschlicher Bedürftigkeit' wie die beiden Obipus bes Sophokles, durch die doch das tiefste Weh hindurchzittert, was eine griechische Seele jemals bewegt hat? Wäre in einem dieser Werke der Konflikt mit der Welt so völlig von dem Dichter überwunden, daß man nicht eine Regung mehr gewahrte von der Unruhe seiner Opposition? Hört man nicht vielmehr vernehmlich genug ein widerstrebendes und unzufriedenes 3ch will bas nicht' durchklingen? Gewiß, unsere neue Dichterzeit hat sich nur gewaltfam und zu ihrem Schaben bes versöhnenden, Ziel und Ruhe gebenden Elements entschlagen, des driftlichen Elements, welches sie nicht aufnehmen mochte und boch nicht ignorieren kann, während es ihr gleich unmöglich ist, zu der plastischen Ruhe der griechischen Heidenwelt zurückzukehren. Ich weiß sehr wohl, daß neben der religiösen Unruhe und Unbefriedigtheit auch eine sociale und politische Unruhe die ganze Zeit, von welcher wir reden und noch zu reden haben werden, durchzieht, aber unmöglich kann es verkannt werden, daß die erstere, die sociale Unzufriedenheit, doch nur in der religiösen wurzelt; — daß dagegen die in der Zeit vorhandene politische Bewegung und Aufregung der Poesie nicht notwendig Eintrag thue, beweist die Dichtung der Griechen, beweist die Dichtung unserer eigenen älteren Blütezeit sozusagen mit jeder Zeile. Es muß mithin in dem persönlichen Habitus der Dichter, in der Stellung ihrer innersten Gesinnung zu ben höchsten Gegenständen, nicht in diesen, nicht in den Zeitverhältnissen, nicht in der Weltlage die Ursache gesucht werden, weshalb auch die besten ihrer Werke teinen vollkommenen, in jeder Hinsicht befriedigenden Eindruck machen, und so

364 Neue Zeit.

scheint es denn bis jetzt in der Dichtung unser Los zu sein, daß wir nicht alles zugleich und auf einmal haben und besitzen sollen: die ältere Blütezeit ermangelte noch der Weltkultur, der gemessenen, überall durchsichtigen Form, bagegen besaß sie innere, unerschütterliche Haltung und tiefe Befriedigung; die neuere hat jenes, die Aufnahme der Weltkultur und die innige Vermählung berselben mit der nationalen Poesie erreicht, dagegen das andere, wenigstens zum größeren Teile, darangegeben. Wer sich aus dieser im Anfange, bei Lessing noch großartigen Verstimmung, später in Goethe und Schiller zum Teil überwundenen und aufgelösten Dissonanz mit einseitiger Festhaltung derselben, besonders unter dem nachher zu schildernden Einflusse Wielands, eine Masse ganz harter und derber, sogar roher, den Mißklang suchender und zur gellendsten, schreiendsten Höhe treibender litterarischer Erscheinungen und Gruppen bildet, in welchen zuletzt fast alle Poesie erlischt, von den Nicolai und Heinse herab bis auf die vom Weltschmerze Zerrissenen, würde an einer anderen Stelle nachzuweisen sein; daß jedoch diese sich selbst Zerreißenden ihren Weltschmerz nicht aus sich willkürlich erzeugt, sondern denselben der Grundlage nach allerdings aus unserer besten Zeit überliefert erhalten haben, wird nicht abgeleugnet werden können.

Kehren wir nach dieser allgemeinen Betrachtung wieder zu dem, von welschem dieselbe notwendig angeregt wurde, zu Lessing zurück.

Lessings Leben und ein Teil seiner litterarischen Thätigkeit pflegt auf viele beim ersten Anblicke nicht den günstigsten Eindruck zu machen; es scheint ihn eine nie gestillte Unruhe hin und her zu treiben, eine fast planlose Vielgeschäftigkeit zu zerspalten und seine Kräfte vor der Zeit zu verzehren. In diesem Tadel liegt allerdings etwas Wahres: bald in Leipzig, bald in Berlin und wieder in Leipzig und in Berlin, in Breslau, Hamburg und Wolfenbüttel und nirgends befriedigt, nirgends zufrieden, mit unzähligen Plänen beschäftigt und rastlos thätig und doch, mit verhältnismäßig wenig Ausnahmen, nur Vereinzeltes und Zufälliges hervorbringend — so finden wir ihn; aber wer könnte bei all dieser Zerstreuung und Vielgeschäftigkeit, bei dieser Beweglichkeit und Unruhe die innere feste Einheit der kräftigen Seele, die tiefste Ruhe des klarsten Bewußtseins, die unerschütterte Selbständigkeit eines den Außendingen überlegenen starken Geistes verkennen? — Und gerade die Schlagfertigkeit Lessings, daß er nach allen Seiten hin eingriff, daß er niemals still stand, niemals zögerte, wo es galt vorzuschreiten und einen Kampf aufzunehmen, daß er mit der strengen Aufrichtigkeit seines ungewöhnlichen Scharffinnes überall eindrang, das gerade war es, was die strebende und ringende, aber sich selbst nicht klare und ihres Zieles nicht bewußte Zeit bedurfte. Mit einer Überlegenheit, gegen die kein Widerspruch aufkam, mit einer Scharfsichtigkeit, der nichts verborgen blieb, mit einer Aufrichtigkeit und Offenheit, die nichts verschweigt, nichts beschönigt, mußte der in Gottschedscher Überklugheit, in Bodmerscher Unklarheit, in Klopstockscher Gutmütigkeit und Überschwenglichkeit teils noch feststehenden, teils in diese Irrtümer aufs neue sich verlaufenden und verlierenden Zeit ihre Aufgabe und ihr

Lessing. 365

Ziel gezeigt werden. Und das hat Lessing gethan. Durch ihn erst ist die Abhängigkeit von unseren modernen Nachbarn, den Franzosen, völlig gebrochen, durch ihn der drohenden Unterordnung unter die Engländer eine Schranke geset, durch ihn das strenge Maß und die durchsichtige Form der Antike zu unserem Maß und zu unserer Form erhoben worden. In gleicher Weise und mit gleicher Schärfe richtete sich Lessing gegen den großen Duns', wie er ihn nannte, gegen Gottsched und bessen geistlosen Formelkram, wie gegen Klopstock und dessen gestaltlose Darstellungen im Messias, gegen die unfähigen Bearbeiter und Nachahmer des Horaz (den Dichter Lange), wie gegen den neuen Nachahmer der Franzosen, seinen alten Freund Weiße, gegen die breite Fabeldichtung der Hageborn, Gellert und Lichtwer und gegen die Lehrpoesie überhaupt, wie gegen die Sucht, in der Poesie zu schildern und zu malen; er stellt wie Bodmer die erfindende, schöpferische Kraft des Dichters als Erfordernis der wahrhaften Dichtung auf, aber neben der Kraft setzt er das strengste Maß und die festeste Regel: im Drama gilt ihm neben Shakespeare, ben zwar Wieland zuerst 1762 übersetzte, auf den aber Lessing zuerst mit vollem Bewußtsein und vollem Erfolge hinwies, der Kanon des Aristoteles.

Diese reinigende, nicht zerstörende, das Herkommen vernichtende, aber eine neue Regel schaffende, diese überall zum Mitforschen, Mitleben, Mitfortschreiten auffordernde Kritik, wie sie noch niemals in Deutschland vorhanden war und seitdem nicht wieder vorhanden gewesen ist, hat Lessing zunächst in seinen didaktischen und kritischen Schriften bewiesen, deren Aufzählung hierher nicht gehören dürfte; ich habe nur zu erwähnen, daß dahin die von ihm und Nicolai 1759 unternommenen und bis 1765 dauernden Litteraturbriefe', der Laokoon' oder über die Grenzen der Malerei und Poesie (1766 erschienen) und die "Hamburgische Dramaturgie" von 1768 vor allen gerechnet werden müssen. Wohl aber ist hervorzuheben, daß er, nächst Luther, der zweite Schöpfer unserer Prosa, der Erzeuger der modernen Prosa geworden ist. Das Eigentümliche derselben ist die Darstellung des dialektischen Processes in seiner vollen Wahrheit und höchsten Lebhaf= tigkeit; wir hören in Lessings Stil ein geistreiches, belebtes Gespräch, in welchem gleichsam ein treffender Gebanke auf den anderen wartet, einer den anderen hervorlockt, einer von dem anderen abgelöst, durch den anderen berich= tigt, gefördert, entwickelt und vollendet wird; Gedanke folgt auf Gedanke, Zug um Zug, im heitersten Spiele und bennoch mit unbegreiflicher, fast zauberhafter Gewalt auf uns eindringend, uns mit fortreißend, beredend, überzeugend, überwältigend; wir können uns der Teilnahme an dem Gespräche nicht entziehen, wir glauben, selbst mitzureden und zwar mit solcher Lebhaftigkeit, Klarheit, Bestimmtheit mitzureben, wie wir sonst noch niemals gesprochen haben; Einrebe und Widerlegung, Zugeständnis und Beschränkung, Frage und Antwort, Zweifel und Erläuterung folgen aufeinander in ununterbrochener Abwechselung, bis alle Seiten des Gegenstandes nacheinander herausgekehrt und besprochen sind, ohne daß doch bei einer einzigen nur einen Augenblick länger verweilt würde, 366 Neue Zeit.

als zur vollständigen Darlegung derselben nötig ist; da ist kein müßiger Gedanke, kein ausschmückender Sat, kein überflüssiges Wort, nichts, was nur angedeutet, halb ausgesprochen, dem Besinnen und Erraten überlassen wäre, der Gegenstand muß sich unserem Denken, unserer Anschauung ganz und gar hergeben; er wird vollständig durchdrungen, aufgelöst und in unser innerstes geistiges Leben hineingezogen, unserem Geiste im ganzen und in allen seinen Teilen assimiliert. Wie reizen in Lessings Darstellung selbst Gegenstände, die uns an sich so fern liegen und so speciell wissenschaftliche Dinge behandeln? Wen interessiert Cardanus? Wen Simon Lemnius? Wen die längst ver= gessene Fabeltheorie des Batteur? Wie wenige die geschnittenen Steine der Lippertschen Daktyliothek ober die polemischen Schriften des Hauptpastors Goeze? Und boch, welche rege Teilnahme gewinnen wir für diese Dinge, sowie wir nur wenige Zeilen der Lessingschen Besprechung derselben gelesen haben, wie fesseln sie uns, daß wir nicht davon loskönnen, und welchen Genuß haben sie uns gewährt, wenn wir zum Schlusse gelangt sind! Es ist darum auch Lessings Prosa seit langen Jahren das unerreichte Muster desjenigen Stils, welcher das Gespräch, die Verhandlung über die Gegenstände darstellt; wie Goethes Prosa das gleich unerreichte Muster des Gespräches und der Verhandlung mit den Gegenständen ist. Zwischen diesen beiden Polen hat sich seitdem unsere prosaische Darstellung, insofern sie auf Klassicität Anspruch macht, bewegt, ist, wo sie ein Herausschreiten versucht hat, nur zu ihrem Nachteile aus dieser Achse gewichen und wird sich ohne alle Frage noch ein Jahrhundert lang zwischen diesen Polen bewegen.

Diejenige Gattung der Dichtkunst, in welcher Lessing schaffend und weg= bahnend auftrat, war das Drama, denn die lyrischen Versuche seiner Jugend (von denen indes doch einer, das bekannte Lied: "Gestern, Brüder, könnt ihr's glauben' — wenigstens in einzelnen Kreisen — bis in unsere Zeit erhalten worden ist) und seine aus derselben Zeit herrührenden Epigramme sind unbedeutend; seine prosaischen Fabeln zwar durch epigrammatische Kürze und strenge Haltung ausgezeichnet, aber, als einem sehr untergeordneten Dichtungszweige angehörend, für die Litteratur und beren Entwicklung im ganzen ohne Belang sie sind mehr nur ein Korrektiv gegen die breite, moralisierende Fabeldichtung ber Zeit. Auf das Drama aber war sein volles Streben, das kritische wenigstens größtenteils, das positive ausschließlich, gerichtet. Schon in seinen Jugendversuchen: Die alte Jungfer' — ein Stück, welches er selbst nicht einmal gelten und wieder abdrucken lassen wollte —, "Der junge Gelehrte", "Der Misogyn", Die Juden', Der Schat', sämtlich Lustspiele, ist ein bei weitem lebhafterer natürlicher Gesprächston als in allen gleichzeitigen Lustspielen, und wenn sie auch der Anlage und Einrichtung nach sich allerdings nur wenig oder gar nicht über das damals Gewöhnliche erheben, so ragen sie doch durch den eben erwähnten Umstand über ihresgleichen allzuweit hervor, als daß man sie, wie noch heutigestags sogar von den entschiedenen Verehrern Lessings allzuhäufig geschieht, unbeachtet lassen oder gar geringschätzig beurteilen dürfte. Weit höher steht

Lessing. 367

dagegen schon sein Trauerspiel Miß Sara Sampson', in welchem er, nachdem soviel von dem Muster war geredet worden, welches die Engländer uns in ihren Dramen gegeben hätten, niemand es aber zu einer mehr als äußerlichen Nachahmung gebracht hatte, den Geist der englischen Tragödie auf die deutsche Bühne zu verpflanzen suchte; es war der erste Versuch, nach den unzähligen rhetorischen Bühnenstücken, in denen die handelnden Personen eigentlich nur rhetorische Schulegercitien herzusagen hatten, einen wahren Charakter naturgemäßer Erscheinung darzustellen, ein Versuch, der sich freilich noch nicht von aller Schwerfälligkeit, sogar nicht von allem Pathos frei gemacht hat, ebenso= wenig wie das kleine, einige Jahre später (1759) verfaßte Stück "Philotas' ganz aus dem hergebrachten Kreise der sententiösen, sogar moralisierenden Bühnenmanier heraustritt. Den bedeutendsten und folgenreichsten Schritt aber that Lessing in Minna von Barnhelm' oder das Soldatenglück, welches endlich, nach Goethes Ausspruche, den Blick in eine höhere, bedeutendere Welt aus der litterarischen und bürgerlichen, in welcher sich die Dichtkunst bisher bewegt hatte, glücklich eröffnete'. Hier finden wir ganz den lebhaften, raschen Dialog der älteren Stücke Lessings wieder ohne Ziererei und Sentenzen, ohne Pathos und Schwerfälligkeit, wir finden eine meisterhafte Anlage, eine fast durchaus rasche, bewegte, dem Ziele entgegendrängende Handlung. Schon durch diese Eigenheiten erhebt sich Minna von Barnhelm weit über alles Vorangegangene, weit über alles Gleichzeitige, was die Bühnenposie besaß, doch ist diese Verschiedenheit immer nur eine Verschiedenheit dem Grabe nach; specifisch erhoben über seine Reit wurde das Stuck dadurch, daß es zum Hintergrunde die großen, weltbe= wegenden Begebenheiten des siebenjährigen Krieges hatte und zum Inhalte ein nicht bloß gemachtes und ersonnenes, sondern ein wahres Leben, eine nicht in ben engen Schranken häuslicher Zufälle und kleinlicher Verlegenheiten sich be= wegende, sondern aus dem großen Konflikte der Völker und Staaten entsprossene Handlung, nicht Zustände, für welche erst durch den Gang des Stückes Teil= nahme künstlich erweckt werden mußte, sondern für welche dieselbe bereits vor= handen war, und zwar nicht etwa allein bei einzelnen Klassen der Gesellschaft, sondern bei dem Ganzen derselben, ja bei dem Volke, so daß wir Minna von Barnhelm mit Recht als unser erstes Nationalbühnenstück, als ein Volks= drama, soweit dasselbe damals überhaupt noch möglich, betrachten und es fort= während unseren Bühnendichtern als das bedeutendste Muster der Behandlung historischer Stoffe für das Theater vorhalten müssen. Freilich läßt sich ein Stück wie Minna von Barnhelm nicht so leicht nachahmen, benn es gehört dazu, daß man wie Lessing den Stoff nicht gesucht, sondern aus dem wirklichen Leben, an dem man selbst teilnahm, empfangen habe, und daß man die Charaktere nicht aus dem Studium bändereicher historischer Werke mühsam zusammensuchen musse, sondern aus der bewegten Wirklichkeit selbst zu schöpfen imstande sei. — Die Wirkung, welche das Stud machte, war ungewöhnlich, die Folge, die es hatte, sehr bedeutend: mit einenmal war der ganze Plunder der älteren steifen Schau= und Tragödienstücke von den Brettern verschwunden und alles

strebte ber wiebergewonnenen Naturwahrheit zu. Freilich war es hier, wie überhaupt in unserer ganzen neueren Blütezeit, die ungeheure Masse der unsberusenen Dichter, welche auch diese Blüte nicht zu ihrer vollen Wirkung kommen, nicht zu rechter Frucht gedeihen ließ; eine Schar von geistlosen Nachahmern brachte eine noch viel größere Schar unsinniger Soldatenstücke auf das Theater, mit denen sich später, nach dem Erscheinen von Goethes Götz, die womöglich noch ärgeren Ritterspiele verbanden, in welchen fast aller guter Geschmack, der durch Lessing kaum erobert war, frühzeitig wieder verloren ging.

Lessing selbst verfolgte ben Weg nicht weiter, den er mit Minna von Barnhelm eingeschlagen hatte; fünf Jahre nach Minna erschien "Emilia Galotti", in vielen, wenn nicht in den meisten Punkten ein Gegensatzu dem ersten Stücke, aber, wenn auch in anderer Weise, von nicht geringerer Bedeutung und von nicht geringerem Werte. Vertritt Minna die lebendigen, nationalen, begeisterten Stoffe des Dramas, so vertritt Emilie die strenge, feste Regel, die undurch= brechlichen, aber klaren und durchsichtigen Formen, in denen sich eine wahrhafte Tragödie zu bewegen hat, und von dieser Seite her wird, wie von jener Minna, Lessings Emilia Galotti noch auf lange Zeit hinaus das bedeutenbste Vorbild bleiben, an dem weit mehr zu lernen ist, als an allen Dramen Schillers zusammengenommen. Musterhaft ist insbesondere, der Minna gleich, ja sie noch übertreffend, die Klarheit der Exposition, vortrefflich und wahrhaft klassisch das Zusammenwirken der Begebenheit und der Handlung — dies in einem Grade, wie wir es bis dahin in keinem Drama unserer Nation wiedergefunden haben — fein und scharf und doch ohne alle Ecen und Härten, die Zeichnung der Charaktere, so daß darin kaum Goethe in seinem Tasso mit Lessing wetteifern Die Sprache des Stückes ist die gemessenste, knappste, die sich denken Verehrer Lessings haben sie, nicht um ihn zu loben, epigrammatisch genannt, Goethe bezeichnet sie als lakonisch. Was den Stoff dieser Tragödie betrifft, so gab auch mit diesem Lessing den Ton für die ganze folgende Zeit, für Schiller selbst und alle Nachfolger desselben und noch für unsere Zeit an: den der bürgerlichen Tragik. Die Zeit der Produzierung einer rechten, großartigen Tragödie war ungenutt vorübergegangen; die Schicksale der Helden und Völker sollten sich auf unserer Bühne nicht zeigen — unser Heldenalter war vergessen samt den Helden und Thaten des Volkes, ehe eine Tragödie sich bilden konnte. Mit fremden Helden war es versucht worden in der Opitschen und Gottschedschen Zeit — umsonst, wie es noch heute umsonst versucht wird und in aller Zukunft umsonst versucht werben wird: sie können kein Nationalgefühl, also auch kein Nationaldrama in einem anderen Volke schaffen; da blieb nichts übrig, als die Privatschicksale und Privatleiden, den Konflikt ber Stände und der Kultur von der tragischen Seite zu fassen und ihnen den Seelenkampf der Individuen und den Untergang einzelner mit ihren Familien, mit Weib und Kind darzustellen; ein Stoff, der freilich gegen jenen aus den Ereignissen des Heldenkampfes und der Bölkerschicksale hergenommenen dürftig, eng, fast ärmlich und kleinlich erscheint, aber wie die Sachen einmal standen und zur Zeit größtenteils noch stehen, doch der einzige war, durch welchen wir zu einem Drama gelangen konnten. Indes eine Nationaltragödie kann auf diesem Wege, auf welchem die willkürliche Fiktion immer eine Haupt= rolle spielen wird, auf welchem künstliche Interessen künstlich geweckt werden mussen, auf welchem endlich immer nur einzelne Stände und besondere Verhält= nisse geltend gemacht werden können, niemals erzeugt werden. Wie wenig dies möglich sei, zeigt sich gerade an Emilie Galotti selbst; der Schluß der Tragödie befriedigt und versöhnt wenigstens nicht hinreichend — wollen wir andere hören: es ist das Gegenteil von dem Schlusse einer wahren Tragödie, er ist herbe; ja sehr entschiedene Anhänger Lessings haben ihn geradezu verlezend' genannt. Es liegt in ihm eben die Dissonanz, von der ich vorher zu sprechen mir erlaubte; bas gewaltsame Zurückgreifen auf bas römische Beispiel der Virginia (dies ist der Inhalt von Emilie Galotti ganz, da Lessing früher wirklich die Virginia, den römischen Stoff, darstellen wollte) blieb freilich allein übrig, wenn man zu einer aus höheren Regionen herbeizuführenden Lösung nicht greifen wollte und zu der großartigen Plastik der Griechen weder in Stoff noch Form direkt zurück gelangen konnte. Will man sich aber den Abstand zwischen diesem Schlusse des modernen bürgerlichen Dramas und dem des antiken heroischen Volksdramas recht anschaulich machen, so halte man neben Emilie Galotti einmal den Ajax' bes Sophokles. — Am Ende seiner Laufbahn schrieb Lessing noch den "Nathan', ein Stück, in welchem weder von seiten der Exposition noch der Aktion die Klarheit und Durchsichtigkeit der Minna oder Emilie erreicht wird, die Sprache aber naiver und belebter ist, als in der Emilie. Übrigens ist es ein absichtlich polemisches Stück (Gervinus fagt ein materialistisches'), in welchem der Stoff als solcher wirken sollte, auch in der That gewirkt hat, und schon dieser Umstand setzt seinen Kunstwert gegen die beiden anderen Stücke Lessings in tiefen Schatten. Erwähnenswert aber ist noch besonders, daß Lessing durch dieses Drama den schon von J. Heinr. Schlegel angebahnten, von Weiße u. a. versuchten fünf= füßigen Jambus zum stehenden Verse des Dramas für unsere ganze Blütezeit erhoben hat 296.

Sahen wir in Klopstock ben begeisterten christlichen Dichter voll ber höchsten Anschauungen und der erhabensten Ideen, den deutschen Dichter voll tiesen, reichen Nationalgefühls, sahen wir in Lessing den vollendeten Jünger der Antike, den klaren scharsen Kritiker und Formbildner, so stellt sich uns in dem, welcher herkömmlicher Weise als der dritte in der älteren Dreizahl unserer klassischen Dichter der Neuzeit betrachtet wird, in Christoph Martin Wiesland, eine von diesen beiden Heroen ganz und gar verschiedene, ja ihnen in den meisten und bedeutendsten Punkten geradezu entgegengesetze Erscheinung dar. Sahen wir in Lessing bereits das deutsche Element gegen das antike, und wieder das christliche gegen beide zurücktreten, so sind in Wieland nicht allein beide, das deutsche und das christliche, gänzlich ausgelöscht, sondern er giebt uns sogar das Beispiel eines förmlichen Abfalles von diesen beiden Stoffen, und das

antiklassische Element tritt bei ihm dafür nicht etwa um so bestimmter und schärfer hervor, wie bei Lessing, sondern gleichfalls verhältnismäßig tief in den Hintergrund. Was beide, Klopstock und Leffing, jeder von seinem Standpunkte, auf das entschiedenste bekämpften, wogegen sie sich mit aller Kraft ihrer Seele richteten und auflehnten, gerade das führt Wieland ein, gerade das vertritt er; die französische Kultur und zwar die modernste französische Kultur, die Kultur des um alles Höhere unbekümmerten heiteren Lebensgenusses, die Kultur der Sinnlichkeit, der Frivolität; daß es eben keine Ideale, daß es nichts Großes, Würdiges und Edles gebe, das zu beweisen, ist der überall bestimmt erkennbare, oft sogar bestimmt ausgesprochene Zweck ber Poesie Wielands. Es ist ber praktische Materialismus, wie er aus Frankreich durch Voltaire, La Mettrie, Diderot und die sogenannten Encyklopädisten zu uns herüber kam, welchen Wieland bei uns poetisch vertritt und geltend macht, die Popularphilosophie des Genußmenschen, die alle Weisheit in der möglichst klugen und möglichst vollständigen Ausbeutung des sinnlichen Vergnügens, alle Sittlichkeit in dem Leben und Lebenlassen, in dem möglichst verfeinerten Egoismus findet — diese ist es, von welcher Wieland erfüllt ist; mit einem Worte: er ist der Repräsentant des Zeitalters Ludwigs XV. in Deutschland. Für das echt Antike hat er darum auch wenig Sinn; ihn spricht zunächst nur die Zeit des Verfalles des antiken Lebens und der antiken Poesie an; die epikurischen Philosopheme und Lucian, das sind seine Vorbilder, doch aber auch diese nur im modern französierten Gewande, denn die Gestalten, welche er den Griechen z. B. im "Agathon" leihet, sind nicht griechische, sondern ganz und gar modern französische Gestalten; das Griechentum ist ihm nicht eine Welt der edelsten, reinsten Formen, sondern des raffiniertesten Sinnengenusses. Und ebenso wie er nur an der verfallenden und sich in sich selbst auflösenden griechischen Welt Gefallen fand, so hat er auch entschiedene Neigung für die verfallende romantische Welt gezeigt; die lockende Sinnlichkeit des Boccaz und Ariost, die allem Idealen geradezu Hohn sprechende Lockerheit des Amadis und ähnlicher Produkte, das Formlose und man möchte fagen Bewußtlose ber romantischen Märchen- und Allegorieenpoesie, die er denn doch wieder nur ironisch behandelt, zog ihn vor allen anderen Darum eben war Wieland der Mann seiner Zeit für diejenigen Kreise, welchen Klopstock als Christ widerwärtig, als Dichter erhabener Ideen unausstehlich, Lessing durch die Klarheit seines Denkens lästig, durch die strenge Konsequenz seiner Kritik vollends unerträglich war — er war der Mann seiner Zeit für die von dem feinen und sußen französischen Gifte angesteckten Kreise ber Gesellschaft, benen Gedanken unbequem, Ideen peinlich und begeisterte Bestrebungen lächerlich sind. In diese zunächst der höheren Gesellschaftswelt angehörigen Kreise, die sich bisher bloß von französischer Litteratur genährt hatten, führte Wieland die deutsche Litteratur ein, der Klassiker dieser Sphären ist Wieland. Durch dieses stoffliche Interesse ist es auch fast allein begreiflich, daß Wieland bei seinem Leben (nach seinem Tode war er bald vergessen) in einer Weise gepriesen und geseiert werden konnte, wie Klopstock kaum, Lessing Wieland. 871

niemals erhoben worden ist; nur das muß allerdings noch in Anschlag gebracht werden, daß Wieland persönlich ein gutmütiger Lebemann war, dessen ganzes Bestreben sich darauf richtete, möglichst viele Freunde und keinen Feind zu haben, der sich hütete es mit den Bedeutenden zu verderben und zur ernst= lichen litterarischen Fehde auch wirklich nicht Schneide genug besaß. Denn wenn auch auf der einen Seite anerkannt werden muß, daß seine Darstellungsweise in Poesie und Prosa der Folgezeit den Dienst erwiesen hat, den Stil von der Straffheit und Künstlichkeit der älteren, gelehrten Zeit zu befreien und die allzu großen Sublimitäten und Überschwenglichkeiten, zu denen die Klopstocksche Schule hinneigte, einzudämmen, wenn auch anerkannt werden muß, daß das Freie, Natürliche, Ungezwungene, das Heitere und Jugendliche, welches sich in den meisten seiner Werke an den Tag legt, etwas Ansprechendes und für den Augenblick vielleicht Fesselndes hat, wenn sich sogar behaupten läßt, daß diese Zwanglosigkeit und heitere Unbesorgtheit der Darstellung eine notwendige Vorstufe zu der freien, leichten, durch keine fremde Regel, bloß durch die Natur des Gegenstandes bestimmten Darstellung Goethes gewesen ist, also in dieser Hinsicht Wieland mit Klopstock und Lessing in gleichem Verhältnisse zu den Späteren stehet, so fehlen ihm doch auf der anderen Seite fast alle Eigenschaften, welche ihn zu einem wahrhaft klassischen Dichter machen könnten.

Von dem Stoffe war im allgemeinen bereits die Rede: eine solche Verkleidung der modernen französischen Uppigkeit und Schlüpfrigkeit, der fadesten, Shaftesburnschen und Voltairischen Tagesphilosophie in griechische Formen, wie sie im Agathon erscheint, wie sie, wenn auch etwas veredelt, aber dafür noch weit langweiliger gemacht, im Peregrinus Proteus und Aristipp später wieder auftritt, ist nichts anderes, als eben eine Verkleidung, eine Mummerei, eine unorganische Stoffmischung, die nur Widerwillen erregen kann; ein Stoff, wie er in der mit unglaublichem Beifall aufgenommenen "Musarion oder Philosophie der Grazien' verarbeitet ist und in nichts anderem besteht, als in der Doktrin des Sinnenkipels, ist kein Inhalt, an dem Generationen sich erfrischen, stärken, nähren und erbauen könnten — es ist üppige Näscherei, wenn nicht geradezu Gift, durch welches die edelsten Organe zerstört und die kommenden Geschlechter geschwächt, gelähmt, verkrüppelt werden. Und vollends nun solche Stoffe wie in ber "Nabine', in Diana und Endymion', im ,neuen Amabis', in dem wahrhaft abscheulichen "Kombabus' und in vielen an= deren Stücken gleichen Schlages, hinsichtlich deren Wieland sich etwas Besonderes darauf zugute that, gewisse Dinge auf deutsch gesagt zu haben, von denen man bisher geglaubt hatte, daß sie sich nur auf französisch sagen ließen — das sind vollends Stoffe, denen sich nur das verkommenste Individuum, nur eine in Kunstlosigkeit, Ohnmacht und Fäulnis verkommene Gesellschaft, nur eine der völligen Auflösung aller sittlichen, religiösen und politischen Bande entgegen= gehende Nation zuwenden fann. Ja selbst sein bester Stoff, vielmehr der einzig gute, den er außer den Abderiten jemals verarbeitet hat, der "Oberon', wie

372 Neue Zeit.

wenig entspricht er den Anforderungen, welche an ein wahrhaft klassisches Objekt gemacht werden mussen! Wie willkürlich, wie fünstlich, wie phantastisch, und dann wieder wie gewöhnlich, wie platt ist er! Wer kann für diesen Oberon und diese Titania, die in Shakespeares Sommernachtstraum als Nebenfiguren ihre gute Stelle haben, als Helden eines Epos ein wahrhaft menschliches, wer kann vollends für sie ein wahrhaft deutsches Interesse empfinden! Es sind Nebel= gestalten, Theaterfiguren, homunculi, nicht aus dem lebendigen Bedürfnis eines schöpferischen Dichtergeistes, sondern aus dem willkürlichen Spiel einer umberschweifenden, unstäten Einbildungskraft, nicht aus dem gesunden Boden der Naturwahrheit, sondern aus der mit allerlei künstlichen Salzen versetzten Blumentopferde der Stubenkultur erzeugt; es ist nicht der gesunde, kühle, frische Atem des Maimorgens, der uns aus dem Oberon anweht, sondern die aromatischnarkotische, drückend schwüle Luft bes Treibhauses, die uns auf einen Augenblick anlockt, ja fesselt, der wir aber froh sind, bald entrinnen zu können, um uns wieder mit vollen Zügen an der frischen Atmosphäre des Himmels zu erlaben. Dem Stoffe nach ist Wielands Oberon nicht höher anzuschlagen, als die geringeren unter den alten Artuspoesieen, etwa wie "Wigamur', "Lanzelot' oder Wigalois', die ich Bedenken getragen habe, anders als nur dem Namen nach zu erwähnen, und wenn er in der Form den Vorzug hellerer und lebhafterer Farben vor jenen Poesieen voraus hat (ein Vorzug, auf den sich Goethes lobendes Wort über den Oberon bezieht), so steht er ihnen wieder in den guten Eigenschaften der Einfachheit — wenn man will, der Naivetät — und des gemessenen Versbaues nach.

Sehen wir nämlich nur auf die Form, so wird unser Urteil über Wielands Klassizität, abgesehen von den vorher schon gemachten Zugeständnissen, ebensowenig günstig ausfallen können. Die heitere Gefälligkeit seiner Dar= stellung wird in seiner Poesie wie in seiner Prosa allzuoft zur Weichheit und Zerflossenheit, seine Zwanglosigkeit zur Nachlässigkeit, seine Ungebundenheit zur Regellosigkeit, seine Fülle zur Geschwätigkeit, welche sich in der Prosa nicht einmal an die gewöhnlichsten äußeren Erfordernisse eines guten Stiles hält, sondern in gedehnten, zuweilen monströsen Perioden ergeht (weshalb auch Goethe und Schiller in ihrer Xenie auf Wieland sagten: "Möge dein Lebensfaden sich spinnen wie in der Prosa dein Periode, bei dem leider die Lachesis schläft'), in der Poesie in allerlei bunten, willkürlich gemachten Versarten herum= irrt, die in ihren lockeren Reimgebänden und in ihrer noch weit lockeren Dlessung den unangenehmen Eindruck der Haltlosigkeit und Unsicherheit machen und auf die Dauer ungemein ermüben. Bemerkenswert ist es, daß die Handhabung der Lyrik dem Geiste Wielands gänzlich versagt war.

Viele von diesen Erscheinungen erklären sich aus der Persönlichkeit Wielands, aus seiner Entwicklungsgeschichte und seinen äußeren Verhältnissen — Umstände, die heutzutage zwar fast für unerläßlich gehalten werden, um eine vollständige Litteraturgeschichte zu konstruieren, und für eine wissenschaftliche moderne Litterargeschichte auch wirklich unerläßlich sind, aber keinesweges zum

Wieland. 373

Vorteil der Geschichte der Dichtkunst so stark ausgebeutet werden, wie die Mode unserer Zeit es mit sich bringt, und denen ich deshalb schon bei Klopstock und noch mehr bei Lessing absichtlich aus dem Wege gegangen bin. Bei Wieland ist dies nicht so ganz ausführbar, namentlich werden einige Blicke auf seine Entwicklungsgeschichte aus dem Grunde erfordert, um nicht mit dem Dichter auch den Menschen zu verurteilen. Ein frühreifer Knabe, der schon im zehnten und elften Jahre Verse machte, wurde Wieland unter beschränkten Verhältnissen und in strenger Zucht erzogen. Weich und nachgiebig im höchsten Grade gegen äußere Eindrücke, eignete er sich die religiöse Richtung, die in seines Vaters Hause und auf der Schule zu Kloster Bergen herrschte, äußerlich an, ohne innerlich von derselben ergriffen zu sein, und schloß sich, nachdem er schon im achtzehnten Jahre eine Dichtung ,über die Natur der Dinge' hatte drucken lassen, eng an Bodmer an, der jedes aufkeimende und sich ihm hingebende Talent nicht allein freundlich, sondern eifrig und übereifrig pflegte und förderte. In Bodmers Sinn und Stil (er erzählt selbst: in Bodmers Zimmer und mit ihm an einem Tische) dichtete er unter anderen eine Nachahmung Klopstocks der geprüfte Abraham', eine Patriarchade, und die sogenannten Empfindungen eines Christen', eine im Psalmenstil abgefaßte Prosa. Wie es zu geschehen pflegt, daß eine nur äußerlich angenommene, nicht innerlich ergriffene geistige Richtung, zumal eine reli= giöse, in Übertreibung ausartet, so war es auch mit Wieland: er begleitete die Empfindungen eines Christen mit einer Vorrede an den Oberkonsistorialrat Sack in Berlin, in welcher er auf das heftigste gegen die Dichter des Weins und der Liebe — und er meinte damit niemanden anders als Gleim und Uz — losbricht, er, ber zweiundzwauzigjährige Jüngling, gegen den dreizehn Jahre älteren, festen und ernsten Uz! Später kam er in Verbindung mit dem Hause eines Grafen Stadion, in welchem die französische Kultur herrschte, und nun rächte sich an ihm die frühere Unwahrheit — bald sprang er über aus der Sitten= strenge, die er über alles Maß hinausgetrieben hatte, auf die französische Leich= tigkeit, Frivolität, Lüsternheit und Schlüpfrigkeit, und die Jahre von 1760—1770 (er war während dieser Zeit Rat in seiner Vaterstadt Biberach) sind die, in benen er seine ärgsten Sachen geschrieben hat, Sachen, gegen die sich der ganze tiefe Unwille der Edleren seiner Zeit empörte, so daß der Hainbund in Göttingen (Höltn, Voß, Boie) sein Bild feierlich verbrannte, und die auch in der Form so verfehlt waren, daß gegen sein Singspiel Alceste' der junge Goethe die berühmte Satire Götter, Helden und Wieland' richtete. Nachdem er als der rechte Mann der neuen Kultur von dem Kurfürsten von Mainz, Emmerich Joseph, zum Professor der Litteratur zu Erfurt ernannt worden war, wandte er sich den modernen Staatstheorieen zu und schrieb den goldnen Spiegel oder die Könige von Scheschian', und nunmehr wurde er, wieder als der rechte Mann der Zeit, zum Erzieher der Prinzen Karl August und Konstantin von Sachsen= Weimar ernannt. In diesem edleren Kreise zu Weimar, dessen ältestes Dichter= glied (neben Knebel) er war, legte er die Zügellosigkeit seiner bisherigen Periode ab, dichtete den Oberon', schrieb die Abderiten', eines der besten, wenigstens

374 Neue Zeit.

genießbarsten seiner prosaischen Werke, und wandte sich später, außerbem daß er noch einige gräcisierende Romane verfaßte, wie den Peregrinus und den Aristipp, hauptsächlich den Übersetzungen zu, unter denen die von Lucian die bedeutendste ist, die von Ciceros Briefen und Horazens Episteln und Satiren wenigstens allgemein bekannt und gelesen sind. So sehen wir ihn den Eindrücken, die von außen auf ihn gemacht wurden, sein ganzes Leben hindurch überliefert; rezeptiv im höchsten Grade, aber ohne kernige, gediegene Persönlichkeit, welche der Eindrücke Herr zu werden, sie in sich zu verschmelzen und zu einem organischen Ganzen zu verarbeiten vermocht hätte. Zwischen seiner Gemütlich= keit und der vernichtenden französischen Tagesweisheit, zwischen einer gewissen dem Deutschen natürlichen, jugendlichen Träumerei und Schüchternheit und zwischen der frivolsten Lüsternheit schwankte er unaufhörlich umher, griff nach allem, beschäftigte sich mit allem, beutete alles aus und galt barum in den Kreisen, die ihm zunächst anhingen, wie für das Muster eines Lebemannes, so auch für einen unermeßlich gelehrten Mann. Auch hierin ist er ganz ein Mann seiner Zeit: in dem Interesse für alle möglichen Dinge, ohne für ein einziges Ding wirkliches Interesse zu haben, in der Kunde von allem Alten und Neuen, allem Fremden und Einheimischen, ohne nur eins dieser Dinge wirklich zu kennen. Darum war er auch ganz geeignet zu dem Unternehmen, welches er 1773 hauptsächlich um des Gelderwerbes willen begann: zu ber Gründung und Redaktion des Deutschen Merkurs', derjenigen ästhetisch= litterarischen Monatsschrift, welche volle dreißig Jahre lang in den mittleren Schichten der Gesellschaft das Orakel aller Bildung gewesen ist.

In der neueren Zeit ist, am bestimmtesten von Gervinus, eine der bebeutendsten Einwirkungen Wielands auf die neuere Poesie darin gesucht worden, daß er die Geschlechtsliebe an und für sich, ohne weiteren Hintergrund, zu einem poetischen Gegenstand erhoben habe. Dies ist allerdings insoweit richtig, als durch Wieland für die erzählende Poesie, die jest eben nur durch den Roman vertreten wird, die Liebe zum ausschließlichen Stoffe auf eine lange Reihe von Jahren gemacht wurde. Diese untergeordnetste Gattung der dich= terischen Darstellungen verlor seit Wielands Zeit die wenigen noch übrig gebliebenen anderweitigen Stoffe, die doch noch von den Robinsonaden und Aventuriers repräsentiert worden waren, und die Liebesgeschichten wurden bis auf die neuere Zeit herab so ausschließlich ber Inhalt ber poetischen Erzählungen, daß man sich gar keinen Roman denken konnte, in dem nicht ein Liebesverhältnis der Mittelpunkt wäre. Die Lyrik dagegen hat zu allen Zeiten und fast bei allen Völkern, am entschiedensten allerdings bei den Deutschen, ihren wesentlichen Inhalt in der Darstellung der Liebe gefunden und ihn von Wieland nicht erst zu entlehnen nötig gehabt. Um wenigsten hat Wieland irgend ein Verhältnis zu den Minnesängern oder ist auf irgend eine Weise mit ihnen in Parallele zu setzen. Dagegen liegt eine andere Vergleichung allzu nahe, als daß sie mit Stillschweigen übergangen werden dürfte. Zu der Zeit, als ein Wolfram von Eschenbach die höchsten Ideen und das edelste Streben. Wieland. 375

den mächtigsten Kampf, den die menschliche Seele durchzukämpfen, und den glänzenbsten Sieg, den sie zu erringen hat, im Parcival darstellte, trat ihm in Gottfried von Straßburg der weltliche Sinn, die Gleichgültigkeit gegen mensch= liche und göttliche Gesetze und die vorzugsweise ober ausschließlich geltende Berechtigung der sinnlichen Lust entgegen, die im Tristan ihre Verherrlichung fanden. Diesen Gegensatz finden wir auch in unserer zweiten klassischen Periode wieder: in Klopstock, der mit Wolfram, und in Wieland, der mit Gottfried zu vergleichen ist. Dort, in Wolfram wie in Klopstock, der ernste, erhabene, deutsche, der christliche Sinn; hier, in Gottfried und in Wieland, der Kosmopolitismus, wenigstens die Fremdländerei und der Widerspruch gegen das dristliche Leben; dort Strenge der Ansicht und Erhabenheit, bei Wolfram bis zur Dunkelheit, bei Klopstock bis zum Überspannten und Formlosen; hier heitere Gefälligkeit, lockende Anmut, sinnlicher Liebreiz bis zur Weichheit und Uppigkeit; nur daß Wieland an die klare, geschmackvolle Darstellung Gottfrieds im Tristan nicht hinanreicht, und daß Wolfram nicht wie Klopstock das Geistige ausschließlich zum Gegenstande nimmt, sondern die wirkliche Welt und das konkrete Leben gleichfalls zu ihrem poetischen Rechte kommen läßt. Eben wie Gottfried in Wolfram einen Finder fremder, wilder Märe sieht, so erklärt Wieland, Klopstock sei ihm unfaßbar und unbegreiflich, er habe gar kein Verhältnis zu ihm. Selbst in ihren Wirkungen haben die Vertreter der beiden Richtungen in den beiden Zeitaltern etwas Gemeinsames: an Wolfram konnte sich zwar keine eigentliche Schule heranbilden, aber die edlen und großen Gedanken der Ritterwelt, so lange deren noch vorhanden waren, schlossen sich doch drei Jahrhunderte lang an ihn an, wogegen aus Gottfrieds Dichtung der Verfall der Poesie hervorging, und die in Form und Inhalt ihrer Dichtungen am tiefsten Stehenden unter den Epigonen sich ihn zum Muster auserkoren, ja, wie wir in Ulrich von Lichtenstein sahen, das Leben selbst durch ihn mit giftigem Hauche angesteckt wurde. So schließt sich denn auch an Klopstock eine große Schar mit edlen und großen Bestrebungen an, eine vielverzweigte Schule, in welcher wenigstens überall ber Blick aufwärts, nach poetischen Ibealen gerichtet war, mochten auch diese Ideale oft eine seltsame und unpoetische Form haben; an Wieland schlossen sich schon bei seinem Leben Menschen der niedrigsten Gesinnung, so daß er selbst darüber erschrak, und die von ihm hervorgerusene litterarische Richtung sank immer tiefer, bis sie in einem Pfuhle endigte, den man nicht einmal durch die leiseste Andeutung zu bezeichnen wagen darf. — Doch es werden die Nachfolger Klopstocks und einige von den Nachahmern Wielands nachher noch besonders erwähnt werden mussen, und ich fürchte schon, zu lange bei einem Dichter verweilt zu haben, der allerdings an Einfluß auf seine Zeitgenossen einem Klopstock und Lessing an die Seite gestellt werden kann, aber an Gehalt seiner Poesieen und an Vollendung der Form weder bem einen noch dem anderen gleichkommt, vielmehr nur durch das stoffartige Interesse eines Teiles der Gesellschaft, nicht durch das künstlerische Wohlgefallen an seinen Werken zu einem Range erhoben worden ist, den ihm die unparteiische Nachwelt

376 Reue Teit.

nicht zugestehen kann. Jener Teil der Gesellschaft war die französierte Welt bes letten Drittels bes vorigen Jahrhunderts, eine allerdings sehr breite und ziemlich tiefe Schicht der damaligen gebildeten Gesellschaft, und in dieser Schicht wurzelt der Ruhm Wielands genau besehen fast ausschließlich. Als diese französierte Welt und ihr lockerer, frivoler Ton mit dem Anfange dieses Jahrhunberts abnahm und im Laufe des zweiten Decenniums besselben verschwand, nahm auch der Geschmack für Wielands Dichtungen ab und verschwand in dem britten Jahrzehnte (1820 — 1830) nicht allein völlig, sondern gab einem gewiß nicht unberechtigten Widerwillen gegen dieselben Raum, so daß sie jett vergessen sind, nicht mehr gelesen werden und, mit geringen Ausnahmen, nicht mehr gelesen werden können. Allerdings stellen sie die Stimmungen, Reigungen und Gewöhnungen jener französisch gebildeten Kulturwelt in anschaulicher Weise dar und verdienen von denen, welche die Verderbnis jener Periode kennen lernen wollen, beachtet zu werden, dienen aber eben darum doch nur dem kulturhisto= rischen, niemals dem poetischen Interesse. Ist der ein Dichter, welcher die Tiefen des menschlichen Herzens aufschließt, welcher das tiefste Leid und die höchste Freude der Menschenseele darzustellen und zu erwecken versteht, welcher in den wechselnden Bildern des vergänglichen Lebens den tiefen Ernst des Bleibenden und Ewigen uns erkennen läßt — nur der, welcher wahr empfindet und uns wahr empfinden lehrt, so mussen wir Wieland das Prädikat eines Dichters im eigentlichen, im höheren Sinne gänzlich verfagen. Außerdem muß gegen ihn als Dichter ersten Ranges, als Klassiker, der sehr erhebliche, ja entscheibende Umstand geltend gemacht werden, daß ihm die Fähigkeit der poetischen Erfindung gänzlich abging, daß er nichts weniger als ein schaffendes Dichteringenium war; alle seine Werke, höchstens mit Ausnahme einiger Kleinigkeiten, enthalten geborgte Stoffe und sind oft geradezu Nachahmungen. Bekanntlich hat Goethe in seiner Gedächtnisrede auf Wieland sehr günstig von dem Verstorbenen geurteilt; doch darf einmal nicht außer acht gelassen werden, daß dies eine maurerische Gebächtnisrebe ist, und dann, daß die Elemente des Tadels, die wir hervorheben mussen, wenn schon versteckt, aber sehr bestimmt, eben in bieser Gedächtnisrede Goethes enthalten sind 297.

Soethe und Schiller, übergehen, werden wir noch einen Augenblick verweilen, ja gewissermaßen zurückschreiten müssen, um einen Kreis zu betrachten, welcher zu den drei Dichtern, von deren Schilderung wir soeben herkommen, ungefähr in gleichem Verhältnisse — wenn man lieber will, in einem neutralen — steht; es ist der, welcher sich um Gleim in Halberstadt sammelte oder an ihn sich anschloß, sonst aber der hallische, der preußische Dichterkreis genannt wird. Durch die in demselben stattsindende Kultivierung des heiteren Gesellschaftseliedes, der anakreontischen Dichtung sind mehrere unter ihnen dem älteren Hagedorn nicht allein nahe verwandt, sondern sie sind auch für diese Poesie direkt von ihm angeregt und so wieder Borbilder und anregende Momente sür die heitere, anakreontische Dichtung des späteren Wieland; zugleich aber wird

Gleim. 377

von ihnen die ernstere Obenpoesse geübt, und sie sind hierdurch teils Vorgänger, teils Begleiter, teils Nachfolger Klopstock; durch das beschreibende und schils dernde Gedicht, sowie durch die Lehrpoesse schließen sie sich sogar noch an die ältere sächsische Schule an, durch ihr Streben nach streng antiker Form, wenigstens in einem ihrer Glieder, an Lessing; Kleist, Gleim und Ramler haben aber insbesondere das Eigentümliche, nicht bloß im allgemeinen das deutsche Batersland in ihren Gesängen zu seiern, wie Klopstock, sondern specielle Baterlandsbichter, preußische Dichter zu sein, indem sie den großen König besangen, der ihrer nicht achtete, ja kaum von ihrem Dasein Notiz nahm. Ausgegangen ist diese Dichtergruppe von Halle, wo einige dieser Dichter noch zu der Zeit, als eben der Kamps zwischen Bodmer und Gottsched ausbrach, studierten und zu einem Freundschaftsbunde, welcher durch das ganze Leben dauerte und wiesderum eine Verwandtschaft mit dem gleichfalls die Freundschaft kultivierenden Klopstock beweist, sich aneinander schlossen.

Der Mittelpunkt dieser Gruppe ist Johann Wilhelm Ludwig Gleim, Domiefretär zu Halberstadt während eines Zeitraumes von fünfundfünfzig Jahren, mährend welcher langen Zeit er in gleich nahen Beziehungen, in gutem Vernehmen, ja zum Teil in enger, enthusiastischer, freilich auch oft gar sehr gezierter und affektierter Freundschaft mit den allerverschiedensten Ingenien, den älteren, wie den jüngeren: mit Lessing und Klopstock, mit Wieland und Nicolai, mit Jacobi und Voß, stand und sich erhielt. Niemals ist wohl das Leben und Lebenlassen, das naivste Hervorheben der eigenen Persönlichkeit und die gutmütige Zufriedenheit mit allem Dichterischen, was nur dargebracht wurde und sich anschließen mochte, auf eine höhere Spitze getrieben worden, als durch Gleim, aber, muß man auch hinzusetzen, niemals ist auch ein Nichtbichter auf wohlfeilere Weise zu dem Namen und Rufe eines bedeutenden Dichters gekommen, als eben Gleim. Seine Gutherzigkeit und Wohlthätigkeit, seine Bereitwilligkeit, alle jüngere, unentwickelte, gedrückte und schwächere Talente zu unterstützen und zu fördern, dies verdient allerdings Anerkennung und hat unter den Zeitgenossen oft nur allzu große, allzu laute Anerkennung gefunden, hat aber auch seinen Poesieen eine Anerkennung verschafft, die sie in keiner Weise verdienen. Die meisten seiner Gedichte sind nichts als prosaische, oft kleinliche, oft völlig gedankenlose Tändeleien, in denen bald Petrarca, bald Anakreon, bald die Minnefänger auf die seltsamste Weise nachgeahmt werden, da man in ihnen mit aller Gutmütigkeit und aller Mühe auch nicht einen Funken von dem Geiste, nicht einen Hauch von dem Gesange des griechischen und italienischen Dichters ober ber alten beutschen Sänger zu entbecken vermag. Die Trinkliedchen, Liebesliedchen, Amorettenliedchen, gereimte und nicht gereimte, sämtlich aber ungereimte, sind jest vergessen und würden auch in einer umständlicheren Schilderung der Geschichte der deutschen Dichtung, als sie uns hier vergönnt ist, nicht mit einem Worte Erwähnung finden, wenn nicht Gleim eben der neuen Zeit angehörte, in deren Geschichte man es bis jett sich noch nicht gestattet hat. die Masse des Unbedeutenden, die hier noch dazu weit

Neue Zeit.

größer ist, als in der alten Zeit, als unnützen Ballast über Bord zu werfen, während doch die Gleimschen Poesieen fast ohne Ausnahme weit geringer sind, als das Geringste, was wir aus der alten Zeit übrig haben, und an dem ich seiner Zeit ohne ein Wort der Erwähnung vorüber zu gehen mir gestattete. Mit noch lauterem und allgemeinerem Beifalle, als diese kleinen lyrischen Gebichte, wurde das Lehrgedicht "Hallabat' aufgenommen, welches manche nahe baran waren, für eine Art neuer Offenbarung zu halten, wiewohl es aus ber Teilnahme Gleims an der Beschäftigung eines Freundes (Boysen) mit dem Koran hervorgegangen war und bei mancher äußeren Anlehnung an die Klop= stocksche Poesie sich nur in Exklamationen und formlosen, oft gar platten Schilderungen abringt, ohne es zu einem lebendigen, fruchtbaren Inhalte zu bringen. Das größte Aufsehen aber machten Gleims Kriegslieder aus den Feldzügen von 1756 und 1757, die er einem preußischen Grenadiere in den Mund legte. Diese tragen den Stempel der lebhaften Aufregung des Augenblickes für eine wahrhaft bebeutende Sache und sind darum bei weitem das Beste, was Gleim jemals geschrieben hat; freilich barum bei weitem nicht etwas Gutes und am aller= wenigsten Volkslieder, vielmehr ganz dazu geeignet, zum Muster zu dienen, wie Volkslieder nicht beschaffen sind und sein können; lange Schilderungen, bilbliche Redensarten (ja sogar gelehrte Mythologieen) und Exklamationen, von denen diese Lieder voll sind, schließen sie von dem echten Volksliede ganz und gar aus. Den preußischen Patriotismus und die kriegerische Begeisterung für Friedrich II. haben jedoch diese Lieder allerdings auf nicht unbedeutende Weise genährt; bekanntlich erhielt dafür der preußische Grenadier nach Friedrichs Tode dessen Hut zum Andenken geschenkt 298.

Einer der ältesten Freunde Gleims, an den er auf das innigste gekettet war, und den er sein ganzes Leben hindurch betrauerte, war Ewald Chris stian von Kleist, eins von den Talenten, die durch Gleims Anregung zum bichterischen Produzieren bestimmt und angetrieben wurden. Er ist, wenn auch lange nicht mit zu den ersten unserer Dichter zu rechnen, doch bei weitem bedeutender als Gleim selbst — sogar schon durch den Stoff seiner Gedichte, die weit mehr als Gleims Poesieen einen ernsten, würdigen Gegenstand haben, aber noch mehr durch die Form, welche durchaus gehaltener und gemessener ift, als die lockere, schlaffe Nachlässigkeit in Gleims gereimter oder in Verszeilen abgesetzter Prosa. Bekannt ist er hauptsächlich durch sein Gedicht: "Der Frühling" (ursprünglich nur ein Fragment aus einem größeren, aber niemals vollenbeten Gedichte: Die Landlust'), in welchem zwar kein durchgehender größerer Ge= danke vorherrscht, vielniehr nur Bilder an Bilder gereihet sind, aber die Natur meistens in sehr einfacher Weise und mit wahrhaft dichterischem Sinne geschildert wird. Das Gedicht fand enthusiastischen Beifall und verdiente ihn in einer Zeit (es erschien 1749) unbedingt, in welcher bloß die konventionelle Formelpoesie der alten Zeit, oder Gottscheds regelrechten, inhaltslosen Reime, oder endlich nur Brockes kleinliche Naturmalerei bekannt war; es war nächst der Hagedornschen Poesie, der es jedoch überlegen war, einer der besten herzhaften Schritte aus der

Stubenpoesie in die Dichtung der warmen, lebendigen Wirklichkeit, in die frische, blühende Natur hinaus, und übrigens auch einer der sehr bezeichnenden Züge für die schon bei verschiedenen Gelegenheiten erwähnte Richtung der Zeit, alle traditionelle und verkünstelte Kultur von sich abzustreifen, um in der Einsamkeit eines idyllischen Landlebens ganz sich selbst und dem ungestörten Spiele seiner Empfindungen zu leben. Der Form nach ist Kleists "Frühling' ein Pendant zu der Klopstockschen Metrik, indem er in Hexametern abgefaßt ist, die nur dadurch freilich aus dem Maße des alten Hexameters heraustreten, daß ihnen eine Vorschlagssilbe vorgesetzt ist: "Em pfangt mich, kühlende Schatten" u. s. w. — Nachfolger fand Kleist unter anderen an dem früher erwähnten Zachariä, dessen "Tageszeiten" eine nicht an das Original heranreichende Nachahmung des "Frühlings' sind, und an den späteren Jdyllendichtern, z. B. an Geßner. Die übrigen Gedichte von Kleist stehen dem Frühling' nicht gleich; dem preußischen Pa= triotismus aber huldigte er auch, wie Gleim, in begeisterter Weise, und darum schon muß er seine Stelle hier und nicht bei der sonst nahe verwandten älteren Schule Hageborns finden 299.

Demselben Kreise gehört auch ber ansbachische Dichter Uz an, welcher in der nächsten Freundschaft mit Gleim, später auch mit Weiße, Göckingk u. a. stand und sich auf der einen Seite an die heitere anakreontische Dichtung Gleims anschloß, in welcher er jedoch, tropdem daß dieselbe seiner innersten, mehr ber ernsten Betrachtung zugewendeten Natur nicht zusagte, seinen Freund weit überragte. Auf der anderen Seite gehört er der Klopstockschen Richtung an, indem er die ernste und erhabene, das Göttliche schildernde, Odenpoesie kultivierte (wie in der Ode an die Gottheit: "Mit sonnenrotem Angesichte flieg ich zur Gottheit auf'); wenn er im übrigen auch noch der älteren lehrhaften Poesie zugewendet blieb, so ist er dennoch für die Aufnahme großartiger Stoffe in die Dichtung, für eine edlere Sprache und für naturgemäßen, ungekünstelten Ausdruck, sowie für die Einführung der antiken Maße von sehr umfangreicher Nach dem heftigen Angriffe, den Wieland in seiner Wirksamkeit gewesen. überspannten Jugendperiode gegen ihn richtete (in welchem Wieland ihn und seine Freunde "Ungeziefer' nannte), hat er wenig mehr gedichtet; seine Blüte fällt in die vierziger und fünfziger Jahre des Jahrhunderts. Lange Zeit aber blieb er einer der Lieblinge des besseren deutschen Publikums und mit Recht, denn wenn auch sein Glanz von den später an unserem Dichterhimmel aufgehenden Sonnen weit überstrahlt worden ist, und wenn auch sein Licht neben dem funkelnden Gestirne Klopstocks nur mit matterem Schimmer leuchtete, so war es doch ein reines Licht, an dessen Glanz das Auge nach langer Dunkel= heit sich zuerst wieder erfreuen konnte, und zu welchem es sich darum auch später noch mit liebevoller Dankbarkeit gern zurückwandte 800.

Mehrere der gleichfalls diesem Kreise angehörigen Dichter, wie den frühverstorbenen Michaelis, Klamer Schmidt, J. N. Götz, den unglücklichen, in Wahnsinn untergegangenen Juden Ephraim Kuh und andere, erlaube ich mir zu übergehen, dagegen darf Johann Georg Jacobi, der ältere der beiden

Pempelforter Brüder, nicht unerwähnt bleiben. Dit ihm unterhielt der weit ältere Gleim in den früheren Jahren eine ganz besonders innige, tändelnde und zuweilen in das Lächerliche übergehende Freundschaft, und was aus dieser spielenden Zeit von Jacobi vorhanden ist, hat allerdings gerade so wenig Wert, wie die Gleimschen Sächelchen. Später jedoch trat er, namentlich in seinen, während der Jahre 1774 — 1776 herausgegebenen Taschenbüchern, "Fris', wenn er auch die Poesie der Kleinigkeiten und Kleinlichkeiten, der unbekümmerten ibyllischen Selbstzufriedenheit der Gleimschen Schule niemals ganz ablegte, als ein keineswegs ganz unbedeutender, ja in einzelnen Stücken vortrefflicher Lieberbichter auf, der das ungemein geringschätzende Urteil, welches Neuere, z. B. Gervinus, über ihn gefällt haben, keineswegs verdient, denn wenn er auch nicht mehr gedichtet hätte, als das einzige Lied: Die Morgensterne priesen in hohem Jubelton', so würde er um dieses einzigen Liedes millen zu denen gehören, welche im Andenken der Nachwelt nicht untergehen dürfen; aber auch sein Aschermittwochslied, seine Litanei am Feste aller Seelen, sein Lied von der Mutter sind so wahr, so zart und klangreich, daß sie ohne Bedenken zu dem Besten gestellt werden dürfen, mas wir in dieser Art besitzen, und bei manchen von uns erwacht vielleicht ein Wiederhall aus den Klängen der wehmütigfrohen Kinderzeit, wenn ich an Jacobis vor fünfzig bis sechzig Jahren noch vielgesungenes Lied erinnere: "Sagt, wo sind die Beilchen hin' 801.

Weit weniger verdient an und für sich eine Erwähnung die Dichterin Anne Louise Karsch, da sie kaum an die poetische Befähigung mehrerer Dichterinnen des 17. Jahrhunderts hinanreicht, die zu erwähnen ich mir nicht gestattet habe. Da jedoch auch sonst in der neueren Zeit manche Erscheinungen der Litteraturwelt bloß darum genannt und sogar besprochen werden müssen, weil sie uns äußerlich näher liegen und die Karschin ihrer Zeit eine Art Celebrität war, vielleicht auch manche meiner Leser teils an ihr selbst, teils an ihrer Enkelin, der im Jahre 1856 verstorbenen Frau Helmina von Chezn, und durch diese an der Großmutter einiges Interesse haben könnten, so glaube ich, an dieser Dichterin des Gleimschen Kreises nicht ganz vorbeigehen zu dürfen. Das größte Interesse, und ein in der That bedeutendes allgemeines und bleibendes, flößt ihre Lebensgeschichte ein, das Zeitinteresse aber wurde dadurch für sie rege, daß eine aus niederen Verhältnissen stammende, in tiefer Not und Dürftigkeit ihr Lebenlang schmachtende Frau über das Elend ihres Hauses, über den Hunger und Frost und das kümmerliche Holzlesen im Walde und unter den Mißhandlungen ihres zweiten Gatten, eines stets betrunkenen, verarmten Schneiders, die poetische Kraft ihrer Jugend nicht einbüßt — daß sie ohne alle litterarische Kultur, bie bamals verhältnismäßig in noch weit größeren Anschlag kam, als heutzutage, bennoch ebenso gut Verse machen und den großen König ansingen konnte, wie Gleim und die Seinigen; und in der That sind ihre Verse oft nicht viel schlechter als Gleims Kleinigkeiten. Freilich erstreckt sich ihre wirkliche Dichterfähigkeit nicht weiter, als auf die Produzierung einzelner dichterischer Gedanken, deren Ausführung und Gestaltung sie nicht gewachsen war; diese Gedanken aber sind

oft recht gut zu nennen, wie das Lied an ihren verstorbenen Oheim, den Unterweiser ihrer Kindheit (1764, S. 92): "Kommt heraufgestiegen aus dem Sande, ihr Gebeine, die ihr in dem Lande meiner Jugend eure Ruhe habt', welches trop der zahlreichen Unfertigkeiten in der Form etwas Ergreisendes hat, wie "Wilhelms Frage bei dem frühen Tode seines Bruders", und andere; ja, das vorhin erwähnte schöne Lied Johann Georg Jacobis: "Die Morgensterne priesen", beruht auf einer Inspiration der Karschin: "Wo war ich, als dich Morgensterne lobten". Ihr Dichtertalent hat sich übrigens mit geringen Modissikationen auf ihre Tochter, die Baronesse Klencke, und auf ihre vorher schon genannte Enkelin, Frau von Chezy, vererbt <sup>802</sup>.

Der bedeutendste dieses Kreises, der jedoch mehr ein Verbindungsglied desselben mit der Lessingschen Richtung, sowie auf der anderen Seite mit der Klopstockschen Schule darstellt, ist Karl Wilhelm Ramler. seinem Freunde Gleim hat er den preußischen Patriotismus als Gegenstand seiner Gedichte und zwar seiner best en Gedichte, aber auch die Inhaltslosigkeit und Leerheit der meisten anderen; mit Lessing verwandt ist er durch die scharfe, flare und rücksichtslose Kritik, die sich bei ihm freilich nicht gar viel weiter als auf den Ausdruck und das Versmaß erstreckte; — Klopstocks Schüler und Nachfolger ist er in der Ode, die er aus den Klopstockschen Willkürlichkeiten zu strengen und festen Formen ausbildete, und worin er für die Folgezeit ein Vorbild aufstellte, an dem, solange unsere Sprache ihre gegenwärtige Gestalt behält, niemand wird vorübergehen dürfen, welcher sich dieser Dichtungsgattung zuwendet. Ja, es muß behauptet werden, daß die ganze moderne Übersetzungs= kunst der Antike, wie sie zuerst von Boß in einem großartigen und maßgebenden Beispiele aufgestellt wurde, direkt auf Ramlers feinem Ohre und richtigem Takte beruht und ohne Ramler weder die Voßischen Hexameter, noch die Solgerschen Trimeter, noch die Platenschen Anapäste möglich gewesen wären. Daß Ramlers Nachahmung der Antike sehr oft zur steisen Angstlichkeit werde, und daß er sich durch sein Original, Horaz, zur Rückehr zu einer veralteten, der Opitischen Schule angehörig gewesenen Künstlichkeit, zu gelehrten, mit mythologischen Bildern auf lästige Weise prunkenden Poesie, die oft zur Versmacherei wird, habe verleiten lassen, ist eine oft gemachte Bemerkung; schlimmer war es noch, daß das Feilen und Ausputen bei ihm, zumal in späteren Jahren, zu einer Art von Handwerk wurde, über welches er den Inhalt der Gedichte ganz vergaß oder sogar absichtlich vernachlässigte; — er ist in dieser Hinsicht oft und nicht ganz unrichtig mit Gottsched verglichen worden. Seine Freunde, zumal Lessing, vertrauten in seiner besten Zeit seinem kritischen Scharfblicke und sicheren Takte ihre Gedichte auf das rücksichtsloseste an, indem sie ihm gestatteten, daran auszulassen und umzuschmelzen, was er für gut finde. Darüber bemächtigte sich Ramlers eine Art von Wut zu korrigieren, die er freilich schon früh in Gemeinschaft mit Lessing an Lichtwers Fabeln ausgelassen hatte; was er später in die Hände bekam, korrigierte er auf das unbarmherzigste, ohne alle Rücksicht auf die Eigentümlichkeit des Dichters, die ihm völlig gleichgültig war und für

deren Bedeutung er alles Gefühl verloren hatte; alle Werke anderer Dichter, welche er herausgegeben hat, sind durch ihn so verändert worden, daß man bas Original kaum wiedererkennt, und wo man die Originale nicht besitzt, wie bei den Gedichten des Genossen des hallischen Kreises, des nachherigen Superintendenten Götz zu Winterburg, ist man fast völlig außer stande, über den Dichter ein Urteil zu fällen, da man niemals wissen kann, was ihm und was seinem Korrektor Ramler angehört. Ja, er verfiel sogar auf den seltsamen Einfall, prosaische deutsche Stücke, wie Gekners Joyllen, in seine strengen Verse umzukleiden — ein Unternehmen, welches ihn fast um allen Kredit brachte. — Bekannt ist seine Übersetzung der horazischen Oden, die lange als das unerreichte Muster galt und in späteren Zeiten sich als die geistloseste, arm= seligste Arbeit von denen mußte schmähen lassen, welche auf ihren Schultern standen; bemerkenswert aber ist allerdings der Unterschied, welcher zwischen der Übersetzung derjenigen fünfzehn Oden, welche Ramler bereits im Jahre 1769 herausgab und der der übrigen, erst später von ihm bearbeiteten, stattfindet; jene ersten sind noch frei von dem Zwange und der ängstlichen Genauigkeit der späteren, dagegen voll horazischen Geistes, der in dem größeren Teile der übrigen freilich vermißt wird 808.

Dieser Gleim = Ramlersche Dichterkreis hat sich übrigens, verhältnismäßig wenig berührt von den Einflüssen der späteren gewaltigen Umgestaltung der poetischen Welt, bis auf die neuere Zeit in zwei Zweigen erhalten. Der eine ist der erst am 8. März 1841 verstorbene Dichter Christoph August Tiedge, bessen kleinere lyrische Gedichte ganz das Spielende, oft Tändelnde, die Geringfügigkeit und oft Armseligkeit des Inhaltes der Gedichte Gleims an sich tragen, mit dem Tiedge früh in Verbindung war; in der Form sind sie zwar voll= endeter, aber im ganzen ist doch auch diese nur sehr unbedeutend gehoben fast durchaus ein leeres Klingen, wodurch sich höchstens ein ungeübtes Ohr auf kurze Zeit täuschen lassen kann. Berühmter, aber mit fast noch weniger Recht berühmter ist Tiedges Lehrgedicht "Urania' geworden, in welchem er die Unsterblichkeit nach den dürftigen Kantischen Lehrsätzen, die der gerade Widerspruch gegen alles sind, was man Poesie nennen mag, unter einer nebeligen Hülle von sentimentalen Phrasen besingt oder vielmehr bespricht. In den Zeiten, als die auf den ersten Blick fast seltsam scheinende, in der Wirklichkeit aber sehr natürliche Verbindung dürrer Abstraktion und rhetorischer Sentimentalität an der Tagesordnung war, und in den Kreisen, in denen man Goethe weder verstand, noch leiden mochte, hat die Urania besonders mit ihren sogenannten schönen Stellen', die man in Excerptenbücher einzutragen sich befleißigte, Furore gemacht, so gut wie vierzig Jahre früher in ganz ähnlichen Kreisen bas ähnliche Lehrgedicht "Halladat' des Meisters der Schule, Gleims 304.

Der andere Zweig dieser Schule, eine direkte Fortpflanzung der Ramlersschen Poesie, ist der am 18. Dezember 1840 verstorbene Geheimrat von Stägemann, dessen Lyrik ebenso patriotisch wie die Lyrik Ramlers, ebensostreng in den Formen und nicht viel bedeutender von Gehalt war, als diese.

Das Aufsehen, welches man noch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts von dieser Poesie Stägemanns zu machen versuchte, sank sehr bald in sein Nichts zusammen; — denn selbst seine Freiheitslieder sind viel zu viel bloker Wortklang, als daß sie auf die Dauer fesseln könnten, und von seinen Gedichten an seine Gattin ist es allgemein zugestanden, daß sie unbedeutend seien 805.

Nach dieser Episode, oder wenn man will, diesem Anhange zu der ersten Hälfte unserer zweiten klassischen Zeit, welcher zu den Erscheinungen, die wir nunmehr zu betrachten haben, in keinem direkten Verhältnisse steht, wie denn auch die Anhänger dieser Gleim Mamlerschen Schule bis in die neuere Zeit hinein kalt oder seindlich gegen Goethe, gleichgültig gegen Schiller gewesen sind, wenden wir uns zu der Schilderung der zweiten, größeren Hälfte unserer neuen Blütezeit.

Durch Klopstocks Begeisterung, durch Lessings Kritik und nicht zum geringsten auch durch Wielands rücksichtslose Bloßgebung der Sinnlichkeit und burch Rousseaus Naturschwärmerei war eine Gärung in den jüngeren Gemütern entstanden, wie die Geschichte unserer Litteratur sie nicht leicht zum zweitenmal wird aufweisen können; es bemächtigte sich der Seelen der befähigteren Jugend die durchgreifende, siegende, überwältigende Überzeugung, daß man mit der bisherigen Kultur nicht länger fortleben könne, daß man mit der herkömmlichen Poesie ganz und gar brechen, sich von ihr ganz und gar frei machen müsse. Es trat eine Aufregung ein, welche mit leidenschaftlicher Hitze gegen alle von anderthalb Jahrhunderten überlieferten Stoffe und Formen anstürmte, und mit heftigem Drange nach neuen, nicht gegebenen, nicht gelehrten und angelernten, nach ursprünglichen Dichtergebanken hinaus strebte. Es war das Streben, mit der Kultur wieder ganz von vorn, bei den Urzuständen des Men= schengeschlechtes, anzufangen, welches schon seit dem Anfange des Jahrhunderts unter anderen Formen, dort bei den Deisten, hier in den Robinsonaden und Aventuriers, dort bei Montesquieu und Rousseau mit ihren neuen Lehren von Gesellschaft und Staat, hier in den Poesieen Klopstocks vom uralten deutschen Heldentume sich gezeigt hatte, es war dieses das Streben, welches sich mit dem Ausgange des siebenten Decenniums des achtzehnten Jahrhunderts plöglich und allgemein der befähigten Geister der deutschen Jugend bemächtigte; es war das= selbe Streben, welches in Frankreich zweiundzwanzig Jahre später, ohne den Prozeß im Geiste durch Erneuerung und Erfrischung desselben durchgemacht zu haben, sich mit ungehemmter blinder Gewalt auf die Außendinge warf, Staat und Gesellschaft und Kirche umstürzte, um zu einem erträumten und ummög= lichen Ideale der Societät und politischen Verfassung zu gelangen. Dasselbe Streben nach einem Naturzustande, nach dem Zerstören aller hergebrachten Kultur und dem Beginnen eines neuen, ursprünglichen, selbstgewachsenen, von allem Traditionellen unbeirrten Kulturleben durchzog mit unglaublicher Gewalt auch die Herzen der deutschen Jugend, früher als in Frankreich, aber in der Weise, wie es dem deutschen Volke naturgemäß war und geziemte; es war ein geistiger Prozeß, welcher im Inneren der Nation verlief und sich vollendete, es war eine

384 Neue Zeit.

Verjüngung bes innersten nationalen Bewußtseins, eine Wiedergeburt der poetischen Gaben und Kräfte, welche erstrebt und vollendet wurde, und welche darum so vollständig gelang, darum so groß und so einzig sich darstellte, weil sie bei dem Tiessten und dem Ersten ansing und sich ganz auf diesen Kreis zu beschränken wußte, den sie eben darum auch vollständig zu durchdringen und zu erfüllen vermochte, während die Umgestaltung und die angebliche Rücksehr zu dem Naturzustande, wie sie unsere Nachbarn versucht und durchgeführt haben, bei dem Außersten und Letzten ansing, mithin statt zu verjüngen und wiederzugebären, nur zerstören und auf unheilbare Weise verwirren konnte.

Diese Periode unserer geistigen, zunächst nur poetischen Revolution — die Periode der Driginalgenies, auch nach einem Drama Klingers die Sturm = und Drangperiode genannt — begann um das Jahr 1767 mit Herbers Auftreten, schließt Herder selbst, Basedow, Goethe, Lavater, Lenz, Klinger, Müller, vom Göttinger Bunde die Stolberge, sonst aber noch eine große Schar unbebeutender Geister in sich, und endigte 1781 mit Schiller. Es sind die allerverschiedensten Ingenien, mit ganz verschiedenen Stoffen erfüllt, und später nach den allerverschiedensten Richtungen auseinandergehend, sogar in die feind= lichste Stellung gegeneinander geratend, sämtlich aber in dem Jahrzehnte, von dem wir reden, darin eins, daß etwas noch nie Gehörtes, nie Gesehenes, nie Erlebtes in der Tiefe ihres Geistes, auf dem Grunde ihrer Seele walle und wühle, dem sie Leben und Gestalt zu geben hätten; daß sie dieses Driginelle, von allem Bisherigen von Grund aus Abweichende, Verschiedene, Losgetrennte bloß aus sich selbst zu schöpfen, bloß sich selbst zu verdanken hätten; daß sie berufen seien, der Welt eine neue geistige Gestalt zu geben, daß sie zurückkehren müßten zu der Urpoesie der Welt und der Völker und aus allen Quellen schöpfen, aus denen vor ihnen noch niemand geschöpft habe, um eine neue poetische Offenbarung, ein neues Dichterevangelium in aller Welt zu verkünden. Wie wir sehen, sind dies vorerst nur die Gedanken einer frischen, regsamen, kräftigen und dichterisch begabten Jugend, es sind eben nur Jünglings= gedanken, wie sie, freilich schwächer und mit weit geringerer Verbreitung, überall in der Jugend auftreten, und die nur zu der Erwartung berechtigen, daß diese Jugend sich an das, was sie erfaßt und umschlingt, mit allen Kräften anklammern, es ganz ergreifen, sich ihm ganz hingeben werde. ist aus diesem Drängen und Treiben kein sicheres Prognostikon zu ziehen für eine wirkliche neue Dichterwelt, für klassische Produkte der Poesie; noch steht eine solche Jugendwelt allen Gefahren der frühzeitigen wüsten Vergeudung ihrer Gaben, der ungemessenen, sich selbst verschlingenden Sitelkeit, allen Gefahren der Kraftüberschätzung und des Wegwerfens ihrer Kräfte an kleinliche und elende Stoffe, allen Gefahren des Überganges der geistigen Bewegung in eine bloß materielle und grob fleischliche Bewegung, in ein wildes Leben bes Genusses und der Schwelgerei, der sittlichen und politischen Unordnung und Zerrüttung bloß. Es kam darauf an, ob diese gewaltige Aufregung wirklich zu der Urpoesie, wirklich zu den edelsten poetischen Stoffen, wirklich zu großartigen Vorbildern zurück gelangen und in diesen ihre volle Befriedigung finden, sich ganz in dieselben eintauchen, dieselben mit Leib und Seele aufsaugen und in diesem höchsten Genusse auch als dem für sie höchsten verharren werde. Und das ist wirklich geschehen, erfüllt und zur Vollendung gediehen, wenn auch nur in einem dieser Genies vollständig, aber es ist geschehen. auch manche berselben ihrem Geniedrange in einem lächerlichen und niedrigen Cynismus der äußeren Erscheinung Luft machen, oder ihn gar darin suchen, wie der halbnackt herumlaufende Klinger, der unsaubere Lenz, der plumpe Basedow, mochten andere in thörichtem Übermute alles Wissen gegen die selbst= eigene Originalität verachten und in roher Gemeinheit zerstörend über Gutes und Schlechtes zugleich herfallen, wie die, von denen Jean Paul sagt, daß sie es für ein Vergehen gehalten, einen Fuß in eine Universitätsbibliothek zu setzen, und daß diese Genies mit Thränen in den Augen auf dem Papier Schimpf= worte und auf der Straße Prügel ausgeteilt hätten — diese Armseligen gingen armselig zu Grunde, damals wie heute, wie der in Hunger und Wahnsinn gestorbene Lenz, oder zerrannen in ihrer eigenen flackernden Hitze, wie der Projektenmacher Basedow; mochten auch die wunderlichsten Gedanken, die unflarsten Phantome, die thörichtsten Gaukeleien in manchen Köpfen spuken, wie der von den meisten dieser Originalgenies, Goethe nicht ausgenommen, mit der ganzen damaligen ungläubig, folglich zugleich abergläubisch gewordenen Welt geteilte Glaube an geheime Naturkräfte und geheime Weisheitsbündnisse, wie die physiognomischen Schrullen Lavaters, die pädagogischen Seiltänzerkünste Basedows, so trugen doch diese bald sich selbst bis zur Lächerlichkeit vernichtenden Bestrebungen immer noch den echten Kern und Keim, die Sehnsucht nach dem reinen, seiner selbst gewissen Naturleben in sich — mochten auch unechte Dichter= geister, wie das Macphersonsche Gespenst Ossians, statt des reinen Odems gesunder Poesie trüben Nebel in die Köpfe hauchen, selbst diese Ossianischen Nebel, welche sich auf die zarten Pflanzen legten, dienten dazu, diese in ihrem ersten Emporkeimen feucht und frisch zu erhalten und den Übergang aus dem kühlen Dunkel der Nacht in das heiße Licht des Tages für sie zu vermitteln, wenn sie gleich vor der aufgehenden Sonne spurlos zerrinnen mußten. Mochten auch alle diese und noch manche andere Verkehrtheiten und Unfertigkeiten vor= kommen; das eine war das Losungswort der ganzen Masse, daß man zu einer ursprünglichen, nicht gekünstelten noch gemachten, zu einer sich selbst unwill= fürlich erzeugenden, zu einer Volksbichtung zurück musse, daß man in Shakespeare ein großes, daß man endlich in Homer das größte aller Vorbilder zu verehren habe. Damit war das erlösende Wort gesprochen, der ebene und unausweichliche Weg zum Ziele gezeigt und jeder Rückfall unmöglich gemacht; vor diesem Worte brach die gelehrte Dichtung fast breier Jahrhunderte morsch in sich selbst zusammen: sie war für immer abgethan. Nach langen Irrfahrten war man endlich wieder da angelangt, von wo man zu Anfang des dreizehnten Jahrhunderts ausging; man war mit überwiegendem Bewußtsein wieder dort angelangt, wo man einst mit überwiegendem Instinkte stand; und jenes Bewußtsein war zu einer Höhe, zu einem Umfange, zu einer Klarheit gediehen, wie es weder unser Volk in jener Zeit, noch irgend ein Volk bis dahin gehabt hatte, noch irgend ein Volk neben uns bis auf diesen Tag zu erreichen vermochte. Unglaublich ist es, aber buchstäblich wahr: erst in dem Jahrzehnt, von dem wir reden, hat die moderne Welt den Homer verstehen gelernt, nachdem sie ihn dreihundert Jahre lang gelesen und wieder gelesen, übersett und ercerpiert und memoriert und commentiert hatte; wir haben ihn verstehen gelernt, und bas volle Verständnis seines Wesens wohnt auch heute noch bei uns; so wie aber dies Verständnis erlangt war, schossen alsbald die Lichtblize mit mächtigem Funkeln nach allen Seiten hin, auf unsere eigene alte Nationalpoesie, die wir nunmehr erst fähig — wir wollen auch hinzusetzen: würdig — wurden zu begreifen, auf die alte Volkspoesie unserer näheren und entfernteren Stammes: verwandten, ja zurück auf die älteste Poesie der göttlichen Offenbarung und von allen diesen Punkten kehrten die Strahlen in erhöhter Stärke und in reicherem Glanze oder in neuen Brechungen und Farben zu uns zurück. Das ist das große und einzige unserer neueren Dichterzeit, daß sie in diesem vollen Verständnisse, in dem vollen Bewußtsein und in dem vollen Genusse der edelsten Dichtungen aller Völker, daß sie im Mittelpunkte der Weltdichtung steht. Wir haben länger lernen müssen, als irgend einer unserer Nachbarn, aber wir haben bafür auch mehr gelernt; wir haben das Lernen und das Nachahmen und die Abhängigkeit überwunden; wir verstehen die Alten nicht mehr wie ein Schüler den Lehrer und ein Jünger den Meister, wir verstehen sie, wie ein Gleicher den Gleichen, wie ein Mann den Mann versteht. Und dies Verständnis hat sich durchgearbeitet in der stürmenden Zeit der sechziger und siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts, mit welcher eben darum stürmische Jugendzeiten späterer Geschlechter nicht dürfen, nicht können verglichen werden, wie dies wiederholt und mit unerhörter Keckheit noch vor nicht allzulanger Zeit von dem jungen Deutschland geschehen ist. Erst zeige uns diese, erst zeige uns jede kommende sturmlustige Jugend, daß sie andere und gleich große, gleich reiche Quellen der Poesie aufzuschließen habe, wie jene Sturm= und Drangzeit; erst zeige sie uns, daß sie, wie jene, derselben mächtig zu werden vermöge und sich ganz in ihnen erquickt, befriedigt, wiedergeboren finde; sie zeige außer der eigenen alten Nationalpoesie und außer Homer eine dritte Quelle — und es giebt allerdings eine, welche jene Zeit nicht vollständig erschlossen hat; — ehe sie diese aber gefunden, weisen wir alle Ansprüche auf eine der Anerkennung, welche wir der Sturmperiode Herders, Goethes und Schillers schuldig sind und willig dar= bringen, nur äußerlich ähnliche Anerkennung ihres Stürmens auf das ent= schiedenste zurück.

Doch wir mussen nunmehr den Geistern, welche zuerst das Wort der Erkenntnis gefunden und ausgesprochen haben, unsere Aufmerksamkeit auch im besonderen zuwenden: dem Meister und dem Jünger, der den Meister überragte, Hamann und Herder; wenngleich beide in der Geschichte der dichterischen

Hamann. 387

Erzeugnisse verhältnismäßig zurücktreten, so nehmen sie doch in der neuen Dichterperiode nicht allein der Zeit, sondern auch der Wirksamkeit nach als anregende, wegweisende, wenn man will, als offenbarende Geister die erste Stelle ein.

Daß Hamann diese Stelle gebühre, wissen wir, wenn nicht aus Herders ganzem Wesen und Wirken, aus Goethes ausdrücklicher, sehr bestimmter und umständlicher Erklärung. Hamann bringt auf die Rückkehr zu dem einfachen Zustande der ältesten Poesse, auf die Rückfehr zu dem Kindesalter der Völker, auf die Rückfehr zu der Einfalt eines kindlichen Glaubens, aus welchem allein eine neue Einheit des Bewußtseins, mithin eine neue Poesie, die nur auf dieser Einheit und Unmittelbarkeit des Wissens und Empfindens beruht, hervorgehen kann; er bringt auf die Rückkehr nicht mit den Gründen eines zerlegenden Verstandes, sondern mit der vollen Energie des Charakters. Er ist es zuerst gewesen, welcher die Poesie als Muttersprache der Völker, als ein Bedürfnis, und zwar als das erste Bedürfnis des menschlichen Geistes bezeichnet, welcher der spielenden, gekünstelten, wirklich gemachten Poesie der letzten Jahrhunderte gegenüber auf die Unwillfürlichkeit und Notwendigkeit der ältesten, echten und wahren Poesie hinwies. Er war es, welcher zuerst auch im alten Testament die Elemente der höchsten und vollendetsten Dichtung aufzeigte, und er konnte nicht oft genug wiederholen, daß die späten Völker und Geschlechter nur in der Rückehr zu dem Evangelium die Einfachheit, die Frische und Naturkraft wieder zu erlangen vermöchten, welche zur Erzeugung großer Dichtungen erfordert Er war es, welcher zuerst wieder auf das unerforschliche Geheimnis der Poesie aufmerksam machte, während bisher das Dichten nur ein Geschäft des lauten Marktes, ein öffentlich getriebenes Handwerk gewesen war; er war es, welcher zuerst das Bewußtsein hatte und erweckte, daß alles Große, was in der Welt gewirkt werde, nur von dem ganzen Nenschen, nicht von dem Verstande, ober ber Empfindung, ober der Vernunft, oder wie man die einzelnen in der Betrachtung gesonderten Vermögen nun nennen will, sondern von Leib und Seele und Geist zugleich, von allen Kräften des menschlichen Wesens in ihrer ungetrennten, ungeschiedenen Einheit, in ihrem vollen, ungestörten und eben darum unbegreiflichen Zusammenwirken geschaffen worden sei und geschaffen werden könne. Und alles dies war bei ihm, wie gesagt, nicht etwa ein Resultat der Forschung, sondern seiner eigenen innersten Erfahrung, ein Bestandteil seines Lebens, eine unmittelbare zweifellose Anschauung. Deshalb wurde er von den damaligen Stimmführern auf dem litterarischen Forum nicht allein verkannt, sondern wie Goethe sagt, als ein abstruser Schwärmer betrachtet und eine solche Verachtung lastet noch heutigestages von seiten aller derer auf ihm, die das innige Verwachsensein der Ansichten mit dem Charakter, die innige Verschmelzung des christlichen Glaubens mit dem Urteile über Welt und Poesie weder selbst besitzen noch an anderen zu ertragen vermögen, wie denn eben durch diesen Umstand Gervinus sich hat verleiten lassen, von Hamann eine Charakteristik zu 388 Aene Zeit.

geben, welche wir fast giftig nennen müssen und im eigenen Interesse bes genannten Historikers nur sehr beklagen können. Freilich ist es leicht, an Hamanns Schriften, noch leichter an seinem Leben zahlreiche Mängel und unangenehme Blößen zu entdecken; es erweist sich aber auch in diesem Falle wieder, daß die Geschichte unserer neueren Poesie durch das Eingehen auf die biographischen Momente der Dichter, auf ihren litterarischen Verkehr und überhaupt ihre persönliche Stellung zur Welt, wodurch sie mehr eine Dichtergeschichte als eine Dichtungsgeschichte wird, ebensoviel und noch größere Nachteile erfährt, als burch die Nichtachtung und das Vergessen der Persönlichkeiten. Uns möge es genügen zu bemerken, daß Hamanns Stil allerdings nicht nur nichts weniger als ein Kunstwerk, sondern daß er wirklich unschön, daß er voll gesuchter sibyllinischer Sprüche, voll — ihm selbst nach kurzer Zeit nicht mehr vollkommen verständlicher — Anspielungen, voll Sprünge und unklarer Ausdrücke ist, Eigenschaften, durch die er ermüdet und oft sogar geradezu abstößt. Aber wir wollten Hamann auch nicht von seiten seiner poetischen Produktion, sondern nur von seiten seiner anregenden und belebenden Wirksamkeit schildern — und zwar wollten wir diese Wirksamkeit nur hinsichtlich seiner Zeit und der Poesie seiner Zeit betrachten, denn es sind noch andere Seiten an derselben hervorzuheben, an denen wir hier vorbeigehen müssen 806.

Umnittelbar durch persönlichen Verkehr von Hamann angeregt war Johann Gottfried Herder, der freilich in der Geschichte der Poesie gleichfalls fast nur als ein anregender, bahnbrechender, das Verständnis eröffnender, das Bewußtsein weckender und erhöhender Geist, nicht als eigentlicher Schöpfer bedeutender dichterischer Werke auftritt, dafür aber auch in jenen Beziehungen in seiner Zeit groß und unvergleichbar, für die Nachwelt mittelbar von erstaunlicher, kaum hoch genug anzuschlagender Wirkung, aber auch unmittelbar noch späteren Zeiten als den unsrigen bedeutend und ehrwürdig erscheint. Seine großartige, angeborene, durch Hamann geförderte, durch das Lesen von Shakespeare und Homer genährte Fähigkeit, die er seiner Mitwelt eingeflößt und auf die Nachwelt vererbt hat, ist die, sich an das eigentümlichste, innerste, edelste Leben aller Nationen anzuschließen, das eigene Innere diesen fremden Elementen liebend zu eröffnen, sie zu erfassen und in das eigene Herz, in das eigene Blut und Leben aufzunehmen; seine Fähigkeit ist der Universalismus in der großartigsten, damals noch von keinem Menschen auf Erden erreichten, ja von keinem nur gedachten und begriffenen Weise; eine Fähigkeit, durch welche er weit über die Grenzen des Gebietes hinaus, in welchem wir uns gegenwärtig bewegen, wirksam war. In dieser Beziehung ist Herber das Centrum der neuen Zeit, der Mittelpunkt aller der Kreise geistiger Bewegung, welche vom 15. Jahrhundert an erst in engeren, dann in weiteren und immer weiteren Bogen sich zu schließen streben; — hatte das 15. und das 16. Jahrhundert die Griechen und Römer, hatte die Folgezeit die Franzosen und Niederländer, die Italiener und Engländer zu fassen, zu verstehen und in den Bereich des eigenen Lebens hineinzuziehen versucht, alle diese Versuche fanden ihr Ziel und ihr Ende, ihre Erfüllung und

Herder. 389

Vollendung in Herder. Er ist aber ebenso der Mittelpunkt aller ähnlichen Bewegungsfreise, welche seitdem im größten Maßstabe nach allen anderen Völkern der Erde, nach Arabern, Persern und Hindus, nach den Malagen und Chinesen, wie nach den absterbenden Stämmen der amerikanischen Rothäute hingegangen sind und noch jett von Jahr zu Jahr in rascherer und ausgebehnterer Bewegung hingehen; diese Völker mit ihrer Sprache, Sitte und Poesie, in ihrer Liebe und ihrem Hasse zu fassen, ihren Geist zu begreifen, in ihrer Seele zu lesen, die Freuden ihres Daseins mit zu fühlen und das geheime Weh ihres innersten Lebens mit zu empfinden, das hat die deutsche Welt allein von Herder gelernt, das lernt sie noch heute von ihm, und das wird sie noch fortwährend von ihm lernen müssen. Wir dürfen es getrost von uns behaupten: wie unter allen Völkerstämmen der Erde nur der germanische fähig ist, die Eigentümlichkeit eines anderen Stammes zu begreifen, so sind wir unter allen germanischen Stämmen derjenige, welcher diese Fähigkeit am vollständigsten besitzt: das ganze, volle tiefe Verständnis fremder Volksgeister wohnt allein den Deutschen bei, und unter den Deutschen am vollständigsten, am lebendigsten, vorbildlich, ja gleichsam urbildlich in Herder. Durch ihn ist ein allgemeines historisches und vergleichendes Sprachstudium, welches die verborgensten Schätze der Geister der Völker und die wahre Gestalt ihrer geheimsten Gedanken an das Licht zieht, durch ihn ist eine lebendige Kultur= und Sittengeschichte, durch ihn eine Welt= geschichte, eine wahrhafte Universalgeschichte uns, aber auch allein uns möglich geworden.

Doch — ich bin in Gefahr, mich von dem Wege zu meinem Ziele zu verirren; es ist hier nicht meine Aufgabe, die Bedeutung Herders für die Wissensichaft zu schildern, sondern nur seine Wirksamkeit auf dem Gebiete unserer Poesie anzudeuten; indessen kann diese Andeutung nicht gelingen, wenn nicht wenigstense ein flüchtiger Blick auch auf die weiteren Kreise der Wirksamkeit dieses merk-würdigen Nannes geworsen wird.

Durch diese Eigenschaft des Universalismus prägte Herber unserer zweiten dichterischen Blütezeit ihren eigentümlichen Charakter auf; durch ihn wurde sie zu einer klassischen Periode erhoben, welche die edelsten und reinsten Stoffe mit den ihnen eigentümlich und notwendig von ihnen geforderten Formen zu umskleiden vermochte; durch ihn wurde diese Klassicität in den innigen Wechselsverkehr des Deutschen mit dem Fremden gesetzt, in welchem das Nehmen ein Geben und das Geben ein Nehmen ist; in welchem das deutsche Clement sich mit fremder Form umkleidet, als mit der seinigen, und die deutsche Form fremdes Element in sich aufnimmt, als sei sie mit demselben ursprünglich und untrenndar verwachsen; durch ihn wurde der deutsche Geist mit dem Geiste der Trientalen, der Griechen und ber Romanen, statt wie disher nur beschäftigt zu werden, angefüllt und genährt; durch ihn wurde das, was Klopstock und Lessing begonnen und Wieland nach seiner Art vorbereitet hatte, ausgeführt und so weit vollendet, daß es nunmehr nur eines Genius bedurfte, welcher an lebensvollen Dichtergestalten diese Vermählung des deutschen Geistes mit dem

Geiste der fremden Lölker zur Offenbarung und Wirklickkeit brachte. Denn dies war Herders Schranke: die Fähigkeit, Gestalten zu bilden aus fremdem Stoffe mit eigener Form und aus eigenem Stoffe mit fremder Form, hat er der deutschen Nation gegeben; das Bilden der Gestalten selbst blieb ihm verssagt; wo er endete, da begann Goethe.

Gehen wir noch mit einigen wenigen Betrachtungen auf die einzelnen Zweige der bisher im allgemeinen vorgezeichneten Wirksamkeit Herders ein, so weit dieselbe unser Gebiet berührt. — Seine früheste Thätigkeit war eine von Lessing und durch die Litteraturbriefe angeregte kritische, in den Fragmenten zur deutschen Litteratur' (1767) und in den Kritischen Wäldern' (1768), durch welche er teils das durch die Litteraturbriefe erweckte Bewußtsein von dem, mas wahrhafte Poesie und wahrhaftes poetisches Verdienst sei, rege erhielt, auf die seit den Litteraturbriefen aufgetretenen litterarischen Erscheinungen ausdehnte und in weiteren Kreisen verbreitete, teils das innere Verständnis der Poesie an sich — Lessings Laokoon' sowohl sich anschließend als demselben widersprechend — zu erringen und der Welt aufzuschließen suchte. Und eben in dem letztgenannten Werke, den Kritischen Wäldern', war es, wo er zuerst das Wesen Homers aufdeckte und dessen Verständnis für uns eröffnete. Bald schritt er, zunächst durch seinen Beruf des Theologen veranlaßt, auf demselben Wege, den er für Homer betreten, fort zu der Darstellung der ältesten, erhabensten Poesie des Menschen= geschlechtes, zu der alten Poesie der Offenbarung in der ältesten Urkunde des Menschengeschlechtes', um in deren Wesen einzudringen und einzuführen, sie als ein Ursprüngliches, Lebendiges, als eine großartige erhabene Schöpfung, wenn auch zunächst nur des menschlichen Geistes, begreifen zu lehren; — ein Gegenstand, dem er in der Folge noch mehrere Male, z. B. in der Schrift wom Geiste der ebräischen Poesie' seine Thätigkeit zuwendete. Es ist seitdem nicht wieder möglich gewesen, das Alte Testament als eine Masse von geschmacklos erzählten Fabeln und unkultivierten Produkten eines rohen unentwickelten Volks= stammes zu betrachten, wozu die englischen und französischen Deisten uns bereits geführt hatten — oder wenn es möglich war, so war es nur den armseligen und verkommenen Geistern möglich, welche sich selbst von der erlangten Weltkultur ausgeschlossen und unter die Linie der gewöhnlichen poetischen Bildung herabsetzten; — es ist seitdem von allen denen, welche mit der Entwicklung des dichterischen Bewußtseins selbstbewußt fortschritten, das Alte Testament wenigstens als eins der vornehmsten Dokumente einer Urpoesie, einer erhabenen, majestätis schen, unnachahmlichen Dichtung, wenn auch freilich eben darum oft für nicht mehr — angesehen und bewundert worden. Daß diese Auffassung Herders, so richtig und sogar so notwendig sie war, nach einer anderen Seite hin sehr bedeutenden Schaden gestiftet hat, an dem wir noch jetzt krank liegen, kann freilich nicht verkannt werden — es wurde durch dieselbe die Maxime geltend gemacht, die Offenbarung nach der Welt, statt die Welt nach der Offenbarung zu messen.

Ein dritter Schritt, und für unsere Poesie ein nicht allein eben so

Herder. 391

bedeutender, wie die beiden bisherigen, sondern ein noch folgenreicherer, Herder auf seiner Bahn vorwärts that, war der, daß er in dem Buche: "Von deutscher Art und Kunst' die ältesten und ursprünglichsten Volksgesänge, die Volkslieder, in ihre poetischen Rechte wieder einsetzte, in diesen so lange Zeit verachteten und verschmäheten Dichtungen die Quellen und die Grundmaße aller Dichtung nachwies und ihnen die Priorität, der Zeit wie dem Range nach, vor den willkürlich geschaffenen Produkten vindicierte. Wie wir durch Herders Besprechung des Homer zuerst begreifen lernten, mas ein Epos sei, so wurde durch diese Erörterung der Lieder der alten Völker zuerst der Begriff der Volkspoesie, zunächst der Volkslyrik, gegenüber der Kunstpoesie eingeführt; Begriffe, welche nachher von der romantischen Schule und deren Jüngern, zumal von den Brüderpaaren Schlegel und Grimm aufgefaßt, genauer bestimmt und fortgebildet, den unberechenbarsten Einfluß auf unser Verständnis aller Poesie und aller Geschichte ber Poesie gewonnen, ja die ganze Anschauungsweise von Geschichte und Poesie von Grund aus umgestaltet haben. Es war aber nicht allein dieser mehr der Wissenschaft angehörende reformatorische Einfluß, welchen Herber durch seine Wiederoffenbarung der alten Volkslyrik der Völker, und des deutschen Volkes insbesondere, ausübte, es war auch ein kräftiger und heilsamer, ein wahrhaft heilender Einfluß auf das Leben: durch die Wiederherstellung der poetischen Rechte des Volksgesanges wurde eine Versöhnung mit dem Volksleben, soweit dieselbe möglich war, teils unmittelbar herbeigeführt, teils eingeleitet, wie dieselbe bereits von Hamann in ihrer Notwendigkeit geahnt und vorgebildet war: es wurde nunmehr wenigstens unmöglich gemacht, das gemeine Volk', wie bisher, als eine rohe, dumme Masse zu verachten, unmöglich, die gelehrte Poesie, ja unmöglich, die Wissenschaft überhaupt als das ausschließlich berechtigte, als das unbedingt den Vorzug verdienende Lebens = und Kulturelement ferner noch in der Weise wie bisher geltend zu machen: es wurde Achtung vor dem geistigen Leben des Volkes und vor den Rechten dieser geistigen Lebenselemente angebahnt, und hierdurch ein starker Damm gegen die zu gleicher Zeit herein= brechende Aufklärerei errichtet, die dem Volke wohl zu thun meinte, wenn sie ihm alle eigentümlichen Züge, alle ererbten geistigen Besitztümer entzöge, und es mit den armseligen Brocken der Kulturweisheit fütterte. Darum kehrte sich denn der Widerwille, ja der Haß der alten zünftigen Wissenschaftswelt sowohl wie der modernen flachen Aufklärer in gleicher Weise wider Herder; Schlözer ließ seinen Grimm gegen ihn in der höchst charakteristischen Phrase aus, Herder gehöre zu der neuen Race von Theologen, den galanten, wizigen Herren, denen Volks= lieber, die auf Straßen und Fischmärkten ertönten, so interessant wie Dogmatiken sind', und Nicolai sucht das allgemeine Aufsehen, welches Herder durch sein Hin= weisen auf die Volkslieder erregte, und die Freude, die alle Welt an dieser neugewonnenen Poesie hatte, durch seinen mißratenen Spott im kleynen seynen Almanach von Volksliedern' zu dämpfen. Gegen diesen sich schon durch sich selbst vernichtenden Hohn Nicolais setzte Herder 1778 seine Stimmen der Völker in Liebern', eine Sammlung von volksmäßigen Poesieen vieler Nationen, 392

bie freilich meistens durch die umgestaltende Hand Herbers gegangen waren — indes sind gerade unsere deutschen Volkslieder die echtesten, am wenigsten versänderten. Es war dies die erste Sammlung von Volksliedern (von Herber schon 1773 beabsichtigt); doch war ihr nach der ersten, von Herder in seiner deutschen Art und Kunst gegebenen Anregung schon eine Reihe von Bekanntsmachungen alter Volkslieder, z. B. in Jacobis Jris, vorangegangen.

Wit ebendemselben hingebenden Gemüte, demselben offenen Sinne, welchen Herber gegen Homer und Shakespeare und die hebräische Poesie, gegen das Volkslied und gegen Ossian bewies, wandte er sich auch zu der Legende und eröffnete den für diese zarten Geschöpfe frommer Phantasie lange verschlossenen Sinn von neuem; es muß das, was er über die Legende sagt, ohne Frage zu dem besten gerechnet werden, was sich nicht etwa nur überhaupt für diese Dichtung sagen läßt, sondern auch zu dem besten, was Herder zur Eröffnung des Verständnisses für fremdgewordene Poesieen, zur Charakterisierung der Sigentümlichkeit der Dichtungen, zur Schilderung bestimmter Zeitverhältnisse und der denselben notwendig entsprechenden poetischen Erzeugnisse überhaupt geschrieben hat.

In diesen hier nur in den allgemeinen Zügen dargestellten Gigenschaften und Formen der poetischen Wirksamkeit besteht Herders Größe auf dem Gebiete ber deutschen Dichtung; auf der Seite seiner poetischen Produktionen liegt diese Größe allerdings nicht, doch verdient er keineswegs die Herabwürdigung und Geringschätzung, die ihm von verschiedenen Seiten und zwar zum Teil von solchen bewiesen worden ist, welche direkt von ihm gelernt haben oder von ihm wenigstens hätten lernen sollen, wie z. B. einer der neuesten jungen Übersetzer des "Cid" (Duttenhofer) so ganz vornehm = treuherzig = herablassend von dem guten Herder' spricht. Das beste seiner poetischen Erzeugnisse sind die Nachdichtungen und Übersetzungen der Volksgesänge, in denen er, vorbildlich für A. W. v. Schlegel, die wunderbare Fähigkeit offenbarte, sich mit Sinn und Sprache ganz und gar an fremde Gedanken und Empfindungen anzuschmiegen, den eigenen Geist gleichsam in den fremden zu ergießen und in demselben aufgehen zu lassen. Um nächsten mögen diesen Volksliedern die Legen = den stehen, denen nur etwas zu viel Lehrhaftes beigemischt ist, und sodann sein lettes Werk, welches erst nach seinem Tobe erschien, die Umdichtung des spanischen Cid. Daß aus diesen spanischen Romanzen zuweilen gerade das beste weggeblieben, daß manches nicht im vollen Geiste des Originals umgedichtet ist, daß vielmehr sogar das Ganze einen bei weitem weicheren Charakter erhalten hat, als das Original besitzt und die alte Heldendichtung erfordert, kann nicht verkannt werden; ebensowenig aber auch, daß in diesen Umdichtungen, eben wie sie uns vorliegen, ein dichterischer Geist ersten Ranges sich kund giebt; immer wird Herders ,Cid' unter den edelsten poetischen Schöpfungen unserer Nation genannt werden, und genauere Übertragungen werden uns allerdings das Original näher bringen, ober haben es uns vielmehr schon näher gebracht, aber keine wird die deutsche Dichterkraft an diesem Stoffe in solchem Grade Herder. 393

bethätigen, wie es Herder gethan hat 807. Seine übrigen Nachdichtungen und Übertragungen, wie z. B. der Epigramme der griechischen Anthologie, der Oben des Horaz und einiger neueren lateinischen Dichtungen, die Paramythien (Ausdeutung griechischer Phythen), beweisen zwar allesamt aufs neue und immer wieder aufs neue die ungemeine Fähigkeit, sich an alle fremden Geister anzuschließen und ihnen mit der eigenen Individualität gerecht zu werden, besitzen jedoch sämtlich die Geschmeidigkeit und Leichtigkeit der Volkslieder und den Klang der Cidronianzen nicht. Noch viel weniger besitzen diese Vorzüge dies jenigen Dichtungen, welche ganz sein Eigentum genannt werden können, zunächst die weltlich = lyrischen; merkwürdigerweise warf sich Herber in diesen eigenen Pro= duktionen auf die andere Seite seines Ich, die mehr spekulative und lehrhafte, die ihm selbst, sowenig in der Wissenschaft wie im Leben, zum Heile gereicht hat; man kann in ihnen kaum den Herder, den man aus seinen übrigen, zumal früheren Schriften kennt, wiederfinden: es sind lehrhafte, oft geradezu trockene und nüchterne Produkte. Dit seinen christlichen Hymnen und Kirchenliedern hatte er ebensowenig Glück wie mit seinen weltlich = lyrischen Gebichten, ebenso= wenig Glück wie Klopstock mit den seinigen; daß letzterer den Volkston des Rirchenliedes verfehlte, kann nicht auffallen, weil Klopstock eben nicht im wirklichen Leben, im Volksleben, sondern in den Sphären einer gesteigerten, fast erklusiven Empfindung sich bewegte; mehr fällt es bei Herber auf, welcher eben diesem Volksleben wieder zu seinem Rechte, uns zum Bewußtsein von demfelben verholfen hatte; inzwischen war der Sinn für das Volksmäßige da= mals crit im Erwachen und von vorn herein nicht zu erwarten, daß sofort alle volksmäßigen Elemente der Dichtung mit einemmal und vollständig begriffen und gewürdigt werden sollten; es blieb dies späteren Zeiten, und zwar, was das Kirchenlied betrifft, erst den allerneuesten aufbehalten; diese aber müssen, wenn sie in diesem Punkte weiter sehen als Herder, nur nicht vergessen, daß er zuerst es war, welcher uns den Weg zu der Höhe gewiesen und gebahnt hat, von welcher aus wir diese Fernsicht gewonnen haben. Genug, seine Kirchenlieder sind vollkommen künstlich, bewußt auf ein Ziel, gewöhnlich eine Empfin= dung lossteuernd, oft scheinbar geradezu einen Effekt beabsichtigend, lauter Eigenschaften, die dem echten evangelischen Kirchenliede fehlen müssen.

Seine Prosa ähnelt, zumal in seinen früheren Werken, der Prosa Lessings und ist in einzelnen Zügen derselben sogar offenbar nachgebildet (wie eben z. B. in den kritischen Wäldern, wo dieser Umstand noch deutlicher hervortritt, als in den Fragmenten); dieselbe Beweglichkeit, dasselbe Streben und dieselbe Fähigkeit, sich dialektisch zu verständigen, wie bei Lessing, nur nicht in der klassischen Ruhe, mit der Durchsichtigkeit und Klarheit des Lessingschen Stiles. Andere Werke tragen etwas Dithyrambisches, übersliegendes, Klopstocksches an sich, wie z. B. die älteste Urkunde des Wenschengeschlechtes, zum Teil auch noch die Schrift über den Geist der ebräischen Poesie und die Ideen zur Philosophie der Geschichte der Wenschheit. Sollen wir Herders Prosa mit der Prosa Lessings vergleichen, wozu sie selbst heraussordert, so müssen wir sagen, daß

Mene Zeit.

Herber ba, wo er sich am genauesten an sein Vorbilb anschließt, die beste Prosa geschrieben hat und gleichfalls wie sein Vorbild, befonders bei der ersten Bekanntschaft, ungemein fesselt, so bleibend aber, wie Lessing, vermag Herber auch in seinen besten Werken nicht zu fesseln; man kommt dahin, Herder zu überleben, zu überwinden — Lessing niemals. Wir werden zu Lessings Sachen zurücktehren, denen wir doch widersprechen muffen, ober bie uns gleichgültig sind, um ber Darstellung willen, dagegen vermögen wir es, wenigstens aus Trieb nach Kunstgenuß, nicht, wieder zu Herders Sachen zurückzukehren, mit denen wir doch einverstanden sind. Der Grund dieses Unterschiedes liegt vor allem darin, daß Herder nicht die Ruhe und Überlegenheit besitzt, welche Lessings Erbteil war: es ist in Herbers Darstellung etwas Springendes, Un= gleichmäßiges, Willkürliches. Es ist etwas von Hamanns Bizarrerie als Humor und Laune in Herder vorhanden, vermöge der er uns aus den weitesten Kreisen seines Universalismus im nächsten Augenblicke wieder in die Beschränktheit des Individuums zurückführt, und das große Ganze, welches er vor uns ausbreitet, boch nur durch das Prisma seiner Gedanken und Empfindungen, ja seiner Stimmungen uns erblicken läßt; — es findet sich in Herder die stoßweise wieberkehrende und nachlassende Erregtheit, das geistreiche Wetterleuchten, das Werfen von Schlaglichtern, durch welches sich die späteren Humoristen so stark von Herber angezogen fühlten; und wirklich muß er in dieser Beziehung als direkt einwirkend auf eine ganze Reihe von späteren Erscheinungen, er muß nächst Hamann, ja vielleicht mehr als dieser, als geistiger Vater der humos ristischen Richtung unserer Litteratur betrachtet werden.

Auf Herders mehr wissenschaftliche Wirksamkeit, auf seine Stellung zur Kantschen Philosophie, auf seine theologischen Schriften, durch welche er, z. B. durch die Briefe, das Studium der Theologie betreffend, zu seiner Zeit un= gemein viel gewirkt hat, sowie auf seine historischen Werke, wie die Ideeen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, sein berühmtestes Werk, welches jedoch von der Wissenschaft längst überwunden, jetzt nur noch als das ehr= würdige Denkmal eines Ansangs, die Weltgeschichte eben als Welt geschichte zu behandeln, dastehet, habe ich nach dem Ziele und den Schranken, welche ich mir hier von Anfang an setzen mußte, nicht einzugehen, ebensowenig glaube ich mich berufen, auf den Modeartikel unserer Zeit, das Leben unseres Dichters, mit allen seinen Kleinigkeiten und Kleinlichkeiten mich einzulassen. Was wird die Geschichte unserer Dichtung daraus gewinnen, wenn wir wissen, daß Herder sich mit niemandem vertragen konnte, als mit dem seinem innersten Wesen widersprechenden Wieland? Was wird sie gewinnen, wenn die Beschuldigungen von Pfaffenstolz und Übermut, von Hofmeistersucht und Krittelei, die man über ihn zusammengehäuft hat, geprüft, bestätigt oder widerlegt werden? Wollten wir auch, was leichter wäre, nachweisen, daß Herders vorzugsweise subjektives Christentum diese Vorwürfe fast notwendig provocierte, so würde doch diese Nachweisung wenigstens nicht hierher gehören. Möge er uns für diesen Augenblick nur als der erste große Träger unserer neuesten

Goethe. 395

Dichterzeit gelten, als ein Atlas, ber eine Dichterwelt auf seinen starken Schultern trägt, und diese Anerkennung ihn durch seine Zeit und durch die kommenden Jahrzehente begleiten 808.

Unter die, auf deren Entwicklung Herder den bedeutendsten Einfluß geäußert hat, gehört vor allen Johann Wolfgang Goethe. gegenwärtig zu der Schilderung der poetischen Bedeutsamkeit dieses größten Genius unserer Neuzeit übergehe, so bedarf es wohl kaum der Versicherung, daß ich sehr weit von der Anmaßung entfernt bin, etwas rein Historisches, Abgerundetes und Abschließendes über ihn sagen zu wollen; dazu ist es über= haupt noch zu früh; wir stehen noch mitten in der geistigen Bewegung, welche durch ihn ist angeregt worden, und es muß, um über Goethe zum historischen Abschlusse zu gelangen, nicht allein die Epigonenzeit vollständig abgelaufen, sondern auch erst wieder ein neuer geisterbeherrschender Genius aufgetreten sein, aus bessen Standpunkte wir den früheren Genius betrachten, mit dessen Maße wir ihn messen können; wie eben die frühere Blütezeit unserer Dichtkunst erst und nicht einmal in, sondern nach dem Verlaufe der zweiten ihre vollständige historische Würdigung teils gefunden hat, teils erst zu finden beginnt. auch der Begabteste unserer Zeit über Goethe sagen mag — es wird auch die Schilderung dieses Begabtesten nicht mehr sein, als eine Darstellung dessen, was er selbst an Goethe gelernt und erlebt hat, nicht mehr als eine Art Selbstbiographié, welche wohl ein nützliches, ja unentbehrliches Material zu einer wahrhaften Geschichte abgeben, niemals aber selbst Geschichte sein wird. das bin ich außer stande zu leisten, alle einzelnen, ja nur alle hauptsächlichen Züge in Goethes Dichterbilde in lebendiger, farbengetreuer Wiederspiegelung zu zeigen — eine Analyse seiner sämtlichen oder nur aller seiner bedeutendsten Werke zu geben; bekanntlich machen die zu Goethes Verständnisse' geschriebenen Bücher, gute und schlechte, schon eine nicht ganz unbedeutende Bibliothek aus, und es würde schon barum ein Unternehmen, wie das angedeutete, teils den uns hier zugemessenen Raum bei weitem überschreiten, teils das Ebenmaß stören, welches eine allgemeine Geschichte der Poesie, soll sie ihre eigene Wirkung nicht vernichten, vor allem einzuhalten hat. Ich werde mich darauf beschränken müssen, eben wie ich in der Geschichte der älteren Zeit gethan habe, nur einige flüchtige Konturen zu zeichnen und nur hier und ba etwas niehr Schatten und Licht aufzutragen und etwas mehr in das Einzelne zu gehen, als bei den großen Erscheinungen der alten Zeit; finden dann meine Leser diese Umrisse dem Bilde unseres großen Dichters, welches bei ihnen bereits fest stehet, nicht allzu unähnlich, so werde ich mich hinreichend belohnt halten und das Ausmalen der Linien ihren geschickteren Händen mit der Bitte überlassen dürfen, die Verstöße des Zeichners nachträglich korrigieren zu wollen.

Goethes erste Dichterperiode — die, welche vor seinem Eintritte in weismarische Hospienste, im Jahre 1775, liegt, fällt ganz mit der Geniezeit, der Sturm = und Drangperiode zusammen, die, von Herder angeregt, von Goethe zu ihrer Blüte und künstlerischen Bedeutung erhoben wurde. Wie der junge

396 Neue Zeit.

Goethe während seines Aufenthaltes in Straßburg von dem nur fünf Jahre älteren, aber an Kenntnissen und Einsichten, an Klarheit und vor allem an Sicherheit dem damals noch unstäten und mit sich selbst ringenden jüngeren Zeitgenossen weit überlegenen Herber in diese Bewegunger der jungen Geister hineingezogen und auf die Bahn seiner späteren unsterblichen Wirksamkeit gewiesen wurde, hat uns Goethe selbst erzählt. Er war nun der Dichter, welcher alles das in sich vereinigte, was Herder vorausschauend zu erkennen, aber selbst nicht zu leisten vermochte, er war der Genius, welcher mit der vollsten, stärksten, unmittelbaren dichterischen Empfindung, ohne Bücher, ohne Muster aus bem Leben selbst in die Dichtung hinüber zu schreiten imstande war, der in dem Leben selbst den dichterischen Stoff mit glücklichem Griffe zu erfassen, der das Wirkliche selbst poetisch zu gestalten Weichheit und Kraft genug besaß welcher, wie in der alten Zeit, deren Orakel Herder war, nicht auf dem Papiere und für das Papier, sondern mit dem Herzen und für das Herz, mit der lebenbigen Stimme des Mundes und für des Mundes lebendige Stimme sang. Alles Bewußte, Gemachte, Künstliche, von dem die vergangenen Dichterzeiten beherrscht worden waren, und wovon sogar Klopstock sich nicht völlig befreit hatte, war mit einemmal verschwunden — es war eine unmittelbare Eingebung, es war bas Genie Wirklichkeit geworden, auf welches die Zeit in sicherem Bewußtsein von der Notwendigkeit desjelben hoffte und harrte. es war auch die Übermacht des Stoffes über den Dichter verschwunden, welcher ber einzige Dichtergenius erlegen war, der bis dahin sich gezeigt hatte: Klop= stock; diese Übermacht, an der so viele der Gleichzeitigen noch scheitern sollten, sie war der kräftigen, kühn einherschreitenden, heiter siegenden Energie des jungen Dichters erlegen; der Inhalt der Dichtung war ein volles, selbst er= lebtes Herzenseigentum des Sängers, aber ein Eigentum, welches sich aus den individuellen Zuständen, aus der beengenden Nähe der Verhältnisse, aus der unruhigen Erregtheit des Augenblickes, aus der Trübnis der Leidenschaft und des physischen Kampfes rein und rund herauslöste und in die helle, ruhige Ferne zurücktrat, in welcher nur noch die reinen Formen, die stillen und milden Lichter, die klaren, zarten Farben der Bilder einer sich selbst überwindenden und darum in seliger Ruhe befriedigten Phantasie übrig bleiben. Diese Eigenschaften, die unmittelbare Wahrheit und Wärme des Gefühles, welche, von klarem, tiefem Seelenfrieden umschlossen, die freie und rasche Bewegung, die von der großartigsten inneren Ruhe beherrscht wird, dieses tiefe und völlige Hineintauchen des eigenen Selbst in den dichterischen Gegenstand, um denselben im Momente wieder zurückzunehmen in das Selbst und ihn nach sicheren Formen und Maßen zu gestalten, diese weiche und bildsame Objektivität und diese selbstbewußte energische Subjektivität, die Fähigkeit im Besiegtwerden zu siegen, dieser Genuß und diese Entsagung in einem Akte, diese Eigenschaften sind es, welche unserem Goethe von der Natur verliehen wurden und seine unerreichbare Größe und seine Unsterblichkeit ausmachen: Eigenschaften, durch welche er sich unmittelbar neben die größten Dichteringenien aller Bölker und aller Zeiten Goethe. 397

stellt, neben die Dichter der Griechen, neben unsere eigenen größten alten Sänger, neben Shakespeare, neben die Volkslyrik, — so daß er nur eine Stuse unter dem Volksepos, der größten, von dem Individuum unerreichsbaren, dichterischen Schöpfung des menschlichen Geistes, stehen bleibt. Die Anschauung dieser wahren Größe der Dichternatur, wie sie in Goethe aus allen Zeiten und Völkern und Dichtungsarten wiederstrahlte, ist aufgefaßt und sesten in Schillers unsterblichem Gedichte: "Das Ideal und das Leben", in welchem der Dichter den unverwelklichen Lorbeer um seines großen Freundes und zugleich um das eigene Haupt gewunden hat. —

Jene großen Eigenschaften prägen sich nun gleich in den frühesten Dichterschöpfungen Goethes und zwar auf das allerentschiedenste, ja entschiedener als in manchen späteren aus; die anderen Dichter seiner Zeit, Klopstock nicht ganz ausgenommen, haben etwas werden wollen und sind etwas geworden; Goethe hat nichts werden wollen und ist nichts geworden, er ist gewesen, was er war. Seine frühesten lyrischen Produkte sind, wie allgemein anerkannt ist, von einer Wahrheit, von einer Wärme, von einer Innigkeit und Bewegung und zugleich von einer inneren Sicherheit und Festigkeit, daß nichts als das Beste aus dem alten Volksliede ihnen zur Seite gestellt werden darf, mit dem sie ohnehin in der innigsten Verwandtschaft stehen, und aus welchem sie sich zum Teil jogar geradezu herausgebildet haben, wie z. B. Das Haidenröslein', Der König in Thule', Das Lied eines gefangenen Grafen' u. a. Ich darf hier nur beispielsweise an Glück und Traum', an Stirbt der Fuchs, so gilt der Balg', an das Lied "Sehnsucht", an den "Nachtgesang", an die "Gedichte an Lili" ober Belinde' und an den "Trost in Thränen' erinnern, von denen insbesondere das lette zu dem allervortrefflichsten gehört, was die Lyrik überhaupt, nicht bloß die deutsche, jemals hervorgebracht hat. In allen diesen Liedern sind eigene Lebens= erfahrungen, eigene Herzensgeschichten in ihrem höchsten Stadium festgehalten, aber die unruhige Haft der Leidenschaft, die trübe Gärung der Gefühle, welche vergeblich nach einem Ausdrucke ringt, und ben rechten nur einzeln und gleich= sam zufällig trifft, welche bald zu viel, bald zu wenig sagt — diese menschliche Bedürftigkeit' ist überwunden, ist "mit allen ihren Zeugen ausgestoßen". Gärung hat sich abgeklärt zu dem goldenen, duftenden Weine, dem man seine Heimat, sein Gewächs, seinen Jahrgang, seine Erde und Traube noch anschmeckt, der aber von allem diesem die feinsten, lieblichsten Arome behalten und sie, in die köstliche Weinblume vergeistigt, zusammengefaßt hat; das Gefühl der Leidenschaft und der Herzensunruhe ist noch vorhanden, aber nur das leise Beben derselben zittert noch, in die reinste Harmonie verschmolzen, durch die Töne des Gedichtes, sie begleitend hindurch — Unruhe und Leidenschaft selbst haben keinen Teil an dem Gesange, dürfen nicht mit ihren schreienden Lauten eingreifen in die melodischen Klänge, welche wie selige Geister leicht und heiter dahinschweben über den Aufruhr, die Plage und Pein dieses Lebens. innigste Gefühl für die Natur zieht durch alle diese Gedichte — Frühling und Herbst, Sommer und Winter spiegeln sich darin mit ihren Blüten und fallenden

Blättern, mit ihren Gluten und Stürmen, aber niemals wird dieses Naturgefühl zu einer in den Vordergrund tretenden Schilderung, zur Naturmalerei; eben nur das Frühlings= und das Herbstgefühl spricht sich aus, nur der Hintergrund ist Winter und Sommer, Herbst und Frühling; das Ganze des Gedichtes ist angehaucht von dem Blütendufte des Mais und dem stillen Abendglanze des Sommers, von der klaren Frische des Herbstes, von dem Regen = und Schneesturme des Winters; es ist keine Zeile, in der wir das Leben und die Wahrheit der Natur nicht fühlen, ohne daß sie uns ausdrücklich vorgeführt und beschrieben zu werden brauchte. Und überall sind es nicht schwankende, unsichere, von ihrem Boden losgerissene Gefühle, nicht Stimmungen und Anwandlungen, welche uns vorgeführt werden — es sind überall wahre, lebendige Gestalten, es sind Bilder, welche in sicheren und festen Formen, in klaren und zarten Farben, es sind Handlungen, welche in der unmittel= barsten Wahrheit, in der bestimmtesten Haltung, in der naturgemäßesten Folge sich uns darstellen. — Am großartigsten zeigt sich diese eble Plastik, diese erhabene Ruhe, die wie ein Poseidon aus der Tiefe der empörten Gewässer her= vorsteigt und das wilde Element zum klaren Spiegel ebnet, in den der innersten Empfindung des antiken Mythus abgelauschten Stücken: "Grenzen der Menschheit': Wenn der uralte heilige Vater mit gelassener Hand aus rollenden Wolken seanende Blite über die Erde säet, kuss' ich den letzten Saum seines Kleides, kindliche Schauer treu in der Brust'; und Prometheus: "Bedecke deinen Him= mel, Zeus, mit Wolkendunst' u. s. w., und in den verwandten: "Gefang der Geister über den Wassern'; "An Schwager Kronos", "Ganymed' und anderen. — An dieser Lyrik wird mehr als ein Jahrhundert noch zu lernen, und nur zu lernen haben; ein glückliches Nachahmen wird noch lange Zeit eine der größten Dichteraufgaben bleiben; an ein Gleichkommen ist kaum, an ein Überwinden nicht zu denken.

Was von Goethes lyrischen Gedichten aus der früheren Periode gilt, gilt auch von den beiden größeren Prosawerken derselben: dem Göt von Berlichingen' und den "Leiden Werthers"; ja es läßt sich manches, was über die Inrischen Gedichte gesagt worden ist, an denselben noch genauer nachweisen. Der Göt' erwuchs aus der genauen Bekanntschaft, welche Goethe durch Herders Unregung in Straßburg mit Shakespeare machte; statt aber nun, wie so manche der Früheren, wie noch mehrere der Späteren, bei einer Nachahmung stehen zu bleiben, griff Goethe mit reger dichterischer Lust nach einem ihm längst lieb gewordenen Stoffe aus dem älteren deutschen Volksleben und gestaltete diesen in Shakespearschem Geiste, aber in vollkommener Selbständig= keit, zu einem Drama, welches bis auf diesen Tag vollkommen einzig und unvergleichbar in unserer Litteratur steht. Kaum läßt sich an einem anderen Werke Goethes seine wunderbare Eigenschaft, sich ganz in den Gegenstand einzuleben, einzutauchen, zu versenken, so genau beobachten, wie an Göt von Berlichingen'. Aus dem ganz ungeschickten, kaum lesbaren Buche des fränkischen Ritters, welches unter allen litterarischen Erscheinungen des 16. Jahrhunderts zu

Goethe. 399

dem untergeordnetsten gehört und sich sogar noch bei weitem nicht mit den Denkwürdigkeiten des Hans von Schweinichen' 809 messen kann, sog Goethe, der es, worauf viel Gewicht zu legen ist, völlig absichtslos gelesen und sich an demselben geistig genährt hatte, mit einer bewundernswürdigen Assimila= tionskraft den wahren, lebendigen Geist des 16. Jahrhunderts und stellte uns aus demselben Figuren in seinem Drama auf, welche an historischer Treue und poetischer Frische, an Volksmäßigkeit und an Zartheit alles übertreffen, was jemals bei uns in ähnlicher Weise darzustellen versucht worden ist; kein einziges Produkt unserer Litteratur geht so ganz auf den Sinn und das Leben älterer Zeiten ein und stellt Gesinnung und Zustände der alten Jahrhunderte mit so sicherem Takte mitten in unser jetiges modernes Leben hinein, wie "Göt von Berlichingen', kein Drama unserer Nation ist in dem Grunde, wie der Göt, ein Volksdrama. Ist uns ja doch durch Goethe der unbedeutende fränkische Ritter zu einer Art von allbekanntem Volkshelden geworden, der zu uns in einem ganz ähnlichen Verhältnisse steht, wie etwa der Herzog Ernst' zu den Hörern und Lesern des 12. und 13. Jahrhunderts; und warum? und wodurch? Darum, weil Goethe nicht mit den Anforderungen der Kultur und der Kritik der modernen Zustände sich der alten Zeit gegenüberstellte, sondern mit ganzer voller Freude und Liebe auf dieselbe einging, nicht die neue Zeit in die alte hineintrug, sondern die alte in die neue hereinzog, eben wie es die alten Volksfänger mit ihrem viele Jahrhunderte hindurch überlieferten und immer neugestalteten Epos gemacht hatten; dadurch, daß Goethe nichts aus der alten Zeit machen, kein Ideal aus ihr hervorgrübeln, sondern sie sich selbst aussprechen lassen wollte in Ernst und Thorheit, in Liebe und Haß; dadurch, daß er nicht Gedanken und Gefühle und in den Figuren nicht willkürlich fiktive Träger derselben, gleichsam nur Allegorieen und Masken, sondern leibhaftige Personen, und doch wieder nicht bloß Personen des Privatlebens, sondern der großen nationalen Bewegung des 16. Jahrhunderts aufstellte und nicht aus den Reden, vielmehr ausschließlich aus den Handlungen der auftretenden Personen die Schilderung dieser Bewegung hervorgehen ließ. Dadurch ist der Nation, wie bei keinem anderen Drama unserer neuen Zeit, das Mitleben mit dem Helden des Dramas möglich gemacht, dadurch ist dasselbe so ganz verschiedenen Lebens= und Bildungsstufen unmittelbar nahe gerückt und zugänglich, gleichsam ein Stück des eigenen Jugendlebens geworden; wir erkennen uns in Berlichingen und seiner Umgebung selbst wieder und fühlen es, auch ohne genaue Kenntnis von den Sitten und Zuständen des 16. Jahrhunderts, mit Sicherheit durch, daß hier unsere leibhaften Altvordern, nicht Phantasiegebilde, Ideale und Ge= spenster auftreten, daß es wirklich unsere lieben alten Väter sind, die wir hier sehen, an denen wir, wie an dem eigenen Leben, unsere Freude haben können, eben wie das Volk früherer Jahrhunderte an den lieben alten Königen und Helden des Volksepos seine Freude hatte. Wirklich hat Goethes Göt' das mit dem alten Volksepos gemein, daß beide allerdings keine Geschichte sind, aber in den Sinn der Geschichte, in das Wesen der alten Zeit, in ihre Seele,

tiefer und gewisser und sogar vollständiger einführen, als alle historischen Erpositionen, wie denn ohne Übertreibung behauptet werden kann, daß die einzige wahrhafte Kenntnis, welche das Publikum eine lange Reihe von Jahrzehnten vom 16. Jahrhunderte gehabt hat, lediglich aus Goethes (Göt' geschöpft Noch muß der mit dem sichersten Gefühle, dem unmittelbarsten Takte gethane Griff erwähnt werden, nicht eine der Hauptpersonen der Reformations= geschichte zur Hauptperson des Dramas zu machen, da diese Helden historisch heller Zeiten in der Dichtung selten gute Wirkung hervorbringen; diese bleiben mit weit größerem Effekte im Hintergrunde stehen. — Daß übrigens der Göß' auch dem Stoffe nach mit der Genieperiode im Zusammenhange stand, ist leicht ersichtlich: es ist die alte selbständige Reichsritterschaft, die alte selbständige Heldenkraft, welche in Konflikt mit der neuen politischen Gestaltung der Dinge, mit dem modernen Polizeistaate tritt, ebenso wie die Originalgenies sich in ihrer starken Individualität im Konflikte mit der einengenden Kulturwelt befinden. Das ist aber auch das einzige Revolutionäre' an dem Stücke, wenn man ja diesen hier gänzlich unpassenden Ausdruck überhaupt gebrauchen darf; was Gervinus und vor ihm und nach ihm andere darin gefunden haben, haben sie bloß darum gefunden, weil sie nicht mit Goetheschem Sinne an Goethes Dichtung gegangen sind, weil sie gesucht haben und etwas finden wollten. — Soll man ja an Götz' etwas tabeln, jo ist es das Übergreifen der Rolle und Geschichte der Abelheid, die namentlich in ihrer umständlicheren Ausführung einen etwas zu modernen Beigeschmack hat und von den übrigen Personen nicht unmerklich absticht — ein Mangel, den Goethe sehr wohl erkannte, da er in dem frühesten, nach seinem Tode veröffentlichten Entwurfe des Göt' der Abelheid ein noch weiteres Feld zugewiesen hatte, welches er späterhin sehr bedeutend beschränkte. Ebenso lassen sich gegen den Schluß des Stückes, ben Tod des Göt, mancherlei Einwendungen erheben, unter denen die wichtigste bie sein möchte, daß ihm die volle Befriedigung abgeht und zudem in demfelben der große historische Hintergrund, der uns durch das Stuck begleitet hat, fast ganz wegfällt. — Begreiflich war es, daß dieses Stück, welches aus einem Gusse warmen und wahrhaften Nationalgefühles hervorgegangen war, ben heftigsten Widerwillen der französisch Gebildeten erregte, wie es denn von Friedrich II. bekanntlich als eine imitation détestable des mauvaises pièces anglaises, als voll von degoûtantes platitudes bezeichnet wurde; aber auch diejenigen Kreise, welche es mit Jubel empfingen, waren seiner nicht würdig; regte doch Goethes Göt' die Neigung zu dem völlig geschmacklosen, ja meist wirklich abscheulichen' Ritterschauspiele und Ritterromane an. Besseres vermochte die Nation ihrem großen Dichter nicht als Gegengabe entgegenzubringen, als solche Erbärmlichkeiten des niedrigsten Ranges; das, was sie ihm hätte entgegenbringen sollen, ein viel verzweigtes, mannichfach gestaltetes, wahrhaftes Volksdrama, ist sie ihm schuldig geblieben bis auf diesen Tag.

Ein Jahr später als den Göt, in seinem fünfundzwanzigsten Lebensjahre, schrieb Goethe die Leiden des jungen Werther', ein Werk, welches noch weit

Goethe. 401

größeren Effekt gemacht hat, als der Göt, aber noch weit weniger bedeutende poetische Fruchtbarkeit entwickeln sollte, als dieser. Stoff dieses Stückes ist ein sehr erheblicher poetischer Einwurf geltend zu machen: es schildert das Buch bekanntlich die Sentimentalität der Zeit, die, der Grundlage nach länger vorhanden, durch Klopstock und noch mehr durch die Engländer, namentlich durch den eine bedeutende Rolle in der psychischen Ent= wickelung des Helden unseres Romans spielenden Ossian erregt worden war; es schildert eine Krankheit der Zeit, nicht einen Kampf derselben und zwar bloß die Krankheit, nicht die Heilung; — diejenigen Dichtungsstoffe aber, welche auf unvergängliche Dauer und Geltung Anspruch machen wollen, müssen, allen Vorbildern des fremden und eigenen Altertums zufolge, nicht die Krankheit, sondern die Gesundheit des nationalen Lebens zur Grundlage haben. In diesem Punkte steht Werther von Götz sowohl wie von den lyrischen Gedichten der Jugendzeit Goethes weit ab. Auf der anderen Seite aber ist er das merkwürdigste Dokument für die Dichtergröße seines Urhebers und für die Art und Weise seiner poetischen Produktionen. Goethe erzählt uns bekanntlich jelbst, daß er selbst an dieser Krankheit der Empfindsamkeit gelitten habe; an dieser Krankheit, welche in einer völligen Herabstimmung aller sittlichen, oft auch aller physischen Kraft des Menschen bestand, in einer schmerzlichen Passivität, die sich von Gefühlen, Stimmungen, Launen, Anwandlungen aller Art hin und her wiegen ließ und in diesen Gefühlen und Stimmungen das eigentliche Leben und den Wert des Lebens suchte; in einer Weichheit, die stets von Thränen überquoll und sich durch die geringste Berührung mit der wirklichen Welt bis in das Innerste verletzt, bis auf den Tod verwundet fühlte; in einer Empfindlichkeit, die vor den Menschen und den menschlichen Verhältnissen zurücksloh, als grausamen Zerstörern der inneren Welt, der süßen Gefühle, Ideale und Träume, und sich darauf mit krampfhafter Innigkeit, mit brennender verzehrender Leidenschaftlichkeit an die unbelebte Natur und an die Tierwelt anschloß, als an die einzigen wahren Freunde, die das geheime Wehe verstünden, achteten und darum ungestört ließen; in einer Tobessehnsucht und Verzweiflung am Leben, welche alsbald eintrat, wenn der Konflikt des reizbaren Gefühles und der träumerischen Ideale mit der Wirklichkeit des prosaischen Lebens sich Diese Krankheit, der ganz unvermeidliche Endpunkt des längst herrschenden Strebens aus der Kulturwelt heraus nach dem Sinnlich-Natürlichen, aus den Überlieferungen des Handelns, des Wissens und Glaubens nach dem subjektiv Anmutenden, herrschte von der Mitte der sechsziger Jahre des vorigen Jahrhunderts in Deutschland sehr allgemein bis gegen die Zeit der französischen Revolution und verschlang eine Masse der besten geistigen und leiblichen Kräfte, verschlang auch nicht wenig von den Wirkungen unserer großen Dichter, die dem verstimmten Gefühl einer großen Menge von Zeitgenossen nicht zusagten; in manchen Schichten der Gesellschaft und in manchen Gegenden reichte diese Krankheit aber sogar ziemlich tief in das gegenwärtige Jahrhundert herein und 402 Nene Zeit.

ern die Zeit der Freiheitskämpse hat ums völlig von derselben befreit. An dieser Krankheit litt mit seiner Zeit auch Goethe, aber seine kräftige, gesunde Ratur wurde derielben bald Herr und die Frucht seiner Überwindung ist "Werther"; mit der Vollendung des Buches, erzählt er selbst, war er die empfindsame Stimmung los. Daher nun die vollendete Wahrheit in der Schilderung ber Gemütszustände Werthers; daher diese lebendige Darstellung des Für-Sich-Lebenden, des In-Sich-Versunkenen, daber die könliche Zeichnung des innigen, aber schmerzlichen Naturgefühles des psychisch Kranken, der bis zum Zerfließen gesteigerten Beichheit, der dunkelen Schwermut, der geistigen Ohnmacht, der Celbstquälerei mit gemachten Empfindungen, des Schwankens zwischen Entsagung und schwächlicher Hingebung an das tranke Gefühl — der endlichen Verzweiflung und des Todes durch die eigene Hand. Es ist unverkennbar, daß der Dichter alle dieje Zustände bis nahe an die äußerste Grenze derselben selbst durchgelebt, selbst in sich erfahren — aber es ist ebenso unverkennbar, daß er sie bereits überwunden und sich in die poetische Ferne gerückt hatte, von wo aus er ihrer mächtig werden, sie beherrschen konnte. Es wird uns im Werther nicht der rohe Stoff der Sentimentalität, nicht die wilde Maffe der auf uns eindringenden zerriffenen Gefühle, unbefriedigten Zustände, verzweifelnden Stimmungen, sondern nur der geistige Duft aus allen diesen Berhältnissen und psychischen Krankheitsstadien dargebracht; es ist eben die Poesie dieser Zustände, die uns Goethe schildert, nicht die Zustände selbst; es ist das Phänomen, die reine Form', der selige Schatten dieser Helben der Empfindsamkeit, was er uns vorführt; aus der beschränkten Sphäre des Selbsterlebten, des individuellen Gigentums löste er rein und klar das allgemein Wahre, das von allen Erlebte, das allen Eigentümliche ab und gab eben dadurch, wie sich selbst die Heilung, seiner Zeit ein sicheres Mittel gleicher Genesung in die Hand zu fliehen', um mit Schiller zu reden, aus der Sinne Schranken in die heitre Freiheit der Gedanken, wo die Furchterscheinung ist entfloh'n'. Aber die Welt nahm die Schilderung einer herrschenden Krankheit — eine Schilderung, welche wie wenig poetische Erzeugnisse in der ganzen Dichterwelt die Genesis der echten, vollendeten Dichtung aufweist — nicht von dieser, allein zulässigen, poetischen Seite; sie nahm, wie sie vielleicht noch heute thun würde, wenn Ahnliches einträte, an Werther ein direkt stoffliches, leidenschaftlich subjektives Interesse statt des formellen und objektiven; man faßte Goethes Dichtung als eine Apologie der Sentimentalität, ja als eine Apologie des Selbstmordes (in letterer Beziehung verhältnismäßig noch richtiger) und gerade durch Werther wurde die Krankheit, von der sich Goethe durch ihn befreit hatte, zur herrschenden, unglaublich verbreiteten und in vielen Beziehungen wahrhaft gefährlichen, giftigen Krankheit: das "Wertherfieber' ergriff alle Welt; Lotte und Werther wanderten in Schrift und Bild durch ganz Deutschland, durch ganz Europa bis nach China, mit leidenschaftlich blindem Eifer suchte man nach den, wie man annahm, ganz rein historischen Personen und deren Geschichte; welche Teilnahme und Reugier noch in sehr später Zeit Lotte erregte, ist denen, welche in der Nähe ihres Goethe. 403

Wohnortes lebten, noch in lebhafter Erinnerung; ber junge Jerusalem aber, bessen kaum ober gar nicht mit der Liebe, geschweige denn mit der historischen Lotte zusammenhängender Selbstmord allerdings Goethe die Inspiration für die zweite Hälfte seines Werkes gegeben hatte, wurde als der wahre Werther sast vergöttert und noch heute wandern die reliquiensüchtigen Engländer nach einem Erdhausen, den ein spekulativer Wirt dei Wehlar in seinem Garten als Werthers Grad' hat auswersen lassen. Zu einer teilweise erträglichen Rechtsertigung der am Werthersieder krank Gelegenen läßt sich übrigens allerdings aussühren, daß Goethe, wie schon Lessing bei dem Erscheinen des Werther rügend bemerkt hat, die formell und an der eignen Person vollbrachte Heilung an dem Objekt nicht auch materiell vollzogen hat; Werthers Selbstmord bleibt eine unausgelöste Dissonanz, welche hier noch stärker auffällt als in Emilie Galotti, da bei Werther das Wisverhältnis der Motive zu der That stärker ist als in Lessings Drama.

Die übrigen Dichtungen Goethes, welche seiner Jugend angehören, liegen um diese drei bedeutendsten Schöpfungen, seine lyrischen Poesieen, den Göt und Werther als Studien, Feiertagsarbeiten und Abfälle umher; seine Laune des Verliebten' und seine Mitschuldigen', die ältesten Werke, sind für nichts mehr als Versuche und Studien zu halten, die für die historische Renntnis von der Entwickelung des merkwürdigen Geistes, für die Geschichte der Poesie aber auch nur insofern von Bedeutung sind; sie gehören noch der alten Schule, nicht der jungen Welt, nicht dem neuen Goethe an, seinen Geist zeigen sie jedoch und namentlich auch die Eigenschaft desselben, sich durch poetische Gestaltungen der unangenehmen Einflüsse des wirklichen Lebens zu entledigen, so daß sie immer noch weit eher als viele andere Produkte, deren wir Erwähnung gethan haben, Erwähnung verdienen. "Clavigo' ist ein Abfall von Göt, ein Abfall, den der derbe Merck einen Quark betitelte, und der sich allerdings neben Götz sehr schwach ausnimmt, ein Abfall von Werther Stella, ein Stuck, dem die Umformung aus einem Schauspiel zu einem Trauerspiel moralisch wenig genützt, poetisch geschabet hat, wenn überhaupt poetisch viel daran zu verderben war. Feiertagsarbeiten sind seine satyrischen Stücke dieser Zeit, wie vor allem Pater Bren, in welchem die unverwüstliche Menschengattung, die da will Berg und Thal vergleichen, alles Rauhe mit Kalk und Gips verstreichen', die egoistischen Gleichmacher, die in alles sich niengen und alles vermitteln wollen, ohne eine Ahnung von dem wahren Wesen der Dinge, ihrer inneren Einheit oder ihres Widerspruches zu besitzen, auf das köstlichste gezeichnet werden — eine Figur, die noch ganz spät in dem Mittler der Wahlverwandtschaften, unter wenig verändertem Gesichtspunkte, bei Goethe wiederkehrt. Kaum sollte man es glauben, daß dieses Stück ursprünglich eine rein persönliche Satire auf den Jesuitenriecher Leuchsenring ist (der Würzkrämer ist Mer c, Balandrino und Leonore sind Herder und dessen Braut), so glatt und scharf löst sich das Stück aus der gewöhnlichsten Wirklichkeit zu

selbständiger poetischer Geltung heraus. Ahnliche ganz spezielle Beziehungen haben "Satyros" und "Der Jahrmarkt von Plundersweilern", von denen der erste die revolutionären Aufklärer und Volksbeglücker, man kann wohl sagen, prophetisch, wahrscheinlich aber zunächst in der Person des widrigen Basedow schildert, dieses die Beschränktheit der Kleinstädterei in ein buntes, vortreffliches Lebensbild zusammenfaßt. Berühmt ist ferner Goethes Satire auf D. Bahrdt, damals in Gießen, und dessen Modernisierung des Christentums; sowie die auf Wielands armselige Schilderung des griechischen Heldentums in der Alceste. Alle diese Stücke sind in der älteren s. g. Hans-Sachsischen Form gedichtet und beweisen, daß es nur auf den Genius ankommt, auch solche, scheinbar längst gestorbene und begrabene Formen wieder zu beleben. Goethe hat übrigens die Form dieser Darstellungen wirklich an Hans Sachs gelernt und diesen längst vergessenen und verachteten Dichter, sowohl durch diese Nachbildungen als durch sein vortreffliches Gedicht Hans Sachsens poetische Sendung', wieder zu Ehren gebracht. Manche andere Scherze ähnlicher Art hat der Dichter später unterbrückt; erst in seinem später erschienenen (zweiten) Nachlasse ist einiges derart in Fragmenten zum Vorschein gekommen. Von den größeren Entwürfen, mit denen er sich in dieser ersten Periode des Schaffens trug, ist nichts zur Ausführung gekommen, als "Faust', der ihn sechzig Jahre lang auf seinem Lebensweg begleitet hat; die übrigen: "Prometheus", "Ma= homet' und den zewigen Juden', hat ihn ein richtiger Instinkt getrieben, beiseite liegen zu lassen.

Nach Goethes Eintritt in das Hof- und Geschäftsleben zu Weimar wurde das Genieleben eine zeitlang in der Wirklichkeit fortgesetzt oder vielmehr erst recht in dieselbe übergeführt; in der Poesie war es überwunden: fast zehn Jahre lang ließ der Dichter nur kleinere und gegen seine früheren größeren Werke unbedeutende Produktionen seines Genius sehen. Die Welt meinte damals und ein Teil der Welt meint noch heute, durch dieses Hof= und Geschäftsleben habe Goethe sein Dichtervermögen entnervt, den frischaufschießenden Lebensbaum seiner Poesie wenn nicht bei der Wurzel, doch in seinen edelsten Zweigen geknickt, alles, was er später produzieret, auch das bedeutendste, entspreche nicht hinlänglich den großen Erwartungen, zu welchen seine früheste Lyrik, Götz und Werther, berechtigt hätten. Ich für meine Person kann mich zu diesem Teil der Welt in keiner Weise rechnen; ein wirklich großer Genius berechtigt zu gar keinen Erwartungen, am wenigsten Goethe, der nicht eine Bahn ausschließlich zu verfolgen berusen war, und der zumal, wie wir wissen, durch jedes Erzeugnis seiner Dichterkraft mit irgend einer Erscheinung in seinem eigenen Leben gleichsam abrechnete und abschloß, so daß er seine Schriften insgesamt als eine Reihe von Selbstbekenntnissen bezeichnen konnte. Goethe war kein Mann des forcierten Produzierens, kein Papier= und Stubenmensch, kein Schriftsteller von Profession, der jede Messe mit seinen Büchern bezieht; ihm war es unumgängliches Bedürfnis, im wirklichen Leben zu stehen und thätig zu sein, um aus dieser praktischen Thätigkeit, während welcher der dichtende Mensch in seinem

Goethe. 405

Inneren schlief, Kraft und Stoff zu neuen Produktionen zu schöpfen. Nur so viel ist an jener Ansicht richtig, einmal, daß er durch den Verkehr mit dem Hofe dem bereits bewährten Berufe eines volksmäßigen Dichters entzogen wurde, und sodann, daß ihn das Leben zu Weimar auf die Dauer nicht hin= reichend geistig beschäftigte und ihm nicht hinlänglichen und nicht hinlänglich reichen Stoff zur Dichtung gewährte; darum riß er sich fast gewaltsam von Weimar los und reiste nach Italien, um sich durch Anschauung der Werke der plastischen Kunst der Antike die Weite des Gesichtskreises, die Sicherheit des Maßes und der Form, die Freiheit des Geistes zu gewinnen, welche er in seinem beschränkteren Leben zu Weimar nicht gewinnen konnte. Eben dies Leben in Weimar — dessen Ausgelassenheiten begreiflicherweise nicht verteidigt ober nur entschuldigt werden sollen — gab Goethe den Anstoß, das zu werden, was er später geworden ist. Nögen auch noch andere Motive zur Unternehmung dieser Reise mitgewirkt haben, und mag das Resultat derselben für Goethes Privatleben noch seine besondere Geltung behaupten; für seine poetische Wirksamkeit gleicht dieselbe dem heiteren Erwachen nach einem langen gesunden Schlafe, einem Erwachen an einem frischen heiteren Morgen, in dessen Lichte alles eine neue gegen den gestrigen Abend ganz veränderte Gestalt gewonnen hat und alles mit ganz anderen Sinnen, aus ganz anderen Gesichtspunkten und mit ganz anderen Kräften angegriffen wird als gestern.

Die italienische Reise brachte die Vollendung der "Jphigenie", des "Egmont", des "Tasso", der "Claudine" und den "Faust", diesen zwar auch noch als Fragment, inzwischen als ein Fragment, welches eine Welt in sich schloß.

In der Jphigenie, welche Goethe früher in Prosa entwarf (auch dieser Entwurf ist neuerdings, erst abgesondert, dann in seinen gesammelten Concepten, die den sechsundfünfzigsten bis sechzigsten Teil seiner Werke ausmachen, abgedruckt) und erst in Italien in fünffüßige Jamben umgoß, offenbart sich am augenscheinlichsten die Lösung des großen Problems unserer neuen Dichterzeit: den Geist des Altertums mit deutschem Leibe zu umkleiden, so daß der Geist den Leib als seinen Leib, der Leib den Geist als seinen Geist anerkennen muß. Die tiefe, majestätische Ruhe, welche über alle Figuren dieses Dramas, bei der mächtigsten inneren Bewegung ausgegossen ist, die großartige Einfachheit ber Handlung und der Sprache, die lichte Durchsichtigkeit des Ganzen, alles dies ist in dem vollsten Sinne des Altertumes, ist nicht eine Nachahmung, sondern eine lebendige Reproduktion desselben; zugleich aber wehet durch das Stück ein Geist der Innigkeit, ein leiser Hauch des Friedens (wie namentlich in der Wendung, welche der Dichter dem antiken Stoffe am Schlusse gegeben hat), und dieser gehört zum deutschen Erbteil. Handlung ist verhältnismäßig wenig vorhanden, und es ist nicht zu leugnen, daß dieser unserem Drama oft gemachte Vorwurf, dessen Richtigkeit auch Schiller erkannte, begründet ist; es enthält mehr nur die Darstellung der Gesinnungen; diese sind, nach Schillers Ausdruck, zur Handlung gemacht und gleichsam vor die Augen gebracht worden.

Sben durch diesen in einen Vorzug verwandelten Mangel aber ist Iphigenie ein stehendes Vorbild für unser Drama, welchem dies bis dahin nur auf sehr unzulängliche Weise entsprochen hat, ein Vorbild und eine Warntafel für die, welche nur in der Handlung und zwar in der gehäuften Handlung, in dem Gewühl der Scenen das Wesen und die Wirkung des Dramas suchen; noch mehr Vorbild und Warnzeichen für die anderen, welche mit Vernachlässigung der Handlung in rednerischen Expositionen sich ergehen und die Leere ihres dramatischen Rahmens mit Worten auszufüllen streben; hier können sie lernen, um noch einmal Schillers Worte zu brauchen, Gesinnung zur Handlung machen'. Daß uns übrigens Jphigenie ferner steht als Göt, mussen wir denen, welche damals ganz andere Dinge, als bieses griechische Drama, von Goethe erwarteten und sich durch die Iphigenie stark getäuscht fühlten, zugeben; in das Blut und Leben der Nation konnte und kann die Iphigenie nicht übergehen. fernt aber, baraus bem Dichter einen Vorwurf machen zu wollen — bessen Größe eben darin besteht, das Verschiedenartigste mit gleicher Virtuosität erfassen und beherrschen zu können — mussen wir ihm nur bankbar sein, daß er um den aufsprudelnden Geist seines Nationaldramas den uns auf unserer jetigen Kulturstufe völlig unentbehrlichen Zaun des reinen griechischen Maßes, die unentbehrliche feste Schranke antiker Form gezogen und uns gezeigt hat, daß zwischen diesen zwei Endpunkten sich unsere ganze Dramatik, unsere ganze Dichtkunst bewegen müsse.

Tasso, gleichfalls ursprünglich in Prosa aufgesetzt und erst unter dem füdlichen Himmel mit dem Metrum auch in feste, reine Formen gebracht, leidet zwar an demselben Mangel an Handlung, welcher der Jphigenie ist vorgerückt worden und hat diesen Tadel noch weit schärfer erfahren müssen. ist die Charakterzeichnung dieses Stückes wohl das Feinste, Zarteste, Durchsichtigste und doch zugleich Festeste und Gemessenste, was unsere gesamte Dramatik aufzuweisen hat und ersetzt für den, dessen Sinne für folche Zeichnungen empfänglich sind, den allerdings fühlbaren Mangel an Aktion hinlänglich, ja mehr als hinlänglich. Für das feinere Ohr ist es ein Genuß, der sich kaum mit einem anderen vergleichen läßt, in der Einleitung des Stückes, dem Dialog zwischen der Prinzessin und Eleonore, die ganze Exposition des Dramas zum voraus zu vernehmen, die leisen Tone unter dem scheinbar gleichgültigen Gespräche durchklingen zu hören, welche nachher erst in ihrem Klange zur Harmonie bes Ganzen zusammenschlagen; — es wird hier dem, der zwischen den Zeilen zu lesen versteht und liebt, ein Genuß dieser Art geboten, den er nirgends wieber findet — bem, welcher aus einem einzelnen Zuge, einem Sape, einen Charafter zu enträtseln und Prognostika für dessen Konflikte mit der Welt zu stellen vermag, ein Problem vorgelegt, an dem er sich immer von neuem und stets mit erhöhtem Vergnügen versuchen wird. Kaum giebt es ein Produkt unserer Litteratur, welches so geeignet ist, den Geschmack an alltäglichen mit Stoff überfüllten Romanen und an dem Unterhaltungsfutter überhaupt so von Grund aus und für immer zu verderben, wie Goethes Tasso, zu dem man Goethe. 407

zehnmal zurückehren kann, und doch nur, um ihn das elftemal mit noch größerem Genusse zu lesen. Übrigens hat Tasso mit Werther einige Ühnlichskeit — nicht sowohl in der äußeren Ökonomie oder in der Gegeneinanderstellung der poetischen Formlosigkeit und Ungebändigtheit gegen die weltmännische Gesmessenheit, worin von manchen die Ühnlichkeit gesucht worden ist — als vielsmehr in dem Umstande, daß Tasso eigene Erlebnisse und Zustände des Dichtersschildert, welche dieser, wie im Werther, in der Dichtung von sich ablöste und zu selbständigen, hellen Gestalten sich krystallisieren ließ.

Egmont hat sich nicht, wie Iphigenie und Tasso, aus der Prosa zur Poesie erhoben, womit jene zugleich aus dem Bruchstückartigen zu einem edlen geschlossenen Ganzen, aus der Gedrücktheit dürftiger Charaktere zu einer idealen Haltung derselben emporsteigen, und es klebt daher diesem Drama, weit mehr als fast irgend einem Werke Goethes, eine gewisse Ungleichartigkeit und jogar ein fühlbarer Mangel an Abschluß und Vollendung an, wie denn wohl die Verurteilungs= und Hinrichtungsscene noch niemanden, der vom griechischen Drama oder von Shakespeare, oder von Jphigenie oder Tasso herkommt, befriedigt haben wird: es sind mehr an einander gereihte Studien, als ein vollständiges Drama, und der Charakter des Helden hat zu wenig tragische Größe, wenn man auch nicht mit Schiller so viel Gewicht darauf legen will, daß er in der Geschichte größer gewesen sei, als er im Drama erscheint. Der Glanzpunkt liegt in den Scenen mit Clärchen, die auch die ältesten, und wiederum aus eignen Erlebnissen des Dichters geschöpft sind, auch sich die Zuneigung des Publikums in einem ungewöhnlich hohen Grade — den übrigen oft verschmäheten Dichtungen Goethes gegenüber — erworben und erhalten haben.

Faust endlich, eine der frühesten Conceptionen des Dichters, und die, mit welcher er im Jahre 1831 seine poetische Thätigkeit von vollen fünfundsechzig Jahren beschloß, wurde mit verhältnismäßig geringen Ausnahmen bereits im Jahre 1773 dem Stoffe nach schon so niedergeschrieben, wie er im Jahre 1790 unter seinen Werken als Fragment' erschien; das kritische Messer hat, wie wir aus den Paralipomena ersehen haben, welche aus den nachgelassenen Concepten herausgegeben worden sind, von den früheren Entwürfen manches weggeschnitten, die Feile weit mehreres geebnet und geglättet; hinzugekommen ist nach der italienischen Reise bem Stoffe nach nur weniges, worunter das bedeutendste die im Garten Borghese zu Rom niedergeschriebene Hegenküche sein mag. Im Jahre 1808 erschien Faust dagegen als "Tragödie" und verdiente diese Beziehung durch die Aufnahme dreier der bedeutendsten tragischen Momente. Es sind nämlich in dieser Ausgabe hinzugekommen der Monolog Fausts, auf welchen die Oster= scene folgt, der Auftritt vor dem Thor, die erste Unterredung und der Vertrag Fausts mit Mephistopheles, sodann die kürzere Scene der Erschlagung Valentins und endlich alles, was jett von der Walpurgisnacht bis zum Schlusse folgt, da das Fragment von 1790 mit der Scene im Dome zu Ende ging.

Daß die Jdee, welche der Sage von Dr. Faust und dem am Ende des 16. Jahrhunderts verfaßten Volksbuche zum Grunde liegt, eine hochpoetische sei, ergiebt schon die erste flüchtige Betrachtung der alten Erzählung; schon in dieser ist der unersättliche Durst des Menschen nach dem Wissen, nach einer alle Höhen und Tiefen umfassenden, über das gewöhnliche, menschliche oder wenigstens traditionelle Maß hinausgehenden Erkenntnis, schon in dieser ist auch das Streben des Menschen nach Kräften und nach Genüssen, welche dem in seinen zeitlichen Schranken ruhig verharrenden Individuum versagt sind, als leitende Grundidee auf das entschiedenste ausgeprägt; es ist die titanische Natur des Menschen, die aus der finstersten Tiefe aufsteigende und bis zu den höchsten Gipfeln der Erkenntnis, der Macht und des Genusses stürmend empordringende Begehrlichkeit ber menschlichen Natur, die am Ende sich selbst grauenhaft vernichtet, welche schon in der alten Sage dargestellt wird — es ist die psychologische Seite der Titanensage, wie sie der modernen Welt gemäß war, gegenüber der mehr die physische Seite hervorhebenden echten Titanensage des Altertums.

Dieses wesentliche Moment der alten Faustsage hat denn auch Goethe ergriffen — eben, wie wahrscheinlich auch Lessing es ergriffen haben würde, so viel sich aus seinem kurzen Entwurf zu einer Behandlung des Faust urteilen läßt und wie dieser Stoff der Dichterzeit der siebziger Jahre überhaupt ganz Auch in dieser Zeit offenbarte sich ein ungesättigtes Streben nahegelegt war. nach neuer, noch niemals in die Kreise des menschlichen Geistes aufgenommener Erkenntnis — selbst ein Streben nach geheimen übernatürlichen Erkenntnissen, ganz wie in der Zeit des historischen Faust —, ein Überdruß an dem traditionellen Wissensstoffe, an der grauen Theorie', und ein titanisches Ringen nach ben lockenden goldnen Früchten an dem grünen Baum des Lebens. eine Zeit des Suchens, des Suchens auf eigene Hand, ohne Führer und ohne Weg, wie ohne Ziel und ohne Ruhe, eine Zeit, die sich sogar eben in ihrer Unbefriedigtheit, in ihrem Suchen ohne Finden, in ihrem Hinausstürmen in das Ziellose und Grenzenlose in gewisser Weise wohlgefiel, welche die Ruhe des Genießens und der Sättigung, das volle und beruhigende Erkennen der Wahrheit verschmähte, eine Zeit, die in jugendlicher Kraftüberfülle, aber auch in jugendlicher Unklarheit, nicht anerkennen und gelten lassen wollte, was sie nicht selbst erlebt und genossen, erfahren und geschaffen hatte, und die eben barum das Individuum in seiner ausschließlichen Berechtigung dem Ganzen gegenüber stellte. An diese Zeit lehnt sich Goethe mit seinem Faust ganz direkt an, und es wird das Drama niemals vollständig begriffen werden, wenn es nicht in dem genauen Verhältnis begriffen wird, in welchem es zu der Zeit steht, in ber es seinen Ursprung fand. Aber freilich würde es eine beschränkte Auffassung sein, wollte man dasselbe bloß aus diesen historischen Anlehnungen zu begreifen versuchen, — wie das allerdings versucht worden ist — es würde dies gerade die besten Elemente der Dichtung zerstören, und dieselbe im besten Falle mit Werthers Leiden auf eine Stufe stellen heißen; es wäre dann ein Zeitbild, Soethe. 409

und zwar ein vortreffliches, aber bei weitem keine Dichtung erstes Ranges, kein Weltbild, was alle großen Dichtungen gewesen sind, und alle Dichtungen für alle Zukunft sein werden, die auf den Ruhm Anspruch machen wollen, große Dichtungen zu sein. Und über jenen beschränkteren Wert und Rang eines bloßen Zeitbildes wird es von dem Dichter schon durch die erste Anlage, mehr noch durch die späteren Hinzudichtungen, wie z. B. den Prolog im Himmel', am meisten durch die spätesten Ausführungen, welche ich vorher bezeichnete, hinausgehoben, während der zweite Teil, in den Goethe soviel hinein geheimnißt' hat, wieder aus dem allgemeinen großartigen Weltbilde in die engeren Grenzen eines Zeitbildes zurückfehrt. Es ist "Faust' ein psychologisches Drama, wie ich es schon früher zu bezeichnen mir erlaubte, ein Drama, dessen Held nicht diese oder jene, an historische Bedingungen geknüpfte Persönlichkeit, nicht ein Mensch in seiner individuellen Bestimmtheit, sondern der Mensch selbst ift, der ganze, volle, wahrhafte Mensch, wie er allein auf eigenen Füßen stehend, allein auf die eigenen Kräfte des Leibes und der Seele gewiesen, allein sich selbst genug durch die Energie seines Geistes, seines Willens, seines Strebens der Welt gegenübergestellt ist und den Riesenkampf mit der Welt auf= nimmt; es ist der Mensch, wie er in der vollen Ganzheit seines Wesens den gesamten Kräften des auf ihn eindringenden Alls der Natur gegenübersteht; es ist endlich der Mensch, wie er in der Tiefe seines Geistes, in seiner Zweiheit gefaßt und sich selbst gegenübergestellt wird im Wissen und Wollen, im Erkennen und Genießen, in Kraft und in Schwäche, in Gewißheit und Zweifel, in Wahrheit und Jrrtum.

Es giebt für Faust' keine Grenze des Erkennens; er will nicht ruhen, bis er hindurchgedrungen ist durch alle Tiefen des Wissens, bis er sich hindurch= gezwängt hat durch alle Klüfte und Spalten der verborgensten Weisheit, bis er um sich versammelt hat alle Kenntnisse, die von der Menschheit seit Jahr= tausenden sind erworben und aufgespeichert worden — und er ist hindurchge= drungen, er hat diese Kenntnisse, nach denen ihn dürstete, um sich versammelt aber was ist's, was er besitt? Die Erscheinung hat er und das Bild, aber nicht das Wesen, nicht die lebendige Natur, da Gott die Menschen schuf hinein', Rauch und Moder hat er, Tiergeripp und Totenbein des toten Wissens, welches nicht hervorgequollen ist aus dem frischen Lebensbrunnen und nicht wieder Brunnen erzeugen kann voll lebendigen Wassers, die Auen des eigenen Lebens zu tränken. Das Wissen ist keine That, ist kein Genuß — und doch ist die volle Befriedigung nur da, wo jedes Wissen eine That ist, und jede That ein Genuß; das Wesen des Wissens ist die That, und der Kern der That ist der Genüß; was nicht versucht, was nicht erfahren, was nicht genossen ist, das ist nicht gewußt; darum soll, nachdem das Leben versucht worden ist ohne Befriedigung, nun auch der Tod versucht werden durch den eigenen Willen und die eigene Hand. Da ertönt das Osterlied des frommen Glaubens mit gewaltigen Klängen in das Dhr des zum letzten Schrifte Gerüsteten: "Christ ist erstanden'; und noch einmal kehrt die Einigkeit mit sich selbst, welche einst die Jugend gewährte, in sein Herz zurück — noch einmal kehrt die Freude an der heiteren Einfachheit des Lebens, welches nur That und Genuß in beschränktem Maße ist, des bürgerlichen Familienlebens mit sauren Tagen, frohen Festen', in seine Seele zurück. Aber bald beginnt der Zweifel von neuem einzudringen: jene Einfachheit des Sinnes und des Lebens ist für ihn längst verscherzt, und er kann die einfache Größe des Offenbarungswortes, welches ihn soeben noch getröstet und erhoben, nicht mehr fassen; er tritt demselben mit seinen Ansprüchen und Ausstellungen entgegen und es erfolgt nach jener kurzen Erhebung ein um so gewaltigerer Rückschlag. Er wird hineingezogen in die Kreise bes finnlichen Genusses, den er in seiner Fülle, in seiner Allseitigkeit, als ein unaufhörlich Genießender, niemals Gefättigter, erfassen will; er will nicht mehr wissen, er will erfahren, nicht Freude allein, ja nicht einmal vorzugsweise Freude, will er kosten, nein, schmerzlichen Genuß, verliebten Haß, erquickenden Verdruß — was der ganzen Menschheit zugeteilt ist, will er mit seinem eigenen Selbst genießen; und so stürzt er sich denn, in dem glühenden Gefühle, daß wie vorher das Wissen nun auch der Sinnenreiz ihn niemals völlig befriedigen werde, daß kein Augenblick kommen könne, dem er zurufen dürfe: "Verweile doch, du bist so schön' auf den dunkeln Fittichen der finsteren Nacht, welche stets verneint, hinein in den Strudel des vollsten Genusses — nicht um sich zu übertäuben', wie manche Erklärer des Faust' angenommen haben, sondern eben nur, um zu genießen, um alles zu besitzen, alles zu sein, um mit seinem beschränkten Ich aufzugehen, zu zerfließen im Ganzen der Menschenfreude, des Menschenschmerzes, um das All zu ergreifen in seiner Ganzheit, um felbst bas All zu sein. Damit steigt er nun hinan zu den höchsten Gipfeln menschlichen Genusses (Gretchen) und hinab in die dunkelsten Tiefen desselben (Reise zum Brocken, Walpurgisnacht), zerstört den eigenen Genuß, vernichtet Genuß und Leben anderer, niöchte verweilen in der Freude und im Schmerze, darf aber nicht, kann nicht darin verweilen. Da er alle Freude und allen Schmerz durchkosten, sich allem hingeben, alles genießen will, hat er kein Herz für eine Freude und einen Schmerz allein, und darum ruft es aus der treuen Frauenseele, die ganz an eine Liebe, an einen Schmerz hingegeben ist, mit den hohlen Tönen des Entsetzens: "Heinrich, mir graut's vor Darum aber ist auch diese, in ihrer grausam zerstörten Liebe, in ihrem unermeßlichen Weh stehen bleibende, menschlich fühlende Seele gerettet', und Faust - Faust wird weiter getrieben: "Her zu mir' ist der letzte Huf des Dämons, den wir vernehmen. Faust hat gesucht, gesucht mit unersättlicher Seele, gesucht und empfunden das höchste Entzücken und das höchste Entjeten bes Genusses, aber sein Lauf ist noch nicht vollendet — ihm ist noch nicht zugerufen worden, wie dem armen Gretchen: "Ift gerettet"; diese Bahn des Genusses ist allerdings durchlaufen, aber das Her zu mir' reißt ihn hin auf noch andere Bahnen; — auf welche? das ist eben die unbeantwortete Frage, mit welcher der erste Teil des Faust' schließt und schließen mußte, und welche jo viele, ohne Ausnahme verkehrte Versuche poetischer Beantwortungen bervorGoethe. 411

gerufen hat. Allesamt führen sie die Handlung nicht weiter, sondern kehren in zum Teil lächerlicher Befangenheit und fast alberner Kurzsichtigkeit zu bem längst Vollendeten, längst Abgethanen zurück, weshalb Goethe auch volles Recht hatte, diese angeblichen Fortsetzungen sämtlich als Wiederholungen seines Faust' zu bezeichnen. Aus Goethes Sinne heraus konnte keine andere Antwort auf jene Frage: "Wohin nun?" nach dem letzten "Her zu mir!" gegeben werden, als die: "Auf die Bahn der That"; nach dem Wissen und dem Genusse die That, die beides, Wissen und Genuß, in sich befaßt und beides aus sich erzeugt, die That, die niemals stille steht und doch mit sich selbst abschließt; die That, welche aus allen vereinigten Kräften des Menschen hervorgeht und eben darum ihn in seiner Einheit und Ganzheit darstellt. Auf diese That hat denn auch der zweite Teil des Faust' den Helden einlenken lassen; aber es ist diese That keine allgemein menschliche That, wie das Streben nach Wissen und Genuß im ersten Teile ein allgemein menschliches Streben war, sondern es ist die That eines Individuums. Es sind zum großen Teil sogar, fast möchte man sagen, höchst wunderlicherweise, litterarische Thaten, wie z. B. die Verschmelzung des Klassischen und sogenannten Romantischen, es sind Thaten der gemeinsten Rütlichkeit und Brauchbarkeit, und während der erste Teil in seinen symbolischen und typischen Figuren eine Welt befaßte (wie z. B. in Dberons und Titanias goldener Hochzeit' die dort auftretenden Personen eine unendliche Deutung zulassen und fordern, während man ja sehr wohl weiß, daß hier Gleim, Stolberg, Leuchsenring, Lavater und andere gezeichnet sind), so ist das allegorische Gewand des zweiten Teiles so eng, daß nicht einmal die Figuren darunter passen wollen, welche , hinein geheimnißt' worden sind. Wenn darum schon jetzt manche Einzelnheiten im zweiten Teile des "Faust' Rätsel sind, an deren vergeblicher Lösung man sich bis zum Mißmut versucht, andere zwar sich zur Lösung und zum Begreifen herbeilassen, jedoch nicht ohne die unmutige Stimmung zu erregen, daß man hinter ben großen aufgewandten Mitteln nur ein kleines, oft unbedeutendes und geringfügiges Resultat entdeckt, so wird nach fünfzig Jahren dieser ganze zweite Teil fast ganz ohne Verständnis, mithin auch ohne Interesse sein, während der erste Teil als ein unvergleichliches Meisterwerk noch nach Jahrhunderten die Bewunderung der kommenden Geschlechter erregen In Faust' haben wir das vollendete Vorbild eines für unsere Zeit und die Zukunft möglichen Kunstdramas, wie wir in Götz' ein gleiches Vorbild bes Volksbramas besitzen; zwei Dichtungsgattungen, beren Ausbildung und Nutbarmachung für die Bühne vielleicht erst späteren Zeiten aufbehalten ist.

Neben den bisher aufgezählten Werken Goethes steht endlich noch eins von gleichem und sogar, Faust' ausgenommen, höherem Range: "Hermann und Dorothea', in welchem der Dichter das theoretisch fast für unlösdar zu haltende Problem auf bewundernswerte Weise gelöst hat, Begebenheiten der Gegenwart, und zwar der Gegenwart des häuslichen und bürgerlichen Lebens im reinsten epischen Stile zu schildern — mithin ein bürgerlichen Sepos zu schaffen, wenn dieser schon von anderen vielsach gebrauchte Ausdruck nicht etwas

412 Meue Zeit.

zu seltsam klänge; indessen ist berselbe doch nicht viel unpassender, als der ganz analoge eines bürgerlichen Trauerspieles. Wie in dem echten Epos hat es hier der Dichter über sich vermocht, seine eigene Persönlichkeit ganz zurücktreten zu lassen, das Einwirken auf die Empfindung durch rhetorische Mittel ganz zu vermeiden, die Schilderung bloß als Rahmen eines würdigen, ernsten, menschlichen Lebens zu benuten und die reine Handlung in ihrer vollen Ein= fachheit zu ungestörter und ausschließlicher Wirkung zu erheben. Zugleich ist die wesentliche Eigenschaft eines Epos, einen Hintergrund von bedeutenden Begebenheiten hinter der Handlung des Gedichtes aufzustellen und sozusagen durchleuchten zu lassen, auf das vortrefflichste reproduziert, und hierdurch schon allein unterscheidet sich Germann und Dorothea' weit von den Idyllen, den Gemälden des häuslichen Stillebens, wie z. B. Voßens "Luise', auf deren Boben Goethes Gedicht allerdings und zwar so wurzelt, daß Lokens "Luise" geradezu den ersten Gedanken dazu geliefert hat. Diejenigen jedoch, welche in dieser ausschließlichen Schilberung des behaglichen häuslichen Lebens und den starken sentimentalen Farben der Luise' eine Vollendung der Poesie sahen, er= klärten "Hermann und Dorothea" für eine "unwürdige Nachfolge" der "Luise". Dieses Gedicht Goethes fällt bekanntlich in die Periode seines lebhaftesten Verkehres mit Schiller, durch welchen Goethe nach seiner eigenen, oft wiederholten Erklärung zu neuer Freudigkeit des Schaffens angeregt und emporgehoben wurde; direkte Einwirkung von Schiller hat dagegen eben auf Hermann und Dorothea' nicht stattgefunden, wiewohl Goethe mit diesem Gedichte von seiner älteren Eigenheit abwich, von seinen Arbeiten, solange er noch mit denselben geistig zu ringen hatte, nichts mitzuteilen, sie vielmehr erst nach dem Abschlusse der Besprechung preiszugeben, die während der Arbeit nur störend auf ihn wirkte.

Sbensowenig treu blieb er dieser Eigenheit bei "Wilhelm Meister", der unter mehrfachem Besprechen, Hin = und Herreben mit Schiller aus älteren Entwürfen und Arbeiten entstand (die sechs ersten Bücher waren schon 1785, vor der Reise nach Italien, geschrieben) und kurz vor dem Beginnen von Hermann und Dorothea' vollendet wurde. Auch die unbedingtesten Verehrer Goethes haben sich zu dem Eingeständnisse genötigt gesehen, daß dieses Werk an sehr merklichen Ungleichheiten leide, und der Schluß dem Anfange weder hinsichtlich bes Stoffes, noch der Form entspreche. Die Anlage ist (um hier einmal einen von Goethe bis zum Überdrusse gebrauchten Ausdruck im besten Sinne anzuwenden) bedeutend: ein Stuck des mahrsten, lebendigsten Weltlebens, gleich Werther', episch frei, ohne Absichtlichkeiten und Ideale, wie dieser, aus dichterisch abgerundeten eigenen Erlebnissen geflossen, wie dieser, aber in weit höherem Grade, als Werther', auf eine Reinigung, Genesung, Vollendung des Helden und seiner Zustände spannend. Man erwartet das Ideal der damals üblichen Tendenzromane, wie des Wielandschen "Agathon', des Heinseschen "Ardinghello" in Meisters Lehrjahren, zu Gesicht zu bekommen, man erwartet die Darstellung: wie das bewegte Leben selbst — bessen gemeine Außerlichkeit ebenso wie Goethe. 413

dessen edelste, geheimnisvolle Innerlichkeit, dessen leichter, frivoler Genuß wie dessen strenge, entsagende Würde, mit seinen Vorbildern der Handwerksmäßigkeit wie mit den Vorbildern der höchsten und unerbittlichsten Kunstforderungen — den Zögling der Bühne für diese erziehen werde, wie es den echten Künstler naturgemäß, gleich einem gesunden Gewächse aus gefundem Boben von mannigfacher Mischung aus seinem Schoße werde hervorwachsen lassen. Um diesen Preis würde man denn auch manche Dinge immerhin mit in den Rauf nehmen, welche von der unpoetischen Wirklichkeit sich nicht gehörig abgelöst haben und eben barum moralischen Widerwillen erregen; würde man boch am Ende badurch entschädigt worden sein, daß sich aus einer Reihe von lebendigen Handlungen die Wahrheit an den Tag lege, es könne ein Künstler nicht durch die Außenwelt werden, wenn er nicht den lebendigen Beruf der Kunst in sich trage, wenn er nicht vermöge dieses Berufes die Außenwelt in sich hineinzuziehen und geistig zu verarbeiten imstande sei. Statt dessen aber löst sich die Handlung in vielbesprochene, aber niemals dargestellte, ja nicht einmal enthüllte Geheimnisse und in bloße Lehren auf und zwar einem Helden gegenüber, den wir für seinen Beruf als völlig unbrauchbar anzuerkennen genötigt werden sollen, so daß der große Aufwand des Anfanges zu dem Fortgange und dem Schlusse in einem künstlerisch völlig unbefrie= digenden Verhältnisse steht und das sittliche Mißbehagen statt gemildert, zu starkem Widerwillen gesteigert wird. Sollte es aber, was ich sehr bezweifeln muß, wirklich in dem ursprünglichen Plane des Dichters gelegen haben, den "Meister' als für die Kunst unfähig darzustellen, also die Forderungen des praktisch = nützlichen Lebens dem Künstlerleben siegreich gegenübertreten zu lassen, so war die epische Darstellung eines wirklich bedeutenden, eines würs digen, eblen, praktischen Lebens unerläßliches Bedürfnis, für deren Mangel wir durch die Winke und halbverschwiegenen Andeutungen, die wir erhalten, bei weitem nicht entschädigt werden.

An künftlerischer Vollendung wird "Wilhelm Meister" überboten von den "Wahlverwandtschaften", welche, sechsundbreißig Jahre später als "Wersthers Leiden" geschrieben, mit diesem Werke das gemein haben, daß sie eine psychische Krankheitsgeschichte der modernen Welt schildern und gleichfalls die Genesung nicht erreichen, vielmehr nicht erreichen wollen; denn weit auffallender als im "Werther" und sogar sichtlich hervorgehoben ist hier der Gedanke, daß die Unterordnung unter die Pflicht die Krankheit, die Hingebung an die Empsindung die Gesundheit sei, oder wie Goethe selbst sich darüber ausgesprochen hat: "Es verkenne niemand in diesem Romane eine tiesleidenschaftliche Wunde, die im Heilen sich zu schließen scheue, ein Herz, das zu genesen fürchte", wie denn schon der Titel des Buches, die Anwendung eines chemischen Princips auf die sittliche Welt, uns verkündigt, daß wir eine Schilderung des Gebundenseins des höheren Willens der menschlichen Natur an die niederen Naturkräfte erhalten werden. So wenig ich nun die sittliche Richtung dieses Werkes zu vertreten geneigt din, so sehr muß ich mich doch gegen eine unbedingte Verdammung

besselben verwahren — nicht um des Schlusses willen, den ich sogar künstlerisch verurteilen muß — wohl aber darum, weil es wenigstens eine wahre Krankheitsgeschichte des inwendigen Menschen darstellt, in welcher nichts auf armselige Weise verkleistert, mit schönen Phrasen übertuncht, begütigt und vermittelt wird, es sich vielmehr zu Tage legt, daß einer solchen Krankheit des wirklichen Lebens durch Mittel, die wieder nur aus dem wirklichen Leben genommen sind, durch willkürliche, künstliche Heilversuche nicht beizukommen sei — und dies z. B. in ber Entfernung Eduards, die das Übel nur ärger macht, zumal aber in der vortrefflichen Figur Mittlers zur anschaulichen Erscheinung gebracht ist; während so viele, oft hochgepriesene Bücher unwahre Krankheitsgeschichten und noch weit unwahrere Heilungen erzählen: diese enthalten wirkliches, unmittelbar ansteckendes, wirksames Gift bei allen ihren moralischen Tendenzen; Goethes , Wahlverwandtschaften' zeigen das Gift, enthüllen schonungslos dessen tödliche Wirkungen, aber sie lassen es nicht in uns überströmen; sie behalten es in der klargeschliffenen Krystallflasche vollendeter künstlicher Darstellung festverschlossen, und bieten es uns nur zum Anschauen bar, welches allerdings mit demselben grausigen Behagen verbunden ist, mit welchem wir physische Gifte, die in schöngeformte Krystallphiolen gebannt sind, zu betrachten pflegen. Man könnte die Wahlverwandtschaften' füglich mit dem Opium vergleichen, welches der Greis im "Wilhelm Meister" als ein Gegengift gegen den Selbstmord bei sich führte. Die künstlerische Darstellung aber, die ich soeben mit der schützenden krystallenen Hülle des Giftes verglich, ist in diesem Werke, man mag sonst urteilen, wie man will, vortrefflich, und mit geringen Ausnahmen vollendet zu nennen; die reinste Zeichnung der Charaktere, so daß wir eine Reihe von Bildern und Statuen zu sehen glauben, die feinste und sicherste Durchführung der Verhältnisse und Gegensätze, die rein objektive Darstellung der zerstörenden Leidenschaften, die dem unruhigen Treiben der Gemüter gegenüber gelegte Schilderung der Natur und des behaglichen, friedlichen Schaffens in der friedlichen Natur — alles dies macht dieses Werk des damals sechzigjährigen Dich= ters zu einem noch völlig unerreichten Nluster der modernen Rovelle.

Dieselben Borzüge zeichnen endlich auch Goethes klassische Lebensgeschichte aus, welche er kurz nach den "Wahlverwandtschaften" begann, und mit der er sich fortwährend dis zu seinem Tode beschäftigte, nur daß in diesem Werke alle diese Vorzüge noch weit vollendeter, oder vielmehr sichtbarer, heraustreten, da hier nicht, wie in den "Wahlverwandtschaften", ein dunkler, seindseliger, der reinen, ruhigen Gestaltung widerstrebender Stoff zu überwinden war, sondern ein in seinem innersten Kerne gesundes Leben in dem ihm zusagenden Gewande auftreten konnte. In dem ganzen Werke, in "Wahrheit und Dichtung", wie in der "Italienischen Reise" und in der "Campagne in Frankreich" ist durchsaus nichts Gemachtes, nichts Erstrebtes und Erslogenes, nichts gewaltsam und mit Sprüngen Erreichtes — es ist der milde, klare, durchsichtige Strom, der, ruhig seiner eigenen Natur folgend, hinabsließt durch die Gesilde, die Bäche in sich aufnimmt und ihre Trübe in seinem hellen Spiegel abklärt, Blumen, Gebüsch

Goethe. 415

und wildes Gestrüpp des Ufers, heitere Auen und kahle Hügel, an denen er vorbeiströmt, in gleicher Wahrheit und mit gleicher Ruhe wiederspiegelt, und der nur zuweilen durch dumpfes Brausen aus der Tiefe zu erkennen giebt, daß er dort unten über Felsenriffe geströmt ist und die Klippen überwunden hat; nur leise Wirbel und leichte Schaumkreise, die wie im anmutigen Tanze auf den Wellen auf und nieder schweben, geben auf der Oberfläche Kunde von den in der Tiefe überstandenen Kämpfen. Die kunstvolle Bewältigung des Stoffes, den uns der Dichter nicht in seiner rohen Unmittelbarkeit, sondern aus der Ferne, im Spiegel und Bilbe, sehen läßt, ist es, welche dem Werke seinen Namen "Dichtung" als das vollste Recht zueignet; nicht, daß der Verfasser etwas Ersonnenes hinzugethan — es ist zuverlässig keine Zeile Ersonnenes in dem ganzen Werke; eher, kann man sagen, liegt die Dichtung darin, daß er vieles Wahre weggelassen hat; doch was hat er denn weggelassen? In dem Sinne vieler heutiger Litteratoren freilich sehr viel! Denn es fehlen ja alle Angaben über Abstammung und Herkunft seiner Familie, über die Namen und Verhältnisse seiner Geliebten (Gretchen, Friederike, Lilli), denen man in der neuesten Zeit mit wahrer Spürerei, oft auf kindische, ja auf unehrenhafte Weise, nachgegangen ist; es fehlen so viele Zeitangaben über die Abfassung seiner Gedichte, selbst seiner größeren Werke oder es sind dieselben sogar ungenau; es werden uns die Veranlassungen zu diesen Gedichten und Werken zum Teil gar nicht, zum Teil aber wiederum nicht mit der erwünschten Genauigkeit erzählt, so daß man sogar im Unklaren darüber bleibt, ob "Werther" seinen Ursprung der Leidenschaft Goethes für Charlotte Buff oder für Maximiliane Laroche verdankt! Und wer sagt uns, wer das Urbild zu Mignon' gewesen ist, wenn wir es nicht erst ganz spät in allerneuester Zeit aus Friedrich Heinrich Jacobis Briefwechsel mit Goethe erfahren hätten? Rechnen wir indes diese Auslassungen dem Dichter als Großmut an! Als Großmut, damit bei seinem Königsbau auch für die Kärrner etwas übrig bleibe. In müßigen und unpoetischen Zeiten mögen sich müßige und unpoetische Köpfe auch mit diesen Kleinigkeiten und Kleinlichkeiten, vielleicht zuweilen nicht ohne einigen Gewinn, beschäftigen; nur wolle man von diesen biographischen Einzelheiten nicht den Wert von Dichtung und Wahrheit', noch weniger den Wert und die Wirkung der eigentlichen Dichterwerke Goethes abhängig machen, wie man freilich sehr verkehrter Weise in der neueren Zeit gethan hat 810.

Wenn ich an den übrigen Werken unseres Dichters stillschweigend oder fast stillschweigend vorübergehe, so liegt, wie ich hoffe, nicht allein eine genügende Entschuldigung, sondern sogar eine genügende Rechtsertigung dieses Stillschweisgens darin, daß meine Leser mich zum Begleiter auf dem Wege durch die Geschichte der deutschen Litteratur, nicht aber zum Führer durch die einzelnen Gebiete jedes einzelnen Dichters, und wäre es auch der größte, haben erwählen wollen; — ich habe eher dafür um Entschuldigung zu bitten, daß ich bei Goethe schon länger, als das Sbenmaß der Darstellung gebietet, mich verweilt habe. So hätte ich noch zu erwähnen, daß diejenigen dramatischen Produkte Goethes,

welche er eigens für die Bühne komponierte ("Die Laune des Verliebten", "Die Mitschuldigen', Elavigo', Die Aufgeregten', (Groß=Cophtha' und andere), fast fämtlich an Wert weit unter benen stehen, welche er mehr für eine ideale als die wirkliche Bühne (wie sie sich nun einmal gestaltet, richtiger, sich in sich selbst zerrüttet hatte) gedichtet hat: "Göt, und "Faust"; daß die beiden Singspiele: Erwin und Elmire' und Elaudine von Villabella', von denen das erstere zuerst in J. G. Jacobis (Fris' 1775 erschien, gleich ber (Iphigenie' und "Tasso", in Italien umgedichtet sind, und baber ihre blühende Frische und ihren unnachahmlichen Glanz erhalten haben, durch welche Eigenschaften sie sich den genannten größeren Stücken würdig zur Seite stellen. Es würde auch der "Natürlichen Tochter' zu gebenken sein, welche nach ben Memoiren ber Prinzessin Stephanie von Bourbon = Conti verfaßt ist, und wozu der Dichter die Anregung aus Schillers großartiger bramatischer Wirksamkeit empfing; seine Absicht bei ber Konzipierung dieses Stückes hat uns Goethe selbst angegeben: es sollte eine Darstellung der die französische Revolution bewegenden Ideeen werden und zu einer Trilogie sich gestalten; indes gelang die Ausführung nicht; nicht mißlang sie, wie manche wunderlicherweise angeben, darum, weil die historischen Begebenheiten noch zu nahe lagen — daß das nichts schade, sieht man an Lessings Minna' —; noch auch, wie Frau von Staël in ihrer Weisheit meinte, weil bas Buch in Frankreich nichts gelte und die Verfasserin in der großen Welt nicht geachtet gewesen sei — wohl aber barum, weil Goethe sich persönlich unangenehm von der französischen Revolution berührt fühlte und doch diese widerwärtige Empfindung nicht, wie in seinen übrigen Gedichten, von sich ablösen konnte, und dies konnte er darum nicht, weil hier Grundlagen in der Gesinnung erfordert werden, welche Goethe eben nicht besaß. Daher sind denn die Charaktere in der "Natürlichen Tochter' auf eine ganz unpoetische Weise verflüchtigt und verblasen, wie auch die fast wunderliche Aufführung der Personen schon ausweist: "König, Herzog, Graf' u. s. w. Es ist die "Natürliche Tochter' einer von den Belegen, daß, wie hoch man auch die mittelbare Einwirkung Schillers auf Goethe anschlagen möge, die unmittelbare Einwirkung Schillers für Goethe nur nachteilig gewesen sei, während umgekehrt Goethes Einwirkung auf Schiller, je unmittelbarer und direkter sie war, desto köstlichere Früchte trug. — Der zahlreichen übrigen angefangenen und nicht vollendeten Dichtungen, der Nausikaa', der Achilleis' u. dgl., darf ich überhaupt nicht gedenken, auch würde ich bei der orientalisch = allegorischen Periode Goethes, der Periode des höheren Greisenalters, stillschweigend vorübergehen, wenn nicht diese Dichtungs= gattung für unsere Epigonen auf eine merkwürdige und fast auffallende Weise anregend gewesen wäre. Daß Goethe in einer Lebenszeit, in welcher die, wenn auch gesundeste physische und geistige Natur sich der Ruhe und dem heiteren Spiele zuneigt, sich dieser Dichtungsart zuwandte, darf nicht befremden; noch weniger, wenn wir erwägen, daß die unruhige und freilich auch in mancher Beziehung inhalts = und ziellose dichterische Begeisterung der Freiheitskriege dem Greise, der sich zur französischen Revolution, also auch zu beren Bekämpfung burch beutschen

Soethe. 417

Sinn und beutsche Kraft nicht zu stellen wußte, und der das Stürmen und Drängen im Leben wie in der Dichtung längst hinter sich liegen hatte, in dreissacher Beziehung unangenehm sein mußte, so daß er sich in seinem Alter gewissermaßen in den Orient hinein rettete. Wir werden sogar mit dieser Dichstungsgattung zum Teil versöhnt, wenn wir die ungemeine Virtuosität betrachten, mit welcher der Dichter auch diese dem deutschen Genius fremdesten Stosse und Formen mit dem deutschen Geiste zu vermählen wußte und auch von dieser Seite her seiner Dichtung und seiner Zeit den Stempel der Klassicität aufprägte, und wenn wir sogar wahrnehmen, wie der Siedziger seiner merkwürdigen Leidenschaft, einem Jüngling gleich, in diesen Dichtungsformen einen vollendeten poetischen Ausdruck zu geben vermochte. Das alles können wir in Goethe entschuldigen, rechtsertigen, anerkennen, sogar bewundern; daß aber die Epigonen, statt sich an den Bulkanen der goethischen Jugend zu erwärmen, zu dem Kaminseuer des Greises eilten, das wird für alle Zeiten gerechte und zum Teil unswillige Verwunderung erregen.

Die Urteile, welche bis dahin über Goethe gefällt worden sind und noch jett gefällt werden, in ein nur einigermaßen genügendes Resultat zusammensusassen, dazu ist die Zeit noch nicht gekommen; wie überhaupt die Geschichte unserer neuen Litteraturperiode genau genommen noch keine Geschichte, sondern hald Berichterstattung, hald Darlegung von Ansichten ist und eben darum auch nicht in der reinen, mehr oder ganz künstlerischen Weise wirkt, wie die Geschichte unserer älteren Litteratur, vielmehr einen großen Teil ihrer Wirkung von dem stoffartigen Interesse des uns naheliegenden wirklichen Lebens entlehnen muß, so kann auch noch keine Geschichte der Bedeutung und Wirksamkeit des einzelnen Dichters dieser Zeit, auch nicht Goethes, gegeben werden: — auch hier wird die Verichterstattung das erste und notwendige, die Darlegung von Ansichten das vielleicht anziehendere, gewiß mißlichere sein, so daß ich mich, wie ich schon bei der Aufzählung der einzelnen Dichterwerke gethan, sast nur an das erste zu halten, dem zweiten möglichst aus dem Wege zu gehen haben werde.

Der erste, allgemeinste, und man kann wohl sagen, der notwendige Eindruck, welchen Goethes Dichterpersönlichkeit macht, ist der einer starken, vollskommenen Gesundheit; bekanntlich machte seine leibliche Persönlichkeit nicht allein dis zu dem Tage seines Todes, sondern auch noch nach dem Tode densselben Sindruck. In seinem ganzen Wesen lag nichts Gespanntes, nichts Übersreiztes, nichts Gewaltsames; es war nicht seine Art, sich entsernte Ziele zu stecken, deren Erreichung problematisch war, und es gehört dies zu den wahrsten Worten, welche er über sich selbst gesprochen hat: zer sei niemals nach Idealen gesprungen, sondern habe seine Gesühle sich zur Fähigkeit kämpsend und spielend entwickeln lassen. Was er als Dichter gab, war sein wirkliches volles Eigentum, aus seinen eigenen Erlebnissen und Erfahrungen herausgelöst, wie eine reise Frucht von dem Baume gefallen; er bedurfte keiner künstlicheren Wärme, um seine goldenen Hesperidenäpsel zu zeitigen, keines gewaltsamen Auspumpens des Dichtungsquelles, keines mühsamen Suchens nach den Goldkörnern unter Gries

und Schutt; bichtete er, so bichtete er aus innerem Drange, aus Bedürfnis und psychischer Notwendigkeit, und ließ dieser Drang nach — wie bei einer gesunden Natur in jeder anderen Sphäre auf Zeiten des lebendigsten freudigsten Schaffens notwendig Zeiten der Ruhe, der Inproduktivität, ja der scheinbaren Dürre und Unfruchtbarkeit folgen — war das Bedürfnis des Dichtens nicht vorhanden, so war er ruhig, war er gesund genug, das langsame Zeitigen der noch unreisen Frucht Jahre lang abzuwarten, des freiwilligen Heraufströmens des lebendigen Dichtungsbornes aus den verborgenen Abern des Gemüts geduldig zu harren geduldig zu harren, bis der vorüberrauschende Strom des Lebens ihm die Goldkörner der Dichtung von selbst an das Ufer und vor die Füße spülte, so daß er sie nur aufzuheben hatte. Seinem gesunden, offenen Auge zeigten sich die Dinge nicht in trüglichen Nebelbildern, in verschobenen, ecigen, verzerrten Formen, vielmehr überall in ihrer mahren, einfachen natürlichen Gestalt, und wie er oft genug selbst ausgesprochen hat, er ging nicht darauf aus, aus den Dingen etwas zu machen, ihnen von vorn herein mit seinen Angewöhnungen, Ansichten, Urteilen und Vorurteilen, überhaupt mit der Kritik entgegen zu treten, sondern sie gelten zu lassen in ihrer vollen Eigentümlichkeit, sie auf sich bildend und bestimmend einwirken zn lassen, sie sich ganz zu eigen zu machen, sie zu begreifen in ihrem eigensten Wesen eben als Dinge, die so und nicht anders sein wollen, sollen und können. Diese Eigenschaft — Goethes viel= besprochene und doch oft so wenig verstandene Objektivität — verleiht seinen Gedichten die unnachahmliche Wahrheit, seinen Gestalten die köstliche Lebensfrische, seinem prosaischen Stil endlich die ruhige Anmut, den ebenmäßigen Fluß, die Klarheit und Durchsichtigkeit der Perioden; sie wirkt aber auch auf den Hörer und Leser mit einer ungemein milden und doch zugleich ungemein eindringlichen Rraft. Goethes Wesen als Dichter besitzt etwas Heilendes, Beruhigendes, Verföhnendes, wie es neben ihm kein Dichter weiter besitzt; wir verlieren durch ihn unsere unruhige krankhafte Krittelei, mit welcher wir an die Gegenstände heftig heranzugehen und sie nach unserem Belieben herumzuzerren und aufzustuten pflegen; wir verlernen an ihm die Hast des vorschnellen Urteilens und Aburteilens; wir lernen an ihm unsere Vorurteile ablegen und uns gleich ihm vor allem den Dingen, die uns gegenüberstehen, mit Liebe zu öffnen, sie anzuerkennen und gelten zu lassen; wir lernen an ihm, daß wir zuvörderst und immer wieder zu lernen und uns unterzuordnen haben, und es giebt gewiß in der Welt kein Behikel, durch welches wir irgend welche Poesie, durch welches wir die Dinge und die Personen in der Welt, die Geschichte und die Welt solbst besser begreifen und im eigentlichen Sinne verstehen lernten, als Goethes Dichtungen; kein Mittel, welches uns so nachhaltig die jugendliche Eigenschaft der Empfänglichkeit und der Freude an der Welt erhielte und uns vor dem Überdrusse des Idealisierens sicher bewahrte, als das Verständnis seiner Poesieen.

Wie Goethe nun auf der einen Seite seine kernige, reine Geistesgesundheit in dieser frischen Empfänglichkeit, in dieser Fähigkeit aufzunehmen und sich anzueignen beweist, so zeigt er eben diese Gesundheit auch in dem bestimmten Gefühl

Goethe. 419

für das Ungefunde und ihm Schädliche, in dem sicheren Instinkt, mit welchem er das Störende, Verwirrende, Überwältigende von sich abhielt. Wie er sich den Stoffen ganz und liebevoll hingab, so war er auf der anderen Seite selbst= bewußt und energisch genug, sich von diesen Stoffen nicht überwältigen und zerstreuen zu lassen, stark genug, die Stoffe zu beherrschen und zu gestalten, stark und bewußt genug, Ansprüche, die ihn aus seiner Bahn geworfen haben würden, entschieden abzulehnen, sich von allen Banden in Zeiten loszumachen, auch von den lockenosten und scheinbar unlösbarsten, sobald er sich durch die= selben innerlich eingebämmt und gehemmt fühlte. Wie er auf der einen Seite nicht unsicher und voreilig aus sich selbst hinausgriff und herumtastete, um in kindischer und krankhafter Lüsternheit an allem herum zu kosten, so ließ er eben= sowenig die Außendinge unsicher und hastig in sich eindringen und sich von ihnen hin und her stoßen. Es wohnte in ihm ein bewundernswürdiges Bewußtsein von den notwendigen Schranken des menschlichen Daseins, vermöge bessen wir uns niemals an Dingen versuchen, die uns nicht gemäß sind, vermöge dessen wir einem jeden Gegenstande so zu sagen bei der ersten Berührung an= fühlen, ob wir durch denselben gefördert oder gehemmt werden; Goethe nannte diese Schranken die Fortifikationslinien des menschlichen Daseins'. Dies ist das Ablehnende, das Vornehme, was man ihm so oft zum Vorwurfe gemacht hat, und woraus gemeine Naturen, die eben keine Schranken kennen, keine Fortifikationslinien besitzen, Dünkel, Hochmut, Aufgeblasenheit und was sonst noch zu machen sich bestrebt haben. Goethe, diese ungemein receptive Natur, hatte das Bewußtsein von seinen Schranken vor allem nötig, um der sichere Bildner, der plastische Dichter zu sein und zu bleiben, der er war und bis an das Ende geblieben ist.

Mit dieser Gesundheit ist auf das innigste verbunden, oder es ist viel= mehr nur eine Außerung und ein Zeichen dieser Gesundheit, daß Goethe durchaus kein Stuben- und Büchermensch war, vielmehr, wenn man den Ausdruck brauchen darf, ein Naturmensch, ein Mann des Lebens und der Welt. Er mußte seine Dichterstoffe in der freien Natur, im Verkehr mit Menschen, im Verkehr mit dem Volke, in praktischer Thätigkeit, im Schauen und Lebens= genusse in sich aufnehmen, größtenteils auch verarbeiten; ein Sizen und Sinnen und Brüten, ohnehin fast immer krankhaft, war seiner Natur nicht gemäß. Daher war die Reise nach Italien für ihn ein unerläßliches Bedürfnis, indem er am Hofe zu Weimar in Gefahr war, in das Stubenleben und das einsame Brüten zu verfallen; daher waren aber auch ein ähnlich unabweisbares Bedürfnis für ihn seine Naturstudien, die ihm von Unverständigen mit so großem Geschrei und oft so eitelem Gewäsch zum Vorwurf gemacht worden sind. Eine unbefangene Erwägung der innersten Natur Goethes sagt uns auf das ein= fachste und bestimmteste, daß dies eben sein naturgemäßer Weg war, sich frisch und frei zu erhalten, womit die Geschichte seines Lebens und seine oft wieder= holten Außerungen übereinstimmen. Glücklich der, welcher mit Goethe, wenn er mit dem Augenblicke in Widerwärtigkeit stehet, wie er von sich sagt, sich in bie Einsamkeit einer liebevollen und eindringenden Naturbetrachtung zurückziehen kann — glücklich der, welcher mit Goethe, nachdem er sich ausgesprochen, wie das in der besten Gesellschaft unvermeidlich ist, in das Gebirge zu kliehen vermag, um mit den Felsen und Steinen ein unergründlich Gespräch zu beginnen! Gerade er, der so ganz darauf gewiesen war, das rein Menschliche und nur dieses in seinen Poesieen darzustellen, gerade er, der es selbst so bestimmt ausgesprochen hat, daß das eigentliche Studium des Menschen nur der Menschssei, gerade er konnte das Bedürsnis des Ausruhens, welches jeder nicht krankhaft gereizte und sich früh abreibende Geist, besonders jeder Dichtergeist, hat und haben muß, nirgends anders befriedigen, als außerhalb jenes Studiums des Menschlichen und des Menschen.

Daß übrigens unserem Dichter nach mehr als einer Seite hin Schranken gesetzt waren, über die er nicht hinaus konnte, versteht sich leicht von selbst, und es wäre Thorheit, dies ableugnen zu wollen, auch habe ich versucht, dieselben hin und wieder bei den einzelnen zur Besprechung gekommenen Werken des Dichters Daß Goethe mit der Philosophie der Zeit nichts anzufangen wußte, wird niemand, welcher den aus dem Boden der Wirklichkeit gewachsenen Dichtergeist, daß er für Musik unempfänglich war, niemand, welcher die plastische Natur Goethes nur einigermaßen begreift, ihm als eigentliche Schranke an-Die bemerkbarste aber, unzähligemal, jedoch meines Bedünkens noch niemals mit Einsicht und Gründlichkeit, viel weniger denn aus dem höchsten Gesichtspunkt betrachtete und besprochene Schranke ist die, daß er, der in alle Tiesen und zu allen Höhen des menschlichen Individuums, soweit dasselbe rein für sich genommen wird, hinab= und hinaufzusteigen vermochte, der alle Bewegungen der einzelnen Seele zu verstehen, zu bewältigen und dichterisch zu gestalten im= stande war, daß er die Bewegungen der Nationen, das große Völkerleben nicht in Harmonie mit seinem eigenen Selbst setzen konnte. Vermochte er boch die Natur des Epos nicht zu fassen — war ihm doch die Auffassung desselben, wie sie zu seiner Zeit zuerst in Wolfs Ansicht von den homerischen Gedichten auftrat, innerlich zuwider; konnte er es doch hinsichtlich der französischen Revolution zu nicht mehr, als zu einem tiefen Distbehagen bringen, welches er niemals zu einer entschiedenen, freien, dichterisch zu gestaltenden Ansicht zu steigern im= stande war! Mitzugehen mit den Stürmen dieser Bewegung war freilich einem so edlen, formgerechten Geiste, wie Goethe, völlig unmöglich, er sah nicht nur nicht, sagt er selbst, wie aus all dem Umstürzen etwas Besseres, sondern nur etwas anderes hervorgehen könne', aber einen entscheidenden Standpunkt über diesen Bewegungen anzunehmen, sie in ihrer innersten Natur zu begreifen, ihnen gewissermaßen ein dichterisches Endurteil zu sprechen, dazu hatte er wieder zu viel persönliche Verwandtschaft mit den letzten Elementen und Anfängen der= Dies würde uns zu einer weiteren und zwar zu der bedeutendsten Schranke führen, welche die Zeit um den Goethischen Geist gezogen hatte, doch verspare ich lieber die hierher zunächst gehörigen Bemerkungen, bis wir die Betrachtung über Schiller werden abgeschlossen haben, zu welcher wir jett übergeben.

Schiller. 421

Schiller, zehn Jahre jünger als Goethe, beschloß mit seinen Erstlingswerken die Genieperiode, welche Goethe fast zehn Jahre früher begonnen hatte, nahm aber als der Spätling dieser Sturm- und Drangzeit mehr Elemente derselben in sein ganzes späteres Dichten und Leben mit hinüber, als irgend einer aus dem älteren Sturm- und Dranggeschlechte, welches sich entweder, wie Lenz u. a. im Genieleben vertobte, oder, wie Goethe zum Teil selbst, aus demselben als einem Jugendrausche sich herauszog, um teils ehleren Stoffen, teils und hauptsächlich reineren Formen sich zuzuwenden. Schiller trug aus dieser Periode die Richtung auf das Ideale, auf den Kampf gegen das Einengende der bürgerlichen Verhältnisse, ja gegen die gegebenen Zustände überhaupt, die Neigung, nicht so sehr von dem Stoffe sich binden zu lassen, als in den Stoff selbst bildend und bestimmend einzugreifen, nicht so sehr die Wirklichkeit poetisch zu erfassen und poetisch zu gestalten, als Ideen in die Wirklichkeit hinein zu werfen, die Neigung zu lebhafter Darstellung und starker oratorischer Färbung - er trug dies alles aus der Genieperiode, wenn schon später vielfach modi= ficiert, in sein ganzes übriges Leben und Dichten hinein und ist eben um des= willen nicht allein neben Goethe, sondern vor ihm der Lieblingsdichter der Nation, vorzugsweise besjenigen Teiles der Nation geworden, welche in der Wahl der Dichterstoffe und in der Gesinnung mit ihm sympathisierte.

Schillers frühestes, schon vor dem zwanzigsten Lebensjahre entworfenes, im Jahre 1781, als der Dichter erst zweiundzwanzig Jahre alt war, gedrucktes Stuck, die Räuber', ober wie er es zuerst nennen wollte, der verlorene Sohn', bezeichnet schon hinlänglich die Bahn, welche er eingeschlagen hatte, wirklich einschlug und bis an sein Ende verfolgte. Vor allem bekundet dasselbe die entschiedene Anlage des Jünglings für das Drama; denn mag man den Entwurf auch noch so roh, die Stoffe noch so unförmlich und ungeheuer, die Sprache noch so forciert finden, mag vor allen Dingen, was ich für mein Teil als einen tiefer liegenden und weit bedeutenderen Fehler bezeichnen möchte, als die eben aufgezählten, unglaublich oft wieder aufgetischten — mag ein sehr sichtbares Haschen nach Effekt darin vorwalten, man wird nicht umbin können, zuzugestehen, daß eine äußerst lebhafte Handlung, noch weniger, daß eine Fülle von wahrer Empfindung durch das ganze Stück hindurchgehe; eine Fülle von wahrer Empfindung, die immer noch übrig bleiben wird, wenn man auch die Übertreibungen und Ungeheuerlichkeiten allesamt abzieht. zeichnet eben dieses Drama auch sehr bestimmt die Richtung Schillers, welche ich vorher andeutete: sich der herrschenden Ideen der Zeit zu bemächtigen und dieselben poetisch zu vertreten und geltend zu machen. Es ist bas Stück und damit man es recht gewiß wisse, worauf dasselbe hinausgehe, gab ihm ein Verleger einen aufgerichteten Löwen nebst der Unterschrift: in tyrannos mit ein eigentliches Zeitideenstück, gerichtet gegen die seige Schurkerei', wie man bamals alles zu bezeichnen pflegte, was in der Gesellschaft und im Staate eine höhere Stelle einnahm; es steht Laster gegen Laster, Verbrechen gegen Verbrechen, dort das Laster der schleichenden, niedrigen, im geheimen vergiftenden Bös=

Neue Scit.

herzigkeit, hier das Verbrechen der willfürlichen Zerstörung aller gesellschaftlichen und politischen Ordnung, und jenes Laster ist nur durch dieses Verbrechen zu bestrasen, jenes Laster, als unverbesserlich, dem Untergange, dieses der Umkehr und Vesserung zugewendet. Der fast ungeheuere Beifall, welcher die Räuber begleitete, ist demnach einesteils allerdings auf Nechnung der subjektiven Wahrheit zu setzen, die das Stück in sich trug, und durch welche es den damals zahlreichen Soldatens und Banditenstücken den weitesten Vorsprung abgewann, zum größten Teile aber auf Nechnung des stofflichen, des pathologischen Interesses, welchen der Gegenstand erregte.

Die beiben nächsten Stücke des jungen Dramatikers sind schwächere Kopieen derselben Idee, welche in den Räubern waltet, gleichsam Abfälle von dem gewaltigen Stoffe, den er in einen Theaterabend von drei Stunden zu zwängen' selbst für unmöglich erklärt hatte. Die Verschwörung des Fiesco' stellt die republikanischen Ideen, von denen das Zeitalter erfüllt war, noch bestimmter, freilich auch weit nackter dar, als die Räuber und hat bei weitem nicht die Wahrheit der Empfindung und die Lebhaftigkeit der Handlung, wie diese. Da= gegen ist die Sprache noch weit unnatürlicher als in den Räubern und zum Teil bis zum Monströsen und Widrigen aufgebläht, so daß man oft unwillkürlich an Lohenstein erinnert wird, — eine Vergleichung, welche auch damals schon, als das Stück eben erschien, angestellt worden ist. Kaum braucht hiernach noch die oft gemachte Bemerkung wiederholt zu werden, daß Schiller sich im Fiesco an einen Stoff — das politische Trauerspiel — gewagt habe, dem er feiner Jugend und unzureichenden Bildung zufolge nicht habe gewachsen sein können, daß die Kabale, auf deren Schilderung er, wie er in der Vorrede bestimmt erklärt, das ganze Stück angelegt, etwas höchst Unfertiges, fast Knabenhaftes an sich trage und eher ein Lächeln als Teilnahme errege, und was der gleichen mehr ist; — schwerlich wird jemals ein politisches Trauerspiel dem gelingen, der es überhaupt nicht oder noch nicht versteht, die Dinge zu nehmen wie sie sind, der die Welt nach Theorieen und Idealen beurteilt, schwerlich dem, welcher keine Schule des politischen Lebens gemacht, ober wer sich ihr entzogen hat. Es werden unter solchen Händen leere Schatten und Nebelbilder entstehen, oder Karikaturen, welche eine Zeitlang stoffartig aufregen, künstlerisches Wohlgefallen aber niemals erzeugen können. Trop dem allen muß auf das entschiedenste behauptet werden, daß der Schiller, der uns später im Wallenstein, in der Marie Stuart und im Wilhelm Tell entgegentritt, eben im Fiesco, und zwar weit mehr als in den Räubern embryonisch vorgebildet liege; den Vorzug hat Fiesco vor den Räubern, daß er feste historische Gestalten statt der formlosen Monstra in den Räubern darbietet. Dem deutschen Publikum jagten indes gerade diese nackten und harten republikanischen Figuren des Fiesco wenig zu, es zog es weit vor, ins Unbestimmte und Wilde hinein mit den Räubern zu phantasieren und zu schwärmen; Fiesco wurde zu des Dichters Erstaunen und Schmerz sehr kalt aufgenommen.

Die andere von den Käubern ausgegangene Tragödie, Luise Millerin', wie sie Schiller, Rabale und Liebe', wie sie Ifsland nannte, und welchen

Schiller. 423

geschmacklosen Namen Schiller adoptierte, geht einen Schritt weiter in das wirkliche Leben hinein als die Räuber und Fiesco. Die Räuber bleiben auf einem ganz und gar erdichteten Boben, sozusagen im Überall= und Nirgends= lande stehen und haben hierdurch einen unleugbaren poetischen Vorteil; Fiesco spielt in einem wirklich republikanischen Staate; Kabale und Liebe rückt nun in die deutsche Wirklichkeit ein und repräsentiert uns auf das deutlichste, welche Gesinnungen man damals gegen, und welche Vorstellungen man von der Hofwelt, der französierten, in Frivolität und Niedrigkeit allerdings tief verjunkenen Hofwelt hatte. Alle Scheußlichkeiten, die man sich irgend benken mochte, wurden in diese Region verlegt, ihr ein gedrückter, verachteter, mißhan= delter Bürgerstand gegenübergestellt, und aus dieser Gegeneinanderstellung ein Kampf entwickelt, welcher zunächst einen sittlichen Widerwillen gegen jene Regionen wie zum Grunde so auch zum Zwecke hatte. Kaum daß dabei noch ein klares Bewußtsein künstlerischer Ziele und Absichten obwaltete. In der Diskussion, welche die Würdigung dieser ersten Dramen Schillers zu erregen pflegt, und in welcher es sich in der Regel eigentlich nur um den höheren und geringeren Wert von Fiesco oder Kabale und Liebe handelt, gestehe ich mich zu der alten Minorität derer zu schlagen, welche im Widerspruche mit A. W. Schlegel doch noch den wenngleich verunglückten Fiesco der Kabale und Liebe vorziehen, eine Minorität, die indes in der neueren Zeit nach und nach zur Majorität geworden zu sein scheint. In Kabale und Liebe werden uns geradezu Unmög= lichkeiten zugemutet; eine solche alles Dlaß überschreitende Richtswürdigkeit und ein solcher sogenannter Edelmut, wie sie hier erscheinen, hören beide auf, menschlich zu sein; das ganze Stück ist eine Karikatur, und zwar eine überaus widrige, die man nur mit dem äußersten moralischen Widerwillen und mit völligem ästhetischen Ekel betrachten kann. Das deutsche Publikum urteilte bis vor vierzig Jahren ganz anders; Kabale und Liebe blieb lange Jahre eines der erklärtesten Lieblingsstücke unserer Bühne.

Hiermit treten wir bereits aus ber ersten Periode unseres Dichters, aus ber Zeit seiner siberkräftigen, aber, wo nicht verworrenen, boch unklaren Jugend heraus, beren Produkte uns zwar teils als lebendige Abbilder ber damaligen gährenden Gemütszustände der gebildeten Stände unseres Volkes, mithin als Beiträge zur Kulturgeschichte, teils als Dokumente der Geschichte der schwierigen, mühevollen und ringenden Aussbildung eines großen Dichters, nicht aber als klassische Kunstwerke ein Interesse abgewinnen können. Das nächste Drama Schillers liegt gerade auf der Grenze der trüben, gedrückten und verworrenen ersten und der zur Heiterkeit und Freude, sowie zu Erlangung einer gediegenen Vildung durch ernstliche Studien hinsgewendeten zweiten Lebensperiode des Dichters und trägt die Spuren dieser beiden verschiedenen Lebensperiode des Dichters und trägt die Spuren dieser beiden verschiedenen Lebenskreise auch äußerlich auf die unverkennbarske Weise an sich. Don Karlos wurde von Schiller noch entworsen ganz mit dem dunkeln, leidenschaftlichen Interesse sin die vulgären Zeitgedanken, aus welchen die drei ersten Stück hervorgegangen waren, und in diesem Sinne durch drei

Akte durchgeführt, welche in der Thalia von 1785 abgedruckt wurden. Damals war das eigentliche, persönliche Interesse bes Dichters an Don Karlos, nicht wie nachher an Posa gefesselt; die später veränderten inneren Zustände des Dramatikers brachten es mit sich, daß er den leidenschaftlichen materiellen Anteil, welchen er an dem Prinzen und an dessen Widerstreben gegen die königliche Autorität des Vaters nahm, fallen ließ und nach einer objektiveren Darstellung suchte. Schiller erzählt uns selbst: es sei Karlos im Verlaufe der Jahre in seiner Gunst gefallen, vielleicht nur darum, weil er, ber Dichter, ihm an Jahren zu weit vorgesprungen, und aus der entgegengesetzen Ursache habe Posa seinen Plat eingenommen; so sei es gekommen, daß er für den vierten und fünften Aft ein ganz anderes Herz mitgebracht habe. Zudem war das Drama so weit= läufig angelegt, daß es sich zur Aufführung, die überall Schillers nächstes Ziel war — selbst bei den Räubern, wo er doch gegen die Aufführung zum Schein warnt — gar nicht eignete. So kam es benn, daß der Don Karlos, den wir besitzen, eigentlich drei sehr verschiedene Elemente hat: die drei ersten Akte in der alten, weitläufigen Form, die sich später starke Abkürzungen mußte gefallen lassen; — sodann die abgekürzte und überarbeitete Gestalt, welche den Charakter eines Auszuges mitunter sehr stark merken läßt, und in welcher Don Karlos in Schillers gesammelte Werke übergegangen ist; endlich ber zweite Teil, ber vierte und fünfte Akt, früher als die Überarbeitung des ersten Teiles, aber zwei Jahre später als der erste Teil gedichtet und von diesem in Geist und Haltung merklich abweichend. Im ersten Teile ist Don Karlos die Hauptperson; im zweiten Teile ist Karlos — man sieht nicht warum? wenn man nicht obige Erklärung Schillers kennt — mit einem Male in den Hintergrund getreten, und Posa repräsentiert die Idee des Dramas; ja das, was wir jest Idee bieses Dramas nennen, war nach bem ursprünglichen Plane des Dichters gar nicht in demselben vorhanden; es sollte ein Familiengemälde in einem fürstlichen Hause, es sollte eine Schilderung der durch den Despotismus Philipps II. in dem eigenen Hause angerichteten Zerrüttungen werden, und darauf gehen wirklich die ersten Akte auch jett, nach der Umarbeitung, merklich genug hinaus, bis benn mit Posa bem Despotismus gegenüber die Völkerfreiheit, ber Staats= weisheit das Weltbürgertum, der Monarchie gegenüber die Republik, mehr freilich in Gesinnungen und Reden als in Handlungen auftreten. Es bedarf heutzutage nicht mehr der weitläufigen Explikationen, zu denen sich Schiller ein Jahr nach dem Erscheinen des Don Karlos (in seinen Briefen über Don Karlos) herbeilassen mußte, um die Charaktere, welche er in den einzelnen Figuren bes Dramas, vor allen den, welchen er in Posa hatte darstellen wollen, der Welt zum Bewußtsein zu bringen; es wird heutzutage niemandem mehr einfallen, in dem Marquis Posa das Ideal der Freundschaft zu suchen und bessen Opfertod als einen Opfertod für die Freundschaft zu betrachten, welche Meinung zu widerlegen es sich Schiller so große Mühe kosten läßt; damals aber, als die Klopstock-Gleimschen Freundschaftsideen die Welt noch erfüllten, war es ganz natürlich, daß man auf solche Gedanken verfiel und die eigentliche Schiller. 425

Idee Schillers, so deutlich sie auch ausgesprochen war, ganz übersah oder ver-Daß unter dieser Umänderung das Drama in ästhetischer Hinsicht fannte. empfindlichen Schaben gelitten habe, daß die Exposition nicht allein gedrängt, sondern gehäuft, ja verworren und unverständlich geworden, daß die Handlung übereilt, wenig motiviert, die Charaktere zum Teil unsicher, schwankend, zum Teil sich selbst widersprechend ausgefallen seien, das ist so oft wiederholt worden, daß ich die Nachweisung dieser Fehler füglich und um so eher sparen kann, als einige derselben, z. B. die auf so seltsam unerwartete Weise dem Posa zugewendete und ebenso wieder entzogene Gunst Philipps, von Schiller selbst anerkannt worden sind. Übrigens darf nicht übersehen werden, welchen Fortschritt die Jdeenentwicklung des Dichters bis zu Karlos' hin genommen hat: in den "Räubern' finden wir noch das blinde Losschlagen des einen Verbrechens gegen andere, im Fiesco' den starren, für die bereits berechtigte Idee rücksichtslos mordenden Republikanismus, in Rabale und Liebe' den bürgerlichen, den Privatedelmut, gegenüber der angenommenen Verworfenheit der Gewalthaber, hier, in Don Karlos', den kosmopolitischen Edelmut, die Ideen der Welt= beglücker gegenüber bem eisernen Willen des Herrschers, den eisernen Formen des Staates; wir sehen, es ist die französische Revolution nur in umgekehrter Folge, die uns aus den Dramen unseres Dichters entgegentritt, so daß die End= punkte der Schillerschen Gedankenentwicklung mit den Anfangspunkten der französischen Ideenrevolution der Zeit nach zusammentreffen. Der französische Konvent, welcher für alles ihm wirklich Homogene einen scharfen Geruch bewährt hat, erkannte auch bald in dem deutschen Dramatiker, wie in dem deutschen Oden= dichter das Gleichartige an und dekretierte dem Mr. Gille die Ehre des französischen Bürgertums; doch erhielt der neue citoyen das Dekret erst lange nach= dem die Hauptakte der blutigen Pariser Tragödie schon ausgespielt waren.

Bemerken wir schon in der Folge dieser Dramen eine sehr bedeutende successive Abklärung der gärenden Stoffe, welche in dem Gemüte des strebenden, ringenden, mit der Welt und mit sich selbst im Kampfe begriffenen Dichters lagen, so sollte diese Abklärung und Beruhigung doch noch sehr wesentlich ge= steigert werden durch die nun folgende Periode ernstlicher philosophischer und historischer Studien, in welche Schiller auf Körners Anregung mit dem Jahre 1787 eintrat, und noch mehr durch seinen Verkehr mit Goethe seit dem Jahre 1794. Der erste Teil jener Studien, die philosophischen, entsprachen seiner Richtung auf das Abstrakte, das Ideale und engten nur seine bis dahin form= losen und unstäten Anschauungen in die festen Ufer strenger Begriffe, freilich auch zum Teil eines unlebendigen Systems ein; der andere Teil, die historischen Studien, dienten gleichfalls zur Förderung des Dichters auf der schon mit "Fiesco' begonnenen, mit "Karlos' fortgesetzten Bahn der historischen Dramatik ein Geschichts forscher ward er nie, sowenig wie ein Philosoph, hat es auch wohl nie sein und nie dafür gelten wollen. Der Verkehr mit Goethe, welcher biesen aus seiner poetischen Lethargie aufweckte, in welche er aus Mißstimmung gegen die französische Revolution zu versinken im Begriff war, hatte für

426 Neue Zeit.

Schiller den unberechenbaren Vorteil, daß dieser nunmehr seinen Stoffen, denen er dis dahin nur eingreifend, umgestaltend, willfürlich und unruhig bils dend gegenüber gestanden hatte, sich hingeben und so viel ihm das überhaupt möglich war, liebend anschmiegen und unterordnen lernte.

Aus dieser Periode stammen denn auch nicht allein Schillers besten lyrischen Gebichte, beren ich nachher noch besonders Erwähnung thun muß, sondern auch seine größten oder vielmehr seine wahrhaft großen Tragödieen, welche bis dahin als Bühnenstücke noch nicht erreicht, geschweige benn übertroffen worden sind. Das älteste und nicht allein dem Umfange, sondern auch dem Stoffe und der Behandlung nach größte ist die Trilogie "Wallenstein", die im Jahre 1799 vollendet wurde. Die Wahl dieses Stoffes ist die glücklichste, welche Schiller in allen seinen Dramen getroffen hat; eine historische, imposante Größe im Untergange — eine Größe, welcher eine Zeit der gewaltigsten äußeren und inneren Gärungen zum Hintergrunde biente, eine Größe, welche aus biesen Gärungen sich emporgearbeitet hatte und in denselben unterging, eine Größe, welcher die historische Überlieferung schon große Ideen geliehen hatte, die nur der poetischen Gestaltung, nicht der Erfindung bedurften — eine historische und zwar eine vaterländische Figur, die von der lebhaften Teilnahme der gesamten Mitwelt, der beiden feindlichen Parteien, begleitet gewesen und für welche die Teilnahme, von welcher wenigstens die Tradition noch nicht Diese Momente von Schillers glücklicher Wahl wervöllig erloschen war. den allen künftigen Tragödiendichtern als unabweichliche Richtschnur dienen müssen — wenigstens allen denen, welche nicht etwa noch höher aufsteigen wollen, vielmehr können, und nach den vorgebildeten Umrissen von Goethes Böt' ein neues Volksdrama zu schaffen vermögen, in welchem die Anschauung, das Leben und die Sitte, die Liebe und der Haß eines ganzen Jahrhunderts sich um einen Helden in voller, unmittelbarer Wahrheit gleichsam zu Krystallen ansett. Schon diese Wahl allein macht Schiller zum großen Dichter, käme auch nicht die lebensvolle, in den meisten Punkten künstlerisch vollendete Ausführung hinzu. Und auf der anderen Seite ist dennoch , Wallenstein' keineswegs das Produkt eines ganz neuen Schiller, der mit dem alten in den "Räubern', in "Fiesco" und in "Karlos" gar keine Verwandtschaft mehr hätte; es ist "Wallenstein', um die eigenen Worte des Dichters zu brauchen, eine gewaltige Natur, welche um ein großes Ziel kämpft, welche um der Menschheit große Gegenstände, um Herrschaft und Freiheit ringt'; es ist Moor, es ist Fiesco, es ist Posa, nur nicht mehr mit gemachten, in den Helden gewaltsam hineingetriebenen, sondern aus dessen Natur und Wesen, dessen Lage und Schicksal hervorgewachsenen Gedanken. Wie die 'Häuber', 'Fiesco' und Karlos' Gegenbilder zu der französischen Revolution, vorschauend und weissagend, waren, so ist Wallenstein' nach Gervinus' richtiger Bemerkung ein divinatorisches Vorbild für Wie große Nühe sich Schiller um die Ausführung dieses seines Napoleon. Stoffes gegeben hat, davon ist sein Briefwechsel mit Goethe ein redendes Zeugnis; wie bemühete er sich, die Eigenschaft seiner Natur: von dem AU

Schiller. 427

gemeinen, der vorgefaßten Idee, zu dem Besonderen herabzusteigen, eine Eigen= heit, welche wirklich zum Fehler wird, sobald es sich um künstlerisch vollendete Darstellung, nicht um Erfindung handelt — wie bestrebte er sich, diese Eigenheit zu beschränken, diesen Fehler abzulegen und sich seines Gegenstandes in dessen voller historischer Wirklichkeit vollkommen bewußt und mächtig zu In dieser Hinsicht wurde er ganz und gar und auf das willigste machen. Goethes Jünger, so daß man längere Zeit geglaubt hat, der erste Teil von Wallenstein', das Lager, sei Goethes Arbeit, bis Goethe selbst erklärte, daß von dem Ganzen nur zwei Zeilen ihm angehörten. Nur in einem, freilich wichtigen Punkte, fiel Schiller in seine alte Natur zurück: es ist jetzt wohl ganz allgemein zugestanden, wie es bei den Urteilsfähigen von Anfang an ausgemacht war, daß gerade die Partie im "Wallenstein", an welcher Schiller die größte Freude hatte, und die ihm für fein Stück das größte Publikum gewann, völlig verfehlt ist und die Wirkung des Dramas zum Teil geradezu zerstört: Max und Thekla. Es ist jetzt ziemlich soweit gekommen, daß man beim Lesen des Wallenstein' diese Episode überschlägt (soweit das möglich ist, denn leider ist sie wenigstens an einer Stelle mit der ganzen Exposition verwachsen) ober sie boch zu ignorieren sucht, um bas übrige besto reiner genießen zu können. Über einen anderen Punkt kann man freilich nicht hinweglesen: es ist bekannt= lich der, daß der Fall Wallensteins lediglich durch seinen eigenen Fehler, nicht zugleich durch die lastende Wucht der Verhältnisse herbeigeführt ist, wodurch die tragische Teilnahme an dem Helden natürlich nicht allein gemindert, sondern jogar bis auf einen gewissen Grad abgestumpft wird.

Die beiden nächsten Dramen Schillers, welche schnell und fast unmittelbar auf Wallenstein' folgten, Maria Stuart' und Die Jungfrau von Drleans', erwarben sich durch eben den Umstand, welcher dem "Wallenstein' die Gunst des großen Publikums vorzugsweise gewann, einen noch fast größeren Beifall, als Mallenstein' selbst, ob sie gleich wiederum aus eben diesem Grunde an künstlerischem Werte tief unter Wallenstein' stehen. In Maria Stuart', welche zu einem echten historischen Drama, gleich dem "Wallenstein" — wenn auch nicht wie dieser zu einem nationalen — den vortrefflichsten Stoff geliefert haben würde, wiegt das Sentimentale, der Herzensanteil an dem Schickfale ber Heldin, das Rührende und Rhetorische jo stark vor, daß der historische Stoff in den Hintergrund zurückweicht — es sind bewegliche Scenen, aber keine kräftige Thaten, schmerzliche Leiden, aber nicht gewaltige Kämpfe. Schiller hatte, wie er sagt, die Helden einmal an dem Wallenstein herzlich satt und sehnte sich nach einer Darstellung menschlicher Leiden, bei denen er menschlich mitfühlen konnte; gerade dies aber war die Klippe, an welcher er in seinen vier früheren Dramen, an welcher er auch auf ber höheren Stufe, zu ber er jett emporgestiegen mar, scheiterte. Noch weniger gelungen, noch stärker zerschellt an derselben Klippe ist Die Jungfrau von Drleans', ber Schiller den Titel mitgab: ,eine romantische Tragödie'. Dieser Titel ist übrigens für viele unter den neueren Beurteilern Schillers der hauptsächlichste Anstoß bei diesem Stücke; beinahe fallen sie von ihrem Freiheitshelben und Apostel Schiller darum ab, weil er eins seiner Stücke hat romantisch nennen können, weil er der Jungfrau die verbrauchten religiösen Motive gelassen und ihr nicht vielmehr kosmopolitisch = weltbeglückende, gleich dem Marquis Posa geliehen hat! Auch hat sich wirklich einer dieser "grünen" Helden vor nicht allzulanger Zeit vermessen, des ersten zu beweisen, die religiösen Motive der "Jungfrau von Orleans" seien bei Schiller nichts weiter als müßiges Beiwerk und Flitter, und er wolle Schiller von allem Vorwurfe des Christlich-Rirchlichen rein waschen! So viel ist unbestritten, Schiller ergriff diese kirchlichen Motive, ohne derselben mächtig zu sein, noch mächtig zu werden; eben das ist allerdings einer der schwersten Fehler der Tragödie, daß die religiöse Begeisterung der Jungfrau durch das ganze Stuck nicht viel mehr als Phrase, und ber nächste aus diesem unmittel= bar herfließende ist der, daß Johanna im Kampfe zwischen himmlischer Begeisterung und irdischer Liebe der letteren unterliegt, während es ganz nahe lag und fast unvermeidlich war, den Fall der Jungfrau (ihre Gefangenschaft und ihren Tod) dadurch zu motivieren, daß sie hingerissen von weltlicher Ehre ihren ursprünglichen himmlischen Beruf überschreitet. So freilich, wie sie Schiller bargestellt hat, verdient sie beinahe die harte Bezeichnung, die ihr Gervinus giebt: sie erscheine hier wie eine Somnambule. Daß jener Grundfehler dann zu einer Reihe von anderen Fehlern führen mußte, wie z. B. zu der ungemein matten Scene mit Montgomern, zu der wunderlichen Explikation zwischen ihr und Herzog Philipp von Burgund und zu der völlig kahlen Darstellung der plöglichen Neigung zu Lionel, war notwendig, abgesehen von dem unmotivierten, tumultuarischen und auf leidigen Effekt berechneten Schluß des Stückes. — "Die Braut von Messina' ist bekanntlich die Quelle der späteren unsinnigen Schicksalstragöbieen, und nur allzu sehr waren die Werner, die Müllner und Grillparzer berechtigt, sich mit ihren monströsen Produkten auf Schillers Vorgang zu berufen, denn auch sein Drama ruht zulett auf einem dunkeln, durch keinen mythologischen Hintergrund — der freilich in der modernen, in der christlichen Welt zu den Unmöglichkeiten gehört — belebten und motivierten Schicksalsspruche, welchem Schuldige und Unschuldige, die letzteren gerade zuerst, als Opfer fallen, während doch sogar in der griechischen Labdakidensage das Schicksal und die Schuld zusammenstehen, in eins zusammenfließen, die Vernichtung der Unschuldigen nicht an das Fatum, sondern an die Schuld bes Schuldigen geknüpft ist und eben das Ungeheuere der Schuld und des Schuldbewußtseins das Motiv der Tragödie der Labdakidensage bildet, während hier schon die Schuld vor dem Fatum zurücktritt und in den späteren Schicksalstragödieen sich ganz vor demselben verliert. Die Einführung der Chöre hat bekanntlich Schiller selbst zu rechtfertigen gesucht. Die Einwendung aber, welche gegen die Chöre, die in der Braut von Messina' auftreten, notwendig gemacht werden mußte, hat er nicht vorausgesehen und konnte sie bei der damaligen, überhaupt noch nicht genügenden, wenigstens nicht allgemein verbreiteten, bei Schiller vollends mangelhaften Renntnis ber antiken Tragödie nicht vorhersehen;

Schiller. 429

die Chöre der Braut von Messina' sind selbst Parteien (das Gefolge der Brüder), können also die Unbefangenheit des antiken Chors, eine Repräsentation des Volksurteils nur auf sehr gezwungene Weise, gleichsam durch gewaltsame Täuschung, vertreten. Dagegen ist dieses Stück unter allen Werken Schillers dasjenige, welches den vollsten Glanz und die ganze Pracht der Schillerschen Diktion und somit allen Glanz und alle Pracht unserer modernen Sprache überhaupt entfaltet und insofern wahrhaft bewundernswürdig ist, zugleich aber auch auf das bestimmteste den Gipfelpunkt dieser Diktion bezeichnet, so daß die Versuche, Schillers Sprache in der Braut von Messina' zu überbieten, die ersten und gewissesten Zeichen des Verfalles ebenso gewesen sind, wie die ähnlichen Versuche der Epigonen des 13. und des 17. Jahrhunderts Zeichen des Zerfalles und der Zerrüttung waren. — "Wilhelm Tell' endlich erscheint noch immer den Meisten als die Krone aller Dramen Schillers, indem sie diesem Stücke in der Ökonomie und Exposition vor Wallenstein, in den dramatischen Motiven vor der Jungfrau von Orleans, Maria Stuart und der Braut von Messina, in der Durchführung von Ideen vor allen anderen Dramen unbedingt den Vorzug zusprechen. Ich gestehe, daß ich mich zu dieser Ansicht nicht bekennen kann; so wenig ich für die Mängel Wallensteins blind und für die Schönheiten des Tell unempfänglich bin, hat es mir bis dahin noch nicht gelingen wollen, den Tell dem Wallenstein gleichzustellen, geschweige denn ihn über denselben zu erheben. Die unvermittelte Aufnahme der Ermordung Geßlers in der hohlen Gasse behält — und es ist dies vielleicht der einzige Punkt, in welchem ich mit Herrn Börne zusammentreffe — man mag sagen, was man will, etwas Verletendes, vielleicht sogar künstlerisch Unwahrscheinliches, da mir diese That zu diesem (Tell' sich in keiner Weise fügen zu wollen scheint; dazu kommt, daß das Volksleben, wie es z. B. gleich eingangs und nachher öfter auftritt, etwas völlig Unvolksmäßiges, etwas Unwahres, ein mühevolles Sichherablassen zu dem Volke ist, und endlich scheint die Einführung des Parricida, welche doch eingeständlich bloß äußeren Gründen ihr Dasein verdankt und ein unorganisches Anhängsel (ein recht eigentliches hors d'oeuvre) ist, die Fehler, an denen Wallenstein leiden mag, bei weitem zu überwiegen; — der kleinen Effektstückhen, zu denen sich Schiller hat fortreißen lassen, z. B. ber Erscheinung der sogenannten barmherzigen Brüder, gar nicht zu gedenken. Dagegen ist es nicht zu bestreiten: die Idee, welche unklar und leidenschaftlich in den Räubern, Fiesco, Kabale und Liebe, gereinigter in Don Karlos erscheint, ist künstlerisch vollendet, fast ganz rein aus der Befangenheit und leidenschaftlichen Teilnahme des dichtenden Subjekts herausgelöst im Tell dargestellt, und von dieser Seite, mit Überspringung des Wallenstein, die Sache betrachtet, muß allerdings Tell für das vollendetste Schauspiel Schillers gelten. Bemerkenswert ist es übrigens, daß die Mitwelt und ein großer Teil der Nachwelt den Tell Schillers als ein eigens deutsches Stück, und zwar stofflich, als eine Verherrlichung deutscher Thaten gefaßt und es als eine Art von Symbol deutscher Gesinnung, der französischen Unterjochungsvolitik von 1806—1813 gegenüber, angesehen und 430 Neue Zeit.

gefeiert hat, während die That Tells, wie sie in der Sage und in Schillers Drama erscheint, die unselige und zum Teil frevelhafte Losreißung der Schweiz vom deutschen Reiche darstellt und verherrlicht. Napoleon war damals der einzige, welcher dies einsah und seine Verwunderung darüber aussprach, daß Deutsche dieses so ganz antideutsche Stück als ein das deutsche Vaterland versherrlichendes Drama preisen können.

Wir haben bisher unseren großen Dichter nur als Dramatiker betrachtet; die andere Seite seiner dichterischen Thätigkeit, die Lyrik und Didaktik, wird unsere Aufmerksamkeit jetzt noch auf einige Augenblicke fesseln, wenn wir auch an seiner Prosa, als fast ganz dem Gebiete der Wissenschaft angehörig, ebenso wie an Goethes oder früher an Herders, ja an Luthers Prosa, vorübergehen Auch in seinen lyrischen Gedichten sind die beiden oder vielmehr die drei Perioden der Entwicklung Schillers sehr deutlich zu bemerken; gemein haben alle Gedichte, die frühesten wie die spätesten, die Lebendigkeit der Darstellung, den Klang und den Glanz der Sprache, die Stärke und Tiefe der Empfindung. Die früheren, in den Jahren 1780—1781 gedichteten aber zeichnen sich vor den späteren durch eine erregte Leidenschaftlichkeit, ganz der in den "Räubern' niedergelegten ähnlich, durch ein in das Formlose und Ziellose hinausgehendes Überschwellen des Gefühles und der Phantasie, durch die stärksten und oft gelungensten Züge der Versmalerei aus: es sind individuelle Klagen eines individuellen, unmittelbaren, von dem Herzen noch nicht abgelösten Schmerzes, Klagen, die selbst in dem objektivsten dieser Gedichte, z. B. in der Schlacht, allzu stark hervorbrechen, als daß man sie überhören könnte; es sind laute Rufe einer stürmenden, ins Weite hinausdrängenden und doch von allen Seiten ein= geengten Seele. Daß eben barum auch sehr viel Phraseologie in diesen Gedichten vorhanden sei, kann allerdings unmöglich verkannt werden. Giebt man aber einmal die individuelle Stellung und Stimmung des Dichters zu, und vermag man es noch, sich in dieselbe zu versetzen, so verfehlen diese ältesten Gebichte unseres Sängers ihres Eindruckes keineswegs. Nicht ohne Grund ist Hektors Abschied, nicht ohne Grund ist Amalie (aus den Räubern'), ist Minna, ist die Kindesmörderin und sind noch andere so lange Zeit die gesungensten und beliebtesten Lieder der jüngeren Welt gewesen, und freilich muß behauptet werden, daß das Leidenschaftliche, das Übergärende und Excentrische mancher dieser Lieder ihnen nicht wenig von dieser großen Gunst des Publikums zuwendete, einer Gunft, die eben nicht dadurch gesteigert wurde, daß der zu künftlerischem Bewußtsein gelangte Dichter bas wüthende Entzücken' in Amalie in ein paradiesisch Fühlen' verwandelte. Und wer hätte nicht in früher Jugend sich mit mächtigen Adlerfittichen dahingetragen, dahingerissen gefühlt durch das unendliche All von dem Liede: "Die der schaffende Geist einst aus dem Chaos schlug, durch die schwebende Welt flieg ich des Windes Flug'?

Die zweite Periode wird eingeleitet durch das "Lied an die Freude" und hiermit der Eintritt des Dichters in eine hellere und ruhigere und bewußtere Zeit angekündigt. Aber es bezeichnet eben auch dieses Lied, welches einem

Schiller. 431

Gefühle gewidmet ist, eine Idee, ja, wenn man will, eine Abstraktion zu realisieren strebt, den Eintritt in die reflektierende und philosophierende Periode des Dichters; die schöne Sprache, der klingende Vers kann für den sehr fühl= baren Mangel an realem Inhalte nicht entschädigen. Diese Fehler erkannte Schiller bekanntlich in späterer Zeit auf das bestimmteste selbst an. Ebenso verhält es sich mit zwei anderen bedeutenden Gedichten dieses Zeitraumes, der Resignation' und den Göttern Griechenlands'. Das erstere beginnt mit dem damaligen, von Poussin entlehnten Zauberspruche aller sich nach der Natureinfalt zurücksehnenden, träumenden Herzen: et in Arcadia ego — auch ich war in Arkadien geboren — um bald aus der milden Wehmut in die schneibendste Kälte, in die vollendete Trostlosigkeit der Philosophie des Diesseits überzugehen, und noch weit schärfer ist der Stachel in den Göttern Griechenlands', die, man nehme die Sache so mild, wie man wolle, den völligen Bruch des Dichters mit der Christenwelt manifestierten, und welche von dieser Seite her die Angriffe Friedrich Leopolds von Stolberg vollkommen rechtfertigen. Freilich darf nicht vergessen werden, daß Schiller das Christentum nur in der Gestalt des plattesten Rationalismus kannte, und daß den bezeichneten Gedichten dieser Karikatur des christlichen Glaubens gegenüber eine gewisse Berechtigung zugesprochen werden kann. Die Rünstler', ein ausgedehntes Lehrgedicht, waren einst berühmter, als sie es jett sind, und ihrem unklaren Inhalte und ihrer schwerfälligen Form nach verdienen; zur Bildungsgeschichte bes Dichters aber sind sie ein sehr willkommener und bedeutender Beitrag.

Aus der Zeit des Zusammenwirkens mit Goethe stammen die vortrefflichen Inrischen Gedichte unseres Sängers, deren Deutschland auch dann noch eingebenk bleiben wird, wenn andere Sterne und andere Sonnen an seinem Dichterhimmel werden aufgegangen sein: Gefänge, von denen man auf das zuversichtlichste weissagen kann, es werben nach Jahrhunderten, wenn eine andere Sprache wird gesprochen und eine neue Harmonie noch nie gehörter Liedesklänge wird angestimmt werden, noch bankbare Nachkommen zu Schiller zurückwallfahrten, wie wir heute dankbar zurückwallen zu Walther von der Vogelweide und Wolfram von Eschenbach. Es sind seine Balladen und Romanzen, welche mit den großen Dramen gleichzeitig sind und in einer sehr erkennbaren Verwandtschaft mit Aus der Zeit der Bearbeitung des "Wallenstein" sind die denselben stehen. meisten und objektivsten: "Der Ring des Polykrates", "Die Kraniche des Ibykus", Der Taucher', Der Gang nach dem Gisenhammer', Der Handschuh', Aitter Toggenburg', "Die Bürgschaft' und "Der Kampf mit dem Drachen'; aus der Zeit ber Maria Stuart', der Jungfrau von Orleans' und der Braut von Messina': Hero und Leander' und Raffandra', außerdem aber auch noch die Gedichte: "Sehnsucht', "Der Pilgrim', "Der Jüngling am Bache'; aus der Zeit des "Wilhelm Tell' ist Der Graf von Habsburg', außerbem "Das Berglied' und "Der Alpenjäger'. Man mag in manchen dieser erzählenden Gedichte auch immer noch manches auszuseten finden, sogar an dem "Taucher' und der "Bürgschaft' den Stil nicht ganz mit Unrecht tadeln: wir haben außer Goethes Braut von Korinth' nichts

in unserer ganzen Poesie alter und neuer Zeit, was in dieser Art mit Schillers Dichtungen in Vergleich gesetzt werden könnte. Eine reine epische Diktion, aus welcher mit geringen Ausnahmen das Wortgetone und die Phrasen der früheren Zeit gänzlich verschwunden sind, eine klangvolle, in starken wie in milden Tönen gleich reine Sprache, eine größtenteils tabellose, ja vortreffliche Komposition, die das lebhafteste Interesse auf den Abschluß spannt und bis zu demselben lebendig erhält, endlich Gegenstände der höchsten Würde, denen die edle Haltung des Ganzen entspricht, sind die Vorzüge, die auch der eigensinnigste Tabler nicht abzuleugnen imstande sein wird. Aus der Zeit des "Wallenstein" stammt auch noch das "Lied von der Glocke", ein Cyklus von Lebens- und Lehrbildern, für welches alles Lob überflüssig ist, und schon lange gewesen ist, seitdem ihm Goethe den Epilog beigegeben hat, in dem er dem Freunde wie das einfachste, so das unvergänglichste Denkmal setzte. Der feinste Duft der Schillerschen Dichterblüte aber ist unstreitig in den Gedichten: "Der Spazieraana', Das Glück', Der Genius' und in ein viertes Gedicht zusammengebrängt, welches ursprünglich "Das Reich der Schatten", nachher "Das Reich der Formen", zulett "Das Ideal und das Leben' genannt wurde. Man hat in diesen Gedichten wohl den Mangel an Handlung auszusetzen gefunden; darauf aber erlaube ich mir zu erwidern, daß die Handlung vorhanden ist; sie besteht in der unvermit= telten Offenbarung der innersten Geheimnisse des dichterischen Genius, Geheimnisse, die er uns schauen läßt, ohne sie selbst in ihrer Tiefe und Fülle zu schauen. Es ist eine abgedroschene Phrase: der Künstler habe sich selbst übertroffen; für diese Gedichte ist aber die Phrase keine Phrase, sondern die aller= buchstäblichste Wahrheit; weit über sich selbst hinaus, weit über den Anschauungskreis seiner ganzen Zeit hinaus, weit hinaus in Regionen, die Schiller, der Mensch, niemals geschaut hat, erhebt sich hier Schiller, der Dichter, das alte Wort großartig und fast rührend erfüllend, daß der Dichter ein Weissager ist und von göttlichem Geiste getrieben. An diesen Gedichten sollten die armen Schillerbekämpfer und die meist noch ärmeren Schillerverteidiger sich versuchen, die einen, um zu begreifen, daß dem wahren Dichtergenius, wenn auch alle Außenwerke erobert und gebrochen werden, in seinem innersten Heiligtume nicht beizukommen ist; die anderen, um zu lernen, daß der echte Dichtergeist keiner Verteidigung, nur des Verständnisses bedürfe811

Es wird hiernach nur wenig Andeutungen erfordern, um den nun schon manche Jahre lang geführten Streit über den Vorrang Schillers vor Goethe ober Goethes vor Schiller unter seinen richtigen Gesichtspunkt zu rücken. Daß auf dem höchsten Standpunkte der Kritik dieser Streit nicht möglich sei, dürste sich heutzutage von selbst verstehen — vielleicht auch, wenn schon nur zum geringsten Teil aus den slüchtigen Skizzen zu folgern sein, welche ich zu geben versucht habe —; daß umgekehrt auf dem Standpunkte des unbefangenen, sich liebevoll hingebenden Kunstgenusses dieser Streit ebensowenig möglich sei, ist durch Goethes bekannten derben Ausspruch dokumentiert: man solle doch lieber nicht streiten, wer von ihnen größer sei, Schiller ober er, sondern sich freuen,

daß zwei solche Kerle vorhanden seien'; auf den zwischen beiden Standpunkten mitten inne liegenden Stufen aber ist allerdings dieser Streit nicht allein möglich, sondern fast notwendig und wird darum noch lange Zeit, wenn auch nicht litterarisch, fortgeführt werden. Bekanntlich ist dieser Streit zuerst inner= halb der von beiden Dichtern, wenn auch zunächst von Goethe, ausgegangenen romantischen Schule erregt worden: Novalis stieß sich an dem Mangel an moralischer Kraft, welcher in Goethes Dichtungen zu bemerken sei, an der Darstellung schlechter Gesellschaft und schlechter Menschen, die er fast ausschließlich liebe, und dieser Vorwurf ist seitdem durch alle erdenklichen Stufen der Ton= leiter bis zu den schreiendsten Mißtönen hinab und hinauf — Goethe sei ein Prediger der sittlichen Schlaffheit und Immoralität, ein Prediger der Ideenlosigkeit, des Quietismus, der Undeutschheit, ja ein geradezu antinationaler Dichter — von den Pustkuchen, Müllner, Börne und W. Menzel moduliert worden. Dagegen sprachen die übrigen Häupter der romantischen Schule, August Wilhelm v. Schlegel an der Spite, Schiller die Wahrheit seiner Darstellungen, die Realität seiner Figuren ab, und dieser Tadel wurde ebenso wie Novalis Tadel der Goetheschen Poesie bis zu den äußersten Extremen getrieben und verfolgt, als sei Schiller lediglich ein Talent, welches sich durch Gewaltmittel zum großen Dichter hinauf forciert und geschroben, bloß ein Phrasendichter, endlich überhaupt gar kein Dichter mehr, wie denn noch neuerlich der nun verstorbene Riemer in Weimar sich die Mühe genommen hat, uns zu belehren, daß Schiller eigentlich alles Gute, was er gehabt, seinem Freunde Goethe listig abgeschwatzt und gestohlen habe.

Es ist schon oft und von Goethe zuerst und fast am öftersten ausge= sprochen worden, Goethes Natur sei es, von dem Besonderen zum Allgemeinen aufzusteigen, Schillers, vom Allgemeinen zum Besonderen herabzusteigen und es ist hiermit einer der allgemeinsten Unterschiede der Menschennaturen bezeichnet, ein Unterschied, welcher durch sein Dasein ein vollkommen berechtigter ist, und der weder bestritten noch verteidigt, sondern anerkannt sein will, ehe es zu einem Urteile über das Wesen der Dichtung und den Vorzug eines Dichters überhaupt kommen kann: ein Unterschied, welcher an Goethe und Schiller, als geistigen Repräsentanten nicht allein ihrer Zeit, sondern ganzer Jahrhunderte, ja in gewissem Sinne der Menschheit überhaupt, nur am bestimmtesten und erkennbarsten hervortritt. Hat die eine dieser Naturen, die vom Besonderen zum Allgemeinen aufsteigende, die Goethesche, den Vorteil eines breiteren Bodens, tieferer und sicherer Grundlagen für sich, so ist ihr dagegen die Aufgabe gestellt, auch wirklich zum Allgemeinen aufzusteigen, nicht bei bem Besonderen stehen zu bleiben, sich nicht an das Einzelne, Kleine, Niedrige, Gemeine zu verlieren; besitzt die andere Natur, die vom Allgemeinen zum Besonderen herabsteigende, die Schillersche, den Vorzug eines sicheren Mittel= punktes, eines unverrückbaren Zieles, den Vorzug, daß sie — wie Goethe von Schiller sagt — gewaltig fortschreitet ins Ewige des Wahren, Guten, Schönen, 434 Neue Zeit.

und hinter ihr in wesenlosem Scheine liegt, was uns alle bändigt, das Gemeine', so ist ihr dagegen die Aufgabe geworden, nun auch wahrhaft in das Besondere herabzusteigen, dieses wirklich zu erfassen, und nicht in wesenlosen Gedanken und hohlen Figuren, in willkürlich geschaffenen Bildern und leeren Träumen sich zu verlieren. Die Frage ist also nicht die: ist die eine Natur größer als die andere? sondern die: hat das Individuum, dem die eine oder die andere Natur zu teil geworden, wirklich und ganz dieser Natur entsprochen und Genüge geleistet? und für Goethe und Schiller wird die Antwort auf die Frage das entschiedenste Ja sein; das Nein werden wir der Verblendung der Parteisucht oder untergeordneter und unreifer Bildungszustände zu überlassen Es wird uns alsdann an Goethe nicht weiter stören, daß wir ihn überall vom wirklichen Leben und bessen Besonderheiten ausgehen sehen, um basselbe zu poetischen Gestalten zu erheben, und an Schiller nicht ferner irren, daß er zu streben und zu ringen hatte, um seinen allgemeinen Anschauungen, seinen Ideen, Realität, Inhalt, Leib und Leben zu verschaffen — selbst das nicht, daß er in diesem Ringen sich leiblich frühzeitig verzehrte; es wird uns nicht irren, wenn wir jenen nicht überall aus dem Besonderen, Wirklichen, immerhin auch Alltäglichen zu vollendeter poetischer Allgemeinheit — diesen aus seinen erhabenen Ideen nicht überall zu plastischer Besonderheit und Leben= digkeit gelangen sehen. Bewundern wir dort den Reichtum des ungesuchten, in Külle zuströmenden Stoffes, in dem der Dichter ganz aufgehet, sich liebend gleichsam verliert, so hält uns hier die Strenge und Würde der sittlichen Ibee, die dem Stoffe energisch mit ernsten Forderungen gegenüberstehet, schablos; spricht dort die Natur zu uns selbst in ihren vielgestaltigen, wunderbaren Tönen, hat dort gleichsam der grünende Baum und das strömende Wasser seinen eigenen Gesang, der aus den Blättern und Blüten, der aus der Welle und den Tropfen von selbst melodisch hervorbricht, so rebet hier zu uns die sinnende Seele des einsamen Denkers und Betrachters und singt uns die Töne, welche sie aus der Tiefe hervorholt, die Harmonieen, die sie vorher im eigensten Heiligtum ihres Selbst ahnend vernommen, und zu welchen sie die Dinge in der Welt nachher kunstvoll geordnet und zusammengestellt hat. Es ist — um es kurz zusammenzu= fassen — es ist der uralte Gegensatz der Naturpoesie und der Kunstpoesie, der uns diesmal nicht mehr, wie in den alten Zeiten, in dem Volke und den Individuen, sondern in zwei Individuen, in Goethe und Schiller, verkörpert entgegentritt, und haben wir einst den Streit ablehnen mussen über den Vorrang der einen oder der anderen, haben wir uns nur bestrebt, jede in ihrer Eigentümlichkeit und Berechtigung anzuerkennen und zu begreifen, so wird auch jett über Goethe und Schiller aller Streit aufhören; unsere ältere poetische Blutezeit wäre nicht, was sie ist, stünden nicht in ihr Natur- ober Volkspoesie und Kunstpoesie schwesterlich neben einander; unsere zweite Blüteperiode würde nicht sein, mas sie ist, wenn nicht neben Goethe Schiller stünde.

Begreiflich aber ist es, wie bei Individuen, in denen das Bewußtsein der gleichen Berechtigung und der gleichen Notwendigkeit beider Dichtungsarten

noch nicht entwickelt und vollendet ist, eine Vorneigung für den einen ober anderen dieser beiden Repräsentanten derselben in der Neuzeit entstehen kann; begreiflich ist es, daß alle die, bei denen der Gedanke über die Anschauung und Erfahrung ein Übergewicht ober wo er einen Vorsprung vor der Erfahrung und ruhigen Hingebung erlangt hat, sich mehr von Schiller als von Goethe angezogen fühlen; begreiflich ist es, daß alle diejenigen, in welchen das Gefühl der Subjektivität vorwiegt, die lieber lehren als sich lehren lassen, lieber ordnen als die vorhandene Ordnung anerkennen und begreifen, zunächst bei Schiller stehen; erklärlich ist es, daß diejenigen, welche von dem Glanz der Diktion und überhaupt von den Mitteln, die einer starken Erregung der Phantasie dienen, sich angesprochen finden, gleichfalls Schiller bevorzugen — alles ganz ebenso, wie in der alten Zeit, in welcher ein großer, wo nicht der größte Teil der damaligen gebildeten Welt mehr, und zum Teil wieder sogar ausschließlich, der Kunstpoesie den Vorzug vor der Volkspoesie gab. Es ist einmal vor allem die Jugend, welcher — ist ihre Entwicklung naturgemäß — noch die Ruhe und, fast möchte ich sagen, die Geduld für die Goethesche Dichtungs- und Anschauungsweise fehlt, es ist die Jugend, die jetzt noch und noch in späterer Folgezeit nicht allein bei Schiller stehen wird, sondern stehen muß, ebenso gewiß ist es aber auch, daß es bei weiterer, gleich naturgemäß fortgesetzter Entwicklung Zustände geben muß, in welchen man einen Teil der Schillerschen Poesie überlebt und sich, mit dem im eignen Innern aufgehenden Verständnisse für die Welt, vorzugsweise von Goethe verständigt und befriedigt fühlt. eine solche Entwicklung, wie sie hier vorausgesetzt wird, vorzugsweise nur bei den Männern, weniger — wenn anders die natürlichen Verhältnisse nicht will= kürlich verschoben werden — bei den Frauen stattfindet, so wird der ganze Goethe weit schwerer allgemeine Gunst bei den Frauen erlangen als der ganze Schiller. Daß diejenigen, die in einem Dichter nur das stoffliche Interesse befriedigt haben wollen, die, welche Zeitinteressen und Zeitgesinnungen ausgesprochen zu sehen begehren, sich heutzutage zunächst an Schiller halten, bringe ich gar nicht in Anschlag, da diese Ansicht von Dichtern und Dichtungen überhaupt aus dem Kreise der dichterischen Beurteilung herausfällt, und das heutige junge Geschlecht, welches darüber einig zu sein scheint, daß Schiller der Dichter der Freiheit, Goethe der Dichter der Knechtschaft sei, ist nicht wert, Schiller zu lesen.

Noch darf ich an einer Frage nicht vorbeigehen, welche erst in der neueren Zeit zwar nicht zu erst, aber mit weit größerem Nachdrucke als früher aufgesworsen worden ist und sehr verschiedene und zum Teil sehr leidenschaftliche Beantwortungen erfahren hat; es ist die über das Verhältnis unserer beiden größten Dichter zum Christentum. Wir haben hier auf der einen Seite die aufrichtigen und entschiedenen Bekenner des Christentums, die sich in zwei Fraktionen spalten: die einen sehen in Goethe und Schiller nichts als Heiden, in ihren Gedichten nichts als Heidentum, in der Beschäftigung mit ihren

Tichtungen und der Liebe zu denielben nichts als beidnischen, und was mehr in, widerchriftlichen Rultus des Genius; die anderen wollen die Dichter der Ration, mit denen nie nich durch tausend geinige Bande verknüpft, mit denen fie fich in weientlichen geistigen Momenten eine fühlen, nicht preis geben und bemühen nich angelegentlichst und ängstlichst, beren Christentum zu retten, alle möglichen Stellen und Ausdrucke und Worte aus ihren Dichtungen und Briefen zusammenzusuchen, in benen nur noch ein entfernter Anklang an das Christentum vorhanden ift, um einen jozusagen juristisch dokumentierten Beweis zu führen: Goethe und Schiller waren doch Chriften! oder Schiller war es wenigstens! — Auf der anderen Seite stehen die zahlreichen Scharen derer, welche dem historischen, zumal dem firchlichen Christentum fremd geworden find, in ihren unzählbaren Hausen und Häuflein, von denen an, welchen das Christentum, wenn auch nicht in der That, doch noch als Lehre etwas gilt, bis herab zu denen, welche scharffinnig, mutig und ehrlich genug gewesen sind, ben angefangenen Prozeß bis zu Ende durchzudenken, mithin auch die Lehren bes Christentums im modernen Bewußtsein für aufgehoben zu erklären, die Religion in die Anthropologie zu verweisen und die Politik als ihre Religion zu bekennen. Diese berufen sich fast sämtlich auf die größten Geister des Jahrhunderts, auf (Voethe und Schiller, als ihre Autoritäten, daß es mit dem positiven, historischen Christentum nichts sei, und die einen von ihnen beweisen, baß allerdings die allgemeine Religion, das sogenannte Wesen dessen, was sie für Christentum halten (Gott, Tugend und Unsterblickfeit), bei diesen Dichtern, und zwar bei Schiller in reicher Fülle zu finden sei, mehr aber habe Schiller glücklicherweise nicht gehabt, und Goethe vielleicht noch weniger, da er sich ja im Pantheismus wohl gefühlt; die anderen, die Konsequenten, lassen deutlich burchblicken, daß beide Dichter, die allerdings noch zahlreiche Anwandlungen religiösen Bewußtseins gehabt, bei ihnen schon zu dem alten Gisen gehören höchstens gilt ihnen Schiller noch etwas als ein Apostel der Freiheit — und daß bald eine politische Poesie hereinbrechen werde, als eine neue Sonne des Jahrhunderts oder Jahrtausends, vor welcher Goethes und Schillers trübe Lämpchen schmählich verbleichen würden.

Bergebliche Milhe würde es sein, uns mit diesen letteren verständigen zu wollen, nicht minder vergeblich aber auch, ein Verständnis mit denen auf der äußersten Rechten zu versuchen, welche zwischen dem Broterwerb durch Handswertsbetried und der Erbauung keine Mittelglieder menschlicher Beschäftigung anerkennen; — scheiden wir indes auch diese Parteien aus, es wird dennoch nicht leicht sein, auch mit den übrigen ein leidliches Abkommen zu treffen. Reginnen wir mit der wiederholten Anerkennung der Thatsache: die Dissonanz zwischen dem Christentum, und nicht bloß dem kirchlichen, und unseren großen Dichtern ist vorhanden, Goethe steht mehr auf dem pantheistischen, die Natur vergötternden, Schiller mehr auf dem rationalistischen, den Menschen vergötternden, Standpunkte; sparen wir uns die Mühe, diese Thatsache wegzusleugnen, sparen wir uns die Mühe, siese Lettere Geschäft

ohnehin zu den unfruchtbarsten gehört, die wir unternehmen könnten. Wieder= holen wir es: in den bedeutenosten Poesieen beider Dichter liegt ein Mißton, wenn auch ein noch so leiser, welcher ebensowenig von Abschluß und Befriedigung zeugt, wie er geeignet ift, volle, ungeteilte Befriedigung zu gewähren. Wiederholen wir es: Goethe vermochte es nicht, die Bewegung der Nationen, das große Völkerleben dichterisch zu beherrschen, er vermochte es nicht, sich mit der französischen Revolution auseinanderzusetzen, und er vermochte dies einzig darum nicht, weil er die welthistorische Bedeutung des Christentums nicht mit persönlichem Glauben fassen konnte. Insbesondere mußte es ihm unmöglich sein, sich der Revolution geistig zu bemächtigen, da er an den tiefsten und geheimsten Elementen derselben innerlich teil hatte, ohne doch die Entwicklung dieser Elemente nach außen hin teilen zu können; eine klare und entschiedene Stellung zur Revolution können nur die haben, welche in derselben eine Entwicklung des Menschengeschlechts und der Geschichte sehen, also mit ihr gehen, und die, welche ebenso in ihren Veranlassungen, seit Ludwig XIV. und XV., wie in ihrem Verlaufe, eine Manifestation des antichriftlichen Geistes erkennen; — diejenigen, welche sich bloß poetisch oder politisch von der Revolution affiziert fühlen, wie Goethe, und das dristliche Element ignorieren, werden stets eine unbehagliche Stellung zu berselben haben. Verschließen wir uns ferner der Wahrnehmung nicht, daß sogar bei beiden Dichtern, bei Goethe seltener, bei Schiller häufiger und jedesmal sehr entschieden, ein feindseliges Verhältnis zu dem Christentum zutage kommt, und daß, will man äußere Zeugnisse berücksichtigen, für letteren überhaupt fast nichts spricht, als die Vorrede zu den Räubern, die jedoch für nichts mehr als eine notgedrungene Konzession und Beschönigung zu achten ist. Unterlassen wir es, diesen Stellen andere gegenüber zu setzen, in denen ein anerkennendes, friedliches Verhältnis zum Christentum ausgesprochen scheint, da wir mit demselben doch nichts weiter gewinnen werden, als die Überzeugung, es seien eben unsere Dichter nicht einig mit sich selbst gewesen — eine Überzeugung, der es ohnehin schon schwer ist, sich zu verschließen, und welche zu befördern, wenigstens von seiten angeblicher Verteidiger der Dichter, ein schlechter Dienst ist, der den Schützlingen geleistet wird.

Fragen wir vielmehr, ob nicht trot der Stürme, welche die Oberfläche bewegen und in unruhigen Wogen auf= und niedertreiben, dennoch etwa in der Tiefe des Elementes, wohin das stumpfe Auge nicht reicht, eine Ruhe und Stille herrsche, welcher die Stürme der Zeit nichts anzuhaben vermochten; fragen wir, ob die aus der Tiefe herausgewachsene Dichterblüte gleich der Wasserlilie, die von den Wellen hin= und hergeschaukelt wird, nicht auch nur von mancherlei Gedankenwogen und Gedankenstürmen auf= und niedergetrieben werde, mit ihren Wurzeln aber sestgewachsen sei auf dem ewigen Grunde, der gelegt ist, ehe denn der Welt Grund gelegt war? fester gewachsen, tiefer gewurzelt, als die schwankende Blüte, die ihr Haupt kaum über Wasser zu halten vermag, selbst sich bewußt war? Fragen wir, ob wir nicht, die wir selbst hin= und hergeschleudert werden auf der Oberfläche des wogenden Zeitmeeres, an dem Schafte dieser aus der

438 Neue Scit.

Tiefe aufgestiegenen Lilie hinabgleitend selbst zu dem Grunde gelangen können, auf dem wir festen Fuß zu fassen vermögen, und ob wir nicht vielleicht alsdann an den Wurzeln der Psslanze die Perle sinden, welche köstlicher ist als alle Schätze, die in den Schiffen und Schifflein hin= und hergeführt werden über die unsichere Woge? Könnten diese Fragen bejahet werden, dann wäre der kleine Streit abgethan, der mit einzelnen Citaten und Stellen und Worten geführt wird, und für immer vorbei: die Parteien wären zwar nicht vereinigt, aber geschieden. Und ich glaube, daß diese Fragen bejaht werden können, ich glaube, daß sie bejaht werden müßen.

Lassen wir die äußere Erscheinung der Personen beiseite, und halten wir uns zunächst an die Dichtung, an deren Bedeutung, deren Wirksamkeit. Welche Stellung hat Goethes Dichtung zu ihrer Zeit und zu uns, und was hat sie gewirkt? Doch wohl, daß sie der seit einer Reihe von Generationen unruhig, hastig und unbefriedigt nach Dichterstoffen suchenden Welt die Augen und die Herzen öffnete, daß sie zeigte, wie ringsumher die Dinge in der Welt des Dichterstoffes reiche Fülle in sich trügen, wenn man ihn nur anzuerkennen und aufzunehmen geneigt und willig sei, und daß sie diese Geneigtheit, diesen guten Willen in die vertrockneten und versteinerten Herzen goß; — doch wohl, daß sie die Gemüter geheilt hat von der Unruhe und Ungeduld, den Ereignissen vorauszulaufen, die Objekte zu meistern, ehe man sie kennt, die Sachen zu verwerfen, ehe man sie begriffen und genossen hat; doch wohl, daß sie den milden, ruhigen, feinen Sinn erzeugt hat, welcher auch das scheinbar Unbrauchbare, Ungenügende, Unfaßbare, ja das der eigenen Neigung und Ansicht Widersprechende gelten und an seinen Orten stehen läßt, bis weitere Betrachtung und wiederholte stille Anschauung auch dieses anfänglich seltsam und widerwärtig Scheinende als ein Glied in einer wohlgefügten Rette, als einen integrierenden Ton einer höheren Harmonie begreifen lehrt. Der tiefe und feine historische Sinn, ber seit fünfzig Jahren in der Naturforschung und in der Geschichte, in der Wissenschaft des Rechtes und der Sprache still emporgewachsen und jett zu einer herrschenden Macht geworden ist, der Sinn der Schelling und Hegel, von denen eben der letztere das Verzichtleisten auf eigene Vorstellungen, das Ansichhalten, welches besser ist als Fragen', als Bedingung aller Kultur laut genug gepredigt hat, der Sinn der Humboldt, der Savigny und Grimm. ist er nicht von Grund aus Goethesche Denk- und Sinnesweise? Die Entäußerung vom Egoismus, welcher die Dinge nur sich selbst, nur seiner zufälligen Reigung und Bildung gerecht machen, diese Entäußerung vom Egoismus, welcher die Erscheinungen nur so haben will, wie er sie sich gebacht hat, diese großartige Uneigennützigkeit, welche an den Gegenstand keine dessen Natur fremdartige Anforderungen stellt, diese Wahrhaftigkeit, die nur ausspricht, was sie wirklich gesehen und erfahren, diese Treue, welche heilige Scheu trägt, an der dargebotenen Erscheinung willfürlich etwas zu verrücken — alles dies, ist es nicht aus Goethes Sinnes: und Denkweise in die Sinnes: und Denkweise der besten unserer Zeitgenossen übergegangen? Ist nicht die ganze Goethesche Poesie voll der Verkündigung: Du suchst Licht und Wärme — sieh, eine helle, warme Sonne liegt braußen auf dem Gefilde, geh nur heraus aus deiner dunklen Einsiedlerzelle, schlag deine Augen auf, die du verschlossen hieltest, laß dich nur anscheinen, laß dich durchwärmen von der Sonne; sie ist vor dir dagewesen und wird nach dir da sein, für dich und viel tausend andere; du hast nicht nötig, sie zu suchen, nimm sie nur, nimm sie mit ihrem milden Glanze und ihrer milden Wärme, wie sie dir gegeben ist; wehre dich nur nicht, laß dich nur auftauen, gieb nur zu, daß du erwärmt und erquickt werbest, hindere durch dein Werk nicht das Werk des Sonnenlichtes und der Frühlingswärme. Und legt diese Verkündigerin nicht auch die menschlich = milde, warme Hand auf unsere dunkelen Augen, daß sie sich erschließen, nicht auch auf unser kaltes, strenges Herz, daß es unter der weichen, warmen Hand selbst erwärmt und zu schmelzen beginnt, leitet sie uns nicht mit sanftem Arme hinaus aus der dunkelen Klause unserer Eigenwilligkeit in das helle, warme Licht der Sonne, die sie uns verkündigt? Sind nicht in dieser Weise Goethes Dichtungen als eine Art weltlich Evangelium', wie er selbst einmal, wenn auch nicht zu= nächst von seinen Schriften sagt, durch die Welt gegangen? — Und wenn wir uns nun ganz eingelebt haben in diese Ruhe und Milde, in diese Uneigennütigkeit und diese Anspruchslosigkeit, wenn wir sie lange Zeit üben gelernt haben an den weltlichen Dingen, an unserer Wissenschaft und Kunst, an unserem Verhältnisse zu den Menschen und zu den Ereignissen und Erzeugnissen unserer Zeit — da tritt denn doch wohl auch das einst verschmähete, abgewehrte, zurückgestoßene Christentum vor unseren Sinn, und wir bemerken fast überrascht, daß wir zu ihm nicht stehen, wie zu den übrigen Erscheinungen, nicht wie zu den Dingen in der Welt; die Billigkeit, die Uneigennützigkeit und Anspruchslosigkeit, die wir diesen gegenüber üben gelernt, geübt und anderen empfohlen haben, ist ihm gegenüber von uns noch nicht geübt worden; unsere Gedanken den Erscheinungen der Welt voranlaufen zu lassen, das haben wir verlernt, aber dem Christentume laufen unsere Gedanken und Ansprüche noch immer voran; und je tiefer wir nun eingedrungen sind in jenen Sinn der Billigkeit und der Resignation, um so empfindlicher ist uns jett der Widerspruch mit uns selbst, daß wir das eine thun und das andere lassen; auch das verstoßene und verworfene Evangelium von Christus beginnt ein gleiches Recht mit den Dingen in der Welt bei uns anzusprechen und zu gewinnen. Und was will nun eben dies Evangelium? Es will und verkündigt ja nichts anderes, als was uns in weltlicher Weise schon längst ist verkündigt und was von uns ist angenommen worden: Thu dein Herz auf und deine Augen — werde Licht, denn dein Licht kommt — die Sonne der Gerechtigkeit leuchtet weit hin über alle Welt, in alle Höhen und in alle Tiefen, laß dich erleuchten; werde wie ein Kind an Offenheit und Einfalt, und nimm, was dir gegeben wird; nimm den Frieden, der längst für dich bereitet war, und du wirst nicht wieder suchen — trink, und bich wird nicht wieder bürsten. Haben wir mit den Bäumen und den Steinen ein unergründliches Gespräch beginnen und ihre Sprache verstehen gelernt, 440 Mene Zeit.

haben wir erfahren, daß jeder Brunn und jeder Fels uns etwas anderes, etwas Sigentümliches von sich erzählte, haben wir mit treuem einfachen Sinne wie der Natur, so dem Rechte und der Sitte, den Thaten und der Sprache der Bölker gelauscht und uns gerade dann am meisten an ihnen freuen gelernt, wenn wir einsahen, daß sie eben nicht waren, wie wir sie uns dachten — so öffnen wir auch unser Ohr wohl gleich hingebend einem Gespräche mit dem, der einst auf dem Berge gesessen hat, das Bolk zu lehren, so tritt uns auch wohl die Gestalt dessen, der allerdings keine Schönheit hat, die unseren Augen gesiele, auch die allerverachtetste und unwerteste Gestalt am Kreuze in ihrer ganzen, in ihrer einfachen Wahrheit vor die Seele, in die Seele.

Dieses Aufschließende, Bahnmachende, dieses Befreiende und Weltlich= erlösende ift durch die ganze Goethesche Dichtung gleichmäßig ausgebreitet; und wenn nun Schiller mit der Energie seines dem Ideal zugeneigten Geistes diese Elemente ergreift und bas als Gesetz und Regel geltend macht, was bei Goethe mehr in dem Ganzen seiner Dichtungen unausgesprochen verbreitet liegt, bann spricht er es prophetisch aus, daß bas Höchste nicht im Ringen und Streben, sondern in dem Empfangen freier Gaben, nicht im Rechte, sondern in der Gunst, nicht im Verdienste, sondern in der göttlichen Zuneigung liege, baß die Einfalt des bescheidenen Gefäßes allein das Göttliche fasse, daß die Herrlichkeit höherer Welten nicht von dem geschauet werde, welcher sie sehen wolle, sondern von dem, der es aufgebe, sie aus eigenem Vermögen anzuschauen — von dem Blinden; weit hinaus über das Gebiet der Poesie trägt ben Dichter der tiefe Instinkt der Wahrheit: daß Gottesoffenbarung und Poesie in ihrer Wurzel und ihrem letten Wesen eins seien; und das hat er im höchsten Gebiete seines Schaffens unbewußt nicht bloß ausgesprochen, sondern bezeugt, er, der im niederen Kreise der Dichtung selbst nur das Ringen und Streben, nur das Menschliche und Verständige anerkannte und geltend machte. So wird benn der dichterische Genuß weber überall, noch notwendig und am wenigsten gerade in seinem tiefsten Fundamente durch den Mißklang gestört, den die vereinzelten, die willkürlichen Außerungen der Dichter allerdings zwischen sich und bem Christentume hervorrufen; so sind uns benn auch diese zwei nicht Jugendverführer und Christenverstörer, nicht Zorngefäße der höheren Hand, die Verwirrung zu mehren — wer sie ganz, wer sie recht zu verstehen weiß, dem sind auch sie solche, die es menschlich dachten übel zu machen, während die Führung aus der Höhe es gut durch sie gemacht hat.

Es war hier zunächst nur barum zu thun, die Dichtungen, und zwar nur im allgemeinen, nicht die Personen der Dichter, in ihrem noch allzu wenig gründlich gewürdigten Verhältnisse zum Christentume zu betrachten; sollten die einzelnen Dichtungen in der angegebenen Beziehung eine nähere Würdigung erhalten, so möchte es nicht allzu schwer sein, z. B. an dem ersten Teile des Faust' nachzuweisen, daß derselbe, wie kein anderes Gedicht unserer Zeit, eine Borbereitung auf die höchste, die christliche Weltanschauung enthalte, und auf das genaueste die Schranken des Dichterischen, Menschlichen, gegenüber dem

jenseits der Dichtersphäre liegenten eigentlich und ausschließlich Göttlichen einhalte, wofür eben der vielfach verkannte Prolog im Himmel' den einleuch= tendsten Beweis giebt; — daß Faust' den eben bezeichneten Dienst geleistet habe — dies Zeugnis werden mit mir viele unserer Zeit ihm schuldig sein. Sollten dagegen die Dichter mit in den Betrachtungskreis gezogen werden, was hierher wohl kaum gehören dürfte, so würde zuerst geltend zu machen sein, daß in der Zeit, in welche die Entwicklung unserer Dichter fiel, das kirchliche Christentum innerhalb der evangelischen Kirche nur in abgelebten, fast erstor= benen Erscheinungen, oft und fast immer in geschmacklosen Formen auftrat, der dristliche Glaube dagegen, welcher noch vorhanden war, in äußerst subjektiver Gestalt, wie z. B. in Klopstock und Lavater, sich zeigte. Die Gespanntheit, Überreiztheit und in das Unwahre überschlagende Redseligkeit, an der das bloß subjektive Christentum überall leidet und in Lavater auf sehr auffallende Weise litt, war ober wurde dem durchaus gesunden Sinne Goethes zuwider — und Subjektivität gegen Subjektivität geset, hatte er immer so viel in die Wagschale zu legen, wie ein anderer, so daß Goethe sich in seiner Weise ableh= nend gegen die an ihn andringenden frommen Gemüter und darnach ablehnend gegen das Christentum überhaupt verhielt, wenn er gleich der historischen Grundlage des Christentums lebenslänglich näher gestanden hat, als Schiller, der mehr den Moralstandpunkt des Rationalisten behauptet, welcher die geschichtliche Grundlage des Christentums bekanntlich nicht zu bedürfen glaubt. — Doch dieser beschränktere Standpunkt der Personen liegt uns ferner, in noch weiterer Entfernung der nach meiner Überzeugung ohnehin völlig verfehlte, Dichtung und zeitliche Erscheinung der Person durcheinander zu mengen, wie dies G. Schwab, Gelzer u. a. auf eine Weise versucht haben, welche keiner Partei genügt, und den Dichtern, lebten sie noch, ohne Frage gar seltsam erschienen sein würde. Ich habe mich begnügt, auch an diesen Dichtern die Erfahrung nachzuweisen, daß nicht das, was wir am klarsten zu erkennen meinen, was wir am beharrlichsten verfolgen, was wir mit dem nüchternsten Bewußt= sein als unser Ziel erreichen und ergreifen, sondern das, was wir unbewußt, aus dunkelm, aber göttlichem Triebe, ja wider unsere augenblickliche und zeit= liche Neigung thun, das Fruchtbarste, das Dauernoste, das Ewige und Göttliche unseres Wirkens ist.

Es wird zulett noch meine Aufgabe sein, meinen Lesern die einzelnen Dichtergruppen und Dichterschulen, welche sich an unsere sechs Häupter: Rlopstock, Lessing, Wieland, — Herber, Goethe und Schiller, angeschlossen haben, in der Reihenfolge, in welcher die Führer aufgezählt worden sind — womit die Beitfolge der Entstehung der Schulen und der Sammlung der Gruppen fast durchaus übereinstimmt — in einer übersichtlichen Schilderung vorzuführen.

Ausnahmen die Werke der einzelnen, diesen Schulen und Gruppen angehörigen Dichter teils dem Umfange, teils der Bedeutung nach minder hoch in Anschlag zu bringen sind, und manche wirklich nur genannt werden, weil sie an ein großes Parteihaupt sich anschließen, teils weil sie uns verhältnismäßig noch allzunahe liegen, um sie ignorieren zu können, während gar manche selbst von denen, die ich hier noch nennen muß, nach einem Jahrhunderte in einer Geschichte der Dichtung, die es nicht darauf angelegt hat, eine Büchergeschichte zu sein, mit Stillschweigen werden übergangen werden.

An Klopstock schloß sich zunächst eine Reihe von biblischen Dichtern, an der Spitze der alte Bodmer selbst und in seiner frühen Jugend auch Wieland; diese hatten es fast sämtlich auf nichts anderes, als auf biblische Epopöen abgesehen, und solche Produkte konnten nur schwache, ja ohnmächtige und meist völlig verfehlte Nachahmungen der Klopstockschen Dessiade, keine wahren Dichtungen sein. Sie sind allesamt vergessen und können füglich der Vergessenheit überlassen bleiben. Wehr lyrisch angeregt zum christlichen Dichter war von Klopstock Lavater, doch auch dessen lyrische christliche Poesieen sind mit sehr geringen Ausnahmen nur Nachklänge von Klopstock, gefühlsinnig wie Klopstocks Lieder, aber auch meist formlos, und was schlimmer ist, durchgängig rhetorisierend, zuweilen überspannt und sogar unwahr. Zum Kirchenliede hatte Lavater viel zu viel unruhige Subjektivität und viel zu wenig kirchliche Tradition; für das geistliche Lied besaß er mehr Anlagen, schwächte aber die Wirksamkeit derselben durch allzu flüchtiges Produzieren, so daß gar viele seiner geistlichen Lieder nur einen poetischen Gedanken haben, den er dann in eine Masse von Worten einhüllt und in beren Flut gleichsam ertränkt; oft ist dies sogar Absicht bei ihm, da ihm die Faßlichkeit seiner Lieder so sehr am Herzen lag, daß er sie mit Anmerkungen begleiten zu mussen glaubte. Bei weitem mehr Bedeutung als seine religiösen Poesieen haben seine Schweizerlieder, zugleich die ältesten seiner dichterischen Produkte 812.

Junächst hierher, wegen seiner geistigen Verwandtschaft mit Lavater, wenn auch nicht seiner poetischen Produkte im engeren Sinne, gehört Johann Heinrich Jung. Seine im redlichsten Sier, aber nicht in der klarsten Besonnenheit, ja nicht einmal mit festem religiösen, geschweige denn kirchlichem Bewußtsein geschriebenen Bücher, sein Heimweh und seine Siegesgeschichte, mögen vergessen werden, wie seine Romane Florentin von Fahlendorn und Theodore von der Linden bereits längst vergessen sind; niemals aber werden vergessen werden Heinrich Stillings Jugend, Jünglingsjahre und Wanderschaft, in welchen eine Sinsachheit der Darstellung, eine Wahrheit und Tiefe der Empfindung und, was mehr ist, eine Wahrheit und Tiefe der christlichen Erfahrung zu sinden ist, wie kaum in irgend einem anderen Werke unserer Litteratur. Der poetisch vollendetste Teil dieser seiner Lebensgeschichte ist der erste, bei welchem ihm sein Freund Goethe die Hand geschirt hatte, und die Schilderung des alten Eberhard Stilling, welche in diesem Buche enthalten ist, wird für alle Zukunft eins der

großartigsten Muster der Charakterschilderung bleiben. Aber auch die beiden nächstfolgenden Teile sind, zumal als Reinigungsgeschichte des inneren Lebens, von unschätbarem Werte. Mit dem vierten Teile (Heinrich Stillings häusliches Leben) nimmt das Interesse ab, und nur einzelne Darstellungen, wie der Tod seiner ersten Gattin, sind von ergreisender Wahrheit. Der fünfte Teil, welcher sein Leben in Marburg erzählt, ist unbedeutend. Jene drei ersten Teile aber sind ein Brunnen der lebendigsten, volksmäßigsten Poesie, unerschöpflich und immer von neuem erquickend, so oft man auch zu benselben zurückkehrt<sup>818</sup>.

An den deutschen Elementen der Klopstockschen Poesie entzündete sich ber Geist oder Ungeist der sogenannten Barben, als deren Hauptrepräsentant Karl Friedrich Kretschmann zu betrachten ist, wenn auch der Wiener Resuit Denis ihn an Regelmäßigkeit und dichterischer Erhebung übertraf. Kretschmann nannte sich den Barden Rhingulf und befang als solcher die Hermannsschlacht und Hermanns Tod, jene in fünf, diesen in vier Liedern, je zusammen nach Klopstock Bardiete genannt, in hohlen Phrasen und gewaltigen Kraftworten, worin er, wie natürlich, Klopstock noch zu überbieten suchte; außer= dem dichtete er ein Bardenlied an Kleists Grabe und viele kleinere Sachen. Zu seiner Zeit war Kretschmann sehr beliebt, sogar in gewissen Kreisen berühmt, es hieß von ihm, außer Klopstock und Denis habe er allein den einzigen wahren Bardenton getroffen 814, wiewohl niemand jemals einen Barden gehört, und was das schlimmste war, es nimmermehr Barden gegeben hatte. Heutzutage find seine meisten Sachen weit weniger lesbar, als etwa Hofmannswalbausche und Lohensteinsche Poesie. Der Jesuit Denis zu Wien, der sich den Barden Sined nannte, übersetzte Ossian zuerst und dichtete aus Ossianschen und Klopstockschen Reminiscenzen seine Bardenlieder zusammen, die, wie Kretschmanns Lieder, jetzt als eine in sich unwahre Poesie, oder, um mit Kästner zu reden, rasende Prosa', verdienterweise vergessen sind. Am längsten bekannt blieb von Denis seine Dbe auf Gellerts Tod. Außer diesen aber trat noch eine ziemliche Anzahl, ja ein kleines Heer Barben auf, welche zusammen bas sprichwörtlich gewordene Bardengebrüll' anstimmten 815.

Eben zu biesem Heere gehört auch ber im Jahre 1823 verstorbene Heinrich Wilhelm von Gerstenberg, ber durch sein schon 1766 gedichtetes Lieb eines Stalden, in welchem doch wenigstens wirkliche nordische Mythologie vorkommt, sich in diese Reihen stellt, außerdem aber als Dramatiker in Klopsstocks Geist und Stil erwähnt werden muß. Lange Zeit berühmt war seine Schauertragödie Ugolino (nach Dante) vom Jahre 1768, die wohl zu dem Gräßlichsten gehört, was jemals gedichtet oder für Dichtung ausgegeben worden ist: vollkommen Lohensteinscher Bombast, nur in Klopstockscher Sprache. Gleich berühmt und noch wirksamer war die während der siedziger Jahre unzähligemal ausgesichte Kantate Ariadne auf Naros (ein Jahr älter als Ugolino, 1767), eine der beliedtesten Speisen für die empfindsamen Seelen jener Zeit, welche in dem "Hinad! von dem Felsen hinad!" vor schauerlicher Wonne und in einer Flut von bittersüßen Thränen zu zerschmelzen pslegten. Übrigens berührt

444 Mene Teit.

sich Gerstenberg, zumal in seinen früheren Poesieen (Tändeleien), vielfach auch mit den Anakreontikern, mit Hagedorn und Gleim und selbst mit Wieland 816.

Ein noch bestimmteres Mittelglied, ein wirkliches Zwitterwesen zwischen Klopstock und Wieland, ist Christoph Daniel Friedrich Schubart, seiner Zeit einer der populärsten Dichter Deutschlands, teils durch seine Poesieen, teils durch seine bekannten Schicksale, ja sogar, wie wir wissen, das erste und nächste Dichtervorbild seines Landsmannes — Schillers. Er war ein wandernder Klopstocksapostel im Württemberger Lande, indem er überall, wohin er kam, Klopstocks Messias vorzulesen und dadurch ungemeine Erschütterung hervorzurufen pflegte; außerdem nahm er von Klopstock zunächst die "patriotische" Gesinnung an, die er samt seinem sauberen Landsmanne Weckherlin, dem Verfasser des grauen Ungeheuers' (einer Zeitschrift), auf gleich unbesonnene Beise wie dieser geltend machte und auf gleich empfindliche Weise durch lange Festungshaft büßte 817. Das beste und ein wirklich gutes patriotisches Dichterzeugnis Schubarts, auch wohl das beste Gebicht, welches er jemals verfertigt hat, ist bas vielgesungene Auf, auf, ihr Brüder, und seid stark', welches auffallender= weise in der neuesten Ausgabe seiner Werke fehlt. Sodann eignete er sich von Klopstock das Pathos des Ausdruckes an, das er nur auf einen etwas derben und handgreiflicheren Ton zu stimmen wußte; eben dadurch aber wurde er in den mittleren und niederen Schichten so ungemein beliebt. Es gab eine Zeit, und sie reicht noch ziemlich weit in das gegenwärtige Jahrhundert herein, in der jeder Knabe Schubarts "Latermörder' auswendig wußte und sich an den eiskalten Schauern des "Hu, bu, ein Bein und noch ein Bein' und "Siehst du noch Blut dort an der Wand' voll grausenden Entzückens weidete; noch länger bekannt und beliebt war das Phrasengewebe: "Die Fürstengruft". Viele seiner Lieber drangen wirklich in das Volk und sind von den württembergischen Bürgern und Bauern gern gesungen worden. — Neben diesem Klopstockschen Geschmacke aber dichtete Schubart auch in Wielands Tone und Geschmacke die lascivsten, von ihm selbst übrigens später meist unterdrückten Sachen. Bekanntlich früher ein roher Wüstling, bekehrte er sich in seiner zehnjährigen Haft auf bem Hohenasperg und dichtete nun fast nur geiftliche Lieder mit überquellenber, leidenschaftlicher Empfindung, daher stark phrasenhaft und ohne dichterischen Schubarts Lebensgeschichte wird länger bedeutend bleiben, als seine schon jetzt fast völlig vergessenen Poesieen 818.

Noch sind am bequemsten hier anzureihen die Naturdichter, welche, zunächst noch von Bodmer angeregt, die weichen Slemente der Klopstockschen Poesie aufnahmen und darstellten: das Empfindsame, das Wehmütig = Schwermütige, das Schwimmen in der Empfindung, die es zur Handlung nicht zu
bringen vermag. Bekannt ist vor allen der Johllendichter Geßner, dessen Naturschilderungen lange Zeit für fast unerreichbare Muster galten und, was
nicht abgeleugnet werden kann, wirklich einige wahre, gute Züge haben; die
diese Schilderungen begleitenden menschlichen Empfindungen aber sind so butterweich und dabei so widerlich süßlich, daß ein gesundes Gemüt sich sehr balb mit Widerwillen wegwendet. Die Krone seiner poetischen Prosa sind: Der erste Schiffer' und Der Tod Abels', letzteres bis zum unerträglichen süß und dünn, aber den Klopstockschen Dramen ähnlichen Inhaltes an Gehalt und Stil nur zu nahe verwandt<sup>819</sup>. Besser sind die Fischeridyllen des ehemaligen Mönches Xaver Bronner, die doch hin und wieder einige Wahrheit der Handlung besitzen<sup>820</sup>.

Ebenso bekannt und beliebt wie Gefiners Idyllen waren die von Schiller mit großer Anerkennung behandelten und erst von der romantischen Schule in Diffredit gebrachten 821, tropdem aber noch bis auf unsere Tage bei vielen in Gunft gebliebenen Gebichte Friedrich Matthissons. Schlagende Wahrheit der Naturschilderungen ist den meisten Gedichten Matthissons nicht abzusprechen, und Das Mondscheingemälde' und Der Abend' und andere werden, wenn man einmal zugegeben hat, daß bloße Naturschilderung ein würdiger Gegenstand der Poesie sei, in ihrer Urt immer als Muster gelten mussen. Zedenfalls aber ist diese Dichtungsgattung eine der untergeordnetsten unter allen und kann kaum auf den Rang Anspruch machen, welchen die Landschaftsmalerei in der Malerkunst einnimmt; an sich dürfte sie nicht viel höher stehen als die Dekorations= malerei. Ihr höchster Triumph — und Matthisson hat ihn allerdings zum Teil erreicht — ist der, in dem Leser dieselben Empfindungen zu erregen, welche der Anblick der geschilderten Landschaft hervorruft. Gewissen Jugendperioden pflegen Gedichte, wie die Matthissonschen, ungemein zuzusagen, doch können sie auch leicht den Geschmack an aller besseren Poesie verderben.

Höher als Matthisson steht Johann Gaubenz, Freiherr von Salis= Sewis; ein Naturschilderer wie Matthisson, von gleicher Wahrheit, aber von etwas größerer Kräftigkeit in seinen Schilderungen, als jener. Höher steht er indes hauptsächlich darum, weil er seine landschaftlichen Gemälde an menschliche Empfindungen anknüpft, für welche jene nur den Vordergrund abgeben. Sins seiner berühmtesten Lieder: "Das Grab ist tief und stille", gehört übrigens nicht zu seinen besten, denn die nackte Hossnungslosigkeit ist, wie alle reine Negation, kein würdiger Gegenstand der Poesie<sup>822</sup>.

Weit bedeutender als die hier aufgeführten Nachfolger Alopstocks ist der an ihn mit heftiger Opposition gegen Wieland angeschlossene Göttinger Dichters bund oder Hainbund, als dessen Mitglieder, Angehörige und Berwandte genannt werden müssen: Bürger, Hölty, die beiden Grafen Stolberg, Johann Heinrich Boß mit seinen Nachsolgern, Willer, Leisewitz und sodann Claudius und Gödingk. Fast alle diese Dichter gehören in der Zeit, als sie den Hainbund in Göttingen ausmachten, der Genieperiode an; ja es hat sich fast bei keinem der übrigen Genies so bestimmt und so energisch das Bestreben kund gethan, als bei ihnen: der ganzen Poesse unter Alopstocks Agide, Shakespeares und der Griechen Borbilde eine neue Ara zu geben, dagegen alles Alte, Abgelebte, Undeutsche, Schwächliche, Unwahre zu verbannen. Zu diesem Undeutschen, Unwahren, Entnervenden aber rechneten diese jungen Männer, und gewiß mit dem vollsten Rechte, vor allem die Gedichte und die gesamte schriftsstellerische Thätigkeit Wielands. Diese Bedeutung des Bundes an sich geht

446 Neue Zeit.

über eine gewöhnliche jugendliche Spielerei nicht hinaus, überdauerte auch die Universitätsjahre der Verbündeten nicht (er währte vom 12. September 1772 bis ungefähr eben dahin 1774), die Anregung aber, welche von demselben teils für die Mitglieder selbst, teils für die Poesie überhaupt ausging, war von nicht geringer Wichtigkeit; ein neues Zeitalter der Poesie haben zwar die Mit= glieder des Bundes nicht hervorgerufen, wie sich denn ein solches mit Bewußtsein und Absicht überall nicht hervorrufen läßt, aber als die beste Pflanzschule Klopstocks, aus welcher der Same, den er ausgestreuet, auf den verschiedensten Boben getragen wurde, so daß eine Fülle der mannigfaltigsten Blüten aus diesem Samen hervorwuchs, kann dieser Bund allerdings betrachtet werden. Die Eigentümlichkeiten der Klopstockschen Sinnes und Dichtungsweise legten sich hier in einer Reihe von sehr verschiedenen Individuen einzeln zu Tage und gleichsam auseinander, von der schwärmerischen Freundschaft und dem spielenden Bardenwesen (benn anfangs wenigstens spielten die jungen Leute sehr ernsthaft Barden und gaben sich insbesondere die von Klopstock fabrizierten altdeutschen oder Ossiansche Namen) bis zu der weichlichen Empfindelei auf der einen und bem strengen, freilich zulett bis zu dürftiger Nüchternheit getriebenen Studium ber Griechen auf der anderen Seite. Das Organ dieses Bundes war der Böttinger Musenalmanach', ber übrigens nicht allein Beiträge von den Mitgliedern des Bundes, sondern auch von Klopstock und Goethe in sich faßte 828.

Gottfried August Bürger gehörte bem Bunde nur äußerlich, gleichsam als Verwandter, an, da er zu der Zeit, als derselbe in seiner höchsten Blüte stand, bereits die Universität Göttingen verlassen hatte; auch steht er verhältnis: mäßig in einer weit schwächeren inneren Verwandtschaft zu den übrigen Genoffen und Verwandten des Bundes, als auch die verschiedensten Ingenien desselben unter sich. Ja, er bildet jogar, wenn nicht einen Gegensatz gegen die übrigen, boch den äußersten nach Wieland vorgeschobenen Vorposten, der in guter Stunde auch mit dem Feinde sich auf das beste zu vertragen weiß. Bekanntlich sind Bürgers Gedichte vielfach mit seinem, fast vom Anfange an in sich zerrütteten Leben verflochten, und die große Mehrzahl berselben ist ein getreuer Abdruck einer ebenso unedlen als unschönen Wirklichkeit. Andere haben etwas Aufgedunsenes und Angespanntes, und die Zahl der wirklich guten Gedichte Bürgers ist in der That nur klein. Zum Belege dieser heutzutage wohl sehr allgemein zugestandenen Behauptung darf ich mich nur auf den Ritter Karl von Eichenhorst oder die Entführung berufen: Knapp, sattle mir mein Dänenroß' 2c., wie unnatürlich gespannt und gedehnt ist hier alles! Wie aufgedunsen ist "Lenardo und Blandine" (die Bearbeitung einer alten Novelle des Boccaz), wie bis zum Widrigen exaltiert "Des Pfarrers Tochter von Taubenhain!" wie trivial Die Entführung der Europa', wie gemein Die Frau Schnips', mit welchen unreinen Elementen versett sein Dörfchen' (eine Bearbeitung des Hameau von Bernard'), der zahlreichen ganz unreinen Produkte nicht zu gedenken. Was aber Bürger auch in diesen schwachen und verwerflichen Gedichten für sich hat, ist eine Leichtigkeit der Darstellung, eine Gefügigkeit und Geschmeidigkeit der Erzählung,

besonders aber ein Wohllaut der Sprache, ein Fluß der Verse, wie wir sie selbst in vielen Dichtungen unserer größten Meister umsonst suchen, so daß wir neben manche Strophen und Lieber Bürgers in dieser letzten Hinsicht nur die Gedichte unserer älteren Zeit, die Minnelieder, halten können. Dieses Vorzuges war sich Bürger übrigens sehr wohl, vielleicht zu wohl bewußt, da er durch dieses Vertrauen auf seine ungemein glückliche Versifikation verleitet wurde, es mit dem Stoffe nicht genau zu nehmen. Traf er aber — man muß leider sagen: durch Zufall — einen guten Stoff, so schuf er auch Gedichte, welche nicht allein die Anerkennung verdienten, die sie im vorigen Jahrhunderte fanden, sondern noch heute verdienen und sogar noch in später Zukunft verdienen werden. Zumal gilt dies von denen, in welchen er den echten Volkston zu treffen wußte, was zu seiner Zeit etwas fast Unerhörtes war und noch immer etwas ungemein Seltenes ist. Die Anlage bazu lag in ihm, wie seine besten Gedichte fast fämtlich und oft seine schlechtesten freilich am deutlichsten zeigen; angeregt und einiger= maßen ausgebildet wurde sie durch Percys Relicks und Herders Werke. In dies Gebiet gehören denn seine besten Gedichte. Dahin dürfen wir unbedenklich, trot einiger nicht unbedeutender Mängel, seine Lenore' rechnen, welche an Klang und Wohllaut bis dahin noch nicht, selbst nicht von Schiller, übertroffen worden ist, und in der Volksmäßigkeit des Ausdruckes nur die Goetheschen Gedichte über sich hat<sup>824</sup>; sodann Das Lied vom braven Manne', "Robert', Das Lied von der Treue' und Der Raiser und der Abt'. Endlich aber werden wir Bürgers Sonette nicht vergessen, die mit zu den besten zu rechnen sind, welche jemals gedichtet worden sind, wiewohl sie in unserer neuesten Dichterzeit zu den ältesten gehören; das ausgezeichnetste ist das "An das Herz', welches er in den Tagen seines tiefsten Kummers und Elendes dichtete. — Bürger hat zu den populärsten Dichtern gehört, welche unsere gesamte Litteratur= geschichte aufweisen kann — seine Lenore' durchflog in einem Augenblicke ganz Deutschland und wurde, was nicht stark genug hervorgehoben werden kann, im Kreise des Volkes ebensowohl gelesen und gesungen, wie im Kreise der Gebilbeten, und thut in beiden Kreisen noch jetzt, nach hundert Jahren, ihre Wirkung; dies Volksmäßige, allen Zusagende war es, was Schiller in seiner bekannten Recension allein verkannte und nach seiner Anschauungsweise ver= kennen mußte, während in allen übrigen Punkten die Nachwelt Schillers Urteil, welches den unglücklichen Bürger so tief kränkte, ja vernichtete, auf das voll= ständigste bestätigt hat; Bürger wußte, wie Goethe einst von Günther sagte, sich nicht zu zähmen, und darum zerrann ihm sein Leben wie sein Dichten. Ja, es zerrann ihm auf die bedauernswürdigste Weise, und es hatte darum etwas fast Grauenhaftes, als fünfundzwanzig Jahre nach seinem Tode seine britte, von ihm geschiedene Gattin, Elise Bürger, das vielgenannte Schwabenmädchen, in der Welt umherzog und die Gedichte ihres Gatten, dem sie doch zum größten Teil sein frühes Grab bereitet hatte, mit großem Pathos deklamierte 826.

Eine ähnliche, wenngleich bei weitem nicht so umfassende Popularität wie Bürger, aber eine größere Liebe des Publikums genoß Hölty, der früh-

verstorbene Dichter zarter Gefühle, süßer Träume und wehmütiger Ahnungen. Alle seine Gedichte machen den Eindruck einer reinen, schnell emporgeblüheten, aber ebenso schnell wieder verwelkenden Jugendlichkeit, die eben darum in der damaligen Zeit der Empfindsamkeit eine große und allgemeine Wirkung nicht verfehlen konnte. Die Sehnsucht nach einem reinen; ungetrübten Naturgenusse, nach ländlicher Ruhe und Stille, nach einem ganz der Empfindung gewidmeten und in ihr aufgehenden Dasein — eine Sehnsucht, die damals durch ganz Deutschland ging — hat niemand reiner und zarter ausgesprochen als Höltn, niemand auch die mit dieser Sehnsucht verbundene sanfte Melancholie der Todesahnung und Todessehnsucht wahrer dargestellt als er. Seine berühm= testen und beliebtesten Gedichte waren zu ihrer Zeit Die Traumbilder', in welchen er, hierin ganz an Klopstock angeschlossen, die zukünftige Geliebte besingt; eins der bekanntesten aber blieb "Der alte Landmann an seinen Sohn: Üb immer Treu und Redlichkeit'. Seine Romanzen sind Versuche, die neben Bürgers Romanzen weder besonderen Eindruck gemacht haben, noch jett Beachtung in Anspruch nehmen können 826.

Schon in Bürger, der ben Homer zu übersetzen begann, und Hölty zeigt sich ein glückliches Bestreben, auf Klopstocks Spur weiter zu gehen und die antiken Formen noch inniger mit beutschem Geiste ober, diesmal richtiger, deutschem Gefühle zu verschmelzen; ein weiterer Fortschritt in diesem Bestreben offenbart sich in den Brüdern Stolberg, zumal in Friedrich Leopold Grafen von Stolberg, und Johann Heinrich Boß, den innigen Freunden in der Jugend und bitteren Feinden im Alter. Die Oden und Hymnen Stolbergs haben zum Teil mehr plastische Wahrheit als Klopstocks, und seine Lieder mehr Einfachheit und Empfindung, wiewohl ein gewisses Haschen nach Effekt und sogar ein falsches Pathos darin unverkennbar sind (z. B. das lettere in Süße, heilige Natur', Sohn, da hast du meinen Speer'); manche Naturschilderungen sind vortrefflich (z. B. , Wenn ich einmal der Stadt entrinn'). Er ist übrigens der erste, welcher von dem thörichten Bardenspuck Klopstocks absiel und in das wirkliche deutsche Altertum zurückkehrte, so daß er als ein Vorläufer der späteren romantischen Schule betrachtet werden muß. Berühmter als durch seine Gedichte, deren nur noch wenige heutzutage allgemein bekannt sind (außer den genannten kaum noch zwei oder drei) — ist er durch seinen Übertritt zur katholischen Kirche geworden, welcher von den modernen Litterarhistorikern mit der banalen Phrase Abfall von dem Geiste der Freiheit' bezeichnet wird. Es mag hier, wo uns diese Verhältnisse eigentlich gar nicht interessieren, genug sein, zu bemerken, daß Friedrich Leopold Stolberg derjenige unter den Göttinger Dichtern war, welcher das christliche Element Klopstocks in sich aufnahm und pflegte, von welchem die übrigen mehr und mehr absielen, und welches zulett als ein ausgesprochenes in der Dichtung völlig erlosch. Darum fühlte sich sein Dichtergemüt mehr und mehr vereinsamt; auf dem Wege der bloß subjektiven dristlichen Begeisterung Klopstocks und Lavaters konnte die festere Seele Stolbergs keine Befriedigung finden und die objektiven Grundlagen ber evangelischen Kirche waren bamals so sehr verschüttet, daß man es Stolberg nicht allzu hoch anrechnen darf, wenn er nicht mit dem gehörigen Ernste und Fleiße nach diesen suchte, ja daß er es wohl aufgab, dergleichen zu finden, ohne gesucht zu haben 827.

Johann Heinrich Boß, eine tüchtige, derb niederbeutsche Natur, unter den Mitgliedern des Hainbundes die mit der meisten Energie, wenn auch nicht mit dem bedeutendsten Dichtertalent ausgerüstete Persönlichkeit, teilte mit seinen Genossen die Neigung zu ländlicher, das Stilleben schildernder Poesie, mit den meisten die Richtung auf die klassischen Studien und deren Überführung in die deutsche Dichtkunst — worin er sie sämtlich übertreffen sollte — nicht aber die Neigung zu stillen, verschwimmenden, weichen Gefühlen, gegen welche Neigung er vielmehr schon früh durch die trockene, feste Verständigkeit seines Wesens, als Mensch und Dichter, einen sehr merklichen Gegensatz bildet, der sich zuletzt bis zur schreiendsten Dissonanz steigern sollte. Es ist ihm eine gewisse, wenn nicht Gottschedsche, doch Ramlersche Regelfestigkeit und Handwerksmäßigkeit nicht abzuleugnen, eine Lehrhaftigkeit, eine Richtung auf das Brauchbare, Nütliche, dem gewöhnlichsten Menschenverstand Zusagende und sofort Begreifliche, auf das Nüchtern-Beschreibende und sogar das Platt-Gewöhnliche, bei welcher die Poesie nicht gedeihen kann. Auf der anderen Seite aber wird nur der blindeste Undank es vergessen, daß Voß es war, welcher uns zuerst nicht etwa allein den Homer zugänglich gemacht — sondern welcher zuerst, nächst Ramler, auf dessen Schultern er allerdings steht, die Kunst des Übersetzens aus Poesie in Poesie gelehrt hat, mag man auch seiner Übersetzung des Homer mancherlei Mängel und Fehler mit Recht vorwerfen, seine Übersetzung des Virgil nur zur Hälfte gelungen, seine meisten späteren Übersetzungen mißlungen und die des Shakespeare ins= besondere, an welche sich der Greis durch einen scheinbar unbegreiflichen, in der That aber wohl erklärlichen Nißgriff wagte, für eine Karikatur halten. Ohne Ramler kein Loß, aber ohne Loß kein Solger und kein Dropsen. Ein neues, kräftiges Leben unserer poetischen Sprache, eine neue Gewandtheit berselben bei neuer Festigkeit ist von Voß ausgegangen: von ihm sind ausgegangen die strengeren Maße unserer neueren Poesie, für welche er die Fähigkeit unserer Sprache nachwies und bokumentierte, so irrtümlich auch oft die Regeln sein mögen, welche er in seiner deutschen Zeitmessung' aufstellte; hat Ramler das Odenmaß gelehrt, Boß lehrte den Hexameter bilden, den Klopstock nur eingeleitet hatte, und wie mit der ersten Ginführung des Hexameters eine neue Fülle und Geistigkeit in die Sprache zurückkehrte, welche seit Jahrhunderten aus derselben verschwunden schien, so kehrte mit der Vollendung des Hexameters durch Voß eine neue Gefügigkeit und Gesetzmäßigkeit in die Sprache ein. Die formalen Dienste Voßens sind die größten, weit geringer sind die materialen, da seinen Gedichten ein höherer, bleibender Wert nicht zugesprochen werden kann. Dies gilt zunächst von seiner Lyrik, in welcher er, vom wahren Volkston durch seine nüchterne Verständigkeit von Grund aus abgewendet, fast zuerst den nachher

450 Mene Zeit.

von so vielen verfolgten unseligen Weg betrat, Lieder für bas Volk zu dichten, b. h. sich zu dem Volke in plattverständigen oder kindisch-spielenden Gedichten herabzulassen, wodurch die Dichtkunst entwürdigt, und der poetische Sinn bes Volkes, treibt man bergleichen Produkte gewaltsam, z. B. in Schulen, in bas Volk hinein, vernichtet wird. Die bunte Schilderung, die trockene breite Beschreibung, der nachgeahmte Heu- oder Kartoffeljubel in Voßens Liedern sind geradezu Antipoden von aller volksmäßigen Dichtung. Auch seine übrigen, nicht volksmäßig sein sollenden Gedichte sind mit ganz geringen und doch noch näher zu bedingenden Ausnahmen (wie z. B. seines Neujahrliedes: des Jahres lette Stunde ertönt mit ernstem Schlag) nur schwach, voll Reflexionen, voll Didaktik und sogar einer oft sehr dürftigen, nüchternen Polemik. In seinen Ibyllen sind zwar mehr volksmäßige Züge getroffen, und namentlich bürfen Gefiners Jonllen auch nicht von fern mit Vokens Jonllen verglichen werden, boch ist es zu einer durchgeführten, an einer Handlung verkörperten Darstellung des Volkslebens eigentlich nur in einer einzigen Jdylle der siebenzigste Geburts= tag' gekommen. Selbst diese aber nimmt in der Poesie doch nur den Rang ein, ben die niederländischen Stillleben und die Gerard Dows in der Malerei einnehmen: es ist sehr geschickte Detail= und Kleinmalerei, aber ohne höhere, belebende Idee, und insbesondere ist viel zu viel Gewicht auf die Schilderung der Behaglichkeit gelegt, so daß diese, die doch gar kein Gegenstand der Poesie ist, als Hauptobjekt der ganzen Dichtung erscheint. Die drei auf die Leibeigenschaft sich beziehenden Joyllen haben im einzelnen gerade die wahrsten Züge des Volkslebens und der Naturschilderung; ihr gar zu grell zu Tage liegender didaktischer Zweck raubt ihnen jedoch, teils alle und jede, teils die besten Elemente der poetischen Wirksamkeit. Die weiblichen Figuren einiger anderen Joyllen (ber Kirschenpflückerin', ber Bleicherin', ber Heumad') sind schon wieder in der Manier der lyrischen Poesie Voßens — größtenteils unwahr; noch andere wie z. B. der Riesenhügel sind gänzlich verfehlt zu nennen. Manche bessere Züge als sonst irgendwo vorkommen, enthalten seine beiden plattdeutschen Idyllen; schabe, daß sie gar zu gelehrt-künstlich komponiert sind, wodurch wieder das echt Volksmäßige ihres Inhalts in seiner Wirkung geschwächt wird. — Das hohe Entzücken der Lesewelt war mehrere Jahrzehnte lang die "Luise, ein ländliches Gebicht', welches den ersten Anstoß zu dem dreizehn Jahre später erschienenen bürgerlichen Epos, Goethes Germann und Dorothea', gegeben hat. ersten, einfacheren Abfassung hat wirklich bieses Gebicht manches sehr ansprechende, was in der späteren Zerdehnung auf unbegreifliche Weise geschwächt worden ist. Indes auch hier ist, ungeachtet der größeren Frische, welche die Luise vor dem siebenzigsten Geburtstage auszeichnet, gerade wie in dieser Idylle ein augenscheinlicher Hauptzweck die Schilderung der Behaglichkeit, welcher ganz und gar kein tieferer Hintergrund gegeben ist, so daß wir, wenn schon auf einem anderen und etwas höheren, wenigstens mahreren Standpunkte dennoch mit Luise in Gefahr sind, in die alte Faulenzerpoesie der Gegnerschen Idullen zurückzufallen. Hat Voß, wie die Anlage der Luise allerdings zeigt, und zum

Überfluß Ernestine Voß ausdrücklich berichtet, die Absicht gehabt, in dem Pfarrer von Grünau das Ideal eines Landpfarrers aufzustellen, so gehört die Luise von dieser Seite zu den allerunglücklichsten Gedichten, die wir haben — zu den verunglücktesten und zu den schädlichsten. Wie schädlich sie, bloß von poetischer Seite her betrachtet, gewirkt hatte, sehen wir daraus, daß man Goethes Hermann und Dorothea, mit welchem sich Luise weitaus nicht messen kann, nur als eine unglückliche Nachahmung der Luise betrachten wollte<sup>828</sup>. Kann man sich jedoch entschließen, alle höheren Anforderungen, zu denen Voß freilich nur zu deutlich herausgefordert, aufzugeben und das Ganze eben nicht als Ganzes, sondern als eine Folge von ländlichen Bildern, von Bildern eines behaglichen, gedankenlosen Stilllebens zu betrachten, so ist die Darstellung des einzelnen allerdings zu loben: die Naturschilderungen und größtenteils auch die Schilderungen mensch= licher Empfindungen haben Wahrheit, ohne in das gar zu Gewöhnliche und Platte herabzusinken, und die Person der Luise selbst erregt Teilnahme, da bei ihr wirklich weitere Forderungen aufgegeben und vergessen werden können, und das Liebesverhältnis auf einfache, natürliche und zarte Weise geschildert ift. Auf die Jugend pflegt die Luise übrigens stets den lebhaftesten Eindruck zu machen, weil sie eben sich selbst, der Forderungen, die das Leben an sie macht, noch unbewußt oder sich entschlagend, in dem ganzen Gemälde auf bequeme und behagliche Weise dargestellt findet.

Die Nachahmer, welche Boß fand, Goethe abgerechnet, können hier kaum mehr als den Namen nach bezeichnet werden; viele sind bloße Kopisten, die mit Voßens Farben in das Bunte malten, so z. B. Neuffer mit seinem "Tag auf dem Lande' <sup>829</sup>, Kosegarten, mit seiner "Jucunde'; der einst vielgenannte und erst im Jahre 1838 verstordene Pfarrer Schmidt zu Werneuchen bei Berlin, der auf die derbste Art die gewöhnlichste Natur abschrieb und auf der anderen Seite zuweilen an die alten Naturschildberungen der Pegnißschäfer erinnert; ihn hat bekanntlich Goethe in seinem Gedichte: "Musen und Grazien in der Mark' gezüchtigt <sup>830</sup>. Weit besser, wenn auch dei weitem nicht vom ersten Range der Dichtungen, wozu man sie hat erheben wollen, sind die im Schweizerdialekt abgesaßten Jdyslen von Martin Usteri (dem Versasser von: "Freut euch des Lebens"), in denen die Didaktik, welche bei Loß ganz nacht heraustritt, an die Charaktere und die Handlung geknüpst ist; es sind Sitten gemälde, Charaktersschilderungen, mitunter voll Laune und aus einer tüchtigen, ernsten, den höchsten Fragen zugewendeten Gesinnung <sup>381</sup>.

Der bedeutenoste unter diesen Nachfolgern Voßens, der jedoch auch nur ein Nachfolger, kein Nachahmer ist und schon in der Idulle sowohl Voß als die übrigen, sogar Usteri zum Teil übertrifft, auf dem Gebiete des Volkstümlichen aber die Meisterschaft erreichte, welche Voß völlig umsonst erstrebte, ist Johann Peter Hebel. Seine Idullen sind zwar am wenigsten reine Volkspoesie, im Gegenteil haben sie nicht selten etwas Gelehrtes, Geschmücktes, wo nicht gar Geziertes, wie z. B. "die Wiese"; dagegen gehören die Naturs

Neue Zeit.

schilderungen derselben bei weitem zu dem besten, was wir besitzen; in der Idylle die Vergänglichkeit' ist dem volksmäßigen Vordergrunde ein Hintergrund gegeben, welcher bei allen hier genannten Idyllendichtern völlig umsonst gesucht wird, und seine Conntags-Frühe' gehört in Hinsicht auf die Wahrheit der Schilderung des wirklich poetischen Landlebens zu dem Allerbesten unserer ganzen Auch in den übrigen lyrischen Stücken seiner Allemannischen Gedichte finden sich die besten volksmäßigen Züge, wiewohl freilich nicht in allen gleich viele und gleich gute. — Viel wichtiger ist Hebel als Volksschriftsteller in der Prosa; denn hier ist in der That Volkston im höchsten und besten Sinne getroffen, der Volkston, welcher den Gebildeten und den Ungebildeten der modernen Zeit, diese beiden unseligen, von keinem anderen Schriftsteller und Dichter vollständig versöhnten Gegensätze, in gleicher Weise befriedigt. Erzählungen des rheinischen Hausfreundes, von denen die besten in dem "Schatzfästlein' gesammelt wurden, sind an Laune, an tiefem und wahrem Gefühl, an Lebhaftigkeit der Darstellung vollkommen unübertrefflich und wiegen ein ganzes Fuder von Romanen auf. Zu diesen anspruchslosen Erzählungen, ja sogar zu den eigens didaktischen Stücken kehren wir, wehet nur noch ein Hauch echten deutschen Volkslebens in uns, unzähligemal im Leben mit neuem Vergnügen zurück; sie sind die Freude der Jugend und die Unterhaltung des Alters, und wie alle echte Natur- und Volksdichtung eigentlich niemals durchzulesen und auszuschöpfen. Übrigens darf es nicht unbemerkt bleiben, daß die meisten Hebelschen Erzählungen dem Stoffe nach alt und aus den seiner Zeit erwähnten volksmäßigen Scherz- und Anekvotenbüchern des 16. Jahrhunderts entlehnt find 362.

Mit Voß in der biederen Treuherzigkeit, mit ihm und seinen Nachfolgern wenigstens zum Teil in der Neigung zur Naturschilderung, mit Hölty in dem Melancholisch=Sanften, mit den Stolberg in der Richtung auf ernste, dristliche Poesie, mit allen bisher genannten Genossen, Verwandten und Nachfolgern des Hainbundes in der erstrebten Volksmäßigkeit seiner Darstellung verwandt ist Matthias Claudius, dem Göttinger Bunde zwar nicht unmittelbar, wohl aber durch Teilnahme an dem Musenalmanache angehörig. Sein Täglich zu singen' (Ich danke Gott und freue mich, wie's Kind zur Weihnachtsgabe), seine Reise Urians', sein Rheinweinlied' (Bekränzt mit Laub den lieben vollen Becher), auf dessen Autorschaft übrigens in der neueren Zeit von anderer Seite her unbegründete Ansprüche gemacht worden sind 388, und vor allem sein Abendlied' (Der Mond ist aufgegangen) sind mit dem vollsten Rechte allgemein bekannt und noch heute, so weit sie singbar sind, allgemein gesungen. In seinen volksmäßigen Darstellungen trifft er zwar zuweilen den rechten Ton, aber auch nur eben zuweilen; schon seine älteren Lieder, die meistens vom Glück des Landmannes handeln, haben etwas von der unnatürlichen Färbung der Boßschen Lieber gleichen Inhaltes; noch mehr ist dies an seinen prosaischen Darstellungen zu bemerken, in welchen zuletzt eine förmliche Manier zu herrschen anfängt, welche bis in das Pedantische und Unleidliche geht; durch abgebrochene Silben und zugestutte Säte soll der Volksstil erreicht werden, er wird aber in Wirklickleit nur karikiert, so daß man oft Mühe hat, unter der unangenehmen, geschmackslosen Schale den edlen Kern des "Wandsbecker Voten" hervorzusuchen. Sin edler Kern aber liegt in ihm; er ist einer von den wenigen, welche sich von dem flauen Zeitgeist der Religion und Irreligion, von dem religiösen Indisserenstismus und dem Handeln und Markten mit den geschichtlichen Wahrheiten des Christentums auch nicht einen Augenblick bestechen ließen; und wenn er auch nicht überall das Gesundeste und Kräftigste des kirchlichen Lebens erfaßte und geltend machte, niemals ist er doch auch ganz und gar in die Dienste eines gesmachten Gesühlschristentums, einer bloß subjektiven Gläubigkeit geraten. Ihm ist es eine nicht geringe Shre, daß heutzutage die meisten Historiker, z. B. Schlosser, ihn schmähen und als einen Verkommenen, ja zuletzt des gesunden Verstandes nicht mehr Mächtigen darstellen.

Den weichen Ton, der in der Göttinger Schule einzeln durchklingt und unter den bisher Genannten am meisten von Hölty kultiviert wird, hielt einer ber Genossen des Hainbundes ausschließlich und einseitig fest und wurde das durch der Hauptrepräsentant der schon früher vorhandenen, in Goethe zum künstlerischen, in ihm aber erst zum vollen pathetischen Durchbruch gekommenen Empfindsamkeit: Johann Martin Miller. Sein Siegwart', der nächste Nachfolger von Goethes Werther (letterer erschien 1774, Siegwart 1776), verbreitete die Empfindsamkeit, welche schon an Werther sich angeschlossen und gleichsam konsolidiert hatte, in viel weiteren Kreisen, zumal in solchen, wohin Werther nicht dringen konnte oder wo er Anstoß erregte, indem es Miller im Siegwart darauf anlegte, eine stugendhafte' Liebe zu beschreiben, welche demnach auch nicht mit einem Selbstmorbe, sondern mit dem Verschmachtungstobe Siegwarts auf dem Grabe seiner Marianne endigt. Daß dieser Roman einst das beliebteste Buch der Lesewelt habe sein können, vermögen wir heute so wenig zu begreifen, wie nach wenigen Jahren es wird begriffen werden, wie die heutige Lesewelt an ihren Romanen Geschmack habe finden können; wir erklären ihn für unausstehlich langweilig, für platt und alltäglich und in vielen Punkten für unnatürlich und verschroben. Gerade aber die Plattheit und Gewöhnlichkeit erwarb dem Siegwart zu seiner Zeit einen Vorrang vor Werther; im Siegwart konnte viel eher jeder sich selbst in voller handgreiflicher Wirklichkeit wieder= finden als in dem geistigeren Werther, und dies Interesse ist ja bei dem Romanlesen noch immer das vorwiegende. Die Zahl der Nachahmungen, welche Sieg= wart hervorrief, ist sehr groß; Miller selbst ließ noch einige Romane gleichen Schlages, jedoch noch weit langweiligere, ausgehen; der bekannteste ist die Geschichte Karls von Burgheim und Emiliens von Rosenau'. Übrigens ge= wannen noch besonders die Lieder Millers, teils die im Siegwart enthaltenen, teils seine früheren die allgemeine Gunst des Publikums; wie lange Zeit sind die beiden Siegwartslieder gesungen worden: "Alles schläft, nur silbern schallet Mariannens Stimme noch' und "Es war einmal ein Gärtner, der sang ein traurigs Lied'; in diesem letteren ist das liebessieche Hinwelken mit so großer

Wahrheit ausgedrückt, daß man nur dies einzige Lied zu lesen braucht, um sich mit einemmal in die ganze Stimmung jener empfindelnden Zeit zu versetzen 884.

Ein, wenn auch nicht dem Göttinger Bunde unmittelbar angehöriger, doch mit den Mitgliedern desselben, namentlich mit Bürger, nahe befreundeter, übrigens aber auch sowohl Gleim als Nicolai persönlich nahestehender Dichter ist Leopold Friedrich Günther von Göckingk. Seine satirischen Jugendversuche, in denen er Rabener kopierte, sind von keinem Belange; weit besser sind seine Epigramme, die zwar zum Teil auch nur gute Einfälle sind, zum Teil aber auch sehr scharfe Stacheln haben. Sehr gut sind bagegen mehrere seiner poetischen Episteln; unter ihnen will ich nur die an Auguste', sodann die an seinen Fritz, am Geburtstage besselben', und besonders die an seinen Bedienten gerichtete erwähnen, in welchen letzteren beiden eine edle, fast patriarchalische Gesinnung einen sie vollkommen bezeichnenden Ausdruck gefunden hat, mag man auch gegen ben lockeren, flockigen Stil dieser Poesieen manche gegründete Einwendung zu machen haben. Vor allem aber ist Göckingk nebst seiner Geliebten (und nachherigen, frühverstorbenen Gattin) berühmt geworden durch seine Lieder zweier Liebenden; in diesen herrscht ein wahres, unverkünsteltes, wenn auch nicht von aller Leidenschaft freies Gefühl, welches von der Weinerlichkeit der schon in voller Blüte begriffenen Siegwartsperiode weit absteht, und so schließen sie sich an die Klopstockschen Gedichte, in welchen auch zuerst wieder wahre Herzensempfindungen geschildert wurden, sowie an die Goetheschen lyrischen Stücke als die würdigsten Nachfolger an 885.

Endlich wird noch der Dramatiker dieses Kreises zu nennen sein, Leises wit, welcher durch seinen "Julius von Tarent' einer der besseren Nachsfolger Lessings wurde. Der Stoff dieses Trauerspieles ist derselbe, den auch Klinger in den "Zwillingen" wählte (die Geschichte des Herzogs Cosmus von Florenz und seiner Söhne); beide Stücke waren durch eine und dieselbe Veranlassung hervorgerusen; Schröder in Hamburg hatte 1774 einen Preis auf die beste in Prosa geschriebene Tragödie gesetzt. Den Preis erhielt Klinger, dessen Stück die Leidenschaft der Genieperiode atmete, wogegen Leisewitzens Drama sich in den strengeren Lessingschen Formen hielt, die freilich bei ihm einige Unbeholsenheit und Breite erzeugen. Lessing erkannte das Bedeutende dieser Tragödie übrigens so start und bestimmt an, daß er bei dem ersten Lesen bieselbe für Goethes Arbeit hielt 386.

Hiermit gehen wir von den zunächst an Klopstock angeschlossenen Gruppen und Schulen unserer neueren Dichter zu den Nachfolgern Lessings über, zu welchen eben schon Leisewitz gezählt werden mußte.

Lessings alter, fast ältester Genosse, und bis auf einen gewissen Grad auch ein wirklicher Geistesverwandter war der Buchhändler Nicolai in Berlin. Die Geistesverwandtschaft mit Lessing bestand in der klaren, verständigen Ansschauung der Dinge, die bei Lessing zur durchdringenden, siegenden, künstlerischen Kritik, bei Nicolai aber zur platten Nüchternheit und oft armseligen Dürstigsteit wurde. Nicolai ließ nichts gelten, als was dem gemeinsten Hausverstande

zusagte, der alltäglichen Brauchbarkeit anheimfiel, ganz in weiland Gottschedscher Weise; alle höhere Erhebung der Poesie, ja alle wahre Poesie war ihm ein Greuel, wie er denn gleich vom Anfange und bis an das Ende ein oft erbitterter, aber freilich ohnmächtiger Gegner von Goethe war, wie er Herder um seiner Volkslieder willen auf lächerliche, ihn selbst schlagende Weise bekämpfte; ein Greuel war ihm ebensowohl alles, was Philosophie hieß — woher die armselige Bestreitung der Kantschen Philosophie, die ihm fast wie ein Monstrum erschien; ein Greuel war ihm alle tiefere Religiosität, alles wahrhafte Christen= tum; alles dies ein Greuel eben darum und um so mehr, weil und je weniger er von allen diesen Dingen etwas begriff. Er war der eigentliche Heros der Aufklärung und Geschmacklosigkeit des letten Viertels des vorigen Jahrhunderts, und an ihn und seine Richtung haben sich bis in unsere Tage alle diejenigen gehalten, denen es entweder für Wissenschaft, oder Poesie, oder Glauben, oder für alle drei Dinge zusammen an Sinn und Fähigkeit fehlte. Am meisten hat er Aufsehen und bei der gleichgefinnten Welt Beifall erlangt burch seinen albernen und sogar jämmerlichen Roman "Sebaldus Notanker", in welchem es auf Verhöhnung des dristlichen Glaubens abgesehen war; die Schalheit und Langweiligkeit dieses Buches wurde von der Welt um seines der damaligen Opposition gegen alles, was Kirchenglauben und Kirchenordnung hieß, zusagenden Inhaltes willen nicht allein übersehen, sondern von sehr namhaften Stimmen als köstlicher Humor und Satire ersten Ranges gepriesen. Nicolai selbst überbot die Abgeschmacktheit seines Buches durch noch abgeschmacktere selbsteigene Produkte: "Sempronius Gundibert' und "Geschichte eines dicken Mannes'. Die Grundsätze seiner Alltagsweisheit und Geschmacklosigkeit predigte er an dreißig Jahre in der Allgemeinen deutschen Bibliothek', nach= dem er einst in Gemeinschaft mit Lessing die erste gründlich kritische Zeitschrift herausgegeben hatte: Die Briefe, die deutsche Litteratur betreffend' 887.

Lessings lebhafter Stil war am meisten vererbt auf Johann Jakob Engel, welcher besonders in seinem "Philosophen" für die Welt Stücke gesichrieben hat, deren sich Lessing nicht zu schämen gehabt hätte, wenngleich allerbings die Gedanken dieser Stücke nicht an die Lessingschen Gedanken hinanzreichten; ich darf hier nur an "Todias Witt" erinnern. Sein "Lorenz Stark", ein sogenanntes Charaktergemälde, ist dagegen vollkommen so dürr und platt, wie alles, was von den Lessingschen Epigonen ausgegangen ist, wiewohl dieser Roman, der zuerst in Goethes und Schillers Horen erschien, eine Zeit lang als eine Art Musterroman gelten sollte 388.

Nicht viel besseres Glück hatte Lessing mit seinen Epigonen in der dras matischen Welt. Statt daß das Nationale, was in Minna von Barnhelm lag, und was durch Goethes Götz zu dem wahrhaft Volksmäßigen war gessteigert worden, von den Nachfolgern und Nachahmern wäre verfolgt worden — sie begriffen es gar nicht, wie hätten sie es verfolgen können — statt daß die scharse, seine und gemessene Charakterschilderung in Emilie Galotti die Nacheiserung jüngerer dramatischer Dichter erregt hätte — sie hatten keine

Meue Seit.

Augen für diese feinen Zeichnungen, wie war es möglich, sie nachzuahmen so wurde aus beiden Stücken bas Bürgerliche, gerade das Element, welches wenn schon eine von den Zeitverhältnissen gebotene, doch jedenfalls eine beschränkende, der Entwicklung der Poesie und des Dramas insbesondere hinderliche Zugabe war, als eigentliches Element des Dramas aufgegriffen, und die platte Alltäglichkeit, in aller Nacktheit, in ihrer ganzen dürren, nüchternen Wahrheit herrschte seitdem auf unseren Bühnen, ist selbst durch Schiller nicht verbannt worden und beherrscht die Bühne größtenteils bis auf diesen Tag. Statt der hohlen Phrasen und hohlen Puppen der alten Gruphiusschen Dramen, ber Gottschedschen, Schlegelschen, Cronegkschen Stücke bekamen wir nun Wahrheit und Wirklichkeit vollauf in unzähligen Oberförstern und Förstern, Sekretärs (die beliebteste Figur), Kriegs = und Justizräten, in wirtschaftlichen Hausfrauen, die in Verzweiflung geraten, wenn die Magd ihnen eine Torte in den Sand wirft, und wenn der Bediente die Birnen anders auf den Teller legt, als sie sie gelegt haben, in verfolgten, tapferen, siegenden und unterliegenden Mädchentugenden u. s. w., so daß man, könnte man nicht zu Goethe und Lessing zurückfliehen, beinahe Lust hätte, sich in die alten Phrasen der Gottsched und Schlegel zurückzuwünschen. Schlimmer noch war es, daß mit der Periode der Empfindsamkeit auch das rührende Element in die hausbackenen Dramen eindrang, und die Wirkung eines Stückes unbedenklich nach der Anzahl der naßgeweinten Taschentücher berechnet wurde.

Noch weniger Glück hatte Goethe mit seinen Nachfolgern, beren hier im Vorbeigehen zugleich gedacht werden muß, da die von Lessing ausgegangene Schule der dramatischen Dichter sich im Verlaufe der Jahre vielfach von Goethe= schen, sogar auch von Wielandschen Elementen inspirieren läßt; Goethes Göß rief statt wahrhaft nationaler Dramen die abenteuerlichsten Wlißgeburten an das Tageslicht, welche jemals auf die Bretter gekommen sind, und die an poetischem Werte tief unter A. Gryphius, tief unter Hans Sachsens Stücken stehen: die mittelalterlichen, die Ritterschauspiele und Banditenstücke (Schillers Räuber ist selbst eins dieser Art, wie Kabale und Liebe eins von der erstgenannten Gat= tung); in den Ritterschauspielen waren die ungeheuerlichen Redensarten, die gewaltsamen Entführungen, die grausen Burgverließe, die Behmgerichte, vor allem aber die vollen Humpen und die Burgpfaffen stehende und die zuschauende Theaterwelt leider nur allzusehr entzückende Ingredienzien. Aus der älteren Zeit sind bes Grafen Törring Agnes Bernauerin und Kaspar der Torringer, sowie Babos' Otto von Wittelsbach noch jest nicht ganz vergessen, übrigens auch immer etwas besser, als Crauers Berthold von Zähringen, Maiers Fust von Stromberg, Möllers Graf von Waltron, Hahns Robert von Hoheneden und dergleichen sinnlose Spektakelstude. War das Drama in jenen Lessing folgenden Stücken bis zur Nüchternheit und Plattheit wahr, so war es hier bis zur widrigsten Verzerrung unwahr 889.

Der Repräsentant jener bürgerlichen Alltäglichkeit, welche als traurige Nachfolge Lessings auf die Bühne gebracht wurde, ist August Wilhelm Iffland. Seine Stucke gehen zuweilen noch jett über die Bretter, so daß ich kaum nötig habe, sie näher zu bezeichnen. Sie sehen sich allesamt ähnlich bis zum Verwechseln, so daß es schwer hält, wenn man eine Reihe Ifflandscher Dramen hintereinander gesehen oder gar gelesen hat, die einzelnen Personen nach ihren Charakteren in den einzelnen Stücken fest zu halten; auch kann man gleich nach den ersten Scenen seine unfehlbare Rechnung darauf stellen, welches Laster sich, um mit Schillers Worten zu reben, erbrechen und welche Tugend sich darauf zu Tische setzen werde — ob zuletzt der arme Onkel sich durch den Kopf geschossen hat, oder der bose Mathes von dem alten Frize eine tödliche Verwundung erhält, ob der Amtmann fortläuft oder der Sekretär Falbring auf die Festung kommt, das ist ziemlich eine und dieselbe Geschichte, und daß die eine in den Jägern, die andere in der Dienstpflicht vorkommt, ist nur ein Unterschied im Titel. Großer Edelmut und große Niederträchtigkeit, sonnenhelle Unschuld und schwarze Verbrechen stehen immer nebeneinander, wie Laufer und Springer im Schachspiel, und die Verwicklung beruht oft auf so unbeschreiblich klaren Dingen, daß man, wie eben in dem zweitberühmten Stücke Ifflands, in der Dienstpflicht, sich besinnen muß, ob das auch wirklich eine Verwicklung gewesen ist, die man mit angesehen hat: daß der alte Kriegsrat Dallner um der Pension willen entlassen wird, die der alte Invalid verdient hat, und wegen der Schurkerei' des Kriegsrates Dosit nicht erhalten kann. Das lebendigste Stück ist allerdings das unzähligemal auf den deutschen Theatern aufgeführte Die Jäger', aber es bleibt boch auch für den Geduldigsten unbegreiflich, wie sich aus diesem Stoffe fünf Akte haben spinnen lassen 840.

Alles, was in den bisherigen Richtungen im einzelnen Tadelnswertes lag, die nüchterne Darstellung der nüchternen Wirklichkeit, das Weinerlich = Rührende, das Bombastisch = Aufgeschwellte und Unwahre, die bürgerliche Plattheit, die sentimentale Zimperlichkeit und den ritterlichen Humpenspuk, zusammenzufassen war August von Kopebue berufen, nur daß er noch die Ingredienzien der Wielandschen Lüsternheit, der Nicolaischen Frivolität, der zugleich Wielandschen und Nicolaischen Ideenlosigkeit, und einer weder Wielandschen noch Nicolais schen, sondern eben Kozebueschen Immoralität hinzuzuthun, dies alles aber mit einer gewandten Unverschämtheit und mit einer anmutigen Frechheit, die völlig unvergleichbar war, als köstliche poetische Gabe aufzuschüsseln wußte. Es ist oft gesagt worden, es sei eigentlich nur kindischer Neid des geborenen Weimaraners gegen die großen Geister gewesen, welche sich in seiner Vaterstadt angesiedelt, Neid gegen Goethe und später gegen Schiller, der den talentvollen, aber eitlen und leeren Kozebue getrieben habe, Dinge zu produzieren, mit benen er über Goethe und Schiller siegen könne. Es ist ihm nur zu gut gelungen; alle alten Gottschedianer, alle schwachmütig Empfindsamen, alle Nicolaiten, alle Wielandianer endlich — und diese allesamt mochten weder von Goethe noch von Schiller etwas wissen — zog er in langer Schleppe vierzig Jahre lang hinter sich drein. Unbegreiflich, und ein nicht zu löschender Fleck auf der Ehre unserer Nation ist es, daß diese Nation, mochte sie auch das ästhetisch Verwerfliche der Kopebueschen Stücke nicht fühlen, doch sogar für die moralische Nichtswürdigkeit derselben keine Empfindung verraten hat. Menschenhaß und Reue, ein Stuck, in welchem die frivolste Nichtswürdigkeit durch bloße Rührung, durch Krokodilthränen wieder gut — ja nicht allein wieder gut, sondern zu einem Gegenstande der Teilnahme und Bewunderung gemacht wird, füllte seit dem Jahre 1789 alle Theater Deutschlands. — Leidlicher als Rozebues Schau= und Rührstücke, unter denen die Hussiten vor Naumburg und Johanna von Montfaucon nehst den Kreuzfahrern noch jett von wandernden Truppen gespielt werden, sind seine Possen, wie z. B. der Wirrwarr, der Wildfang, der Schauspieler wider Willen; aber es sind eben nur Späße, Späße, die von echter Komik himmelweit entfernt sind. Es ist hier die wohlberechnete Spekulation auf den Lachkitzel, wie in den anderen Stücken auf den sentimentalen Kipel, die sich in diesen Stücken offenbart und oft auf eine gar armselige Weise offenbart, wie in dem Pachter Feldkummel. Er schmierte, wie man Stiefel schmiert, vergebt mir diese Trope, und war ein Held an Fruchtbarkeit, wie Calberon und Lope' — zweihundertundelf Stücke hat der Mensch zusammengeschrieben, und dazu noch Romane als würdige Seitenstücke seiner Dramen, wie seine nichtswürdige Leontine'841.

Hiermit sind wir schon in das Gebiet der Wielandschen Schule übers geschweift und haben für sie nicht viel mehr zu thun übrig, als nur einige Namen zu nennen.

Nicht in dem Umfange, wie Wieland, auch nicht mit dem Einflusse, wie er, dennoch aber mit einem gewissen Geschicke, mit Sicherheit und Selbstgefühl vertrat den französischen Geschmack Friedrich Wilhelm Gotter zu Gotha, in welcher Stadt die französischen Einflüsse wohl am längsten unter allen Residenzen und Städten Deutschlands in Geltung geblieben und gepflegt wor-Gotters geistige Verwandtschaft erstreckte sich sehr weit; mit der Gleimschen Schule war er ein französierender Anakreontiker, mit Weiße ein Verfasser französierender Operetten, mit Göcking hat er Ahulichkeit in der Nachahmung horazischer Episteln, mit Boie hatte er sich 1770 verbunden zur Herausgabe des Göttinger Musenalmanaches, dessen sich nachher der Göttinger Dichterbund bemächtigte; mas er am meisten als sein Gigentum ansprechen konnte, war die Bearbeitung französischer Theaterstücke für die deutsche Bühne, welcher er auf diese Weise die in den Augen der französierten und französierenden Hofwelt gefährdete Feinheit und Vornehmheit zu retten suchte. lang in gewissen Kreisen in Ansehen, wurde er doch gar bald in den Hintergrund gedrängt, schon bei seinen Lebzeiten unbeachtet gelassen und nach seinem Tode (1797) völlig vergessen 842.

Dichter Alxinger, dessen Doolin von Mainz und Bliomberis unmittels bare Nachahmungen von Wielands Oberon waren und nächst dem Oberon selbst längere Zeit in einem gewissen Ruse standen; mit ähnlicher Gunst wurde von dem wielandisch gesinnten Publikum Müllers Adelbert der Wilde aufs

genommen; doch leiden diese Gedichte eben so sehr und zum Teil noch stärker an der Willkürlichkeit der Empfindung und Darstellung, welche uns in Wielands Gedichten ermüdet <sup>848</sup>. Geringe Versuche, deren es in der schreib = und leses lustigen Zeit vor und während der französischen Revolution sehr viele gab, sind billig mit völligem Stillschweigen zu übergehen.

Wielands Jronie, mit welcher er alle seine poetischen Schöpfungen behandelte, und wodurch er den Eindruck, den manche gute Schilderungen seiner Dichtungen machen könnten, auf eine fast unbegreifliche Weise schwächt, war übergegangen auf den Wiener Jesuiten und nachherigen Buchhändler Alons Blumauer, welcher dieser untergeordneten poetischen Laune in seiner Travestierung eines Teiles der Aneide Virgils einen nur allzu ungehemmten Lauf ließ. Daß in diesem nur von Halbgebildeten und Unreifen gern gelesenen Werke, in welchem mit geringen Ausnahmen, in denen wirkliche Komik zum Vorscheine fommt, Späße das Regiment führen, das nicht zu suchen sei, was wir Poesie nennen dürfen, ist als bekannt vorauszuseten. Auch ein Teil der Gedichte Blumauers, welche sich durch eine sehr glatte Sprache und leichten Fluß auszeichnen, ist in diesem burlesken Stile geschrieben, doch ist nicht zu leugnen, daß hier mehr wirkliche Komik vorhanden ist, als in der travestierten Aneide. Die Jbeenlosigkeit teilt Blumauer mit Wieland, die inhaltsleere Opposition gegen Kirche und Geistlichkeit mit Josephs II. Zeitalter, dessen Repräsentant er ebenso ist, wie in seinen Späßen der Repräsentant der Wiener Gebacken-Händl = Behaglichkeit 844.

Von denen, welche Wielands Uppigkeit nachahmten, mag es genug sein, Wilhelm Heinse, den Verfasser des Ardinghello, zu nennen. Es soll dieser Roman ein Kunstroman sein, dergleichen wir später und noch bis auf die neueste Zeit mehrere erhalten haben; die Kunst aber, welche im Ardinghello verkündigt wird, ist die Rückfehr zur gemeinsten Sinnlichkeit; ein Losbinden aller Lüste ist für Heinse die Bedingung der Kunst, während die Geschichte der Kunst gerade das Gegenteil lehrt, in dem Bewußtsein der Schranken und in der Einhaltung derselben liegt die letzte und einzige Bedingung einer schöpferischen Kunstfertigkeit 845. Die Emanzipatoren des Fleisches neuerer Tage witterten richtig die innere Verwandtschaft ihrer zerfahrenen Gemüter mit den Heinseschen Lüderlichkeiten heraus und einer derselben (H. Laube) hat sich durch Wiederherausgabe der Werke Heinses wer weiß welches Verdienst zu erwerben gemeint. Die übrigen Nachfolger Wielands und der Franzosen auf diesem Pfade verlieren sich zulett, gegen das Ende des Jahrhunderts, in einem Pfuhle, den wir auch nicht mit der leisesten Berührung antasten dürfen. Wieland erschrak selbst vor dem Gesindel, welches sich an ihn anzuschließen wagte, und gestand sich nur ungern, daß er diesem nichtswürdigen Volke nur zu viel Recht zu der Fraternität eingeräumt habe, die sie sich gegen ihn herausnahmen.

Mit seinen früheren Schriften stehet ganz auf Wielandschem Boden Morit August von Thümmel, während er mit seinen späteren Werken zugleich in den Kreis der Humoristen, der Hamann-Herderschen Schule,

Ł

hinüberspielt. Sein einst vielgelesenes kleines Werkchen , Wilhelmine' ist in Stoff und Form eine Mißgeburt — dem Stoffe nach, da es läppische Späße und Frivolitäten ohne einen einzigen poetischen Gedanken enthält, der Form nach, da es in einer widerlichen poetischen Prosa geschrieben ist; man hat bieselbe zuweilen für ironische Form erklärt; dann ist aber die Fronie so gut geraten, daß sie sich gegen sich selbst gewendet und sich selbst verzehrt hat. Nicolais Sebaldus Notanker macht sich als Fortsetzer der Wilhelmine geltend. Weit ärger ift die "Inokulation der Liebe", eine poetische Erzählung im ordinärsten Wielandschen Stile. Berühmter wurde Thümmel durch sein zwanzig und mehr Jahre später als die genannten Stücke geschriebenes Werk: "Reise in die mittäglichen Provinzen Frankreichs", in welchem zum Teil Poriks empfindsamen Reisen nachgeahmt wurde; doch ist es eben nur eine teilweise, sich auf die allgemeine Grundlage beschränkende Nachahmung, die Ausführung ist selbständig und durch Glätte und Eleganz der Darstellung wie des Stiles ausgezeichnet 846. Thümmel hat lange an diesem Buche geschrieben; es läßt sich darum nicht fagen, ob der Plan, nach welchem es ausgeführt worden, ursprünglich bei ihm festgestanden habe — ich meines Ortes muß es bezweifeln. Ein in Büchern und gelehrter Einsamkeit verkommener Hypochondrist wird durch eine lange Reihe galanter Abenteuer zu einem behaglichen Sinnlichkeitsmenschen umgeschaffen; soweit ist der Roman wielandisch und dem Stoffe nach widerlich (Schiller hat ihn auf das härteste be= und verurteilt); nachher wird dieser Weg als versehlter nachgewiesen, doch eigentlich nur auf didaktischem Wege, nicht durch Entwicklung der Handlung. Das Werk ist somit künstlerisch nicht vollendet und läuft auf eine Moral hinaus, welche dem damaligen endämonistischen Zeitgeiste entsprach, aber kaum den Namen Moral verdienen möchte. Das Gegenüberstellen aber des Ichs gegen die Welt und der Welt gegen das Ich und die Wirkung der Welt auf das Ich ist in einer nicht geringen Anzahl von geistreichen Reslexionen in dem Werke auf wirklich künstlerische Art vollzogen, und es führt uns dasselbe auf diesem Wege über zu der Hamann-Herberschen Schule (ober vielmehr nur Gruppe), welcher wir einige Augenblice werden widmen mussen.

Es mußte schon bei Hamann hervorgehoben werden, daß die Anerkennung seiner Bedeutung zum Teil von der Anerkennung seiner Individualität, seines Charakters abhänge; es sind bei ihm nicht große und bedeutende Dinge, über die er Großes und Bedeutendes sagt; es ist vielmehr die Art und Weise, wie er auch die kleinen Dinge durch die eigentümliche Richtung und Stimmung seines Wesens bedeutend und groß zu machen und zu zeigen weiß, es ist gerade die Beschäftigung mit scheinbar kleinen alltäglichen Gegenständen, die ihn bedeutend macht, dadurch bedeutend, daß er eine Welt voll Gedanken und Anschauungen in den kleinsten Raum zu bannen versteht; es ist der Kontrast des Kleinsten und des Größten, des Alltäglichen und des Ungewöhnlichsten, durch welchen er teils so ungemein anzieht, teils freilich auch auf die Dauer ersmüdet. Eben diese Fähigkeit möchte ich sagen zu elektrisieren, auch aus den

totesten Stoffen Funken zu locken, die plötlich erleuchten und einschlagen, die Fähigkeit, für die Dinge nicht an und für sich, sondern um der Art und Weise der Auffassung und noch mehr um der Person des Auffassenden und Darstellenden willen Interesse zu erwecken, besaß auch Herber, wenngleich in einer allgemeineren, durchsichtigeren, überhaupt mehr künstlerischen Form; -nach ihm, unter den von ihm und von Hamann Angeregten, trat immer deut= licher wieder die kaleidoskopische Betrachtungsweise Hamanns hervor, in welcher durch das ganz eigentümlich geschliffene Glas der Dichterseele die Dinge eine Gestalt und Beleuchtung annehmen, die ihnen an sich nicht zugehört und die sie ebensowenig festzuhalten imstande sind — eine Gestalt, die von der Anregung des Augenblickes ausgehet und mit dem Augenblicke auch unwiederherstellbar verschwindet. Die Teilnahme wird durch eine solche Darstellungsweise wenigstens zwischen dem poetischen Produkt und der Person des Urhebers geteilt, oft und in den meisten Fällen allein auf die lettere gezogen, von dem Ganzen abgelenkt, dem Einzelnen fast ausschließlich zugewendet, und es ist darum die in der neueren Zeit lange beliebt gewesene Humoristik — denn von dieser ist die Rede — nur eine der untergeordnetsten Formen der poetischen Darstellung. Den Namen haben wir, wie die Sache selbst wenigstens zum Teil, von den Engländern erborgt; aus England ist wenigstens das bei allem seine eigenen Gedanken haben' bereits durch die Richardsonschen Romane, sodann durch Porik herübergekommen, einen fruchtbaren Boden fanden aber diese englischen Whims bei uns in einer Zeit, welche mit sich selbst nicht einig war, die das Gefühl über die That setzte, an die wissenschaftliche oder poetische Ergründung der Dinge zu gehen weder Spannkraft noch Mut hatte, und sich mit einer gewissen Gereiztheit und einer Art von Dünkel bei ihrer Subjektivität zu beruhigen und in derselben festzusezen suchte; in einer Zeit, welche auf das Originelle einen so hohen Wert legte, weshalb denn auch noch jetzt Humor und Origina= lität im verwirrenden Sprachgebrauche des gemeinen Lebens beinahe für identisch gelten. Der Humor ist eine Mittelgattung dichterischer Anlage, die zur Satire zu unentschieden und zu weich, zur elegischen Darstellung zu gereizt ist; eine eigentümliche Mischung von Wehmut und Mutwillen, von tiefen, wahren Gefühlen und grillenhaften Einfällen, von Wahrheit und Einbildung, eine Mischung, welche in der poetischen Darstellung durch einzelnes oft hinreißen, im ganzen aber, wenigstens auf die Dauer, nicht befriedigen kann, vielmehr ermüden und erkälten muß und im wirklichen Leben gar oft ein wohlfeiler Deckmantel der Trägheit eines Talentes ist, welches sich auszubilden weder Energie noch Fleiß genug besitzt. In keiner Dichtungsgattung giebt es barum eine so große Menge gänzlich verunglückter und armseliger Produktionen, wie in der Humoristik, da jeder unreife Kopf sich genug dünkte, etwas der Art zu produzieren — oft gerade um so eher, je unreifer er war — jeder Flachkopf, der Einfälle hatte (und bekanntlich stehen diese den Flachköpfen oft am ersten zu Gebote) und Wortwize machen konnte, sich für einen geborenen Humoristen ausgab. Es 462 Neue Zeit.

kann darum hier nur der hervorragenosten Erscheinungen und dieser doch nur in aller Kürze Erwähnung geschehen.

Der nächste Nachfolger Hamanns und ihm an Energie des Geistes am nächsten verwandt ist Theodor Gottlieb von Hippel, dessen Lebensläuse in aufsteigender Linie' und Kreuze und Duerzüge des Ritters A—3' hierher gehören. In dem ersten Werke hat die elegische Stimmung die Oberhand und bringt es mitunter zu vortrefslichen Darstellungen; wiewohl die uns abgesore derte Teilnahme an dem Individuellen, an den kleinen Verhältnissen, den eigenen Erlednissen des Verfassers uns zuweilen nicht wenig abspannt — eine Sigentümlichkeit, welche Hippel mit Hamann und mit den meisten übrigen Humoristen teilt, und die dem Humoristen überhaupt eigen ist und sein muß. In dem zweiten Werke ist mehr der Spott herausgekehrt, der es jedoch nie zur eigentlichen Satire bringt, da er unvermögend ist, sich über die Gegenstände, die er bespricht, zu erheben; gegen die Lebensläuse gehalten, sind die Kreuzzüge ermüdend und kast langweilig zu nennen gehalten, sind die Kreuzzüge ermüdend und kast langweilig zu nennen

Näher an den Satiriker grenzt Georg Christoph Lichtenberg, der berühmte Erklärer ber Hogarthichen Rupferstiche, welcher in kleineren Stücken, wie z. B. in den gegen die Physiognomik Lavaters, gegen den Taschenspieler Philadelphia gerichteten Schriftchen ober vielmehr nur Auffätzen wirkliche Satire produziert, es aber wegen des inneren unaufgelösten Konfliktes niemals zu einem umfassenden satirischen Werke gebracht hat, so lange er sich auch mit dem Entwurfe zu einem solchen herumtrug. Daß ihm aber nichts recht und nichts genug war, daß er sich mit keiner Erscheinung seiner Zeit befreunden, über keine entschieden erheben konnte — eine Stimmung, die er selbst bestimmt genug als die seinige angegeben hat — das eben hat seine Wirksamkeit gelähmt; fast traurig ist es anzusehen, wie er, unbekümmert um die Lösung, die längst vollbrachte Lösung der höchsten Probleme, dennoch an denselben hinanspringt und die verbrauchtesten Dinge als unerhört neue, witige Einfälle vorträgt. seiner Stelle war er aber in der Erklärung der Hogarthschen Kupferstiche, da er hier das Einzelne, das Versteckte, das Gesuchte wieder such en und in ein glänzendes Licht stellen konnte; in Glätte der Diktion, Lebhaftigkeit der Darstellung und schlagendem Effekte können wenig beschreibende Erzeugnisse unserer Litteratur mit diesem Werke Lichtenbergs verglichen werben 848.

Der erklärte Liebling berjenigen Lesewelt, welche sich in ähnlicher Weise, wie vorher von den Humoristen selbst erwähnt wurde, eingeklemmt fühlte zwischen dem Größten und dem Kleinsten, zwischen dem Jbeal und der Wirkslichkeit, zwischen elegischer Stimmung und Spott, für die der rauschende Flug des Goetheschen und Schillerschen Genius etwas Überwältigendes und Beängsstigendes hatte, und die es darum vorzog, sich in die weichen, silbernen Fäden des individuellen Gefühles einzuspinnen, der erklärte Liebling dieser Lesewelt am Ende des vorigen und am Anfange dieses Jahrhunderts war Jean Paul Friedrich Richter. In seine Darstellungen spielen nun schon viel mehr Elemente hinein, als in die Erzeugnisse der früheren Humoristen — namentlich

ist die empfindsame Periode auf ihn vom entschiedensten Einflusse gewesen, so daß er die süßen, weichen Klänge derselben durch sein ganzes Leben hin mit sich getragen und sie noch in seinem letten Werke, der Selina', sehr deutlich hat durchklingen lassen. Überhaupt ist an ihm das zu bemerken, was freilich bei einem eigentlichen Humoristen nicht anders sein kann, daß er keine Ent= wicklungsphasen seines poetischen Daseins gehabt hat — hätte ein Humorist diese, dränge er zur vollen Klarheit und künstlerischen Vollendung durch, er würde eben aufhören, ein Humorist zu sein; Jean Pauls frühesten Werke, die sogenannten Satiren nicht ausgenommen, sind im wesentlichen seinen spätesten Werken vollkommen gleich. Er ist — oder war — der Schriftsteller der noch unentwickelten, in seligen Träumen und wunderlichen Zweifeln, in idyllischer Befriedigung und weitaussehenden Entwürfen, in kleinlichen Spielen und großen Gebanken zugleich befangenen Jugend, und noch immer haben gewisse Jugend= zeiten etwas Verwandtes mit Jean Pauls Zuständen, die niemals aus der Jugend zum Mannesalter herangereift sind — noch immer fühlen sich barum jene Jugendzeiten von Jean Paul angesprochen, noch immer fühlen diejenigen, benen es entweder natürlich ist, oder welche es behaglich finden, den Stand= punkt ihrer Receptivität, den sie im zwanzigsten Jahre hatten, durch das ganze Leben festzuhalten, zu Jean Paul hingezogen. Diejenigen dagegen, welche auch in ihrer poetischen Genußfähigkeit aus der Jugend zum Mannesalter fortschreiten, werden regelmäßig gegen Jean Paul später gleichgültig ober sogar aus seinen Lobrednern seine entschiedenen Tadler; es ist schon bemerkt worden, daß es sehr viele gebe, welche aus Jean Pauls Verehrern seine Gegner, aber nicht einen einzigen, welcher aus seinem Gegner sein Verehrer geworden wäre. Seine Satire wird niemand, welcher jemals eine echte Satire gelesen hat, für Satire gelten zu lassen versucht werden; schon die Langsamkeit der Exposition, das Zögernde und Hinhaltende der Darstellung, welches sich in den grönlän= bischen Prozessen und in der Auswahl aus des Teufels Papieren bereits ebenso findet wie im Kapenberger und im Feldprediger Schmelzle, schon dies schwächt und zerstört alle satirische Wirkung, wäre auch der satirische Standpunkt wirklich erreicht, an den der Dichter stets hinanlangt, ohne jemals hinauf= zugelangen.

Doch durch die satirischen Elemente seiner Schriften hat sich Jean Paul wohl sein Publikum überhaupt nicht erworben — es ist das Unschuldige, das Herzliche, das Sehnsuchtsvolle, das Wehmütige seiner Schilderungen, es sind die Lichtblicke, die Meteore, die Blike, die er uns entgegenwirft, oder, richtiger gesagt, es ist das bunte Feuerwerk, welches er in dem milden Dunkel der Sommernacht in tausend sprühenden, springenden, gaukelnden Büschen, Garben und Rädern vor uns spielen läßt. Es sind die vielen einzelnen schen Ingend so ungemein angesprochen haben, und die unseren Blick so sesselne gewiesenen Jugend so ungemein angesprochen haben, und die unseren Blick so sesselnen und die Einheit desselben zu suchen; daß wir es vergaßen, das Ganze mit sicherem, sessen kei eben kein Ganzes und es lasse

464 Neue Zeit.

sich eine Einheit überhaupt nicht finden. Wir vergaßen, daß es in allen Schriften Jean Pauls über bem Empfinden und Fühlen und Schauen eigentlich auch nicht einmal zum Handeln komme; wir übersahen, daß neben der einen glänzenden, durchschlagenden Stelle zwei, drei oder mehr andere unverständliche lagen, wir hatten kein Auge für das fast ungeheuere Material, welches der Dichter über uns zusammenhäuft, und welches doch eben nur zusammengehäuft. nicht verarbeitet ist. Ja, es ist vielleicht nicht zu viel behauptet: wie die Rugend sich an halbgefaßten Sentenzen, halbbegriffenen Urteilen, halbangeeig= neten Lehren nicht selten am meisten begeistert, so war uns damals gerade das Dunkle, Ahnungsreiche, Unverständliche in Jean Pauls Werken der größte Reiz und ein überwältigender Zauber. Und Lachen und Weinen in einem Zuge, wozu uns Jean Paul so oft hinriß, dieses so ganz eigene Jugend= vermögen, diese kindische Schwäche zugleich und kindische Stärke war nicht ber geringste Reiz, den wir in seinen Schriften suchten; — ja, bei vielen hat der ganz materielle Stachel der Neugier, den Rätseln, welche der Dichter uns aufgiebt, nachzugehen und ihre Lösung zu versuchen, einen sehr bedeutenden Teil an dem Wohlgefallen, welches sie für Jean Pauls Werke bewahren. Alles bies nun ist nicht geeignet, ein günstiges Kunsturteil über Jean Pauls bich= terische Wirksamkeit zu erzeugen.

Alles, was zuzugestehen ist, besteht darin, daß er zu gewissen Zeiten anregend wirken, auf das Verständnis und den Genuß wirklicher Kunstwerke vorbereiten könne; sehr schlimm ist es aber, wenn er, wie oft geschehen ist, eine ausschließliche und bleibende Herrschaft gewinnt: der gesunde ästhetische Geschmack wird dann unausbleiblich verkümmert, wo nicht verdorben. augenscheinlichsten läßt sich dies an der schon berührten ungeheuren Masse von Stoff nachweisen, die er in seinen Werken zusammentrug, und dessen er niemals und nirgends künstlerisch Herr geworden ist; es werden sich wenig Seiten in den Büchern Jean Pauls nachweisen lassen, auf denen nicht das Mühevolle, Gesuchte, Gekünstelte der Verarbeitung sehr auffallend in die Augen spränge, gesetzt auch, wir wüßten nicht, wie seltsam und fast kindisch es mit dem Ansammeln und Einspeichern dieses Stoffes zugegangen ist. Und hiermit hängt endlich die äußere Form, sein Stil, eng zusammen. Wer die Prosa des klassischen Altertumes, die Prosa Luthers, die Prosa Schillers, Lessings und Goethes kennen gelernt hat, dem ist es völlig unmöglich, bei Jean Paul zu verweilen; er wird seinen Stil um des immer wiederkehrenden Innehaltens, Abspringens, Sin= und Herfahrens, um des Manierierten überhaupt willen nur unschön nennen können. Wer diese unverarbeitete Stofffülle, diesen verwickelten, in sich selbst zusammenkriechenden und alsbald wieder auseinanderfallenden, zerbröckelten Stil schön finden kann, der möge wohl zusehen, wie er sein Urteil den anerkannten Mustern der Darstellung gegenüber rechtsertigen wollte.

Dabei soll jedoch nicht vergessen werden, welche Bedeutung Jean Paul für seine Zeit gehabt, und welche materiell wohlthätige Wirkung seine schriftstellerische Thätigkeit auf die der Trivialität, der Roheit, der Unsittlichkeit,

preis gegeben, zumal mittleren Schichten ber Gefellschaft am Ende des vorigen und am Anfange des jetigen Jahrhunderts geäußert hat. Manche unserer älteren Zeitgenossen verdanken es Jean Paul noch heute mit tieser Bewegung, daß sie von der Fieberhitze und Fieberkälte des revolutionären Treibens jener Zeit an Jean Pauls milder Wärme genesen, daß sie von Jean Paul gerettet worden sind; die deutsche Herzlichkeit und Innigkeit, die deutsche Herzenssunschuld und die deutsche Kerzlichkeit und Innigkeit, die deutsche Herzenssunschuld und die deutsche treue Liebe hat sich beinahe ein halbes Menschenalter allein zu Jean Paul gestüchtet. Daß Jean Paul aber zu den eigentlichen Trägern des deutschen Sinnes während der Herzschaft Napoleons gehört habe, nuß entschieden verneint werden; was von seinen Schristen hierher gerechnet werden kann, ist, Einzelheiten abgerechnet, durchgängig unklar und verschwommen, und man sollte deshalb nicht, wie noch vor wenig Jahren geschehen, dem ohnehin urteilsunsähigen Börne seine forcierte Phrase nachplaudern, Jean Paul sei der Jeremias seines gesangenen Volkes' gewesen zuse.

Ursprünglich nahe mit Jean Paul verwandt — wie dieser selbst angiebt war Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann, gewöhnlich Amadeus Hoffmann genannt, nachher aber wurde er ausschließlich auf die Bahn des Schauerlichen, Ungeheuren, Wilden und Zerrissenen geworfen. Während Jean Paul bei dem Jonllischen stehen blieb und Ideale des weichen Gefühles, Ideale der Wehmut und Zartheit in das Alltägliche zu verweben, dasselbe dadurch gleiche sam zu verklären strebte, so sucht Hoffmann, welcher allerdings auch von dem Alltäglichen ausging, alle Schauer und alles Grausen einer finsteren Tiefe in diese Alltagswelt hineinzuschleubern und sie zu einem sinnverwirrenden Zerrbild zu machen. Daß nicht manche seiner Darstellungen gelungen seien, wie nament= lich in den Phantasiestücken und den Serapionsbrüdern, kann und soll nicht ge= leugnet, daß aber seine Werke noch weit weniger als Jean Pauls Werke künst= lerischen Genuß gewähren und den Ruhm künstlerischer Vollendung errungen haben, muß auf das nachdrücklichste behauptet werden. Wer seinem Rater Murr', seinen Teufelseligieren', seinem "Nußknacker' und "Mäusekönig' Geschmack abgewinnen kann, für den ist schwerlich Schiller und Goethe noch vor= handen, geschweige denn ein Nibelungenlied oder ein Homer 850.

Die lange Reihe ber übrigen Humoristen, welche für die Geschichte ber Poesie fast gar keine Bedeutung haben, übrigens auch zum Teil an die Richtung des philosophischen Tendenzromans, zum Teil an die meist nicht besonders glücklich kultivierte Komik, zum Teil an die noch weniger gelungene Satire sich anschließen, übrigens aber das miteinander gemein haben, daß sie sämtlich gleicheweit von Goethe und zum Teil von Schiller abstehen, kann kaum andeutungse weise und dem Namen nach erwähnt werden; dem bei weitem größten Teile nach sinken sie zu der Klasse der gewöhnlichen Unterhaltungsschriftsteller herab, wie die Schummel (bessen Spizbart' indes um einzelner satirischer Züge willen eine gewisse Anerkennung verdient), Meißner (ein Humorist zunächst aus Wielands Schule), v. Knigge (eine Mittelgattung zwischen Wieland und

Nicolai und von dem untergeordnetsten Werte), Gottwerth Müller (ein Ideal der Geschmacklosigkeit in seinem einst vielgelesenen Siegfried von Lindenberg), Benzel-Sternau, Langbein und andere 351. Sine merklich hervorragende Figur ist Ernst Wagner mit seinem einst beliebten Werke: "Wilibalds Ansichten des Lebens' und seinem weniger bekannten, aber bedeutenderen: "Reisen aus der Fremde in die Heimat'; sein Reichtum ist weit geringer als Jean Pauls, aber seine Fähigkeit, poetisch zu gestalten, hin und wieder größer; am meisten leiden seine Werke durch die praktischen Tendenzen und Pläne, an die er seine poetischen Schöpfungen anknüpft 352. Auch Gottfried Seume kann wenigstens insoweit hierher gerechnet werden, als er alle seine Darstellungen an das eigene Ich anknüpft und dieses in den Vordergrund stellt; dieses Ich ist aber nichts weniger als geistigreich, liebenswürdig und poetisch, im Gegenteil gar arm und trocken, und nun pocht und trott es noch auf diese Armut und Trockenheit; sein Humor ist mehr Verbissenheit und Ingrimm 358.

Gehen wir auf die um Goethe und Schiller sich sammelnden Gruppen und die Schulen über, welche aus ihrer Dichterwirksamkeit sich bildeten, so nehmen den ersten Rang billig diejenigen ein, welche neben Goethe in der Sturm= und Drangperiode thätig waren, wenn auch ihr litterarischer Rang keineswegs der erste ist.

Das bedeutendste unter diesen Kraftgenies ist Friedrich Maximilian Klinger, der seine wilden Dramen in den siebenziger Jahren schrieb, und dessen Ton oft so stark mit dem später auftretenden Schiller zusammentrifft, daß man in den Räubern fast nur einen zweiten Klinger zu hören glaubt, und auch oft behauptet worden ist, Schiller habe Klinger nicht allein im allgemeinen, sondern durch Erborgung bestimmter Charaktere nachgeahmt. Auch er hatte es, wie Schiller, darauf abgesehen, stugendhafte Ungeheuer' oder sedle Kanaillen' zu schildern; seine Charaktere sind durchgängig bis ins Frazenhafte unwahr, voll einer titanischen, völlig bewußtlosen Naturkraft, die sich in furchtbaren Phrasen und gräulichen Handlungen bloßgiebt. Das Stück, durch welches er sich berühmt machte, sind die schon bei der Anführung von Leisewißens Julius von Tarent erwähnten Zwillinge, vom Jahre 1774; damals gewann er den Preis, heutzutage wird niemand Lust haben, mehr als die ersten Seiten desselben zu lesen. Das dem Namen nach bekannteste seiner Dramen aber ist Sturm und Drang, ein aus der schottischen Königsgeschichte entlehnter oder wohl mehr dahin verlegter Stoff; von diesem Stücke bekam die ganze Genieperiode den noch heute in der Litteraturgeschichte üblichen Namen Sturm= und Drangperiobe. sinn ist dieses Stuck kaum zu überbieten, wenngleich in der neuesten Zeit versucht worden ist, dasselbe künstlerisch zu analysieren. Klinger schloß es aus der Gesamtausgabe seiner Werke aus. Nachdem Klinger bereits 1778 das Theater verlassen hatte und wenig später in russische Dienste getreten war, wurde er nüchtern; er fuhr fort, das Schreckliche, das Zerstörende, die unverbesserliche Bosheit und das hoffnungslose Unglück zu schildern — nur nicht mehr in Dramen, sondern in Romanen — er fuhr fort, die Titanenkraft des Menschen

im Zerstören und Vernichten, in der Verübung der Bosheit und im Ertragen des Unglücks darzustellen, aber mit der Kälte der Menschenverachtung, mit der unerschütterlichen Ruhe des Stoicismus, der in den gräulichsten Begebenheiten eben nichts als Alltagsgeschichten sieht. Unter diesen seinen Werken, die fast durchgängig in das Gebiet des philosophischen Romans gehören, steht Fausts Leben, Thaten und Höllenfahrt oben an (und man sieht baraus, wie nahe jenem Geschlechte die Idee dieser alten Volksfigur lag, da außer Lessing drei Glieder der Genieperiode sich diesem Stoffe hingaben) — doch ist dieser Faust nichts weniger als ein Goethescher Faust, welcher ben gewaltigen Kampf in sich selbst erlebt und durchkämpft; es ist eigentlich nichts mehr als ein Zeit= spiegel, bei dem das Dämonische lediglich in der Welt liegt, und bei welchem Faust nur äußerlich beteiligt ist. Beliebter als sein Faust war der Schreckens= roman Geschichte Rafaels de Aquillas, der schon 1793 erschien, aber noch fünfundzwanzig Jahre später gern gelesen wurde, und die ähnliche spätere Geschichte Giafars des Barmeciden. — Klinger, der einst in der Genieperiode in Weimar als Genie zerlumpt und fast nackt ging, und von dem Wieland sagte, er sehe aus, als wenn er Löwenblut saufe und rohes Fleisch fresse, starb als russischer Generalleutnant und Kurator der Universität Dorpat ein Jahr vor seinem Landsmanne Goethe, am 25. Februar 1831854.

Außer Klinger ist hierher zu rechnen Maler Müller, welcher sein Genie gleichfalls dem Faust zuwendete und diesen Stoff nun in aller Gewöhnlichkeit der Genieperiode behandelte: Faust soll zwar als eine "königliche Seele' darsgestellt werden, hat jedoch nur die Unersättlichkeit des Genusses mit dem Goethesschen Faust gemein, steht aber sonst in allem, was poetisches Leben heißt, weit von ihm ab; das Stück sieht ungeachtet einiger gelungenen Züge aus wie eine verunglückte Satire. Eins seiner besten Werke ist die "Genoveva", die ihm, dem lange Vergessenen (Müller lebte in Rom und stard daselbst 1825), zuerst wieder die Ausmerksamkeit der romantischen Schule zuwendete; die besten aber sind seine Johllen, "das Nußternen" und "die Schafschur", in welchen er das wirkliche ländliche Leben, ganz im Gegensaße gegen die Geßnerschen Johllen, und weit markiger noch als der etwas spätere Voß, ja in nicht wenigen Zügen vollkommen volksmäßig, schildert 855.

Dreier anderer Genies möge nur dem Namen nach gedacht werden; der eine ist Philiph Hahn, welcher die Tollheit der Genieperiode durch sein monströses, widerwärtiges Stück: der Aufruhr in Pisa', am besten charakterissers; der zweite ist Reinhold Lenz, der in Roheit, Elend und Wahnsinn gleich dem vor mehreren Jahren verstorbenen Grabbe unterging, mit welchem er auch in der halb wüsten, halb genialen Zusammenwürfelung ganz heterogener Stosse manches Ahnliche hat — er war einer von Goethes Freunden in Straßburg und eine fast in jeder Beziehung unedle Natur 857; das dritte noch übrige Genie ist das einzige unter diesen, dem mit Sicherheit Unsterblichkeit kann verheißen werden; es ist der Straßburger Leopold Wagner, gleichfalls einer von den

468 Neue Zeit.

falschen Freunden Goethes aus der Straßburg-Zeit; er schrieb eine Satire gegen Nicolai in dessen Kampf mit Goethe über Werthers Leiden, zugleich aber auch ein Drama: die Kindermörderin', dessen Stoff er Goethe entwandt hatte. Dafür hat sich Goethe bekanntlich dadurch gerächt, daß er Wagner als Fausts Famulus auftreten läßt 858.

Die von Goethe und Schiller ausgegangenen, noch in die Gegenwart hineinreichenden Schulen und Richtungen erlauben noch zur Zeit keine geschichtliche Darstellung — noch weniger als die Häupter selbst; ich muß mich daher darauf beschränken, um die mir gesteckte Aufgabe nicht zu überschreiten und aus einem Geschichtserzähler ein Besprecher der Tagesnovitäten zu werden, diese Schulen nur in kürzester Übersicht vorzusühren.

Daß diese Schulen noch keine geschichtliche Darstellung zulassen, zeigt sich jofort an der ersten und vornehmsten, der romantischen Schule, nicht allein darin, daß das eine ihrer Häupter kaum erst verstorben ist, sondern noch mehr in dem Umstande, daß diese romantische Schule in der neuesten Zeit in die heftigen Parteifragen des Tages hineingezogen worden ist; wurde doch vor wenig Jahren es ernstlich darauf angelegt, den Ausdruck , romantisch' geradezu zum Schimpsworte zu machen; es sollte berselbe eine neue, bequeme Parteilosung sein für alles das, was man sonst Frömmelei, Scheinheiligkeit, Jesuitismus, Afaffenherrschaft — was man soust Obscurantismus, Geistestyrannei, Gewissenszwang und politischen Despotismus genannt hatte. Diesem Parteihaber würde auch unsere friedliche Geschichtserzählung, sollte dieselbe bis auf unsere Tage herabgeführt werden, notwendig anheimfallen, und meine Leser würden mir es gewiß wenig Dank wissen, wenn der Mißton des litterarischen Tagesgezänkes der Scheidegruß wäre, den ich ihnen nach einer so geduldigen und freundlichen Begleitung auf einem so langen Wege zurufen wollte. Lassen wir auch bas lette Wort unserer Unterhaltung ein Wort des Friedens sein, der Frieden der Poesie, die unter dem Streit und Haber niemals gediehen ist, und am wenigsten, wo sie Streit und Hader hervorrufen sollte — die vielmehr, wo sie echte Poesie war, mildernd und versöhnend beruhigend gewirkt hat.

Die Zeit ber höchsten Blüte Goethes und Schillers rief in ihren Umgebungen, in Weimar und Jena, ein so belebtes, aufgeregtes und wahrhaft geniales Zusammensein der verschiedensten Geister hervor, wie nach Schillers eigener Bemerkung ein solches vielleicht in Jahrhunderten nicht wiederkehrt; die Poesie drang mit Macht in die Wissenschaft, in die bildende Kunst, in das Leben. Von der Vermischung der Poesie mit dem Leben, welche damals in Weimar und besonders in Jena stattsand, wird uns allerdings nichts Rühmliches berichtet — noch weniger Rühmliches, als der Minnesänger Ulrich von Lichtenstein unter fast gleichen Umständen von sich selbst erzählt; es war doch der Gedanke lebendig geworden, es müsse die Poesie wieder aus den Büchern, aus der Papierwelt hinaus in die wirkliche Welt strömen, sich in den Verkehr des Lebens mischen, die Gesellschaft durchdringen und sie von allem Niedrigen, Gemeinen, Philisterhaften säubern — es mußte dieser Gedanke da lebendig

werden, wo das Leben schon wirklich zur Poesie geworden war, wo der seltenste Verein einer großen Zahl geistig bedeutender, wissenschaftlich hochstehender, dichterisch begabter Männer in ihren frischen Jugendjahren auf einem verhältnismäßig so engen Raume zusammengedrängt war, in Jena, wo zu gleicher Zeit Reinhold und Fichte, Schelling und Hegel, Woltmann, Thibaut und Hufeland, Voß, die beiden Humboldt und die beiden Schlegel, Steffens und Brentano — und wer nennt und zählt die Namen alle — lehrend und lernend, anregend und bestrebend sich zusammengefunden hatten. Und dieser Gedanke, die Einheit der Poesie mit dem Leben zu begreifen, zu verkündigen, herzustellen — dieser Gedanke ist in der That einer der allgemeinsten Grundgedanken der neuen Schule, die bald, und zumeist von ihren Gegnern, die romantische Schule genannt wurde; ein Gebanke, welcher mit der zu gleicher Zeit enwordlühenden Naturphilosophie auf das Genaueste verwandt war. Der Dichter wurde gleichsam zur höchsten Potenz, gleichsam zum Ideal der Zeit gemacht — alle die mannigfaltigen Erscheinungen des Lebens, der Kunst, der Wissenschaft sollte er in sich aufnehmen, in sich sammeln und in der reinsten Gestalt aus dem eignen Ich wiederftrahlen lassen — ein Satz, gegen den schwerlich viel einzuwenden sein wird, und der nur an Herder, Goethe und Schiller, vor allen an Goethe, gelernt werden konnte. Aus diesem Gedanken der Einheit der Poesie und des Lebens erklärt sich am ungezwungensten und einfachsten, erklärt sich fast notwendig, wie diese neue Schule so eines Sinnes dem Mittelalter ihre Liebe zuwandte; mit Recht pries sie die Zeit des Volksepos und der Minnefänger des 13. Jahrhunderts als eine solche, in welcher ihr Ibeal, wenn nicht ganz und gar, wenigstens in bei weitem höherem Grade verwirklicht war, als in der Zeit, in welcher sie lebte, und in welcher wir leben; hier eine dem toten Papiere angehörende, dem stummen Lesen anheimfallende Dichtung, dort der lebendige, fröhliche Gesang, welcher das bunte, heitere, farbenreiche Leben mit seinen hellen Klängen nach allen Seiten hin begleitete und durchtöute. Daher erklärt sich die bei so vielen Gliedern dieser neuen Schule so stark ausgeprägte und zu köstlichen Früchten in Arnim und Brentano und in den Brüdern Grimm gereifte Neigung für das Volkslied, das Volksmärchen, die Volksfage und das Volksmäßige überhaupt. Mit diesem Gedanken war notwendig verknüpft und sogar eine notwendige Bedingung der Existenz besselben die Fähigkeit, alle poetischen Stoffe gelten zu lassen, sich anzuempfinden, denselben sich anzuschmiegen — eine Fähigkeit, die wieder vor allem an Goethe und weiter rückwärts an Herder gelehnt werden konnte; daher begreift sich das von der romantischen Schule als eigentlicher Beruf geübte Aufschließen der bis dahin noch verborgenen Schätze der älteren romantischen Poesie und das Verschmelzen der Formen derselben mit dem deutschen Geiste, in eben der Weise, wie bisher die antike Form mit dem deutschen Dichtergeiste sich vermählt hatte; so daß geradezu behauptet werden muß: liegt der Charafter unserer zweiten klassischen Dichterperiode in ihrer Universalität, in dem innigen Verschmelzen des deutschen Geistes mit dem fremden, so ist diese neue, sogenannte romantische Schule ein notwendiges Ergänzungsglied berfelben. Es mußte aber ferner eben jener Gedanke der Einheit des Lebens mit der Poesie, als dere höchsten Vollendung der letzteren, diejenigen, welche den= selben faßten und Folgten, dahin führen, die Bedingungen dieser Einheit aufzusuchen, und sehr bald mußte sich die Überzeugung aufdrängen, daß zu einer solchen Einheit der Poesie und des Lebens auch Einheit der Sitte, Einheit der Sprache, der Lebensanschauungen, des Strebens, und vor allem Einheit des Glaubens im Volke erfordert werde; bas ist es, was die Häupter ber romantischen Schule mit ihrer symbolischen Weltansicht' bezeichneten, welche sie ber neueren Zeit ab= und der älteren zusprachen; das ist es, was einen Novalis so entschieden zurück zum driftlichen Glauben brängte; das ist es, was einen Friedrich Schlegel, welcher diese symbolische Weltansicht, diese innere Einigkeit und Befriedigung seit den Zeiten der Reformation verloren, zerstört, vernichtet wähnte, der katholischen Kirche zusührte; das ist es, wodurch die romantische Schule aus rein poetischem Bedürfnis zurückgeleitet wurde zu der Unerkennung ber alten Staatsformen, zur Anerkennung der altehrwürdigen Königsherrschaft und der Vasallentreue, als dem feststehenden Symbol aller weltlichen Würde, Chre und Größe; — Dinge, welche freilich nicht ihrer Zeit, noch den späteren Geschlechtern zusagen wollten.

Berücksichtigen wir dies, so wird die so oft wiederholte Behauptung, es habe die romantische Schule eigentlich gar keine positive, sondern nur eine negative, kritische Wirksamkeit geäußert, als habe sie sich von dem Streben der Zeit losgesagt, ja sich demselben entgegengesett, sich als eine völlig unhalthare darstellen. Wenn auch die poetische Schöpferkraft mehrerer ihrer Häupter und vieler ihrer nächsten Anhänger nicht bedeutend gewesen ist, so ist doch so viel allgemein zugestanden, daß seit dem Auftreten dieser Schule bis auf den heutigen Tag die gesamte Lyrik mit einziger Ausnahme der allerjüngsten, der kaum als Poesie anzusehenden und jetzt bereits abgestorbenen Tendenzlyrik, sich in den Formen und zum weit überwiegenden Teil auch in den Stoffen dieser Schule bewegt hat; es ist allgemein zugestanden, daß von ihr und von ihr allein die neue Wissenschaft der Litteraturgeschichte ausgegangen ist; zugestanden, daß einzig und allein aus den Bestrebungen der romantischen Schule die neue Blüte unserer bildenden Kunft, vor allem unserer Malerei, hervorgesproßt — zugestanden endlich, daß die neue großartige, eine Welt von nie geahnten Ideen erschließende deutsche historische Sprachforschung Jakob und Wilhelm Grimms allein auf dem Boben biefer Schule gewachsen ist. Allerdings liegen diese Resultate zum großen Teil auf anderen Gebieten, als auf dem der Poesie — gerade dieser Umstand aber scheint eine nicht ganz zu verschmähende Bestätigung des Grundsates zu sein, auf dem die romantische Schule ruhet; sie hat in eben jenen Künsten und neuen Wissenschaften die Poesie mit einer Energie und Fruchtbarkeit in das Leben geworfen, wie es bis dahin vielleicht noch niemals der Poesie vergönnt gewesen ist.

Aber allerdings hat diese Schule auch ihre und zwar sehr bedeutende kritische Seite. Es war das Bestreben lebendig geworden, sich der großen

Erscheinungen in der Poesie bewußt zu werden — sich vor allem Goethes Poesie zum vollen Verständnis zu bringen — mithin strebte man, diese Erscheinung von den anderen Erscheinungen abzusondern und die letzteh in ihrer Ungleichartigkeit mit dem Höchsten und Reifsten, mas vorhanden war, in ihrer Abweichung von der lebendigsten obersten Regel, in ihrem Gegensatze gegen das Musterbild und Ideal aufzuweisen. Man strebte dahin, die Dichtung Goethes in die Welt einzuführen, dieselbe geltend und zwar allein geltend zu machen und, was hiermit notwendig verknüpft war, die falschen Richtungen des Geschmackes, in welchen damals die weit überwiegende Plasse des Publikums begriffen war, nachbrücklich und von allen Seiten zu bekämpfen. Dieser verkehrten Geschmacks= richtungen aber fanden sich in jener Zeit nicht wenige; so herrschte schon damals nicht allein etwa die Lesesucht, welche durch die Litteratur lediglich unterhalten sein will und weder an sich noch an den Dichter ernstliche Kunstforderungen stellt, ja sich von diesen Forderungen absichtlich wegwendet, als unbequemen Störungen des behaglichen Nichtdenkens — es herrschte nicht allein diese Sucht, denn diese war schon älter und seit den letten Decennien nur stärker ge= worden, jondern auch das Wohlgefallen an den allergeringfügigiten, an den allerunschönsten und widrigsten Produkten. Aus der reizbaren Überschwenglichkeit und frankhaften Empfindelei, die zehn bis zwanzig Jahre früher ge= herrscht hatte und doch nur kaum, nur zum Teil überwunden war, hatte man sich in die Weichheit der Gefühle des Haus- und Privatlebens, in die eigentliche Sentimentalität und Rührung zurückgezogen; es mar der Haus- und Familienroman, welcher damals mit Lafontaine zu herrschen begann, wie auf der Bühne die weichliche Rührung des bürgerlichen Schauspiels herrichte. Gegen diese Sentimentalität, diese weichliche, inhaltsleere, unwahre Rührung, die sich dem Leben entfremdet und schon darum nach dem Grundsatze der roman= tischen Schule das gerade Gegenteil von echter Poesie war, richtete sich diese neue Schule ganz besonders; die Weichheit der bloßen Naturschilderungen eines Matthisson wurde von ihr verspottet und die Erbärmlickkeit des Kopebueschen Bühnenwesens schonungslos aufgebeckt und mit den schärfsten Streichen verfolgt. Kopebue und sein geistiger Anhang, der leider nur zu groß war und lange Zeit hindurch nur zu groß blieb, und von welchem ein Hauptpräsentant erst vor kurzem (1850) verstorben ist (der ehedem bekannte, jetzt vergessene Garlieb Merkel), bildete das der romantischen Schule eigentlich gegenüberliegende feindliche litterarische Feldlager; die romantische Schule versammelte sich in der Beitung für die elegante Welt', die Rozebueianer in dem Freimütigen', einer Zeitschrift, die an Flachheit und Leerheit kaum übertroffen werden konnte, sich aber den Anstrich zu geben wußte, als verteidigte sie die höchsten Interessen des freien Denkens, ja des Protestantismus, gegen die angeblich katholisierende Richtung der Romantiker, weshalb sie denn auch Ulrich von Huttens Bild zu ihrem Emblem wählte. Außerdem herrschten womöglich noch ärgere Elemente in der Lesewelt, als die Kopebueschen Sachen; es waren neben den Ritter-, Räuber- und Banditenstücken, die durch Götz von Berlichingen und

Neue Zeit.

Schillers Räuber hervorgerusen waren (ich nenne als eins für alle nur Isch okkes Abällino), auch die Ritter- und Räuberromane aufgekommen; die Löwenritter und Rinaldo Rinaldini mit ihrem zahllosen Gefolge, die monströsen und widrigen Produkte eines Cramer, Spieß und Schlenkert, denen man noch zu viel Ehre anthut, wenn man sie Schmierereien nennt (deren Wurzel übrigens zum guten Teil in Wieland zu suchen ist). Diese allen guten Geschmack rein vernichtenden Sudeleien herrschten am Ende des vorigen Jahrhunderts in den mittleren Schichten der Lesewelt so allgemein, daß neben denselben Goethes und Schillers Dichtungen dort kaum gekannt, gewiß nicht gelesen wurden; und diesen rohen, widerwärtigen Auswüchsen unserer Litteratur stellte sich die Schule der Schlegel und Tieck entgegen — insbesondere hat es Tieck deskanntlich sehr oft und sehr angelegentlich mit den Ritter- und Räuberromanen, den Spieß und Cramer und Schlenkert zu thun.

Doch blieb allerdings die Kritik der romantischen Schule nicht bei diesen untergeordneten Erscheinungen stehen, an denen sie der Lesewelt den Geschmack zu verleiden suchte und den besseren wirklich verleidet hat; sie richtete sich auch gegen höher stehende Dichtungen, wie namentlich A. W. v. Schlegel auch gegen Schiller, dessend Vahrheit, der Wärme, der Fülle zu ermangeln schienen; die Einheit der Poesse mit dem Leben, um auf diesen Sap nochmals zurückzukommen, schien in ihnen nicht vollzogen. Daß auf diesem Wege nachker unter manchen undefähigteren Anhängern der Schule es für eine ausgemachte Wahrheit galt, Schiller sei gar kein Dichter, war eine der beklagenswertesten Übertreibungen, wie sie jede neue, energisch auftretende Zeitrichtung erzeugt, und die sich zuletzt selbst vernichten. Daß diese Schule überhaupt sich überschätzte und selbst Goethe, von dem sie doch ausgegangen war, zu übersliegen dachte, daß sie in Novalis und Tieck die eigentliche Offenbarung der Poesse proklamierte, war eine Vermessenbeit, die sich an ihr selbst am meisten gerächt hat.

Ein allgemeinerer Fehler, welchen man der kritischen Thätigkeit der romantischen Schule oft, und nicht mit Unrecht, vorgeworsen hat, ist der, daß sie zu wenig einsache Natürlichkeit, zu wenig unmittelbare Wahrheit in sich getragen habe, daß ihre Kritist zu sehr ein bloß geistreiches Spiel, zu viel Ironie gewesen sei. Und es läßt sich allerdings nicht leugnen, sehr oft drängt sich uns die Überzeugung, wenigstens die Wahrscheinlichkeit auf, daß die Romantiser das Volksmäßige, das Heilige, überhaupt das Positive, von dem sie reden, weniger selbst besessen, weit mehr als etwas fremdes anerkannt, gelobt und gepriesen — daß sie an diesen Dingen ihre Freude gehabt hätten, aber nur insoweit, als sie sich nicht selbst unmittelbar und ganz daran beteiligten. Es scheint mitunter, als suchten sie das Alte, das Volksmäßige, das Heilige nicht, um sich in die alten, volksmäßigen, heiligen Gesinnungen voll und ganz hinseinzutauchen, sondern um des neuen Reizes willen, den eben das Alte, um des Kontrastes willen, den das Volksmäßige gegenüber unserer modernen Kultur gewährte, um des Geheinnisvollen und Wunderbaren willen, mit dem das

Heilige geschmückt war. Ist auch der Vorwurf, sie hätten eigentlich an alle Stoffe ihrer Schule selbst nicht geglaubt', ein ungerechter, so ist doch nicht zu leugnen, daß z. B. in Tiecks "Phantasus" die Naturkraft der Märchenpoesie durch die nebenhergehende künstlerische Reslexion, durch die eingestreuten geistzreichen Konversationen einer vornehmen, die Märchen sich nur anempsindenden, modernen Gesellschaft sehr bedeutend geschwächt, wo nicht gelähmt wird. Auf dem Boden einer solchen, wenngleich halbundewußten Ironie, können keine gesunde, kräftige, lange Lebensdauer in sich tragende und reiche Fruchtbarkeit in sich schließende Dichtungsbäume emporwachsen und der Mangel an poetischer Produktivität, den man der romantischen Schule so oft vorgehalten hat, sindet in dieser Richtung ihrer kritischen Thätigkeit zum großen Teile seine Erklärung.

Die dichterischen Erzeugnisse der beiben Schlegel kommen in einer Geschichte der Poesie nur in untergeordneten Anschlag; August Wilhelm Schlegels Verdienst, welches sehr groß bleiben wird, mag auch der Neid noch so stark daran zupfen, besteht in der ungemeinen Kähigkeit, Fremdes sich anzueignen und nachzuempfinden, wovon er in der Übersetzung des Shakespeare den bedeutendsten Beweis abgelegt hat; seine eigenen Gedichte zeichnen sich weniger durch bedeutenden Gehalt als durch reine, durchsichtige, überall vortreffliche Formen aus. Friedrichs Verdienste liegen mit Ausnahme einer an äußerem Umfange nicht bedeutenden, an Ursprünglichkeit und frischer Kraft die seines Bruders übertreffenden Lyrik fast ganz auf dem Gebiete der Litteraturgeschichte, in welcher er zuerst tiefere Ansichten und eine geistigere Auffassung geltend machte — ja, die er erst eigentlich geschaffen hat. Sein aus der sich selbst überspringenden genialen jenaischen Zeit entsprossener Roman Lucinde', zu dessen Verteidigung sich sogar Schleiermacher hergab, ist ein Werk, an welchem echte Poesie nur geringen Anteil hat. Die dramatischen Versuche beider Brüder — der Jon des älteren, der Alarcos des jüngeren — liegen beide außerhalb des Kreises, in welchem das deutsche Drama sich bewegen soll, und blieben wirkungslos; können wir schon Goethes Jphigenie eben nur als formelles, freilich insoweit auch vollendetes Muster anerkennen, so war eine materielle Nachfolge auf diesem Wege noch weniger geeignet, irgend welche Erfolge zu erzielen 859.

Dem Umfange nach geringer, aber der Wirkung nach bedeutender, als die poetischen Werke der Schlegel waren die ihres frühverstorbenen Freundes Novalis (Friedrich von Hardenberg). Bleibenden und höheren poetischen Wert können wir allerdings nur seinen geistlichen Liedern zuschreiben; sein unvollendeter Roman Heinrich von Ofterdingen ist künstlerisch mißlungen — er besteht weit weniger in einer lebendigen Charakterzeichnung oder in einer Reihe kunstvoll verknüpfter Handlungen als in Räsonnements, die oft auf die seltsamste Weise angebracht sind (wie z. B. die Unterhaltung mit dem alten Grasen Zollern in der Höhle) — und sein übriger Nachlaß ist nichts mehr, als eine Sammlung von abgerissenen Sentenzen, welche oft tief und scharf, mitunter jedoch parador,

nicht ganz selten auch unklar sind. Die Wirkung aber, welche gerade diese Sentenzen und Aphorismen hervorgebracht haben, ist von erheblichem Belange; besonders die Jugend hat bis in unsere Tage hinein aus ihnen eine tiesere und ernstere Lebensansicht und zwar weit unmittelbarer geschöpft, als aus den besten poetischen Werken unserer größten Geister; sie dienten gewissermaßen zur Sinleitung und zum Kommentar des Besseren und Besten in der Poesse und in der Litteratur überhaupt und werden diese Wirkung auch noch auf längere Zeit hinaus zu äußern imstande sein 860.

Weit schöpferischer als seine drei hier genannten Freunde ist Ludwig Tieck, dessen schriftstellerische Laufbahn niehr als fünfzig Jahre umfaßt hat. Von der Novelle ausgegangen, wandte er sich nachher dem Drama zu, um später und zulett zur Novelle zuruckzukehren. Seine ältesten Werke, Abballah und William Lovell, die vor mehr als achtzig Jahren (1795) erschienen, gehören noch einer unentwickelten, strebenden Zeit an, tragen, nicht unähnlich seinem letten Werke, Vittoria Accorombona, einen düsteren Charakter und bewegen sich in der drückenden Atmosphäre ungemilderter und unversöhnter Leidenschaft. Das etwas spätere Werk, Franz Sternbalds Wanderungen, welches man bisher ihm und seinem frühverstorbenen Freunde Wackenrober gemeinschaftlich zuschrieb, während dasselbe zufolge einer neuerlichen ausdrücklichen Erklärung Tiecks diesem allein zugehört — ist, wenn schon unvollendet, doch auch in dieser Gestalt einer der besten Kunstromane, welche wir besitzen, und hat den Sinn für wahre Kunst in den weitesten Kreisen mit großem Erfolge angeregt. Seine Polemik gegen die verkehrten Tendenzen der Zeit, gegen die Mißhandlung des Mittelalters durch die plumpen Ritterdramen und Ritter= und Räuberromane, gegen die weichliche Sentimentalität und die spießbürgerliche Plattheit der Familiendramen und Haus = und Familienromane im gestiefelten Kater, im Prinzen Zerbino oder in der verkehrten Welt, auf höherer Stufe in den vortrefflichen Dramen: Leben und Tod der heiligen Genoveva und im Kaiser Oktavianus enthalten, in welchen letzteren Werken er nach allgemeinem Zugeständnisse die feinste und duftendste Blüte der sogenannten Romantik erschlossen hat. Von kaum geringerem Werte und vielleicht beliebter als alles geworden, was Tieck geschrieben hat, sind die Sagen und Märchen im Phantasus, in welchem er in der zartesten und geschicktesten Einkleidung die trefflichen alten Volkssagen von der Magelone, vom getreuen Ecfart, vom Rotfäppchen und andere erzählt. In den letten zwanzig Jahren seiner Dichterthätigkeit wendete sich Tieck zur Novelle zurück, in welcher er, wie in dem Aufruhre in den Cevennen, im Dichterleben und anderen, so vortreffliche, aus dem reinsten und reichsten Quelle des Lebens geichopfte Darstellungen gegeben hat, daß bei vielen unserer Zeitgenossen diese Tieckichen Novellen in höherem Werte stehen, als seine früheren poetischen Schöpfungen; ein Urteil, welchem die Nachwelt schwerlich beistimmen wird. Durch die letzten Novellen, seinen jungen Tischlermeister und die vorher schon genannte Vittoria Accorombona hat Tieck, wiewohl schon jetzt allgemein zugestanden wird, seinem Ruhme auf keinen Fall einen bedeutenden Zuwachs verschafft. — Daß er für das Theater durch seine dramaturgischen Blätter, durch sein deutsches Theater und durch die Teilnahme an der von A. W. v. Schlegel begonnenen Überssetzung des Shakespeare sehr bedeutend gewirkt hat, kann nur diese einfache Erwähnung sinden, ebenso wie das Verdienst Tieck, den Geist des Minnesgesanges durch seine Übertragungen und Bearbeitungen uns zuerst wieder nahe gebracht zu haben <sup>861</sup>.

In einer anderen Weise wirkten für einen ähnlichen Zweck Ludwig Joachim (oder Achim) von Arnim und Clemens Brentano, indem sie, wie früher an seinem Orte ist angeführt worden, die Volkslyrik, zunächst des 16. Jahrhunderts, durch Herausgabe, Umkleidung und Nachdichtung wieder in das volle Bewußtsein der Gegenwart zurückführten. Es muß ihr Wunderhorn als das bedeutendste ihrer Werke, aber auch als ein nicht allein überhaupt wirklich bedeutendes, sondern als eine der allerwichtigsten Erscheinungen auf dem Gebiete der neueren Poesie betrachtet werden. Ihre übrigen, ganz ihnen selbst zugehörenden, größtenteils prosaischen Werke leiden sämtlich an einer gewissen Formlosigkeit, welche einen vollen und reinen Genuß des Inhaltes nicht zuläßt; selten hat Arnim, noch seltener Brentano die angefangene Erzählung in dem Geiste fortgesetzt und vollendet, in welchem sie, vielversprechend und oft die reizendsten Aussichten gewährend, beginnt. Das beste, was Brentano außer seinen lyrischen Poesieen, welche oft vortrefflich sind, geschrieben hat, ist sein lettes Werk: Godel, Hinkel und Gadeleia', welches, um nur eine Seite hervorzuheben, an zarter, seelenvoller Auffassung des Naturlebens zu dem vorzüglichsten gerechnet werden muß, was unsere Litteratur besitzt. Unsere Zeit ist zu unruhig, als daß die tiefe Innigkeit und Einfalt dieses Märchens' das rechte Verständnis bei den Mitlebenden hätte finden können 362. eigentümliche und glückliche Weise hat Brentanos Schwester und Arnims Gattin, Bettina, die alte Lehre der Schule, die Einheit der Poesie mit dem Leben her= zustellen, in ihrem Romane: "Goethes Briefwechsel mit einem Kinde' verwirklicht; das Ganze ist so innig durchhaucht von dem Geiste heiterer, lebendiger Poesie, das hier geschilderte Leben ist so ganz ein poetisches Leben, daß man sich in die Zeiten der Minnefänger versetzt glaubt, in welchen das Leben Poesie und Poesie das Leben war. Daß man das Buch als Erzählung geschichtlicher Begebenheiten nahm, hat ihm, wie das wohl öfter geschehen ist, in der Meinung mancher Zeitgenossen unverdienten Abbruch gethan.

Den Geist des alten Rittertumes in edleren Gestalten, als die ungeschickten Versasser der früheren Ritterromane darzustellen, versuchte Friedrich Baron Fouque, auf welchen zu schimpsen heutzutage Mode geworden ist. Ich kann in diesen Ton nicht nur nicht einstimmen, sondern muß im Widerspruche mit demselben behaupten, daß es außer Fouque noch niemandem gelungen ist, eine wenn auch hin und wieder allerdings phantastische, zuweilen sogar sormlose, aber im ganzen doch vollkommen getreue poetische Wiedergeburt der alten heiteren Ritter= und Sängerzeiten aus dem Ende des 12. Jahrhunderts zu bewerkstelligen. Allerdings sind bei weitem nicht alle seine Werke in dieser

Beziehung von gleichem Werte; das Gesagte gilt zunächst nur vom "Zaubers ring' und von "Thiodolfs des Isländers Fahrten", sowie von dem ausgezeichneten, alter Volkssage, wenigstens der allgemeinen Grundlage nach, zugehörigen Närchen "Undine". Seine Poesieen enthalten viel in demselben Sinne Gelungenes, doch reichen sie sämtlich an die eben genannten prosaischen Werke nicht hinan; zum Teil darum, weil er sich hiermit in Regionen wagte, welche für ihn zu hoch lagen, wie z. B. in Sigurd dem Schlangentöter<sup>368</sup>.

Die übrigen eigentlichen Glieder der romantischen Schule sind bis auf wenige schon jest vergessen; ihre dichterische Kraft trug nicht weit und füllte kanm den Augenblick aus. Wer denkt jetzt noch an Tiecks, mit ihm auch littera= risch verbundenen Schwager und Geistesgenossen A. F. Bernhardi, dessen Verdienste auf einem ganz anderen Gebiete liegen, als auf dem der Poesie, an Wilhelm Neumann, Alexander von Blomberg, Friedrich Krug von Nidda? Zwar hat man in der neueren Zeit die Erinnerung an den einen und anderen dieses Kreises zu erneuern versucht, indes haben diese Versuche keine dichterische Teilnahme erregt und erregen können, sondern höchstens der litterarischen Kunde einige Dienste geleistet. Kaum wird jest noch des weit länger und allgemeiner, als die eben Genannten, beliebt gewesenen Karl Borromäus von Miltig, kaum Ernsts von der Malsburg, des Überseters spanischer Dramen, gedacht. Und in die tiefste Vergessenheit ist — freilich mit vollem Rechte — einer aus dieser Schule gesunken, aus welchem wenigstens seine Altersgenossen eine Zeit lang mit seltsamer Verkennung aller dichterischen Kraft und Ursprünglichkeit, von welcher dem so hoch Gefeierten gar nichts inwohnte, ein neues Haupt dieser Schule zu machen gedachten: Dtto Heinrich Graf von Löben, der frauenhaft weiche und frauenhaft innige, aber überschwengliche und ebenso stoffleere als formlose "Jsidorus Drientalis" 864. zwei unter diesen älteren Gliedern der romantischen Schule ragen nächst denen, welche ich alsbald besonders hervorheben muß, merklich hervor: Karl Lappe<sup>865</sup> und Joseph von Eichendorff, wiewohl die bedeutendsten Erzeugnisse des letteren schon jenseits ber eigentlichen Blüte der romantischen Schule liegen, so daß er, wenngleich den Jahren nach einer der älteren, doch der Wirksamkeit nach zu ben später zu erwähnenden jüngeren zu rechnen ist. Gedichte und Erzählungen von so seelenvoller Wahrheit, wie Eichendorffs Poesieen und sein "Leben eines Taugenichts', hat die ältere romantische Schule nicht zu schaffen vermocht 866.

Unter benen, welche weniger als eigentliche Glieder und Jünger dieser Schule, mehr nur im Geiste derselben vorzugsweise die Lyrik pflegten, möge es zunächst vergönnt sein, zweier Frühverstorbener zu gedenken, des frühzeitig in der Nacht des Wahnsinnes untergetauchten, spät erst auch leiblich aufgelösten Friedrich Hölderlins und des Dichters der bezauberten Rose und der Cäcilie, Ernst Schulzes. Hölderlin, zwar zunächst an Schiller angeschlossen und in seinen früheren Gedichten ihn augenscheinlich nachahmend, bekennt sich theoretisch im vollsten Maße zu den Sätzen der Schlegelschen Schule, zu den Sätzen der Naturphilosophie: die Vereinigung und Versöhnung der Wissenschaft

mit dem Leben, der Kunst und des Geschmackes mit dem Genie, des Herzens mit dem Verstande, des Wirklichen mit dem Idealischen, des Gebildeten mit der Natur' zu lewerkstelligen, und nicht wenige seiner Gedichte geben von diesem Ziele seines Dichtens Zeugnis. Was er Eigentümliches besitzt, ist, daß er nicht, wie die übrigen sogenannten Romantiker, auf das ältere Nationalleben der Deutschen, sondern in idealer Überspannung auf das alte Griechentum, hellenischen Geist, zurückgeht, um durch ihn jene Versöhnung zu bewirken. Die versuchte Verschmelzung dieser beiden weit auseinander liegenden Dinge, der Wirklichkeit des griechischen Lebens und der Wirklichkeit des modernen Lebens, giebt schon beutliche Kunde von der Spaltung in dem Inneren des Dichters, welche in seinem zweiunddreißigsten Jahre in unheilbaren Wahnsinn ausschlug. Eine reine, zum Teil wahrhaft vollendet antike Form zeichnet seine Dichtungen aus, die uns oft auch durch ihren Stoff, durch die klare, liebliche Schilderung und durch die tiefe Wehmut des Suchenden und Nichtfindenden anziehen<sup>867</sup>. Ühnlichkeit im äußeren Geschicke — unglückliche Liebe — verbindet Hölderlin mit Ernst Schulze, welcher vielleicht neniger dem Stoffe, entschieden der Form nach ber Schlegelschen Schule näher steht, als Hölderlin. Gin leiser, weicher Rlagelaut geht durch alle Gedichte Schulzes hin, ein Laut, welcher zulett fast zum Säufeln und Hauchen wird, so daß man den frühen Tod des Dichters aus seinen Gefängen leicht zum voraus ahnen konnte und ihn jetzt leicht überall vorbedeutet sieht. Was die Form betrifft, so gehört er zu denen, welche die wohlklingenbsten Verse der neueren Zeit gedichtet haben, so daß er nicht mit Unrecht mit den Minnefängern ist verglichen worden; hinsichtlich des Stoffes verdienen seine eigentlich lyrischen Gedichte durch ihre Wahrheit entschiedenen Vorzug vor seinen romantischen Erzählungen, der bezauberten Rose und Cäcilie, welche durch die Künstlichkeit der Empfindung und den Mangel an Handlung und Leben, auch wohl durch ihre Eintönigkeit, Weichheit und Süße, etwas Ermüdendes und beinahe Einschläferndes haben.

Den geborenen Franzosen, welcher als ein noch unerhörtes Beispiel, ein vortrefflicher deutscher Dichter geworden, Chamisso, barf ich wohl nur nennen, um ihm die gebührende Stelle in unserer neuesten Litteratur anzuweisen. Der Form nach gehört er als Lyriker ganz der Schule an, von der wir reden, und daß seine Gedichte zu den edelsten und duftendsten Blüten unserer neueren Lyrik zu zählen sind, werde ich nachzuweisen nicht nötig haben; dem "Schloß Boncourt' dürfen sich nur sehr wenige unserer neueren lyrischen Produkte an die Seite stellen. Auch daran darf ich kaum erinnern, daß Chamisso die Richtung der Schlegelschen Schule, das Fremde sich anzuempfinden und nachzubilden, oder vielmehr als ein neues Eigentum des deutschen Geistes wiederzugeben, mit Glück verfolgt hat; besitzen wir doch von ihm Gedichte in malaiischer Form; — ebenso wird es nur einer Hindeutung darauf bedürfen, daß er die lange vernachlässigte und unglücklich kultivierte poetische Erzählung durch sein großartiges Muster "Salas n Gomez" wieder belebt hat — ein Weg, auf dem ihm übrigens bis jett außer Annette von Droste noch niemand zu folgen wagte. In aller Händen ist sein Peter Schlemihl', in welchem der Dichter auf vollkommen klassische Weise den eigenen Schmerz, das Weh des aus dem Vaterlande, aus der Nation gestoßenen Verbannten, aus sich heraussgelöst, poetisch gestaltet und, was weit höher in Anschlag kommt, poetisch versöhnt hat <sup>368</sup>.

Hich, zunächst an Justinus Kerner, Ludwig Uhland und Gustav Schwab angeschlossen, in den letten dreißig Jahren mit ihren Liedern haben vernehmen lassen. Ich würde jedoch meiner Aufgabe untreu werden, wenn ich aus der Geschichte in eine Beschreibung der Gegenwart übergehen wollte; kaum lassen sich jetzt die allgemeinen Richtungen und die Gruppen, nicht mit geschichtlicher Sicherheit, nur nach Wahrscheinlichkeit angeben. Immerhin aber mögen die Gruppen so, wie sie das Auge des noch mitten unter ihnen stehens den Beobachters auffaßt, mit einigen slüchtigen und nur die allgemeinsten Umsrisse bezeichnenden Strichen dargestellt werden, ihr geschichtlich sestes und, wenn man so will, ihr treues Abbild dürsen sie erst von den nächsten Menschensaltern erwarten.

Hier kann es nur darauf ankommen, anzudeuten, daß die Geschichte unserer neueren poetischen Nationallitteratur nichts weniger als ein abgeschlossenes Gesbiet, der Wald unserer Poesie kein zum Kohlengebirge erstarrter, sondern ein lebendiger, fort und fort grünender Wald ist, der aus dem Dunkel seiner Schatten seine Samen und Pflänzlinge, seine Sprößlinge und Ausläuser nach allen Seiten entsendet und sie unter unseren Augen, vor unseren Füßen aufsteimen läßt. Können wir auch nicht jeden Ausläuser zu seiner Wurzel, nicht jeden Pflänzling zum Mutterbaume zurück verfolgen, wissen wir nicht zu sagen, ob die Pflanzen zu unseren Füßen sich dereinst zu schlanken und starken Bäumen erheben oder Strauchwerk, vielleicht nur niedriges Gestrüppe bleiben werden — es sei uns genug, daß wir freudig rusen dürsen: Noch grünet unser Wald!

Der erste der soeben Genannten, der älteste, Justinus Kerner, schlägt mehr als seine Altersgenossen die echten Töne des Bolksliedes, zunächst die wehmütigen und sehnsüchtigen Töne desselben an; es sollen wenig deutsche Lieder die Wandersehnsucht und Heimatliede des deutschen Herzens mit gleicher Innigkeit aussprechen, wie Kerners Lied: "Wohlauf noch getrunken den funkelnden Wein"; wenigen auch fühlt man auf der Stelle das Melodische, Singbare und Sangreiche in gleichem Grade an, wie seinen Dichtungen; wenige sind, wenn auch die Sehnsucht, welche sich in denselben ausspricht, zu undestimmt, beinahe ziellos scheint, gleich anziehend und herzbewegend 369. Uhland, mit Krast und Entschiedenheit auch in der Dichtkunst dem wirklichen Leben zugewendet, hat zuerst wieder die deutsche Sage und die vaterländische Geschichte mit durchs dringenden, oft erschütternden Tönen in die Gemüter der Jugend hineingesungen, daß wir von den Sagen der Bäter nicht bloß wissen, sondern sie als geistiges Sigentum haben, daß wir sie wirklich besühen, das verdanken wir ihm.

Ausgegangen von der vaterländischen Richtung der romantischen Schule, hat er das Schwärmerische und Träumerische, eben darum auch Gespannte und Unwahre, welches dem Deutschtum der älteren Romantiker anhing, vollständig überwunden; seine Gefänge haben wie seine Gesinnung Wahrheit, die Gestalten seiner Dichtungen Wirklichkeit 870. Gleichfalls dem Vaterländischen, doch nicht mit Uhlands Entschiedenheit, zugewendet ist Gustav Schwab871; nach einer Seite hin nahe mit Justinus Kerner verwandt, hat er gleich diesem auch die dichterischen Klänge der Legende uns wieder nahe gebracht und lieb zu machen verstanden. Wenngleich hierin nur Nachfolger von Herber, so haben doch beide, Kerner und Schwab, in dieser Dichtungsart dieselben Vorzüge vor der älteren romantischen Schule, welche ich soeben an Uhlands deutschen Dichtungen rühmen mußte: die Wahrheit der Gesinnung, die Einfachheit der Darstellung. Außerdem hat Schwab mit unter den ersten den Ton einer ernst sinnenden, drist= lichen Poesie angeschlagen, welche nachher von vielen, oft mit allzugroßer Fruchtbarkeit, jedenfalls mit sehr verschiedenem Talente kultiviert worden ist; es möge hier genügen, nur an Grüneisen, Knapp, Stier, sodann aber besonders an Abraham Emanuel Fröhlich, endlich an Spitta und Viktor Strauß zu erinnern. Zum eigentlichen evangelischen Kirchenliede hat sich indes diese neue Dichtung dristlicher Frömmigkeit nicht zu erheben vermocht; sie ist bei dem geistlichen Liede, dem sogenannten Hausliede, stehen geblieben 872.

Die vaterländischen Elemente, welche in diesem Nachwuchse der romanstischen Schule lagen, wurden verhältnismäßig nur von wenigen mit Glück, von einer nur geringeren Anzahl mit ausgeprägter Eigentümlichkeit und am allersteltensten auf eigentlich volksmäßige Weise weiter gebildet. Mit überwiegens dem Talente bemächtigte sich Karl Simrock, den ich schon öfter zu nennen Gelegenheit hatte, des alten volksmäßigen Heldengedichtes, teils um uns dassielbe neu zu erzählen, teils um aus den längst verklungenen Sagen neue Heldengedichte nach dem Vorbilde der alten erstehen zu lassen (Wieland der Schmied u. a.) 373. Volksmäßige Liedertöne schlug, wenn schon mit etwas jugendslicher, sentimentaler Stimmung, der frühverstordene Wilhelm Hauffstan; weit überragt wurde er von August Heinrich Hoffmann (von Fallerseleben), welcher besonders in seinen Liedern der deutschen Landsknechte die besten Elemente des alten deutschen Volksliedes auf eine sast dewundernswerte Art produziert hat und von dem man es nur schmerzlich beklagen kann, daß er diesem seinem entschieden Volkslieden volken Wolkslieden wolken Volkslieden volken volken von dem man es nur schmerzlich beklagen kann, daß er diesem seinem entschieden Volkslieden volken volk

Der vaterländische Grundton fehlt auch der großen Anzahl unserer Gefühlsbichter oder Lyriker im engeren Sinne nicht, wenn auch derselbe weit weniger
als bei den bisher Genannten, ihre Dichtungen beherrscht und durchdringt.
Tahin gehören die Schwaben (von einer schwäbischen Schule' hat wohl nur Misverstand, wo nicht Übelwollen gesprochen) Karl Mayer, Gustav Pfizer,
Mörike und viele andere, deren Dichterfrühling mit ihrem Lebensfrühlinge
geendet zu haben scheint (wie der Buchdrucker Nikolaus Müller), die Elsässer
und an deren Spize das sinnige Brüderpaar August und Adolf Stöber, die fruchtbaren, aber wenig bedeutenden Österreicher, wie Vogl, Seidl, sodann Dräxler=Manfred u. s. w. 876.

Entschiedene Eigentümlichkeit und Fähigkeit zu geftalten besitzen Wilhelm Wackernagel, bessen bebeutendes Talent von der beutschen Dichtung alter Zeit genährt und erzogen ist 877, Kopisch, der launige, humoristische und gleichsam improvisierende Lyriker, Robert Reinick, dem wie wenigen das naive und schalkhafte Liebeslied gelungen ift, Frang von Gaubn, deffen Raiserlieder' von seinen Liebesliedern weit übertroffen werden, Freiligrath, ber Dichter ber modernen Schilderung mit meist klarer und scharfer Anschaulichkeit, oft mit brennenden Farben, aber doch zu häufig in das Grelle und Bunte malend, der Rhetoriker mit bedeutender Reimfülle und doch nicht selten mit großer Herbigkeit des Ausdruckes, jowie endlich Emanuel Geibel. Die feinen, zarten und edlen Gestalten, die tiefen, innigen und vollen Töne bes letteren machen ihn zu einer der hervorragenosten Dichterpersönlichkeiten der neueren Zeit. An Eigentümlichkeiten des Gehaltes wie der Formen werden die meisten Dichter der Neuzeit jedoch übertroffen von einer Dichterin, vielleicht der ersten Dichterin von wahrem Berufe, welche Deutschland aufzuweisen hat: Anna Elisabeth Freiin von Droste-Hülshoff. Die tiefsten Erlebnisse ber menschlichen, zunächst der reinen weiblichen Seele verstand sie mit dem scharfen Accent der unmittelbarsten Wahrheit in ihren lyrischen Dichtungen auszusprechen, und ihre poetischen Erzählungen gehören weitaus zu dem besten, was die neueste Zeit erzeugt hat. In der Form nicht überall den Stoff bewältigend, vielleicht nicht überall hinreichend klar, hat sie stets dichterisch wirksame, stets die edelsten, sehr oft großartige Stoffe ergriffen. Wenigen zugänglich im Leben, ist sie bis bahin auch durch ihre Gedichte nur einer kleineren Anzahl von Lesern zugäng= lich, vielleicht verständlich gewesen 878.

Näher, als die bisher erwähnten, und zum Teil noch unmittelbar an die alte romantische Schule angeschlossen, darum auch in bestimmterer Eigentümlichkeit als der Chor der jüngeren Lyriker auftretend, sind die Dichter Giese= brecht, der Sänger der treuen und frommen, ebenso ernsten und heiligen, wie innigen und wahrhaftigen Gesinnung des deutschen Hauslebens<sup>879</sup>; Zedlin, der Dichter der modernen Elegie, in seinen, zuweilen aber mit Unrecht, allzu= gering geschätzten Totenkränzen', welcher indes mit unter den ersten war, die ihre Lieder für die Verherrlichung Napoleons erklingen ließen, und in seinem "Waldfräulein' noch ganz auf dem alten romantischen Boden steht; Wolfgang Menzel, welcher in seinem "Rübezahl' gleichfalls noch ganz ein Romantiker der früheren Art, aber einer der formgerechtesten und in der Beherrschung der Sprache, die ihm die wohltonendsten Verse zu höchst gelungenen Schilderungen leihen mußte, bedeutend ist, sowie endlich der Sänger der Griechenfreiheit, Wilhelm Müller; den lieblichen Tönen des reisenden Waldhornisten folgten bald die tiefen und einschneibenden Klänge der Griechenlieder, welche damals Begeisterung in alle Herzen gossen, weil sie selbst aus einer damals seltenen wahren Begeisterung geflossen waren<sup>880</sup>.

Die Übergänge aus diesen älteren Zuständen mit ihrer Ruhe und ihrem Fürsichsein, mit ihrer Freude an des Vaterlandes vormaliger Größe in That und Lied und an dessen Befreiung von der Fremdherrschaft, in die neuen Zustände der Erwartung, des Unbefriedigtseins, der Tendenzen bilden die der Hauptsache nach doch noch immer auf den alten Fundamenten stehen bleibenden Ostreicher Anastasius Grün (Anton Alexander Graf Auersperg) und Nikolaus Lenau (Nikolaus Niembsch von Strehlenau). Der erste, änfänglich in seinen Blättern der Liebe' halb in der gewohnten Weise der östreichischen Dichter, halb in einer Heine nachgeahmten Weise tändelnd, schritt von da bald zu vaterländischen Dichtungen (der letzte Ritter) und hierauf zu den ersten An= flängen einer politischen Poesie (in den "Spaziergängen eines Wiener Poeten" und im (Schutt') vor, überall in edlem Stil und festen, wenn auch nicht überall gefügigen Formen. Als Humorist von Bebeutung zeigte er sich, nachbem schon die Spaziergänge die entschiedene Anlage dazu verraten hatten, in den "Ribelungen im Frad'. Weit weniger fest in Gedanken und Formen ist Lenau, dessen Lyrik vielmehr durch die Gunst des Augenblickes als durch inneren Wert getragen wurde, dessen "Faust' verworren, und dessen "Savonarola" und "Albingenser' nur in einzelnen Partieen gelungen sinb.

Ausgegangen von der romantischen Schule ist endlich auch Heinrich Heine, der indes bald ganz neue, aber für die Poesie nichtsweniger als heilsbringende Töne anschlug. Sine ungemein tiese dichterische Anschauung neben der oberstächlichsten Frivolität, ein dem Gegenstand sich zwanglos und oft mit der anmutigsten Bequemlichseit anschließender Ausdruck neben nachlässigen, nur zu oft schlotterigen und unschönen Formen charakterisierten ihn von seinem ersten Austreten an, und diese Sigenschaften haben ihn nicht verlassen. Zu einem alles Sinzelne umfassenden und insosern abschließenden Urteile über ihn und seine schnell vorübergegangene Schule der Weltschmerzdichter ist jetzt die Zeit noch nicht gekommen; aber im Ganzen wird das unerhittliche Urteil der Nachwelt kein anderes sein, als das, welches sie über Bürger gefällt hat, nur daß Heine noch einer weit stärkeren Verurteilung unterliegen wird als Bürger; ein vortrefsliches Talent, vielleicht sogar ein schöpferisches Dichteringenium, welches sich durch Maßlosigkeit zerrüttete.

Die politische Dichtung darf ich nicht einmal berühren, ohne den Standspunkt der Geschichtserzählung völlig zu verlassen; ihre Zeit ist vorüber, aber das Urteil über sie ist unsere Zeit eben erst im Begriffe zu bilden.

Das Drama der Schlegelschen Schule wird vertreten durch Matthäus von Collin, den früh durch Selbstmord untergegangenen Heinrich von Kleist und den Dänen Abam Öhlenschläger. Die Stücke des ersteren ermangeln jedoch, bei aller Anerkennung, welche die versuchte Aufstellung großer historischer Charaktere und sogar eines großartigeren historischen Hintergrundes verdient, zu viel des Lebens und der Beweglichkeit — es sind eben zu viel historische Stücke, die sich mit Lessings Minna' ober Goethes Göt, nicht

messen können und an Schillers Wallenstein nicht hinanreichen. Rleists "Käthchen von Heilbronn" und "Prinz von Homburg" sind auf unseren Bühnen bekannt — sie zeugen von einem trefslichen, aber auch von einem noch völlig unausgebildeten, seiner selbst nicht gewissen Talente<sup>881</sup>.

Die Nachfolger der romantischen Schule haben sehr wenig Bedeutendes geleistet. Ein entschiedener Fehlgriff war es, unserer Bühne durch Übersetzungen oder Bearbeitungen spanischer Dramen emporhelfen zu wollen; wenn außer bem Epos irgend ein Zweig ber Litteratur aus dem Herzen des Nationallebens hervorwachsen muß, um gut, geschweige benn vorzüglich und mustergültig zu sein, so ist es das Drama. Aber selbst die vaterländischen Dramen dieser späteren Jünger der Romantiker haben nur sehr beschränkte Wirksamkeit geäußert. - Eins der ältesten und besten ist Uhlands "Ernst von Schwaben", welches eine alte, schon Jahrhunderte hindurch wirksame Sage vom Herzog Ernst, deren ich früher Erwähnung that, behandelt und demgemäß größtenteils gute deutsche Färbung hat, insbesondere aber die alte Treue zwischen Ernst und Wernher mit dramatischer Anschaulichkeit hervortreten läßt. An Individualisierung der übrigen Charaktere, an gehöriger Motivierung der Begebenheiten und selbst an Handlung fehlt es — die Reben haben ein merkliches Übergewicht. Bielen der späteren, wie z. B. Immermanns Hofer, fehlt es an der rechten poetischen Ferne, in welche die Begebenheiten, um dramatisch wirksam sein zu können, gestellt werden müssen; die Thatsachen sind uns zu nahe gerückt, beengen und erdrücken uns. — Von Opern darf in einer Litteraturgeschichte füglich nicht die Rebe sein, doch sei es mir gestattet, auf den Ausläufer der Romantik, den Freischüt' Rinds, zu verweisen, welcher ziemlich die ganze Verschrobenheit gewisser späterer Nachahmer der Romantik an den Tag legt, indes auch noch immer an die guten Seiten der romantischen Schule erinnert; in seiner Romposition ist er nichts anderes, als eine Karikatur, zugleich aber wird, und nicht überall ganz unglücklich, eine gewisse Volksmäßigkeit erstrebt 882.

Das Mittelglied zwischen ben Dramatikern ber romantischen Schule und einer anderen, in unglücklicher Nachahmung an Schiller angeschlossenen Gruppe von Dramatikern ist Zacharias Werner, der in seinen früheren Dramen, die Söhne des Thales' — wenigstens in dem ersten Teile dieses Stückes, die Templer auf Eppern' genannt, — , das Kreuz an der Ostsee' und "Martin Luther' die Grundsätze der neuen Schule zu nicht zu verachtenden poetischen Thaten werden zu lassen verhieß. Doch stehen schon die beiden letztgenannten, das Kreuz an der Ostsee und noch mehr Martin Luther dem ersten Teile der Söhne des Thales weit nach, und besonders im Luther ist die völlige Unklarbeit, in welcher der Dichter hinsichtlich seines Stosses und noch mehr der poetischen Behandlung desselben befangen ist, sehr auffallend, so daß das Stüd wohl eher einen widrigen als einen günstigen poetischen Eindruck hinterläßt. Weit berühmter wurde sein späteres Drama: , der vierundzwanzigste Februar, mit welchem Werner die einst so sehr beliebten und nunmehr berüchtigten Schickslätragödien eröffnet, die nach ihm Houwald, Müllner

und Grillparzer in Fülle auf die Bühne brachten 888. Daß die Schicksals= bramen (Müllners, Schuld', von der einst alle Welt entzückt und bezaubert war, Grillparzers "Ahnfrau' u. bgl.) das Widerspiel aller Poesie seien, habe ich gewiß nicht nötig zu beweisen; nach Platens verhängnisvoller Gabel würde es nur in den Strom getragenes Wasser sein. Kozebue wurde allerdings durch diese Schicksalsdramen und ihr hohles Pathos verdrängt, aber auch dem besseren Geschmacke auf dreißig Jahre der Zugang versperrt. Selbst bis auf diesen Tag scheint man sich zu Lessing, Goethe und Schiller nicht wieder zurückfinden zu können; denn manche Bühnenprodukte der neueren Zeit scheinen — abgesehen von dem verderblichen Opern= und Dekorationsgeschmack, welcher das Theater gerade wie vor anderthalbhundert Jahren zerrüttet hat — zu den allermassenhaftesten Rühr= und Spektakelstucken der älteren, längst überwundenen Zeit zurückkehren zu wollen, wie z. B. die nicht allein unpoetische, sondern antipoetische (Griseldis' des Herrn von Münch=Bellinghausen. Andere haben den Weg der Tendenzen verfolgt, welcher im Lustspiel zulässig, im Trauerspiel unbedingt verwerflich ist, wie das jüngere Geschlecht unserer Theaterdichter billig schon von Schiller in seiner früheren Periode hätte Ternen sollen. Dazu kommt, daß diese Tendenzen unklar sind, folglich der Rhetorik einen mehr als ungebührlichen Raum verstatten, und noch schlimmer ist es, daß manche Personen dieser Dramen, aus denen sich wirkliche dramatische Figuren hätten bilden lassen, durch einen selt= samen Mißgriff der Dichter zu Zerrbildern verunstaltet sind, wie z. B. König Friedrich Wilhelm I. in "Zopf und Schwert". Zu vaterländischen Schauspielen gehört vor allem eine unbefangene, großartige Auffassung der historischen Verhältnisse, es gehört aber bazu auch Liebe zu biesen Gegenständen, wie sie ein Shakespeare, ein Lessing, ein Goethe, ein Schiller hatten; es gehört endlich dazu, daß man selbst etwas, nicht allein äußerlich, sondern innerlich erlebt, und zwar mit den Besten und Sbelsten der Nation zusammen erlebt habe. hat früherhin gemeint, es habe unserer Zeit an Beranlassung, wenigstens an reichlicher Veranlassung zu solchen Erlebnissen und Erfahrungen gefehlt; es haben jedoch die politischen Ereignisse der letzten fünfzig Jahre einen irgend merklichen Fortschritt im Drama nicht zur Folge gehabt. Der bedeutende Versuch Emanuel Geibels, die ältesten epischen Stoffe zu bramatisieren, welchen er in seiner Brunhild' gemacht hat, scheint sogar nicht einmal ausreichendes Verständnis gefunden zu haben. Dies lettere gilt in noch weit höherem Grade von der Dramatisierung dristlicher Stoffe (ber Legenden), womit Emilie Ringseis in der Beronica' einen wohlgelungenen Anfang machte 384.

Nächst der romantischen Schule und zum Schlusse des Abrisses der Geschichte unserer Litteratur ist noch der Gruppe der Vaterlandsdichter von 1818 zu gedenken, da ihre Bahn sehr bald völlig durchlausen war und sie mehr noch als die romantische Schule — geschweige denn die aus der romanstischen Schule entsprossenen, vorhin aufgezählten Zweige, die zum Teil noch jett im Grünen und Treiben begriffenen — der Geschichte anheimgefallen ist.

Aber ein Zweig der Romantik sind auch sie, und einer der kräftigsten und ebelsten, wie denn auch die meisten unter ihnen, die einen mehr und die anderen weniger, die einen am Anfang, die anderen am Ende ihrer Laufdahn, sich nicht bloß durch das Mittelglied der romantischen Schule und Anschauung, sondern unmittelbar an Goethe und Schiller angelehnt haben. Sie bilden eine von den lyrischen Gruppen, von welchen vorher die Rede war, und zwar die älteste, aber dafür auch die abgeschlossenste, so daß es angemessen scheint, eben mit ihnen, nicht mit den noch der Gegenwart angehörigen Dichterschulen unsere geschichtliche Darstellung zu beschließen. Daß sie in vielsacher und ganz naher Verwandtschaft mit den letzteren, wie namentlich mit Kerner, Uhland, Schwadssehen, habe ich gewiß nicht nöthig außeinander zu setzen.

An die Spite dieser Vaterlandsdichter stellt sich der Sängerheld von der Insel Rügen, der alte Arndt, bessen kräftige Lieder zu ihrer Zeit alle Herzen erhoben und entflammten und hoffentlich auch noch in der Zukunft manches beutsche Herz erheben und entzünden werden; Zeitlieder, wie Arndts "Was ist des Deutschen Vaterland', Der Gott, der Eisen wachsen ließ', Was schmettern die Trompeten? Husaren heraus', haben wir seit dem 16. Jahrhundert nicht wieder und selbst in jener Zeit kaum gehabt; ihr unsterbliches Verdienst ist bas, daß sie die beste Stimmung der Zeit in voller Wahrheit, ohne Übertreibung der Phrase, poetisch aussprachen, — die beste Stimmung einer großen Zeit, wie sie auch Deutschland seit dem 16. Jahrhundert nicht wieder gesehen hatte. Seit den Liedern von der Pavierschlacht waren mit so freudigen, starken Herzen und mit so hellen Siegesstimmen keine Kriegeslieder wieder durch ganz Deutschland erklungen, als die Lieber bes alten Arndt; seit drei Jahrhunderten war Deutschlands Siegesehre und Siegesgröße nicht mehr besungen worden; Ernst Morit Arndt hat sie gesungen, und so lange das Andenken an den Sieg und die Ehre und die Freude von 1813 dauern wird, so lange wird man auch der Sieges- und Freudenlieder gedenken, die damals sind gesungen worden, so lange wird auch das Gedächtnis und die Ehre des alten Sängers von Rügen bauern 885.

Nächst Arnbt werben wir auch Theodor Körners nicht vergessen, des Dichters von Leier und Schwert. Auch seine Lieber — von Lützows wilder Jagd, von den Männern und Buben und vom Schwerte, der Sisenbraut, welches er wenige Augenblicke vorher dichtete, ehe ihn bei Wöhdelin die tödliche Kugel traf — erklangen damals in den Reihen der Vaterlandskämpser durch alle deutsche Heere und werden auch als Zeichen ihrer Zeit noch späteren Geschlechtern die Herzen bewegen, wenn sie gleich nicht die poetische Kraft, ja nicht einmal überall die Wahrheit haben, durch welche Arndts Lieber sich auszeichnen, wenngleich in ihnen das rhetorische Element, welches alsbald nach den Freiheitskriegen in das poetische Leben der deutschen Jugend eindrang, schon sehr vernehmlich durchklingt. Von Körners Dramen können wir schweigen, da sie nichts mehr sind, als Kopien von Schiller, doch nicht unglückliche Kopien, die im Gegenteil, wie "Fring", trots aller Übertreibungen wenigstens

den großartigen erhebenden historischen Hintergrund besitzen, welcher für eine Tragödie unerläßlich ist, woher es denn kommt, daß der fremdländische und geschichtlich nicht einmal tadelfreie Nikolaus Zriny uns fast zu einem vatersländischen Helden geworden ist \*\*86.

Einen leiseren, aber innigeren und fast rührend ergreisenden Ton stimmt Max von Schenkendorf an, in welchem nicht so sehr die laute Kampsesund Siegesfreube, als vielmehr die Vaterlands- und Heimatsfreude lebendig
ist, und welcher entschiedener als Körner und selbst als Arndt auf die innere Reinigung des deutschen Sinnes durch den christlichen Glauben hinweist, worin
er viele Anklänge an Novalis hat. Sein Lied von den beutschen Städten, sein Bauernlied, sein Lied: Erhebt euch von der Erde, ihr Schläser aus der Ruh'
und vor allem seine Lieder auf die Kaiserin Maria Ludovica Beatrix von Östreich müssen für alle Zeiten als trefsliche Poesieen gelten<sup>887</sup>.

Ausgegangen von der Baterlandsdichtung ist auch Friedrich Rückerts Poesie, der besonders in seinen geharnischten Sonetten einen Ton anstimmte, den man dis dahin aus Sonetten erklingen zu hören nicht gewohnt war. Später wandte er sich hauptsächlich zu Goethes spätester Dichtungsweise, zum Orient zurück, wohin ohnedem seine Studien ihn trugen, und in diesen fremden Formen hat er eine Neisterschaft der Sprache bewiesen, in welcher es ihm niemand gleich thut, wenn man gleich über die Wahl der Stosse anderer Meisnung sein kann, vielleicht sein muß, als der Dichter. Doch auch seine übrigen Gedichte, deren Zahl nur sast allzugroß erscheint, haben eine Lebendigkeit und Gestaltenfülle, eine Zartheit und Innigkeit (wie der Liebesfrühling), ost eine Tiese und einen Ernst, der sie zu den bedeutendsten poetischen Erzeugnissen unserer späteren Zeit stempelt 388.

Der größte Meister in der Form, welchen unsere zweite Blütezeit unter ben Epigonen hervorgebracht hat — und ihnen ist diesmal ebenso wie in der früheren Glanzperiode die Meisterschaft der Form aufbehalten — ist der nahe an Rückert angeschlossene Graf August Platen. Schwerlich wird seinen Gedichten der Erfolg zu teil werden, welchen er selbst als den reichsten Lohn des rechten Dichters bezeichnet hat, daß nach Aonen noch, was sein Gemüt erstrebet, im Mund verliebter Jünglinge, geliebter Mädchen lebet', dazu sind sie zu absichtlich nicht allein von dem Volksleben, sondern von dem deutschen Sinne, dem deutschen Lieben und Leben überhaupt abzewendet, ja sogar dem= selben entgegengesett, oft zu gereizt -- bis zum Übellaunigen - fast immer zu kalt und marmorglatt, zu bewußt künstlich, zu sehr auf die Form ober auf einen gleichsam eigensinnig festgehaltenen Gebanken gerichtet. Neben großen poetischen Schönheiten zeigen diese Fehler sich am häufigsten und auffallendsten in seinen Sonetten und Oben. Soviel wird jedoch unbestritten bleiben, nicht allein, daß Platen, wie keiner vor und neben und bis jest auch nach ihm, ein Meister der dichterischen Form, des Versbaues und Versmaßes ift, sondern auch, daß seine Gedichte zu den an großen Gedanken reichsten ber neueren Zeit gehören und daß seine Dramen (der Schatz des Rhampsinit',

bie verhängnisvolle Gabel', ber romantische Dbipus') mit einer Entschiedenbeit und Aberlegenheit die poetischen Verkehrtheiten der Zeitgenoffen gegeißelt haben, welche Bewunderung verdient. Die übrigen Dramen, wie der gläserne Pantoffel', in welchem in noch beinahe Tieckscher Beise die Märchenwelt zugleich verherrlicht und ironisiert, übrigens aber durch Berschmelzung der beiden Marchen vom Aschenbrödel und vom Dornröschen die Wirkung beinahe vernichtet wird, ba keiner der beiden Stoffe zur selbständigen Entwicklung und Geltung kommt. ber Turm mit sieben Pforten, Berengar und Treue um Treue ragen allerdings durch ihre Form sehr bedeutend vor allen gleichzeitigen, selbst vor allen späteren Dramen bis auf unsere Zeit hervor, weniger durch ihre Stoffe und deren Behandlung. Die Liga von Cambrai' aber, das lette Drama des Dichters, zeigt, daß er den Höhepunkt seiner dramatischen Produktion schon im Jahre 1832 längst überschritten hatte; es ist dasselbe eine Stizze voll Reden und ohne Handlung und soll sogar nach der eigenen, beinahe unbegreislichen Erklärung des Dichters stofflich, als Tendenzstück wirken. Den unvergänglichsten Wert unter Platens übrigen Gedichten werden einige seiner Balladen und seine Eklogen und Idyllen' behaupten, wogegen bas allerdings liebliche und formgerechte Märchen, die Abassiben', welches der Dichter seltsam genug für bas beste seiner Werke hielt, nicht mehr ist als ein Phantasiespiel und auch nur die spielende Phantasie auf Augenblicke zu ergötzen vermag. Zu bedauern bleibt es aber auch in seinem besten Werke, bem romantischen "Obipus", daß er sich burch bas Spiel ber litterarischen Phantasie ober richtiger, der litterarischen Laune, zu einem schweren, ben Einbruck bes Stückes beeinträchtigenden Irrtum verleiten ließ, indem er die Satire dieses Stückes gegen eine dichterische Persönlichkeit richtete, welche ben scharfen Pfeil der Platenschen Satire nicht verdient hatte: gegen Rarl Immermann, ber ihm fünf Jahre später im Tobe nachfolgte. — Jumermanns Name möge benn der lette sein, der hier genannt wird, da er der lette ist, welcher ein größeres poetisches Werk von höherem Range geschaffen hat, ben Minchhausen', den einzigen Roman von wirklichem Runstwerte, ben unsere Zeit aufweisen kann.

Wie wenig möglich es ist, auf bem Gebiete ber neuesten Zeit eine gesschicht ich e Betrachtung festzuhalten und zu begründen, können schon die Erscheinungen beweisen, welche ich soeben flüchtig aufgezählt habe; mehr noch beweist es der Umstand, daß es vor fünfzig Jahren den Anschein hatte, als würden die Weltschmerz-Dichter eine Schule von nicht geringem Umsange und vielleicht ansehnlicher Wirkung begründen, während sie sich heute als eine vorsübergehende Erscheinung darstellen, und daß etwa zehn Jahre später die politischen Tendenz-Poeten eine Bedeutung in Anspruch nahmen, über welche schon das folgende Jahrzehnt nicht anders gerichtet hat, als ein früheres Jahrzehnt über die Dichter des Weltschmerzes geurteilt hat.

Daß wir in einem Epigonen Beitalter, in einer Periode der Abnahme der poetischen Schöpferkraft leben, wird nur der bestreiten, dessen Blick an die Gegenwart fest gebannt ist; es kann dem nicht zweifelhaft sein, welcher mit freiem und sicherem, an den litterarischen Greignissen der Vorzeit geübtem Blicke den Verlauf des poetischen Lebens der alten wie der neuen Zeit verfolgt hat. Daß aber ein gänzlicher Verfall unserer Dichtkunst drohend bevorstehe, und ob derfelbe nur dadurch verhütet werden könne, daß die Jugend unserer Zeit aller Poesie entsage und sich den Thaten zuwende, wie Gervinus geraten hat, wage ich nicht zu behaupten. Das jedoch weiß ich gewiß: ein gänzlicher Verfall der deutschen Dichtkunst ist nur dann möglich, wenn die Nation sich selbst, ihre Rraft und ihre Thaten, ihren Beruf und ihre Geschichte vergißt; er ist unmöglich, so lange ein starkes Bewußtsein von einer großen Vergangenheit und eine volle, hingebende Liebe für die Gefänge der Bäter und Altväter in den Herzen der Jugend lebendig sein wird. Vielleicht daß, wenn dieses Bewußtsein erhalten, diese Liebe gepflegt wird, früher oder später im nächsten Menschenalter oder nach einer Reihe von Generationen — denn wer will die Zeiten der Zukunft ausmessen? — vielleicht, daß dann ein drittes Blütenalter unserer Poesie eintritt, in welchem die tiefe Glaubensbefriedigung und das starke Nationalgefühl der älteren mit dem vollendeten Weltbewußtsein der jüngeren Zeit sich zur leuchtenden Sternenkrone über den Häuptern einer glücklichen Nachwelt vereinigt.





## Die

## Deutsche Mationallitteratur

vom Tode Goethes bis zur Gegenwart

pon

Abolf Stern.

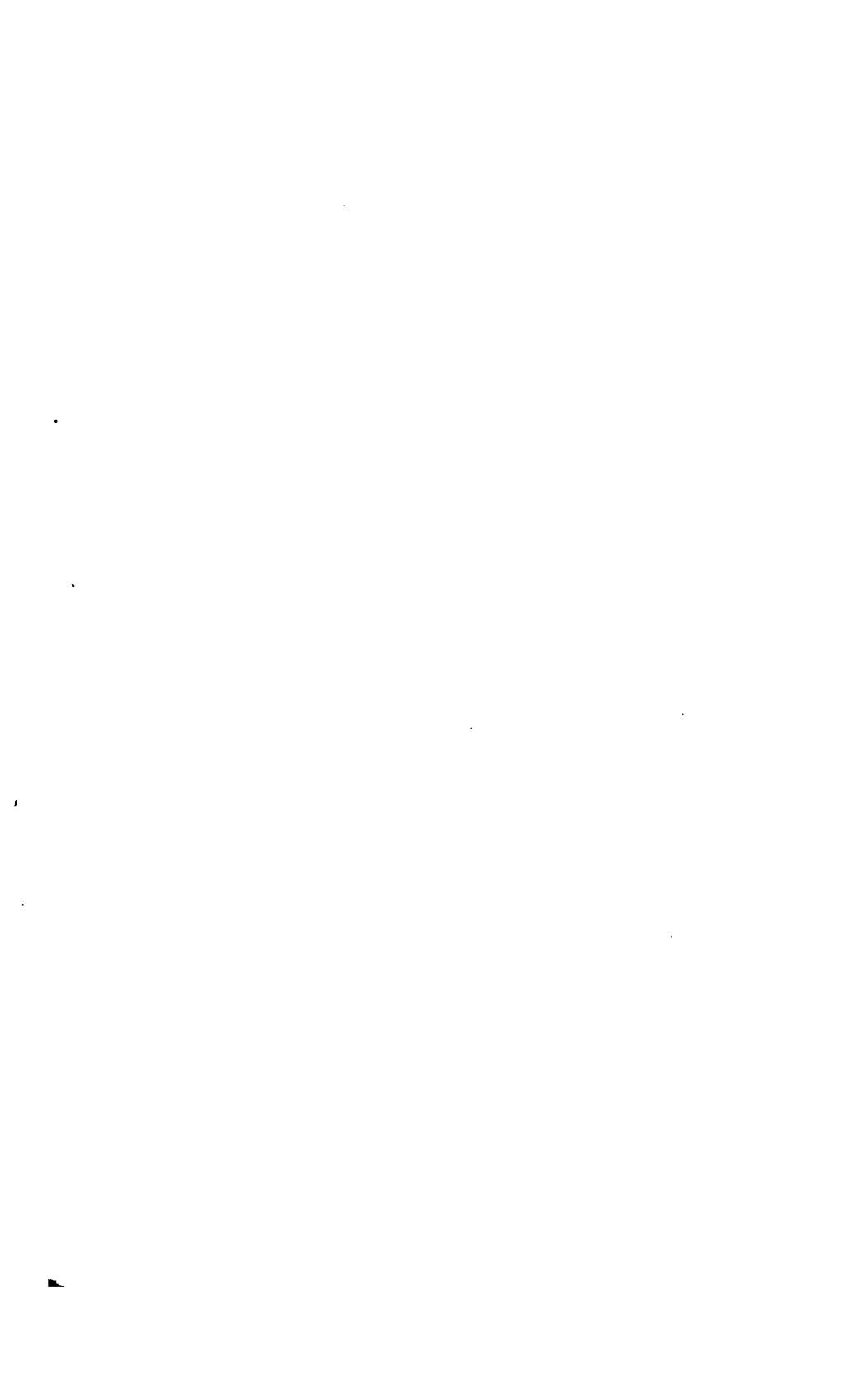



## Einseitung.

Fast zwei Menschenalter hindurch ist die Periode der deutschen Litteratur, welche dem Tode Goethes im Jahre 1832 folgte, als die Periode der Epis gonen bezeichnet und dargestellt worden. Es bedurfte gewaltiger Umwälzungen und einer völligen Neugestaltung, der Wiederaufrichtung des deutschen Reiches, es bedurfte der geistigen Reife gewisser Entwicklungen innerhalb der Periode selbst, bevor die Anschauung, daß alle poetischen Werke und Versuche der neuesten Zeit nach Gehalt und Gestalt mehr oder minder nur Nachklänge und Nachschöpfungen der klassischen Periode vom Ende des achtzehnten und Ein= gange des neunzehnten Jahrhunderts seien, in weiten Kreisen einer veränderten Überzeugung und besseren Ginsicht Plat machte. Zwar ließen das Selbstgefühl poetischer Naturen und strebender Schriftsteller, sowie der Enthusiasmus des Publikums für einzelne Erscheinungen es zu keiner Zeit während des seit 1832 verflossenen Halbjahrhunderts an Protesten gegen die Worte "Epigonen" und Epigonenpoesie' fehlen. Doch eben das, worauf sich diese Proteste mit Vorliebe beriefen: die langanhaltende Gärung der dreißiger und vierziger Jahre, deren Elemente teils den Tiefen des deutschen Lebens selbst entstiegen, teils, und zwar größtenteils, seit der französischen Julirevolution von 1830 rheinherüber drangen, beirrte und heminte die freudige Teilnahme an den neuen litterarischen Darbietungen, beeinflußte in ungünstiger Weise das Urteil gerade solcher Na= turen, welche mit feiner Empfindung für das wahrhaft Poetische, für die lette und höchste Weihe dichterischer Werke begabt waren. In doppeltem Sinne schloß der Begriff der Epigonenpoesie eine Kritik der neueren Litteraturerscheis nungen und Bestrebungen in sich. Wenn sich eine große Zahl von Talenten nicht nur in ihrer Formgebung, ihrer Sprache, in Satbau, Bild und Ausdruck, sondern auch in Bezug auf den gesamten Lebensgehalt, auf die poetische Erfassung des Menschen und der Natur, auf Wiedergabe von Empfindung und Leidenschaften, so eng und unselbständig an die Dichter ber klassischen Periode 32 \*

492 Einleitung.

anschloß, daß für eigenes Schauen und Bilden kein Raum blieb. so durste ihrer Bezeichnung als Epigonen kein berechtigter Wiberspruch entgegengesett Wußte sich aber eine Reihe anderer Talente der Abhängigkeit von der Anschauung und den Gefühlen der klassischen Dichter zu entschlagen, ja in bewußten Gegensatzu den Idealen der eben ausklingenden Periode zu treten, so erschien ihr Beginnen leicht, ja unvermeiblich, zunächst als Abfall von dem in langer Entwicklung gewonnenen stolzen Runstbewußtsein, als Rückfall in neue Barbarei, als Trübung der reinen Klarheit klassischer Lebensluft und das Wort Epigonentum erklang in neuer Stärke und Schärfe. Dazu gesellte fich die Gewohnheit, an die Werke deutscher Dichtung andere als die poetischen Maßstäbe anzulegen. Unsere Nationallitteratur hatte seit ihrem Loswinden aus den Fesseln der gelehrten Poesie des siebzehnten Jahrhunderts einen so großen Anteil an der Erziehung des deutschen Volkes, an der Gewinnung freierer Selbstbestimmung, erquicklicherer Lebensverhältnisse, an der Erweckung nationaler Gefühle genommen, hatte unter gedrückten Verhältnissen das echte Leben, welches die Poesie sonst erfassen, darstellen und verklären soll, meist erst zu schaffen und zu wecken gehabt, daß ihr allerdings der Ruhm blieb, mehr als jede andere Dichtung für ihr Volk gethan und bedeutet zu haben. — Als nun andere Lebensmächte endlich erstarkten, das deutsche Leben nicht mehr von der Litteratur allein seine Bereicherung empfing, blieb die Erinnerung an jene erfreulich = unerfreulichen Zustände des achtzehnten Jahrhunderts zurück. Sie veranlaßte eine doppelte Schädigung — des unbefangenen Weiterschaffens in der Dichtung und des unbefangenen Genusses im deutschen Volke. Sie trieb anspruchsvolle poetische Talente fort und fort aus den Bahnen und Schranken der Kunst und ließ sie nach Wirkungen lechzen, die nunmehr außerhalb des Gebietes der Poesie gediehen. Sie täuschte ferner weitumfassende Kreise über ihr eigentliches Verhältnie zur Dichtung, ließ diese Kreise nicht zum Bewußtsein kommen, daß ihnen alles Bedürfnis sehle, das Leben poetisch wiedergespiegelt zu erhalten'. (A. Stern, Fünfzig Jahre deutscher Dichtung. Einleitung.) Auch aus dieser Empfindung heraus wurden gewisse Werke der Periode nach 1832 als inhalts und wirkungsarme Epigonengebilde nicht völlig verurteilt, aber doch nur unter Einschränkungen anerkannt.

So war es möglich, daß Jahre und Jahrzehnte hindurch, nachdem längst ein frisches Regen in der deutschen Litteratur erwacht war und Schöpfungen das Licht erblickt hatten, in denen eigenes Leben pulste und deren künstlerische Ausgestaltung den Vergleich wenn nicht mit den höchsten Meisterwerken, so doch mit guten, unvergänglichen Leistungen der klassischen Zeit ertrug, die kritische und litterarhistorische Darstellung der neuesten Litteratur immer wieder (und nur allzuoft mit gutem Rechte) die Kennzeichen des Epigonentums erblicke. Wenn Vilmar schon in der deutschen Poesie des Mittelalters als solche Kennzeichen das Vorwiegen der Schilderung und zwar der übertriebenen, bald in das Wezierte und Uberladene, bald in das Derbe, fast Gemeine fallende Schilderung (S. 144), das Greisen teils nach abstraften, gelehrten, der Poesie

an sich fern liegenden Gegenständen, teils nach den Massen, dem masteriell Aufregenden, dem Sinnekizelnden und Erschütternden, nach den Zeitneigungen, Zeitansichten und Weltinteressen (S. 145) erkannt hatte, wie wäre es ihm leicht geworden, aus so zahllosen Werken, auf welche seine Charakteristik des Epigonenhaften klipp und klar zutraf, die Erscheinungen anderer Art mit vollem Vertrauen auf eine gedeihliche Zukunft der deutschen Dichtung auszusscheiden. Mehr als einer der besten Dichter der vierziger und fünfziger Jahre teilte die Empfindung, welche beim Vergleiche der vergangenen und der eigenen Zeit den Veurteiler sast unwiderstehlich ergriff. Auch wer sich fühlte und freudig schuf, verzagte oft am höchsten Gelingen, die männlichsedle Klage, welcher Emanuel Geibel in einem seiner herrlichsten Gedichte: "Der Vildhauer des Habrian") Ausdruck gegeben, fand vielsachen Wiederhall, auch die begeistertsten Apostel der mosdernen Tendenzen in der Litteratur wagten den von ihnen bevorzugten Werken keine längere Dauer zuzusprechen, und selbst ein Sutkow gestand: "das moderne Genre entsteht schnell, verbreitet sich schnell und stirbt noch schneller".

Aber so unbestreitbar und schwer ins Gewicht fallend dies alles erscheinen mochte, so brach sich gleichwohl eine andere, nicht minder und schließlich besser berechtigte Aufsassung der neueren deutschen Litteraturentwicklung allmählich Bahn. Das Halbjahrhundert zwischen 1830 und 1880 schloß eine solche Überfülle von Anläufen, Bestrebungen und Versuchen in sich ein, daß die eigentlich treibenden Kräfte, die bleibenden Leistungen nicht leicht erkennbar Dennoch konnte sich die Litteraturgeschichte auf die Länge der Ehrenaufgabe nicht entziehen, die gesund wirksamen und keimkräftigen Erscheinungen von den ungesunden und unwirksamen, die lebensvollen Schöpfungen dieses Zeitraumes von den Scheinproduktionen zu unterscheiden. Und indem sie au diese Aufgabe herantritt, ergiebt sich mit zwingender Gewißheit, daß die Periode der deutschen Litteratur, welche mit dem Jahre 1830 begonnen hat, nicht lediglich, wenn auch vielfach, eine Periode ber Gärung, der leidenschaftlichen Unrast, des zerstörenden Zweifels gewesen ist, daß ein gänzlicher Verfall der beutschen Dichtkunst' schon um beswillen nicht eintreten konnte, weil ein starkes Bewußtsein einer großen Vergangenheit in der Nation lebendig blieb, weil der

<sup>\*)</sup> D Fluch, dem diese Zeit verfallen,
Daß sie kein großer Puls durchbebt,
Kein Sehnen, das, geteilt von allen,
Im Künstler nach Gestaltung strebt,
Das ihm nicht Rast gönnt, bis er's endlich
Bewältigt in den Marmor slößt,
Und so in Schönheit allverständlich
Das Rätsel seiner Tage löst.

Wohl bänd'gen wir den Stein, und küren, Bewußt berechnend, jede Zier, Doch, wie wir glatt den Meißel führen, Nur vom Vergangnen zehren wir.

D trostlos kluges Auserlesen, Dabei kein Blit die Brust durchzückt! Was schön wird, ist schon dagewesen Und nachgeahmt ist, was uns glückt.

Da uns der Himmel ward entrissen, Schwand auch des Schaffens himmlisch Glück; Wohl wissen wir's, doch alles Wissen Bringt das Verlorne nie zurück. Und keine neue Kunst mag werden, Vis über dieser Zeiten Gruft Ein neuer Gott erscheint auf Erden, Und seine Priesterin beruft.

Jungbrunnen frischen und tiesen Anteils am Leben den Poeten auch der neuesten Zeit nicht verschüttet war und keineswegs alle Begabungen die Irrpfade einschlugen, welche von diesem Jungbrunnen hinwegführten.

Denn nicht die vielgefürchtete Abnahme der poetischen Schöpferkraft', sondern die Ablenkung guter Kraft auf falsche Ziele war es, welche um die Zeit von Goethes Tode die deutsche Dichtung bedrohte und den Übergang von der verblassenden Ros mantik zur neuen Litteratur vielfach so unerquicklich und geradezu trostlos gestaltete. Das reichste und glänzendste lyrische Talent unter den jüngeren Dichtern, welche sich dem Banne der Romantik entzogen, ward verhängnisvollerweise zugleich der Pfadzeiger und Führer für die lange Folge der Versuche: unserer deutschen Litteratur, durch völligen Bruch mit ihrer und des deutschen Volkes Vergangenheit, neue Bebeutung und vor allem neue Wirkung zu leihen. Im Zwiespalte einer zugleich träumerisch poetischen und unruhig eiteln, einer weltschmerzlich verstimmten und dennoch knabenhaft hoffnungsvoll der Bewegung der Zeit vertrauenden Natur, rang sich Heinrich Beine zu keiner läuternden höheren Ginheit empor, sondern warf fich mit seinem Wollen und Streben in die revolutionäre Strömung, welche seit der französischen Julirevolution gegen Deutschland heran- und über Deutschland hereinschwoll. Mit angeborenem Wiße und mit einer durch die Zeitstimmung wesentlich gesteigerten Neigung zur Satire, zur bittersten Selbstironie, zersetzte der Liederdichter nicht nur die der Romantik und dem deutschen Bolksliede entstammenden Glemente seiner eigenen Lyrik, sondern die Elemente aller Poesie überhaupt. Wohl erstarb die alte Neigung zum poetischen Traumleben in ihm so wenig, als die sprachschöpferische Begabung; bis an das Ende seines Lebens quoll zu guter Stunde die echte lyrische Aber und neben den genial liederlichen Cynismen entströmten ihm einzelne Gedichte voll Abel, Wohllaut, voll jenes weichsten lyrischen Zaubers, der die Seele löst. Früh aber verzichtete Heine auf innerliche Fortentwicklung seiner Natur, früh auf die Hingabe an große poetische Stoffe, wie er sie in seiner (freilich jugenblich unreisen) Tragödie Almansor' und vor allem in dem stimmungsvollen und farbenreichen Romanfragmente Der Rabbi von Bacharach' ergriffen hatte. Wie er selbst als Liederdichter, bei aller Meisterschaft, sich nur allzuoft begnügte, durch den Zauber seiner Rhythmik und seiner Farben eine anklingende, aber nicht rein ausklingende lyrische Stimmung zu weden, so suchte er als Prosaiker vorzugsweise die flüchtigen, rasch wechselnden Wirkungen des Bruchstücks. Zene Reisebilder' betitelten Schilderungen, humoristischen Stizzen und halblyrischen Phantasieen, welche noch zu Seines Unfängen gehörten, bildeten die Borläufer zu seiner späteren Hauptthätigkeit, welche in so verhängnisvoller Weise maßgebend und vorbildlich für einen großen Teil bes deutschen Schrifttums im vierten und fünften Jahrzehnt bes neunzehnten Jahrhunderts murde. Mit dem Einsatze seiner poetischen Schilderungstraft und seines satirischen Talentes, gab Heine ben Berichten und Aufsätzen, die er für einflufreiche Tagesblätter schrieb und unter ziemlich willfürlichen Titeln gelegentlich sammelte, eine selbständige Bedeutung und den Schein des Bleibenden. Die mehr und mehr anwachsende Geltung der Prosa auch im Gebiete ber poetischen Litteratur, welche bereits im achtzehnten Jahrhunderte ersichtlich

geworden war und eine auf die dichterische Stimmung, die künstlerische Ausgestaltung und Vollendung von vornherein verzichtende Belletristik neben die eigentliche Poesie gestellt hatte, trat durch die Wendung eines unter allen Umständen bedeutenden Dichters zum Journalismus, zur fragmentarischen Prosa in eine neue Entwicklung. Im Gefolge von Heines verschieden betitelten Büchern: Französische Zustände', Der Salon', Die romantische Schule', denen sich in späteren Lebensjahren noch "Vermischte Schriften' anschlossen, begann von allen Seiten her und hundertfältig die Anmutung: die Prosa, den "Stil', der nicht mehr der Leib des Gebankens oder der darzustellenden Sache, sondern ein Mantel war, welcher beliebig über jeden Einfall und jede Willfür des Schriftstellers geworfen werden konnte, als die naturgemäße und notwendige Ablösung der Poesie zu betrachten. Zu gleicher Zeit wurden alle seitherigen Formen wie die wesentlichsten Aufgaben der Dichtung für veraltet und erledigt erklärt, es wurde verkündet, daß die Pflicht wie die Shre aller litterarischen Thätigkeit nur mehr barin bestehen könne, den Stimmungen des Tages zu dienen. Die ganze herr= liche Entwicklung unserer Nationallitteratur wurde als eine irrtümliche ober durchaus unzulängliche dem deutschen Volke geschildert. Der wilde Haß, mit dem Wolfgang Menzel und Ludwig Börne Goethes große menschliche Erscheis nung verkleinerten und seiner Dichtung die tiefere Wirkung absprachen, die dünkelvolle Überhebung, mit welcher Theodor Mundt Goethes Bildung eine Theaterbildung schalt, die feindselige Kälte, mit welcher Guzkow der Lyrik gegenübertrat und sie als eine eitle, sich selbst bespiegelnde Subjektivität lang= weiliger und unbedeutender Geister' verurteilte, der bittere Hohn, mit welchem die zeitgemäßen Schriftsteller den Glauben an sittliche Kraft, an Reinheit und Würde der Poesie überschütteten, sie alle fanden in der politischen Unruhe der Zeit, in dem so unklaren als unbefriedigten Verlangen nach einer völligen Neugestaltung des deutschen Lebens wohl ihre Erklärung, aber keineswegs ihre Rechtfertigung. Nur indem einerseits ein großer Teil des deutschen Volkes, namentlich ein großer Teil des gebildeten Bürgertums, seine politischen Wünsche und Bedürfnisse durch die Tendenzlitteratur gefördert zu sehen meinte und sich an dem Spiele erquickte, in welchem — der herrschenden Bevormundung und einer verkehrten Büchercensur zum Trope — poetische und halbpoetische Formen für politische Ansprachen, Anspielungen und Anreizungen mißbraucht wurden, indem andererseits der an sich unverwersliche, aber vielfach irregeleitete Drang nach dem Neuen sich an der unpoetischen und völlig äußerlichen Neuheit der Tageslitteratur befriedigte und sich, soweit die deutschen Darbietungen nicht ausreichten, auf die französische Litteratur verwiesen sah, welche nun wiederum (zum erstenmal seit Lessings und Goethes Tagen) maßgebend und mustergültig hieß, war es möglich, daß bas junge Deutschland' vorübergehend die Führung der Litteratur erlangte.

In der gemeinsamen Vorliebe für den Kultus der Prosa und in dem Anspruche, daß mit ihnen selbst eine neue und große Spoche der deutschen Litteratur begonnen habe, waren die Talente einig, welche der deutsche Bundestag in einem

Verbote ihrer gesamten Schriften als das junge Deutschland' willkürlich genug zusammenfaßte. Über die bezeichneten Punkte hinaus herrschte mancherlei Zerwürfnis und Zwiespalt zwischen ihnen, selbst ihr Anschluß an die politischen Forderungen und Hoffnungen des Tages war ein sehr ungleichwertiger, bei dem einen bedeutete er den Einsatz der ganzen Persönlichkeit, die Hingabe des ganzen Lebens an die Ideale des Liberalismus, bei anderen kam er über ein flüchtiges Liebäugeln mit der in ihren Lebenskreisen vorherrschenden Stimmung nicht hin-Der Anspruch Heines, das geistige Haupt der neuen Schule zu sein, wurde schon in den dreißiger Jahren von Ludwig Börne und Karl Gustow leidenschaftlich und heftig bestritten, was jedoch keineswegs hinderte, daß Heines Schriften die größte Bewunderung ernteten und den stärksten Einfluß ausübten. Die Mischung echt poetischer und neutendenziöser Elemente, lyrischer Innigkeit und leichtfertiger, ja cynisch = herausfordernder Selbstverherrlichung entsprach der schwankenden, unabgeklärter Anschauung der deutschen Bildungs = und vor allen ber Halbbildungsfreise. Die satirische Geißel des Dichters traf unter Umständen die eigenen Gesinnungsgenossen so scharf und schärfer, als die Gegner. Heine heute zum Entzücken der grollenden Opposition in dem Gedichte Deutschland, ein Wintermärchen' gewisse vaterländische Zustände, Sitten und Empfindungen dem Gelächter des Hohnes und der Verachtung preisgegeben hatte, so stellte er morgen in der Tanzbärenphantasie "Atta Troll' den plumpen politi= schen Trop und die geistige Dürftigkeit, die sich unablässig auf ihre Gesinnung beriefen, an den poetischen Pranger:

> Atta Troll, Tendenzbär! — Sehr schlecht tanzend, doch Gesinnung Tragend in der zott'gen Hochbrust; Wanchmal auch gestunken habend; Kein Talent, doch ein Charakter!'

Jedenfalls hatten alle diejenigen, welche Heines Geringschätzung des deut= schen Wesens, seine Abneigung gegen die sittlichen Lebensmächte, seine Pietätlosigkeit gegenüber der Vergangenheit, seine Vorliebe für französisches Leben und französische Litteratur teilten, kein Recht, mit ihm um den Schritt zu habern, ben er zu weit ging, ober ihm die einzelnen wilden Seitensprünge seines Wites vorzurechnen. Bis zuletzt bewahrte Heine neben seiner Willfür und Verlotterung noch geistigen Schwung, neben seiner angeborenen Neigung zur Grimasse und Karikatur eine gelegentliche unnachahmliche Anmut, neben der vergifteten und verstimmten Mißrede den Ausdruck natürlicher Heiterkeit. Seine Gesamtwirkung konnte keine andere als eine verderbliche sein, ein völliger Sieg der Heineschen Lebensanschauung würde die Zersetzung der deutschen Volksseele, ein Sieg seiner Litteraturauffassung die Wandlung aller Dichtung in eine prickelnb auf = und anregende, wißelnde, gelegentlich politisierende und poetisierende Augenblicksschriftstellerei bedeutet haben. Soweit man von einer Schule Heines in der neuesten deutschen Litteratur sprechen darf, sind diese Erfolge eingetreten; einer ausschließlichen Geltung Heines und bes jungen Deutschland' überhaupt, waren die Schranken schon im Beginne der Bewegung durch das gleichzeitige Auftreten Platens und Immermanns gesetzt.

Auch die genannten beiden Dichter waren gleich Heine in ihrer poetischen Jugend Jünger der Romantik, bei Platen hatte eine unbewußte, aus dem Wohlgefallen an der Mannigfaltigkeit der Formen wohl zu erklärende An= lehnung, bei Immermann ein bewußtes, stark reflektiertes Hineinleben in die poetische Welt Shakespeares, der Spanier, Tiecks und der deutschen Romantiker, jahrelang die gesamte Entwicklung beeinflußt. Selbst als Platen in seinem, der attischen Komödie des Aristophanes nachgebildeten Lustspiele: "Die verhängnisvolle Gabel' die Schicksalstragödie unbarmherzig parodierte und da= mit eine Ausartung der Romantik vernichtete, selbst als sich Immermann in seinem "Andreas Hofer" ("Das Trauerspiel in Tirol") ber realistischen Gestaltung eines historisch volkstümlichen Stoffes zuwandte und in dem humoristischen Gedichte "Tulifäntchen" romantische Neigungen und Liebhabereien schonungslos parodierte, hatten sich beide Dichter den Nachwirkungen der romantischen Kunst= lehre wie der romantischen Poesie noch nicht völlig entwunden. Unablässig rangen beibe nach geistiger Selbständigkeit, die zum Teil durch die Rückkehr auf Wege gewonnen wurde, welche die Dichter der klassischen Periode betreten und eröffnet hatten und die von den Romantikern verlassen worden waren. Im übrigen erschienen die beiden Männer, die, in eine Persönlickfeit verschmolzen, der moder= nen deutschen Poesie den vorbildlichen Dichter gegeben haben würden, in ihren Anlagen, ihren Schicksalen, Lebensanschauungen und Bildungsrichtungen so grundverschieden und gegensätzlich, daß sie zu Gegnern wurden und Immermann sich vorübergehend selbst mit Heine gegen den im Jrrgarten der Metrik umhertaumelnden Kavalier' verbündete. Die poetische Natur Platens konnte sich nicht entfalten und ausleben ohne bas Ideal einer vollendeten Form. Immermann, von Haus aus gleichgiltig gegen die höchste Durchbildung der Sprache, gegen metrische Strenge und Wohlklang, schwerflüssig im Ausbrucke seiner Gedanken und unablässig mit dem Leben und ben widerspruchsvollen Gindrücken ber Zeit ringend, suchte auf ganz anderem Wege zum Ziele zu kommen als Platen, welcher sich früh die eigentümlichen Lebensbedingungen, das Wanderdasein im Süben, die vornehme Isolierung gesichert hatte, die seinen Wünschen und Anlagen entsprachen. In der Gegnerschaft Platens und Immermanns drückte sich aus, wie einseitig die Kunstauffassung beider, wie beklagenswert die ausschließliche Betonung hier des geistigen Genusses, der aus ewigen Rhythmen träuft', bort des Charakteristischen der modernen Welt', des inoch nicht geschlich= teten Zwiespaltes zwischen der krankhaft gewordenen Individualität und dem Bedürfnisse nach organischen, objektiven Lebensformen' wirkte. Gleichwohl blieb ber künftigen Weiterentwicklung der deutschen Poesie die Aufgabe, den Gegensatz in diesen Auffassungen und Bestrebungen zu versöhnen. Diese Versöhnung würde rascher erreicht worden sein, wenn die lette und größte Entfaltung sowohl Platens als Immermanns nicht schon in die Periode gefallen wäre, in welcher

die Geistesverwandten und Nachfolger Heines, wenigstens für die Augen und das Urteil der großen Masse, die Litteratur beherrschten.

Das ganze Verdienst Platens wurde rascher gewürdigt, als basjenige Immermanns. Der Heineschen Negation und dem auflösenden Witze setzte Platen eine stolze Festigkeit der Gefühle, der Überzeugungen, charaktervoll männlichen Ernst gegenüber. Entbehrt der Oben = und Balladendichter (der sich in seiner Grabschrift', einem vielcitierten Sonett, der Ode zweiten Preis zusprach, während er Klopstock den ersten zuerkannte) der unmittelbaren Glut und Leidenschaft, der Wärme des Liebesgefühles, selbst der träumerischen Seligkeit, die so vielen deutschen Dichtern aus dem vertrauten Verkehre mit der Natur erwachsen war, so fand er für die Empfindungen, die ihn beseelten: für die elegische Grundstimmung, welche bas einsame Dasein des wandernden Rhapsoden ganz naturgemäß erweckt, für die männliche Trauer und edle Fassung, mit denen er den meisten Erscheinungen der Zeit gegenübersteht, für die schwungvolle Kunstbegeisterung, für das wahrhaft ideale patriotische Pathos, das mit goldnem Licht aus dem Gewölk seiner persönlichen Verstimmungen und seines Haders mit den deutschen litterarischen Zuständen hervorbricht, beinahe immer den vollen und ergreifenden Ausdruck. Auch seine Balladen und Romanzen ent= falten die ganze mannhafte Gediegenheit seines Wesens, den Zauber seines sprachschöpferischen Vermögens, ja in einzelnen ist ein zart lyrischer Hauch wirksam, der oft selbst seinen formschönen Eklogen und Idyllen, seinen Sonetten fehlt. In der That blieb die große und selbst in den Reihen der Tendenzpoesse bald zu erkennende Nachwirkung Platens durchaus von dieser Lyrik abhängig, von seinen größeren Dichtungen erwarb sich, wenn wir von der luftreinigenden Wirkung der Komödie Die verhängnisvolle Gabel' absehen, lediglich das phantasiereiche Märchen "Die Abbassiben" eine gewisse Geltung und diente jüngeren Poeten, die einen Stoff, von dem sie nicht im Innersten ergriffen waren, reizvoll und anmutig vorzutragen wünschten, zum Vorbild.

Die Gruppe der Immermannschen Werke, an welche die Weiterentwicklung der deutschen Litteratur anknüpfen konnte, war gleichfalls nur klein, denn die größere Zahl der Jugendschöpfungen dieses Dichters sind Versuche geblieden, Vorstufen seiner eigenen Reise. Selbst ein so inhaltreiches, bedeutend angeslegtes und durchgeführtes Gedicht, wie sein Mysterium "Werlin", eine so energiesvolle, von charakteristischen Gestalten getragene Tragödie, wie die Trilogie "Alexis" wenigstens in ihren beiden ersten Teilen: "Die Bojaren" und "Das Gericht von St. Petersburg", namentlich der erstgenannte ist, haben doch nur bleidenden Wert als Zeugnisse von Immermanns allmählichem Emporringen, Zeugnisse des Widerstandes seiner ursprünglichsgesunden, auf die Wahrheit des Lebens angewiesenen Natur gegen die falschen und fremden Bildungselemente, welche diese Natur in der Jugend aufgenommen hatte und nun auszustoßen strebte. Wenn man sich erinnert, eine wie lange Reihe von Litteraturleistungen der Vorbereitungszeit und selbst noch der klassischen Periode im achtzehnten Jahrhunderte keine höhere Geltung zu beanspruchen haben, so wird man hierin

keine Herabsetung der gedachten Werke erblicken; aus ihrem halben Gelingen erwuchs dem Dichter jedenfalls der Muth, an seine Zukunft zu glauben und dem sehr kleinen Kreise, welcher zu Anfang der dreißiger Jahre Hoffnungen auf Immermanns Talent sette, die Zuversicht, daß diese eigentümlich herbe, spröde Ratur noch nicht zu ihrer Reise gedeihen sei, ihr lettes und bestes poetisches Wort noch nicht gesprochen habe. Diese Zuversicht ward belebt und belohnt, als Immermann mit seinem Romane "Die Spigonen' dem Leben der Gegenwart beizukommen und jene Wandlung der deutschen Lebensverhältnisse, die während des zweiten und dritten Jahrzehnts sichtbar und fühlbar geworden war, poetisch zu spiegeln versuchte. Immermanns eigenes Leben hatte unter ben Doppelwirkungen gestanden, welche zuerst vom Schwunge der Lebens- und Hoffnungsfreudigkeit der klassischen Periode, der siegreichen Erhebung gegen die Fremd= herrschaft und danach von der tiefen Verstimmung, der krankhaften Gereizt= heit und Überreizung, von der schläfrigen Kleinlichkeit der nachfolgenden Restaurationszeit ausgingen. Aus den eigenen Erlebnissen und Erfahrungen und aus der Gewißheit heraus, daß diese Erlebnisse die von Tausenden seien, gestaltete Immermann eine Erfindung, welche nur darunter litt, daß ihr Goethes Wilhelm Meister' überall vorschwebte und der Poet sich der Nachempfindung und Nachbildung selbst in solchen Partieen seines Romans nicht entschlagen mochte, benen eine ganz selbständige Empfindung und Anschauung zu Grunde lag. Da Immermanns eigene Seele noch nicht aus dem Banne der Zweifel gelöst war, die er über Zeit und Zukunft empfand, da er vielen Erscheinungen mit Mißtrauen, einigen selbst mit Bitterkeit gegenüberstand, so war eine Zwiespältigkeit unvermeiblich, die ein geistvoller Beurteiler in die Worte zusammenfaßte, daß die Größe in den Epigonen nicht groß, die Klarheit nicht hell, die Frömmigkeit nicht fromm sei, daß über allem ein nicht recht menschliches und noch weniger göttliches Schicksal schwebe. Wohl mochte Immermann darauf erwidern, daß die Zweideutigkeit der Zeit und ihrer Bildungen ein Schwanken in den Schicksalen wie in den Gestalten, die der Romanschriftsteller darstelle, hervorrufe. Aber er selbst fühlte, daß ber wahrhaft schöpferische Dichter den Spruch finden muß, der aus solchem Bann erlöst, und fand ihn in seinem nächsten großen Werke, im Roman "Münchhausen". Hatten sich schon die "Epigonen" durch eine seltene Klarheit und Reinheit, jene Kunst der Prosa ausgezeichnet, die da nie fehlen jollte, wo man sich ber Prosa als eines Nittels ber poetischen Dar= stellung bedient, so traten diese Vorzüge in dem Doppelromane, sowohl im satirischen, als im positiven Teile noch viel glänzender hervor. Aber es war keineswegs die Reife und Reinheit des Stils allein, welche Münchhausen' so hoch stellte, es war ber Durchbruch einer Anschauung und Stimmung, die dem Leben der Gegenwart, dem deutschen Dasein wiederum poetischen Reiz, poetische Stimmung abgewann, ohne ihm zuvor phantastische Hüllen zu leihen. der Dichter streng schied, was von der Gärung der Zeit der Gärung edelen Weines gleiche, aus der reine Klärung, würziger Duft und belebende Kraft hervorgehen musse, und was nur brause und Blasen werfe, indem er die

Frazenerscheinungen der erregten Gegenwart in dem satirischen Teile seines Romans spiegelte, während er das frische, ernste und keimkräftige Leben in der Handlung gestaltete, die auf bem westfälischen Gute des Hofschulzen und in der benachbarten westfälischen Stadt spielt, gelang es ihm diesmal, dem Ganzen seines Romans zum Reichtum der Weltbeobachtung und poetischen Erfindung, zu der Kraft und Mannigfaltigkeit der Charakteristik, die auch in den Epigonen nicht gefehlt hatten, die reine und glücklich nachwirkende Stimmung zu gewinnen, welche einem klassischen Kunstwerke die lette Weihe giebt. Ein solches aber ist "Münchhausen" ober wenigstens der als "Der Oberhof" vom satirischen Teile des Romans leicht zu trennende positive Teil desselben unbedingt. Wert des satirischen Teiles möchten wir nicht gering anschlagen, obschon es natürlich unvermeiblich war, daß berselbe rascher veraltete und der Erläuterung bedurfte, als die rein poetischen Schicksale des alten Hofschulzen mit dem Schwerte Karls des Großen, des Grafen Oswald und der blonden Lisbeth. In der Satire suchte Immermann mit dem phantastisch-realistischen Lügenund Schwindelgeiste, mit den Rückwärtsdrängern und falschen Fortschrittspropheten der eignen Tage abzurechnen und zog den gesamten Wirrwarr hohler Verheißungen und Hoffnungen, politischer, spekulativer und litterarischer Toll= heiten und Fragen, die Spukgeister, die von Fürst Pücklers Briefen eines Verstorbenen und den Weltgängen Semilassos bis zu den Hellseher-Träumen Justinus Kerners durch die deutsche Welt der dreißiger Jahre schwirrten, vor das Forum seines Spottes. Die ungemein komische Kraft, die sich in den Figuren bes alten Barons, des Schulmeisters Agesel, des Bedienten Karl Buttervogel und anderen Gestalten der Satire und in jenen Momenten bethätigt, in denen der echte fröhliche und weltbesiegende Humor aufleuchtet und seine Lichter aus dem satirischen in den poetischen Teil hinüberwirft, kann nicht verkannt werden. Der poetische Teil selbst ist zunächst immer um seiner prachtvollen, in ihrer Weise noch unübertroffenen Dorfgeschichte willen, gepriesen In der That schlossen die Schilderungen aus dem westfälischen Volksleben, in deren Mitte die markige Gestalt des Hofschulzen steht, für die gesamte beutsche Dichtung außer dem unmittelbaren einen weitnachwirkenben Gewinn in sich ein. Mit dem "Oberhof' ward das deutsche Bauernleben ohne die falschen Flitter der früheren Idylle in die Dichtung zurückgeführt. wundersame Mischung von Natur und Konvenienz, von ehrwürdiger Tradition und individueller Besonderheit, die gerade in diesem Leben vorherrscht, mußte ber poetischen Darstellung nur zu gute kommen, aus dem Brunnen der Lebenswahrheit, der hier quoll, konnte, wie Immermann sehr wohl erkannte, das ganze Gebiet neu getränkt und erfrischt werden. Denn im Volke sind die Grundzüge der Menschheit noch wach, da ist das richtige Verhältnis der Geschlechter noch fest ausgeprägt, da gilt das Geschwätz noch nichts, sondern das Gewerbe und der Beruf, den jeder hat; da folgt der Arbeit in gemessener Ordnung die Ruhe, da ist von den Vergnügungen das Vergnügen noch nicht verbannt'. In der Schöpfung des Hofschulzen, des echten freien Bauern aus

uraltem Bauernblut that und eröffnete der Dichter einen tiefen Blick in den Kern beutschen Wesens, sein Hosschulze gemahnt in der That an einen Erzvater, und ward rasch eine jener typischen Gestalten, nach benen von der nachahmenden Poesie hunderte gebildet werden können, die im besten Falle etwas von den Zügen und vom Wesen der Urgestalt aufweisen. Und doch sind die Vorzüge dieser Hälfte bes Münchhausen' keineswegs mit den lebendigen Gestalten aus der Bauernschaft, der farbenreichen Wiedergabe ihrer Sitten und Bräuche und ihres Verhältnisses zum mobernen Staate und zur bürgerlichen Kultur erschöpft. In der Liebes= geschichte des Grafen Oswald und der blonden Lisbeth, des schönen Findlings, die aus ungesunden, ja fratenhaften Verhältnissen wie eine Blume aus Schutt und Moder erblüht ist, giebt Immermann sein Bestes und entfaltet eine Gemütsinnigkeit und seelische Tiefe, neben der Plastik der Gestaltung, die ihresgleichen Es ist nicht eben der glücklichste Einfall unseres Dichters, daß die reine, unbewußt holde Mädchengestalt das verbindende Glied zwischen den Fraten und phantastischen Karikaturen des rein satirischen und dem warmen Leben des poetischen Teiles des Münchhausen abgeben muß, doch vergißt ober überwindet sich der störende Zug leicht und verschwindet vor der Wärme und schlichten Schönheit der Gestalt und der Entwicklung ihres Liebesschicksals. Die erste Begegnung Lisbeths mit Oswald, nachdem der lettere sie durch einen unvorsichtigen Schuß verwundet hat, das Emporblühen ihres Liebeslebens mitten unter den bunten Scenen und dem Lärm der Bauernhochzeit, die Verlobung in der Dorfkirche und die nachfolgende selige Liebesstunde im Walde, dann wieder der Gang der beiden, durch Mißverstand und plumpe Wohlmeinung momentan getrennten Liebenden, ihre Wiedervereinigung und Verständigung hei Dswalds Blutsturz, endlich die Schilderung der Vorgänge im Hause des Diakonus, am Krankenbett bes jungen Grafen, ber entscheibenbe Sieg, ben Lisbeths gläubige Liebe und jungfräuliche Reinheit über die in der Baronin Clelia verkörperte Welt davonträgt, das ist alles von entzückender Einfachheit, von tiefer Wahrheit und von milbem Hauch unvergänglicher Poesie burchweht.

Auch in seiner letten Schöpfung, der unvollendeten Neudichtung von Tristan und Jsolde' erschien Immermann als ein Psadzeiger und erwies deutslich, daß die poetischen Elemente in der deutschen Dichtung des Mittelalters nicht verstücktigt, nicht ausgelebt seien, daß die in diesen Stoffen liegende Poesie zwar der Nachbildung des Stümpers ihren lebendigen Atem versagte, daß aber ihr Hauch durch die verständnisvolle und selbständige Dichtung des Weisters jederzeit noch hindurchwehe. Das Fragment, welches Jmmermann hinterließ, deutet darauf hin, daß er der alten Sage einen anderen Schluß zu geben beabsichtigte und das geheime Liebessleben Tristan und Isoldes nach dem trügerischen Gotteszgericht enden lassen wollte, eine Wendung, die allerdings mit der unbeirrten Weltlichseit und Genußpoesie des ursprünglichen Gedichtes im Widerspruch gestanden haben würde, aber Immermann jedenfalls gestattet hätte, die besondere Eigentümlichseit seines Wesens, den Ernst und die Tiese desselben zu entwickeln.

Völlig abseits von der verworrenen Bewegung der Zeit, außerhalb des Kampfes stehend, in welchen Platen und Immermann eintraten, setzte ber bervorragendste Dichter Deutsch-Österreichs Franz Grillparzer aus Wien (1791—1872) sein Ringen nach künstlerisch vollendeter Verkörperung seiner Unschauungen und Empfindungen fort, ohne vom Erfolg begünstigt zu werden. Rein rhetorischer Poet, sondern ein gestaltender Dichter, über dem leider die Schatten unfreier Resignation und herber Erfahrung lagen, hatte sich Grillparzer zwar rasch über die Schicksalstragiker erhoben, denen ihn sein Erstlings: werk Die Ahnfrau' (s. S. 483) gesellte, hatte noch vor Goethes Tode die Reihe seiner bedeutendsten Dramen "Sappho', die Trilogie "Das goldene Bließ' ("Medea'), die historischen Tragödien "König Ottokars Glück und Ende' und Ein treuer Diener seines Herrn' (Bank Ban) geschaffen, auch in Gedichten und Novellen (Der arme Spielmann') die Tiefe wie die keusche Wärme seiner großen Begabung erwiesen, aber den Bann nicht brechen können, welcher in dieser Zeit der Tendenzen und der bewußten Abkehr von dem poetischen Brunnen, aus dem Grillparzer schöpfte, auf einem Dichter, wie er war, unvermeidlich lag. Zwischen 1830 und 1840 schuf Grillparzer noch eines seiner Meisterwerke, die Tragödie Des Meeres und der Liebe Wellen' ("Hero und Leander') und das phantasievolle Schauspiel Der Traum ein Leben', welches den innersten Kern der Weltauffassung des Dichters offenbarte. Die theatralische Niederlage eines Lustspiels , Weh dem, der lügt', ward für Grillparzer der Anlaß, zwar nicht auf das poetische Schaffen, aber auf die Öffentlichkeit zu verzichten. In langen Jahren der Zurückgezogenheit dichtete er dann die Dramen "Libussa", "Ein Bruderzwist im Hause Habsburg' (Rudolf II.), Die Jüdin von Toledo' und das vielverheißende dramatische Fragment "Esther". Auch die lyrische Aber des spröben und vergrämten Dichters zeigte sich nicht völlig versiegt. Aber so wenig als zuvor aus seiner frischesten Thätigkeit, gewann Grillvarzer aus seiner Zurückgezogenheit heraus einen maßgebenden, anregenden, lebenweckenden Ginfluß auf die deutsche Litteratur. Volle Anerkennung ward ihm am Spätabend seines Lebens zu teil; in der Periode der deutschen Litteratur, welche unmittelbar auf Goethes Tod folgte, wußte man nichts von Grillparzers Meisterschaft und sah in ihm fortbauernd nur den Dichter der Ahnfrau'.

Wurden doch in eben diesem Zeitraum auch die Bestrebungen Platens und Immermanns nur von Einzelnen nach ihrer wahren Bedeutung gewürdigt. Einstweilen seierte die Tendenz- und Augenblickslitteratur ihre Triumphe und Heinrich Heine blieb keineswegs das einzige große Talent, das im Bruch mit der großen und schönen Vergangenheit der deutschen Litteratur die Bürgschaft sür die Zukunft derselben suchte. Der geschichtlichen Betrachtung der Zeit des jungen Deutschland und der politischen Lyrik und aller verwandten Tenzbenz- und Augenblickslitteratur liegt der Vergleich dieser revolutionären Gärungsperiode mit der Sturm- und Drangperiode nahe genug. Und doch ist dieser Vergleich unzulässig, weil er wohl in Nebendingen, aber nicht im Hauptpunkte zutrifft, weil statt der Rücksehr zur Natur eine immer stärkere Ents

fremdung von der Natur eintrat, ja bewußt erstrebt wurde, weil das Verlangen, der Welt eine neue geistige Gestalt zu geben, sich nicht zur zwingenden, fortzreißenden Kraft erhob, weil das schließlich siegreiche Wiederausleben der deutschen Poesie unabhängig, ja im Gegensatz zu den Forderungen und Verkündigungen der neuen Stürmer und Dränger erfolgte. Ein rascher Überblick über die Bestrebungen und die Leistungen des modernen Sturmes und Dranges, ein Verzgleich der Anfänge und Ausgänge einer Bewegung, deren Motive, treibende Kräfte, ja deren Vertreter und litterarische Zeugnisse zum guten Teil schon verzgessen wurden, ehe noch ein Menschenalter verstrichen war, wird ohne besonderen Vergleich herausstellen, wie weit der neue Sturm und Drang hinter dem alten zurücklieb.





## Das junge Deutschland und die politische Lyrik.

Raum je zuvor hatte in der deutschen Litteratur eine so weitreichende und anscheinend hoffnungslose Verwirrung der Empfindung, des Wollens und bes Geschmackes geherrscht, als in den dreißiger und den vierziger Jahren, wenn man diese Zeit nach dem im Vordergrunde stehenden litterarischen Werken sowie den erfolgreichen Poeten beurteilt und die Gruppe der erfreulicheren Erscheinungen zunächst außer Augen läßt. Auf der einen Seite ward mit der scheinbar größten Zuversicht ein neues Zeitalter geistigen Aufschwungs verheißen und der Litteratur, die aus der Auflösung der seitherigen poetischen Formen hervorwachsen sollte, eine gewaltige Zukunft prophezeit, in der sie ein ganz anderes und weit umfassenderes Priestertum übernehmen werde, als das der seitherigen Dichtung auch in ihren höchsten Vertretern gewesen sei; auf der andern Seite empfand man wohl, daß diesem Durcheinander von unreifen Bestrebungen und Versuchen der große, einheitliche, siegende Zug einer glücklichen Litteraturperiode burchaus fehle. So lärmend sich die Wortführer der Tendenz gebärdeten und so unablässig sie das Schlagwort des Tages von der Gewalt einer Prosa wiederholten, die aus dem Geiste der Zeit selbst geboren sei, so war doch der Glaube unendlich schwächer, als die Botschaft. Eine Ahnung, daß die Dichtung im Gefolge und in der Kampfgenossenschaft ihr fremder Interessen, ihre eigentümlichste Kraft und Wirkung verlieren müsse, daß die Litteratur, ausschließlich nach dem Beifall der Massen strebend, an ihrem eigenen Verfall arbeite, überkam die Gemüter selbst in den Jahren, in denen die Schriftsteller bes jungen Deutschland' die Forderung unbedingten Anschlusses an die Offentlichkeit ausgesprochen hatten (unter welcher Öffentlichkeit sie lediglich die liberalen Bestrebungen in Staat und Kirche verstanden). Jebenfalls währte der Bersuch. bie seitherigen Formen der Poesie durch neugeschaffene Zwitterformen nicht sowohl zu ersetzen als abzulösen, nur kurze Zeit hindurch. Die Stizzen, Bilber, Tagebücher, Gedankensymphonieen, Weltspaziergänge, Reisenovellen, die Portraits und Silhouetten, mit denen die Jungdeutschen nicht nur die nach ihren Begriffen überlebte Lyrik, sondern auch die erzählende und dramatische Poesie beseitigen wollten, waren wohl imstande, die Teilnahme der Gebildeten noch mehr zu zersplittern und die Ansprüche, welche der einzelne an die Litteratur erhob, noch frauser und widerspruchsvoller zu gestalten, als seither, aber sie zeigten sich nicht einmal fähig das unausrottbare Bedürfnis nach Unterhaltungs: Litteratur zu schmälern und die Gewöhnung an eine platte, unvergeistigte Stoff= masse zu besiegen. Die einzelnen Autoren des jungen Deutschland, soweit sie nicht, entweder wie Ludwig Börne aus Frankfurt am Main (1786—1837) die politische Agitation, die allmähliche Aufstachlung des deutschen Volksgeistes zur Erhebung gegen die seitherigen Zustände, als ihre Lebensaufgabe betrachteten oder wie Theodor Mundt aus Potsdam (1808—1861) an den Irrtümern ihrer Theorie aus dem Mangel jeder wirklichen Gestaltungs= und Schöpferkraft festhielten, versuchten sich nach wenigen Jahren der anfänglich so höchlich miß= achteten und geringgeschätzten Formen poetischer Darstellung zu bemächtigen und als Erzähler und Bühnenschriftsteller einen Einfluß auf das Publikum zu gewinnen, der freilich meist wieder außerpoetischen Zwecken dienen sollte und mußte, der aber mit dem Anspruch, die deutsche Litteratur auf völlig neue Grundlagen zu stellen, wenig mehr zu schaffen hatte. Ja, mehr als einer ber Heißsporne des neuen Zeitalters der Prosa ging bei untergeordneten Unterhaltungsschriftstellern und Theaterlieferanten des letzten Jahrzehnts in die Schule, um seinen Einfällen doch etwas Gestalt und den Schein lebendiger Wirkung verleihen zu können.

Herrschend blieb bei alledem die Vorstellung, daß die deutsche Litteratur in eine Epoche des Geistes' eingetreten sei, unter welchem Geist namentlich ein flüssiges, flüchtiges Element geistreicher Einfälle und Wortwendungen, die rasche Befreundung mit jeder Art des Zweifels, der Anschluß an die kecksten sittlichen und gesellschaftlichen Neuerungen, die Hingabe an auffallende, wunderbare, launen= und krankhafte Erscheinungen verstanden wurde. Außer Zweifel stand es ferner für die Vertreter der Richtung, daß die neufranzösische Litteratur, namentlich seit der Julirevolution, die Rolle einer Vorkämpferin für die übrigen europäischen Litteraturen übernommen habe. Im Eifer der Nachfolge auf alle von den neueren Franzosen beschrittenen Bahnen, schlossen sich die deutschen Schriftsteller dieser Gärungsepoche ohne Zögern der äußerlichen, der Farben= romantik französischer Poeten an, während sie die dem heimatlichen Boden entstammte Romantik unablässig befehdeten und die Dichtungen Sichendorffs und selbst Uhlands als unzeitgemäße Spielereien verurteilten. Zu den Ein= wirkungen der französischen, mehr oder minder von den politischen und socialen Gärungen und gewaltsamen Kämpfen ihres Landes bewegten Schriftsteller gesellten sich die litterarischen Resultate gewaltiger und tiefreichender Bewegungen in der deutschen Philosophie und Theologie. Der Streit, den die Hegelsche Philosophie alter Schule, welche zwei Jahrzehnte lang, wenigstens im größten deutschen Staate, in Preußen, als eine Art Staatsphilosophie, als die Voraussetzung und Grundlage jeder Bildung gegolten hatte, unmittelbar nach dem Tode ihres Begründers teils gegen die eignen Schüler, welche die letten Ronsequenzen dieser Philosophie in den einflußreichen Halleschen Jahrbüchern zogen und vertraten, teils gegen die Ankläger und Widersacher bestehen mußte, die ihr aus den Reihen der driftlich-Gläubigen immer zahlreicher und mächtiger erwuchsen, war nur eine Erscheinungsform für die tiefreichende Zerklüftung, die im deutschen Geistesleben mehr und mehr zu Tage trat. Die Veröffentlichung des Lebens Jesu' von D. F. Strauß spielte den schon entbrannten Kampf der Wissenschaft in das Leben hinüber, die erstarkte Gläubigkeit stellte sich entschlossen der Zersetzung des Offenbarungsglaubens entgegen und strebte nicht nur die Wirkungen der Evangelienkritik, sondern die Gesamtwirkungen der Hegelschen Philosophie zu überwinden. Dies Ringen auf Leben und Tod, das sich im nächsten Dienschenalter unablässig erneuerte, gehört mit all seinen Wechsels fällen, mit dem größten Teil seiner tiefreichenden Bedeutung für Staat und Rirche, für Volk und Gesellschaft nicht sowohl der Geschichte der Philosophie und Theologie, als der allgemeinen Geschichte und Rulturgeschichte des deutschen Volkes in den letztvergangenen Menschenaltern an. Aber auch die Geschichte der Rationallitteratur muß desselben wenigstens gedenken, denn eine ganze Reihe der seltsamsten und widerspruchvollsten litterarischen Erscheinungen hat ihren Ursprung und ihre Wurzeln in dem von dem erbitterten Streite zerklüfteten Soweit das junge Deutschland' eine gewisse Selbständigkeit bean-Boden. spruchen konnte und nicht von dem französischen Geistesleben der dreißiger Jahre abhängig war, soweit stand es unter dem Einfluß der philosophischen Kritik, der Anschauungen, die aus der Hegelschen Philosophie hervorwuchsen, und ihren bezeichnendsten Ausdruck in dem philosophischen Naturalismus Ludwig Feuerbachs fanden, stand es endlich und hauptsächlich unter dem der Tübinger theologischen Kritik. Die Mischung der politisch-socialen, der philosophischen und religiösen Streitfragen der Zeit mit der litterarischen Darstellung bildete den besonderen Stolz des jungen Deutschland und der mit ihm verwandten Bestrebungen. Gewiß mar es eine geistige Dürftigkeit, welche die Poesie allein auf die Pflege der Form verweisen wollte, gewiß hatte die Litteratur nicht mur das Recht, sondern geradezu die Aufgabe jene Känipfe, die ins Leben hinabreichen, die ein ganzes Volk ober große Bruchteile eines Volkes erregen, auch darzustellen. Sie besitzt die Fähigkeit die lebendige Wirkung der Zeitstimmungen in Seelen und Schicksalen ber Menschen viel deutlicher und ergreifender wieder zugeben als die abstrakte Darstellung, sie kann alles, was Leben geworden ist, ober was sie solbst in Fleisch und Blut zu verwandeln vermag, zu ihrem Stoff nehmen, aber sie barf sich niemals mit bloßen Andeutungen, mit ber äußerlichen Aufpfropfung zeithewegender Fragen auf irgend eine Scheinwieder gabe von Leben begnügen. Indem der poetischen Litteratur Aufgaben geset und Verdienste zugesprochen wurden, die völlig außer ihr lagen, trat eine beil-

lose Verwirrung in Bezug auf die Forderungen an das poetische Talent, in Bezug auf die Maßstäbe ein, welche an Werke gelegt werden sollten, die sich wenigstens zunächst und äußerlich für poetische gaben, eine Verwirrung, die es selbst heute noch erschwert, die Erscheinungen der dreißiger und vierziger Jahre ins rechte Licht zu rücken und Schriftstellern gerecht zu werden, welche zum Teil mit großem Talent, zum Teil mit Ernst und tiefer Überzeugung, Wege einschlugen, die von aller lebendigen Poesie und poetischen Wirkung weit abführten.

Ein litterarischer Hauptvertreter des jungen Deutschland, nächst Heine und teilweis im entschiedenen Gegensatz zu Heine, der einflußreichste Kührer und Förderer der gesamten Bewegung, war Karl Gustow aus Berlin (1811 — 1878), ein Schriftsteller, ber, wie kaum ein zweiter, mit den wechselnden Stimmungen der Zeit verbunden gewesen ist, dessen Naturell und Geistesrichtung bei allem starken Individualismus und Selbstbewußtsein vom Kampfe des Tages unwider= stehlich ergriffen ward. Vernahm er doch nach seinen eigenen Worten sfortgesetzt das mächtige Wehen und Rauschen in den neuen Luftströmungen, die über die Menschheit hinwegzogen, das deutlich vernehmbare Läuten einer zur Zeit noch unsichtbaren neuen Kirche des freien Geistes', spürte er doch, daß sein Herzblut bei jeder Gelegenheit wogte und wallte, wo die Ideen der neuen Zeit' im Spiel waren, während er bei nur darstellendem Zweck und künstlerischen Absichten die Wallungen des Herzens zurückdämmte.' — Ein starkes Talent und ein noch stärkerer Drang zu publicistischer Wirksamkeit, zum unmittelbaren Gin= greifen in die Fragen und Angelegenheiten des Tages, hielt den poetischen Regungen und dem Gestaltungsvermögen Guttows von früh die Wage, er juchte sich eigene Wege, zunächst völlig unbekümmert darum, ob dieselben poetische seien ober nicht, mit ausgesprochener Gleichgültigkeit gegen alles, was er Form nannte und schalt. Frei, auf sich selbst gestellt, wohl abhängig von dunklen Antrieben seiner eignen grüblerischen und zweiselnden Natur, wie von den wechselnden Neigungen einer gärenden Zeit, aber von keinem ästhetischen Bekenntnis einer Schule, gleich allen jungbeutschen Talenten für die neufranzösische Litteratur gestimmt und doch wiederum auch an ihr zweifelnd, kann Guttow kaum mit seinen Genoffen verglichen werden, von denen er sich im Laufe seiner Entwickelung mehr und mehr entfernte, ohne sich doch von ihnen befreien zu können. Der oft versuchte Vergleich Guykows mit Lessing scheitert schon an der einfachen Erwägung, daß Lessing produktiv wie kritisch die schärsste Trennung der poetischen Gattungen und ihrer Aufgaben obwalten ließ, daß er die logische Folge der plastisch heraustretenden poetischen Handlung, die Festigkeit und Klarheit der Charakteristik, die knappste und strengste Beschränkung auf die Sache erstrebte wie forberte, während Guttow, gleich Lessing poetisch und kritisch thätig, zu einer Vermischung der Formen und ihrer Wirkungen, zur andeutenden Darstellung und mannigfachen Schwankungen der Charakteristik Näher liegt und besser stimmt der Vergleich Gutkows und seiner eigentümlichen Stellung mit Voltaire, obschon der deutsche Autor des neunzehnten Jahrhunderts hinter der Weltwirkung, die der französische des acht-

zehnten geübt, weit zurücklieb. Aber man fand mit Recht Bergleichspunkte, in dem starken Übergewicht des Verstandes, der Reflexion bei beiden Schriftstellern, in der unbesiegbaren Neigung in alles einzugreifen und bei allem mitzusprechen, in der Mischung publicistischer und poetischer Bestrebungen. gewaltigen Thätigkeitsdrang, die streitbare Eifersucht, die Gemütsansprüche bei starker Skepsis und rücksichtsloser Kritik, die unablässige Unruhe, die uns aus Voltaires Lebensgeschichte überliefert sind, finden wir auch bei Gupkow wieder. Im Spiel seines Geistes sett sich ber Deutsche um die Wette mit dem Franzosen über die Schranken der Natur hinaus, innerhalb deren allein die reine poetische Darstellung und die reine poetische Wirkung gedeihen. Guttow nahm es gleich Voltaire oft genug als ein Recht in Anspruch, für seine Tendenz Scheinfiguren und Karikaturen, statt individuell beseelter Gestalten auftreten zu lassen, unmögliche Situationen vorzuführen, obschon hierbei der Unterschied obwaltet, daß Voltaire dergleichen Erfindungen mit einer Sicherheit hinstellt, als wären es Alltäglichkeiten, während der Verfasser von "Maha Guru" und "Blasedow und Söhne' dieselben in schattenhafter, unbestimmter, sich selbst bezweifelnder Weise zum Besten giebt. Bei Guttow wie bei Voltaire erscheint dann diese Freiheit wundersam gepaart mit einem schier unbegreiflichen Respekt vor willkürlichen litterarischen und fünstlerischen (bes. theatralischen) Ueberlieferungen. Schließlich, um die Parallele nicht ins Unendliche fortzuführen, ergiebt sich ein treffender und bedeutsamer Pergleich aus Beider Auffassung, daß die Poesie nicht Zweck sondern Mittel sei. Wie sich die Vielartigkeit der Voltaireschen Arbeiten, der jähe Wechsel seiner geistigen Lebensäußerungen und Launen auf ben einen Antrieb der Aufflärung' Raum zu schaffen, zurückführen läßt, so kommt Einheit in Guttows Schöpfungen, Arbeiten und Anläufe, wenn man im Auge behält, daß der Drang den politischen Liberalismus, samt seinen socialen Tendenzen und seinem religiösen Freisinn zu fördern, den Poeten stärker beseelte, als die Teilnahme am Leben selbst, an seinen Erscheinungen und Offenbarungen.

Die älteren Werke Gutkows, in benen er balb an Jean Paul, balb an die Satirifer des achtzehnten Jahrhunderts, gelegentlich selbst an Lucian sich anlehnte, seine Briefe eines Narren an eine Närrin', Seraphine', der satirische Roman Blasedow und seine Söhne' und die durch und durch ungesunde und in der Geschmacklosigkeit, wenn auch keineswegs in der schamlosen Keckheit an Friedrich Schlegels Lucinde gemahnende Bally, die Zweislerin' zeigen eine Kompositionslosigkeit, der man überall anmerkt, daß der Schriftsteller bei allem in der Welt, nur nicht bei der poetischen Ausführung seiner Erzählung verweilt. Sin einziger rätselhafter Ton der Lust, sernherklingende Menschenstimmen, eine Kunde von neuen Wendungen und Begriffen der Zeit konnte den Verfasser sogleich wieder ausschenden von einem Lager, wo die, die nur die Form lieden, und diese nur pslegen, sich die Hütte, die ost der Tempel ihres Ruhmes wird, behaglich ausschlagen'. Auch Gutsows erste dramatische Dichtungen "Saulet in Wittenberg", Nero gehörten durchaus der Art der Tramatik an, sur die der seweilige Stoss nur ein Gefäß von der Handlung weitabliegender

Einfälle ist. Fast ein Jahrzehnt lang bewegte sich Guttow in dieser Art der Darstellung, welche er nur in einigen das Gesetz der Form etwas besser erfüllenden Erzählungen ("Der Sadducäer von Amsterdam") mit einer sachlicheren vertauschte. Es war bewunderungswürdig, wie rasch und ausgiebig es ihm nach diesem halbpoetischen Vorleben gelang, zur wirklichen Darstellung im Drama und im Roman durchzudringen. Gutkow hatte sich schließlich überzeugen müssen, daß trot aller Gärung der Zeit, wenn nicht die poetischen, so doch die Unterhaltungsbedürfnisse des deutschen Publikums maßgebend seien. Er bemäch= tigte sich daher zunächst der dramatischen Form und späterhin der Form des großen Romans. Zu einer Anzahl seiner besten und bedeutendsten, auch erfolgreichsten Leistungen gaben ihm gepriesene französische Poeten der eigenen Zeit die Anregung, wobei der seltene Fall eintrat, daß die Nachbildung die Vorbilder immer und selbst weit übertraf. Wenn die historischen Lustspiele Guttows ohne Scribes Lustspiele, die stoffreichen und übermäßig ausgedehnten Zeitromane ohne Eugen Sues von der ganzen damaligen Welt bewunderte Feuilletouromane schwerlich entstanden wären, so erfordert doch die einfachste Gerechtigkeit, zu betonen, daß es Gutkow in allen diesen Källen gelang, die den fremden Unregungen entstammenden Abarten des Dramas und Romans mit einem eigenen tieferen Inhalt zu erfüllen, ihnen ein Lebensrecht in der deutschen Litteratur zu geben. —

Die ganze Reihe der Gupkowschen Dramen einzeln aufzuzählen, könnte nur den Zweck haben einerseits die Mannigfaltigkeit der von dem Dichter ergriffenen und behandelten Themen, andererseits die rasche Bergänglichkeit vieler derselben, die sich allzuhastig an die Bewegung und das Interesse des Tages anschlossen, hervorzuheben. Wenn eine Reihe der historischen Dramen wie Patkul', Pugatscheff', Jürgen Wullenweber' schnell wieder von der Bühne verschwanden, so trug daran vor allem die künstliche Beziehung derselben auf vergängliche Tagesinteressen und ihre Ausstattung mit den noch vergänglicheren Schlagworten bes Augenblickes bie Schuld. Das gleiche Schickfal hatten selbst bürgerliche Dramen wie "Liesli' (eine Auswanderertragödie), wie "Ottfried', in denen Motive mitspielten, die bereits der nächstlebenden Generation zum Teil völlig unverständlich, zum Teil gleichgültig geworden waren. Lebensfähiger erwiesen sich schon die einfachen bürgerlichen Schauspiele, wie Werner oder Herz und Welt', Die Schule der Reichen', Ein weißes Blatt', in denen Guttow zumeist Konflikte des Herzens mit den äußeren Verhältnissen, der redlichen Selbstbescheidung mit den Versuchungen der Phantasie und der Sinne, dramatisch zu verkörpern suchte. Bleibende Werke, die sicher dies Jahrhundert überdauern werden, schuf Gugkow in den historischen Lustspielen "Das Urbild des Tartuffe' und Zopf und Schwert', die beide durch die Lebendigkeit der Handlung, den Reichtum der Gestalten und eine erfreuliche Sorgfalt der Ginzelausführung, eine in den Werken der neuesten Litteratur und nun vollends in denen des jungen Deutschland seltene Rundung ausgezeichnet sind, und in der Tragödie Uriel Acosta', deren Held, ein jüdischer Philosoph des siebzehnten Jahrhunderts, in bem Kampfe zwischen dem Zuge seines Geistes mit dem zähen Familiensinne, dem Instinkt seines Volkes für ein gedeihliches äußeres Leben, freilich in so bedeuklicher Weise unterliegt, daß seine gewaltsame Wiedererhebung gegen ben Schluß kaum noch eine tiefere Wirkung zu thun vermag. Doch blieb der Tragödie der Vorzug, daß sie namentlich in ihren ersten Aften tiefere zum Herzen sprechende Töne auschlägt, daß sie ein fremdartiges Leben, wie das der Amsterdamer portugiesischen Judengemeinde im siebzehnten Jahrhundert, mit wenigen aber wirksamen Zugen zur Anschauung brachte, daß sie im geschickten wirksamen Aufbau mit den gepriesenen Dramen der Reufranzosen wetteifern und mehr als wetteifern konnte und selbst in den rhetorischen, theatralischen Particen den Schein des Poetischen behielt. Man trägt weder bei dieser Tragödie noch bei der späteren Philipp und Perez', noch selbst bei den historischen Lustspielen Guttows (benen sich in späterer Zeit noch die minder erfreulichen Der Königslieutenant' und Lorbeer und Myrte' anreihten) den Eindruck bavon, daß Guttow groß von den Menschen dachte, man empfindet oft genug, daß für den Dichter nichts verhängnisvoller ist, als eine schwankende, nach den verschiedensten Seiten gleichsam tastende, vom Gefühl persönlicher Verbitterung überschattete Weltanschauung, aber man darf dem geistigen Ernst und der mannhaften Art, in welcher Gugkow mit den in seiner eigenen Natur liegenden Hemmnissen frischen unmittelbaren Schaffens rang, die höchste Anerkennung nicht verjagen.

Die größeren erzählenden Dichtungen Gutzfows waren die beiden Zeitromane Die Ritter vom Geiste' und Der Zauberer von Rom', beren kulturhistorische Bedeutung auch derjenige gelten lassen muß, welcher ihnen die poetische Bedeutung abspricht. Die Anlage dieser Romane war unkünstlerisch, ihre ungeheure Ausdehnung nur durch den Plangel an Konzentration und die Hereinnahme unvergeistigter Stoffmassen bedingt, sie wuchsen weit mehr aus tem außerordentlichen Beobachtungs- und Kombinationsvermögen Guttows, als aus einer poetischen Idee hervor, aber sie enthalten eine Fülle wirklicher, zugleich individueller und typischer Menschengestalten, sie bezeugen die seltensten Renntnisse aller deutschen Lebensverhältnisse, sie spiegeln die innere Bewegung wie die Außerlichkeiten einer Zeit, die sich unendlich ergiebig und groß vorkam und in Wahrheit nur zu oft unfruchtbar und klein war. "Der Zauberer von Rom', der das katholische Deutschland zum Schauplatz wählt, überragt an geistigem Gehalt, an Schärfe und Energie der Charakteristik "Die Ritter vom Geist", in beiden Romanen aber ergiebt sich, daß die Gestaltungskraft des Schriftstellers von seiner Reigung zur Grübelei, zur Reflexion bebenklich gelähmt wurde. Gustow erfand für die Breite dieser Romane einen wohlklingenden Namen, nannte sie Romane des Nebeneinander und setzte voraus, daß sich dieser Roman des Nebeneinander über die früheren Romane des Nacheinander, mit ber ihm verhaßten und verdächtigen Folgerichtigkeit der Handlung, erheben muffe. .Eine Betrachtungsweise', meint er, wo ein Dasein unbewußt die Schale ober der Kern des anderen wird, jede Freude einem Schmerz benachbart ist, einem Schmerz, der über das. was jene himmelhoch erhebt, seinerseits tief zu Boben

gedrückt sein kann, und wo andererseits eine Unbill auch schon wieder unbewußt den Rächer auf den Fersen hat, wird den Roman noch mehr als früher zum Spiegel des Lebens machen.' Man möchte in der That meinen, daß dem Schriftsteller hier jener rein analytische wissenschaftliche' Roman schon vor Augen geschwebt habe, mit dem sich die heutigen Franzosen so viel wissen. Die Forderung, alle tausend Wirkungen eines Thuns oder Lassens, alle tausend Bezüge einer Persönlichkeit, die im Leben denkbar sind, in der poetischen Darstellung wiederzugeben, hätte konsequent zur For= derung führen müssen, an die Stelle der poetischen Erfindung und Beseelung nur Thatsachen samt den ihnen entspringenden Zeugnissen, Briefen und Dokumenten zu setzen. In einem späteren Memoirenroman unerquicklichster Art "Frit Ellrobt', ist Guttow diesem Extrem, welches den Dichter zu einem bloßen Ordner von interessantem Material herabdrucken murbe, verzweifelt nahe gekommen, in den beiden Hauptromanen bewahrte ihn die Notwendigkeit die bunten Bilder der Zeitschilderung miteinander zu verbinden und die Fülle der Gestalten, zu deren Wiedergabe es ihn brängte, vor völliger Kompositionslosigkeit. Die Lücken, Sprünge, unmotivierten Entwicklungen der Handlung bleiben in den "Rittern vom Geist" wie im Zauberer von Rom' noch empfindlich genug, die wunderliche Verachtung alles Ausgestaltens und Vollendens, in der sich das junge Deutschland und zu Zeiten auch Gutkow gefiel, schädigte seine lebens : und geistvollsten Bücher. Auch der große historische Roman, den er hinterließ, "Hohenschwangan", war im höchsten Maße inhaltreich und schloß in seiner nur halb ausgereiften Gestalt nicht nur eingehende Studien über das sechzehnte Jahrhundert, in dem er spielt, sondern auch bedeutende Charakterzeichnungen und eigentümlich poetische Erfindungen ein. Alles in allem heischt vielleicht kein zweiter moderner Schriftsteller so bringend als Guttow, mehr nach dem Gesamtgehalt seines Wesens und seiner Bildung, als nach dem beurteilt zu werden, was von diesem Gehalt in den einzelnen Werken zu Tage tritt. Er gehört zu den Schriftstellern, die unter dem Druck allzu parteiischer Teilnahme für Tendenzen gestanden haben, die das Leben viel zu sehr aus dem Gesichtspunkt von Tagesfragen und Augenblicksfragen ansahen, beren Geist und Können aber die Einseitigkeit ihrer Tendenz überragen, ja deren treffliche Seiten uns selbst mit der rastlosen Skepsis, der nagenden Unzufriedenheit, dem reizbaren Groll ihres Naturells versöhnen dürfen. In der Richtung Guttows, vielfach magvoller, geschmackvoller als dieser, dafür ohne bessen geistige Kraft und rastlose Gedankenarbeit, unter gleichem Wechsel publi= cistischer und poetischer, wie unter vielfacher Vermischung beider Aufgaben, versuchte sich auch F. Gustav Kühne aus Magdeburg (1806—1888) in Roman, Novelle und Drama, wie im Reisebild, in der litterarischen und der politisch = historischen Charakteristik. Als seine besten Arbeiten möchten die "Klosternovellen" und die histo= rischen Romane "Die Rebellen von Irland' und "Die Freimaurer' gelten, denen gleichwohl die echte innere Lebenswärme abging.

Noch viel entschiedener als bei Gupkow, zeigt sich die Rückmendung zu den herskömmlichen Formen der Unterhaltungslitteratur und die Anlehnung an die zeitgesnössischen Schriftsteller, bei dem erfolgreichen Heinrich Laube aus Sprottau in Schlesien (1806—1884). Die specifischsjungdeutschen Anfänge dieses Schriftstellers, seine Halbromane Das junge Europa', seine Reisenovellen' wiesen neben einzelnen

Elementen burschenschaftlichen Tropes und burschenschaftlicher Träume, in benen der Student als der eigentliche Träger der Menschen- und Völkerzukunft galt, deutlich und unerfreulich genug die Einwirkung der Heineschen Prosa und der französischen liberalen Publicistif auf, deren rednerische und kede Oberflächlichkeit mit einem Busat polnischen, brausenden Lebensgeistes versehen wurde. Fand Laube die Klassiker des achtzehnten und die Romantiker des neunzehnten Jahrhunderts überlebt und nicht mehr mustergültig, so schien ihm bafür Wilhelm Heinse, ber Dichter bes Ardinghello', noch lebendig und vorbildlich genug, ihn eifrig nachzuahmen. Ein späterer längerer Aufenthalt in Paris lehrte Laube neben der revolutionär gestimmten französischen Tendenzlitteratur der dreißiger Jahre auch jene französischen Schriftsteller schäßen, welche mit Talent, Geschick und Geschmack eines der Felder bes weiten Gebietes der Unterhaltungslitteratur bebauen. Er erkannte, daß die Maßstäbe hier andere als in Deutschland waren, daß man es der Zeit überließ, ob ein Poet den höchsten Ansprüchen genügt habe und sich damit begnügte, daß er den Forderungen an Klarheit, Deutlichkeit der Darstellung und an einen gewissen Reiz der Stoffe entspreche, die gerade in Geltung standen. Da dies seiner Naturanlage und Sinnesweise durchaus gemäß war, löste Laube sich rasch genug von der Weise seiner Anfänge los, ging eifrig in die Pariser Schule und erstrebte Wirkungen auf ein breites Publi= In einer ganzen Reihe von Dramen "Monalbeschi", "Struensee", "Graf Esser', Dontrose', Der Statthalter von Bengalen', wählte er kecke, abenteuerliche und thatkräftige Glücksritter, wennmöglich mit einem romantischen Anflug, aber nötigenfalls auch ohne diesen, zu Helden, schildertesie lebendig, blendend, mit frischem Wohlgefallen an aller äußerlicher Bewegung des Lebens. Auch nachdem er ber ausschließlichen Tendenzrichtung entsagt hatte, behielt er sich die Wirkung durch Anspielungen, Zeitschlagworte und jene Art der Charakteristik vor, welche die Gestalten nach den jeweiligen Vorurteilen und Liebhabereien des Lese- oder Theaterpublikums modelt. In Laubes bekanntestem und in gewissem Sinne bestem Schauspiel "Die Karlsschüler' mußte sich die Gestalt bes jugendlichen Schiller, in dem Schauspiel Prinz Friedrich' die des nachmaligen großen Friedrich dieser Modelung bequemen. — Seinen glücklichsten Wurf that der bis an sein Lebensende unablässig thätige Laube in dem späten historischen Romane "Der deutsche Krieg', der namentlich in seinen ersten Teilen einen durchaus gelungenen Versuch einschloß, die Wirkung einer gewaltsam bewegten Zeit und verworren leibenschaftlicher Parteiverhältnisse und Parteikämpfe auf eine einfach tüchtige Natur mit voller Lebendigkeit zu schilbern.

Bu ben vielgelesenen und vielgepriesenen Schriftstellern jungdeutscher Richtung, welche nicht durch einsach fräftige Gestaltung, durch poetische Erwärmung ihres Stoffes, sondern durch künstliche und gebrochene Beleuchtung desselben zu wirken trachteten, müssen wir auch Heinrich König aus Fulda (1790—1869) rechnen, Verfasser einer Reihe von historischen Romanen wie "Die Waldenser", "Die hohe Braut", "William Shakespeare", "Die Clubbisten in Mainz" u. a., welche bei aller Sorgsalt ihrer Aussiührung doch der eigentlich gestaltenden Kraft entbehren und eine zerstreuende unpoetische Wirkung hinterlassen. Immerhin ragt König durch Ernst und Talent noch hervor über den größten Teil der Schriftsteller, welche, den Spuren Heines, Gutstows, Laubes folgend, jeden Halbpoeten und Halbpublicisten für einen

Apostel, jedes Zwitterbuch für ein Evangelium des neuen Geistes aufgefaßt wissen wollten, wobei das Beste war, daß alle diese Offenbarungen so schnell verklangen als sie verkündet wurden. In der Kritik, welche diese Vertreter des "Modernen' an der Romantik und der klassischen Litteratur übten, trat gelegentlich eine oder die andere gesunde Bemerkung zu Tage, ohne daß darum die Gesamtanschauung eine gesündere geworden wäre. In den Forderungen, welche die Propheten der modernen Litteratur an künftige Werke erhoben, war viel Wohlberechtigtes. Wer hätte bestreiten wollen, daß die epische und dramatische Dichtung, deren große Formen eben nicht von jeder lyrischen Begabung ausgefüllt werden können, eine bewegtere, stärkere Wirklichkeit in sich aufnehmen musse, daß der Kreis der Menschendarstellung, der Charakterschilderung eine wesentliche Erweiterung gebieterisch verlange, daß ein wahrhaft leben= biges und wirkungsreiches Drama nicht aus den theatralischen Gewohnheiten, sondern nur aus den Empfindungen, Leidenschaften und Konflikten des Lebens selbst er= wachsen könne. Doch die Erfüllung dieser Forderungen hing immer nur von dem ab, was die zeitgemäßen und geistreichen Autoren nicht besaßen, was sie geringschätzten: von der stark empfindenden, lebendig anschauenden, schlicht gestaltenden Dichterkraft. Wie in der Epoche der Gelehrten-Poesie des siebenzehnten Jahrhunderts, die Überzeugung, daß das poetische Talent ein Anhängsel oder eine Eigenschaft der gelehrten Bildung sei, weit verbreitet gewesen war, wie man (trop aller Gegenversicherungen) in den Tagen des Opit von Boberfeld, des Lohenstein geglaubt hatte, daß das poetische Gelingen keinem fehlen könne, der in den griechischen, lateinischen und italienischen Büchern wohl durchtrieben sei und von ihnen den rechten Griff erlernt habe, so gab man sich jett dem Aberglauben hin, daß die schöpferische Befähigung in der Teilnahme an den öffentlichen Dingen, der politischen Parteistellung mit ent= halten wäre. Und wo man nicht gerade soweit ging, da legte man doch dem "Esprit", ber geiftreichen Fülle neuer Einfälle und ber geiftvollen Schärfe bes Ausbruckes, legte allen erbenklichen Außerlichkeiten, namentlich der Schilderung, ein größeres Gewicht bei, als der unmittelbaren poetischen Freude an den Erscheinungen, als der schaffenden Phantasie und der lebendigen Wärme wahrer poetischer Natur. So mächtig war der Einfluß dieses Zeitirrtums, und so entschieden kam die Stimmung wenigstens eines großen Teiles der Gebildeten dem Jrrtum entgegen, daß sich die Wirkungen desselben auf allen poetischen Gebieten zeigten. In der Lyrik ergriff die Vorstellung, daß die Zeit neue Stoffe, neue Züge und Farben, neue Gefühle und Weisen verlange, nicht bloß die Nachahmer Heines, sondern auch andere Talente und förderte das Emporkommen einer beschreibenden Schule, die sich der französischen Koloritromantik mannigfach verwandt fühlte und zeigte. Der hervorragenoste Poet dieser Richtung war Ferdinand Freiligrath aus Detmold (1810—1876), dessen erste jugendliche Gedichte, durch den Schwab-Chamissoschen "Musenalmanach" eingeführt, Nachfolger und Nachahmer fanden, ehe der Dichter selbst zu seiner Reife gediehen war. Von den poetischen Beschreibern früherer Tage unterschied sich Freiligrath vorteilhaft da= durch, daß wenigstens den meisten seiner, die Bilder der Fremde, des Meeres, der Steppe, der Wüste mit Vorliebe malenden Gedichte, eine Stimmung, da und dort sogar ein tiefes und wahrhaftes Gefühl, der ganzen Richtung seiner Phantasie auf das Ungewöhnliche und Abenteuerliche aber die Sehnsucht nach Befreiung eines in kleinen und wideripruchsvollen Verhaltniffen gefesselten Menschen zu Grunde lag. Dies eigene poetische Element verband sich nun mit einer wahllosen Ent= lehnung jener poetischen Mittel der französischen romantischen Dichter (namentlich Biktor Hugos, de Lignys, de Munets u. a.), welche dem jugendlichen Sinne Freiligraths gewaltig imponirt hatten. Der Einklang mit dieser neufranzösischen Lyrik erstreckte sich bis zur Wiedereinführung selbst der Versform des Alexanpriners, welchen Freiligrath als Wüstenroß von Alexandria' anredete und anempfahl, erstreckte sich bis zu der Vorliebe für grelle, grauenvolle, durch schneibende (Begenfäße wirkende Beschreibungen und Scenen. Die erhiste, künstlich übersteigerte Phantasie schwelgte in wüsten Bildern aus der Barbarei Innerafrikas, der Halbbarbarei des Prients, sie übersprang in den Wüstenbildern, selbst in ben besten wie Löwenritt' und Gesicht des Reisenden' die Schranken, bis zu benen die lebendige Mitempfindung des Hörers und Lesers allein dem Dichter folgt, sie hielt den neuen Eindruck schon durch die Häufung der malenden Worte und die Recheit seltsamer Reime für gesichert. Dennoch war echte poetische Triebkraft genug in Freiligrath, in den schönsten seiner Gedichte wußte er eine tiefe Heimatempfindung mit der Vorliebe für das Fremde zu verbinden, der Cyclus Der ausgewanderte Dichter' darf in diesem Sinne typisch für seine gesamte Poesie genannt werden. Alle jene schildernden Gedichte, an denen neben der Phantasie auch das Herz des Dichters beteiligt ist, — wir erinnern nur an "Die Bilderbibel", "Der Tod des Führers", "Die Auswanderer", — erweisen sich auch in der Form als ganz ihm gehörig und einfachen echtern Gepräges als die an der französischen Romantik geschulten Kraft- und Effektstücke. Der Ton des eigentlichen Liedes blieb dieser Lyrik fern, auch wo das Gefühl des Dichters am frischesten und unmittelbarsten ist, bedarf er der Anknüpfung an die Realität der Anschauung. Mit der zweiten Periode seiner poetischen Ents wicklung trat Freiligrath in die Schlachtreihe der politischen Poeten, in der wir ihm wieder begegnen werden. — Wenn schon die Neigung Freiligraths zur Edilberung der Klippe der rednerischen Poesie nicht überall ausgewichen war, so schriterten an dieser Klippe eine nicht geringe Anzahl von anderen Talenten, die um ihrer "Wodernität' willen in den dreißiger Jahren mit einem nur zu rasch verhallenden Beifallsjauchzen begrüßt wurden. Als einer für alle barf hier ber Deutschungar Rarl Beck aus Baja (1817—1879) gelten, bessen "Rächte" gepanzerte Lieder und Der fahrende Poet' in bombastischen Phrasen die Herrlichkeit der neuen Zeit verkündeten und die Gegner der Bölkerfreiheit, des Fortschritte, der Eisenbahn und des Judentums, mit poetischen Flüchen belegte. Die besseren Elemente der Beckschen Lyrik entstammten durchaus den Heimateindrücken, ein lebhaftes Wohlgefallen an den fräftig malerischen Erscheinungen des Ungarlandes, die gleichzeitig, wenn schon in tieferer Weise, auch Rikolaus Lenau begeisterten, geht wenigstens da und bort auf die Leser bes Dichters mit über. Das größere Gebicht Becks Zanko ber Roßhirt', welches er einen Roman in Berien' nannte und das, wenn man bieje Bezeichnung zugiebt, ein Roman ift, in dem die Schilderung die Handlung ungehörig überwuchert, enthält Scenen, die das Wildlingsleben der ungarischen Pferdehirten, der Zigeuner, der prassenden Magnaten auf ihren Stammschlössern lebendig vor Augen führen. Allein auch in der Poesie giebt es ein Feuer und eine Glut, die nicht zu erswärmen vermögen, die Pracht und Virtuosität der Schilderung an eine Handslung gebunden, welche nicht fesselt, nicht Teilnahme erweckt, bleibt ein zweiselshafter Gewinn.

Ganz eigentümlich stellten sich die Wirkungen der jungdeutschen Bewegung auf dem Gebiete des Dramas dar. Ehe sich Guttow und Laube entschlossen gegen die früher verachteten Bühnenschriftsteller vom Schlage ber Raupach, Auffenberg, Schenk in die Schranken zu treten, hatten sich einzelne dramatische Talente völlig von der realen Bühne losgesagt. In dieser Lossagung sprach sich zum Teil noch die Gleichgültigkeit und die Willkür aus, mit welcher schon die Romantiker die Schranken der dramatischen Form, die Kompositions= notwendigkeiten des echten Dramas mißachtet hatten. Dazu gesellte sich nun seit 1830 eine stets machsende Dlißstimmung über die Unmöglichkeit den Leiden= schaften und Stimmungen der gärenden Zeit auf der Bühne Ausdruck zu Ward die Büchercensur schon hart angeklagt, so richteten sich weit geben. stärkere Verwünschungen gegen die Theatercensur, die in der That unglaublich bildungslos, dünkelhaft und daneben durchaus unzulänglich war. Brettern lösten sich die hohlsten Produkte von Jahr zu Jahr ab, neben einem Lustspiel, das ohne Kogebues anmutige Frechheit', ohne seine Geschicklichkeit und fortreißende Lebendigkeit, durchaus in Kotebues Spuren ging, neben einer mattherzigen Jambentragödie, die Schillerisch zu sein beanspruchte, und an der meist nichts Schillerisch war, als die rhetorische Breite einzelner Scenen und die Einführung eines nach dem Muster von Max und Thekla gemodelten Liebes= paares in alle erdenklichen historischen Stoffe, bewegten sich schwächliche Nachkömmlinge der Ifflandschen Rührdramatik und gediehen allerlei Absenker der Pariser Laubevilletheater, denen man da und dort einen deutschen, deutsch= hauptstädtischen Anstrich zu geben suchte. Wenn dazwischen eine und die andere wirkliche Dichtung hervortrat, so wurde der Abstand zwischen ihr und der tagesüblichen Ware nicht mit Befriedigung, sondern mit Verdruß wahrge= Angesichts dieser Mißstände hätten einzelne dramatische Dichter wohl mit Recht auf jede Beziehung zur Bühne verzichten mögen. auf die Darstellung schloß im Gefolge der in den dreißiger Jahren herrschenden Anschauungen eine völlige Auflösung der dramatischen Handlung in einzelne Scenen, die Auflösung der Menschendarstellung in geistreiche Einfälle, in zugespitte Absichtlichkeit leider mit ein. Wie einst in der Sturm- und Drangperiode, jett aber bewußter, anspruchsvoller, ward das dramatische Gedicht (Buchdrama) zum Gefäß der gärenden Unruhe, der Neuerungssucht, der histori= schen und litterarischen Kritik, jeder Willkür, die geistreich heißen konnte und wollte, gemacht. Der eigentliche vielbewunderte Vorgänger dieser Wendung war Dietrich Christian Grabbe aus Detmold (1801—1836), ein an Trunksucht, innerer Zerrüttung und unseligen äußeren Verhältnissen früh zu

Grunde gegangener Poet, der zwischen der ausgeartetsten Romantik und dem jungen Deutschland in der Mitte stand und in dessen verworren-genialen, stizzenhaft unfertigen und willkürlichen Schöpfungen sich die Fäben wohl nachweisen lassen, die sich von der einen zum anderen hinüberspinnen. Wenn in Grabbes ältesten bramatischen Dichtungen, vor allem in dem Fragment "Marius und Sulla', sich noch Spuren einer wahrhaften Gestaltungsfraft, die der Läuterung fähig und wert gewesen wäre, zeigen, so wurde diese Kraft bald von der eigentümlichen und doch dem jungen Deutschland nur zu verwandten Groß= mannssucht und geschmacklosen Willkür erstickt, welche die Dramen Grabbes: Don Juan und Faust', Friedrich Barbarossa', Heinrich VI.', Napoleon ober die hundert Tage', "Hannibal', "Die Hermannsschlacht' entstellte. Im Vergleich mit zahllosen, mattherzigen, rednerischen Dramen, entbehrten diese wunderlichen Gebilde einzelner Vorzüge nicht. Die Phantasie des Dichters schaut gewisse Situationen mit aller Lebhaftigkeit und zieht die Phantasie des Lesers in dieselben hinein, die Ansätze zu einer ganz selbständigen Charakteristik der Überzahl von Gestalten, welche sich in diesen Dramen regen, bezeugen oft die Schärfe der Beobachtung, unmittelbare Energie des Ausdruckes, ja felbst das Verniögen die widerspruchsvollen Wallungen und Regungen der menschlichen Natur in leidenschaftlich gespannten Augenblicken wiederzugeben. Aber zu einer einheitlichen und bleibenden, einer poetisch erquicklichen Wirkung konnte ein Dichter nicht gelangen, dem es immer und überall nur um das Seltsame, Unerhörte zu thun war, der vergaß, daß auch der stärkste Held, der wunderlichste Kauz, der gewaltigste Bösewicht, tief im Boden der menschlichen Natur wurzeln und der in der Freude über seine tausend geistreichen Einfälle nicht zur Zusammenfassung dieser Einfälle in einer vollen und runden Gestalt gelangte. Sein Napoleon, Hannibal oder Hermann sprechen in Epigrammen, welche sehr oft mehr pikanten Randbemerkungen zur Geschichte, als den Gedanken geschicht= licher Gestalten gleichen. In dem Drange nach Lebenswahrheit zeigt sich Grabbe cynisch, in dem nach Neuheit bis zum Anäbischen unreif, in dem nach Humor der Lebensgegensätze karikiert und possenhaft. Reitet im "Napoleon' der Kaiser nach der verlorenen Schlacht von Waterloo mit den Worten ab: Da stürzen die feindlichen Truppen siegjubelnd heran, wähnen die Tyrannei vertrieben, ben ewigen Frieden erobert, die goldene Zeit zurückgeführt zu haben — die Armen! Statt eines großen Tyrannen, wie sie mich zu nennen belieben, werden sie bald lauter kleine besitzen — statt ihnen ewigen Frieden zu geben, wird man sie in einen ewigen Geistesschlaf einzulullen versuchen — statt der goldenen Zeit wird eine sehr irdene, zerbrechliche kommen, voll Halbheit, albernen Lugs und Tandes. Von gewaltigen Schlachtthaten und Heroen wird man freilich nichts hören, besto mehr aber von diplomatischen Assenbleen, Konvenienzbesuchen hoher Häupter, von Komödianten, Geigenspielern und Opernhuren — bis der Weltgeist ersteht, an die Schleusen rührt, hinter denen die Wogen der Revolution und meines Raisertums lauern und sie von ihnen aufbrechen läßt, daß die Lücke gefüllt werbe, welche nach meinem Austritt zurückleibt' — so fühlt man lebhaft,

wie sehr auch diese Dramatik unter der Herrschaft des Tagesschriftstellertumes stand, wie unwirklich und unwahr sie, trot ihrer beständigen Berufung auf größere Naturwahrheit und realistische Energie, war. Die Schlachtschilderungen Grabbes sind im Vergleich mit der Mühe, welche in gewissen Genrescenen von Napoleon', "Hannibal' und der Hermannsschlacht' aufgeboten ist, die gemeinste Wirklichkeit recht greifbar erscheinen zu lassen, voll lächerlicher Phantastik und Unwirklichkeit. Wenn bei Ligny Napoleon persönlich die Einzelheiten der Schlacht leitet und kommandiert die reitende Artillerie mit Kartätschen wider die Preußen vor', bei Waterloo Dilhaud, der Kürassiergeneral, einen englischen Hauptmann anruft: "Hauptmann da wahre deine Epaulette, daß sie nicht schmutzig wird' und ihn zu Boden schießt, wenn in der Hermannsschlacht' Varus und Hermann an der Spiße ihrer Heere sich vernehmen lassen, Varus: "Achtzehnte! Neunzehnte! Was Tod was Leben? Firlefanzerei, von Philosophen als wichtig ausgeschrieen. Es ist alles eins, nur meine Ehre nicht: Folgt mir! (für sich) Die Zwanzigste ist hin'! und Hermann: Deutsche Reiterei beweise den Römern, daß du das Lob verdienst, welches sie dir früher gaben! Schärf's ihnen ein mit Todeshieben! Fußvolk folg ihr und ahm ihr nach'! so fühlt man sich unwillkürlich wieder zu der grotesken Unwirklichkeit der asiatischen Banise und der Haupt= und Staatsaktionen vom Beginn bes achtzehnten Jahrhunderts entrückt. Die Dramen Grabbes weisen daneben zahlreiche Scenen auf, in denen der Sache und der Situation besser Rechnung getragen ist und die so lebendig sind, wie sie lebensfähig sein würden, wenn sie sich nicht zwischen Jahlreichen Abgeschmacktheiten, Übertreibungen, Blendfeuerwerken des Wißes und der Laune, rohen Effekt= scenen fänden, Adern goldhaltigen Erzes, welche zwischen taubes Gestein eingesprengt sind.

Geistig höher als Grabbe stand Georg Büchner aus Darmstadt (1813—1837), dessen wilde bramatische Stizze "Dantons Tod' mit einem gewissen Recht als eine geniale vielverheißende Schöpfung gepriesen wurde und dem Herwegh in der Widmung zu den Gedichten eines Lebendigen' ein poetisches Denkmal nach seiner Art setzte. Büchner, der tief in die Geheimbünde und revolutionären Pläne verstrickt war, welche in den dreißiger Jahren in Südwestdeutschland gediehen, hatte sich gleich den meisten seiner Gesinnungs= genossen absichtlich in jene Verherrlichung der französischen Revolution und namentlich des Schreckens hineingelesen, die eben damals von Paris ausging. Seine dramatischen Bilber voll wilber Energie und Gewaltsamkeit, vermochten die Katastrophe, in welcher Robespierre und seine Anhänger Danton und bessen Partei stürzten und zur Schlachtbank schickten, mit den lebendigsten Zügen wiederzugeben und den Leser in das fiebrisch erhitzte, von Phrasen und Blut trunkene, abscheuliche, stinkende Paris der Jahre 1793 und 1794 hineinzureißen. Die poetische Wahrhaftigkeit eines echten Talentes bewährte Büchner in der Charakteristik der Schreckensmänner; der heuchlerisch neidische, dürftige Tugend= stolz Robespierres, der brutale Cynismus Dantons und seiner Freunde Legendre und Lacroir, das kalte Pathos St. Justs, die unreise Leichtfertigkeit Camille

Desmoulins sind mit den schärsten Zügen wiedergegeben und in der Schilderung des großstädtischen Pöbels ist wahrlich keine Verherrlichung der Revolution enthalten. Dennoch hinterläßt das Ganze keinen befreienden, erlösenden Eindruck, sondern einen peinlichen und in gewissen Scenen geradezu widerwärtigen. Büchner brachte den schlimmen Neigungen der Zeit sein Opfer durch die Bevorzugung des Cynischen, in vielen Scenen seines Dramas schwelgt er in der Ausmalung der inneren Verdorbenheit seiner Helden und sindet immer neue geistreiche Wendungen für den Ausdruck ihrer schamlosen Naturen. Wie bald und wie weit sich Büchner dieser Neigung entwunden haben würde, läßt sich schwer prophezeien — ein aus seinem Nachlaß verössentlichtes Trauerspielstagment "Wozzek" zeigt ihn noch in derselben befangen.

Die meisten der neuen Stürmer und Dränger, welche die dramatische Form entweder zur Hülle ihrer Resterionen über Geschichte und Leben brauchten oder sich damit begnügten eine skizzenhafte Virtuosität der Charakteristik zu entfalten, aber sich zur Darstellung von poetischen Handlungen, beren Träger die Gestalten sind, nicht erhoben, teilten auch die politischen Stimmungen und Leidenschaften des vierten und fünften Jahrzehnts. Liel unmittelbarer, stärker und stürmischer als in der dramatischen, traten diese Stimmungen und Leidenschaften in der lyrischen Dichtung zu Tage und erzeugten am Ende der dreißiger Jahre eine politische Poesie, welche wiederum keinen geringeren Anspruch erhob, als den: die gefamte seitherige poetische Litteratur abzulösen und der einzige vollgültige und lebensfähige bichterische Ausdruck des Zeitgeistes zu sein. Die politische Dichtung war zu gleicher Zeit das Produkt einer erhöhten Gärung und fiebrischen Erhitzung des deutschen Lebens und eines kräftigen Wiedererwachens des Kunstgeistes in der deutschen Vildung. Noch ehe das erste Jahrzehnt ausschließlicher Herrschaft der Proja abgelaufen war, schwand der Glaube an die Alleinberechtigung des Mischmasches von Darstellung und Reflexion, von Politik und bruchstückweiser Poesie, welchen man soeben als den Beginn einer neuen Ara der deutschen Litteratur angesehen hatte. Gleichwohl war das seit der französischen Julirevolution erwachte Verlangen nach politischer Aufund Anregung stärker als jemals und teilten auch keineswegs alle Kreise des beutschen Volkes dies Verlangen, so reichte die Zahl der Verlangenden mehr als hin, der nun entstehenden politischen Lyrik ein Publikum zu sichem Die Auschauung, daß die politische Poesie etwas völlig Neues und gleichsam erst ein Kind der liberalen Bewegung sei, beruhte freilich auf einem Irrtum und auf der der ganzen Periode eigentümlichen Geringschätzung vergangener Leistungen. Hätte man unter politischer Poesie die poetische Fassung vaterländischer Empfindungen und Gefinnungen, die Wiedergabe allgemeiner Stimmungen in bewegten, großen, gefahrvollen und kampfreichen Zeiten verstanden, in denen Wohl und Wehe, Gegenwart und Zukunft des ganzen deutschen Volkes auf dem Spiele stand, so würde man sich erinnert haben, daß schon Walther von der Logelweide ein politischer Dichter im besten Sinne des Wortes gewesen sci, daß unsere Litteratur um die Zeit des siebenjährigen Krieges die freilich schwachen

Anfänge einer neuen politischen Lyrik, in der Zeit des Befreiungskrieges samt ihren burschenschaftlichen Nachklängen, eine wahrhafte Blütezeit derselben gehabt habe. In der That waren die Begeisterung, der Schwung und Mut, die Stärke und Glut des patriotischen Zornes, die gläubige Innigkeit und Hingebung, die idealistische Hoffnungsfreudigkeit der Lyrik der Befreiungskriege, dem lebenden Geschlecht so fremd geworden, daß man weder an sie anzuknüpfen versuchte, noch sich ihrer überhaupt erinnerte. Die neuere politische Lyrik, deren eigent= licher Aufschwung mit dem Erscheinen der Gedichte eines Lebendigen' von Georg Herwegh begann, deren Vorläufer aber schon den dreißiger Jahren angehören, entfesselte eine wunderbare Mannigfaltigkeit der Weisen und Töne und zeigte die bunteste Abwechselung von trunkenem Pathos und Nüchternheit, von seierlichem Odenschwung und Gassenhauerfrechheit, von scharfer, ja giftiger Satire und salzloser Trivialität. In der Form schlossen sich die politischen Poeten bald an die Strenge Platens, bald an die leichte Verskunst Heines an, ihren Inhalt empfingen sie von der Oppositionslust, der politischen Unzufrieden= heit mit den gesamten deutschen und vor allem mit den kleinstaatlichen Zuständen, von der Sehnsucht der Jugend nach neuem großen Leben, nach einer Zeit kräftiger Thaten und nationalen Aufschwunges, wie sie ein Menschenalter nach den ersten bald vergessenen Erfolgen der politischen Dichter wirklich gekommen ist. Ihrem Wesen nach war diese Lyrik revolutionär, der Widerstand, den sie fand, weckte den Trot der Sänger und ihrer Hörer und zwischen den schüch= ternen Wünschen, denen die Spaziergänge eines Wiener Poeten' Ausdruck gegeben, und den wild herausfordernden, dem künftigen Umsturz der ganzen bestehenden Welt entgegenjauchzenden Gedichten des Freiligrathschen "Ca ira" lag kaum ein Jahrzehnt. Die erstaunlichen Abstände der Empfindung, der Leidenschaft und des Begehrens, die zwischen den einzelnen politischen Dich= tern bemerkbar sind, machen sich sogar in den Gedichten der einzelnen selbst Vergleicht man die Herwegschen Gedichte eines Lebendigen', welche die Grundtöne der politischen Dichtung, ihre Übergänge und Wechsel recht gut verdeutlichen, so sieht man leicht, wie rasch der vaterländische Schwung, welcher die Gedichte An den König von Preußen', das Rheinweinlied', Die deutsche Flotte' durchdrangen, die unbestimmte und allgemeine Freiheitssehnsucht, welche die Gedichte Das freie Wort', das Reiterlied' und andere erfüllte, in die wesentlich verschiedene Stimmung umschlugen, welche im "Lied vom Hasse", im Wang um Mitternacht' und zahlreichen ähnlichen Ausbrüchen voll revolutionären Ungestüms zu Tage trat. Im Gefolge der poetischen Losung "Vive la republique' erwachte auch der Zug und Drang das Elend der Massen in die Dichtung hereinzuziehen und mit seiner Schilderung zu wirken. Der arme Jakob' und Die kranke Liese' entsiegelten einer bestimmten Gattung der poli= tischen Lyrik und revolutionären Epik ebenso den Mund, wie die Lieder Der Freiheit eine Gasse!' "An die Zahmen' und "Jacta alea est' die Stimmgabel für eine andere Gattung abgaben. Auch jene unerfreulichste und gehässigste Seite der neuen Freiheitslyrik, der Egoismus, welcher sich selbst den einzig echten und alleingültigen Freiheitssinn zusprach, und Gegner wie Genossen in ber öffentlichen Meinung zu ächten suchte, äußerte sich bereits in den "Gedichten eines Lebendigen' prahlerisch und lärmend genug. Der Hohn, mit welchem Herwegh im zweiten Teile seiner gefeierten allverbreiteten Gedichte nicht nur Geibel und Freiligrath als , die Pensionierten von St. Goar', sondern auch Anastasius Grün, Dingelstedt und andere überschüttete, die eben noch mit ihm die gleichen Töne angeschlagen, war leider auch vorbildlich für die gesamte politische Lyrik zwischen 1840—1848. Die Abhängigkeit eines guten Teiles der deutschen politischen Lyrik von der französischen Poesie verleugnete sich in den Bedichten eines Lebendigen' gleichfalls nicht. Namentlich die Chansons Berangers, welche die Julirevolution eingeläutet hatten, waren beliebte Muster und Herwegh bemühte sich den Refrain, die wiederkehrenden Schlußzeilen, auf denen ein Teil der Wirkung Berangers beruhte, in die deutsche Lyrik einzuführen. Auch hierin fehlte es ihm nicht an Nachfolgern. Die wenigen wahrhaft schönen Gedichte Herweghs, die sich erhielten, und noch heute einen tieferen Eindruck hinterlassen, waren nicht politische, die elegischen formvollen Etrophen aus der Fremde', einige von ähnlichen Stimmungen durchhauchte Sonette, in denen sich Hermegh als berufener Schüler Platens bewährte und einige Lieber.

Zwischen den Gedichten eines Lebendigen' und den etwa gleichzeitig bervortretenden von Robert Ernst Prut aus Stettin (1816—1872) waltete ein beträchtlicher Unterschied, denn während Herwegh ein jugendlich leidenschaftliches Freiheitsgefühl in klangvollen Versen und zum Teil mit poetischer Sinnlichkeit und Unmittelbarkeit wiedergab, versuchte Prut für die praktischen Wünsche und Bedürsnisse des deutschen Liberalismus einen poetischen Ausdruck zu schaffen. Unvermeidlich schlugen die so formulierten und versificierten Forberungen vielfach in gereimte Plattheiten, Leitartikel in Versen um, von benen es schon in dem nächsten Jahrzehnt unverständlich war, daß sie jemals für Poesic hatten gelten können. Der satirischen Neigung des Jahrzehnts und seiner Partei genügte Prut, in einer die aristophanische Form nachahmenden Komödie Die politische Wochenstube' und machte babei Erfahrungen, die auch Platen nicht erspart geblieben waren: daß sich in einer dem Leben und der Empfänglichkeit fremd gewordenen Form wohl Einzelheiten geistreich und mit Gluck darstellen lassen, aber diese Einzelheiten sich nie zu einem Ganzen zusammenfügen. Die Bewährung seines poetischen Talents gab Prut weder in biesen politischen Gedichten, noch auch in den Dramen Erich der Bauernkönig', Karl von Bourbon' und Morit von Sachsen', in denen er versuchte Gestalten des sechzehnten Jahrhunderts dadurch zu beleben, daß er ihnen die Stich- und Schlagworte bes modernen Parteilebens in den Mund legte, sondern in einer Reihe von Gedichten, die einfache Empfindungen mit Innigkeit und Wärme aussprachen und in Balladen und poetischen Vildern, in denen die Stärke des poetischen Motivs, die sinnliche Schilderung Prut,' natürliche Reigung zur rednerischen Breite besiegten.

In die Reihe der politischen Dichter trat gleichfalls um 1840 August

Heinrich Hoffmann aus Fallersleben (1798—1875), derselbe Dichter, von dem Vilmar mit Recht gerühmt, daß er die besten Elemente des alten deutschen Volksliedes auf fast bewundernswerte Art neu produciert habe, der nun aber in seinen "Unpolitischen Liebern' die Oppositionslust und Oppositionsstimmung des Jahrzehnts mit der Macht des volkstümlichen Gesanges ausstattete. Denn wie ungebunden und willfürlich der Dichter der "Unpolitischen Lieder" auch sich gebahren, wie entschieden er in den Deutschen Gassenliedern' und den Deutschen Liedern aus der Schweiz' zum Bänkelfänger-, ja zum Gassenhauerton herabsteigen mochte, die Forderung der Sangbarkeit ließ er keinen Augenblick aus den Augen. Alle seine Lieder, von den studentisch frisch und tief aus der Volksseele, aus dem unverlorenen und wieder erwachenden nationalen Bewußtsein heraus erschallenden patriotischen Klängen: Deutschland, Deutschland über Alles', oder Zwischen Frankreich und dem Böhmerwald' bis hinab auf die leichtgeschürzten und zu Zeiten lottrigen Spott- und Scheltgedichte, schlossen sich an bekannte Weisen an ober waren so gehalten, daß neue Weisen aus ihnen leicht hervorgingen. Die Leichtigkeit schlug gelegentlich in Plattheit um, war aber bei alledem viel weniger nachahmbar, als die schwerfällige und an= spruchsvolle Rhetorik, zu der Prut und Herwegh den Ton angaben.

Ein eigenster Vorzug des wein= und wanderlustigen Sängers, welcher mitten in der politischen Erregung die alte Lust und Kraft zu volkstümlich= frischen und innigen, in Wahrheit unpolitischen Liedern nicht verlor, noch ver= leugnete, war seine unwandelbare vaterländische Empfindung. Oft genug verwandelte sich in seinen Liedern die Lerche in die Spottdrossel, doch niemals richtete er jenen giftigen Hohn gegen sein eignes Volk, welcher von Börne und Heine her zahllose litterarische Produkte und poetische Versuche durchdrang. Selten auch begeisterte er sich für die politischen Drangsale und Wünsche an= derer Völker, mit denen sich die deutsch-politische Lyrik rasch erfüllte. Ein Blick auf die Gefamtmasse der politischen Gedichte jener Jahre gewährt den Eindruck einer Maskerade. Da gab es ungezählte Polen=, Magnaren= und Tscherkessen= lieder, die Zustände Spaniens und Irlands wurden poetisch geschildert, den Ansprüchen der Czechen auf die Wiederherstellung der Wenzelskrone liehen beutsch-böhmische Poeten wie Alfred Meißner im "Ziska" und Morit Hartmann in den Böhmischen Elegieen' ihre erste frische Empfindung und jugend= liche Begeisterung. Der kosmopolitische Taumel dieser Lyrik hatte nachher eine zum Teil sehr häßliche Ernüchterung zur Folge, mitten im Taumel aber war ein dichterisches Zeugnis der unverlorenen Liebe zum großen Heimatlande und zum eigenen Volke um so erfrischender, ein Zeugnis, wie es Hoffmann oft genug und von den jüngeren beispielsweise Franz Dingelstedt in seinem schönsten und unvergänglichsten Gedichte Die Flüchtlinge' ablegte. In einer Pariser Vorstadt= kneipe sitzen politische Flüchtlinge aus aller Herren Länder beisammen, erzählen einander ihre traurigen Schicksale und die Schmach ihrer Völker. Ein blonder und schüchterner deutscher Jüngling muß eingestehen, daß er einmal ein freies Wort in Sachen der Tscherkessen' gesprochen habe: da jagten sie von Haus

mich fort, nachdem ich lang gesessen'. Und nun bricht wie eine Flut der Hohn der anderen auf ihn herein, sie springen auf und sinnen ihm an, auf das Land, das ihn verraten habe, Ceter zu rusen. In dem armen verhöhnten Censursstücktling aber erwacht im gleichen Augenblicke mit aller Gewalt und Stärke die vaterländische Empfindung und besiegt die Frechheit und wüste Gesinnung der anderen, wie die eigene Verbitterung, — ein leuchtender Strahl echter Poesie, der in das trübe und zerrissene Gewölk der politischen Lyrik hereinsiel\*).

Der Schöpfer dieses kräftigen Gebichtes, Frang Dingelstebt aus Halsborf in Kurhessen (1814—1881), nahm unter den politischen Poeten insofern eine besondere Stellung ein, als er einer der wenigen Lyriker dieser Gruppe war, deren Entwicklung nicht mit jener der politischen Dichtung zusammenfiel und endete. Ein eigentümliches, kräftiges und vielseitiges Talent, empfänglich und ausgiebig genug für erzählende und dramatische Schöpfungen größeren Stils, blieb Dingelstedt gleichwohl weit hinter den Erwartungen zurück, die seine ersten Anläufe auf jedem poetischen Gebiete erweckt hatten. In seiner Erscheinung wird es besonders klar, wie sehr dieser Periode der deutschen Litteratur trop der Phantasie, der empfänglichen Auffassungsgabe, einer dem realistisch=Charakte= ristischen zuneigenden und in der That gewachsenen Gestaltungskraft, die erste und lette Bedingung höchster poetischer Leistungen: die liebevolle Versenkung in die Erscheinungen, der tiefere Anteil und die stillgenährte, vollgesättigte Empfindung mangelte. Denn auch die politische Überzeugung, welche die "Lieder eines kosmopolitischen Nachtwächters' vertreten, bedingte nur in wenigen Momenten die Hingabe der ganzen Seele, des ganzen Menschen; Laune, Willfür und Ermattung verbargen sich leicht hinter der satirischen Betrachtung der Dinge. Ein Zug zugleich weltmännischer und weltsatter Fronie durchbrang die Gedichte dieses Hessen, und gab ihren schönsten Blättern oft genug einen herbstlichen Anhauch. Indem der Dichter mit gewissen aus der Jugend überkommenen Idealen bricht, sie hinter sich wirft, erscheinen ihm die Dinge, um derentwillen er das thut und nach denen er strebt, keineswegs im idealen Licht

<sup>\*)</sup>Romm', Deutscher, nimm Dein Glas zur Hand
Und thue, wie wir thaten;
Ruf' Ceter auf Dein Baterland,
Das Land, das Dich verraten.

Ein wüstes Toben. Drinnen stand Der Jüngling auf vom Sițe, Im sansten Antliț Sonnenbrand, Im blauen Auge Blițe. Er stieß das Glas hinweg, er warf Die Scherben an die Wände, Und so erhob er hoch und scharf Die Stimme und die Hände:

Das wolle Gott im Himmel nicht, Daß solches je geschehe! Nein! Wer mit deutscher Zunge spricht, Ruft Deutschland niemals Wehe! Und wenn ich sie, die mich verstieß, Nie wiedersehen werde, Wein letzt Gebet und Wort bleibt dies: Gott schütz' die deutsche Erde.

Er rief's, und Herz und Stimme brach In lang verhaltnem Weinen, Ein Engel ging durch das Gemach Die sechs Verbannten meinen.

und er empfindet die Unruhe, die Hast und die leidenschaftliche Gärung, die er in seiner Dichtung widerspiegelt, nicht als einen Segen. Wie es Zeiten giebt, in denen die Stille des äußeren Lebens, der Mangel an Gegensätzen, der Dichtung ungünstig sind, so zeigen sich andere durch die Verworrenheit und Dlassenhaftigkeit der Erscheinungen, durch den Mangel einer großen gemein= samen Begeisterung, einer Idee, der poetischen Erfassung und Gestaltung feindlich. In Dingelstedts lyrischen und lyrisch-epischen Gedichten spiegelt sich die Gärung einer Bildung, die Edles und Unedles, poetischen Kern und theatralischen Schein in sich aufnahm, in seinen Erzählungen und Romanen (allnter der Erde', Die Amazone') machten sich die Wirkungen unbewältigten Stoffes, nur bruchstückweiser Beseelung und Vergeistigung, empfindlich geltend. Dicht daneben stehen dann doch wieder einzelne Gedichte von wahrhaft leuchtender Schönheit und zweifelloser Innigkeit, kräftige Bilder aus Welt und Leben, entschiedene Proben eines großen erzählenden Talents, in der Tragödie "Das Haus der Barneveldt', einer Gestaltungsfraft, welche berufen schien, den Zwiespalt zwischen dem traditionellen Zug zur idealistischen Tragödie und dem modernen Drang zur realistischen Charakteristik auszugleichen, aber freilich ihre besten Gaben schon im ersten Akt aufwendet, so daß das ganze übrige Drama wie ein Herabgleiten von der in diesem Aft erreichten Höhe kräftiger Handlung, lebendiger Gestaltenwiedergabe, starker ungekünstelter Empfindung erscheint. — Eine ganz eigentümliche Rolle ward Ferdinand Freiligrath gegönnt, als auch er von der ungestümen Bewegung, der fieberhaften Stimmung der Zeit ergriffen und dazu von außen her gestachelt durch die unablässigen Hohnrufe jener Heißsporne, welche die politische Lyrik für die einzige des Jahrhunderts würdige Poesie erklärten, plötlich mit einem Blaubensbekenntnis' unter die radikalen Poeten trat und sich von vornherein unumwunden für die Revolution und zwar für die vollblütige, nach dem Muster der französischen von 1789 oder auch des deutschen Bauernkrieges von 1525 aussprach. Wie viel ober wie wenig man aber auch mit den heißen Leiden= schaften, den Empfindungen des Hasses, der Sehnsucht nach Zerstörung und Zusammensturz einverstanden sein mochte, welche den Inhalt der Freiligrathschen Gedichte im Lustrum zwischen 1845—1850 bilbeten, der Dichter verleugnete die Ursprünglichkeit seiner Anlage, die frische poetische Sinnlichkeit seiner Natur nicht, alles wandelte sich bei ihm in Bild und Gestalt und selbst den wildesten Deklamationen warf er eine poetische Hülle über. Nachdem er einmal die alte Losung, daß der Dichter auf einer höheren Warte stehe, als auf der Zinne der Partei, rücksichtslos hinter sich geworfen ("Nur das Kühnste bind' ich an meinen Simsonsfüchsen: Mit Kanonen auf den Plan, nicht mit Schlüsselbüchsen'), entfaltete er in der Erfassung aller poetischen Momente einer wildbewegten Zeit, in der Wiedergabe des revolutionären Tropes und der phantastischen Erwartungen eines tausend= jährigen Reiches der demokratischen Glückseligkeit und der Völkerverbrüderung, die unverwüstliche Kraft einer lebendig anschauenden Phantasie, welche selbst die tropigen Abschiedsworte einer unterdrückten revolutionären Zeitung in ein hinreißendes Vild zu verwandeln wußte. Die gesunde Vollsaftigkeit dieses poetischen Naturells

und Talents überwand sogar die Verkümmerung des Exiles, und nachdem er sich mit der lange geleugneten Thatsache, daß das deutsche Volk dis in seinen innersten Kern hinein monarchisch gesinnt ist, wiederum abgesunden hatte, war ihm als Abschluß seiner politischen Lyrik gegönnt, die große sieghafte Erhebung dieses Volkes im Jahre 1870 mit den schönsten und bleibendsten Gedichten zu schwücken, welche diese Zeit der Gesahr, des opservollen Kampses überhaupt hervorgerusen und hinterslassen hat. Seine Gedichte "Hurra! Germania" und "Die Trompete von Vionville" erscheinen uns als die Krone der Freiligrathschen politischen Dichtung, als unvergängliche Zeugnisse, um wie viel gewaltiger der Dichter spricht, wenn er mit Fug im Namen seines Volkes, als wenn er im Namen einer Partei redet, sei die Partei zunächst, welche sie wolle.

Die letten Jahre vor 1848 brachten bereits eine zweite Generation ber politischen Poeten, die mit ihrer Entwicklung und Reife in die Zeit nach 1850 hinüberwuchsen und bemgemäß die Einseitigkeit und Ausschließlichkeit der politischen Lyrik nicht mehr vertreten. Sie nahmen die Elemente der politischen Lyrik in die anderweiten poetischen Aufgaben, welche sie sich setzten, herüber, aber sie erkannten doch, daß die Poesie nicht in der politischen Ansprache und Aufreizung beschlossen sein könne. Die größere Zahl der ausschließlich oder vorwiegend politischen Lyriker ward rasch vergessen, einige Namen erhielten sich durch die Gunst eines volkstümlich gewordenen Liedes, jo der des Rölners Nikolaus Beder, deffen Rheinlied , Sie follen ihn nicht haben, den freien deutschen Rhein' im Jahre 1840 bis zum Überdruß komponiert, gesungen, gepfiffen und georgelt wurde, so die Namen Chemnit und Straß, die beide an das poetisch herzlich unbedeutende "Schleswig Holstein meerumschlungen' Anspruch erhoben, so der des Schwaben Max Schneckenburger, bessen gleichfalls 1840 gedichtete "Wacht am Rhein" auf den Schwingen einer einbringlichen Weise 1870 wieder auflebte und zum volkstümlichen Hymnus der großen Nationalerhebung gegen Frankreich ward. In allen diesen Fällen handelte es sich übrigens jederzeit um ein Lied, welches nicht einer subjektiven, sondern einer allgemeinen, von Hunderttausenden geteilten leidenschaftlichen Empfindung Worte lieh und eben nur dadurch, daß es gesungen werden konnte und gesungen wurde, zu einer vorübergehenden oder bleibenden Wirkung gelangte.

Der Blütezeit der politischen Poesie gehörte auch eine kleine Gruppe didaktischer Enriker an, welche von der Gärung der Zeit durchdrungen einen religiösen Freissum in gleicher Weise poetisch zu vertreten und zu fördern meinten, wie die politischen Lyriker den politischen Freisinn. Neben Sduard Duller aus Wien (1809—1853) war es hauptsächlich der wahrhaft begabte Friedrich von Sallet aus Neiße (1812—1843), welcher in Liedern und Balladen frische Empfindung und Stimmung bekundete, in seinem Hauptwerk aber, dem Laien-Evangelium', einer Art philosophischer Evangelienharmonie mit dem religiösen auch den poetischen Gehalt der biblischen Erzählungen und Gleichnisse verslüchtigte.

Von der politischen Poesie im engeren Sinne und der ihr unmittelbar verwandten Lyrik gingen unter anderen Poeten, wie Meißner, Hartmann, Waldau, Gottschall aus, welche ihre Anfänge weit hinter sich ließen. Alfred Meißner aus

Teplit in Böhmen (1822—1885) erwarb seinen Ruf hauptsächlich durch sein Jugend= werk, die Biska' Gefänge. Weder ein Epos noch eine poetische Erzählung, sondern lose aneinandergereihte Bilder aus der hussitischen Bewegung des 15. Jahrhunderts, zeichneten sich diese Bilder durch eine gewisse wilde Energie der Zeichnung und Farbengebung aus und konnten die Phantasie eines Geschlechtes, welches, ohne im Grunde von großen Gedanken und Leidenschaften oder von einem neuen Evange= lium bewegt zu sein, seiner bürgerlich=gedeihlichen Zustände müde geworden war, wohl bestricken. Poetisch höher, weil sie reifer, reiner und vor allem nicht rednerisch wie Biska' sind, stehen die poetischen Erzählungen Werinher' und König Sadal'. Sie gehören ohne Zweifel zu den besten jener poetischen Erzählungen, an denen schon die romantische Periode unserer Nationallitteratur Überfluß gehabt hatte und die in der Zeit nach 1832, namentlich infolge der poetischen Erzählungen Lord Byrons, welche auch in Deutschland im Original und durch wiederholte Übersetzungen massen= hafte Verbreitung und eine Zeitlang uneingeschränkte Bewunderung fanden, sich ins Unendliche vermehrten. Im Drama versuchte sich Meißner mit der herben, als Handlung wenig anziehenden, aber durch charakteristische Gestalten getragenen Tragödie "Das Weib des Urias" und mit einem bürgerlichen Trauerspiel "Reginald Armstrong', welches den Fluch, der in Wahrheit über dem Geschlecht der Gegenwart hängt: die Anbetung, Herrschaft und Allmacht des Geldes, nach seiner tragischen Seite und Wirkung darzustellen unternimmt, aber der Größe und Tiefe des Grundgebaukens keineswegs gerecht wird. — Meißners Landsmann, Morit Hartmann aus Duschnik bei Prag (1821—1872), begann seine Laufbahn mit den politischen und halbpolitischen Dichtungen Relch und Schwert', setzte sie mit der "Reimchronik des Pfaffen Maurizius' fort, einer bitteren Satire gegen alle nichtdemokratischen Glieder der Frankfurter Nationalversammlung von 1848 und 1849. In alledem war wenig Urwüchsiges und Ursprüngliches, die eigentliche Natur des Poeten trat viel wahrer und beutlicher, darum auch gewinnender und liebenswürdiger in dem Ibyll Udam und Eva', in den elegisch angehauchten Gedichten "Herbstzeitlosen', in dem kleinen, aus böhmischen Jugenderinnerungen geschöpften Roman Der Krieg um den Wald' und in den besten seiner Erzählungen eines Unstäten' hervor. Als Ganzes nicht frei von Koketterie, spiegeln die lettgenannten Erzählungen die Man= nigfaltigkeit der Welteindrücke, welche mit einem politischen Flüchtlings- und mandernden Poetendasein, wie es Hartmann zwischen 1849 und 1860 führte, notwendig verbunden waren. Das Mißverhältnis der poetischen Breite zur poetischen Tiefe macht sich babei allerdings sehr entschieden geltend, da jedoch die gesamte Dichtung der Zeit hieran mehr oder minder krankte, so wäre es unbillig, dem einzelnen aus diesem Mißverhältnis einen besonderen Vorwurf zu machen. Die bunte fremdartige Stoffmasse, die mit der fortgesetzten Erschließung der Fremde durch die gesteigerten Verkehrsmittel ins Ungeheuere wuchs, verleitete ganz naturgemäß zu einer flüch= tigen, stizzenhaften Art der Darstellung, keiner wollte in einer Zeit daheim bleiben, wo alles nach der Ferne verlangte. Auch im Mittelalter hatte die deutsche Poesie Ühnliches erfahren: als im Zeitalter der Kreuzzüge die Spielmannsdichtung alle erbenklichen Abenteuer, Wundergeschichten und Legenden aufgriff und sie samt dem

Hintergrund eines frembartig bewegten, farbenreichen Lebens rasch gestaltete. Ja im Vergleich mit den Pilgerfahrten und Abenteuern, die der Phantasie damals angesonnen wurden, wollten die gegenwärtigen nicht einmal viel besagen. —

Mar Waldau (sein eigentlicher Name: Georg Spiller von Hauenschild aus Breslau, 1822—1855) gehörte eb enfalls zu den zahlreichen Poeten, deren Jugend ganz unter bem Einfluß ber revolutionären Gärung und Stimmung verlief und die sich aus den Öben der bloßen Parteipoesie ihren Weg zu einem sicheren und fruchtbaren poetischen Boden zurück suchen mußten. Seine Blätter im Winde' enthielten nur Nachklänge der demokratischen Prophetieen, mit denen das deutsche Publikum seit den "Gedichten eines Lebendigen" unterhalten worden war und die einen stark feuerwerksartigen Charakter hatten: rasch unter großem Geprassel aufblitzender Glanz, leuchtendes Emporsteigen, noch schnelleres Versinken in die Dunkelheit. Höher als diese Lyrik standen die beiden Romane Waldaus: "Nach der Natur' und Aus der Junkerwelt', obschon sie, wie fast alle Romane der jungdeutschen Periode, in geistreicher Willfür nur bruchstückweise zu wirklicher Darstellung durchgebildet waren. Eine erfreuliche Talentprobe gab Waldau in der poetischen Erzählung Cordula'. Waldaus schlesischer Landsmann Rudolf Gottschall (geboren 1823 zu Breslau) schloß sich mit seinen ersten Gedichten, poetischen Erzählungen, seinen historischen Dramen durchaus an die politische Poesie an und glänzte in virtuojer Vermannigfaltigung und Wieberholung derselben heißblütig-revolutionären Stimmung. Zu dieser Grundstimmung gesellte sich eine Rückwendung zu bem von ben Jungbeutschen geforderten und — meist ungeschickt genug — versuchten Rultus der Sinnlichkeit. Alle diese in einer Reihe von Jugendarbeiten niedergelegten Leidenschaften und Stimmungen erschienen zusammengefaßt in einem großen episch bibattisch-pathetischen Gedichte Die Göttin', ein hohes Lied vom Weibe, ein beredtes Zeugnis bafür, wie in dieser Gärungsperiode Lyrik und Rhetorik, gereimte Philosophie und farbenlodernde Beschreibung, echt poetische und geradezu antipoetische Elemente zu einem wunderlichen Ganzen ineinander flossen. Die wirklichen Ziele poetischer Gestaltung hielt der Poet in den späteren epischen Dichtungen Carlo Zeno' und 'Maja', in der Tragödie 'Mazeppa' fester und besser im Auge, in dem historischen Lustspiele "Pitt und For' trat er an der Seite Gutkows in die Schranken mit dem französischen Lustspielbeherrscher Scribe, der natürlich auch die deutsche Bühne beherrschte. Die provinziellen Neigungen des Schlesiers zur Bilderüberfülle, zum Prunk der Diktion und zur Häufung der malenden Beiworte, verleugnete Gottschall auch in seinen reiferen Werken so wenig, als den Zusammenhang mit der Tendenz = und Reflexionsdichtung, aus der er seine ersten Unregungen empfangen hatte.

Die politische Lyrik trieb einen Seitenzweig in der poetisch-revolutionären Satire, in der namentlich Abolf Glaßbrenner aus Berlin (1810—1876) mit den Gedichten "Neuer Reinecke Fuchs" und "Verkehrte Welt" genannt wurde, Gedichte, in denen er den Versuch machte, uralte poetische Stoffe zu Gunsten und im Sinne des demokratischen Parteiprogramms neu zu gestalten und dabei wilkürlich genug mit den Stoffen umsprang. Einen Anlauf zu einem satirischen Epos, welches den politischen Radikalismus mit der Art Starkgeisterei verband, die ihre Wursches

zeln im Don Juan' Byrons hatte, nahm Reinhold Solger aus Stettin in dem Gedichte Hans von Ratenfingen', welches wie sein englisches Vorbild unvollendet blieb, übrigens in der unbarmherzigen Verspottung gewisser Zustände, die in der That die Satire herausforderten, mit eben diesem Vorbild recht gut Schritt hielt. Die windige Großmannssucht der Jugend der vierziger Jahre, die eben emporkommende modische Blasiertheit, der philosophische und litterarische Dilettantismus wurden hier mit ebenso reichen Libationen von schärfster Spottlauge bedacht, als das preußische Gamaschenwesen und der Junkerdünkel. Die Satire trat größten= teils in epischen Formen auf; die politische Komödie, zu welcher Prut und einige andere Anläufe genommen hatten, konnte umsoweniger gedeihen, als nicht das leiseste Bedürfnis für sie vorhanden war und das deutsche Theaterpublikum der dreißiger und vierziger Jahre sich mit Anspielungen und Andeutungen begnügte, welche in sogenannten historischen Dramen oder in den bürgerlichen Schau= und Lustspielen eingestreut wurden, die die Bühnen beherrschten. Der Dramatiker, der in dieser Poesie der Anspielungen am glücklichsten war und welcher die Ent= wicklung der deutschen (oder eigentlich der deutsch-östreichischen, der Wiener) Gesell= schaft in diesem Zeitraum mit seinen zahlreichen Stücken anteilnehmend zu begleiten versuchte, war der Wiener Dichter Eduard von Bauernfeld (geboren 1802), bessen Lustspiele durch die lebendige Wiedergabe ergötlicher Zeittypen und die Beweglichkeit eines geistig angeregten Dialoges über die meisten gangbaren Theater= stücke hinausragten. Bauernfeld näherte sich in dem 1846 mit großem Jubel begrüßten Lustspiel Großjährig' den politischen Satirikern bis auf sehr geringen Abstand: in der Form eines Familienlustspiels ward hier die unwürdige und un= haltbare Bevormundung Deutsch-Östreichs durch das altöstreichische Polizeiregi= ment in geistreicher Weise verspottet. Die Kunst, diese Tendenz zu gleicher Zeit für die Censur ungreifbar zu verstecken und boch für Jedermann ersichtlich zu machen, ward natürlich in der Erregung jener Jahre vor allem bewundert. Die größeren Lustspiele Bauernfelds, unter ihnen: "Das Liebesprotokoll', "Bürgerlich und romantisch', Der litterarische Salon', Die Gebesserten', Krisen', Der kategorische Imperativ', Bekenntnisse', Die Virtuosen', Aus der Gesellschaft', Moderne Jugend', hielten sich von der allgemeinen Neigung der Zeit, mit dem poetischen einen außerhalb der reinen Darstellung liegenden Zweck zu verbinden, allerdings nicht frei, sie verdankten im Gegenteil einen guten Teil ihrer Erfolge den oppositionellen Anspielungen und Nabelstichen, an die man sich eben gewöhnt hatte und ohne welche kein poetisches Werk für geistreich und zeitgemäß galt. Aber sie stütten sich doch nicht auf dies Bei- und Außenwerk, hatten immer einen tüchtigen Kern frischer Menschendarstellung und durften sich daneben auf das unbestreitbare Vorrecht des Komödiendichters berufen, die Sitten und Gedanken der eignen Zeit nicht bloß in festen Gestalten und durchgeführten Handlungen, sondern auch in flüchtigen Einfällen, im Wit des Augenblicks zu ergreifen und nach ihrer komischen Seite zu beleuchten. Daß die politische und überhaupt jede Art der Satire, wennschon die die leichte, spielende mehr als die strafende und grollende, dem Talent Bauernfelds nahe genug lag, bewiesen auch seine Bedichte', in benen Epigramme und satirische

100

Stücke wie "Die Reichsversammlung der Tiere' in weitaus frischerem Ton gehalten sind, als die lyrischen Versuche.

Neben Bauernfeld versuchte von 1840 an, wo der Ruhm des Wiener Lustspielbichters schon in Blüte stand, ein Schriftsteller, wie Roberich Benebig aus Leipzig (1811—1873) durch eine Folge von Lustspielen, die sich über drei Jahrzehnte erstreckte und unter denen Das bemoste Haupt', Die Sonntagsjäger', Doktor Wespe', Der Steckbrief', Der Better', Die Hochzeitreise', Das Gefängnis', "Das Lügen", "Das Konzert" als Proben für eine weit größere Anzahl gelten können, das deutsche Theater aus seiner wiederum sehr starken Abhängigkeit vom französischen zu lösen. Eine sichere Wiedergabe lebendig angeschauter Situationen, entschiedenes Talent der Erfindung, die Fähigkeit Gestalten mit leichten Umrissen zu zeichnen, große Bühnenkenntnis, dazu der Einklang mit vielen Idealen und Lebensanschauungen des deutschen Kleinbürgertums, auch die Frische und die warme Lust an seinen Gebilden durften dem Lustspieldichter nicht abgesprochen werden. Von den schlimmen Einflüssen der krankhaft erregten Zeit hielt sich Benedix in der Hauptsache frei, leider auch von den besseren. Wie die Mehrzahl der deutschen Lustspielbichter vor und nach ihm, war auch Benedig weit weniger dem Leben selbst und der Fülle seiner komischen Gegensätze und Erscheinungen, als ber von Geschlecht zu Geschlecht überlieferten Bühnenkomik zugänglich. Und indem der Lustspieldichter sich in den Handlungen mehr und mehr allen Herkömmlichkeiten des bewegt luftigen Bühnenstücks; in der Charakteristik seiner Figuren, in der Sprache dem Zug der eignen Natur zum Flachen und Hausbacknen überließ, vermochte er sich nicht zu freier, wahrhaft komischer Wirkung zu erheben und die große Wehrzahl seiner Lustspiele hält zwischen dem derben und carifierten Schwank und dem bürgerlichen Rührschauspiel die Mitte.

Eine Geschichte der Nationallitteratur hat sich vor nichts mehr zu hüten als vor Schriftsteller- und Bücherverzeichnissen, eine Gefahr, der in keinem Zeitraume schwerer auszuweichen ist, als demjenigen, welcher dem Tode Goethes unmittelbar folgte. Die Nachahmung und die Nachahmung der Nachahmung standen in üppiger Blüte. Die selbständigen Regungen und Leistungen, die aus der Seele eigen gearteter Naturen erwuchsen, waren keineswegs zahlreich und jeder Schriftsteller, der einen Erfolg gewann, zog einen Troß, ja ein Heer von Gleichstrebenden, Gleich sprechenden hinter sich drein und die Massenhaftigkeit der litterarischen Erscheinungen ward ein schwerwiegendes, wenn auch höchst bedenkliches Element der litterarischen Wirkung. Seit dem zweiten Jahrzehnt des neunzehnten Jahrhunderts hatte jene allgemeine Empfänglichkeit, jene das deutsche Bolk seit der Mitte des achtzehnten bis in den Anfang des gegenwärtigen Jahrhunderts beherrschende poetische Stimmung, eine Stimmung, die so allgemein, so mächtig, ja so ausschließlich war, daß sie nicht einmal durch die blutigen Greuel des Nachbarlandes und sogar nicht durch die schwere Schmach des Naterlandes sich stören ließ' (Vilmar, S. 347), unablässig abgenommen. Die ohnehin geminderte Teilnahme war durch die nebeneinander hervortretenden Richtungen, deren Vertreter allesamt behaupteten, die notwendige und zukunftverheißende Entwicklung der Nationallitteratur zu sichern,

vollends zerstreut und zersplittert worden. Aber die geringe Wirkung, deren der Einzelne sich erfreuen und rühmen konnte, ward wett gemacht durch die Überzahl, ja Unzahl der Erscheinungen, die Teilnahme begehrten und forderten. Was als vereinzelte Irrung, als Laune und Wilkur Weniger sich leicht ganz verloren, was die noch immer an den klassischen Dichtern genährte Bildung der Empfänglichen kaum beeinslußt hätte, das gewann nicht Wert, aber Wucht durch die überwälztigende Fülle der Wiederholung, mit der es hervortrat. Wie die jungdeutsche poeztisierende Halbpublizistik, so erzwang auch die politische Lyrik und alles, was ihr verwandt war, die Beachtung durch die Zahl der Erscheinungen. Hunderte von Namen, die heute wieder vergessen sind, brachten in kleinen Kreisen ihre Anschauzungen und Richtungen zu einer Geltung, die keineswegs mit den Namen und Leistungen selbst verschwand.

Um augenfälligsten indes ergiebt sich die Gewalt und Stärke der Zeittendenz, jener Theorie, daß der Dichter dem Augenblick dienen müsse, wobei freilich der Augenblick fast ausnahmslos als das Jahrhundert bezeichnet wurde — aus dem Verhältnis echter und auf eine ganz andere als die tendenziöse Entwicklung angelegter Dichternaturen zu der herrschenden Strömung. Da man weber ein naives Talent, noch eine von der Bewegung des Tages abgekehrte Natur mehr verstehen, noch auch nur dulden wollte, so gerieten namentlich phantasiereiche und in ihrer Bildung noch nicht gereifte Poeten in bedenkliches Gedränge, mehr als einer bezahlte den Versuch, sich von der Gärung des Tages durchdringen zu lassen, mit dem Verlust seiner ganzen Leistungsfähigkeit. Aber auch bei Talenten, die an sich stark, lebensvoll, der Wirklichkeit in dem Maße zugewandt und vom Hauch der berech= tigten Zeitbestrebungen berart berührt waren, daß der Versuch, ihre ursprüngliche Anlage mit den Zeitstimmungen in Einklang zu setzen, als eine Notwendigkeit gelten mochte, übten die Haft, mit der dieser Versuch unternommen wurde, die völlige Abhängigkeit, in welcher sie sich von unberechenbaren und der Poesie geradezu feindlichen Mächten setzten, eine verhängnisvolle Wirkung aus. Da in der poetischen Litteratur wie im Talent des Individuums nur das organisch Gewachsene ein bleibendes Recht hat, so lag schon in der Gewaltsamkeit, mit welcher die betreffenden Dichter sich in die Interessen der Zeit oder des Tages warfen, statt in dieselben hineinzuwachsen, etwas Bedenkliches. Dazu kam ein tiefer liegendes Moment. Jede voll ausgereifte, in sich beschlossene Anschauung, jeder Glaube, der Menschen ergreift, begeistert und trägt, findet seine Dichter, je frischer, jugendlicher, stärker und allgemeiner er ist, um so sichrer wird ihn die Dichtung erfassen. Selbst der Irrtum kann seine Poesie haben und eine gewisse poetische Wirkung wird von ihr auch auf diejenigen ausgehen, die den Jrrtum nicht teilen. Schlimmer ist die Dich= tung in jenen Zeiten der Übergänge gestellt, in denen statt eines Glaubens nur Zweifel herrschen, wo die einfache klare und ihrer selbst gewisse Anschauung zersett, zerbröckelt ist und die Poeten ihre ursprünglichen unmittelbaren Gefühle und die Resultate des Zweifels, der Betrachtung in Einklang zu bringen streben, ohne daß ihnen dies gelingen will. Zu den Dichtern, welche das Ringen zwischen ihrer ursprünglichen Natur und den Aufgaben, die ihnen die Zeit gestellt oder die sie sich vielmehr von der Zeit hatten stellen lassen, sehr deutlich und anschaulich zeigen, gehört Julius Mosen aus Marienei im sächsischen Logtlande (1803—1867), welcher in den ersten dreißiger Jahren zunächst durch einige Zeitgedichte ("Die letzten Zehn vom vierten Regiment', Polonia') bekannt wurde, dessen Eigentümlichkeit und Stärke aber, wie selbst diese Gedichte erwiesen, keineswegs in der zeitgemäßen zeitungsentsprossenen Rhetorik lag. Gine lyrische Begabung, wurzelnd in der uralten Naturseligkeit und dem wehmutvollen Naturgefühl der deutschen Dichtung, genährt durch die innige Hingabe an volkstümliches Leben und Träumen, eine Begabung, die immer dann am glücklichsten ihre tiefe Empfindung ausspricht, wenn sie dieselbe in ein anschauliches Bild von den reinsten Verhältnissen und zartem Schmelz der Farben hineinpressen kann, eine wortkarge Natur, die nicht immer vermag, Phantasie und Gefühl ihres Hörers und Lesers in die eigene Phantasie und Stimmung hineinzuziehen, aber wenn und wo sie es vermag, unwiderstehlich wirkt, zählte Mosen zu den besten Lyrikern und Balladendichtern, nicht sowohl aus Uhlands Schule, als aus Uhlands Verwandtschaft. Seine Balladen Andreas Hofer', Der Trompeter an der Kathach', Der Schafhirt', Der erstochene Reiter', Des Waffenschmieds Fenster', haben ben echten und vollen volkstümlichen Klang, verbinden den Zauber knapper Erzählung mit dem lyrischer Tiefe; im einfachen, an ein Naturbild geknüpften Liede weiß der Dichter den ewig wiederkehrenden menschlichen Empfindungen einen neuen subjektiven Reiz zu verleihen, wir ruhen mit ihm am träumenden See, ziehen mit ihm in innigem Sehnen, glühendem Schweigen durch des Kornes enge Gassen, sehen den Nußbaum über dem träumenden Mädden luftig und duftig die Zweige breiten, hören den frohen Ammerngesang und jehnen uns mit der Frühlingslerche empor zu Freiheit und Luft. Auch jene dunkeln tiefdämonischen Wirkungen des Naturlebens, die den Träumenden sich selbst entrücken, zittern durch Gedichte wie "Waldweib', "Stimme vom Berge', "Stimme aus dem Thale' hindurch und die tiefere Betrachtung des Dichters wandelt sich im innigen Anschluß an die Natur fast jederzeit zur Stimmung; Gedichte wie "Nacht', Der Rehschädel', Die Aloe' dürfen hier als die eigentümlichsten gelten. vaterländische Gesinnung bes Dichters spricht sich in stolzer männlicher Einfacheit aus und seine Lyrik ist ein vollgültiger Beweis dafür, daß er zu nichts weniger als einem Tendenzpoeten gewöhnlichen Schlages angelegt war. Die Prosaerzählungen seiner Bilder im Moose' gehörten ihrem Gehalt und ihrer Form nach der Romantik an. In dem kleinen Epos "Ritter Wahn", einer Jugendschöpfung, die er von einer Studentenfahrt nach Welschland heimgebracht, gestaltete er eine uralte Sage wahrscheinlich germanischen Ursprungs. Ein tapferer, jugendlicher Held, von plotlicher, ungeheurer Todesfurcht zwischen den Leichen des Schlachtfeldes erfaßt, will mit seinen Knechten und Schätzen ostwärts, soweit das Roß ihn trägt, von Schloß zu Schloß, von Land zu Ländern schweifen, bis ihm einer unverbrüchlich sagen kann, daß er die Macht des Todes zu brechen und ihm den Leib zu retten vermöge. Dem will er dann von Ewigkeit zu Ewigkeiten dienen, für ihn arbeiten und gewaltig streiten. So geht die Fahrt in ungemessene Weiten, Kämpfe mit Drachen und Riesen werden bestanden, die Knechte fallen von dem Ritter, den der eigne Wahn

über die Erde jagt, allesamt ab, nur das Roß bleibt ihm treu, ihn aber hetzt die Todesfurcht weiter und macht ihn zum tapfersten Kämpfer, welcher kein anderes Grauen, keinen anderen Schrecken mehr fürchtet. Diesem prachtvollen Einsatz bes Gedichtes entspricht der Fortgang nicht ganz, wahrhaft schön aber und dem tiefen Gefühl der alten Volksempfindung, daß Erdenleid und Erdenfreude ausgelebt werden müssen, völlig entsprechend, ist die Wendung, daß der Ritter Wahn, ohne durch die dunkle Pforte des Todes gegangen zu sein, den Himmel gewinnt und sich nun aus den lichten Auen des Paradieses und von der Seite des heiligen Georg zu der verlassenen Erde zurücksehnt, die er nur wieder betritt, um auf ihr das allgemeine Menschenschicksal zu teilen und zu erleiden. — Ein größeres episches Gedicht, wie Mosens "Uhasver', zeichnete sich durch eine Reihe glänzender Bilder aus, aber es gelang dem Dichter nicht, den spröden Stoff, der entweder mit schlichtester An= spruchslosigkeit oder mit höchster Kunst behandelt sein will, in einer klar faßlichen und einheitlichen Erzählung zu bewältigen, an die Stelle des poetischen Gehaltes (ber bruchstückweise wahrlich nicht gering ist) trat in größeren Teilen des Gedichtes der philosophische und geschichtsphilosophische Gehalt, der nur durch eine besondere Umschmelzung und Umprägung Eigentum des Dichters werden kann, ein Prozeß, für welchen die Poeten des neunzehnten Jahrhunderts weit minder befähigt icheinen, als die des achtzehnten.

Den schlimmeren Einflüssen ber Tendenz und der bewußten Absicht, eine poetische Litteratur auf völlig neuen Grundlagen schaffen zu wollen, fiel Mosen an= heim, als er das Gebiet des Romans und des Dramas betrat. Hier umbrausten ihn Forderungen, die von Berufenen und Unberufenen aufgestellt, zu einem wunder= lichen Chorus zusammenklangen, Forderungen, mit denen sich jeder Poet, der nicht in lyrischer Einsamkeit verharrte, einigen ober auseinandersetzen mußte. Nicht eine Demokratisierung der Kunft, eine Poesie, welche das gesamte Weltleben im Lichte demokratischer Überzeugung darzustellen hätte, ward gefordert. Gine so geartete Dichtung hätte zwar niemals aus dem eigentlichen Lebenskerne des deutschen, als eines durch und durch monarchischen Volkes herauswachsen, aber, hiervon abgesehen, wenigstens alle Eigenschaften unmittelbarer lebendiger Poesie bewahren und bewähren können. Jest aber wurde vom Dichter begehrt, daß er außerhalb des Lebens in reiner Abstraktion erwachsene Ideen in die Poesie hineintrage, sie in poetischer Form wiederholen und verbreiten solle, ohne sie zu seinem innerlichen und unveräußerlichen Eigentum gemacht zu haben. Die Dichtung sollte bie neue philosophisch= demokratische Geschichtsbetrachtung, in welcher alles gewesene Leben nur als Vorbereitung für die Ideen dieses Jahrhunderts galt, mit ihren Erfindungen und Gestalten gleichsam nur illustrieren. Beides, Handlung wie Charaktere der epischen und dramatischen Dichtung, sollten bloß Gefäße für einen von dem souveränen Bewußtsein' gesetzten Inhalt, die Menschengestalten nur Sprecher für eine im voraus feststehende Anschauung sein. Die rein poetische Vertiefung in die Wirklichkeit, in Glauben und Sehnsucht, in Liebe und Haß, in die ganze unermeßliche Mannigfaltigkeit des menschlichen Daseins, in das Leben des eignen Volkes, erschien als eine untere Stufe der Kunft, ein meist süberwundener Standpunkt'. Der uralte Jrrtum, daß es für die Poesie eine höhere Aufgabe gebe, geben könne, als die poetische, kehrte in dieser Theorie wieder. Indem Mosen sich von ihr ergreisen ließ, ohne doch die ursprüngliche Begabung für das Einfache, poetisch Konkrete ganz verleugnen zu können, trug er ein lähmendes, zerstörendes Element in seine bramatischen Dichtungen ("Otto III.", "Die Bräute Florenz", "Cola von Rienzi", Bernhard von Weimar', Der Sohn des Fürsten') und in den größeren historischen Roman Der Kongreß von Verona' hinein, in dem er sich versuchte. Die Dramen erhielten bei dieser Richtung einen Zug des Opernhaften und Rednerischen zugleich, selbst ein so glücklich und mit tieferem Anteil des Dichters erfaßter Stoff, wie im Trauerspiel Der Sohn des Fürsten', der Konflikt zwischen Friedrich Wilhelm I. von Preußen und seinem Sohne, bem nachmaligen großen Friedrich, konnte nicht nach seiner vollen inneren Wahrheit und einfach ergreifenden Gewalt gestaltet werden. Der Roman Der Kongreß von Verona' erwies, daß die Hereinnahme der politischen Erörterung in den Roman keine poetische Förderung sei und hinterläßt denselben geteilten Eindruck, wie so viele andere Werke nicht nur dieses Dichters, sondern der ganzen Zeit.

Glücklicher als Mosen fand sich Anastasius Grün (Anton Alexander Graf Auersperg 1806—1875) mit den Forderungen des Tages ab, weil er sie lässiger aufnahm, spielender erledigte und die ursprüngliche Eigenart seines Naturells troziger gegen den Ungestüm von außen herandrängender Ansprüche zu behaupten wußte. Die Vorzüge seiner dichterischen Erscheinung waren jene glücklichen, die rasch zum allgemeinen Bewußtsein kommen. Gesunde Frische und Wärme der Empfindung, lebendige Beweglichkeit mit einem Anflug leichten, aber sehr liebenswürdigen Humors, eine edle Humanität, die mit den poetischen Bestrebungen der Zeit nur darum und nur soweit im Einklang war, als sie in den Gegnern Hemmer und Haffer dieser Humanität erblickte und bekämpfte, — eine lichte Ader süddeutschen Lebensbehagens durch seine ganze Ratur hindurch, überwogen die Mängel der geschmacklosen Bilderhäufung, des unausgeglichenen Zwicspalts zwischen Empfindung und Reslexion, benen wir bei Grün begegnen. Romanzenkranz "Der letzte Ritter", zeigt Vorzüge und Mängel bes Dichters noch in jugendlicher Stärke, die Reigung, die epischen Teile nur als Anlaß und Vorwand zu rhetorisch-lyrischen Auslassungen zu benutzen, erscheint sehr vorwiegend. Mit den Spaziergängen eines Wiener Poeten' betrat Auersperg das Gebiet ber politischen Dichtung. Der Unmut über den unwürdigen Geisteszwang, der auf Deutsch Östreich lastete, die Sehnsucht nach veränderten Zuständen, fanden hier einen Ausdruck, in dem freilich das rednerische Element überwog. Einzelne Bilder entbehrten weder der Anschaulichkeit noch der poetischen Kraft, durch mehr als eines ber Gebichte wehte auch echte poetische Stimmung, namentlich im Angebenken an Kaiser Joseph und andere lichte Erinnerungen der östreichischen Geschichte. Immerhin bedurfte es der herrschenden Tagesanschauung, um die "Spaziergänge eines Wiener Pocten', wie es in der That geschah, als ein poetisches Meisterwerk anzusehen, und ihnen Rachahmer in Nord- und Süddeutschland zu erwecken. Die glucklichste Verbindung seines eigentlich lyrischen und anmutig schildernden Talents

mit der Neigung zur politischen Lyrik erreichte Graf Auersperg in den "Schutt" betitelten Dichtungen. Vier poetische Visionen: "Der Turm am Strande", "Eine Fensterscheibe', Cincinnatus' und Fünf Ostern' erscheinen trot der einheitlichen Form grundverschieden; der allen gemeinsame Grundgebanke ist der, daß der Freiheit, wie der Dichter sie auffaßte, die Zukunft der Welt gehöre. Gine Art epischen Hintergrundes hat die Dichtung Der Turm am Strande', die Klagen, Phantasieen und Hoffnungen eines gefangenen venezianischen Dichters wiedergebend. In den Fünf Oftern' knüpft der Poet an die Legendenvorstellung an, daß der Heiland alljährlich um die Ostermorgenstunde im Auferstehungskleid zum Ölberg zurückkehre und schreitet so von Bildern der Vergangenheit, ihres Wahns und Wechsels, zu prophetischen Bildern einer glückseligen Zukunft fort. Mit den drei halbepischen Dichtungen Mibelungen im Frack', Pfaff vom Kahlenberg' und "Robin Hood' (letztere unter Benutzung der altenglischen Volksromanzen von dem kühnen, der Normannenherrschaft tropenden Räuber und Wildschüpen) verließ Anastasius Grün das Gebiet der Tendenzdichtung im engeren Sinne, obschon er es an gelegentlichen tendenziösen Anspielungen und Spitzen nicht fehlen ließ. Die Nibelungen im Frack' verkörperten ein lustiges Stücklein aus der Zopfzeit: jener Herzog Morit Wilhelm von Sachsen=Merseburg, der in seiner Musikleidenschaft sich nicht eher ge= nugthuen kann und nicht eher die volle Harmonie zu besitzen glaubt, als bis er den Riesen hat, der die Baßgeige als Armgeige und den Zwerg, der die Armgeige als Baßgeige handhaben und spielen kann, durfte als kein übler Repräsentant einer ganzen verschnörkelten, aus Launen, Willkürlichkeiten und Wunderlichkeiten zusam= mengesetzten Kultur gelten. Die harmlos spielende Geschichte selbst aber schloß nicht nur den persönlichen Protest des Dichters gegen die ihm fort und fort ange= nutete Rolle des poetischen Massenführers, sondern auch einen Protest gegen die übermäßige Absichtlichkeit ein, welche von der Dichtung gefordert wurde und alles freie Spiel der Laune, des Humors und Witzes aufhob. Das ländliche Gedicht "Pfaff vom Kahlenberg' barg, obschon hauptsächlich durch die Frische und höchste Lebendigkeit der Schilderungen heiteren Volkslebens fesselnd, wenn man will, eine gewisse Tendenz in sich, mit den mittelalterlichen Gestalten des fröhlichen Herzogs Otto von Östreich und des Pfaffen Wigand gab der Dichter lebendige Gegensätze zu jener Auffassung von dem Fürstentume und dem Priestertume, welche in Oft= reich nach der Revolution von 1848 gepriesen und gepflegt wurden. Sowohl diese größeren Dichtungen als die schönsten Ginzelgedichte Auerspergs lassen lebhaft emvfinden, einen wieviel größeren und erfreulicheren Anteil an der Gesamterscheis nung des Dichters die verpönte poetische Naivität und Unmittelbarkeit hatten, als die Tendenz im engeren Wortsinne.

Der bebeutenbste unter den Dichtern, welche hier in Frage kommen, war ohne Zweisel Nikolaus Lenau (Nikolaus Nimbsch Steler von Strehlenau) aus Czatad in Ungarn (1802—1850), in seinem tragischen persönlichen Schicksale wie in seiner Dichtung der echte Vertreter einer weitverbreiteten Stimmung, welche, nit unruhiger Hast und heißer Leidenschaft einen neuen Ideal zustrebend, das Wehsgesühl um den verlorenen Frieden, die verlorene Glaubenssicherheit, die verschwundene

Gerterkeit eines anderen Lebens nicht zu überwinden vermochte. Gine hochbegabte Ratur, deren elegische Grundstimmung zum Teil aus unerquicklich schmerzlichen Jugenderlebniffen und eignen frühen Entlauidungen, zum Teil aus den landschaft-Liten Eindrücken der ungarischen Heimat erwachsen war und in einem seltsamen, zugleich raftlosen und träumerisch imedlosen Leben genährt wurde, ein Geist, der fich von der Bewegung und Garung der Zeit, von allen Zweiseln, Rätseln und leidenicaitlichen Kämpfen unwidersiehlich angezogen fühlte und dabei doch das Bewußtiein bewahrte, daß mit dem Kindesglauben, dem Seelenfrieden und bem Glud der Beidrankung ein Unwiederbringliches verloren gebe, zieht Lenau uns zu gleicher Zeit in die Tiefen seiner Dielancholie und erfüllt une mit der ungestillt bleibenden Sehniucht nach einem fräftig-freudigen Aufschwunge. Rein Dichter ber Zeit wußte dem unklaren Drang derielben einen io zwingenden Ausdruck zu geben und den geheimsten Schmerz vieler Tausende io ergreisend zu offenbaren. Gerade daß vieles in seiner geistigen Entwicklung halb und unausgereift ericbien, daß ein unverkennbares Schwanken in seiner Betrachtung der menichlichen Dinge fiattfindet, daß er den Schrecken der Vergänglichkeit und der Wehmut des Endlichen weder gläubige Zuvernicht noch gefaßte Refignation entgegenzusesen hatte, gerade das machte ihn jum Lieblingsbichter eines Geschlechtes, in dem nur zu viele empfanden wie er, nur zu viele ihre eigene Seele erft durch ihn offenbart erhielten. Die lyrischen Gedichte Lenaus entbehren vielfach des höchsten Formreizes, sie find nicht frei von gewaltiamen, ja grell geschmacklosen Bildern (die Cerche, die an ihren bunten Liedern selig in die Luft klettert, sei ein Beispiel für viele!, auch nicht von Nachlässigkeiten und prosaischen Wendungen der Sprache, aber dem Zauber ihrer Empfindung, ihrer tiefen Innigkeit, ihres Sehnens, wie ihrer Trauer können sich nur ganz prosaische und hartnüchterne Naturen völlig entziehen. Auch Lenau knüpft seine poetische Empfindung zumeist an das Naturbild an und bewahrt hierin, aber auch nur hierin, den Zusammenhang mit dem Wesen des deutschen Liedes; in den Felseneinsamkeiten der Alpen, den dunkelen Thälern, unbeweglichen Wassern, auf denen der Wind durch das Schilf flüstert, auf den endlosen ungarischen Heiden, mit den darüber hinziehenden trüben und roten Wolfen, an stillen Mondabenden oder auch in gewitterschweren Schwarzmitternächten, treten ihm aus der Natur die Stimmungen entgegen, welche auf dem Grunde seiner Seele leben. Auch für die kleinen epischen Schilderungen und Erzählungen, in denen er Meister ist und in die er eine tiese Mitempfindung legt, liebt er einen Hintergrund wie den angedeuteten. Je knapper er malt und je mehr es ihm gelingt, in einem einzigen kleinen Bilde meint ben Schmerz und ielten die Wonne seiner Scele zu enthüllen, um so tiefer ergreift er. Von den größeren poetischen Erzählungen Lenaus dürfen Die Werbung', "Mischte an der Maroich', Unna' (nach einer schwedischen Sage) als besonders bezeichnend für die Eigenart seiner Poesie und die unabänderliche Richtung seines Geistes gelten. Die Reigung für das Düstere, Gram- und Grauenvolle, welche sein eigenes Leben trübte, verleugnete sich auch in diesen Dichtungen jo wenig, daß ein Schluchzen des Schmerzes selbst durch diejenigen Particen hindurchzittert, welche glücklichere Augenblicke des Lebens darstellen sollen.

Lenau. 535

Unter den vier selbständigen lyrisch-epischen Dichtungen Lenaus blieb die lettbegonnene Don Juan' ein Fragment, das erst aus dem Nachlaß des Poeten veröffentlicht ward und einzelne sehr ergreifende Züge aufweist. Die Dichtung "Savonarola' erscheint als die einheitlichste und gereifteste, "Faust' und "Die Albi= genser' wurden die Vorbilder jener Art der Dichtung, die an die Stelle der reinen Durchführung eines poetischen Gedankens, der reinen Ausgestaltung eines Stoffes das bruchstückweise Herausgreifen und Behandeln einzelner den Dichter besonders fesselnder Momente treten ließ, eine Art der Dichtung, welche der Haft der modernen Produktion und vor allem dem zerstreuten, gleichfalls nur ruckweisen Anteil des modernen Publikums entsprach. Denn das Goethesche Wort: "Ich glaube (beim lesenden Publikum) eine Art von Scheu gegen poetische Produktionen oder wenig= stens insofern sie poetisch sind, bemerkt zu haben, die mir ganz natürlich vorkommt. Die Poesie verlangt, ja gebietet Sammlung, sie isoliert den Menschen wider seinen Willen und ist in der breiten Welt (um nicht zu sagen in der großen) so unbequem wie eine treue Liebhaberin', war nie zutreffender erschienen, als in dieser Periode der Literatur. Im Verzicht auf Durchsührung der Handlung, auf jede Einheit der Form kamen Lenaus Faust' und Albigenser' der Abwechselungslust des Publi= kums nur allzuweit entgegen. Lenaus "Faust' ist diejenige seiner Schöpfungen, in welcher der Zweifel und die Verzweifelung an Gott und Welt ihren wildesten Aufschrei thun und in deren Gang eine Entwicklung und Steigerung überhaupt nicht wahrzunehmen ist. Das Gedicht setzt in Trostlosigkeit ein und endet in gleicher Trostlosigkeit — von dem Morgengang, auf dem Faust des Glaubens letzten Faden reißen und sein Herz von einem kalten finsteren Geist angeweht fühlt, bis zu dem Selbstmord, mit dem sich Faust vor Mephisto flüchten und in Gottes Schoß hineinretten will, während Mephisto hinter ihm dreinhöhnt, daß er nun erst recht dem Teufel verfallen sei, bewegt sich das Gedicht mit all seinen bunten Scenen nur um die eigne Achse. Die Nichtigkeit und Unzulänglichkeit irdischer Erkenntnis, die Faust im anatomischen Saale, im Taumel der Lust und in allen Lagen seines Lebens beklagt, ist auch der Ausklang des Gedichtes. Die schönsten Teile des Faust sind lyrische und beschreibende, als Ganzes erträgt diese Dichtung den Vergleich mit der Goetheschen, den sie doch herausfordert, in keiner Weise. Reifer und mäch= tiger wirken die freien Gefänge "Die Albigenser". Der Stoff war hier sowohl in Bezug auf die mit demselben verbundene Grundidee, der Krieg des Zweifels, des Regertums gegen die Autorität der kirchlichen Satzung und Tradition, als auch in Bezug auf seine historische und landschaftliche Basis, ein für Lenau besonders glücklich gewählter. Der Kampf ber Albigenser gegen Papst Innocenz III. und die in seinem Gefolge über die blütenvolle, sangesreiche, lusterfüllte Provence hereinbrechende blutige Verheerung und Todesöde, hatten für die Skepsis wie für die dem Grauen und der Vernichtung zuneigende Phantasie Lenaus eine gleich große Anziehungskraft. Aber das Gedicht brachte es zu keiner durchgeführten Handlung, kaum zur Andeutung einer solchen. Gine Zahl von Bildern aus den Vorgängen des Albigenserkrieges, von lyrischen Arabesken umrankt, ja hier und da überwuchert, hinterlassen keinen einheitlich mächtigen Eindruck; die Schönheiten bleiben fragmentarische und in gewissem Sinne zufällige. Auch durch Die Albigenser' gest neben der Verherrlichung des Zweisels, die Verzweislung am Zweisel hinburch und es in sicher nicht zufällig, daß einige der poetisch ergreisendsten und schönten Stellen, so namentlich die Predigt des beiligen Dominicus in der Höhle der Albigenier, der Anschauung entstammen, gegen welche die Tendenz des Gedichtes gerichtet war. Lenau war zu fehr Dichter, um die Mitempfindung für die Gegner gan; zu entbehren. In dem Gesange Ein Greis, dem ichmerzlichen Klagelied um die Ovier, die dem verfrühten Kampi, dem dunkelen Gruß, der verworrenen Kunde ron der Freiheit gefallen find, klingt im Sinne des Dichters sein Gedicht aus, der Eclufgesang mit seinem prophetischen Deuten auf die Zukunft, gleicht allzuiehr einer Selbitermutigung deffen, der über der Beraufbeichwörung vergangener Greuel tief an der eignen Sache verzagt ist. — Die der Zeit nach den Albigen: iern vorangehende Dichtung Savonarola' läßt den Kampf in Lenaus Seele noch deutlicher erkennen, als alle seine anderen poetischen Werke. In der Gestalt des floren: tinischen Bußpredigers und Asceten verherrlichte er den fühnen Bestreiter des entnttlichten Papittums und der medicäischen Alleinherrichaft, aber zu gleicher Zeit auch ben tiefmystischen Gegner des Pantheismus, der platonischen und jeder ihr folgenden Philosophie, den fanatischen Zerstörer der heiteren Weltluft. Mit den Tendenzen der dreißiger und vierziger Jahre hatte er in diesem Falle wenig gemeiniam, ichloß nich vielmehr bewußt oder unbewußt an diejenigen an, die nich einer erneuten Welterlösung durch den Glauben entgegensehnten. In diesem Sinne erscheint die Weihnachtspredigt' Savonarolas als der lyrische Höhepunkt des Gedichtes, während die Gestaltungsfrast Lenaus in den Der Tod Lorenzos des Erlauchten', Das Gelage' und Die Pest in Florenz' überschriebenen Gefängen am unmittelbarsten und ergreisenoften hervortritt und ce tief beklagen läßt, daß auch diesem mächtigen Talent keine ganze Entwicklung und ihr entsprechende ganze Wirkung gegönnt ward.

Bis hierher hatten wir nur jener Tendenzdichtung zu gedenken, die aus den bemokratischen und religiösisteptischen Stimmungen und Bestrebungen ber Periobe erwuchs oder mit ihnen zusammenfiel. Da diese Stimmungen zwar große, aber bei weitem nicht alle Lebenskreise bes deutschen Bolkes ergriffen hatten, jo war es natürlich, daß dieser Poesse eine andere gegenübertrat, die ihre entgegengeses ten Gesinnungen und Bestrebungen in der gleichen oder ähnlichen Beise tenden zios betonte, welche die Weltanschauung der seither geschilderten Dichter nicht blok damit bekämpste, daß sie aus ihrer grundverschiedenen Empfindung und Anschauung heraus jang, sprach und gestaltete, sondern das Leben unter der Einwirkung der eignen und dem der gegnerischen Überzeugung darzustellen suchte, wobei dam natürlich alles verklärende Licht auf die eigne, aller düstere Schatten auf die gegen: sätzliche Überzeugung fiel. Ein restektiertes, rednerisches und agitatorisches Clement, welches mit der echten Poesie, der reinen Darstellung im Widerspruch stand, fant dadurch auch in einen Teil jener Litteratur hinein, die der Zeitlitteratur im engeren und geläufigen Sinne des Wortes entgegenwirfte. Daß die gläubige Überzeugung, die tiefe Würde der sittlichen Strenge, die fromme Innigkeit am tiefsten und nachhaltigsten wirken, wenn sie, aus ungeteiltem Herzen hervorgehend, mit ungeteilter Kraft ausgesprochen werden, konnte in einer Zeit leicht vergessen werden, in welcher die deutsche Gesellschaft nach allen Seiten aufgewühlt, von gewaltigen Gegenfätzen erregt, kampffertig und streitlustig erschien. Unter den Dichtern, welche der Versuchung nicht widerstanden, ihre gegensätzliche Anschauung im Kampf, in Herausforderung und Kritik der Gegner zu bethätigen, die es ja ihrerjeits an Herausforderung und Kritik mahrlich nicht fehlen ließen, gehörte der schleswig= holsteinische Pfarrer Johann Christoph Biernatti aus Elmshorn (1795— 1840) noch einer älteren Generation an. Seine litterarische Wirksamkeit begann er mit einem größeren Lehrgedicht "Der Glaube", in dem er allen den Gefahren nicht entging, welche mit der breiten reflektierten, wenn noch so wohlmeinenden Darlegung von Gesinnungen verbunden sind, die nur, sobald sie aus der Unmittelbarkeit tiefer Empfindung den hinreißenden Gefühlsausdruck gewinnen, Schwankende und Andersgläubige erfassen und fortreißen können. Als Erzähler gedachte er mit den Wanderungen auf dem Gebiete der Theologie im Modekleide der No= velle' den verderblichen, die Skepsis predigenden und nährenden Tendenzen des Zeitromans gegenüberzutreten. Die bedeutenoste seiner in diesem Sinne erfundenen und durchgeführten Erzählungen "Die Hallig", erhielt sich mehr um ihrer lebendigen Schilderungen des einsamen Lebens auf den zerrissenen dürftigen Gilanden an der schloswigschen Westküste, der Entbehrungen und Gefahren des Halliglebens, die samt der Erzählung Biernatkis in der Darstellung der großen Sturmflut vom Jahre 1825 (welche der Verfasser auf Nordstrandischmoor mit erlebt und durchlebt hatte) gipfelten, als um ihres geistigen Gehaltes willen. Der Erzähler faßte die Gegenfäße des Lebens und der Anschauungen, die er darzustellen hatte, viel zu äußerlich, er vermochte, wie so viele geistesverwandte Poeten, nicht in die Seelen derer hinabzusehen, die er gleichwohl bekämpfte. So gelang es ihm benn, das Glück, das er selbst empfand, das Glück der Entsagung im treuen Festhalten am alten Glauben, alter Sitte, mit warmer Empfindung in lebendigen Zügen wiederzugeben, aber seine von der entgegengesetzten Anschauung, von dem Unglauben, der Unrast der Zeit ergriffenen Gestalten blieben Schatten, die Bekehrung Manders und Oswalds, die wohl in den Schicksalen derselben begründet läge, wird uns nur erzählt, nicht von uns durchlebt. Das Gleiche gilt von den übrigen Erzählungen Viernatkis, deren noch so treffliche Tendenz nicht für die poetische Unzulänglichkeit zu entschädigen vermag. — Scharfe und bedenkliche, gegen die Anschauungen bes Tages gekehrte tendenziöse Spitzen, zeigt die poetische Thätigkeit des pommerschen Pfarrers Wilhelm Meinhold aus Usedom (1797—1851), in dessen älteren Gebichten sich einzelne kräftige, an die poetische Anschauung und Ausdrucksweise vom Ende des vorigen Jahrhunderts erinnernde, poetische Erzählungen und Balladen finden. Seine gläubigen Anschauungen traten mit gewisser tendenziöser Absichtlichkeit erst in dem romantischen Epos Otto, Bischof von Bamberg, oder die Kreuzfahrt nach Pommern' hervor, das sich freilich unter ben Produkten des Tages seltsam und abweichend genug ausnahm, boch ohne daß man an dieser Abweichung Freude gewinnen konnte. Am peinlichsten wirkte der Groll des Schriftstellers gegen das Zeitalter, gegen die ganze Richtung der modernen Kultur, die rhetorische Hohl: heit der Darstellungen, gerade in Meinholds talentvollsten Produkten, den Romanen Die Bernsteinhere' und Sidonia von Borck, die Klosterhere', welche er, um sie rein objektiv erscheinen zu lassen, in der Sprache des siebzehnten Jahrhunderts schrieb und mit benen er sehr wider Willen einer ber Vorläufer des modernen archäologischen Romans wurde. Indem er einen Zusammenhang zwischen den patriarchalischen Zuständen, den das Leben beherrschenden fromm gläubigen Gesinnungen und Stimmungen und den Wahnanschauungen und Brutalitäten des siebzehnten Jahrhunderts voraussett, tritt er gleichsam für die reale Existenz des Hexenwesens, für den Volkswahn und die Justizgreuel der vergangenen Zeit, die er schildert, in die Schranken, er läßt deutlich merken, daß diese Zeit mit Unrecht übel beleumundet sei und den Vorzug vor der Gegenwart in allem Betracht verdiene. Die Bernsteinhere' war dabei nicht ohne das Verdienst einer gedrängten, stellenweis ergreifenden Darstellung, während man in der "Klosterhere" die Häßlichkeit des Stoffes, die Roheit seiner innerlichen Voraussehungen, allzupeinlich empfindet und Weinhold sich nicht enthält, gelegentlich den Ton polternder Straf- und Bufpredigten gegen den verhaßten Beist der Gegenwart anzuschlagen. Es war eine natürliche Entwicklung, wenn der Dichter, nachdem er Jahrzehnte hindurch evangelische Pjarr ämter verwaltet, in den Schoß der katholischen Kirche flüchtete und für seine neuen Überzeugungen in einem wunderlichen historischen Romane Der getreue Ritter ober Sigismund Hager und die Reformation' litterarisches Zeugnis ablegte. Der Roman ist als poetisches Werk bebeutungslos und gewährt lediglich psychologisches Interesse, einen Beitrag zur Geschichte ber Konversionen, welche im Wiberstreit mit den zerstörenden, glaubensfeindlichen und vor allem firchenfeindlichen Meinungen der Periode immer häufiger wurden. Was Meinhold und die ihm Gleichgesinnten von ihrer neuen Kirche zu rühmen wußten, lief immer wieder darauf hinaus, daß sie ein Fels der Autorität sei, daß sie die politischen oder sinnlichen Leidenschaften der Menschen zähme, daß sie Schranken aufrichte gegen frevelnde Neuerungsluft und wildaufwallende Gelüste. Da quillt nirgends der Brunnen des Heils, nach welchem die verschmachtende Seele lechzt, da ist nichts von dem ewigen Frühling, welchen Angelus Silesius geschaut, dem Frühlinge, in welchem die Rose bes Herzens Gott entgegenblüht, da waltet nicht die Ruhe des Gemütes, die sich mit dem Höchsten vollkommen eins weiß, nichts auch von dem seligen Suchen und Tasten nach einer unverlierbaren Wahrheit. Da ist überall nur Kampf, Polemik, Tendenz gegen Tendenz, wobei von beiden Seiten die poetische Unbefangenheit und die reine Darstellung bedenklich eingeklemmt werden!

Auch in den Dichtungen, wenigstens in einer Anzahl der Dichtungen von Biktor von Strauß aus Bückeburg (geboren 1809), waltet die Absicht, den Zeitgeist zu besehden und womöglich zu bändigen, entschiedener vor, als für den bleibenden poetischen Wert derselben ersprießlich ist. Natürlich kann und soll der Glaubensersillte aus dem Gefühl seiner inneren Freudigkeit, seines Gottvertrauens und seiner Zuversicht heraus dichten. Aber die Absichtlichkeit hierbei, die Abhängigkeit vom und die Bezugnahme auf den Streit des Tages, das bewußte künstliche Herausar-

beiten bes Gegensates zu den Vertretern der Skepsis und des Unglaubens verstimmt die Harfe, auf welcher Pfalter ertönen sollen, oft genug. In der Jugendbichtung "Richard' und dem späteren epischen Gedicht "Robert der Teufel', in einer großen Reihe von Erzählungen brachte Strauß barauf seine Gesinnungen und lei= ber auch die praktischen Tendenzen, welche auf die Zucht dieser Gesinnungen durch Staat und Schule abzielten, zu energischem und zum Teil vorzüglichen Ausdruck. Aber die dogmatische Theologie und die konservative Politik hatten an diesen Dichtungen so entschieden Anteil als das poetische Talent ihres Verfassers. Namentlich in den Novellen, einer Form, in der jederzeit leicht ein Rest unvergeistigten außer= poetischen Stoffes zurückleibt, nimmt der praktische Zweck des Tendenzschriftstellers nur zu oft den Löwenanteil in Anspruch. Novellen wie Der Herr Schulmeister und der Herr Lehrer', Mammon', Die Kommunisten' und andere, zum guten Teil auch der Roman Altenberg', treten aus dem Rahmen der echt poetischen Darstel= lung soweit heraus, wie nur immer die Produkte der jungdeutschen Autoren und der poetisierenden Radikalpolitiker, es kommt lediglich darauf an, ob der Leser nach rechts ober links neigt, um mit einer ober der anderen Tendenz übereinzustimmen, allein in beiden Fällen erscheint die reine dichterische Absicht und Wirkung gleich ge= fährbet. Doch erhob sich Strauß nicht nur in wahrhaft schönen und innigen lyrischen Gedichten, sondern auch in einzelnen Novellen, namentlich der Sammlung Lebensführungen', sowie in der epischen Märchendichtung "Reinwart Löwenkind" über die tendenziöse Poesie.

Viel unerquicklicher, aufdringlicher und absichtlicher macht sich der unwillkür= liche und der gesuchte Gegensatz zur zeitgemäßen' Tendenzlitteratur in den Gebichten und Schriften von George Hefekiel aus Halle (1819—1874) geltenb. Hejekiel setzte schon 1846 der revolutionären Begeisterung Freiligraths und Her= weghs seine Preußenlieder' gegenüber, und bekämpfte bereits in seinen Erstlings= romanen den herrschenden Enthusiasmus für die französische Revolution, die er un= gefähr in dem Sinne darstellte, wie sie dem Emigrantenhof und Emigrantenlager in Roblenz erschienen sein mag. Seine litterarische Thätigkeit gipfelt banach in preußisch "vaterländischen" Gedichten, "Zwischen Sumpf und Sand' und in tenden= ziös patriotischen Romanen, von denen die aufeinanderfolgenden und zusammenge= hörigen Bor Jena', Bon Jena nach Königsberg', Bis nach Hohenzierit, Stille vor dem Sturm', die Poesie zum Vorwand für ein paar Kapitel preußischer Geschichte im engherzigen, ja fanatischen Parteisinne nehmen. Ein Vergleich des Hesckielschen historischen Romans "Von Jena nach Königsberg' mit dem "Jegrim' von Wilibald Alexis stellt den Unterschied zwischen den tendenziösen und der reinen Darstellung lebendig vor Augen, da beide ben gleichen Stoff haben, in der ähnlichen Aufgabe: die große Katastrophe des preußischen Staates, ihre Wirkungen auf Volk und einzelne zu verkörpern, zusammentreffen. Unter den zahlreichen historischen Erzählungen George Hesekiels sind offenbar diejenigen die besten, bei denen, wie in dem Romane Unter dem Eisenzahn', der Stoff soweit zurückliegt, daß von einer Beleuchtung besselben aus Parteirücksichten, von Hineintragung fremder Elemente nicht wohl die Rebe sein konnte. —

Ein Tendenzschriftsteller, welcher mit Energie und polterndem Zorn gegen die liberale Zeitstimmung und Richtung auf- und eintrat, war der Wiener Sebastian Brunner (geboren 1814), katholischer Priester und als solcher fanatischer Gegner aller Nachklänge der josefinischen Aufklärung in Östreich. Als satirischer Dichter und Romanschriftsteller bethätigte er sich in der epischen Dichtung "Das Rebeljungenlied', in welchem die Apostel des Zeitgeistes bitter genug, aber salzlos, ohne die Würzen wahrhaften Humors verhöhnt wurden, das meiste, ein paar gute Einfälle abgerechnet, matt und breit erscheint und in den Romanen Des Genies Malheur und Glück' und "Diogenes von Appelbrunn'. Auch in ihnen vermißt man den Hauch unmittelbaren Lebens. Der Satiriker hat das Recht, Gesichter und Gestalten, Gesinnungen wie Empfindungen zu karikieren, aber die Voraussetzung bleibt, daß man hinter der Karikatur die Wirklichkeit und Wahrheit der Dinge empfindet, was hier nicht oder doch nur in Einzelzügen der Fall ist. Überdies soll alle Poesic, zumal aber die komische, aus der Fülle schöpfen und bei diesen Versuchen verläßt uns das Gefühl nicht, daß ein höchst dürftiger Stoff durch allerhand Hinzuthaten und Reflexionen des Verfassers zu Romanen, die doch nimmer Weltbilder und am wenigsten Bilder der heutigen komplizierten Welt sein können, ausgedehnt werde.

Die Zahl der Schriftsteller, welche vor dem Sturme des Jahres 1848 der Zeitströmung tropten und entgegenarbeiteten, märe leicht noch um eine ganze Anzahl von Namen zu vermehren, ohne damit den Gesamteindruck zu verändern, daß auch von dieser Seite her die Poesic gefährdet wurde, da sich notwendigerweise mit der konservativen Tendenzlitteratur ebensoviele außerpoetische, politische, selbst nationalökonomische Elemente, Stoffmassen, welche die Phantasie und die Wärme auch des größten Poeten nicht zu überwinden vermochten, verbinden mußten, als mit der liberalen und revolutionären Tendenzpoesie. Die Gefahr, daß an die Stelle warmen Lebens und poetischer Mitempfindung eine deklamatorische und agitatorische Redekunst trat, war hier nicht minder groß, als in den früher geschilderten Gruppen. Die Gärung und der Kampf der Zeit blieben der poetischen Natur, die ohne eine liebevolle Hingebung an die Erscheinungen gar nicht gedacht werden kann, geradezu feindlich, da es sich wieder und immer wieder darum handelte, daß die Dichter die Darstellung nur als ein Mittel, nicht als einen Zweck betrachten und Wirkungen erstreben und erzielen sollten, die wohl von der poetischen Litteratur im ganzen notwendig ausgehen, vom einzelnen Dichter aber nur zuletzt und nach Erfüllung aller anderen Vorbedingungen poetischen Schaffens gewollt werden dürfen.





## Die Erhebung gegen die Perrschaft der Cendenzpoesse.

Die Herrschaft der Tendenzbichtung, so weit sie während der dreißiger und vierziger Jahre sich auch erstreckte, so lähmend sie auf Empfindung und Schöpfertraft der Poeten, so verwirrend sie auf Geschmack und Empfänglichkeit der Kreise wirkte, die an der Entwicklung der Nationallitteratur zunächst Anteil zu nehmen hatten, war zu keiner Zeit eine ausschließliche und unbedingte. Reflexion vermochte niemals völlig das naive und unmittelbare Talent; die ein= seitige Pflege der Tagesinteressen niemals die Teilnahme an Welt und Leben im großen; die Lust am Neuen, Gewagten, an der Aufregung und dem hastigen Wechsel nicht ganz die glückliche Nachwirkung einer großen Litteraturepoche und des Gefühles für den wahren Kern der Poesie, ihre nächsten und ihre höchsten aufzuheben, das diese Epoche als Erbteil hinterlassen hatte. Aufgaben sah die Periode zwischen der Julirevolution und der Bewegung von 1848 eine größere Reihe poetischer Erscheinungen und Bestrebungen, welche nach der Litte= raturauffassung des jungen Deutschland und jener philosophisch = radikalen Kritik, die ihr Hauptorgan in den Halleschen Jahrbüchern von Ruge und Echtermeyer erhielt, überhaupt kein Lebensrecht hatten und gleichwohl, seitab, nicht vom Wege, aber doch von der Heerstraße, frisch und zum Frommen aller derer ge= diehen, welche von der Tendenzdichtung kein Heil erwarteten, wenn sie auch gern einräumten, daß die bloße Verneinung der Tendenz noch keine Poesie einschließe.

Jene schwäbische Dichterschule, welche unter dem Vorangange Uhlands während des zweiten und dritten Jahrzehnts des neunzehnten Jahrhunderts ersblüht war, von Heinrich Heine zur Zielscheibe unaufhörlichen Spottes gemacht, von den meisten Wortführern des jungen Deutschland in ernster, mehr oder minder ehrlicher Feindschaft befehdet wurde, verwelkte vor dem Hauche der

Zeit keineswegs augenbliklich, sie trieb frische Nachblüten und half das Gefühl für die Unmittelbarkeit der Poesie wenigstens auf gewissen Gebieten erhalten. Das gemeinsame Grundelement der schwäbischen Schule', in der im übrigen höchst verschiedene, selbständige, ja schwäbisch trozige und knorrige Poetenindividualitäten bei einander standen, war nächst der Naturliebe und Naturfreude, die vorzugsweise an den schlichten Reizen der schwäbischen Heimat genährt ward, ohne darum andere und größere Anschauungen auszuschließen, eine Gemütswärme, welche besonders wohlthuend und anheimelnd in einer Zeit wirkte, welche diese Wärme, welche die Innigkeit, den Blick für das Große im Kleinen und Einfachen, bei nur allzu vielen der vorherrschenden Bestrebungen verminen Wenn auch Uhlands keusches und tief wahrhaftiges Talent, bas der ganzen Gruppe voranleuchtete, in der Zeit nach Goethes Tode nur noch einzelne Gedichte gab, wenn Schwabs beste Lieber und Balladen gleichfalls meift dem zweiten und dritten Jahrzehnt angehörten, so war die Echwabenschule', besonders wenn man sie nicht ängstlich auf die Talente Württembergs beschränkte, sondern ihr die verwandten Naturen in anderen deutschen Gauen hinzurechnete, im britten und vierten Jahrzehnte keineswegs eine Erscheinung ber Bergangenheit. Die Vorliebe für das Kleine, welche unter Umständen ärmlich werden kann und die sehr mit Unrecht den Schwaben insgemein schuld gegeben warb, vertraten etwa Poeten wie Karl Hartmann Maner aus Tauberbischofsheim (1786 — 1870), bessen kleine, feingestimmte Naturbilder mein eine Wendung zum sinnigen Ginfall, selten zur Offenbarung eines tieferen Empfindens nahmen, Alexander Graf von Württemberg (1801—1844), der den echt volkstümlichen Lied = und Balladenton mehr zu treffen suchte, als wirklich traf, ober Wilhelm Zimmermann aus Stuttgart (1807—1870), der in Wahrheit über die Nachbildung Uhlands nicht hinauskam. trat gerade um 1832 berjenige Dichter hervor, mit welchem die Schwabenschule zum zweitenmal den Anspruch erheben konnte, der deutschen Litteratur einen im strengsten Wortsinne einzigen und unvergänglichen Dichter zu schenken. Eduard Mörike aus Ludwigsburg (1804—1874) muß, obschon er so wenig wie sein Landsmann Uhland ein in die Breite produktiver Dichter war, bedeutendsten Erscheinungen der nachgoetheschen Zeit ohne weiteres hinzugerechnet werden, tropdem er, wie sein Landsmann Strauß ganz richtig hervorgehoben hat, so eigen geartet war, daß er, stärkere Assimilationsorgane entbehrend, aus luftiger Kost nur zarte poetische Fäden spinnen' konnte. Frei von jeder Absichtlichkeit und Tendenz wurde ihm die eigentümliche Entwicklung seines poetischen Talentes durch einen Lebensgang bestimmt, der ganz sicher innere Rämpfe und tiefere Herzenserlebnisse einschloß, sich aber immer wieder von selbst zum Idyll gestaltete. Mörike empfand weder, noch empfing er den Antrieb über den Kreis des ihm vertrauten Lebens hinauszugreifen, eines Lebens, zu welchem der Rachklang der im Volksliede enthaltenen Poesie ebenso unzertrennlich als jener der antiken Dichtung gehörte. Gewiß wäre es ein Unglück für die kräftige Fortentwicklung wie für die reichere Mannigfaltigkeit der deutschen Poesie, wenn

alle poetischen Naturen auf jene Eindrücke und Antriebe beschränkt blieben, die bei Mörike wirksam waren. Das aber hindert uns nicht anzuerkennen, daß, solche Anlage, solcher Lebenslauf einmal vorausgesett, Mörike durch die gesunde Auslebung seiner innersten Natur, durch die reine Hingabe an die Poesie ein mustergültiger Dichter ward. Bei ihm ist nichts von den Untugenden, denen der specifische Idylldichter, der Stimmungsnovellist so leicht anheimfällt: keine Breite, die in Trivialität umschlägt, keine selbstgenügsame ober erlogene Freude am inhaltleeren Dasein, keine Rührseligkeit, trot des wärmsten und erregbarsten Gefühles. Mit der unbeirrbaren Sicherheit des naiven Lyrikers verbindet sich in seinen Gedichten eine Vertiefung und Vergeistigung, die der edelsten Bildung angehören, und die wunderbare Klarheit und Milde seiner Natur schließt die Schärfe des Urteiles und die Feinheit des Geschmackes nicht aus. Mit leiser, aber treffender Aronie wußte gerade er seine poetischen Landesgenossen zu erinnern, daß freund= nachbarliche und künstlerische Wertschätzung zwei grundverschiedene Dinge seien und wahrte der biederen und moralisch wohlmeinenden, auch klassisch gebildeten Mittelmäßigkeit gegenüber im köstlichen Spigramm "Schulschmäcklein":

> Ei ja, es ist ein vortrefflicher Mann, Wir lassen ihn billig ungerupft; Aber seinen Versen merkt man an, Daß der Verfasser lateinisch kann Und schnupft!

das gute Recht der Poesie. Die Enge seiner Welt, die Kleinheit vieler seiner Motive und Gestalten erscheint in leuchtende Anmut getaucht, wie gewisse Bilder von einem Goldschimmer überhaucht sind, der die Naturtreue nicht aufhebt, sondern verklärt. Zene Kraft, die einem echten Heimatboden der Poesie entsquillt, ist dei Mörike zu sinden, seine Poesie darf als Beweiß gelten, daß auch in der Kunst Quellen, die versiegt schienen, unter dem Boden fortrauschen und an anderer Stelle mit voller Gewalt wieder emporspringen.

Mörikes Lyrik, wie sich dieselbe in der einzigen Sammlung seiner Gedichte darstellt, ist Kunstpoesie, aber Kunstpoesie, die vom würzigsten Dufte des Volks-liedes durchhaucht ist und dis auf die Sprachbehandlung am Volksliede gelernt hat, von der Hand desselben geführt worden ist. Überall ist ein individuelles subjektives Slement vorhanden — aber darüber hinaus der Zauber, der die eigene Stimmung und das eigene Gefühl in ein Allgemeines, Allgültiges außelingen läßt. Und dicht neben der überquellenden, naiven Frische des echten Liedes, in welchem Mörike den Volkston in Ernst und Scherz zu treffen weiß, neben Balladen, die, wie "Schön Rohtraut", zu den herrlichsten Nachklängen der echten und, weil sie echt ist, unvergänglichen Romantik gehören, sehlt es nicht an gedankentiesen, einzig schwungvollen Gedichten, die daran gemahnen, daß der Poet nicht nur der Landsmann Uhlands, sondern auch der Hölderlins ist. Die Gedichte in antiker Form stehen hinter den naiven nicht zurück, wenn sie auch nicht, wie das prachtvolle Lied "Das verlassene Mägdlein" ("Früh, wenn die Hähn"), das "Jägerlied", das "Erste Liedeslied eines Mädchens" und

"Nimmersatte Liebe', an Klänge aus "Des Knaben Wunderhorn' gemahnen ober, wie das wundersüße "Fragst du mich, woher die bange Liebe mir zum Herzen kam', jedem Hörer ein Rätsel des eigenen Herzens lösen.

Schon in den lyrischen Gedichten Diörikes drängen sich jene reizvollen Züge ber Wirklichkeit, die im Lichte seiner Beschaulichkeit und seines Humors neues Leben gewinnen und ihn zum Idyllendichter wie wenige befähigen. Waldidylle' und "Ländliche Kurzweil' schlagen einen glücklichen Ton echten Behagens an, humoristischer ist die "Häusliche Scene' zwischen dem Essig brauenden Präceptor Ziborius und seiner jungen Frau; das Meisterstück von allen aber Der alte Turmhahn', ein in seiner Weise unübertreffliches Idyll, in welchem, ohne einen einzigen falschen Zug ober schönfärbenden Hauch, die ganze Poesie ländlicher Stille und eines friedlichen schwäbischen Pfarrhauses mit entzückender Leichtigkeit und Absichtslosigkeit zusammengedrängt ist. auf seine innere und formelle Vollendung läßt sich Mörikes größere Idnue vom Bobensee' nicht neben den Alten Turmhahn' stellen: die Absichtslosigkeit wird in ihr zur Kompositionslosigkeit und Gegenwart und Vergangenheit wogen bunt durcheinander. Fischer Märten, der den Schneider Wendel und seinen Gesellen zu einem Glockendiebstahle in ber alten Kapelle verlockt, in der schon längst keine Glocke mehr hängt, ist von Knabentagen auf ein Schalk und ein Freund von lustigen Streichen gewesen und erinnert sich, während er auf den Erfolg seiner neuesten Schalkheit harrt, der fröhlichen Jugendzeit, in welcher er die Müllerin Trude für ihren Verrat an seinem Jugendfreunde Tone gestraft und dem braven Tone in der Schäferin Margaret zur besseren Braut verholfen hat. Die Episoden der Werbung des jungen Tone um die Schäferin, des Festschabernacks im Walbe, und im anderen Teile des Joylls die prächtige Legende von der Gründung der Kapelle, der Entzauberung der Glocke, zu der heidnische Opferschalen und andere Geräte das Erz geliefert, endlich ber Schluß, bei welchem die Schneider, die die Glocke zu stehlen kommen, einen alten Filzhut im Turme hängend finden, dazu die Schilderungen der sonnig hellen Landschaft am Bodensee, haben den eigensten Duft und Schimmer Mörikescher Poesie und gesellen sich dem Anmutigsten, Heitersten, was die neuere deutsche Pocse geschaffen hat. Aber die Sorglosigkeit der Anlage, der lose Zusammenhang dieser reizenden Spisoden wird damit freilich nicht ausgeglichen. Unter den Prosawerken Mörikes ist das umfangreichste der Roman "Waler Rolten", eine poetische Erfindung, die im denkwürdigsten Gegensatze zu den Romanen bes jungen Deutschland stand, mit deren ersten sie gleichzeitig (1832) hervortrat. Ein einfacher Künstlerroman, dessen Thema, der Treubruch, zu einer Lebenstragödie in engen Kreisen führt, in den aber die Schauer des Außer= und Überirdischen in einer Weise hereinspielen und welcher in einzelnen Partieen in eine Phantastik umschlägt, die schwer mit der poetisch verklärten Realität vereinbar sind, zeichnet sich "Maler Nolten' (den übrigens Mörike in späterer Zeit einer völligen Umarbeitung unterwarf) vor allem durch das tiefe, quellende Leben in der höchsten Einfachheit des Vortrages aus. Die Versenkung des

Dichters in seelische Zustände, ja in das Grauen des Wahnsinnes wird immer mit den knappsten Mitteln erreicht, die Prosa des Romans ist von einer Reinheit und Schönheit, die aufs lebhafteste wünschen lassen, daß die Erfindung mit dem Stile in völligem Einklange sein möchte. Was in Maler Nolten' zu fordern übrigbleibt, ist vom Dichter in einzelnen kleineren Erzählungen und Märchen erfüllt. Wenn ber Humor des "Stuttgarter Hugelmännlein" samt der eingeschalteten "Historie von der schönen Lau" zu lokal schwäbisch bleibt, so feiern die einfache Kraft und das reine Schönheitsgefühl Mörikes völlige Triumphe in der vorzüglichen Novelle "Mozart auf der Reise nach Prag". In einem durchaus schlichten, aber in seiner Weise einzigen Abenteuer ist hier die ganze Fülle, Glück, Leid, Widerspruch eines Künstlerlebens, frischer Genuß des Tages und die Mahnung an ein frühes Ende glücklich zusammengedrängt. Mozart, auf der Reise nach Prag begriffen, die beinahe vollendete Partitur seines Don Juan' mit sich führend, wird in einem mährischen Schlosse von einer gräflichen Familie, bei ber er sich mit einer kleinen Zerstreuung einführt, auf einen goldenen Tag festgehalten. Die Umstände fügen sich so, daß er mit den Verehrern, denen er hier zum erstenmal begegnet, rasch vertraut wird, daß er ihnen Erinnerungen aus seinem Jugendleben mitteilt und die noch unenthüllten Geheimnisse seines neuen Werkes erschließt. Die menschliche Güte, die kindliche Frische wie der hohe Ernst des Meisters, die künstlerische Größe desselben treten aus jedem Zuge der Erzählung hervor — der Vortrag derselben verbindet mit den schlichtesten die ergreifendsten Töne und wie in der Erzählung selbst, jo in der Verherrlichung des Kunstwerkes, das im Hintergrunde des Ganzen steht, entfaltet der Dichter seinen eigensten Reiz. Wie ist zum Beispiel der Vortrag des Don Juan-Finale durch Mozart dargestellt: "Er löschte ohne weiteres die Kerzen der beiden neben ihm stehenden Armseuchter aus und jener furchtbare Choral: Dein Lachen endet vor der Morgenröte' erklang durch die Totenstille des Zimmers. Wie von entlegenen Sternenkreisen fallen die Töne aus silbernen Posaunen, eiskalt, Mark und Seele durchschneibend, herunter durch die blaue Nacht'. Da ist Macht bes Eindruckes und Macht bes Ausbruckes zugleich, sprechender Beleg, wie anders die Dinge, die tief in der Seele ge= tragen sind, auch in die sprachliche Erscheinung treten, als die flüchtig erfaßten.

Den Schwabendichtern zunächst standen einige Elsässer und rheinländische Poeten; unter den ersteren die Brüder August Stöber (geb. 1808) und Abolf Stöber aus Straßburg (1810), welche jahrzehntelang, bevor ihr Elsaß durch die Waffen an Deutschland zurückgedracht war, deutschen, vaterländischen Sinn, die Erinnerung an die deutsche Vergangenheit des Landes und die Zussammengehörigkeit des Volkes und seiner Kultur mit der deutschen aufrecht ershielten. Lieder, Romanzen und elsässische Sagen beider Dichter waren so frisch und innig, als völlig anspruchslos und klingen an die der Schwaben an oder densselben nach. Dasselbe gilt von dem badischen Lyriker August Schnezler aus Freidurg im Breisgau (1809—1853), einem frischen, sinnlich warmen, sprachlich reisen Lieders und Sagendichter, der für die Laufbahn eines Tages

schriftstellers bei weitem zu zart und innerlich angelegt war und daher auf derselben verkümmerte, während einzelne seiner schönsten Gebichte, namentlich Die Lilien im Mummelsee', sich in den lyrischen Sammlungen erhielten. Gustav Pfarrius aus Heddersheim bei Kreuznach (1800—1884) reihte sich in seinen "Waldliedern' und einigen frisch volkstümlichen Balladen den Poeten an, welche den Ton der naiven Poesie nicht ausklingen ließen, so sehr derselbe auch von der schmetternden Musik der Tendenzpoesie überdröhnt ward. Germanist und Litterarhistoriker Wilhelm Wackernagel aus Berlin (1806— 1869) schloß sich in seinem frischen Weinbüchlein' und mit Liedern im Tone fahrender Schüler dieser Dichtergruppe durchaus an; in die gleiche barf man den liebenswürdigen Poeten und Maler Robert Reinick aus Danzig (1805— 1852) stellen, den ein längeres Künstlerleben am wein= und sangfrohen Rheine ganz und gar mit der unbefangenen Heiterkeit älterer Liederdichter erfüllt hatte. An Reinicks Liedern ist neben der unverkummerten, aber gewisse Schranken nie überspringenden Lebenslust und dem guten Humor die frische Sangbarkeit zu rühmen, sie fordern die Dinsik und zahlreiche von ihnen sind auf Chorgesang ober das Zusammenwirken von Einzelgesang und Chorgesang geradezu angelegt.

Wie Reinick legte auch August Kopisch aus Breslau (1799—1853) den Weg von der Malerkunst zur Dichtkunst leicht und halb unbewußt zurück. Sein Talent war entschieden mehr ein humoristisch episches als ein innerlich lyrisches, seine Wiederbelebung kleiner vergessener Volkssagen, Schwänke, komischer Geistergeschichten entband in Wahrheit Allerlei Geister'; die Wichtel = und Heinzelmännchen, die Klopfgeister, die Nixen, das lustige Gelichter der Tiergespenster, bazu der dumme Teufel, mit dem die deutsche Volksphantasie dem gefürchteten bösen Feind seine schwache Seite glücklich abgelauscht hat, schwirren durch die Gebichte von Kopisch hindurch. Diesen Geistern verbanden sich die Historien von Handwerksburschen = und Lehrbubenwiß, der noch immer umgehende Geist, der eheden in Till Eulenspiegel und dem Schildbürgerbuche Gestalt gewonnen, die hübschen Stückhen vom Schneiberjungen zu Krippstadt, vom großen Krebs im Mohriner See, vom grünen Frosche, den der Schulz von Hammerau erklärt ("Das grüne Tier ist gar so grün, von eitel grünem Laube, und wenn es nicht ein Hirschbock ist, ist's eine Turteltaube! — Da hub der Hauf den Schulz mit Schultern auf, sie schrieen: das ist unser Mann, ber jeglich Ding erklären kann, kein Ding ist ihm zu grüne!'), ferner die Lieder von Noah, vom Turmbau zu Babel, der Traube zu Kanaan, die zum Teil so volkstümlich geworden sind, als Produkte moderner Kunstdichtung überhaupt zu werden vermögen. Die Leichtigkeit, mit welcher der Poet alle Töne anschlägt, die lebendige Nachahmung und Verwendung der Naturlaute gesellten sich der Wirkung des so glücklich ergriffenen Wenn Kopisch als Jünger Platens in ernsten, durch Strenge Stoffes hinzu. und Würde der Form ausgezeichneten Gedichten sich versuchte, war sein Streben seltener vom Gelingen gefrönt, doch im Anschlusse an fremde Volksdichtung gab er auch hier einzelne Deisterstücke, wie die poetische Erzählung von "Psaumis und Puras'.

Soweit er als Lyriker und als selbständig gestaltender Dichter hervortrat, schloß sich auch Karl Simrock aus Bonn (1802—1876), trotz einzelner Streifzüge auf den Boden der Tendenzdichtung, den Poeten an, die in Lied und Ballade unmittelbare Lebensfrische, unmittelbare Freude an den Erscheis nungen und unverkünstelte Empfindung wirksam erhielten. Seine Warnung vor dem Rheine: "An den Rhein, an den Rhein, zieh nicht an den Rhein', schlägt den Grundton einer Poesie an, welcher das Leben lieblich eingegangen und der Mut freudig erblüht ist. Die kleinen Stoffe mittelalterlicher Volksund Legendenpoesie belebten sich unter seiner Hand vielfach aufs glücklichste. Im Gegensatze zu den älteren Romantikern hatten alle diese Dichter von Uhland gelernt, von allem Mittelalterlichen und Altnationalen eben nur das hervorzukehren, was rein menschlich, unvergänglich und ewig, im Gemüt wie in der Phantasie beständig erneuert werden kann. — Simrocks Wirkung und Bedeutung aber erstreckte sich über die frischen Lieder und Balladen hinaus, die wir von ihm besitzen, seine wissenschaftliche und eine auf wissenschaftliche Forschung und Erkenntnis und poetische Gestaltungslust zugleich begründete Thätigkeit gehören der Geschichte der Nationallitteratur im engeren Sinne an. mit Vorliebe der mittelalterlichen Glanzperiode unserer Litteratur zugewandtem Blicke ist es nicht entgangen, welche Verdienste sich Simrock durch die Übertragung des Nibelungenliedes', der Gudrun', des Parcival', der Lieder Wal= thers von der Vogelweide erworben hat (vergl. S. 83, 127, 196). Wie die Dinge einmal liegen, konnte der großen Mehrzahl der heutigen Gebildeten nur durch diese neuhochdeutschen Übertragungen die Kenntnis der Haupt = und Glanzleiftungen unserer mittelalterlichen Poesie vermittelt werden. Indes blieb Simrock nicht bei den Übertragungen stehen, sondern verschritt weiterhin zu Ergänzungen, Erneuerungen im Geiste und Sinne der alten Sage, restaurierte in seinem großen "Amelungenliede" gleichsam ein riesiges mittelalterliches Bauwerk, von dem einzelne Mauertrümmer stehen geblieben, auf dessen Grund= mauern sich spätere schlechte Mauern erhoben hatten, von dem gerade noch so= viel vorhanden war, um den ursprünglichen Grundriß des Baues, die Größe und Eigenart seines Stiles noch zu erkennen und bei ber Wiederherstellung nachzuahmen. Bei solcher Wiedererneuerung kann auch nicht ängstlich banach gefragt werden, ob jede Einzelheit des ursprünglichen Baues getreu wieder= gegeben ist, wenn die Verhältnisse und der Grundcharakter getroffen sind, ist die Absicht voll erreicht. Im "Amelungenliede" hat Simrock nicht einen Baustein, den ihm die ursprüngliche Sage und Dichtung überliefert, unbenutt ge= lassen, aber aus dem eigenen, durch jahrelange Beschäftigung mit der ganzen Welt dieser Poesie erworbenen Vermögen viel hinzuthun müssen. Es ist nur eine Reproduktion im größten Stile, in der große Teile überhaupt nur durch das seltene Zusammentreffen einer frischen poetischen Begabung mit dem wissenschaftlichen Sinne für die Erscheinungsfülle der deutschen Vergangenheit möglich wurden. Das glückliche Gelingen dieser und mancher verwandten kleineren Leistung Simrocks in seinen Rheinsagen', seinen Legenden, in den nach

alten Überlieferungen entstandenen Gedichten: "Bertha die Spinnerin' (in Anlehnung an die karolingische Sage), Der gute Gerhard von Köln' (nach Rubolf von Ems) rief eine ganze Rachblüte der mittelalterlichen in der modernen Litteratur hervor und ermutigte mehr als einen Poeten, an die vergessenen und nunmehr wieder aufgefrischten Dichtungen ferner Jahrhunderte wie an eine unerschöpfliche Stofffundgrube heranzutreten. Doch nicht alle bewährten babei jene Entjagung, welche Karl Gödeke mit den schönen Worten an Simrock rühmen durfte: "Die entsagende Einfachheit Simrocks verschmähte alles, wodurch auf die Zeitgenossen einzuwirken gewesen wäre. Seine Zurückhaltung im Gebrauche solcher Mittel geht mitunter so weit, daß seine Ruhe sich wie gleich= gültige Kälte ausnimmt. Rein vernehmlicher Herzschlag bes Dichters selbst zügelt ober belebt die Stimmung, die lediglich das Gedicht selbst erzeugen muß. Das lyrische Element ist gänzlich ausgeschlossen. Und das war das Richtige, wenn auch nicht der Zeit gegenüber, so doch für die Sache. Ist der epische Stoff vom Dichter nicht so gestaltet, daß die Verkettung der Begebenheiten und Handlungen, die Entwicklung der persönlichen Schicksale der Helden und das, was sie der Lage gemäß aus sich herauszusagen haben, die Empfindungen im Leser oder Hörer hervorbringen, auf die es dem Dichter ankommt, Begeisterung für tapfere, große Thaten, Mitgefühl bei schweren Schicksalen, mitfühlenden Born, Haß, Ingrinm, mitfühlende Freude, Liebe, Innigkeit; fo kann alles bas, was der Dichter hinzuthut, um solche Wirkungen zu erzeugen, die Kunst der objektiven Darstellung nicht ersetzen'. (Göbeke, Grundriß zur Geschichte der beutschen Dichtung, Bb. 3, S. 1130.) Meist schlugen die Nachbildungen einen viel subjektiveren Ton an und begaben sich damit jener Wirkungen, die in der Ursprünglichkeit und der herben Unmittelbarkeit der epischen Überlieferungen lagen. Unter allen Umständen aber erwiesen die zahlreichen Dichtungen, die aus der von Simrock zuerst versuchten Reugestaltung der alten Stoffe hervorgingen, daß, trot ber Polemik der zeitgemäßen' Schriftsteller gegen diese halbgelehrte Nachromantik, gegen den "unreifen Dilettantismus" der Nibelungenschwärmer, und die ganze mittelhochdeutsche Begeisterung, die Teilnahme an dieser versunkenen Welt, aus der sich doch tausend Lebensadern in die Gegenwart unseres Volkes hineinziehen, unablässig wuchs.

Grundverschieden wie die Träger der Volksdichtung und die Poeten der Kunstdichtung vergangener Jahrhunderte selbst, mit denen die modernen Gestalter des alten Stoffes nun in gewissem Sinne in die Schranken traten, erscheinen, wenn sie in einer Übersicht zusammengedrängt werden, die Bestrebungen wie die Leistungen, die um der Verwandtschaft des Stoffes willen hier beisammenstehen. Daß der Stoff allein poetische Virkung nicht bedingt und poetisches Leben nicht verdürgt, bedurfte allerdings keines Beweises, zum Überstusse wurde dieser Veweis durch ganze Reihen hierher gehöriger Dichtungen erbracht. Otto Friedrich Vruppe aus Danzig (1804—1876) versuchte in einer ganzen Folge von epischen Dichtungen jene spätesten Sagenkreise, aus denen die Kunstdichtung des Mittelalters mit Vorliebe geschöpft hatte, in die moderne

Litteraturwelt wieder einzuführen. Aber weder seine "Königin Bertha', noch die größeren Gedichte "Alboin' und "Theudelinde' gewähren den Eindruck wirklicher Neuschöpfungen, für bloße Erneuerungen oder Nachdichtungen des Alten enthalten sie viel zu viel modern-subjektive Elemente, für ganz selbständige Dichtungen bei weitem nicht genug eigene Phantasie und Gestaltungskraft. Etwas Ahnliches gilt von den Dichtungen von Wilhelm Ofterwald aus Pretsch (geb. 1820). Osterwald versuchte in einem epischen Gedichte: "König Alfred' die britische Sage, welche und nahe genug liegt, neu zu beleben und dramatisierte in "Küdiger von Bechlarn' und "Walter und Hiltegund' zwei vielsgenannte und poetisch bedeutende Episoden der älteren Dichtung, ohne damit tiesere Befriedigung hervorzubringen. Die "Märchen im Grünen' und eigene, wahrhaft schöne lyrische Gedichte erwiesen das frische Empsinden und poetische Vermögen Osterwalds viel entschiedener, als die genannten Dichtungen aus dem Sagenfreise.

Weit glücklicher, als ihre Vorläufer, waren in der Neugestaltung mittel= alterlicher Stoffe, in der Belebung seither noch unerweckter, poetischer Keime in diesen Stoffen, zwei jüngere Dichter, welche freilich in der Art ihres Auffassens der überlieferten Handlungen und Gestalten, in der Welt = und Lebens= anschauung, welche sie in ihre Gedichte hineintrugen, schroffe und äußerste Gegenfätze vertraten, die aber beide jene eigentümliche Kraft besaßen, durch welche dem neueren Dichter allein die alten Stoffe ober vielmehr Teile derselben lebendig zu eigen werden können. Der erste bieser Dichter Wilhelm Hert aus Stuttgart (geb. 1835)\*), welcher sich schon in seinen Erstlingsgedichten als weltfroher, vom freudigsten Naturgefühle beseelter, von gesunder, vollberech= tigter, poetischer Sinnlichkeit erfüllter Lyriker und poetischer Erzähler bewährte, erwies in den kleinen epischen Dichtungen Lanzelot und Ginevra' und "Hug= dietrichs Brautfahrt' einen untrüglichen Blick für die poetischen Momente ber alten Dichtungen, die seiner eigenen Empfindung, dem eigenen inneren Leben entsprachen. Indem er diese rein aus dem Zusammenhange herauslöste und mit lebendigstem, frischem Anteile neu schuf, gab er der neueren deutschen Litte= ratur poetische Erzählungen von seltenem Reize und außerordentlicher Frische des Vortrages. Ganz harmonisch wirkten die geistige Anlage und die künst= lerischen Neigungen dieses schwäbischen Poeten in dem Klostermärchen Bruder Rausch' zusammen, eine prächtig - humoristische Dichtung, welche die Wandlung eines heidnischen Lichtalben in einen dristlichen Teufel mit deutlichen Zügen und im frischesten Schimmer poetischer Farben darstellt. Hert tehrt überall jene weltlichen Elemente, die in ber mittelalterlichen Dichtung Raum hatten, hervor und versteht dabei die alte Form der weltlich ritterlichen Poesie, das Reimpaar, in glücklichster Weise zu beleben. Im entschiedenen Gegensatze zu seiner Erfassung und Behandlung der mittelalterlichen Welt und ihrer Dichtung stehen

<sup>\*)</sup> Von Hert auch eine meisterhafte Übertragung von Gottfrieds von Straßburg "Tristan und Jsolbe".

bie Schöpfungen bes westfälischen Poeten Josef Pape aus Elslohe (geb. 1831), der in zwei größeren Gedichten: Der treue Eckart' und Schneewittchen vom Gral', die mittelalterlichen Überlieserungen selbständig genug, aber immer so gestaltet, daß er ihre christlich religiösen, ja, wenn hier von konsessionellen Unterscheidungen die Rede sein darf, ihre katholischen Elemente hervorkehrt. Es ist viel echte Poesie, aber auch viel unklare Phantastik und Romantik in diesen Gedichten, zum entscheidenden Zeugnis, daß sich nicht schlechthin alles erwecken und wirkungsvoll neubeleben läßt, was einst Leben geatmet hat.

Einen größeren Anlauf, als den zur Neugestaltung einzelner Episoben der mittelalterlichen Dichtung, unternahm Wilhelm Jordan aus Insterburg in Dstpreußen (geb. 1819), welcher, obschon er sich zuvor und nachher auf den verschiedensten Gebieten der Dichtung versucht, an der Tendenzpoesie der vierziger Jahre mit den reflektiert revolutionären Dichtungen "Schaum" Anteil genommen, in dem umfangreichen Gebichte Demiurgos' eine didaktische Faustiade gegeben, auch mit Lust = und Schauspielen (Durchs Dhr', Die Liebesleugner', (Enoch Arden'), einer antikisierenden Tragödie: "Die Witwe des Agist und ganz neuerdings mit modernen Romanen: "Die Sebald", "Zwei Wiegen" an ganz anderen, weitabführenden Bestrebungen der neueren deutschen Litteratur Anteil nahm, doch im Ernste den Vorsatz faßte, die ganze Nibelungensage, in ihrem vollen Umfange, mit Hereinzichung aller Episoden, welche in den ältesten wie in den spätesten Gestaltungen, in den Veräftungen der Überlieferung, in Gedichten und Bruchstücken aus den verschiedensten Zeiten noch aufgefunden werden können, in ein vielgliedriges und umfangreiches Epos zusammenzufassen. Nicht nur, daß er für diesen Zweck die älteste Form epischen Gesanges, den Stabreim, wieder aufzunehmen, für das Neuhochdeutsch des neunzehnten Jahrhunderts zu gewinnen und diese älteste poetische Form mit allem Reize der modernen Dichtersprache zu schmücken trachtete, sondern er entschloß sich auch, die so entstehende und entstandene Dichtung, selbst als wandernder Rhapsode, durch ganz Deutschland und zuletzt auch in Amerika vor den dortigen Deutschen vorzutragen. Er selbst bestimmte seinen Vorsatz bahin:

Aus dem edelsten Erze des uralten Erbes Von Erden und Rost das reine Rotgold In leuchtender Schönheit lauter zu scheiden, Mit dem Zeichen der Zeit es preiswert zu prägen, Das nur, bedenk es, und laß den Dünkel, Jit der Dienst des Dichters, des Gedankenwardeins.

Der ganze Vorsatz, der in den beiden umfassenden Liedern: "Siegfriedssage' und "Hildebrands Heimkehr' versinnlicht ward und für den Jordan mit den Schriften: "Das Kunstgesetz Homers und die Phapsodik' und "Der epische Vers und der Stabreim' auch kritisch Propaganda machte, war überhaupt nur durchsührbar, wenn die Reslegion und eine entschieden mehr kombinierende als schassende Phantasie an dieser Neuschöpfung den stärksten Anteil erhielten, wenn der echt epische Zug, der die Handlung durchaus in den Vordergrund drängt, mit einem

starken Zuge zur Betrachtung, zur Erläuterung, zur Deutung der poetischen Erfindungen vertauscht ward. Der moderne Dichter, welcher die große Stofffülle der alten Sage ohne weiteres übernimmt, ja sie dadurch vermehrt, daß er all ihre Absplitterungen aufsammelt und selbst jene Episoden benutzt, in denen schon die Willfür weit vom Geiste des Ganzen abstehender Poeten (der nordischen Skalden zum Beispiel) gewaltet, sieht sich gezwungen, um den Hörern und Lesern verständlich zu bleiben, um die Überzahl seiner episodischen Abschweifungen zu rechtfertigen, überall selbstredend einzutreten, selbst (was dem Geiste des Stoffes so fremd als möglich ist) psychologisch zu zerkasern; er kann es nicht vermeiden, in einen Ton der Weichheit, der schwachen Schönrednerei zu fallen, der aufs stärkste mit der gewaltsamen Art der überlieferten Vorgänge kontrastiert und stellenweis die Absicht des Rhapsoden gründlich vereitelt. Kinder in den Nibelungen', die von Papa und Mama sprechen\*) und hundert ähnliche Dinge, können durch den Gegensatz des Stoffes und Tones geradezu wie Parodie wirken und die redlichste Meinung des Dichters, sich dem heutigen Sprachgebrauche und Kulturstande anzunähern, vermag sie nicht zu rechtfertigen.

Zu wie großen Mißgriffen aber auch ben einzelnen Poeten ber Drang versleiten mochte, ber Herrlichkeit und Kraftfülle ber Poesie ber Vergangenheit wiesber mächtig zu werden, das Vorhandensein dieses Dranges blieb bedeutsam und durfte nicht als zufällig und untergeordnet angesehen werden. Selbst im verswahrlosesten Gebiete der deutschen Poesie, in dem der Operndichtung, machte er sich geltend. Nicht hierher gehört eine eingehende Besprechung und Würsdigung der Bestrebungen Richard Wagners, der, Musiker und Dichter zusgleich, wennschon vor allem Musiker, die geringgeschätzte und in der That geringzuschätzende Operndichtung durch ihre Wandlung in ein musikalisches Orama zu neuem Leben und zur Herrschaft zu erheben trachtete. Bei ihrer unlöslichen

Ich bin ein Dalkarl Und heiße Jorek, Hakonson Jorek. Hier der grimmige König, mein Großpapa ist er, Und sperrt mir den Vater doch ins Gefängnis. Ist das nicht schändlich? Ich möcht ihn erschießen

Und nur ein paar Seiten später:

Doch der Knabe rief, seiner Rolle gedenkend: Nein, du bist nicht so schlecht und schlimm, wie die Leute

Dich ausgegeben. Du siehst ja ganz gut aus. Dein Kopf ist grau, schloweiß bein Kinnbart, Doch du machst jetzt Augen, so mild wie die Mutter,

Wenn sie fertig gezankt und mich zärtlich ansieht. Sei nun auch wieder gut. Vergieb meinem Vater.

Mit meinem Bogen, doch fürchterlich böse Hat die Mutter mir auf den Mund geschlagen

Als ich so gerebet. Hierher geritten Ist nun die Mama. Um Mitleid will sie Für den Bater bitten, nun liegt sie zu Bette.

Die Mama hat gesagt, er mußte sie holen, Und nur sie war schuld; denn weil er so schön ist,

Sie so lieb gehabt und du's nicht gelitten, So verleitete sie den Papa zu entlaufen. Sieh, dein Verbot, das war wirklich böse, Nun weißt du's doch selbst, denn wo wäre ich sonst?

<sup>\*)</sup> In "Hildebrands Heimkehr' (erster Teil) heißt es wörtlich:

Verbindung mit der Musik und mit dem musikalischen Stile des Künstlers, der biesen Gebanken mit dem Einsatze seiner ganzen Begabung und in jahrzehntelangen Kämpfen durchführte, würde es durchaus unzulässig sein, die älteren und späteren Operndichtungen, die Skizzen des Meisters, getrennt von ihrer musikalischen Ausgestaltung, in einer Darstellung der neuesten deutschen Nationallitteratur zu besprechen und ebenso unzulässig die Streitfragen, welche sich an die Gesanterscheinung Wagners anknüpften, in diese Darstellung hereinzuziehen. Diese Dichtungen stehen und fallen mit ihrer Musik. Doch braucht man nur an die Stoffe, welche ihnen zur Grundlage gedient: "Der fliegende Hollander, "Tannhäuser', "Lohengrin', "Tristan und Jsolde', "Der Ring des Nibelungen' (mit dem Vorspiele: "Das Rheingold' und den drei Teilen: "Die Walkure', "Siegfried', "Götterbämmerung'), "Parsifal', zu erinnern, um festzustellen, daß sich die nationale Sehnsucht von der eigenen Vergangenheit und dem eigensten Leben wohl durch die Kluft der Jahrhunderte, aber nicht durch die Willfür fremder Bildung und den Dünkel des Augenblickes getrennt zu sein, auf jedem künstlerischen Gebiete und in Naturen geltend machte, die weit von den gelehrten Wiederauffindern und Erläuterern der deutschen Sage und ihrer Poesie abstanden.

Auch im gesprochenen, im eigentlichen Drama folgten die Versuche, die meisten Gestalten und die ergreisendsten, menschlich bedeutsamen Handlungen für die Anschauung, für die lebendige Darstellung auf der Bühne zurückzuge winnen, rasch nacheinander. Der hier in Frage kommenden Dichtungen von Fr. Hebbel, Geibel, Wilbrandt und anderen werden wir zum Teil noch bei der Charakteristik dieser Dichter zu gedenken haben. —

Die Anknüpfung an Simrocks bedeutsame und weit nachwirkende Wiederbeschwörung alten, nur scheinbar erstorbenen Lebens, hat uns schon weit über das Jahrzehnt, dessen Litteratur hier zunächst zu schildern ist, hinausgeführt. Den früher genannten Dichtern haben wir noch einige Osterreicher anzuschließen, deren Talent und künstlerisches Streben sich über die leichte Fabulier = und Reimlust erhoben, welche vor 1848 in Deutsch- Dfterreich einen so breiten Raum einnahm. Mit den Schwaben und ihrer poetischen Besonderheit einigermaßen verwandt zeigte sich der Lieder = und Balladendichter Rarl Egon Ebert aus Prag (1801 — 1882), deffen böhmisch nationales Heldengebicht "Wlasta" (1829) noch von Goethe beachtet wurde und an dem er mit zutreffender Kritik rügte, daß ihm zum Epos die eigentliche poetische Grundlage, die Grundlage bes Realen, fehle. Landschaften, Sonnenauf= und = untergänge, Stellen, wo die äußere Welt die seinige war, sind vollkommen gut und nicht besser zu machen Das übrige aber, was in vergangenen Jahrhunderten hinauslag, was ber Sage angehörte, ist nicht in der gehörigen Wahrheit erschienen und es mangelt diesem ber eigentliche Kern; die Amazonen und ihr Leben und Handeln sind ins Allgemeine gezogen'. (Gespräche mit Eckermann.) Was ber Wlasta gebricht, energische Plastik und Anschaulichkeit, war den besseren Balladen Cberts entschieben eigen, einige berselben, wie Frau Hitt', Schwerting ber Sachsenherzog',

sind so populär geworden, als die Ballaben Uhlands. In seinen lyrischen Dichtungen überwiegt die Neigung zu einer sinnig ernsten, vielfach elegischen Betrachtung der Dinge den unmittelbaren Gefühlsausdruck, doch bleibt diese Betrachtung meist poetisch und wandelt sich nur da und dort zu einer wortreichen Lehrhaftigkeit. Den echten Liedton trifft Ebert am ehesten, wenn er, an ein Natur= bild anknüpfend, eine noch halbschlummernde Empfindung weckt, sie prophetisch an-Eine entschieden poetische, sein nachempfindende Natur war ferner der Wiener Arzt Ernst von Feuchtersleben (1806—1849), dessen Scheidelied: Es ist bestimmt in Gottes Rat', auf den Schwingen der Musik weithin und in alle Lebenskreise gedrungen ist, dessen eigenstes Talent jedoch mehr dem Gnomischen, Epigrammatischen, als dem rein Lyrischen zuneigte. Anschauungen bekannte sich Feuchtersleben durchaus zu den Bildungsidealen der klassischen Periode und fühlte die tiefste Abneigung gegen die gründliche Roheit' einer viel verbreiteten prahlenden Modernität. — Auch eines Dramatikers aus dem Kreise der Wiener Poeten ist hier noch zu gedenken: Johann Ludwig Deinhardsteins (1794—1859), bessen einst viel aufgeführte Lustspiele in Versen und sogenannte Künstlerdramen zwar längst wieder von der Bühne verschwunden sind, und nur etwa da und dort von kleinen Wandertruppen noch dargeboten werden, der auch wahrlich kein Dichter voll tieferen Lebensgehaltes, sondern ein leichter Schilderer der Außenseite der Dinge war, der aber mit seiner Leichtigkeit jene Gefälligkeit und absichtslose Anmut verband, welche vorzugsweise aus der dramatischen Litteratur allzurasch verschwanden. das Schauspiel "Hans Sachs" und die Lustspiele: "Zwei Tage aus dem Leben eines Fürsten', Garrik in Bristol', Ehestandsqualen', Die rote Schleife' und andere hätten mit wenig hinzuthaten auf die Stufe jener Werke erhoben werden können, die, wenn auch aus der lebendigen Wirkung, so doch nicht aus der Erinnerung verschwinden. —

Eine eigentümliche Sonderstellung in der Litteratur dieser Periode behauptete ferner der deutschösterreichische Dichter Friedrich Halm (Eligius Franz Josef Freiherr von Münch = Bellinghausen) aus Krakau (1806—1872), welcher seinen ersten Triumph mit dem romantischen, farbenreichen, im innersten Kern freilich ungesunden Schauspiel Griseldis' errungen hatte. Wohl wiederholten sich die theatralischen Erfolge Halms bei den Schauspielen "Der Sohn der Wildnis", Wildfeuer', bei dem patriotisch angehauchten Trauerspiel Der Fechter von Ra= venna', wohl erwies ber Dichter in anderen minder bekannt gewordenen Schöpfungen, wie im ersten Akt des Schauspiels Der Abept', im Trauerspiel Sampiero', in einigen seiner düsteren weltfeindlichen Novellen, nicht nur glänzende Phan= tasie, virtuose Leichtigkeit im Verkörpern fesselnder und überraschender Situationen, rhetorischen Schwung und schmeichelnden Fluß bilberreicher Sprache — Vorzüge, die namentlich den obengenannten erfolgreichsten Bühnenwerken Halms zu= konnnen — sondern auch tieferes seelisches Leben, echte Kraft der Gestaltung, wie der Stimmung. Gleichwohl wirkten trübe und bittre Anschauungen, die seltsame Mischung von spröder, beinahe grausamer Härte und träumerischer Weichlichkeit, der starke Einfluß der spanischen Poesie auf Halms Geistesrichtung, unerfreulich zusammen, um der ganzen Dichtererscheinung dieses Rachtomantikers das Gepräge des Krankhaften aufzudrücken.

Mit der wachsenden Verbreiterung der Litteratur, welche notwendig die Teilnahme an den einzelnen Darbietungen herabminderte, wuchs auch die Zahl der Poeten, denen es niemals gelang, mit ihren Schöpfungen zur unerläßlichen Reife und tieferen Wirkungsfähigkeit zu gedeihen, ohne daß man ihnen darum Talent und inneres Leben ohne weiteres absprechen dürfte. Als Erzähler und Dramatiker suchten sie, gleich Immermann, den Weg von der Romantik zu einer lebensvolleren, mehr realistischen Darstellungsweise, ohne immer zum Ziele zu gelangen. Eine wenig erquickliche Richtung gab Leopold Schefer aus Mustau in der Lausit (1784—1860) seiner reichen Phantasie und seinem Anempsin dungsvermögen. Als didaktischer Poet gewann er durch sein "Laienbrevier", seine Bigilien', seinen Weltpriester' und ähnliche Sammlungen einen Teil jenes Publikums für sich, welches gern Salbung mit inniger Weihe und breitspurige Betrachtung mit Anbacht verwechselt. Die Anschauung, welche biesen bidaktischen Gedichten in Jamben und Streckversen zu Grunde lag, war ein bem Drient entstammter pantheistischer Hang zur Beseligung und Befriedigung, der dem Menschen ansinnt, im Rachen des Tigers weder den Aufschrei der Kreatur, noch den Anruf zu Gott zu thun, sondern versöhnend zu bewundern, wie schön blank die Zähne der reißenden Bestie sind. Ein breites Dehnen und unablässiges Besprechen des Alltäglichen und Nächstliegenden, die Erhebung der einfachen Beobachtung und ber natürlichen Empfindung in die Region des Feierlichen fallen in diesen Dichtungen peinlich auf und werden durch einzelm wahrhaft schöne Bilder und tiefere Gebanken nicht wett gemacht. Auch an der orientalisierenden Spätlyrik Schefers: "Koran der Liebe' und "Hafis in Hellas" hatten Reflexion und Lektüre einen stärkeren Anteil als innere Erlebnisse bes Dichters. Besser gelang es bemselben, seine Natur und das ruheselige Gluck verlangen seiner Seele in der großen Reihe seiner Novellen darzustellen, welche ihre Farbenpracht den Reiseerinnerungen des Dichters verdanken. vellen enthalten zum Teil einen wirklich poetischen Keim, den Schefer aber nur selten ganz zu entwickeln verstanden hat. Der abenteuerliche Verlauf, den die Handlung in seinen Erzählungen meist nimmt, stimmt mißtrauisch gegen die Charaktere und die Einzelheiten seiner Erfindung, man verliert der Unwahrheit des Ganzen gegenüber leicht das Gefühl für die Stimmungswahrheit und pfpchologische Wahrheit im Einzelnen. So lebendige Erfindungen wie Der Walbbrand', Die Diternacht', Die Perserin', Die Prinzeninseln', Göttliche Romödie in Rom', Die Leiben einer Königin' trugen gleichwohl die Fähigkeit nicht in sich, sich mit ihren Situationen und Gestalten unverlöschlich in das Gedächtnis des mitempfindenben Hörers ober Lesers zu graben, was der Prüfstein der vollendeten Erzählung ift. Wer, der jemals H. v. Kleists Erdbeben in Chile' oder "Michael Kohlhast und von späteren Erzählungen Kinkels Dargret' ober Kellers Nomeo und Julie auf dem Dorfe' gehört, könnte den Totaleindruck davon vergessen! Raich bagegen

glätten sich die phantastischen Wallungen, welche durch eine Erzählungskunst, wie diejenige Schefers, allein erweckt werben. — Als Dramatiker und Romandichter erstrebte Friedrich von Uechtrit aus Görlit (1800—1875) die größten Wirkungen. Wenn ernste Weltauffassung, Vertiefung in historische Probleme, mannigfache Kenntnis des Lebens und der Menschen, gediegene Runstbildung ausreichend wären, um mächtige und wahrhaft unvergängliche poetische Schöpfungen zu erzeugen, so würden Uechtrit 'Dramen Alexander und Darius' und Die Babylonier in Jerusalem' und sein großer Roman aus der Reformationszeit: "Albrecht Holm' zu den bleibenden litterarischen Schöpfungen dieser Zeit gehören. So aber fehlt ihnen zu all ihren Vorzügen der letzte ent= scheidende Vorzug: die Wärme dichterischer Unmittelbarkeit, die geheimnisvolle Kraft, welche Hörer und Lefer in die Empfindungs= wie in die Gedankenwelt bes Dichters hineinzieht. Reiche Phantasie, ber es indes auch nur in einem Falle gelang, die Schranke zu durchbrechen, die ihre Welt von der Teilnahme größerer Lebensfreise schied, bewährte auch Friedrich von Henden aus Nerffen in Oftpreußen (1789—1851), ein Poet, ber sich auf jedem Gebiete ber Dichtung versuchte, sein Gedächtnis in der Litteratur aber der in reiferem Lebensalter geschriebenen poetischen Erzählung: "Das Wort der Frau' ver-Die lebendige Frische, mit welcher Heyden die Energie einer Mutter darstellt, die, von der Politik in ihren Mutter- und Liebesrechten bedroht, ihren Willen und ihr Wort gegen den Willen des Reiches und das Wort des Kaisers einset, ohne einen Augenblick unweiblich und unliebenswürdig zu erscheinen, hat dem Gedichte, das sonst nur bescheidene Farben und mäßigen Fluß und Schwung der Verse aufweist, rasch die Gunst, namentlich der Frauenwelt, er-Ein Gegenstück bazu: Der Schufter von Jspahan', nach einem aramorben. bischen Märchen bearbeitet, eine Geschichte, in welcher eine selbstsüchtige Frau ihren Mann zu immer größeren und gefährlicheren Wagnissen auspornt, konnte natürlich nicht den gleichen Beifall finden. Unter Heydens übrigen poetischen Produktionen sei noch an die erzählende Dichtung "Die Königsbraut" und an einige seiner Erzählungen (Der graue John' u. a.) erinnert. — Den Poeten, welche, gleich den vorgenannten, sich von der Obmacht der außerpoetischen Ten= denz frei erhielten, gesellten sich noch manche hinzu, so der Kunsthistoriker Franz Kugler aus Stettin (1808—1858), von bessen lyrischen Gedichten sich einige einfache, im Volkstone gehaltene, namentlich das in den Studenten= liederbüchern fortlebende Un der Saale hellem Strande' erhielten, während die größeren Dichtungen, Dramen wie Erzählungen, ein Mißverhältniß zwischen der wohldurchbildeten Form und dem unbedeutenden Lebensgehalt erkennen ließen. Von den zahlreichen lyrischen Poeten der dreißiger und vierziger Jahre, die sich mit der stillen Pflege ihres poetischen Sinnes begnügten, ohne Auschluß an die Tendenzen des Tages zu suchen, sind der humoristische Philosoph Gustav Fechner (Dr. Mises, 1801-1888), bessen Gebichte' und bessen "Mätselbüchlein" zu den liebenswürdigsten Erscheinungen der Zeit gehörten, ferner Leberecht Dreves aus Hamburg (1816—1870), ein Jünger Gichendorffs, der nach manchen inneren Kämpsen Seelenfrieden im Schoße der katholischen Kirche suchte, (ein Übertritt, der offenbar in seiner Anlage Begründung fand) und welcher den Ton des schlichten, ungefünstelten, träumerisch innigen und doch unpersönlichen Liedes in seinen besten Gedichten wie wenige tras, Ludwig Giesebrecht aus Mirow in Mecklenburg (1782—1873), ein Poet, der noch in den Schlachten des Besteiungskrieges mitgesochten und in einem langen Leben als Gymnasiallehrer die poetische Frische seiner Jugend, den Geist einer anderen Zeit bewahrt hatte, mit Recht noch unvergessen.

Im Gegensatze zur Tendenzlitteratur, vielfach von ihr bestritten und besehdet, im ganzen geringgeschätzt und im einzelnen nur gelegentlich und gleichsam nebenher geduldet, fanden die besten Leistungen aller der genannten Dichter ihren Weg in einzelne Herzen und Geister und blieben da lebendiger, als die meisten auch der besseren und wertvolleren Leistungen der ausschließlich als zeitgemäß gepriesenen Poesie. Der Haupttreffer, welcher gegen die soeben charakterisierten Dichter ausgespielt ward, blieb inimer der, daß es ihnen ausschließlich gelinge, in den kleineren Formen, im Grunde genommen nur in den der Lyrik in engerem und weiterem Sinne angehörigen Formen, Bleibendes zu leisten und daß die gesamte, Leben darstellende Litteratur die alten Formen sprengen musse, weil es schlechthin unmöglich bleibe, neuen Wein in alte Schläuche zu füllen Das Bild traf schlecht genug zu — schon den jungdeutschen Schriftstellern war nichts anderes übriggeblieben, als sich mit den alten Formen wohl oder übel abzufinden und die angeblich überlebten Gattungsbegriffe der Dichtung als etwas anzuerkennen, was im Wesen der Poesie selbst begründet liege. Unbestreitbar aber blieb, daß sich die dramatische Form und namentlich der Roman ben außerpoetischen Zwecken, zu denen sie gebraucht und mißbraucht wurden, weit leichter bequemten, als die Lyrik, und daß es unendlich schwierig war und ist, hier die Grenze der vollberechtigten Einwirkungen der Zeit zu ziehen und festzustellen, was der Dichter von den Elementen des Tages in sein poetische Blut aufgenommen hat, mas ihm nur von außen her angeflogen ist. Bei der wachsenden Gleichgültigkeit gegen künstlerische Vollendung, der hastigen und stoffhungrigen Lust am Wechsel, die sich der Leserkreise, auf welche die moderne Poesie fast allein angewiesen ist, bemächtigte, lag es nahe, daß diejenigen Dichter, welche die größeren Formen zu erfüllen und zu beherrschen wußten, erst sehr allmählich von dem großen Trosse der Tendenzbelletristen unterschieden wurden Selbst als, leider vorübergehend, die Empfindung allgemeiner ward, daß die echte poetische Darstellung es immer mit dem ganzen Leben, mit der Fülle aller jener Erscheinungen, welche durch ihr Erheben über die gemeine Wirklichkeit und die Alltagsempfindung Poesie werden, nicht aber mit einigen, gerade im Vordergrunde der Teilnahme stehenden Tageserscheinungen oder einer einzelnen schwunghaften Empfindung zu thun habe, ließ man den Talenten, die wir bier im Auge haben, erst nach und nach Gerechtigkeit widerfahren. Beginne der vierziger Jahre an waren eine größere Anzahl von Dichtern und Schriftstellern aufgetreten, beren Natur ober Runstgefühl ihnen die ausschlich

liche Hingabe an die Zeitinteressen untersagte und welche dennoch nicht in der Weise Mörikes oder der Gebrüder Stöber in das innerste Heiligtum der Lyrik slüchteten, sondern das Recht der vollpoetischen Darstellung kräftig auch auf den Gebieten zu behaupten wußten, auf denen sie mit der Tendenzlitteratur zu ringen hatten.

Der hervorragenoste und geistesmächtigste dieser Dichter, seiner Phantasie und Gestaltungskraft, wie dem Ernste und der Tiefe seiner Kunstanschauung nach hunderte von flüchtig auftauchenden und ebenso flüchtig wieder verschwin= benden Begabungen hinter sich lassend, war der Holsteiner (Dithmarsche) Fried= rich Hebbel aus Wesselburen (1813 — 1863), ein lyrischer und dramatischer Poet von dem Gepräge der Hölderlin und Heinrich von Kleist. Mit dem ersteren teilte der durch schwere Jugendschicksale hindurchgegangene Dichter die tiefe Sehnsucht nach der reinen Schönheit, einem seligen Atmen im Ather der erhöhten und beglückten Empfindung, eine Sehnsucht, deren Erfüllung ihm nur selten zu teil ward; mit Heinrich von Kleist den unbedingten und zu Zeiten grausamen Wahrheitsdrang, welcher bei ihm durch die Neigung für die dunkelsten Probleme des Weltlebens und der Menschennatur nur gesteigert werden konnte. Im Vergleiche mit den Tendenzpoeten zeichnete ihn ein tiefes Bewußtsein von den ursprünglichen und reinen Aufgaben der Poesie, jene unbewußte Frömmigkeit des Gemütes, die von dem Wehen des Göttlichen im Innersten ergriffen wird, dazu eine seltene ethische Strenge aus, welche der Dichter bald gegen sich selbst, bald gegen seine Umgebungen kehrt. Losgelöst vom Glaubens= leben, in dem Glücklichere Frieden und Verföhnung fanden, von grimmigen und finsteren Zweifeln gequält, die er mannhaft durchkämpfte, obschon er kaum auf Versöhnung hoffte, weit entfernt von der Welt= und Zeitvergöttrung, die er in voller Blüte stehen sah, erblickte er in der Gegenwart die Zeit eines ftummen Weltgerichtes, in dem die Form der Welt nicht in Wasserfluten und in Flammen, sondern in sich selbst zusammenbreche. Ihm fehlte das freudige Vertrauen in die Zukunft der Welt, in die Erhebung der Menschennatur über das ärmliche Bedürfnis und die niedrige Selbstsucht, ihm hinterließen die wechselnden Eindrücke des Lebens, auch die freudigen, immer schwere Rätsel, die er zu lösen rang, seine Empfindung hätte so gern in der Mitte der Dinge verweilt, aber seine grüblerische Betrachtung trieb ihn immer wieder zum Anfang und zum Ende hin. Die Widersprüche und Schmerzen des Daseins empfindet der Dichter tiefer, dem sich über der Erde kein Himmel wölbt, auf den er zuver= sichtlich hofft und der doch von der tiefsten Ehrfurcht für ein Ewiges, Unerforschliches erfüllt ist. So war Hebbel weit entfernt vom Einklange mit den lärmenden zeitgenössischen Bestrebungen, mußte in einsamer Hingebung an das, was er für poetisch und menschlich wahr, für künstlerisch notwendig erkannt hatte, seinen Weg verfolgen und hätte vermutlich selbst denen nicht völlig Un= recht geben mögen, welche zwar anerkannten, daß in ihm die stärkste und eigen= tümlichste Dichterkraft der Zeit erschienen sei, aber daß diese Kraft jener beglückenden und siegreichen Anziehung entbehre, die in besseren Tagen oft bei

ner fanklierer Didiem virtim benefin nar. Den reinsten Ausbruck seiner Remen finn herbei in ber tiemen Anzarl feiner lerischen Gebichte, welche bie twiese Sweiter ienes Immeen mit einer bei ibm feltenen, dann aber um fi ertidiebergt iskelnden Anmut ausdrücken. Die Bilder aus der dithmarfiche Seiner erolänien mit den boldenen Strablen, die über die Freuden ien Armet follen, die Lieder von feinen Bugendwanderfahrten, unter benen die midmellen Edendelieder und das Frühlingslied', lösen die Sprödigkeit inner Seile. Dem Zauber Jialuns buldigt er in einer Reihe von wahrhait id iren Gezichien, in denen die idmerer wiegenden Gedanken immer ern aus tem Edife ter Stimmung geboren werden: in feinen Balladen, namentlich in teren, welche einen einfach volkstümlichen Bug und Klang haben, wie Der Satzefrate', Eden Bedwig', Das Bettelmadden', Das Rind', Die heilge Tiet', Menkart sich, daß die tiefe, zwiefrältige und ichwerflüssige Ratur des Titters fich, trop allem, ber bichterischen Frische und echten Raivität zu keiner in tellig entfremdet hatte. Much in den Gedichten, in denen Debbel den geteimnisvollen Stimmungen Worte leibt, welche den Menschen überkommen, der Die Welt ale ein Ganzes zu empfinden weiß und im endlichen Momente die Ecauer ter Unendlichkeit ipurt, beispielsweise in dem Nachtliede' (Quellende, idwellende Racht, voll von Lichtern und Sternen, in ben Gebichten: Höchstei Gebot', Zwei Wanderer', Auf die ürtinische Madonna', ist ein echt lyrischer Hauch zu ipuren. In sahlreichen anderen Gedichten weiß Gebbel die Abstraktion, die sich immer wieder in seine Lyrik hereindrängt, nicht zu besiegen. Rampi zwiichen einer echt voetischen Anlage und der unbesieglichen Reigung des Dichters, den poetischen Rahmen seiner Ernndungen zu Gunften der Reflexion zu iprengen, verrät deutlich auch das epische Gedicht Mutter und Kind', welches als Tarstellung der jedes andere Gefühl überwältigenden Mutterliebe ein echt poetisches Werk ist, aber entschieden darunter leidet, daß der Dichter sich die Ausblicke auf die gesamte Welt und Zeit nicht entschloffen versagt hat Ein fürftlich reicher Hamburger Raufherr und seine Frau, welche das Kind und den Erben ichmerzlich entbehren, geben in edelster Absicht ein junges liebendes Paar zusammen, das anderenfalls durch seine Armut von Trennung und Entsagung bedroht märe, und bedingen sich dafür das erste Rind diese Paares aus. Das Dlädchen Dlagdalena geht, um den Liebsten zu behalten und zu erhalten, auf diese Bedingung ihres Glückes ein: der jungen Mutter wird cs, je näher die Zeit herankommt, in der sie ihren Teil des Bertrages halten soll, immer bänger zu Wiute, immer klarer, daß sie sich von ihrem Kinde nicht trennen kann. Und es ist ergreisend schön gebacht, daß dieselben Menichen, welche erit, um dem Trucke und dem Grauen der Armut zu entgeben. um in der Heimat bleiben zu können, ein jo bedenkliches Gelübde geleistet haben. nun um des Kindes willen die härteste Armut, ja die Not freiwillig über nich nehmen und nach dem gefürchteten Amerika entfliehen wollen. Das Patricier paar erkennt beim Verschwinden der beiden von ihnen Vereinigten, eine wie ichwere Schuld sie in bester Meinung auf ihre Seelen geladen haben. Gludlich gelingt es ihnen, das flüchtige arme Paar mit samt dem Kinde wieder aufzuspüren und nun erst großherzig ihre Wohlthat ganz voll zu machen, ins dem sie auf das Entgelt des Kindesopfers verzichten und dennoch an dem Sohne Christians und Wagdalenens die Teilnahme der Liebe bewähren.

Die gewaltige dramatische Begabung Hebbels kam, wie die deutschen Bühnenverhältnisse sich inzwischen gestaltet hatten, denselben nur in beschränkter Weise zu gute. Allerdings verleugnete der Dichter auch in seinen dramatischen Dichtungen nicht, daß er den klaffenden Zwiespalt zwischen einer ursprünglichen, auf fortreißende Darstellung markiger Menschengestalten, heißer und großer Leidenschaften gerichteten Energie und zwischen einer bis zum Quälerischen grübelnden, die Dinge seltsam zuspitzenden, die poetische Blüte und Frucht ihres feinsten Staubes beraubenden Reslexion in sich zu überwinden hatte. dies am wenigsten gelang, wie in dem allzu überreizten bürgerlichen Trauerspiele Julia', der sogenannten Tragikomödie Ein Trauerspiel in Sicilien', in den Komödieen Der Diamant' und Der Rubin', in denen die Absichtlich= keit und die Lust am Verallgemeinern alles frische Lebensbehagen, alle echt komödische Lust und Laune erstickt, da treten die Mängel Hebbels in so peinlicher Weise hervor, daß es begreiflich wurde, warum zahlreiche Beurteiler in Hebbels Poesie nur das Gequälte, Ersonnene, Ergrübelte erkennen und empfinden konnten. Ganz anders erscheint der Dichter in denjenigen seiner Dramen, wo die Größe und innere Macht des Stoffes vermandte Seiten seiner eigenen Seele berührten und erklingen ließen und eine Wärme erweckten, welche das spröde Erz seiner Natur ganz oder teilweise durchglühte und in Fluß brachte. Schon in Dramen, wie Genoveva' (mit ihrem unvergleichlichen ersten Afte), wie Berodes und Mariamne', mit dem furchtbaren Spiegelbilde einer sittlich entarteten Zeit, in welcher mit dem Glauben des Menschen an eine höhere Macht auch der Glaube des Menschen an den Menschen geschwunden ist, in dem ebenso künstlerisch vollendeten, bis in die lette Einzelheit fein durchgebildeten, obschon frembartigen und peinlichen Trauerspiele Gnges und sein Ring' macht sich das geltend. Auch söhnt der hohe Ernst des Dichters, der Einsatz seiner ganzen Kraft und Persönlichkeit mit den dunklen Problemen einigermaßen aus, durch deren Verkörperung Hebbel seiner eigenen Zeit das Gesetz einzuschärfen In den vollendetsten seiner dramatischen Dichtungen ergriff Hebbel ent= weber volkstümliche Stoffe ober er hob die bürgerliche Tragödie, die seit Lessing und Schiller einer bedenklichen und schönfärbenden Kleinlichkeit anheimgefallen war, auf die Stufe erschütternder tragischer Notwendigkeit. In dem Jugendmeisterstücke Hebbels: (Judith' gelang es ihm, dem altbiblischen epischen Stoffe einen großen, dramatischen, menschlich ergreifenden Konflikt abzugewinnen und in den Volksscenen zu Bethulien das altjüdische Wesen mit der ganzen Macht seines Gottesglaubens lebendig vor Augen zu stellen. In der Tragödie Agnes Bernauer' traf er in den ersten Aufzügen den rechten Ton dieser mittelalter= lichen Liebes: und Standestragödie, als hätte sich seine Phantasie von jeher an der Volksballade genährt, er erfaßte auch den Konflikt der Leidenschaft, die nur nach sich selbst und ihrer Befriedigung fragt, mit der äußeren Ordnung der Welt, welche in der kräftigen Gestalt des Herzogs Ernst verkörpert ward, aber er vermochte freilich nicht, diese boch immerhin menschlich gebrechliche Ordnung als gleichberechtigt mit der Liebe erscheinen zu lassen und vermochte noch weniger der Empfindung der Hörer und Leser die äußerliche Aussöhnung zwischen Vater und Sohn annehmbar zu machen. In der Trilogie "Die Nibelungen" unternahm Hebbel die Gestaltung der dramatischen Elemente, welche das große, mittelalterliche Gedicht unzweifelhaft einschließt. Hebbel selbst bekannte: ich habe die Fabel, die Charaktere und die Situationen entlehnt und bin mit einem Uhrmacher zu vergleichen, ber ein vortreffliches, altes Uhrwerk von Spinneweb und Staub gesäubert und neu eingerichtet hat'. Traf dies nun nicht völlig zu, hatte vielmehr der Dichter, um für seine Trilogie (das Vorspiel "Der gehörnte Siegfried' und die beiden Tragödieen: "Siegfrieds Tod' und "Ariemhildens Rache") den dramatischen Aufbau, das Gegenüber von Spieler und Gegenspieler zu gewinnen, Kriemhild und Hagen in den Mittelpunkt zu rücken und sie zu Hauptträgern seiner Handlung zu machen, mußte Hebbel ferner den im Nibelungenliede aus dem früher geschilderten organischen und jahrhundertelangen Wachstume herstammenden Nebeneinanderstehen heidnischer und driftlicher Elemente die Bedeutung eines Gegenfates leihen und das Ringen der heidnischen Empfindung, die des Herzens innerstes Gelüste losläßt, mit der von der driftlichen Lehre geforderten Selbstüberwindung als das durchgehende Ringen zweier Weltmächte, von denen das Christentum die stärkere und schließlich die siegende ist, darstellen, so bewährte er doch überall die tiekste Pietät vor dem Wesen und dem Geiste des gewaltigen Gedichtes, an das sich seine Schöpfung anlehnte. Der älteren Gestalt ber Sage nähert sich Hebbel mir in der Auffassung des Charakters der Brunhild — im übrigen hält er sich an das Nibelungenlied. Die das gewöhnliche menschliche Maß überragenden Gestalten des alten Nationalepos mußten gerade diesen Dramatiker mit seiner nordischen Phantasie ungewöhnlich anziehen und man fühlt, daß sie in ihm wieder lebendig geworden sind und eine Fülle neuer Züge erhalten haben, die mit dem Urbilde nicht in Widerspruch stehen und für die dramatische Belebung notwendig waren. Daß Hebbel die erschütternde Tragödie der Kriemhilde, welche in ihrer Liebessorge unwissentlich Siegfried an Hagen verrät und schon an seiner Leiche den furchtbaren Rachegebanken faßt, dem sie im letzten Teile sich selbst, ihr Haus und einen großen Teil ihres Volkes opfert, besser gelang, als die Schilderung der heldenhaft freudigen Naivität des starken Siegfried, wird niemand wunder nehmen, der sich mit der Eigenart des Dramatikers vertraut gemacht hat. Der Erfolg, welchen Hebbel mit seinen Nibelungen' errang (sie brachten ihm noch auf bem letten Krankenlager ben von König Wilhelm I. von Preußen gestifteten großen Schillerpreis und behaupteten sich trot allem, mas der herben und mächtigen Tragik dieses Werkes gegenüberstand), war ein Zeugnis mehr für ben wachsenben Anteil an der großen Bergangenheit unseres Volkes, mit welcher Stoff und Stimmung ber neuen Schöpfung

unlöslich zusammenhingen, bekundete aber zugleich die stille Gewalt, die der echte und tiefe Sinn in der Kunst, selbst in schlechten Zeiten, noch ausübt. Hebbels bürgerliches Trauerspiel "Maria Magdalena" wird mit Recht nach Aufbau, Kunst der Entwicklung, Energie der Charakteristik, Schärfe und Schlagkraft der knappen Prosa, in welcher die Dichtung ihrem Grundcharakter gemäß gehalten ist, als eines der wenigen ganz in sich abgerundeten, vollendeten Meister= werke der neuesten deutschen Poesie angesehen. Nie zuvor war die furchtbare Enge und Verkümmerung, welche sich mit der ehrenhaften und in die Ordnung der Welt voll ergebenen Armut und bürgerlichen Arbeitsfreudigkeit, der steif= nackige Hochmut, welcher sich mit dem Gefühle der moralischen Verantwortlich= keit, die grausame Unbarmherzigkeit, welche sich mit einer vermeintlich gottes= fürchtigen und dristlichen Empfindung verschmelzen können, in so erschütternder Deutlichkeit vor Augen gestellt worden, als in dieser, im Hause des braven Tischlermeisters Anton spielenden Tragödie. Alle Kunst und Gewalt des Dichters vermag nun allerdings die widerwärtige Empfindung nicht aufzulösen, welche aus einem vor dem Beginne der Handlung liegenden sittlichen Fehltritt der Heldin Klara, der Tochter Meister Antons, erwächst. In der Verkummerung ihres Lebens ist dieselbe ein Verlöbnis mit dem nichtswürdig gemeinen Schreiber Leonhard eingegangen und in einer Aufwallung ihres vom Vater ererbten Hochmutes hat sie sich dem ungeliebten Liebhaber ganz hingegeben und erscheint von dem Augenblick an in rettungslosen Untergang verstrickt, wo wir mit dem ärmsten Mädchen zugleich die wahre Natur des bürgerlich-tüchtigen Leonhard erkennen, in dessen Gemüt Abgründe liegen, die nach Platens Wort tiefer als Rein Hörer und Leser kann sich dem großen Eindruck der die Hölle sind. Tragödie entziehen, die mit eherner zwingender Notwendigkeit der letzten Katastrophe zueilt, doch wird auch keiner dem Dichter selbst widersprechen, der gerabe mit Bezug auf "Maria Magbalena" zugestand, daß auch die reifsten Früchte seines Talents einen bittern Beigeschmack hätten, daß man den steinigen Boden, auf dem der Baum gewachsen und das naßkalte Wetter, in dem die Früchte gereift seien, verspüre und gleichsam nachschmecke. Der ungeheuere Unterschied einer Zeit, die ihre Dichter in lichtere Regionen hebt und sie auf den Fittichen einer mächtigen Begeisterung ober auch nur einer kräftigen Lebensfreude trägt und einer Zeit, welche die poetische Begabung, die auf Wahrheit gestellt ist, in die dunkelsten Tiefen des irdischen Lebens lockt, ihr Gemüt mit der Not und den Härten des Alltags belastet und das eingeborene Schönheitsgefühl schmerzlich bedrückt, wird aus Hebbels bürgerlichem Trauerspiel bis zum Schmerzlichen klar.

Daß hierbei noch unendlich viel auf Naturell, Schicksal und Bildungsrichtung ankomme, belegt gleich derjenige Dichter, welcher zugleich mit Hebbel
um 1840 in die Litteratur eintretend, außer der Geburt auf beinahe demselben
nordbeutschen Boden, nur die Überzeugung mit dem Dichter der "Nibelungen'
teilte, daß Dichtung und Sage des deutschen Altertums ein lebendig quellender
Bronnen sind, aus dem auch die moderne Dichtung noch immer reichlich zu

schöpfen vermag, in allem übrigen jeboch geradezu als ein Gegenfüßler bes dithmarsischen Dichters angesehen werben barf. Emanuel Geibel aus Lübed (1815—1884) war unter den Lyrikern der ganzen in Rede stehenden Periode berjenige, bessen Gedichte in die weitesten Kreise eindrangen, der, namentlich nach dem Jahre 1848 und bis zur Wiederaufrichtung des deutschen Reiches, der poetische Sprecher für Wünsche, Stimmungen, Empfindungen von Hunderttausenden blieb. In Geibel erschien wieder einmal einer jener Dichter, welche von der Nachempfindung des vergangenen Schönen zur selbständigen Poesie reisen und durch ihre Entwickelung alle diejenigen beschämen, die von einsach Geibels poetisches Talent empfing naturgemäßen Anfängen nichts erwarten. seine erste Nahrung im geistlichen Vaterhause, der driftliche Lebensobem und die gläubige Gesinnung desselben verbanden sich mit den frühesten Regungen seiner Phantasie und seinen jugendlichen Empfindungen den Kämpfen und der Sehnsucht ber Zeit gegenüber. So ward er in der Periode des philosophischen, politischen und sittlichen Rabikalismus der Poet einer völlig entgegengesetzten Anschauung, welche insofern eine konservative heißen durfte, als Geibel ein lebendiges, ja leidenschaftliches und tiefes Gefühl für alles Edle der seitherigen Welt, der Vergangenheit in sich trug, und wiederum nicht konservativ im beschränkten Parteisinn war, da der Dichter mit gläubigem Vertrauen einer schöneren und besseren Zukunft seines Volkes entgegenlebte. Durch seine Begabung und seine Kunstüberzeugungen völlig davor geschützt in der Tendenzpoesie aufzugehen, entzog er sich den berechtigten Forderungen des Tages keineswegs; soweit er eine wahrhafte Empfindung, eine tiefere nationale Sehnsucht in der politischen Bewegung erkannte, soweit ward er, wie seine Geroldsruse' erweisen, in Wahrheit ihr poetischer Herold. Immer jedoch blieb es nur ein kleiner Teil seiner Gebichte, mit benen er sich ben politischen Dichtern gesellte, er nahm an den Kämpfen der Zeit teil, wie einst Walter von der Vogelweide, der in mehr als einer Beziehung als ein Vorbild dieses vaterländischen Dichters und Minnefängers unserer eigenen Tage angesehen werden darf. Die Jugendlyrik Geibels wirkte durch ihren musikalischen Reiz, den schlichtinnigen ober träumerischen Liebton, der meist ein Nachhall der uralten Weise des deutschen Volksliedes war. Selbst die Formfreude des jugendlichen Poeten hatte einen naiven, kindlichen Zug, der frische Enthusiasmus, mit dem er in das Leben hineinschritt, in die Natur hineinblickte, mußte vor allen jugendliche Gemüter berühren und ergreifen und die erste Sammlung der Geibelschen Gedichte, die in der That nur wenige gedanklich tiefere und lebensvollere Gedichte enthielt, fand um ihres Wohlklangs, ihrer bestrickenden Rhythmen und ihrer sprachlichen Unmut willen hauptsächlich den Beifall jugendlicher Kreise, sie wurden allem Widerspruch der Kritik zum Trot populär und Geibel mußte sich als der Bacfischlyriker ober Sekundanerlyriker vielfach verhöhnen lassen. Wie rasch er über diese Anfänge hinauswuchs und, sich vertiefend und reifend, eine der anziehendsten Dichtergestalten der Zeit wurde, erwiesen schon die Juniuslieder' und noch mehr die Neuen Gedichte' Geibels, zwei Sammlungen, in denen neben ben

tiefen, innigen, vollen Tönen' (S. 480) auch der gebankenreiche Ernst und die Plastik lebendiger Gestaltung zu ihrem vollen Recht kamen. lyrischen Gedichte beider Sammlungen glänzt der goldene Wiederschein erlebter und erfahrener Leiden, von den Wanderliedern der Juniuslieder bis zu dem ergreifenden, der Erinnerung an sein früh geschiedenes Weib Ada gewidmeten Liedercyklus, steht eine ganze, eigenartige, vom Glück gehobene, vom Schmerz geläuterte Persönlichkeit hinter diesen Gebichten. Leidenschaft und Herzensunruhe, Jubel und Bangen lösen sich gleichmäßig in reine Harmonie auf, das individuelle Gefühl des Dichters findet jenen Ausdruck, der nicht sowohl ein allgemeiner ist, als allgemein wirkt. — Von der Lyrik aus erhebt sich Geibel zum lyrisch-epischen Gedicht, zum historischen Bilbe, in das er eine unmittel= bare Gewalt der Empfindung hineinlegt. Der Cyklus Der Troubadour', das schöne prophetisch-patriotische Gedicht Eine Septembernacht', dessen Vollgehalt erst ein Geschlecht empfinden kann, das wieder deutsche Kriegsschiffe die Meere befahren und die deutsche Flagge die Oftsee beherrschen sieht, Der Tod des Tiberius', Der Bildhauer des Habrian', Die Sehnsucht des Weltweisen', Dmar' und eine Reihe anderer Gedichte, in denen Geibel das tiefere Leben seines Geistes in poetisch = historischen Gleichnissen offenbart, tragen ein Gepräge des Bleibenden, Unvergänglichen, so gut wie die schönsten lyrischen Ge= dichte des Poeten, zu denen sich Nachklänge noch in seinen "Spätherbstblättern" finden.

Als Dramatiker versuchte sich Geibel zuerst mit einer Komödie, Meister Undrea', welche nach einer altitalienischen Novelle bearbeitet wurde und einen tollen Schwank wiedergiebt, in welchem übermütige Gesellen den vortrefflichen, aber dicken und geistig schwerfälligen Bildschnitzer Andrea glauben machen, daß er ein völlig anderer, daß er sogar ein Meister der ihm verhaßten Tonkunst sei, dabei aber gewaltig den Kürzern ziehen und einer schlecht bevormundeten Schönheit zum Besit ihres Geliebten verhelfen. Der Ton des derben Schwankes ward hier allzusehr ins Feine, Anmutige, künstlerisch Sble umgestimmt, um die volle Wirkung zu thun. Als Tragödiendichter schuf Geibel außer einem ziemlich un= reifen und von ihm selbst aus der Gesamtausgabe seiner Dichtungen ausge= schlossenen Trauerspiel König Roberich' die beiden Tragödien Brunhild' und Sophoniste', von denen namentlich die erstere auf der Bühne volles Leben Im Gegensatz zu Hebbel, welcher mit dem alten Stoffe auch die Wunder der Sage, die urwüchsigen Gestalten, in denen Naturmächte verkörpert wurden und das Riesenmäßige und Übergewaltige der miteinander ringenden Leidenschaften in seine dramatische Gestaltung herübernahm, suchte Geibel den Stoff der modernen Empfindung anzunähern, und die rein psychologischen Konflikte für sein Drama Brunhild' aus bem Zusammenhange des Ganzen zu Er rückt darum die Vorgeschichte Siegfrieds wie Brunhilds in den lösen. Hintergrund der Vergangenheit, läßt sein Drama am Morgen nach der Doppel= hochzeit Gunthers und Siegfrieds anheben und führt es über die frevelvolle nächtliche Besiegung Brunhilds durch Siegfried an Gunthers Statt, über die Verstrickung, die aus Brunhilds geheimer Liebe zu Siegfried, aus Hagens arm seligem Haß und dem verhängnisvollen Streit der königlichen Frauen erwächst, bis zu Siegfrieds Ermordung und zu dem in seinem Sinne richtigen Ende, dem Selbstmord Brunhilds an der Leiche Siegfrieds. Liebe und Haß, Zorn und Eifersucht, die großen bewegenden Leidenschaften der Sage und des Liedes fehlen natürlich auch in dieser bramatischen Gestaltung nicht, aber sie erscheinen entschieben zu abgebämpft, zu weich, bas schönste Motiv von Hagens Groll und Ingrimm gegen Siegfried, die blinde Treue für das Königshaus, dem er bient, tritt allzusehr zurück, die eherne Starrheit der Gestalten und Situationen, gegen welche sich die moderne Empfindung freilich sträubt, ist in dieser Brunhild allzusehr gemildert worden. Bis auf die Sprache, in der aller Zauber ber Geibelschen Empfindung und einer sinnigen Betrachtung des Wechselspiels des Lebens nachhallt, dünkt uns die Tragödie der kühleren Auffassung, der Ber ständigkeit des heutigen Geschlechts allzusehr angenähert, der dämonisch gewaltige Zug, aber auch die heldenhafte und herbe Jugendfrische, die durch alle alten poetischen Fassungen der Sage hindurch gehen, allzusehr abgeschwächt. Im einzelnen bewahrt Geibel dann wiederum ein wunderbar feines Nachempfinden tiefer Momente des Stoffes und trot ihrer Mängel müssen wir seine "Brunhild" über die Cophonisbe' hinausstellen, in der er dem tausendfach von der Poesie behandelten Stoff ein Neues, gerade ihm Gemäßes und Eigentümliches, umsonst abzugewinnen sucht.

Bu ben Dichtern, welche im Sinne Geibels von der Nachempfindung und Nachbichtung der älteren Poesie zur selbständigen Dichtung gelangten, gehörte auch Gottfried Kinkel aus Obercassel bei Bonn (1815—1882), welcher auf persönliche Schicksale, seine Teilnahme an den revolutionären Erhebungen der Jahre 1848 und 1849, sein späteres Flüchtlingsleben in London hin, oft genug zu den poetischen Vertretern einer idealen Demokratie gerechnet wird, während, sein mißlungenes Drama "Nimrod' ausgenommen, sich eigentlich revolutionäre Elemente in seiner Poesie nicht geltend machen. Kinkels Lyrik, welche sich in den beiden Sammlungen seiner Gebichte' von 1843 und 1868 darstellt, tönt vielfach in den Weisen und lebt in den Stimmungen, welche von alters her als die allgemein poetischen gelten. Aber diese Weisen sind doch jederzeit von einem eigenen Klang durchbrungen, in die überkommenen Stimmungen fließt ein Tropfen aus dem Quell persönlichster Empfindung. Die Abenblieder Kinkels, die Elegieen an Johanna', sind Proben hierfür. Subjektiver erscheinen jene Gelegenheitsgebichte, in denen der Poet entscheidende Momente seines Lebens zusammenfaßt. Der prachtvolle Gruß an mein Weib' (1843) und das Gedicht "Ron den achtzehn Gewehrmäulern" (1849), das er in Voraussicht des Todes durch Pulver und Blei in den Rastatter Kasematten schrieb, stehen hier in erster Linie. Im ganzen ist es eine glückliche, optimistische Ratur, die aus den lyrischen Dichtungen uns entgegentritt, selbst die schwersten Lebenskämpfe rauben ihr nicht Spannkraft, Genußfreudigkeit und Hoffnung. Und so üben diese rheinische Frische, dieser elastische Lebensmut auf den Leser

der Kinkelschen Gedichte eine stille Anziehungskraft aus. Wohl mindert die Wortfülle einzelner Gedichte ihren Stimmungsgehalt, aber man fühlt, daß diese Fülle dem redefrohen Rheinländer gemäß ist und daß ihm die knappe Begrenzung des Ausdruckes schlecht zu Gesicht stehen würde. Von besonderem Wert und den Kern des eigentlichen Talentes Kinkels bloßlegend, sind die fleinen epischen Bilder, die sich unter seinen Gedichten finden. Wenn wir hiervon Scipio', Dietrich von Bern' und die poetische Erzählung Ein Schickfal' hervorheben, so haben wir die Weite des Kreises bezeichnet, den Kinkels Phantasie umspannt. Bilder aus Welt und Vorzeit steigen lebenhig vor seinem inneren Auge auf, rasch erfaßt er dann einige poetische Züge, die ihm sym= pathisch sind, und mit sicherer Leichtigkeit stellt er die Bilder auch vor die Seele des Lesers. Diese besondere Begabung mußte ihn früh auf das epische Gedicht hinweisen. Und in der That wurden die drei zu verschiedenen Zeiten entstandenen kleinen Epen "Otto der Schütz", "Der Grobschmied von Antwerpen" und Tanagra' die Hauptschöpfungen Kinkels. Im Umfange gleichen diese epischen Gedichte den kleineren poetischen Erzählungen unserer mittelalterlichen Dichtung, an die sie auch in der Gestaltung und im Ton des Vortrages an= zuknüpfen versuchten, ohne darum einem künstlichen Archaismus zu huldigen. Schon Kinkels zweites erzählendes Gedicht: "Der Grobschmied von Antwerpen' in sieben Historien erscheint gehaltvoller, straffer in der Charakteristik, realistisch kräf= tiger und energischer in der Detaillierung als "Otto der Schütz". Es handelt sich um die Künstlersage von Quintin Massys, der aus einem trefflichen Schmied ein noch trefflicherer Maler geworden ist, den die Liebe umgewandelt und zur Vollendung geführt hat, ein uraltes, nie zu erschöpfendes, ewig junges Thema.

Auch Kinkels Schwanenlied, das Joyll "Tanagra", ist eine kunstgeschicht= liche Episode, in der die Heimkehr des jungen Bildhauers Praxias, welcher sich als Söldnerhauptmann im Lager des Antigonos und im Getümmel der Diadochenkriege ein Stück Welt beschaut hat, und nun in bas Leben baheim, wie in die Kunst durch den Einfluß einer glücklichen Liebe rasch wieder hinein= wachsen soll, mit der kunsthistorischen Episode der Entstehung der kleinen plastischen Kunstwerke (Thonbilder) von Tanagra glücklich und anmutig in Verbindung gesetzt wird. Der Dichter verleiht dem Stoff, der zu einer Prosaerzählung, selbst der einfachsten Art, kaum ausgereicht hätte, jene Reize, die eben nur vermittelst der gebundenen Rebe zu Tage treten können. glückliche Wechsel von rasch erzählender und ruhig verweilender, breitschildern= der Vortragsweise, das leise und doch wirksame Anschlagen aller Stimmungen, die oft ein einziger Vers glücklich erfassen kann, das edle Gleichmaß des Ausdrucks sind gleichsam traditionelle Vorzüge, die im behaglichen Ausgestalten eines günstig liegenden, nicht im Ringen mit einem völlig neuen, mächtigen ober spröden Stoff gewonnen werden.

Unter den wenigen Prosadichtungen Kinkels ragt die rheinische Geschichte Nargret' hoch hervor und ist der einzige, allerdings entscheidende Beweis für das energische novellistische Talent unseres Poeten. Die Novelle hat vor allem, was Heyse als erste Bedingung einer guten Novelle angesehen wissen will: eine

scharfe Silhouette. Ein eigentümlicher Vorgang, ein ungewöhnliches Schickal, welches ein getrenntes und doch im innersten zusammengehöriges Liebespaar unter erschütternden Umständen wieder zusammenführt und vereint, ist hier mit energischer, schlichter und wirksamer Lebendigkeit vorzetragen; die beiden Charaktere, um deren Liebe, Schuld und Trennung, Prüfung und Wiedervereinigung es sich handelt, erkennen wir dis in die letzten Tiesen der Seele. Die Erzählung selbst, mit so raschem Gang sie vorschreitet, öffnet Ausblicke nach allen Seiten; die Schlußsituation, das Wiederzusammentressen Rikola's und Margretz im winterlichen Zitterwald und vor den Wölsen enthält eine Fülle ursprüngslichster Poesse und gehört zu jenen poetischen Ersindungen, welche sich, einmal geslesen, niemals wieder vergessen lassen.

Lediglich als lyrischer und Balladendichter gewann ein junger, früh geschiebener schlesischer Poet Morit Graf Strachwit aus Peterwit (1822—1847) einen Plat unter den Talenten, die von der Mitte der vierziger Jahre an jene Kreise, welche allmählich der ausschließlichen Tendenzlitteratur müde wurden, für unmittelbare und volle Poesse wiederzugewinnen suchten. Strachwitz selbst in seinem jugendlichen Ungestüm gegen den nüchternen Nüplichkeitsgeist und die bübische Frechheit der augeblich "Zeitgemäßen", war nicht tendenzfrei, er stellt eine allzubewußte und herausfordernde Ritterlichkeit, welche nicht rein poetisch wirken konnte, der schachernden und krittelnden Zeit gegenüber:

So endlos ist kein Wasser nicht, So dicht kein Waldgeslecht, Van findet drinn' ein Gaunergesicht, In das man spucken möcht';

er fühlt sich eins mit dem Raubjunker, den die Nürnberger nicht henkten, sie hätten ihn denn, er setzt den Herweghschen Reiterliedern andere entgegen, in denen die gleiche unbestimmte Kampflust tobt, wenn man gleich erraten kam, daß der "Erwachende" andere Feinde vor Augen hat als der "Lebendige", er sordert die jüngsten Sterne der Litteratur, die er nicht unbezeichnend "Zwitter vom Roue und vom Propheten" nennt, zur Fehde heraus. Aber nicht diese Gedichte sind es, welche Strachwiß" Namen nun beinahe ein halb Jahrhundert erhalten haben, sondern die prächtig leidenschaftlichen und doch so keuschen Liedeszgedichte, deren schönste sich zu echten Liedern verklären, Liedern wie "Weeresabend", Die Rose im Weer", aus denen eine wundersame Innigkeit hervorleuchtet, die hommenartig seierlichen Gedichte voll patriotischen Stolzes, unter denen "Germania" den ergreisendsten Ton auschlägt:

Daß dich Gott in Gnaden hüte, Herzblatt du der Weltenblüte. Lölkerwehre, Stern der Ehre, Daß du strahlst von Meer zu Meere, Und dein Wort sei fern und nah Und dein Schwert, Germania! endlich sind es die markigen, den echten Balladenton treffenden Nordlandsgebichte (Ein Faustschlag', "Helges Treue', "Das Lied vom falschen Grafen', Rolf Düring') und jene anderen Ballaben wie Das Herz von Douglas', "Hie Welf' und Die Jagd des Moguls', in denen die frische Phantasie und die Macht des Ausdrucks den Leser mit fortreißen. An Strachwit schlossen sich später noch einige Ballabendichter an, die gleich ihm in Platens Schule ihren Versen eine gewisse Vollendung zu geben gelernt hatten, deren Phantasie aber nicht die Kraft und beren Grundton nicht den lyrische musikalischen Zauber bewährte, welche bei dem jungen schlesischen Dichter wirksam gewesen waren. Hier sei nur an Hugo von Blomberg (1820—1871), an Wolfgang Müller von Königswinter (1816—1873), an Bernhard Endrulat erinnert; die Namen verwandter Dichter ließen sich leicht um Dupende vermehren, denn nicht nur die gebildete Sprache, die für uns dichtet und denkt, sondern auch eine gewisse rasche Beweglichkeit der Vorstellung und der historischen Erinnerung, ward im Laufe bieser Periode mehr und mehr zu einem Allgemeingut.

Willig überließen die Nachzügler des jungen Deutschlands, die in den vierziger Jahren, ja bis in die funfziger Jahre herein, neben der periodischen Presse einen guten Teil der Belletristik beherrschten, die Lyrik und ihre kleinen Nebengebiete, willig auch das ideale Drama, welches der realen' Bühne fremd blieb, den Dichtern. Da sie die reinen poetischen Formen für Überreste einer abgelaufenen Kulturepoche erklärten und vielleicht auch hielten, wäre es ihnen genug gewesen, im ausschließlichen Besitz ber Prosa zu bleiben und in den Formen der Erzählung und des Romans, den Lieblingsformen der rastlos bewegten, rastlos nach Wechsel verlangenden Lesewelt, jede reine Darstellung unmöglich zu machen. Die Gefahr lag nahe, daß die deutsche Dichtung zwei Gruppen von Vertretern erhielt, von denen die eine im Vollbesitz der künstlerischen Formen, der poetischen Tradition, sich den Eindrücken des Lebens vollständig entfrembete und damit der Erstarrung einer akademischen Dichtung näher und näher kam, während die andere, Rohstoff zu Rohstoff häufend, der poetischen Vergeistigung und der sprachlichen Schönheit kalt und gleichgültig gegenüberstand und bereit war, die deutsche Nationallitteratur, welche sie der Periode des Spigonentums zu entrücken trachtete, in eine Periode des Banausen= und Bar= barentums hinüber zu drängen.

Glücklicherweise traten seit dem Beginn der vierziger Jahre auch auf dem Gebiete der Erzählung und des Romans einzelne Talente hervor, in denen neben dem poetischen Antried das Bewußtsein lebendig war, unter welchen Bedingungen allein in den ihrer Natur nach materiellsten und flüchtigsten, vergänglichsten Gattungen der Poesie Bleibendes geschaffen werden könne. — Mitten unter der Herrschaft der Tendenzlitteratur, zum Teil ihr zugeneigt und mit gewissen nun schon vergessenen Schöpfungen seines beweglichen Geistes ihr verknüpft, entwickelte sich ein kräftiges Talent und eine gesunde Poetennatur, deren poetisches Vermögen an der Größe der Aufgabe wuchs, zu einem historischen Romans

bichter erfreulichster Art. Wilibald Alexis aus Breslau (mit seinem bürgerlichen Namen Wilhelm Häring, 1797—1871) ward nach einer üblen Gewohnheit, welche aus den Zeiten der Unselbständigkeit unserer Litteratur stammte, nur allzuoft als der deutsche Walter Scott bezeichnet. Besser hätte man gesagt, daß er für Nordbeutschland und namentlich für Preußen, für die Mark Brandenburg, aus der Preußen hervorgewachsen, eine gleiche Bedeutung habe als Walter Scott für Schottland und England. Wenn man nun in Betracht zieht, daß Scott mittelst einer reichen Handlung, lebendigen Wechsels von Situationen und Gestalten, meist nur das Außere historischer Vorgänge, das Außere von Lebensläufen und Menschencharakteren darstellt, daß er zwar die außerordentlichste Mannigfaltigkeit der Gestalten aufweist, aber höchst selten seine Gestalten sich ernstlich entwickeln, sich innerlich verändern läßt, so darf man Wilibald Alexis, welcher psychologisch tiefer ist und sogar mit Vorliebe seelische Prozesse darstellt, den Vorzug vor dem Engländer geben. Andererseits erreicht Häring benselben in Bezug auf Frische ber Phantasie, echte Lust des Fabulierens, poetische Leichtigkeit des Vortrages nicht, es ist gleichsam etwas von der schweren Zähigkeit, der kargen Schweigsamkeit seiner märkischen Denschen, etwas von der eintönigen Natur des Landes, das seinen Darstellungen zum Unter- und Hintergrund dient, in diese Darstellungen übergegangen. Gleich Scott gelang es auch Wilibald Alexis nur in den besten Kapiteln seiner besten Schöpfungen eine Fülle historischer Erinnerungen, genauer Kenntnisse der Zeit: umstände, Zeitanschauungen und Zeitsitten vollständig in warmes Leben zu verwandeln; vielfach kämpft er mit den aus der Gattung unmittelbar entspringenden Schwierigkeiten und trägt selbst, wo er sie besiegt, einige Narben prosaischer Relation oder reflektierten Dreinsprechens davon. Doch heben diese Mängel die volle Wirkung der historischen Romane unseres Dichters nicht auf, der Kern lebendiger Anschauung und poetischer Stimmung in ihnen ist echt und stark genug, um der raschen Vergänglichkeit, welcher die Produkte der Erzählungslitteratur so leicht anheimfallen, Widerstand zu leisten. Wilibald Alexis' Romane gingen aus dem Gefühl tiefer Heimatliebe, patriotischen Stolzes auf das Empormachsen des brandenburgisch = preußischen Staates, aus bewußten und unbewußten Überlieferungen hervor, mit denen sich eine rege Phantasie, frische Lust an der verborgenen Poesie eines rauhen und mühevollen Lebens verband. Der ber Zeit nach am weitesten in die Vergangenheit zurückgreifende Roman Härings, Der falsche Waldemar', enthält in der Person des (angeblich) wieber auferstandenen Markgrafen, in der leidenschaftlich = rührenden Liebe des Helden zur Mark und ihren Bewohnern, eine schöne Berkörperung der Empfindung, mit welcher ber Poet seinem spröden Stoff gegenüberstand. Und auch das ist nicht zufällig, daß er diesen Stoff niemals ganz und frei zu bewältigen, in lebendige Dichtung umzuwandeln vermochte, als wo er den Humor zu Hilfe nahm, der, wie er das geistige Salz im Volksdasein der norddeutschen Stamme ist, auch viele Situationen und Figuren des in Alexis Romanen poetisch dar gestellten Lebens erst erquicklich, ja erst genießbar macht.

Die Handlung bieser märkischen Romane Härings entstand frei und zwanglos, wie den Verfasser eine Zeit und die in ihr obwaltende Idee oder eine Gruppe von Gestalten fesselte; sie stellen dronologisch geordnet die Entwicklung von Land und Volk dar, aber sie sind von Haus aus so wenig als eine Ein= heit gedacht und an der Hand chronologischer Ordnung ausgeführt, als Shake= speares dramatische Historien. Der Roman aus der Zeit Friedrich Wilhelms I. und Friedrichs II. (Cabanis' war ber älteste, der am Lebensabend des großen Kurfürsten spielende Roman Dorothea', beiläufig von allen der mindest erquickliche, der lette Versuch bes Dichters auf diesem Gebiete. lagen dann, historisch durch weite Zwischenräume getrennt, Der falsche Waldemar', Der Roland von Berlin', Die Hosen des Herrn von Bredow', Ruhe ist die erste Bürgerpflicht' und "Jegrim', von denen nur die beiden letztgenannten in Bezug auf Zeitfolge und Zeitschilderung unmittelbar zu einander gehören, und gleichsam zwei Hälften einer Kugel bilden. Zwei bedeutende Momente des Mittelalters: der Übergang der Mark von ihrem alten askanischen Dynastengeschlecht an fremde Herrscher und damit zunächst an gesetzlose, wüste und rohe Zustände, der vergebliche Versuch einer Herstellung der besseren Tage durch den sfalschen Waldemar', den Alexis nicht, wie ein Teil der neuern historischen Kritik für den echten letzten Fürsten aus dem askanischen Hause hält, dem er aber eine Innerlichkeit verleiht, welche ihn dem echten beinahe gleichstellt ober wenigstens gleichstellen soll, und bann im "Roland von Berlin" die erste gewaltige Wirkung der Hohenzollern, die Besiegung der anarchischen Städteherrlichkeit zu Gunsten des Ganzen; der bedeutsame Wendepunkt des Mittelalters zur Neuzeit in dem Doppelromane "Die Hosen des Herrn von Bredow'; die Unheilszeit vom Ende des siebzehnten Jahrhunderts in "Dorothea"; die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts, in der Friedrichs des Großen Thaten vollführen, was Friedrich Wilhelm I. vorbereitete; der Eingang des neunzehnten Jahrhunderts mit dem Verfall und Zerfall des preußisch-friedericianischen Wesens in Ruhe ist die erste Bürgerpflicht' und mit der Erneuerung dieses Wesens in den Trübsalen der Fremdherrschaft und den läuternden Flammen des Be= freiungskrieges, sind es, welche die grundverschiedenen historischen Stoffe für Alexis' vaterländische Romane abgeben. Die Mannigfaltigkeit der Handlungen, ber Schicksale und der Menschengestalten, denen wir in diesen Romanen begegnen, entspricht der Verschiedenheit der Zeiten und der historischen Bedingungen, aus denen sie hervorgehen. Gleichwohl fällt eine Art Einheit in diesen so weit auseinanderliegenden Erzählungen auf, welche keineswegs die Einheit einer litterarischen Manier, oder die gezwungene eines abstrakten, geschichtsphilo= sophischen Gedankens ist, vielmehr dafür zeugt, daß der Dichter den Grundkern und die unter allen Wandlungen der Zeiten sich gleichbleibende Eigenart der märkischen Menschen ergriffen und wiedergegeben hat. In dieser Hervorkehrung des tiefsten sich gleichbleibenden Wesens eines kraftvollen und zähen Menschen= schlages liegt eine gefunde Realität und doch ein geheimer Zauber. Der Knecht, der in den Hosen bes Herrn von Bredow' die Schläge des wackeren Ritter

Göt in Empfang nimmt und jener, der im "Isegrim' den Hofmarschall von Duilow und den jungen Kandidaten dem Gute des trozigen Wolf von der Duarbit durch Sand und Kiefernwald entgegenführt, sind durch die Jahrhunderte getrennte, und dennoch innerlich verwandte Naturen, ihre Lebensbetrachtung entspricht der Breite ihres Rückens, der Stärke ihres Nackens. Dasselbe gilt aber auch von den Menschen, deren Bildung und höhere Lebensstellung augenfälligere Unterschiede bedingt. In den Junkern aus den Tagen Joachims I., den Offizieren des großen Königs und denen aus den bojen Tagen nach Jena und Auerstädt, ist ein verwandter Zug, die gleiche Mischung von energischer Thatkraft und verborgener Gemütsweichheit, von trotigem Egoismus und einer leidenschaftlichen Opferfähigkeit. Wir müßten, um dies im einzelnen nachzuweisen, die Hauptgestalten sämtlicher Romane in Vergleich ziehen, was weit über unsere Aufgabe hinauswachsen würde. Auch die Schilderung bes Landes ist eine meisterhafte. Die natürliche Kargheit des Bobens und geringe Kultur der Mark in den Tagen des falschen Waldemar und in jenen, wo die verschwornen Junker dem Kurfürsten Joachim in der Zauche auflauern, die gesteigerte im Beginn des neunzehnten Jahrhunderts, aus welcher dennoch die ursprüngliche Rauheit und Dürftigkeit immer wieder herausschaut, sind meisterhaft dargestellt, und ohne jedes ungehörige Überwiegen von Schilderung werden wir voll in die Natur hineinversett, in der diese Menschen atmen und wirken. Die endlosen Haiden, die Wälder an den stillen Binnenseen, die Moore und Brüche, die schmucklosen Dörfer und die Ackerbürgerstädte, die Gutshöfe, die spärlichen Schlösser sind so gut wie die großen Städte im Lande, Berlin und Köln an der Spree und Frankfurt an der Ober die Schauplätze der Erzählung Wilibald Alexis hat tief in all diese Landschaften, wie in die Menschen, von denen sie einst belebt waren und jest belebt sind, hineingesehen, nicht wie ein Forscher, sondern wie ein Poet, seine Einbildungskraft hat die tausend sichtbaren Fäden, die sich von der Vergangenheit zur Gegenwart ziehen, ergriffen, hat tausend zerrissene wieder angeknüpft und zu einem schimmernden Gewete verbunden. Er hat die alte Zeit in die neue hereingezogen, hat die Gestalten der Vergangenheit so frisch und unverkünstelt vor uns hingestellt, daß wir meinen ihnen ins Antlit schauen, ihnen die Hand reichen zu können. Und & bedarf nur eines Vergleichs seiner historischen Romane mit anderen gleichzeitigen, um ihren ganzen Wert zu empfinden. In den dreißiger und vierziger Jahren, in benen diese Romane erschienen, und in denen auch die später herausgesommenen entstanden sind, war nicht Wilibald Alexis, sondern sein Breslauer Lands mann Karl Spindler (1796-1855) ber eigentlich beliebte Romanichrift Ein bedeutendes Erzählertalent, das Spindler namentlich in seinen Erstlingsbüchern "Der Jube' und "Der Jejuit' bethätigt hatte, verlotterte und verlor sich in einer wüsten Vielschreiberei, die immer mehr der platten Unter haltungslust frönte, so daß die leichte Erfindungskraft, die frische Beweglickleit und der lebendige Vortrag, der, soviel dies überhaupt bei auf dem Papia entstandenen Geschichten möglich ist, sich dem Tone des wirklichen Erzähler

nähert, darüber völlig vergessen wurden und Spindler einer der schlagendsten Beweise dafür ist, wie kurzlebig die Wirkung und der Ruf des Belletristen sind, der lediglich durch stoffliches Interesse ein Publikum gewinnt.

Andere historische Romandichter wie Philipp Josef von Rehfues (1779-1843), der Verfasser der Romane "Scipio Cicala" und "Die Belagerung des Kastells von Gozzo oder der lette Assassine' oder wie der abenteuerliche, lebensvolle und geistvolle Karl Postl aus Poppit in Nähren (1793—1864), welcher unter dem Namen Charles Sealsfield seinen Ruf erwarb und gern für einen Vollblutamerikaner gegolten hätte, näherten sich allzuweit dem Grenzgebiet aller poetischen Darstellung. Muß der historische Roman selbst schon als eine Außenprovinz der Dichtung gelten, weil es seinen Vertretern in den seltensten Fällen gelingt, die Teilnahme der Leser bei der dichterischen Auf= gabe zu erhalten, so fallen Bücher, wie die obengenannten, von Rehfues oder die historischen Romane Der Legitime und der Republikaner' und Der Virey oder Meriko im Jahre 1811' beinahe aus der Möglichkeit poetischer Wirkung heraus. Sobald das reingeschichtliche ober wie in den Sealsfieldschen Werken das völkerschildernde, ethnographisch-psychologische Element überwiegt, sobald das Gewußte, Studierte, künstlich Gemachte an die Stelle des frisch und unmittelbar Vorgestellten tritt, sobald die Idee des Schriftstellers wie der Anteil des Lesers gleichmäßig aus der Reflexion hervorgehen, ist es mit der Poesie zu Ende. Sealsfields Romane waren übrigens durch glänzende Farben, originelle Schilderungen und gewisse romantische Einzelheiten ebenso ausgezeichnet, als durch die Kenntnis der amerikanischen und megikanischen Verhältnisse. für das Charakteristische ist scharf und vom echten Dichter hat er die Freude an der Fülle der Erscheinungen; das frohe Staunen und die männliche Lust, mit der ihn das Leben in der neuen Welt durchdrungen hatten, klingen in seinen Schilberungen und Gestalten nach, einzelne Scenen aus dem amerikanischen Treiben hat er mit höchster Kraft und einer unübertrefflichen Lebendigkeit in kleinen Zügen dargestellt. Um rein und künstlerisch zu wirken, fehlt es ihm an edlem Maß, seine prachtvollen Naturschilderungen bleiben Naturschwelgerei, seine Charakteristiken wilde scharfe Umrisse, die Erzählung geht unter in den Epi= soben, Ausblicken und Nebendingen, die darüber hinstrudeln wie Wellen. Trop allebem finden sich in seinen Lebensbildern aus beiden Hemisphären', in seinem Rajütenbuch' einzelne Deisterstücke, die man ihrem eigentümlichen Gehalt, ihrer Plastik nach für unvergänglich halten müßte, wenn die mit Amerikanismen durchsetze, hastig=sprunghafte und manierierte Sprache nicht sehr ernstliche Zweifel über die Dauerbarkeit derselben nahelegte.

Da die Erzählung dasjenige Feld war, auf welchem sich die Tendenzpoeten am lebhaftesten und wildesten tummelten, so durfte es nicht wunder nehmen, daß die Gegenbestrebungen gerade auf diesem Felde am allgemeinsten in die Augen sielen. Den vierziger Jahren gehören die ersten Schöpfungen zweier Erzähler an, welche die Teilnahme des der Tendenzlitteratur zugewandten Publiztums für unbefangenere Leistungen zurückgewinnen halfen. Berkhold Auerz

bach aus Norbstetten im württembergischen Schwarzwalbe (1812—1882) hatte sich im Beginn seiner litterarischen Laufbahn durchaus der jungdeutschen tenbenziösen Richtung der Litteratur angeschlossen, deren Nachwirkungen sich auch in seinen Schwarzwälder Dorfgeschichten', mit benen er seinen Plat in der deutschen Litteratur errang, nicht völlig verleugnen. Das eigentümliche Berdienst dieser Dorfgeschichten gipfelte in der entschlossenen Rückkehr des Schriftstellers zu Jugenderinnerungen und Zuständen, welche von der herrschenden Moberichtung, von der übersättigten, mit politischen Gärungen und krankhaften Bildungsstoffen erfüllten bürgerlichen und gelehrten Welt des Augenblicks weit ablagen. Mit lebendigem und scharfem Blick für das Wirkliche — einem Blick, der nur zuweilen durch den Wunsch Auerbachs, die Bewegung der Zeit auch im Dorfleben wiederzufinden und die Erscheinungen dieses Lebens mit den Tagesstimmungen und Tagesbestrebungen zu verknüpfen, weniger getrübt als irregeleitet wird, — mit frischer Empfindung für die Mannigfaltigkeit der Menschencharaktere und Menschenschicksale, welche sich in der bäuerlichen Hulle bergen, mit einer naiven Freude an der ihm gleichsam zum Eigentum gewordnen Welt, gestaltete Auerbach Vorgänge, Erlebnisse und Empfindungen, die er insgesamt an sein Heimatdorf Nordstetten anknüpfte. Wie die einfache Erinnerung an die lange Reihe der Vorgänger, von Meier Helmbrecht' in der mittelhochdeutschen Poesie, von Grimmelshausens Simplicissimus bis zu Hebels Prachtgeschichten des rheinischen Hausfreundes und zu Immermanns westfälischen Hofschulzen im Münchhausen erweist, war Auerbach nicht ber Entbeder ber Dorfwelt für die Poesie und die Dorfgeschichte ist auf seinen Namen mit ahnlichem Recht getauft worden, wie die neue Welt des Kolumbus und seiner Nachfolger, auf den des Amerigho Bespucci. Doch bleibt es unbestreitbar, det Auerbach mit innerem Anteil, mit Hingabe und lebendigstem Gestaltungsvermögen die Erscheinungen des dörflichen Lebens in seiner Heimat für die Poesie gewonnen hat. Legte er dabei eine gewisse, allzugroße Findigkeit und Zähigkeit im Festhalten bes einmal glücklich ergriffenen Stoffes an den Tag, gewährte der reflektierten Absicht mit der Zeit einen größeren Spielraum als der unmittelbaren Lust an der Darstellung, widerstand er der Versuchung nicht, in ihm selbst noch unklar auf= und abwogende Tendenzen und Gedankenreihen in die Seelen seiner Bauern hineinzutragen, in denen sie entweder gar nicht ober wenigstens so nicht vorhanden sein konnten, wie im Inneren des philosophischgeschulten, mit Spinoza vertrauten, ehemaligen Rabbinatskandibaten, so hob bies alles die Bedeutung von Auerbachs Dorfgeschichten nicht auf. blieb boch ber Eindruck des reichen und in seinem Kern tüchtigen, charakteristis ichen Lebens, überwiegend die Wirkung der köstlichen Frische, des gewichtigen Ernstes, mit welchem die Begebenheiten aufgefaßt und erzählt werden. ben älteren einfachen Dorfgeschichten Auerbachs sind namentlich Der Tolpatich', Schloßbauers Vefele', Befehlerles', Die Kriegspfeife', vortreffliche, im fnappsten Rahmen sehr inhaltreiche Stücke, unter den späteren größeren verdienen Jvo der Hajrle', die Geschichte eines Klosterschülers und katholischen

Seminarzöglings, der durch den Wunsch der Eltern in die geistliche Laufbahn hineingeführt ist, während sich sein ganzes Wesen gegen das künftige Priestertum sträubt, so daß er schließlich Sägemüller wird und eine frische Dorfdirne Emerenz, seine Kinderliebe, heiratet, Der Lauterbacher', in welchem die Geschichte eines Lehrers mit all der Zuthat von kleiner Gitelkeit und Selbstbespiegelung erzählt wird, die von der Charakteristik des modernen Lehrertums nun einmal unzertrennlich scheinen, "Brosi und Moni', ein hübsches Joyll, Diethelm von Buchenberg', die Tragik des Emporkömmlingstums und des unbeugsamen Bauernstolzes, die bis zum schwersten Verbrechen führen, dar= stellend, nach der Seite der Charakteristik, der seelischen Tiefe vielleicht Auer= bachs bedeutenostes Werk, Der Lehnhold' wiederum eine düstere, aus den Miß= ständen der bäuerlichen Besitzverhältnisse natürlich herauswachsende Geschichte, Florian und Kreszenz', die geheimen Schäben des Volkslebens enthüllend und mehr von pathologischem als von poetischem Interesse, obschon einige wahrhaft poetische Momente enthaltend, Barfüßele' ausgezeichnet zu werden, als die= jenigen, in denen die besonderen Vorzüge Auerbachs besonders rein und deutlich hervortraten. Die vielgefeierte Dorfgeschichte Die Frau Professorin' (welche in Charlotte Birch-Pfeiffers Bearbeitung Dorf und Stadt' auch auf allen Bühnen heimisch wurde) enthält lebendige Züge, aber einen innerlich unwahren Gegensatz, die Starrsinnigkeit, mit welcher das Lorle den gesamten städtischen Verhältnissen, in denen ihr Mann lebt, gegenübertritt, ihnen innerlich fremd bleibt, ihnen trott und unglücklich wird, ehe der Maler ihr einen wesentlichen Anlaß dazu gegeben hat, läßt sich weder mit der weiblichen Bildsamkeit, noch mit der Liebe, die das Dorfkind für Reinhard empfindet, in Einklang bringen. Auch die Dorfgeschichten "Die Sträflinge", "Lucifer", und andere enthalten teils allzu pathologische Bestandteile, teils beeinträchtigt ein Übelstand, an dem freilich die ganze moderne Erzählungslitteratur leidet, die volle und unmittelbare Wirkung. Selbst die starken Charaktere und die starken Schicksale, welche die neuere Erzählungskunft darstellen will, beruhen meist auf künstlichen Voraussetzungen, erwachsen aus Kulturzuständen, aus Gegensätzen, Irrungen und Konflikten, die sich ber poetischen Darstellung spröbe entziehen, nur selten deutlich zum Bewußtsein und zur Mitempfindung solcher Leser sprechen, welche nicht den gleichen Gesell= schafts= und Bildungskreisen angehören. Der natürliche Ausweg in solchem Falle ist das zurechtweisende und erläuternde Dreinsprechen des Schriftstellers, ein unpoetischer ober wenigstens ein bedenklicher Ausweg, von dem gerade Auerbach, um uns tiefer in die Seelen seiner Bauern und anderer Dorfbewohner hinabsehen zu lassen, nur zu oft Gebrauch macht.

Den wirksamen Gegensatz von Stadt und Dorf nahm Auerbach in größerem Stil als Gegensatz des Volkslebens und des gesteigerten Bildungslebens, das im Dasein eines Hofes gipfelt, in dem Roman "Auf der Höhe" wieder auf. Aber sowohl in diesem als in den folgenden größeren Romanen "Das Landhaus am Rhein", "Waldfried" und andere, machte sich empfindlich geltend, wie stark inzwischen die Neigung des Schriftstellers zum Didaktischen, zu einer sentenziösen

Lehrhaftigkeit und bemgemäß zu einer Art bes Aufbaus seiner Erzählung, in der Steinchen an Steinchen gesetzt wird, geworden war. In den Optimismus Auerbachs, der ursprünglich gesunde Freude an der Welt, an der Mannigsfaltigkeit und dem inneren Reichtume des Lebens gewesen war, mischte sich allmählich Schönrednerei und eine unwahre Bewunderung aller erdenklichen Dinge und Menschen, zu denen er sich durch Reslexion in einen äußerlichen Bezug gesetzt hatte, statt sie in die lebendige Empfindung aufzunehmen — eine Gesahr, welcher der Poet, dessen Ziele ethisch-didaktische und nicht poetische sind, allzusleicht anheimfällt. —

Un den außerordentlichen Erfolgen Auerbachs und seiner Dorfgeschichten hatte nicht nur die Sehnsucht nach neuen Lebensverhältnissen und Gestalten, das allgemeine Bedürfnis des romanlesenden Publikums nach einem Wechsel, sondern auch der Drang Anteil gehabt, der auf eine bedenkliche Höhe gestiegenen, zugleich eitlen und unwahren Selbstverherrlichung und Selbstvergötterung zu entfliehen, die in den Erzählungen und Romanen der Tendenzlitteratur eine so bedenkliche Rolle spielte. Man ward selbst in den Kreisen, von denen sie ursprünglich ausgegangen war, der ewigen Widerspieglung einer unzufriedenen, in Liebe und Haß lauen, in der Begehrlichkeit und der Selbstsucht unerfättlichen Gesellschaft mübe, und wie man sich an dem einfacheren Leben, den rauberen und festeren Gestalten der Auerbachschen Dorfnovellistik erquickte, so tauchte man in die Naturbilder und Joyllen Abalbert Stifters aus Oberplan im Böhmerwald (1805—1868) förmlich unter. Dieser Erzähler, welcher, wie die Idyllendichter des achtzehnten Jahrhunderts, die Darstellung einer Handlung meist benutte, um an ihrem dünnen Faden, der zu Zeiten ganz abzureißen droht, die eingehendsten Naturstudien, Beobachtungen voll Feinheit, voll höchsten Reizes der Stimmung aufzureihen, dessen Auge den scheinbar leblosesten Gegenständen ein geheimes Leben abgewann, das sich in Sinn und Seele der Dienschen herüberspann, der von keinem Hauch der gewitterschwülen, brausenden und wild durcheinanderwogenden Zeit berührt erschien und der sich das Behagen an jeder Anmut der äußeren Erscheinung, bis auf die Anmut des Luzus, gewahrt hatte. imponierte den Menschen der vierziger Jahre vorzugsweise durch den Gegensat, in bem er zu ihrem Wesen und Treiben stand. In Stifters "Studien' überwiegt eine Neigung zur Ruhe um jeden Preis, ein Widerwille gegen alle und jede Empfindung, die in Leidenschaft umschlägt, gegen das Heraustreten aus frommer Gewöhnung'. Stifter wußte dem Kleinen, Unscheinbaren die seltensten Wirkungen abzugewinnen, konnte aber bei ausgesprochener Scheu vor seelischen wie vor äußeren Stürmen und Kämpfen niemals großes bewegtes Leben, felten tiefere und eigenartige Charaktere darstellen. Das Epigramm Hebbels:

Wist ihr, warum euch die Käser, die Butterblumen so glücken? Weil ihr die Menschen nicht kennt, weil ihr die Sterne nicht seht' schloß einen guten Teil Wahrheit in sich und es waren die schlimmsten Wißegriffe, die der Poet thun konnte, daß er in dem Roman Der Nachsommer' seine Weise auf eine poetische Gattung zu übertragen suchte, von der doch, tros

allem was dagegen gefündigt wird, gefordert werden muß, daß sie ein Weltbild sei und bleibe, oder gar wie im Witiko', einem historischen Roman, rauhen, blutig gewaltsamen Zeiten, mit entsprechenden Menschen, die friedsame Grundstimmung seines Wohlgefallens an den kleinen Ginzelheiten der schönen Welt und die behaglich-vergnügliche Kühle seiner Weltbetrachtung aufzupfropfen versuchte. In den Erzählungen Der Kondor', Der Hochwald', Die Narrenburg', Der Hagestolz', Der Waldsteig', Der beschriebene Tännling', Aus ber Mappe meines Urgroßvaters', überall wo bas Überwiegen stimmungsvoller Schilderung, bas Schwelgen im idyllischen Glück möglich und benkbar ist, werden die reine Klarheit des Stifterschen Stils, die Treue in der Wiedergabe des Einzelnen, die sittliche Reinheit, die bei Stifter in einem bemerkenswerten Zusammenhange mit der physischen Reinlichkeit steht, ihre Wirkung nicht verfehlen. Dennoch barf erinnert werden, daß in dieser Weltflucht, in dieser Landschaftsmalerei, für welche die Menschengestalten selten viel mehr als Staffage und oft nicht einmal eine tüchtige und charakteristische Staffage waren, ein krankhafter Zug lag. Der Quietismus, die Ruheseligkeit eines Naturells, welches schon die Bewegung als etwas Rohes, Leidenschaftliches, Gefahrdrohendes erachtet, welches bas Glück des Auges an die Stelle des Glücks der Seele setzte, konnte nur ein Geschlecht befriedigen, das, nachdem es sich mit sich selbst bis zum Überdruß beschäftigt hatte, nun einmal um jeden Preis sich selbst zu entfliehen trachtete. Der Wall, welcher mit solchem Material wie Stifters , Studien' und Bunte Steine' gegen die Gärung und Verderbnis der Zeit, gegen die Überflutung durch rohen Stoffwechsel und unausgereifte Tendenzen aufgerichtet werden sollte, zeigte bedenkliche Lücken.

Sowohl Auerbach als Stifter hatten zahlreiche Nachahmer, die des ersteren ließen sich gleich nach Provinzen abteilen, beinahe in jeder deutschen Landschaft, in der das Volksleben in den Dörfern noch eine gewisse Eigenart bewahrt hatte, erstand ein Dorfgeschichtenverfasser, der es leicht fand, durch einige lebendige Sittenschilderungen, eine und die andere volkstümlich lokale Gestalt die überlieferten Motive der Alltagsbelletristik zu einigermaßen frischer Wirkung zu Schon die feinere Beobachtungsgabe und das wärmere Heimatgefühl mußten hier für Vorzüge gelten. Gesellten sich, wie bei Melchior Menr, bem Verfasser der Erzählungen aus dem Ries', ein gesunder Humor, eine lyrische Aber diesen Vorzügen hinzu, so entstanden so glückliche Erzählungen wie "Regina" und Der Sieg des Schwachen'. Auch Josef Rank, der seine Heimat, den Böhmerwald, zum Schauplatz seiner Erzählungen wählt, unter den Bayern Josef Lentner und Ludwig Steub, später Hermann Schmid, schrieben einzelne vortreffliche Dorfgeschichten, welche als poetisch wertvolle Schöpfungen die Mode der Dorfnovellen überdauerten und ferner überdauern Die weitaus größere Zahl der Dorfgeschichtenverfasser schöpften ihre Stoffe und fanden ihre Gestalten in Sübbeutschland, wo das Volksleben, im Einklang mit einer schöneren und mannigfaltiger belebten Natur, eine größere Fülle der Verhältnisse und Charaktere darbot, wo sich in Volkslied und Gesang, im Leben der Alpen und des Waldes, in festlichen Bräuchen, in Tanz und Spiel, ein Element ursprünglichner und natürlicher Poesie, in Bauart der hauser, Tracht und Haltung ein malerisches Element im Volkeleben erhalten hatte, welches nich den Dorfnovellisten als bereiter und halbfertiger Ston iogleich darbot. In Mittel= und Nordbeutschland war es schon schwieriger, die verborgen liegenden poetischen Seiten des Bolkslebens zu entdecken und her-Völlig gelang das in den vierziger Jahren keinem der vielen, die es versuchten. Fast zwei Jahrzehnte später hoben der Holfteiner Rlaus Groth aus Heibe in Dithmarschen (geboren 1819) und der Mecklenburger Frit Reuter aus Stavenhagen (1810—1874) den poetischen Schat, der hier nur mit der Zauberformel des heimatlichen Dialekts, der niederdeutschen oder plattbeutschen Mundart, beschworen werden konnte. Roch in den dreißiger Jahren hatte einer der Vorkämpfer des jungen Deutschland, auch ein Holsteiner, Ludolf Wienbarg, mit Schärfe und Pathos gegen jeden Schriftgebrauch des Plattbeutschen polemisiert, und wenn sich ber lokale Patriotismus, die liebgewordene Gewohnheit auch vielfach gegen seine Schrift Soll die plattdeutsche Sprache gepflegt oder ausgerottet werden?' empört hatten, so waren die Plattbeutschschreibenden nicht imstande gewesen, Wienbargs siegesgewisse Darlegungen vom völligen geistigen Tobe ber nieberdeutschen Sprache zu widerlegen. änderte sich mit dem Auftreten Klaus Groths und Fritz Reuters. Die Gedichte Groths, die unter dem Titel Duickborn' 1852 und 1870 hervortraten, waren aus dem wunderbarsten Einklang von Gefühl, poetischer Anschauung und Sprace Naturbild und Empfindungsausdruck, poetische Schilderung hervorgegangen. und humoristische Spitze, Gestalt und Ton trafen hier unvergleichlich zusammen. Die Poesie, ja die selten entbundene Musik, welche im wortkargen Niederdeutschland dennoch daheim sind, hatte der Dichter sich zu eigen gemacht, wie einer, der aus Goldkörnern, die mit dem Stromsand fortgerollt werden, und nur dem gefeiten Auge aufleuchten, ein köstliches Geschmeide zusammenbringt, um so wertvoller, je spärlicher das Gold sich vorfindet, auf das er angewiesen ist. Die Marschen und Haiden Holsteins, die Menschen, ihre äußere Erscheinung, ihr inneres Leben, der wunderbare Kontrast beider treten uns im "Quickborn' lebendig entgegen, der Dichter gewinnt der Sprache rührend schlichte Laute ab. Groth war übrigens so sehr an die lyrische Form gebunden, daß seine "Vertelln' Erzählungen, trot prächtiger Einzelzüge daneben wenigstens nicht zu ber Bedeutung gelangten, wie beispielsweise Hebels Erzählungen des rheinischen Hausfreundes neben den allemannischen Liedern. Jedenfalls geben die Erzählungen (Groths kein vollständiges Zeugnis für seine in den Briefen über Hochdeutsch und Plattbeutsch' ausgesprochene Behauptung, daß man im Plattbeutschen alles sagen könne. Realistischer ober vielmehr derber, energischer als Klaus Groth zeigte sich Fritz Reuter, dessen poetische Anfänge die Läuschen und Rimels' bei aller Lustigkeit, allem schalkhaften Erzählertalent, die Tiefe und Ergiebigkeit

seines poetischen Naturells nicht entfernt ahnen ließen. In Reuter trat ein Erzähler hervor, der mit der Feder nur wiedergab, was er mit dem Munde hundertmal zuvor gegeben, ein Erzähler, der den Zauber der mündlichen Rede, des bald bequem, ja phlegmatisch, breit und behaglich hinfließenden, bald be= wegten Vortrags, des trocken humoristischen, wie des aufjauchzend lustigen Tones, der persönlichen Rührung und des fröhlichen Gelächters, die auf andere über= gehen, ebenso in die Schrift hineintrug, wie das scharfe Auge, das jedes Bild voll schaut und die sichere Hand, die das vollste Bild mit zwei, drei Zügen festhält. Die poetische, aus den mecklenburgischen Bauernverhältnissen geschöpfte Erzählung Kein Hüsung', mit ihrer leider mehr kriminalistischen als tragischen Schlußwendung und tendenziösen Spite, das lichte, von echter Lebenslenz= stimmung durchhauchte Gedicht "Hanne Nüte", vor allem aber die in den Duen Kamellen' vereinigten Prosaerzählungen Reuters, unter denen der größere Roman "Ut mine Stromtid' wiederum das Meisterstück ist, sie alle zeugen von einem aufs innigste mit dem niederdeutschen Volksleben vertrauten, vielmehr unlöslich mit ihm verwachsenen Dichter. Dorf und Stadt seines Mecklenburg, durch die kleinen, von Ackerbürgern bewohnten Städte besser miteinander vermittelt, als ländliches und städtisches Leben in Süd= und Mitteldeutschland, tauchten aus Reuters Geschichten mit höchster Anschaulichkeit empor, die große Bahl aller seiner nordbeutsch tüchtigen, eigenartigen, eckigen, vielsach plumpen, aber vom prächtigsten Humor vergoldeten Menschengestalten, unter denen vor allen der biedere Inspektor Zacharias Bräsig eine komische Meisterfigur ist, die nicht wieder aus der Volksphantasie verschwinden kann, nichts ist hier gemacht, sondern alles so erlebt, so aus der Fülle geschöpft, daß man fühlt, der Dichter habe immer und überall noch eine Menge von echten Lebensmomenten, von charakteristischen Zügen zur Verfügung gehabt, die er um der Ökonomie bes Stoffes willen beiseite ließ. Schon die Erzählungen "Ut de Franzosentid", Woans ick to ne Fru kam', versetzen mitten in das schlichte, warme, aller guten und fröhlichen Empfindungen volle Leben hinein, aus dem Fritz Reuter gedichtet hat; die Krone aber seiner Schöpfungen bleibt der Roman "Ut mine Stromtid'. So locker und lose, man könnte beinahe sagen, unkünstlerisch die Komposition desselben erscheint (wenn nicht den humoristischen und komischen Romanen eine größere Willkür des Aufbaus und der Durchführung von alters her zugestanden wäre), so einheitlich ist die Grundstimmung, der er entsprungen ist und die er mit unbedingter Sicherheit in jedem Leser weckt. Vom ergreifenden Beginn, ber Totenwache des braven Karl Havermann am Sarge seines geliebten Weibes und an der Seite seines kleinen Mädchens, bis zum fröhlichen Schluß, der Hochzeit eben dieses kleinen Mädchens, der schönen Luise Havermann mit Franz von Rambow, zieht sich ein tiefer Gemütston, der kräftig bleibt und selten in den Ton falscher Sentimentalität umschlägt, durch die "Stromtid" Der Humor des Buches ist, wie aller echte Humor, unlöslich mit hindurch. ber Sprache verknüpft, schon bei ber Übersetzung ins Hochbeutsche geht ein guter Teil besselben verloren. Denn, wie Fr. Spielhagen, auch ein Niederbeutscher, mit allem Recht hervorhebt, welches Behikel ist diese Sprache für den Humoristen, diese Sprache, die oft so schalkhaft den Sack schlägt, wenn sie den Esel meint, und dann wieder so drollig kurz, so naiv deutlich, so massiv grob sein kann und, wenn sie will, doch auch so schmeichlerisch weich! Und worin besteht sein Humor? Darin, worin schließlich jeder Humor besteht: daß er die kleine Welt, die er schildert, von Herzen liebt und sein Blick doch weit über diese kleine Welt hinausschweift in die große, um von dieser, mit den höchsten Anschauungen gesättigt, zu jener kleinen zurückzukehren, ohne auf dieser weiten Reise eine Spur von seiner Liebe eingebüßt zu haben, im Gegenteil, um nun bas Kleine erst recht mit innigster Liebe zu umfangen und es in dieser großen Liebe und durch diese große Liebe gewissermaßen selbst zu einem Großen zu machen' (Fr. Spielhagen). In den Situationen und Gestalten waltet dieser Humor und selbst auf die armseligsten, wie den Gutsbesitzer Pomuchelskopp und sein Häuning, auf David den Judenjungen, fällt noch ein vergoldender Strahl des Die Lust des Dichters an seiner Erfindung, in der alles einzelne zugleich gelebt und poetisch umgewandelt und verklärt ist, erfüllt mit jedem neuen Rapitel den Leser stärker und die mecklenburgische Dorfgeschichte fordert jenen innerlich frohen, gleichsam aufjauchzenden Anteil, der sich an so wenige Dichtungen der jüngsten Periode unsrer Nationallitteratur zu heften vermag. jede der köstlichen Einzelheiten der "Stromtid' (Strom bedeutet im Mecklenburgischen einen jungen Landmann und Friz Reuter will also mit dem Titel besagen, daß es sich um Erinnerungen aus seiner eignen Landmannszeit handelt) ist den niederdeutschen und zahlreichen oberdeutschen Lesern des Dichters in jener Weise vertraut geworden, welche in glücklicheren, von der Massenproduktion minder bedrängten Perioden der Litteratur weit häufiger war als gegenwärtig. Wer vergäße, nachdem er sie einmal kennen gelernt, den emeritierten Inspektor und seine Abenteuer, wer die Frau Pasturin, wer Frau Nüßler, ihrer Töchter Lining und Mining und deren Liebhaber, wer Frit Triddelfit und den Kom-, Woll- und Geldjuden Moses mit dem einen Hosenträger? Die ernsten Gestalten bes Romans, Havermann und sein Lowising, die beiden so ungleichen Vettern Franz und Arel von Rambow, Frida von Rambow, die Frau Arels und andere, obschon an sich ganz lebensvoll und warm, verblassen beinahe vor dem poetischen Glanz ber humoristischen Figuren. Der große Erfolg, dessen sich Rlaus Groth und Fritz Reuter erfreuten, rief, wie bei den modernen Litteraturverhältnissen unausbleiblich, eine Menge von Nachahmungen hervor, Nachahmungen, die zum Teil vielleicht nicht einmal ganz wertlos sind, aber doch eben der besten Frische, bes aus bem Vollen Schöpfens entbehren, welche den genannten beiden eigentümlich ist, und mit der Mode nichts zu thun hat, obschon immerhin möglich bleibt, daß der erste Enthusiasmus einer kühleren Betrachtung und Beurteilung Plat macht. Dies auf und ab der Empfänglichkeit, des frischen Verständnisses hängt allzusehr mit ber Unruhe, der Blasiertheit eines großen Teils ber

Gebilbeten unserer Tage zusammen. Wo und solange Duikborn' und Reuters Erzählungen gelesen werden, da werden sie auch ihre erfrischende Wirkung nicht versagen, aber bekanntlich ist auch der gelesenste Schriftsteller der Gegenswart nicht davor geschützt, daß eine Anwandlung von Laune, einer jener underechendaren Umschläge der öffentlichen Meinung, das Gelesenwerden unterbricht. Für die älteren Dorfgeschichten ist dieser Umschlag schon eingetreten und hat nach gewohnter Art nicht bloß diesenigen Nachahmungen getroffen, welche aus der Mode, sondern auch die wirklich poetischen Darstellungen, die aus innerem Trieb, aus gesunder Empsindung für den Reichtum an poetischen Motiven und überhaupt aus frischem Leben, hervorgegangen waren.

Die besten Dorfgeschichten erschlossen den Einblick in eine neue seither wenig beachtete Welt und ihr poetischer Wert stieg und fiel mit der Summe wirklich poetischer Momente, welche sie den besonderen Bedingungen des lands schaftlichen Lebens abzugewinnen wußten. Die veränderte Auffassung des Poetischen, welche seit den vierziger Jahren eingetreten war, förderte auch die Anerkennung der entschieden bedeutendsten Dichterin, deren sich die deutsche Litteratur bis auf den heutigen Tag zu rühmen hat. Die Bedeutung der Freiin Annette Elisabeth von Drofte-Hülshoff (1797—1848) beruhte durchaus auf dem Bande ihrer lyrischen und erzählenden Gedichte. Eine kräftig eigentümliche Novelle Die Judenbuche' und ein sehr charakteristisches Roman= fragment Der Edelmann aus ber Lausit im Hause seiner Bäter' haben nicht hingereicht ihr einen Plat unter den klassischen Prosaschriftstellern zu sichern, halfen jedoch das Bild der mit tiefer Heimatliebe an ihrem Stammland Westfalen hängenden Dichterin vervollständigen. Die poetische Tiefe, die lebendige aus der weltabgelegensten Stille die ganze Welt erfassende Phantasie, die stärkste und zarteste Empfänglichkeit für Natureinbrücke, die echte Herzenswärme und Innigkeit der Dichterin ruhten sämtlich auf dem Grunde gläubiger Hingabe an ihre — die katholische Kirche.

Doch schloß biese reine und tiefe Gläubigkeit keinen Hauch brutalen Hasse gegen Andersgläubige, keine affektierte Berachtung des Weltlebens und seiner Mannigsaltigkeit ein und war im innersten Kern ein zähes und treues westsfälisches Festhalten an der engeren deutschen Heimat, an jedem Erbteil und Gut derselben. Annette von Drostes Hülshoff brachte den nichtkatholischen Deutschen zum klaren Bewußtsein, welch ein gutes, prächtiges, liedenswürdiges Stück deutschen Ledens auch in den spezisisch katholischen Landschaften vorhanden ist und sort und kort waltet. Die Dichterin gehört ja leider, wie schon Vilmar betont (s. S. 480), zu jenen Talenten unserer Litteratur, welche, durch die Abwesenheit jedes rhetorischen Elements der phrasenbedürftigen Masse ohnehin entrückt, durch das Schwerssüssige ihrer Ausdrucksweise, durch einzelne Gesschmacklosigkeiten, die man in der realistischen Prosa leicht, in der gebundenen Rede schwer erträgt, durch gewagte Bilder und gelegentliche Dunkelheiten, auch vielen innerlich gebildeten und im besten Sinne genußsähigen Naturen fremd

bleiben. Eine Erscheinung wie die ihrige setzt beim Leser ihrer Gedichte angeborene Freude an der frästigen Triginalität, an der ursprünglichen und unmittelbaren poetischen Lebensfülle voraus.

Der Zauber ber periönlichen Anlagen ber westfälischen Dichterin warb burch die Traditionen verstärkt, deren Trägerin sie war. Alles westfälische, beffer noch alles muniterländische Leben in Bolksart, Sage und Geschichte gehörte ihr an, gewann in ihrer Phantafie Gestalt und ward durch ihre Dichtung der übrigen deutschen Welt vermittelt. Über den Wert ihrer unendlich stimmungs vollen Raturbilder, über die Kraft, Plastif und Warme ihrer poetischen Erzählungen findet längst keine Erörterung mehr statt; hier foll nur davon die Rebe sein, in wie eigenartiger, herzgewinnender, menschlich einfacher Weise die Dichterin ihre Poesie von ihren religiösen Empfindungen durchleuchten läßt, und doch kaum eine Empfindung ausspricht, welcher nicht auch der Protestant im gegebenen Augenblicke und an dieser Stelle vollkommen zustimmen könnte. Mit weiblicher Milde und mit einer tiefen Scheu, die Andersbenkenden zu verleten, verbindet sich bei Annette von Droste-Hülshoff die reinste Freude an dem Gesamtleben ihrer Kirche und bas lebendigste Gefühl für jede Segnung, die von derselben ausgeströmt ist. Ihr Katholizismus hat mit dem einseitigen, herausfordernden, wühlerisch aufreizenden der alten und neuen Gegenreformation kaum irgendwelchen Berührungspunkt. Liebenswürdiger, reiner, anziehender gewinnen die katholischen Elemente nirgends in unserer Litteratur Gestalt als in den Gedichten des münsterländischen Freifräuleins. Giebt es eine ent= zückendere, innerlich wahrere, mit jedem Zuge reizvollere Idylle als Des alten Pfarrers Woche'? Die Dichterin hat ihre Bilder der Wirklichkeit abgelauscht, der Pfarrer, den sie hier einführt, war nur Repräsentant einer großen, großen Zahl von katholischen Geistlichen, er vertritt nur die bauende, erbauende, milde thätig tröstende, nicht die streitende Kirche, er geminnt uns mit der erquicklichen Gewißheit, daß das Amt des geistlichen Hirten beinahe überall die gleichen Menschenvorzüge erweckt hat; der katholische Landpfarrer bietet in seiner von der Kirche gebotenen Einsamkeit höchstens noch einen und den anderen rührenden Zug mehr. Und wie hier, so überall, wo die Poesse der Dichterin von ihrem Glauben durchleuchtet wird, erscheint Annette Droste stark, fest, dabei aber innig, mild driftlich, nirgends herausfordernd oder gar fanatisch. ihr selbst nicht klar erkannt, lebt jener Hauch in ihrer Seele fort, welcher die katholische deutsche Welt am Ausgang des achtzehnten und Eingang des neunzehnten Jahrhunderts durchdrungen, die Sehnsucht nach Einklang mit dem Gesamtleben und ber reinsten Bildung der Nation.

Natürlich konnte eine so bedeutende Erscheinung wie Annette Droste-Hülshoff nicht ohne die tiefste Einwirkung auf die katholischen Dichter Deutschlands bleiben. Am nächsten in der Gesinnung und Empfindung (nicht in der Nacht des Talents) stand ihr der jugendliche Landsmann und Freund, welcher später Herausgeber ihrer Werke und ihr Biograph ward: Levin Schücking. Soweit seine Romane aus dem Gebiete der vorübergehenden Unterhaltungslitteratur in dasjenige der eigentlichen Dichtung hinüberragten, hat er gleichfalls mit Wärme und innerem Anteil das Leben des katholischen Westdeutschland zur Darstellung gebracht und uns die tausend Fäden liebevoll aufgezeigt und zum Teil enthüllt, welche, trot der Glaubenstrennung, dies Leben mit dem großen Gesamtleben der Nation verbinden. — Leider aber galt von Levin Schücking, was von so zahlreichen Romanschriftstellern schon gesagt worden ist und immer wiederholt werden muß, daß der kulturgeschichtliche Wert und Gehalt ihrer Werke den rein poetischen Gehalt überwog, ja beinahe vernichtete. guten Grund und ist keine Einseitigkeit der Litteraturgeschichte, daß die Lyriker immer als die bleibenden, die Romandichter meist als die verschwindenden Talente der Zeit erscheinen. Entschiede die Masse der Produktion, so würde die neueste Geschichte der deutschen Litteratur kaum noch etwas anderes sein als Geschichte des Romans. Seit mehr als drei Jahrzehnten, ja im Grund seit einem Halbjahrhundert ist ja in allen europäischen Litteraturen der Roman die überwiegende, die am meisten gebrauchte und darum auch die wirksamste Form poetischer und halbpoetischer Lebensdarstellung geworden. Die Zeiten, in benen Schiller den Romanschriftsteller nur als den Halbbruder des Dichters anerkennen wollte, haben sich in diejenigen gewandelt, in denen sich auch der wahrhafte Dichter meist nur durch die Form des Romans ein Publikum zu gewinnen vermag, und in benen eine große Anzahl von Poeten ausschließlich als Romanschriftsteller auftreten. Soviel Anteil das unersättliche Unterhaltungsbedürfnis der Massen hieran haben mag, so müssen gewisse Ursachen der beständig wachsenden Bedeutung des Romans tiefer liegen und im Zusammenhang mit großen Verhältnissen bes Lebens und der Litteratur stehen. Eine eingehende und gründliche Geschichte des Romans überhaupt, die bisher nicht vorhanden ist, mürde vielleicht erweisen, daß in jeder Gärungsepoche, in welcher große, namentlich soziale Umwandlungen sich vorbereiteten und vollzogen, in der eine alte und neue Gesellschaft im Kampfe lagen, in der alte Kunst= ideale schwankend wurden und neue sich noch nicht klar herausgebildet hatten, eine starke Vermehrung der Romane eintrat. Gewiß ist, daß für die Masse der Romanleser der Roman ein Surrogat des mangelnden Lebens oder vielmehr der mangelnden Bewegung und Abwechselung des Lebens abgeben muß. Vermöchte man zu ergründen, wie stark in erregten und gärungsvollen Zeiten das Bedürfnis dieses Phantasielebens auch bei trägeren und nüchternen Naturen anwächst, um wieviel mehr der Mangel rasch wechselnder Eindrücke empfunden wird, und welche Steigerung der Empfänglichkeit für Phantasieerregungen nach und nach eintritt, so würde man wahrscheinlich überraschende Aufschlüsse sowohl über die ungeheure Zunahme der Romane an sich, als über die seltsamen Versuche, die mit dieser poetischen Form innerhalb des letzten Halbjahrhunderts vorgenommen worden sind, erhalten.

Von 1830 an tauchte eben keine Erscheinung des gesellschaftlichen Lebens auf und fand keine noch so unwesentliche Wandlung desselben statt, ohne im

Koman eriafi zu werden. Die Genufrbilosophie und der Pessimismus, der El Simonismus und die erfien Forderungen der Frauenemanzipation, die polis rischen Theorieen des frangonichen Radikalismus und die neuen sozialen Lehren, Die burichenicaitlichen Verbindungen, Die Demagogenuntersuchungen und De magogenhezen, die Nadwirkungen der Hegelschen Philosophie und die Berdrängung der rationalistischen durch die ortbodoren und im Gegensatzu diesen das Anwachien der widerdriftlichen Anschauungen, der Kampf um liberale Berianungen und die Sehnsucht nach der Einbeit der Nation, wurden im Roman vorbildend und nachnammelnd dargenellt. Selbn eine Anzahl jener Romane, welche fich von der volitischen Tenden; freihielten, durchdringt ein eigentumlicher Gein der Unzufriedenheit mit der benebenden Welt, ein leidenschaftliches Begehren nach dem Neuen und Nicerhorten, eine fühne, zu Zeiten frevelhafte Zuvernicht, daß eine neue Welt, eine neue Erde mindestens im Werden sei. Die Phantane fliegt weit, nicht bloß über die Schranken des Alltäglichen und Gemeinen hinüber, was Recht und Pflicht des Dichters und Schriftstellers in, iondern weit aus den Schranken des Wirklichen und innerlich Wahren hinaus. Die Autoren bes 18. Jahrhunderts mit ihren Kühnheiten und Ausschreitungen wurden in jeder Richtung und Einzelheit weit überboten; nur in der Haurtiache, in dem Bewußtiein von Zusammenhang und Wechselwirkung der Charaktere und Zustände, blieben sie völlig unerreicht. Das beiondere Rennzeichen der neuen gärenden Romandichtung wurden die Helden, welche nich der Mühe, die eigne Seele und den Charafter zu läutern, überhoben erachteten, da fie zu viel mit ber Läuterung der Welt und der Staats- und Gesellschaftszustände zu thun So überwiegt bei der Mane der Romane im Zeitraume der dreißiger und vierziger Jahre die kulturhistorische Bedeutung die afthetische durchaus, und während man den Gegensatz zu den überwundenen. Mustern früherer Tage als den wesentlichsten Vorzug des modernen Tendenzromans pries, sah man sich jedesmal, wo man den eigenen Erfindungen ein Element der Dauer bei mischen wollte, gezwungen, einen Schritt zu ben alten Mustern zurück zu thun. Das Wiberspruchsvolle dieser Tendenzromane bleibt es, daß sie ein Naturevange lium zu verkünden meinen und dabei der echten Natur fernstehen, daß sie beißblütig sind und doch selten den Leser mit einer gewissen Wärme erfassen und durchdringen, daß sie auf höchste Schärfe und Mannigfaltigkeit der Weltbeob achtung hinzielen und doch in Charakteren, Situationen und angeblichen Empfindungen soviel schlechthin Unmögliches und der willfürlichsten Reflexion Entsprungenes enthalten. Als wirklicher Gewinn blieb unzweifelhaft die Forde rung starker und großer Anregungen, blieb die Willigkeit des Publikums, die Autoren auch durch breit und verwickelt angelegte Werke zu begleiten, blieb eine starke Neigung für die Schilderung und Spiegelung unbekannter Lebensverhaltnisse. Indes überwogen die Nachtheile: eine unglaubliche Überschätzung soge nannter Modernität, eine verhängnisvolle Gewöhnung an wahrheitsloje und effekthäufende Fabeln, eine entschiedene Überreizung der Phantasie, welche mon

Romane. 583

nicht sowohl mit großartigen und farbenglühenden, als vielmehr mit wild wechselnden, schillernden und ineinander verschwimmenden Bildern erfüllte. Die ungeheuere Zahl der Romane bedingte eigentlich schon ihre Kurzledigkeit, auch wenn dieselbe nicht noch durch innere Gründe wesentlich befördert worden wäre, und es liegt daher ganz außerhalb der Aufgaben unserer Darstellung eine Aufzählung auch nur eines Teiles dieser Unterhaltungslitteratur zu versuchen, soweit dieselbe eben nicht durch besondere Kraft und künstlerischen Trieb einzelner Talente in die Region der eigentlichen Poesie erhoben wurde.





## Die deutsche Litteratur nach 1848.

Die Bewegungen der Jahre 1848 — 1849 und die Ruhesehnsucht der unmittelbar auf die Revolutionszeit folgenden Jahre brachten den seit zwei Jahrzehnten zwischen der Tendenzlitteratur und der reinen Poesie auf= und ab= wogenden Kampf insoweit zum Austrage, als sich die Neigung desselben Publikums, das sich vormals, wahllos und jedes echten Genußverlangens bar, der tendenziösen Richtung angeschlossen hatte, jetzt ebenso hastig, leidenschaftlich und ungeduldig von den letzten Ausläufern der politischen Poesie, übersättigt und verekelt von den Darbietungen der Geistreichen abkehrte. Zum sicheren Zeichen indes, daß diejenigen Kreise, welche sich schon vor dem Sturme zu den eben geschilderten lebensvolleren Erscheinungen zurückgewandt hatten, auch jetzt allein berufen waren, die Entwicklung der deutschen Litteratur im guten Sinne zu fördern, begeisterte sich ein großer Teil der deutschen Lesewelt für eine Pseudoromantik, Gefolge vorübergehender Stimmungen von der deutschen Litteratur die im Besitz zu ergreifen suchte. War die tendenziöse Poesie unruhig, leidenschaftlich, aus Reflexion hochstrebend gewesen, so gefiel sich diese neuromantische Dichtung in einer dämmernden Traumseligkeit, einer leeren Stille, und war, auch aus Reflexion, nicht kindlich, aber kindisch bis zum Albernen. Heute schon, kaum ein Menschenalter nach jenen fünfziger Jahren, in denen diese Poesie der Bescheidung, der Einkehr in das Friedlich-Harmlose, der angeblich frommen Schwäche (als ob Frömmigkeit und Stärke Gegenfätze wären!) der Süßlickeit und idyllisch spielenden Behaglichkeit, breit in den Vordergrund trat, dünkt & uns unbegreiflich, daß sie jemals ein Publikum gewinnen konnte. bas Stürmer= und Drängergeschlecht ber vierziger Jahre unzufrieden und unbefriedigt gewesen, hatte mit Gott und allen irdischen Herren gegrollt, hatte jeder Herrschaft der Überlieferung Hohn gesprochen und sollte nun mit einemmal von einer Poetengruppe abgelöst werden, die entweder ganz Zufriedenheit, gang

Glückseligkeit, ganz Loyalität und kindlicher Glaube, ganz Unterwürfigkeit gegen= über jeder Überlieferung war, oder, der rauhen Wirklichkeit den Rücken kehrend, in den Schoß des Waldes flüchtete, sich auf Blumenbetten lagerte und an Stelle der einfachen Poesie des Lebens eine sublimierte Poesie der lieblichen und niedlichen Dinge sette. In alledem lag soviel innere und äußere Unwahrheit, soviel Koketterie und schwächliche Empfindelei, soviel Künstliches und Ge= machtes, daß eben nur jene Selbsttäuschung, die mit dem Parteileben verknüpft ist, wähnen konnte, die neuromantischen und die Märchendichtungen, welche un= mittelbar nach 1849 wie Gräser nach einem Regen emporschossen, könnten den Unfang einer neuen Periode der deutschen Litteratur bedeuten. Nur soweit einige jener Echöpfungen' historisch geworden, mag der nachromantischen Episode der Litteraturentwicklung hier gedacht werden. Die gepriesenste Dichtung, welche aus der Masse der ähnlichen Versuche emportauchte, war das lyrisch-epische Gedicht "Amaranth' des Freiherrn Dskar von Redwitz (geb. 1823), eine poetische Produktion, in welcher sich der Geist der Tendenzdichtung mit der neuen, der künst= lich naiven, künstlich kindlichen, kokett spielenden Poesie wunderlich verband. Die Unform des lyrisch epischen Gedichts, in welcher eine beliebige Zahl von Balladen, Romanzen, Schilderungen und dazwischen gestreuten Liedern nur leicht verbunden wurde, war schon vor dem Erscheinen der "Amaranth' viel= fach vorhanden, nahm aber nach dem außerordentlichen Erfolge dieser erst den rechten Modeaufschwung. Die lyrischen und beschreibenden Teile aller lyrisch-epischen Gedichte überwogen meist die epischen in solcher Masse, daß die Erzählung zu einer Nebensache ward. In Redwitz' "Amaranth' ist sie das freis lich auch, soll es aber nicht sein; der Poet beabsichtigt vielmehr, durch die Er= zählung seine Tendenz genügend zu verdeutlichen. Gin junger Ritter — Jung= Walther schlechthin genannt —, bessen Vater sich auf der Kreuzfahrt mit einem lombardischen Ritter befreundet und infolge dessen seinen Sohn Walther mit der Tochter des Welschen, Ghismonda, verlobt hat, befindet sich auf der Brautfahrt nach Italien, findet, von einem Unwetter überfallen, gastfreie Aufnahme in einem einfamen Waldhofe des Schwarzwaldes und lernt hier die Tochter bes greisen Sängers, der ein Erbteil aus Novalis Heinrich von Ofterdingen scheint, kennen. Das Waldkind Amaranth ist der lebendig gewordene Traum, den Jung-Walther von keuscher Mädchenhaftigkeit, kindlicher Gläubigkeit und stiller Innigkeit in seiner Seele hegt, während der Junker Amaranths Träumen ent= Naturgemäß keimt bei beiden eine Liebe empor, die um so sehnender, inniger wird, als Jung-Walther wohl weiß, daß das Glück dieser Tage vergänglich sein muß, während Amaranth nicht ahnt, was zwischen ihr und dem Walther reißt sich endlich los, hinterläßt Amaranth sein An= Geliebten steht. benken in Liedern und setzt, natürlich schwereren Herzens, als da er ausritt, die welsche Brautfahrt fort. Sobald er in Italien angelangt ist und seine Verlobte Ghismonda kennen gelernt hat, wird ihm der ungeheure Abstand zwischen dem frommen Waldkind Amaranth und der ungläubigen, geisteseitelen, weltlich üppigen Ghismonda zum Entsetzen klar. Doch faßt er sich zu seiner Pflicht,

beschließt die Braut zu bekehren und wendet seine beste Beredsamkeit auf, um Ghismonda zu weiblicher Milde und Demut und zum Erkennen des einen, was not thut, zu bewegen. Da sich aber die Schwierigkeiten, die ihm hier begegnen, nicht wie Drachen und Saracenen mit Dolch und Schwert besiegen lassen, so zieht Jung = Walther den kürzeren, und hält sich in seinem Gewissen zur Auflösung solcher Verlobung voll berechtigt. Das Richtige wäre, daß er der Braut diesen Entschluß ankündigte und abreiste, statt dessen läßt er alle Zurüstungen zur Trauung treffen, führt Ghismonda in großer Pracht vor den Altar und fordert, bevor er seine Hand in die ihre legt, vor dem Bischof und der Festversammlung ein Glaubensbekenntnis. Da es dem schönen Weltkinde nicht an dem Mute gebricht, ihre atheistischen, widerkirchlichen Überzeugungen zu bekennen, so kann die nun folgende Scene nur zum Unheil für sie ausschlagen: von Walther verlassen, von der Kirche verflucht, bricht die Stolze zu-Walther aber kehrt nach Deutschland zurück, um in Amaranth das Weib zu gewinnen, welches sich allein für ihn eignet. — Sicher machte sich in Redwitz' Amaranth' ein echt poetisches, namentlich lyrisches und schilderndes Talent geltend und es war des Dichters ehrliche Absicht, seine christliche Überzeugung und Empfindung in einem epischen Gedicht auszuströmen. Das Talent wird niemand, der die volleren Stimmungen in Amaranth' rein auf nich wirken läßt, in Abrede stellen, die Gesinnung des Dichters ist jugendlich unreif und schafft jene schroffen Gegensätze, die nirgend existieren; einen so armseligen Unglauben, wie der Ghismondas, zu verabscheuen und zu besiegen, dazu gehört weder besondere Tiefe, noch Kraft des eignen Glaubens. Es ist bedenklich, daß unsere großen mittelalterlichen Dichter, welche doch diesen Poeten der Neuromantik vorschwebten, so wenig recht verstanden wurden. Wie wohlfeil er scheint es den biederen Junker Walther, welcher nie von einem Zweifel angewandelt worden, als den Sieger in einem gewaltigen, das Leben ber Welt und der Jahrhunderte durchziehenden Kampse darzustellen! Wie anders, wie poetisch mächtig hat Wolfram von Eschenbach die gleiche Aufgabe erfaßt: in die Seek seines Helden Parcival selbst legt er den Kampf, die ganze Wucht und Schwere der Abwendung von Gott nuß derselbe Mann tragen, den der Hatschluß des Höchsten zum König des Grals berufen hat. — Von alledem ift in Almaranth' und vielen verwandten, jett mit Recht schon wieder vergessenen Anläufen nichts zu spüren; die tendenziöse Absichtlichkeit ging hier mit bet Schwäche, die vermeintliche Naivität mit einer durchaus modernen Koketterie Hand in Hand und der Beifall, soweit er nicht der wahrhaften, aber noch ungereiften Begabung des Dichters galt, die übrigens keine schöpferische Be gabung im großen Sinne war, hatte einen häßlichen Parteigeschmad. genug ließ man, nachdem noch versucht worden war, das gang zeichnend schwächliche "Märchen' und die Tragödie "Sieglinde' als Anfänge zu eine specifisch dristlichen Periode unserer Poesie zu charakterisieren, Redwit genar in dem Augenblicke fallen, wo er in der viel kräftigeren und charakteristischen Tragödie "Thomas Morus' die erste Probe männlicher Gestaltung, wirkliche

Menschendarstellung gab. Es ist nur einfache Gerechtigkeit gegen ben Dichter, hervorzuheben, daß mehr als eines seiner späteren poetischen Werke, namentlich Dbilo', die Romane Hermann Stark' und Hymen' und die Tragödie Marino Faliero' durchaus tüchtiger und frischer wirken, als die ehemals über Gebühr gepriesene "Amaranth". Wenn aber Redwit den Erwartungen nicht entsprechen konnte, die er erregt hatte, so lag die Schuld nicht an ihm, sondern an den falschen Propheten, welche die Zukunft der deutschen Litteratur an die Ent= wicklung seines begrenzten Talentes gebunden hatten. Noch viel ärmlicher erscheint die Pseudoromantik, die angeblich einer Festigung und Erneuerung des christlichen Lebens zustrebte, in einer Reihe von Poeten, welche mit Redwit die Konfession, aber nicht das Talent teilten. Eine Ausnahme machte, bis auf vereinzelte tendenziöse Anwandlungen, der spät zur Anerkennung gediehene Westfale Friedrich Wilhelm Weber aus Alhausen (geb. 1813) dessen "Dreizehnlinden' und Gedichte' viele gewinnende Züge mit Annette Droste gemein haben, ein ernster, tapferer, lebensgeprüfter Mann, eine echte Dichternatur, die in Dreizehnlinden' ihre besten Kräfte und ihre Gigenthümlichkeit am glücklich= sten zusammenfaßte. Die Namen von Georg Dyherrn, Edmund Behringer, Ludwig Brill, Wilhelm Molitor (Dramatiker, Dichter ber Dramen Maria Magdalena', Des Kaisers Günstling', Die Freigelassene Neros', Julian der Apostat'), Ferdinande von Brackel, Maria Lenzen hingegen bezeichnen fämtlich ein Überwiegen der neubelebten gegenreformato= rischen Tendenzen, und ihre Schöpfungen lassen nur allzuklar erkennen, daß der Geist, welcher Annette von Droste-Hülshoff beseelt hatte, in der Litteratur der Gegenwart verflüchtigt und verschwunden ist. Trot seiner Übereinstimmung mit den stärksten Forderungen der streitenden Kirche ragt in der ganzen Zahl der hierher gehörigen Schriftsteller nur ein einziger älterer durch das energische Gepräge seines Wesens, einen Zug echter Volkstümlichkeit hervor, Alban Stolz aus Bühl in Baden (1808—1883), der Verfasser des Ralender für Zeit und Ewigkeit'.

Mit der oben erwähnten Wald- und Blumenpoesie, welche die Tendenz und ihre Übelstände, die Unruhe und Unrast ihres Zeitalters durch Weltssucht und träumerisches Spiel überwinden wollte, stand es noch übler. Die Verssenfung in eine gewisse Naturseligkeit, das momentane Aufatmen in ländlicher Stille, die Vertauschaung der Stickluft zahlreicher moderner Lebensverhältnisse mit frischem Waldduft, wären an sich wohl berechtigt gewesen, hätten die bestressenden Poeten mit alledem Ernst zu machen nur das Zeug gehabt. Aber die mehr modisch als lyrisch angehauchte Spielerei, wie sie in Adolf Vöttsgers "Frühlingsmärchen" (bei alledem die beste und die einzige einigermaßen lebendige Dichtung der ganzen Gattung) und "Pilgersahrt der Blumengeister", in "Die Pilgersahrt der Rose" und "Die Lilie vom See" von Morit Horn, in "Was sich der Wald erzählt" und "Luana" von Gustav zu Putlit (der übrigens in späteren Dramen und Erzählungen ein gestaltungskräftigeres und auf höhere Ziele gerichtetes Talent erwies), in "Prinzessin Ise" und "Die Jrrlichter" von

Marie Peterien und in sahllosen Nachabmungen vorwaltete, konnte doch unmoglich als eine Wiedergeburt kindlich voerischen Sinnes und reinen Emsückens an den ursprünglichen und urewigen Motiven der Poesse angesehen werden.

Bum Glud zeigte fich ber Verfuch, mittels einer Neuromantit, welche bie geiftig treibenden und bewegenden Krafte der ersten Romantik nicht besaß, die poetischen Eigentümlichkeiten derselben nur zufällig und vereinzelt auswies, an ihren schlimmsten Mängeln aber nur allzureichlichen Anteil hatte, die deutsche Litteratur der Kraft und des eigentlichen Lebens zu berauben, ganz vorübergebend: ja er war, wenn man in Unschlag bringt, daß die besten Talente der vorigen Periode, die um das Jahr 1850 noch ichufen, zum Teil den Höhe: punkt ihrer Entwicklung noch nicht einmal erreicht hatten, von vornherein ein aussichtsloser. Indes hatte die Reu- oder Pseudoromantik eine sehr erkennbart und unvermeibliche Folge. Ihrer Unterschätzung und Geringschätzung bes Lebens der Gegenwart, jeder Realität, trat alsbald eine frärkere und bei einer großen Zahl von schaffenden Talenten eine ausschließliche Betonung der realistischen Elemente der Poesie entgegen. Schon seit den vierziger Jahren und im Gegeniat zu den rednerischen Phrasen der politischen Lyrik und des politisierenden Tendenzdramas hatten, wie wir früher gesehen haben, selbständige und kräftige Talente im innigeren Unschluffe an das wirkliche Leben, in der Hingabe an die Mannigfaltigkeit der Erscheinungen erwiesen, daß sie den echten Aufgaben bes Dichters näher standen, als manch einer der vermeintlich Inspirierten. Eine Theorie des Realismus war zunächst nicht aufgestellt, ein Anspruch, daß die realistischen Elemente wenigstens für die Gegenwart die allein berechtigten seien. nicht erhoben worden. Um wenigsten hatte irgendwer daran gedacht, den poetischen Realismus bahin auszudeuten, daß er die idealen Glemente ber Dichtung: Schwung des Gefühles, Größe der Anschauung, Macht der Leiden schaft, herzgeborenes Pathos der inneren Überzeugung, Reichtum der Gedanken, bei Seite schieben, gleichsam ablösen und ersetzen könne, ober ihn bahin zu begrenzen, daß in sein Bereich nur bestimmte durchschnittliche, normale Lebenserscheinungen fielen und alle übrigen, noch so wirklichen, mächtigen und vielartigen, für unwahr und unrealistisch zu gelten hätten. Denn obschon ganz gewiß alle Dichter, beren Schöpfungen auf realem Grunde standen, wärmer, unmittelbarer und wirkungsfähiger erschienen, als diejenigen, die auf der Grundlage der Abstraktion poetische Gebilde aufbauten, obschon der Baum seine Wipfel am stolzesten in die Lüfte streckt, dessen Wurzeln sich am tiefsten und weitesten in der nährenden Erde verbreiten, so hatte doch niemand von diesen allgemeinen Sätzen die Anwendung gemacht, daß auf Krone und stattliche Verästung eines poetischen Baumes nichts mehr ankomme, wenn nur das Wurzelgeflecht fest und gesund sei. Seit der Mitte der fünfziger Jahre traten eine realistische Poeten ichule und eine Kritik in der deutschen Litteratur hervor, welche die augenblick liche Sachlage so ausbeuteten und, man kann wohl sagen, aus ber Not eine Weil es im Augenblicke an großen, von allen geteilter Tugend machten.

Idealen gebrach, weil eine entschiedene Überfättigung des Publikums an der poetischen Phrase vorwaltete, und weil sich daneben ein Geist zu regen begann, welcher, der Poesie entschieden feindlich, am poetischen Realismus nur das äußerliche, sittenschildernde oder ethnographische Moment, die Treue der Beschreibung, die geschickte Wiedergabe wissenschaftlicher Forschungen und Resultate innerhalb eines poetischen Rahmens schätzte, höher schätzte als alle Poesie im eigentlichen Sinne des Wortes, folgerten Poeten und Kritiker, daß die Zukunft der deutschen Dichtung ausschließlich dem Realismus gehöre. hatten dabei vor allem das Hauptpublikum der Dichtung, das bürgerliche Publikum im Auge und das, was sie Realismus nannten, sollte nicht nur kräftige Bestimmtheit, Lebenswahrheit der Auffassung und der Gestaltung, sondern auch eine engere Verbindung mit dem Geiste, den Anschauungen und der Bildung des deutschen Bürgertums in sich schließen. Eine Standespoesie, wie sie das Mittelalter gekannt hatte, konnte natürlich im neunzehnten Jahrhundert nicht wieder aufkommen, soweit dies aber möglich war, versuchte ein Teil der realistischen Dichtung nach 1848 die Rolle solcher Poesie zu übernehmen. Die Einseitigkeit, welche dabei obwaltete, hätte wenig zu schaden vermocht, wenn sie naiv geblieben wäre, wie sie ja ursprünglich ganz natürlich aus den gegenwärtigen deutschen Gesellschaftsverhältnissen erwachsen war. Da sie jedoch, wenigstens vielfach, einen Beigeschmack von Absicht und Berechnung erhielt, da sie in gewissen Kreisen zur Geringschätzung jener Mächte des Gemütes und der edleren Leidenschaft führte, ohne welche Leben und Poesie bald genug im Banausentume verkommen würden, so war der Widerstand, den man einer ausschließlichen Herrschaft des Realismus leistete, ein wohlberechtigter. Indes will aller theoretische Widerstand in Dingen der Kunst wenig bedeuten, die anders gerichtete Begabung und Schöpfung muffen den Ausschlag geben. Zunächst war es natürlich, daß die Dichter, welche sich zum Realismus bekannten, ja aus deren Schöpfungen jene Kritik, welche eine ausschließlich realistische Kunst pries und forderte, ihre Anschauungen erst begründete, starke Teilnahme erregten und der kurzen Geltung der Neuromantik mit gutem Recht ein rasches Ende bereiteten.

Der Dichter, welcher recht eigentlich als der Vertreter des reinen Realis= mus betrachtet werden muß, und der den natürlichen Zug seines Talentes zu realistischer Darstellung durch politische und kulturgeschichtliche Absichten und Erwägungen bewußt verstärkte, war Gustav Frentag aus Kreuzdurg in Schlesien (geb. 1816). Das erste Auftreten dieses Poeten siel in die ersten vierziger Jahre, genau in den Augenblick, wo die Trennung zwischen den Wegen des jungen Deutschland und jenen der lebendig gestaltenden Dichter immer ersichtlicher wurde. In Frentags Naturell und seinem lebendigen Erfassen gewisser Zeitfragen lag eine Hinneigung zu dem Esprit, der Dialektik, der skizzenhaften Manier der jungdeutschen Belletristen. Daneben freilich besaß er die unmittelbare Empfindung, die frische Lust an den Erscheinungen, auch denen der Vergangenheit, die vornehme Anmut und das lebendige Gefühl für Klarheit und Reinheit bes Stiles, an denen es io rielen feiner Zeitgenonen gebrach. Von seinen Jugenddichtungen ichloß sich das Luniviel Die Brautsahrt ober Run; von der Roien dem neuauskommenden historischen Luniviele an, entfaltete viel Feinheit in der Führung der Handlung, im Dialoge, und liebenswürdige Frische des Humors, namentlich in den Genalten Maximilians I. und seines ritterlichen Homarren Kung von ber Rosen. — Diesem ernen Luftspiele folgten raich die Schauspiele Die Lalentine und Graf Waldemar', welche einen narkeren Einfluß der in den vierziger Zahren herrichenden Meinungen verrieten, als der Dichter selbst ahnen mochte. Namentlich Die Balentine' wird ein Zeugnis für die in jener Periode eingetretene Unficherheit der gesellschaftlichen Zustande bleiben, für den stummen Rampf, den eine neue Anschauung, neue Begriffe von Rechten und Litichten mit halbzerbröckelten, aber noch beitehenden Formen und Gewohnheiten führten. Der Wert des Studes beruht natürlich nicht in den tendenzioien Spipen, die basielbe an vielen Stellen zeigt, iondern in der höchst belebten, phantafiefrischen Handlung, in welcher der Held Georg Winegg alias Saalfeld, die ftolie, im innerften Kerne edle, aber von der eigenen geinreichen Sitelkeit und Phantanik ichlimm bedrobte Balentine, vor nich jelbū, für ein glückliches Leben an seiner Seite zu retten versieht. Die Personlichkeit Saalields entsprach ben 3dealen, welche in der jungdeutschen Romanund Tramenlitteratur vorgeherricht batten, nur in einigen Zügen. Andere: sein überlegener Humor, die fräftige und energische Haltung und vor allem das Bewußtiein, daß das bloge Zerwürfnig mit dem Benehenden, die hohle Eriften der Geinreichigkeit und bes Benerwinens, im Grunde unfruchtbar seien, bezeichnen einen Umichwung. Die Charafteriftif aller Gestalten, ber Dialog in diesem Schausviele entstammten einem frischen Talente, welches sich nicht in Wiederholungen zu ergehen brauchte, obicon das nächtiolgende Schaufpiel Graf Walbemar' vielfach eine Wiederholung der Balentine' gescholten wart. Es handelt nich bier allerdings um den gleichen poetischen Gedanken, die Rettung aus einem zwecklosen Dasein burch Erwedung eines farten Gefühles, mit welchem auch alle anderen guten Kräfte ber uriprünglichen Natur zurückehren. In Graf Waldemar' ift es ein blafferter, im arifiokratischen Müßiggange frivol gewordener Mann, welcher burch die Liebe zu dem einfachen Gärtnerkinde Gertrud nicht nur den Mut zu einer Minheirat, der am Ende sehr wenig besagen würde, iondern den Mut zu einem Dasein der Arbeit, des Ernstes, der Bahrheit wiedergewinnt. Auch in dies Drama spielen allerhand schillernde Lichter herein, welche erweisen, daß in Frentag jene Unschauung erst im Werden war, welche das kleine, einaktige Schausviel Der Gelehrte', mehr eine bramatiich pinchologiiche Studie als ein Prama, durchaus erfüllt. — Der glücklichne bramatische Wurf des Dichters in sein Luftiviel Die Zournalisten', in dem & ihm gelang, gewisse Zeiterscheinungen mit überlegener Satire und boch nicht ohne eine gemütvolle Teilnahme an den Urfachen jener Zustände aufzufaffen, bie zur Satire herausforderten. Der Kampf zweier Zeitungen, zweier Parteien, die Aurzüchtigkeit, die bei beiden Parteien obwaltet, die kleinen Kunke

die beiderseits für erlaubt gehalten und nicht von allen Trägern der Handlung mit so gutem Humor durchgeführt werden, als von Dr. Konrad Bolz, dem Lieblingshelden des Verfassers, das alles würden sehr vergängliche Aufgaben für ein Lustspiel gewesen sein, wenn Freytag es nicht verstanden hätte, den vollen Inhalt des modernen deutschen Lebens, mit seiner Komik, seinen Wider= sprüchen von großen Aufgaben und kleinen Mitteln, seinem Wechsel von Pathos und Selbstverspottung in den Rahmen der "Journalisten' zu fassen. Wie bei Konrad Bolz, dem leichtfertig = übermütigen Zeitungsschreiber, die Gemütslaute immer wieder durchbrechen, so ist der Grundton des Lustspieles bei aller fröh= lichen Laune und heiteren Anmut, bei allem sprühenden Witz ein durchaus beutsch = heimischer, die lebendigen Menschengestalten desselben, bis herunter auf den armen jüdischen Pfennigschriftsteller Schmock, sind unserer Mitempfindung an ihrem Leben und Treiben nahe gebracht. Die vollkommen indi= viduellen Figuren haben je eine Seite ihres Wesens, mit der sie typisch erscheinen; die Zeitelemente sind so glücklich mit den ewig waltenden des Lebens verwoben, daß die Wirkung in vier Jahrzehnten nicht abgeschwächt, sondern, wie bei jedem wahrhaft guten Drama, eher erhöht worden ist. Schon die Anlage der Journalisten' weckt die warme, lebendige Teilnahme der Hörer und Zuschauer; den Höhepunkten ist der fröhlichste Lacherfolg jederzeit gewiß; im Gesamteindruck des Lustspieles giebt es keinen Bruch, und die frische Laune des Stückes, ja selbst die Satire, mit welcher Konrad Bolz und sein Dichter das politische Tagestreiben behandeln, erscheinen völlig unvergiftet. Je näher Freytag mit seinen Anfängen dem jungen Deutschland gestanden hatte, um so besser läßt sich an diesem glücklichsten seiner dramatischen Werke ermessen, wie be= beutend seine innerliche Entwicklung gewesen war. -

Nicht lebensvoller, aber eine größere Breite des Lebens überschauend, er= wies sich Freytag als Romanschriftsteller. Der Vorsatz allerdings, mit welchem der Poet seinen ersten vielgelesenen Roman "Soll und Haben" begann: das beutsche Volk da aufzusuchen, wo es am tüchtigsten sei, bei der Arbeit, konnte nicht immer glückliche und poetische Wirkungen haben. Ziemt dem Dichter die Freude an jeder Tüchtigkeit und also auch an der, welche der Mensch tag= aus, tagein bei seiner Pflicht bethätigt, schließt die Freude und Hingabe, mit welcher die Arbeit gethan und betrachtet werden kann, ein poetisches Moment ohne Zweifel mit ein, so lag doch in der bewußten Verherrlichung einer be= stimmten Art der Arbeit und des Erwerbes (in 'Soll und Haben' des Han= bels) an sich eine Gefahr, und so blieb doch gewiß, daß die Poesie es vor allem mit jenen Kräften, Antrieben und Empfindungen des Menschen zu thun hat, die teils Untergrund des Alltags und der Arbeit sind, teils über Alltag und Arbeit erheben sollen. Frentags Kaufmannsroman erscheint, genau betrachtet, doch eben nur da poetisch und lebendig, wo er Wechsel und Mannigfaltigkeit des Lebens, Handlungen und Schicksale, erhöhte Stimmung und Leidenschaft darzustellen hat. Der Verfasser kann es mit aller Kunst und dem stärksten Zusatz von Re= flexion nicht hindern, daß sich die Teilnahme des Lesers den Abenteuern des Helben unter den Polen viel mehr zuwendet, als seinen Arbeitserlebnissen im Hause Traugott Schröter, daß überhaupt die Gestalten des wagelustigen, kecken, in zwei Weltteilen lebenden und in allen Sätteln gerechten Fritz von Finck und der trotig-frischen Lenore Rothsattel stärkere Anziehungskraft ausüben, als die des braven Anton Wohlfahrt und seiner Sabine Schröter. Der Glorienschein, mit welchem das deutsche Bürgertum umwoben wird, kommt durch den Umstand in bedenkliches Schillern, daß in "Soll und Haben" alle Thatkraft und Leidenschaft, alles Wollen und Vollbringen ausschließlich der Kapitalbildung zugewandt erscheinen. An den leichten, humoristischen Spisoben des Romans ließe sich volle Freude gewinnen, wenn der absichtliche Anspruch, daß diese possierlichen Buchhalter und Handlungsgehilfen die beste Kraft des deutschen Volkes vertreten sollen, nicht störend dazwischenträte. Trop alledem zeichnet sich "Soll und Haben" durch große Frische und leichte Anmut der Darstellung, durch Reichtum der Situationen und Charaktere, durch feste Sicherheit der Handlung vor zahllosen Romanen der letzten Jahrzehnte aus; ein Zug geistiger und künstlerischer Vornehmheit wirkte erfreulich in einer Zeit, in der das Volkstümliche fälschlich in Trivialität und Unkunst gesucht ward. Ein zweiter Roman Freytags aus dem deutschen Leben der Gegenwart: Die verlorene Handschrift', spielt in deutschen Gelehrten=, vorzugsweise Universitätskreisen. Wenn in "Soll und Haben' der Konflikt darin beruht, daß der kaufmännische Held Anton Wohlfahrt sich aus der Welt des Comptoirs und Warenlagers in das freiere, ritterlich angehauchte Leben des Landadels hinaussehnt und darüber beinahe sich selbst und die Teilhaberschaft an der Firma T. D. Schröter dazu verliert, so gerät in der Berlorenen Handschrift' der gelehrte Held Professor Felix Werner, der anfänglich auf der eifrigen Jagd nach einer Mönchshandschrift des Tacitus sein höchstes Lebensglück, sein Weib, die blonde Ilse vom Bielstein, gewonnen hat, bei dem fortgesetzten, zur brennenden Leidenschaft gewordenen Suchen nach dem Coder, in Gefahr, Isse wiederum zu verlieren. Er wird an einen kleinen Hof gezogen, ohne Ahnung, daß das Interesse, welches der Fürst scheinbar ihm widmet, seiner Gattin gilt; er wird in Beziehungen gebracht, die ihm, fortgesett, den Frieden seines Lebens rauben müßten und erleidet schließlich eine Niederlage seines bis zum Hochmut gespannten Selbstbewußtseins, die man nicht unverdient heißen kann und welcher in schamvoller Selbsterkenntnis eine sittliche Läuterung auf dem Fuße folgt. Feinfühlig hat der Dichter in dem Dünkel der Selbstgerechtigkeit, welcher neben ebeln und tüchtigen Gigenschaften den Philologen Werner erfüllt, die schwächste Seite des Berufes erkannt, den die Berlorene Handschrift' verherrlichen will. Auch dieser Roman bewährt durch Reichtum der Lebenskenntnis und plastische Anschaulichkeit der Hauptsituationen, durch Sorgfalt ber Gestaltenzeichnung und bes Stils, die alten Vorzüge bes Dichters. Der Humor erscheint in dem zweiten Roman minder frisch, gekünstelter; eine Art Manier, der leider gerade ausgeprägte Individualitäten der modernen Litteratur leicht anheimfallen, macht sich stellenweise geltend. Man kann sich des Einbruckes nicht entschlagen, daß der Realismus auf der einen Seite wahrhaft

ängstlich bemüht ist, seine Darstellungen auf der Linie der Wirklichkeit zu halten, in Charakteren und Empfindungen nicht über den Alltag hinauszugehen und ein Geschlecht darzustellen, das, ohne tiesere Begeisterung, ohne gläubige Überzeugung, ohne besondere Thatkraft, dennoch nicht gerade ziellos und tugendlos gescholten werden soll, auf der anderen Seite aber die Figuren des Alltags dis zum Phantastischen verschönert und mit humoristischen Lichtern umspielt. Man braucht nur die Gestalten des Prosessor Felix Werner und des Bürgers und Hutgabrikanten Heinrich Hummel in der "Verlorenen Handschrift" miteinander zu vergleichen, um diesen Widerspruch zu erkennen.

Die große Erzählungsfolge Frentags: "Die Ahnen' erwuchs aus dem Gedanken, die Schicksale eines deutschen Geschlechtes durch die Folge der Jahrhunderte zu erzählen und die Nachwirkungen des Blutes und längst vergessener Erlebnisse in den Nachkömmlingen des ersten Helden durch grundverschiedene historische und Lebensverhältnisse darzustellen. Von einer kulturhistorischen Vollständigkeit konnte und durfte in diesen Erzählungen um so weniger die Rede sein, als die Wucht des kulturhistorischen Gedankens ohnehin schon auf die unmittelbar poetische Idee und die poetische Stimmung brückt. Die ersten dieser Erzählungen: "Ingo' und Ingraban' knüpfen wie billig an die Heldenlieder und Mönchschroniken an, in denen die ältesten Überlieferungen des deutschen Volkes enthalten sind. Ohne allzustarken Archaismus klingen die Geschichten aus der Zeit der Völkerwanderung und der ersten Verkündigung der dristlichen Lehre auf deutschem Boden in Empfindung und Ton unserer uralten Dichtung nach. Erzählungen aus späterer Zeit haben "Das Nest der Zaunkönige" das elfte Jahrhundert, Die Brüder vom deutschen Hause' den Anfang des dreizehnten Jahrhunderts, die Zeiten des Minnesangs und der Kreuzzüge, Markus König' die Tage des Humanismus und der Reformation, die Doppelerzählung "Die Geschwister' die letzte Zeit des dreißigjährigen Krieges und den Beginn des achtzehnten Jahrhunderts, Aus einer kleinen Stadt' die Zeiten vom Beginn des neunzehnten Jahrhunderts bis zum Jahre 1848 zum Hintergrunde. Ihr Wert ist ein sehr ungleicher, Sitten und Außerlichkeiten und jene Momente, die aus den Sitten und Außerlichkeiten eines bestimmten Zeitraumes in die Menschennatur übergehen, sind meist frisch, vortrefflich und ohne allzugroße Lehrhaftigkeit dargestellt, sie bewähren die ausgebreitete und lebendige Kenntnis der Kulturwandlungen wie der bleibenden Eigenart des deutschen Volkes, welche Gustav Freytag in den anziehend geschriebenen "Bildern aus der deutschen Vergangenheit' an den Tag gelegt hatte. Der Wert der poetischen Motive und damit auch die Überzeugungsfraft der Erfindungen und Gestalten erweist sich dagegen als ein merkwürdig verschiebener. In dieser Hauptsache kommt nach unserer Empfindung etwa nur "Markus König' und in gewissen Momenten "Der Rittmeister von Alt = Rosen" den Anfangserzählungen "Ingo und Ingra= ban' gleich, zum Erweis, daß auch der Realismus auf das Außerordentliche im Leben und Empfinden nicht Verzicht leisten kann und kein nebensächlicher Vorzug die Stärke und Wärme, welche von der echt poetischen Idee und der poetischen

Timmung ausgehen, zu ersetzen vermag. Thenbar war dies auch nicht die Meinung Freytags. Aber sein poetisches Naturell besaß zu wenig Widerstandstraft gegen die antipoetischen Strömungen des Tages, gegen eine namentlich die gelehrten Kreise beherrschende Überzeugung, daß die Dichtung in unseren Zeiten nur noch ein geringes Anrecht auf Teilnahme besitze und sich anderen Lebenst und Jufunstsausgaben der Nation unterzuordnen habe; in den letzen Teilen der Ahnen' machte sich auch wohl eine gewisse Ermattung geltend. Die Borzüge wie die Mängel Freytags waren gleich geeignet, ihm außerordentliche Erfolge zu sichern; seine eigene Grundstimmung traf in seltener Weise mit der Grundstimmung der Jahrzehnte von 1850—1870 zusammen; die seine Zuverssicht auf die fünstige Einigung des deutschen Bolkes, die Wiederaufrichtung des deutschen Reiches, fand in ihm einen litterarischen Sprecher; er gehört unsehlbar zu den Dichtern, welche dem fünstigen Geschichtsschreiber unserer Tage die Empsindungen, Gesinnungen und Hosspungen der mittleren Bolksschichten, des deutsichen Bürgertums unserer Tage, ossenbaren helsen werden.

Eine Natur von größerer Kraft, eigentümlicher Placht der Phantasie, tiefernst und schwerflüssig, ein realistischer Dichter, deffen Realismus mit der Eigenart seiner thüringischen Heimat und seines im besten Sinne autobidaktischen Bildungsganges zusammenhing, erstand in Dtto Ludwig aus Gisseld (1813— 1865). Ludwigs Talent erregte größere Hoffnungen, als der von Krankheit früh gebrochene Dichter zu erfüllen vermochte, aber alle seine Werke, selbst die Bruchstücke ipäterer Tramen, werden als Zeugnisse der selbst in dieser Periode fortlebenden poetischen Unmittelbarkeit, der unverwüstlichen Lust des poetischen Anschauens und Gestaltens, ihren Plat in der Litteratur behaupten. Otto Ludwig war geborener Dramatiker, seine künstlerische Begeisterung und Hingabe gehörten der dramatischen Form; der Herrschaft der Prosaerzählung, welche durch die realistische Schule noch sester als zuvor begründet wurde, entzog auch er sich Die beiden vollendeten Tragödieen Ludwigs: "Der Erbförster' und Die Diakkabäer' geben einen Daßstab für den Reichtum und die schlichte Größe der Ludwigschen Phantasie. Allerdings erhob sich der Dichter in dem bürgerlichen Trauerspiel . Der Erbförster' nicht frei und schwungvoll über die dumpfe Atmosphäre des Kriminalistischen, und selbst ein Rücksall in die falsche Lebensauffassung und den künstlerischen Brrtum der Schicksalstragödie blieb nicht aus. Der Unterschied war nur der, daß es sich im Erbförster' nicht um willkurlich vom Poeten geschäffene Fragen, um theatralische Figuren handelt, sondern daß es Menichen, von innen heraus lebende Thüringer Naturen sind, Menschen von fräftiger Einfachheit, in Waldluft gewachsen und gereift, an deren Schickjalm wir einen starken und unmittelbaren Anteil nehmen mussen, wir mögen wollen oder nicht. Die ersten Ukte des Erbförster' mit ihrer Lebensfrische, ihm Unschaulichkeit und ihrem deutschetraulichen Grundton, zeugen für die Ursprünglichkeit der Begabung Ludwigs, die letzten für das Ringen des Poeten mit dem theatralisch Herkömmlichen und Wirksamen. — Bedeutender in der Anlage, mächtiger in der Ausführung zeigte sich Otto Ludwigs zweite Tragödie Die Makkabäer', ein glücklicher Griff in die biblische Stoffwelt, die von altere ber

der Vorstellung des großen Publikums vertraut war, eine Hochtragödie des nationalen, religiös gesteigerten Gefühles, mit welcher die Erfindung des Dichters eine erschütternde Familientragödie verbindet. Die Gestalten der Lea und des Judah, die rührende der Naemi und jene des neidverzehrten Eleazar, die prachtvollen hinreißenden Erhebungen am Schlusse des zweiten und fünften Aktes gemahnen an die besten Tage unserer poetischen Litteratur; hier tritt ein tiefinneres Leben mit überquellender Kraft in die Erscheinung, der bildreiche und doch einfache Ausdruck deckt sich mit der Energie der Charakteristik. Doch macht sich der Abstand zwischen der reifen Schönheit klassischer Kunst und dem Ringen auch der erfreulichsten modernen Poesie in dem Mangel an Klarheit geltend, mit welcher im Anfange der Tragödie die Gegenfätze herausgearbeitet sind und erweitert sich durch das Fehlen einer völlig einheitlichen, in einem Zuge vom Hörer miterlebten Handlung. Immerhin versprach die Makkabäertragödie eine Folge von bramatischen Gebilden großen Stils, zu denen der Dichter in seinen unvoll= endeten Dramen (Agnes Bernauer', Marino Faliero', Tiberius Gracchus' leiber nur Anläufe nahm. Neben einer zerstörenden Krankheit hatte auch jener Geist, welcher der deutschen Litteratur neben manchem Heil oft Unheil gebracht, der Geist einer grüblerischen Reflexion, Anteil an dem verhältnismäßig frühen Berstummen des Dichters. Außer den beiden genannten Dramen hinterließ Otto Ludwig abgeschlossen nur noch zwei größere Erzählungen, beide mit dem land= schaftlichen und dem Sittenhintergrunde seiner thüringischen Heimat. Die erste Die Heitereithei', deren Wirkung wesentlich auf der vollkräftigen, eigentüm= lichen Hauptgestalt beruht, ist lebenskräftig und wahrhaftig, das Motiv ein echt poetisches — doch die Ausführung leidet unzweifelhaft unter allzugroßer Breite der Einzelheiten. Die prinzipiell realistische Poesie verfällt leicht in diesen Fehler; sie entschließt sich selten, der poetischen Stimmung, dem Gesamteindrucke etwas von der Mannigfaltigkeit ihrer Beobachtung, von der Fülle wahrer Gin= zelzüge zu opfern, welche sie erlauscht hat. Die peinliche Sorgfalt und Treue in der Wiedergabe der Einzelheiten, in der unablässigen Wiederholung gering= fügiger Züge ist allerdings ein Kunstmittel, von dem seit dem Verfasser des "Robinson" und den empfindsamen Romandichtern des achtzehnten Jahrhunderts eine nur zu große Anzahl von modernen Schriftstellern ausgiebigen Gebrauch gemacht hat, aber ein gefährliches Kunstmittel. Der Eindruck des Erlebnisses und der Wahrheit wird damit verstärkt, der dem echten Kunstwerk ebenso unent= behrliche des Reichtums und der Mannigfaltigkeit oft beeinträchtigt. — Wo sich der übersorgfältigen, fast peinlichen Einzelausführung die psychologische Tiefe, eine Handlung und ein tragischer Konflikt hinzugesellen, wie in der gewaltigen Erzählung "Zwischen Himmel und Erde", kommt bieser Mißstand nicht so stark zum Bewußtsein des Lesers. Bwischen Himmel und Erde' spielt in einer der kleinen Städte auf der Höhe des Thüringerwaldes. Dem uralten Motiv vom Bruderhaß, der hier aus der Verschuldung des leichtlebigen jüngeren Bruders Fritz gegen den allzuernsten älteren Apollonius entspringt, ist die Darstellung eines jener erschütternden, ganz und gar innerlichen Frauenschicksale gesellt, die unter der Hülle eines kleinstädtisch=behaglichen Alltagslebens verborgen liegen. Es sind Offen= barungen eines wahrhaftigen Dichters, die uns in der Geschichte der thüringisschen Schieferdederfamilie, des qualvollen Zerwürfnisses und der Schlußkatastrophe zu teil werden; die Treue in der Wiedergabe seelischer Vorgänge, die ergreisende Wahrheit in den Gestalten überwiegen bei weitem die Außerlichkeiten, in denen Arbeit und Handwerksbrauch der Schieferdeder gelegentlich mit allzugroßer Wichstigkeit behandelt erscheinen. Erfreuliche Offenbarungen aber sind es nicht, die dumpfe Schwüle, welche die Lebensluft in diesem kleinen Romane erfüllt, ist doch auch in die Seele des Erzählers übergegangen. Ernst und Tiefe, Kenntnis des Menschenherzens und seiner Irrungen wird dem Dichter niemand absprechen, allein die Sehnsucht, daß er sich in freiere Regionen erheben möge, bleibt bei aller Bewunderung rege. Auch die wenigen lyrischen Gedichte Ludwigs bestunden die Innerlichkeit und schlichte Tiese dieser Dichternatur.

An Frentag und Otto Ludwig schließt sich eine große Zahl realistischer Poeten, vorwiegend Erzähler, an. Einer der talentreichsten und tüchtigsten darunter, durch den jedoch die Einseitigkeit des reinen Realismus bedenklich hervortrat, der Schweizer Jeremias Gotthelf (1797—1854) war freilich viel früher aufgetreten, als die Losung des Realismus. J. Gotthelf erwies sich als ein echter Volksschriftsteller, dessen ursprünglich im Berner Deutsch geschriebenen Erzählungen und Bilder aus der Schweiz' seit den ersten fünfziger Jahren hochdeutsch überarbeitet wurden und nicht mit Unrecht Verbreitung und Ansehen gewannen. Der Pfarrer von Lütelflüh verfolgte mit seinen Geschichten ähnliche Zwecke wie einst Hebel mit den Geschichten des rheinländischen Hausfreundes: er wollte als Volksbildner wirken und brachte dafür alle Eigenschaften der Tüchtigkeit, der gesunden Einsicht in das Volksleben, der Wärme und Bravheit des eigenen Herzens, derben Humor und Hausverstand, aber auch einen Überschuß lebendiger Phantasie und plastischer Gestaltungskraft mit, der ihn zu Größerem berechtigte, als seinen Berner Bauern Vorbilder verständigen und moralischen Lebenswandels zu zeichnen. Die Erzählungen Gotthelfs waren von solcher Gegenständlichkeit und Lebendigkeit, im guten Momente von so warmem Gefühl erfüllt, daß sie mit Recht als Zeugnisse einer wirklichen Dichterfraft angesehen murben. Von den Leitsternen der Dichtung sah aber diese Kraft nur jenen der Wahrheit, den Stern der Schönheit nur in einzelnen Augenblicken erglänzen. In seiner Freude am Charakteristischen zog Jeremias Gotthelf auch das Rohe, Widerwärtige, Häßliche in den Bereich der Darstellung herein; er gefiel sich darin, die empfindsamen und ästhetisch gestimmten Gemüter durch Beobachtungen, Einfälle und Redewendungen zu beleidigen, wie sie sich in den Erzählungen "Uli der Knecht", "Uli der Pächter" und "Die Käserei in der Vehfreude' nur allzuzahlreich vorfinden. Allerdings entfaltet die frische, aber vielfach rohe, der künstlerischen Durchbildung entbehrende Kraft Gotthelfs, in mehr als einer seiner kleineren Erzählungen unbewußt auch eine Art Anmut, poetischen Blick und Empfänglichkeit für innere Poesie. Während er im allgemeinen nur geneigt ist, einem tüchtigen und rechtschaffenen Verstand und einer nicht minder tüchtigen, aber hausbackenen Moral die Herrschaft über das Menschendasein einzuräumen, zeigt er dann Verständnis für die tieferen

Regungen bes Gemütes und eine liebenswürdige Beobachtungsgabe für ent= scheibende lichte Augenblicke in einem sonst dumpfen Dasein. Gotthelf verleugnet es nicht, daß sein Realismus eine tendenziös moralisierende Färbung und Zuspitzung hat, daß er hauptsächlich die Lebenserscheinungen sieht und wiedergiebt, welche die Moralpredigten bekräftigen, die er seiner großen Lesergemeinde ein= schärfen will. Doch dürfte ihn niemand einen bloßen Moralisten oder abstrakt lehrhaften Schriftsteller schelten, benn er sieht beutlich, sicher, mit dichterischer Lust an der Mannigfaltigkeit, der Eigenart des Geschauten; er zeichnet nicht farblose Umrisse, sondern malt Gestalten mit dem vollen Hauche des Lebens. Seine Farben sind treu und wirksam, wenn auch meist grobkörnig; alles rundet sich, ist Bewegung und Leben, in den vollendetsten seiner Geschichten und Bil= der aus der Schweiz erscheint er als einer der fesselndsten Erzähler, deren sich unsere Litteratur erfreut. Leider trug gerade sein Beispiel, diese seltene Vereinigung starker, unmittelbarer Dichterkraft, eines hellen Auges für Menschenleben und Menschenschicksal, seelischer Tiefe mit so völliger Gleichgültigkeit gegen die Schönheit, so unzweifelhafter Geringschätzigung aller äußerlichen Reize, diese rücksichtslose Bevorzugung alles Derben, Plumpen, Ecigen, schlimme Frucht, förderte namentlich die Gewöhnung, das Eigentümliche vorwiegend im Brutalen und Unschönen zu suchen.

Gleichzeitig mit der Verbreitung der Gotthelfschen Erzählungen traten andere Erzähler hervor, deren Realismus nicht völlig so energisch und gleich= sam herausfordernd erschien, als der des Berner Pfarrers, welche aber nach ihrer ganzen Anlage, ihrer Lebensanschauung und Darstellungsweise ber reali= stischen Schule hinzuzurechnen sind. Das Wort Schule steht hier nur gewohn= heitsmäßig, denn es waren nicht bestimmte Meister und Muster, denen diese Poeten folgten, sondern allgemeine Stimmungen großer Lebenskreise bewirkten die Richtung ihrer Phantasie, ihrer Empfindung und Darstellungsweise. der Periode der Empfindsamkeit hatte das Lesepublikum im großen und ganzen alles verschmäht, was nicht unmittelbare Nahrung für das Gefühl war, unter den Hunderttausenden der ältesten Bewunderer von Werthers Leiden' waren sicher nur wenige gewesen, welche die wundervolle Realität des Lebens, des Gesamthintergrundes wie der Einzelzüge empfanden; ein paar Geschlechtsfolgen später stand nur jene Wiedergabe des Lebens in Ansehen, welche romantische Färbung zeigte, im sechsten und siebenten Jahrzehnt des neunzehnten Jahrhunderts gab und giebt es Leser, welche vom Erzähler nichts anderes fordern, als die scharfe Beobachtung gewisser Außerlichkeiten, die Treue der Sittenschilderung, die Kenntnis gesellschaftlicher Zustände. Unbekümmert um diese Moden hat das Urteil doch immer nur danach zu fragen, ob echter Lebensgehalt, innere Wahrheit und Weihe, ob warme und starke Empfindung die poetische Erfindung durchdringen und unter dieser Voraussetzung allein von bleibenden Leistungen zu sprechen. Der echte Realismus, der erweisen will, daß auch im scheinbar Alltäglichen und Kleinen wahrhafte Poesie enthalten sei, kann diese Probe bestehen, aber nicht jeder, der sich einen realistischen Dichter nannte, verdiente den Namen. Unter den Erzählern, welche mit der lebendigen Freude an den Außendingen Beseelung verbanden und aus einer gesunden Anschauung und Empfindung des Lebens heraus schrieben, nennen wir vor allen Heinrich Wilhelm Riehl aus Bieberich am Rhein (geb. 1823), der als vielseitiger Schriftsteller, namentlich als Kulturhistoriker, sich Verdienste erworben, die außerhalb des Rahmens unserer Darstellung liegen, gleichzeitig aber als Erzähler eine Eigentümlichkeit und Frische bewährte, welche sicher einige seiner besten Erzählungen auf die Nachwelt kommen lassen wird. Riehls Novellen, namentlich seine Geschichten aus alter Zeit', in denen er ohne Künsteleien und gelehrten Apparat vortrefflich und mit wenigen Zügen einen anschaulichen und gut gestimmten Hintergrund vergangener Kulturzustände hinstellt, während die eigentliche Erzählung jederzeit durch ihren menschlichen, rein poetischen Kern interessiert, weichen in der Darstellungsweise von der Mehrzahl der modernen Novellen bemerkenswert ab. Mehr und mehr drängte sich in die neuere Erzählungskunft ein dramatisches, wie umgekehrt in die dramatische Poesie ein novellistisches Element herein und veranlaßte die Erzähler zu einer Art der Ausführung, bei welcher kaum niehr ganze Schicksale und Lebensläufe, sondern nur einzelne Hauptmomente derselben vorgeführt und namentlich durch das Mittel des Dialoges die Seelen der handelnden Personen enthüllt werden. Riehls Vortragsweise lehnt sich im Gegensatz zu dieser modernen Art an die ältere Erzählungskunft an; er legt eine Fülle von Handlung und Abwechselung in den knappsten Rahmen hinein und stellt eine Begebenheit mit ihren wesentlichsten Zügen dar, ohne das Bei- und Nebenwerk, dessen sorgfältige Detaillierung anderen Novellisten leicht zur Hauptaufgabe wird. Die Kunst Riehls ist immer dann am größten, wenn er am kunstlosesten erscheint; die Sicherheit seiner Charakteristik zwingt den Leser in seine Anschauungen von Menschen und Zuständen hinein, selbst die ersichtliche Vorliebe des Autors für die widerspruchsvollen Verhältnisse der deutschen Kleinfürsten= und Kleinbürgerwirtschaft des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts macht sich in poetisch annutender Weise geltend, und Riehl gewinnt ber wunderlichen Barock =, Zopf = und Rokokowelt ihr fesselnosten Seiten ab. Erzählungen wie "Der Stadtpfeifer" "Dvid bei Hofe" "Fürst und Kanzler" u. a. zeigen dies wahrhaft erfreulich. Aber auch wenn Riehl der Zeit nach weiter zurückgreift, wie in den prächtigen Geschichten: "Der stumme Ratsherr', "Die vierzehn Nothelfer', Das Spielmannskind', schlägt er den gleichen frischen und gewinnenden Ton an und bewährt seine poetische Lebensfülle und Darstellungskraft.

Unter den Novellisten der realistischen Richtung finden wir ferner Edmund Höfer aus Greifswald (1819—1882), dessen ältere Erzählungen "Aus dem Volke' und Aus alter und neuer Zeit' samt dem hübschen Idyll "Schwanwiel Gemütstiese, Darstellungskraft, namentlich für leidenschaftliche Stimmungen und für jene Konslikte des Lebens bezeugen, die aus dem harten Trop spröder deutscher Naturen hervorgehen, Vorzüge, welche in den späteren, allzuzahlreichen, erzählenden Schriften Höfers zwar nicht völlig verschwanden, aber doch absgeschwächt und gleichsam verwässert wurden. Auch in seinen Gedichten, den poetisschen Erzählungen und vorzüglich den Seebildern derselben, erwies sich Höser als kräftige Natur, die mit besonderer Vorliebe sich den dunklen Seiten des

zuwendet, aber den frischen und wirksamen Ausdruck Lebens Eigentümlichkeit ihrer Phantasie ohne Zwang trifft. Ein energisches und in seiner Weise fesselndes, wenn auch merkwürdig einseitiges Talent legte der Novellist Leopold Kompert aus Münchengrätz in Böhmen (geb. 1822) an den Tag. Seine Erzählungen "Aus dem Ghetto' und "Geschichten einer Gasse' schöpfen lediglich aus dem Leben der Juden, das Kompert durch Geburt und Erziehung genau kannte, an dem er mit der unerschütterlichen Pietät seines Stammes hing, und bessen anmutende, warme und lichte Episoben er mit wunderbarer Feinheit und Lebendigkeit zu vortrefflichen Erzählungen gestaltet, unter denen "Christian und Lea" das Meisterstück ist. Allerdings empfindet man gerade aus Komperts deutsch = jüdischen, mit voller Liebe für seine Erfindungen und Gestalten geschriebenen Erzählungen heraus, daß noch eine ganz andere Kluft, als die konfessionelle, die Menschen und Zustände des Ghetto und der Gasse von dem Leben ihrer dristlichen Mitbürger trennt. Auch die Gefahr, welche der Realismus der deutschen Dichtung gebracht, die des künstlichen Specialisie= rens, des bewußten Festsetzens der Lebensdarsteller in irgend einer von ihnen zuerst entdeckten und poetisch benutzten Ecke des Daseins, läßt sich bei diesen an sich vortrefflichen Erzählungen sehr wohl erkennen. — Von der Ballade im kräftigen Volkstone und mit realistischer Färbung ausgehend, gesellte sich im weiteren Verlaufe seiner Entwickelung auch Theodor Fontane aus Neuruppin (geb. 1819) den Novellisten, welche wir hier im Auge haben. Als Balladendichter schloß er sich anfänglich allzusehr an die altenglischen Niuster an, was namentlich in seinem Gedichte Bon der schönen Rosamunde' hervortritt, fand aber rasch einen eigenen Ton, und einige seiner Balladen, vor allen "Schloß Eger' und Die Schlacht bei Hemmingstedt', werden unser Jahrhundert sicher überdauern. Unter Fontanes größeren Erzählungen verdienen Ellernklipp' und Erete Minde' den Vorzug, weil sie aus poetischer Anschauung und Stimmung hervorgegangen sind und daher poetische Eindrücke hervorrufen und hinterlassen. In anderen erzählenden Schriften, vor allem in dem großen Romane Bor dem Sturme', macht sich ein bemerkenswertes Übergewicht der Sittenschilderung, der genauesten Kenntnis vergangener Zustände, namentlich Berlins und Brandenburgs, mit einem Worte ein Übergewicht der kulturhistorischen Elemente geltend, welches der Dichtung nicht förderlich sein kann. Käme bloß die augenblickliche Wirkung in Frage, so würde man einräumen müssen, daß die Fülle kulturhistorischer Erinnerungen, vergessener Merkwürdigkeiten und interessanter Kostüm= und Sittenbilder dem steten Wiederkäuen der alten Roman= motive, namentlich des einen Liebesmotivs, entschieden vorzuziehen sei. Für jene ungeheure Mehrzahl von Lesern, welche Romane überhaupt nur als Lesefutter betrachten, steht es ja überhaupt nie in Zweifel, daß der Eindruck der Neuheit und jener der Mannigfaltigkeit der richtige ist. Wer hingegen vom Roman echten Gehalt, poetische, bleibende Wirkungen begehrt, wird unter allen Umständen empfinden, daß die Überlastung der epischen Menschendarstellung mit noch so interessanten Außerlichkeiten eine Abschwächung und Ablenkung ber Auch die realistische Poesie steht unter diesem Gesetz, und Teilnahme bewirken.

ihr bleibender Wert beruht lediglich auf der Stärke und Wahrheit des von ihr dargestellten Innenlebens.

Daß auch begabte Naturen sich unter bem starken Einflusse der Flüchtigkeit und rastlosen Unterhaltungslust des Publikums allzuleicht über dies Geset hinwegssetzen und damit die bleibende Wirkung ihrer Schöpfungen schwächten und aufshoben, erwies in wenig ersreulichem Beispiel der Romans und Lustspieldichter Friedrich Wilhelm Ha alländer aus Burtscheid (1816—1877), welcher in den "Bilsbern aus dem Soldatenleben im Frieden", in den Romanen "Namenlose Geschichten" und "Eugen Stillfried", in den Lustspielen "Der geheime Agent" und "Magnetische Kuren" die vortresslichsten Unfänge zu einer hellen, munteren, auf guter Beobachtung verschiedener Lebenstreise beruhenden Darstellung deutschen Lebens gab, leider aber in der Folge seiner zahlreichen weiteren Romane und Erzählungen statt zur Vertiesung und poetischen Erhebung zu gelangen, mehr und mehr der Außerlichkeit und flachen Wiederholung seiner Motive und Gestalten versiel.

Kraft veränderter Kunstanschauungen gelangte auch der Epiker Christian Friedrich Scherenberg aus Stettin (1798—1881), ein älterer Poet, der viele vergebliche Anläufe genommen hatte, zu einer Anerkennung seiner Schlachtenbilder: 'Waterloo', Ligny', Leuthen'. Diese Gedichte atmeten eine volle preußische Lust am Leben des Krieges, am Waffenlärm, an soldatischem Mute und soldatischem Glanze, eine tropige, vaterländische Gesinnung des Dichters, welche sich in den enthusiastischen Schilderungen der preußischen Truppen, in der leidenschaftlichen Mitempfindung für ihre Siege äußert. machte in ihnen den Versuch, die realistische Deutlichkeit, die Detailmalerei der Prosaerzählung und den harten, knorrigen, abgeriffenen Stil, der für gewisse Plomente der Prosacrzählung charakteristisch sein kann, in die gebundene Rede Die bloße Wahl der poetischen Form bedingt jedoch, daß aufzunehmen. der Darsteller sich über das bloß Charakteristische erhebe und dem Schönen zu-In Scherenbergs Epen ist der entgegengesetzte Weg eingeschlagen; der Poet sprengt überall die Form, ja mißhandelt die deutsche Sprache, um charakteristische und bligend-lebendige Einzelmomente in seiner Dichtung zu gewinnen Das wogt, stolpert und stürzt von Bildern und malenden Beiworten über- und durcheinander, wie die kämpfenden und fallenden Reihen in einer Schlacht: das rast wie wilde Rosse über alle Hemmnisse des gewählten Versmaßes, Grammatik und des Geschmackes hin; das strebt mit jedem Mittel dem einen Ziele, dem deutlichen, anschaulichen Schlachtbilde, zu! Weder eine tiefere Em pfindung, weder Heldengestalten, die uns anziehen und fesseln könnten, noch die erhöhte Stimmung, die aus der epischen Handlung erwachsen soll, leben in diesen Gedichten, welche die Unzulänglichkeit des reinen Realismus verdeutlichen. Das beste ber brei Schlachtepen, denen sich später noch das Bild einer Seejchlacht in Abukir' zugesellte, ist unseres Grachtens Abaterloo', das frischeste und durch den Hauch patriotischer Empfindung wirksamste. In Leuthen' hat Scherenberg benjelben Stoff ergriffen, an den Schiller bachte, als er jenes epische Gedicht plante, bessen Held Friedrich der Große werden sollte und über das er an Körner schrieb: Deine Idee, ein episches Gedicht aus einer merk würdigen Aktion Friedrichs des Zweiten zu machen, fängt an, sich bei mir zu verklären und füllt manche heitere Stunden bei mir aus. — Ein episches Gedicht im achtzehnten Jahrhundert muß ein ganz anderes Ding sein, als eines in der Kindheit der Welt; und eben das ist's, was mich an dieser Idee so anzieht — unsere Sitten, ber feinste Duft unserer Philosophie, unsere Verfassungen, Häuslichkeit, Künste, kurz alles muß auf eine ungezwungene Art darin niedergelegt werden und in einer schönen, harmonischen Einheit leben, sowie in der Iliade alle Zweige der griechischen Kultur anschaulich leben.' Vergleicht man mit diesem Plane die Schlachtdichtung des modernen Realisten und sieht, wie er sich durch Genrebilder und anekootische Episoden, durch Wiedergabe des französisch = beutschen Jargons der Offiziere Friedrichs des Großen mit einer Aufgabe abfindet, welche Schiller offenbar als eine der größten und schwierigsten ansah, die sich die neuere Poesie stellen kann, so tritt uns der Unterschied zwischen ber Geistesweite, der künstlerischen Größe der klassischen Dichtung und ber Enge und Einseitigkeit des ausschließlichen und einseitigen Realismus sym= bolisch entgegen.

Die besonderen Vorzüge, welche in der realistischen, poetischen Erzählung entfaltet werden können, zeigt auch das Gedicht General Spork' von Franz Löher, zeigen einzelne poetisch reise Stücke der Akklepias', Bilder aus dem Leben eines Landarztes, von Berthold Sigismund, in denen freilich die düsteren Farben überwiegen, zeigen einige der märkischen Romanzen: Die Hegler Mühle' von M. Ant. Niendorf. Die große Zahl ähnlicher Erzählungen erhebt sich nur durch Reim und Rhythmus, nicht durch ein eigentlich dichterisches Element über die Prosa. Und zu Zeiten gewann es den Anschein, als werde die einzig noch mögliche Entwicklung der poetischen Darstellung in die Schärfe und Treue der Beobachtung, in das kecke Aufgreisen und Wiedersgeben von Außerlichkeiten gesetzt, welche von früheren Dichtern unbeachtet gesblieben sind.

Wohl suchten sich einzelne Naturen und Talente dem auf der großen Heer= straße der Litteratur geltenden Gesetze und Brauche zu entziehen und schlugen Seitenpfade ein, die da und dort zu einer frischen, grünen Lichtung führten. Den fünfziger und sechziger Jahren gehörte eine Gruppe von lyrischen Dich= tern und Erzählern an, welche sich durch ihre religiöse Grundstimmung, ihre christlich = kirchliche Weltanschauung, durch fromme Innigkeit und gläubige Zuversicht von der großen Masse der poetischen Talente der Gegenwart unterschieben. Es fehlte ben Lyrikern und Erzählern bieser Gruppe so wenig an herzgewinnenden Eigenschaften, als an dem redlichsten Willen. Was ihnen fehlte, war die große Anschauung von Zeit und Welt, das hoch tragende und starke Gefühl, mit dem Leben eins zu sein, war die Kraft der Gestaltung und die Freudigkeit, die ein Kind des Glaubens ist. Schon oft ward wiederholt, daß die tiefste, religiöse Empfindung und Stimmung, die gläubigste Überzeugung das volle, poetische Erfassen der Welt, die Menschendarstellung im höchsten Sinne Und eben diese Fülle, diese Dichterkraft vermissen wir bei nicht ausschließen.

den meisten der Talente, die wir hier im Auge haben. Ihre Frömmigkeit hat zumeist einen separatistischen Zug, sie scheinen vielfach nicht die Welt und nicht ihr Volk, sondern nur die engen Kreise der Gleichgesinnten zu kennen, sie wissen ihre tiefe Glaubensbefriedigung mit dem freudigen Weltbewußtsein nicht zu einigen und wirken barum großenteils nur auf die Gesinnungsgenoffen. Gewiß ist die kleinste Begabung, die aus einem festen, eigenen Gefühl und einer bestimmten Lebensanschauung heraus gestaltet, einer charakterlosen und nachahmenden Vielseitigkeit vorzuziehen. Doch wie arm, wie dürftig würde die poetische Litteratur Deutschlands erscheinen, wenn sie in der That keine anderen Begabungen aufzuweisen hätte, als diejenigen, deren hier zu gedenken ist. Ganz außer Bezug zu der realistischen Strömung der Zeit standen die Lyriker der kleinen Gruppe specifisch religiös gestimmter und kirchlich gesinnter Poeten. Sie waren (wie Vilmar schon hervorgehoben hat, S. 479) hauptsächlich, wenn nicht ausschließlich, Vertreter bes geistlichen Hausliedes, der anbächtigen Stimmungen, welche zur guten Stunde im Liede voll austönen. Altere Poeten, welche den jüngeren, erst nach 1848 auftretenden, in dieser Richtung zum Vorbild wurden, waren Albert Knapp (1798—1864), dessen Lieder die schlichte Einfalt und weltbesiegende Stärke der kirchlichen Gefänge des sechszehnten und siebzehnten Jahrhunderts freilich nicht erreichen, zu Zeiten sogar eine gewisse Hinneigung zu den Herrnhuter und verwandten Liedern des achtzehnten Jahrhunderts zeigen, aber in ihrer größeren Zahl durch Wärme, innige Empfindung, durch glückliche Bildlichkeit und Frische des Ausbrucke ausgezeichnet sind. Ausschließlicher als Knapp, welcher in schildernden und patriotischen Dichtungen mancherlei Anknüpfungen an die weltlichen Schwaben dichter hatte, lebte Karl Johann Philipp Spitta aus Hannover (1801-1859), dessen 1833 zuerst erschienene Sammlung "Pfalter und Harfe" wohl die verbreitetste geistliche Liedersammlung dieser Periode ward, im geistlichen Hausliebe seine poetische Rarl Gerof. Der Gegenwart gehören Rarl Gerof aus Stuttgart (geb. 1815) und Julius Sturm aus Köstrit (geb. 1816), beide, gleich Knapp und Spitta, evangelische Geistliche, mit ihren zahlreichen geistlichen Liedern an. Geroks als "Palmblätter' und "Pfingstrosen", "Ren Palmblätter' gesammelte Lieder haben mit ihrem schwunghaften Ausdruck w und dort eine rhetorische Färbung; die Frommen Lieder' Julius Sturms (welcher sich übrigens, gleich Gerok, auch als weltlicher Lyriker bethätigte) er scheinen knapper, einfacher und — ben Maßstab ber Sangbarkeit angelegt liedmäßiger, als die Dichtungen Geroks. Den Namen dieser bekanntesten geift lichen Liederdichter ließen sich ganze Reihen anderer Namen anschließen, wir erinnern nur noch an Karl Barthel, Emil Barthel, Ludwig Grote

Diesen geistlichen Poeten, welche sich begnüg en, ihre eigene gläubige 3<sup>112</sup> versicht und innige Empfindung im Liede ausstrahlen zu lassen, von denen keiner den Trieb empfand, über die Lyrik hinauszugehen und den Boden der gestaltenden Dichtung zu betreten, gesellen sich Erzähler, welche, verwandter Gessinnung und Weltanschauung mit den Vorgenannten, diese Gesinnung und

Knapp. Spitta. Gerof. Sturm. K. u. E. Barthel. Horn. Glaubrecht. frommel. 603

Anschauung in größeren und kleineren Lebensbildern an den Tag legten. Naturgemäß erscheinen diese Erzähler dem Realismus, zu welchem die gesamte geistige Entwicklung brängte, näher gerückt und schon um deswillen näher gerückt, weil sie durchgehend den Ton der volkstümlichen Erzählung anschlugen oder anzuschlagen versuchen. Der gemeinsamen Grundstimmung ungeachtet, unterscheiden sich die Schriftsteller, welche wir hierbei im Auge haben, nach dem Dlaße ihrer poetischen Begabung und nach dem Grade, in welchem sie sich der reinen, tendenzlosen Lebensdarstellung nähern oder durch überwiegend pädago= gische Absichten von ihr entfernen. Am frischesten und unmittelbarsten stellt sich die Erzählungskunst bes wackeren Pfarrers von Mannbach und Sobernheim, Wilhelm Ortel aus Horn bar, welcher unter dem Pseudonym W. D. von Horn (1798—1867) schon ausgangs der vierziger Jahre sein Volksbuch "Die Spinnstube' zu schreiben begann und dessen Geschichten, namentlich Des alten Schmiedjakobs Geschichten' und Mheinische Dorfgeschichten', bei einfacher Erfindung und nicht besonders tiefgehender Charakteristik, die volle Lebendigkeit und ruhige Sicherheit des geborenen Erzählers aufweisen. Ein tüchtiger Kern gesunder Lebensanschauung und guter Laune zeichnet namentlich diese Erzählungen aus.

Kunstlos und einfach wirken die Volkserzählungen von Otto Glaubrecht (Rudolf Ludwig Öser aus Gießen, 1807—1859), der lange Jahre Pfarrer zu Lind= heim in der Wetterau war und das oberhessische Volksleben in seinen Erzählungen aus dem Hessenlande' und namentlich in den weitverbreiteten Geschichten Unna die Blutegelhändlerin' und "Die Schreckensjahre von Lindheim' im Lichte seiner gläubigen Anschauung darzustellen wußte. Höher als die Glaubrechtschen Volkserzählungen stehen diejenigen des noch wirksam thätigen Emil Frommel aus Karlsruhe (geb. 1828). Auch Frommel wendet sich hauptsächlich an die Kreise, welche seine Empfindung und religiöse Grundstimmung zum vornherein teilen, aber er schlägt vielfach den traulichen und scherzenden Ton an, der ihm mit seinem Landsmanne Hebel gemeinsam ist oder den er Hebel abgelauscht hat. Der "Rheinländische Hausfreund' bleibt eben für diese Art des Erzählens das unüber= troffene, ja unerreichte Vorbild, immerhin aber gebietet Frommel wenigstens in einzelnen seiner Geschichten Aus der Sommerfrische', Beim Ampelschein' und In des Königs Rock' über die trenherzige Einfachheit und die frische Anschaulich= keit, welche Hebel nie fehlte. Im Gegensatzu Frommels hellem, süddeutschen Wesen, obschon durch die gleiche Anschauung mit ihm verbunden, steht ein Volks= erzähler wie Nikolaus Fries aus Flensburg (geb. 1823), Pfarrer zu Heiligen= sticden in Holstein, bessen Erzählungen wie "Unseres Herrgotts Handlanger", "Greel Göschen', "Das Haus auf Sand gebaut', "Im Schwachen mächtig', Die Kinder der Armut' u. a. stark realistische Lebensschilderung mit dem Lichte tiefreligiöser Gesinnung durchleuchten.

Der eben besprochenen Erzählergruppe stehen einige weibliche Talente zur Seite, welche in der Gesinnung, Lebensauffassung und Darstellungsweise mit Horn, Glaubrecht, Frommel und anderen verwandt sind. Eine besonders liebenswürdige Natur und echt weibliche Feinheit der Beobachtung entfaltet in

ihren Erzählungen die frühverstorbene Maria Nathusius (1817 — 1857). Namentlich "Das Tagebuch eines armen Fräuleins" zeichnet sich durch schlichte Wärme und gemütsinnige Teilnahme an den selbstgeschaffenen Gestalten aus. Auch die Erzählungen Langenstein und Boblingen', Die beiben Pfarrhäuser' und andere bestätigen die Innigkeit und Milde und im beschränkten Kreise die Lebenskenntnis der Verfasserin. Die Gefahr, welche mit ihrer Lebensauffassung und Darstellung offenbar verbunden ist, liegt darin, daß dem Dulden der Vorzug vor dem Handeln, dem keimenden Gefühle vor dem reifen, der demütigen vor der starken Natur gegeben wird, — alles Momente, welche bei Maria Rathusius selbst durch eine gewinnende Liebenswürdigkeit und den warmen Hauch ihrer Frömmigkeit in den Hintergrund traten, sich aber bei den Nachahmerinnen, welche sie zahlreich fand, bemerklich genug machen. Derber und robuster, dafür auch prosaischer, erscheint die schwäbische Schriftstellerin Ottilie Wilder: muth aus Rottenburg am Neckar (1817 — 1877), welche zwar zunächst hauptfächlich als Verfasserin von Jugendschriften auftrat, daneben aber in einer langen Reihe von Erzählungen als eine gesunde, die häuslich = herkömmliche Existenz nach ihren Lichtseiten schildernde Frauenschriftstellerin Ansehen und Wirkung erwarb. Die Darstellung des Lebens in Echwähische Pfarrhäuser' und den übrigen "Bildern und Geschichten aus Schwaben" ist meift von einer gesunden, fröhlichen Frömmigkeit durchtränkt, die nur selten in Frömmelei um: schlägt. Eine gewisse Hausbackenheit und Fraubaserei wird durch gut schwäbischen Mutterwitz und durch einen lebendigen Erzählerton aufgewogen. Ran läßt sich in diesen und verwandten Schriften selbst die Breite gerne gefallen, mit der unbedeutende und untergeordnete Züge wiedergegeben werden, weil die ehrliche Teilnahme und Wärme der Schriftstellerin für ihre Menschen und für Schicksale, zu benen es keiner Erfindungskraft bedarf, da sie alle Tage gesehen und miterlebt sind, den Leser ergreift und mit fortzieht. Nur hätte nicht vergessen werden sollen, daß die Wildermuthsche eine Art der Darstellung war, die bei glücklich gewählten Stoffen willkommen geheißen werden nußte, aber nicht ins Endlose wiederholt ober gar von anderen nachgeahmt werden konnte, ohne den Reiz der Anspruchslosigkeit zu verlieren.

Was der realistischen Dichtung sonst als idealistische Dichtung entgegengestellt wurde, lief zumeist auf poetische Rhetorik hinaus. Die Gleichgültigkeit, mit welcher realistische Schriftsteller und Kritiker der Gedankenpoesie gegenüberstanden, war aus dem Mißbrauche erwachsen, welchen die Anhänger und Rachsfahren des jungen Deutschland mit angeblichen Gedanken getrieben hatten. Indem jene den Unterschied des poetischen Gedankens vom unpoetischen Sinfall und der willkürlichen Resserion zu verwischen trachteten, die unverrückbaren Grenzen der poetischen Darstellung für veraltete Schranken erklärten, riefen sie eine Gegenwirkung hervor, welche dis auf diesen Augenblick noch nicht überwunden ist. Auch die wahrhaften poetischen Talente trugen und tragen ersichtlich Scheu, sich über den sicheren Boden der realen Lebensschilderung zu erheben und kühnere Flüge zu versuchen. Beim gerechtesten Vergleich der neuesten

mit vorangegangenen Perioden der deutschen Litteratur und bei der lebendigsten Empfindung für Verdienst und Vorzüge der Gegenwart stellt sich heraus, daß in ihr Gemütsmacht, Geistestiefe und Charakterstärke weit seltener entwickelt sind, als geistige Beweglichkeit, Phantasie und Schilderungsgabe. Doch so un= leugbar das ist, so gehört mehr als die Einsicht davon und die Klage darüber zur Besiegung dieses Übelstandes. Am allerwenigsten würde die Rückehr zu einer halb philosophischen, halb rednerischen Richtung eine neue idealistische Poesie schaffen; der rücksichtsloseste und schwungloseste Realismus steht der wahren Aufgabe der Dichtung näher, als die bloke Phrasenhäufung oder das Pathos der Abstraktion. Der Anspruch, den Jdealismus zu vertreten, bedingt weder Ibeale, noch idealistische Wirkungen, wie nur zu zahlreiche Gedichte, Dramen und sogenannte Gedankenromane erwiesen. Dabei legen wir keinen großen Wert auf die Gleichgültigkeit der Zeitgenossen gegen ideale Überzeugungen und Gefühle. In schlimmen Tagen kann es die Pflicht des Dichters sein, der herr= schenden Strömung die eigene Bruft entgegenzuseten, ein Teil des Ruhmes Miltons beruhte auf dem Mute, dem heiligen Ingrimm, mit welchem er dem unheiligen Geschlechte seiner eigenen Zeit die mächtigen Vilder und den erhabenen Ernst seines "Verlorenen Paradieses" gegenüberstellte. Aber dieser prophetische Schwung und die Kraft, in völliger Einsamkeit Großes zu bilden und zu bewahren, sind seltener, als die Tageskritik sich träumen läßt, und so darf es der deutschen Gegenwart nicht zum Vorwurf gereichen, daß sie keine dieser mächtigen, alles besiegenden und jede Ungunst der Zeit gering achtenden Naturen aufzuweisen Fehlte es ihr boch auch in den letzten Jahrzehnten wenigstens nicht an einer Reihe von poetischen Naturen, welche mit der realistischen Lebensdarstellung einen tieferen geistigen Gehalt, den Idealismus der Jugend, des künstlerischen Schönheitsgefühles, der geläuterten socialen Anschauung verbinden. —

Aus der Reihe der lebenden Dichter, welche sich, in einem gewissen Gegen= sate zu den Realisten vom reinsten Wasser, nicht auf die Prosaerzählung beschränken, sondern ihre eigene Natur in verschiedenen poetischen Formen entwickeln und ausleben, haben wir zunächst jener zu gedenken, deren Werke schon ein Menschenalter hindurch inneres Leben und Wirkungskraft erwiesen haben. Drej Jahrzehnte sind eine geringe und bennoch eine geraume Frist. Im Vergleiche mit der gewaltigen Lebenstraft, welche die Schöpfungen des Altertums und die großen deutschen Dichtungen des Mittelalters gezeigt, sind ja auch die Hauptwerke der zweiten Blütezeit unserer Nationallitteratur verhältnismäßig noch jung, nur die Werke Leisings und Wielands, die Jugendschöpfungen Goethes und Schillers, haben schon ein Jahrhundert hindurch ihre Stärke und jugenbliche Frische bewährt. So darf es gegenüber den poetischen Darbietungen der Neuzeit keineswegs gering angeschlagen werden, wenn sie ein halbes oder auch nur ein Dritteljahrhundert immer gleiche Anziehungskraft auszuüben vermochten. Je kurzlebiger, je mehr auf den Tag und den Augenblick berechnet, die ungeheuere Mehrzahl der neueren dramatischen und epischen Versuche und Unläufe erscheint, um so zuversichtlicher läßt sich voraussagen, daß diejenigen, welche das Jahrzehnt ihres Erscheinens überleben, wahrhaft poetische Elemente, dauernd wirksamen Gehalt besitzen. Einige unter diesen Werken sind gleich bei ihrem ersten Erscheinen mit Teilnahme und Enthusiasmus begrüßt worden, andere und zahlreichere sind erst nach und nach aus der Sündflut der modernen belletristischen Produktion als bleibende Erscheinungen aufgetaucht. Echte wird nicht leicht vom Schein unterschieden und die herrische und launische geistige Mode, welche der Litteratur selten eine günstige Begleiterin gewesen, hat sich im angeblichen Fortschritte der Zeiten keineswegs vervollkommnet. so ehrender für den Dichter, erfreulicher für den Freund der Litteratur, ist die Umwandlung der Anschauung, welche einem Dichter, wie dem hochbegabten Schweizer Gottfried Keller aus Zürich (geb. 1819), gegenüber eingetreten Wohl ist auch Gottfried Keller vorwiegend Erzähler. Aber seine Erzählungskunst erwuchs aus dem Grunde einer durch und durch poetischen Natur, welche sich in den eigentümlichen, geist und empfindungsreichen und form schönen Gedichten Kellers zuerst und entscheidend kundgegeben hatte. Gedichten lebt die ganze Stärke und Unverwüstlichkeit einer tiefpoetischen Natur in besonderer Weise: der Poet ist durch alle Erregungen der stürmischen Zeit hindurchgegangen, hat alle Gärungsstoffe derselben in sich auf genommen und viele der Elemente, welche andere Begabungen zerstörten, keines wegs ängstlich abgewehrt, aber die Unmittelbarkeit des Gefühles, die sinnliche Frische und die bildliche Kraft seines Ausbruckes haben darunter selten gelitten. Kellers Gedichte begleiten ein reiches, wechselvolles Außen = und Innenleben, das doch seine festen und unzerstörbaren Wurzeln im schweizerischen Heimatboden hat; ihre Driginalität ist nirgend eine gekünstelte, und wenn sie in ihren leichteren Tönen an das sangbare Lied, in den schwereren an die philosophische Lyrik anklingen, so zeugen sie dabei für eine durchaus selbständige, kernhaste Natur, eine Natur von ungebrochener Einheit. Die Fülle der Lebenseindrück, heiterer wie ernster, überwältigt diese Natur nie, sie setzt ihre ureigenste Empfindung, ihre mitfühlende, warme Beschaulichkeit dem Andrange des Lebens entgegen und die Prachtbilder der Kellerschen "Feueridnlle" dürfen gleichsam als typisch für das Verhältnis gelten, das zwischen dieser Poetennatur und der Realität der irdischen Dinge obwaltet. Keller hat sich früh mit scharfer Entschlossenheit von den christlich Gläubigen, den kindlich Vertrauenden geschieden, aber die Pietät für die innere Wahrheit, die Reinheit der Erscheinungen, das Gefühl für das Walten sittlicher Mächte in Geschichte und Leben erscheint bei ihm gleichwohl unangekränkelt. Höchstens in einzelnen Jugenddichtungen barf man von Anklängen an Heine und Herwegh sprechen, in allen späteren blüht eine Eigenart, die weiterhin auch in den erzählenden Schriften Kellers wiederkehrt. Die jubjektivste, vielfach lyrisch durchhauchte dieser erzählenden Dichtungen, welche doch zugleich die Vollkraft von Kellers realistischer Darstellung erkennen läßt, ist der Roman Der grüne Heinrich', einer jener Romane, die so stark mit eigenem Erlebnis, mit unmittelbarer Erfahrung und Beobachtung getränkt sind, daß der Leser in die Versuchung gerät, den Roman für eine poetisch aus-

staffierte Biographie zu halten. Daß es sich im Grünen Heinrich' in Wahrheit um eine künstlerische Komposition, um die Verkörperung einer selbständigen poetischen Idee und nicht etwa um einen "Anton Reiser' des neunzehnten Jahr= hunderts handelt, bedarf keiner besonderen Versicherung. "Der grüne Heinrich" ist ein Schweizer, Züricher, der nach dem frühen Tode eines wackeren und in seiner Weise hochstrebenden Vaters ausschließlich der mütterlichen Obhut über= lassen und durch mancherlei Umstände auf eine Künstlerlaufbahn gedrängt wird, ehe ein eigentlich schöpferisches Talent in ihm erprobt ist. Die Jugendgeschichte des werdenden Malers mit ihrem Versenken in die Lust, aber auch in das Grauen des Lebens, mit ihrem Wechsel von stillgesunden und verworrenen und trübenden Eindrücken, mit dem schönen Jdyll in Dorf und Thal eines verbauerten Onkel=Pfarrers, ist vom reinsten Gold echter Poesie durchleuchtet, feinste Naturbeobachtung, seelische Tiefe und realistische Gestaltungskraft, ernste Stimmung und kräftiger Humor vereinigen sich zu einer Gesamtwirkung ber erfreulichsten Art. In der späteren Entwicklung des Helden, den Erlebnissen in München, die ihm zuerst den Zweifel an seinem Talent einflößen, den wunderlichen wissenschaftlichen Studien, bei denen Heinrich Lee sich weniger zu bilden und zu klären, als sich selbst zu entfliehen trachtet, in den Abenteuern auf dem gräflichen Schlosse und der endlichen Heimkehr ans Sterbebett der Mutter, der Resignation auf die Kunst und der Ergebung in ein bescheidenes politisches Wirken, ist unstreitig viel Wahrheit, viel echtes Leben und im ein= zelnen viel lautere Poesie enthalten, aber sie kommen in Bezug auf organisches Wachsen der Komposition, auf poetische Überzeugungskraft, auf Schönheit aller Verhältnisse, der ersten Hälfte des Buches nicht völlig gleich. — Eine noch glän= zendere Bethätigung seines poetischen Talentes und seiner Ursprünglichkeit gab Gottfried Keller in der Novellensammlung: "Die Leute von Seldwyla", in mehr als einem Betracht die gehaltreichste aller modernen Novellensammlungen. schon ihre Gestalten und Begebenheiten entschieden aus Schweizerboden erwachsen sind und ein eigentümlich schweizerisches Gepräge tragen, so sind sie doch nicht realistisch im beschränkten Sinne des Wortes. Denn die freischöpferische Phan= tasie, welche sich über die kümmerliche Beobachtung erhebt, welche das innerste Wesen und den geheimsten Zusammenhang der menschlichen Dinge erkennt, und der echte Humor haben an den Meisterstücken der Leute von Seldwyla' den stärksten Anteil. Und die heimatliche Färbung, mit welcher der Dichter seine Gebilde leicht überhaucht, entfremdet uns die menschlich = wahren und reinen Züge nicht, die wir in ihnen überall wahrnehmen; es weht ein so warm dichterischer Hauch, ein so kräftiges, unbeirrtes Gefühl, echter Lebensgeist durch die ernsten, wie die heiteren Erfindungen hindurch, daß ein anderer, als der poetische Eindruck faum an einigen Stellen aufkommen kann. Die wunderbare Mannigfaltigkeit, welche mit der Vorliebe Kellers für starke Gegensätze ebenso eng zusammenhängt, wie mit der ursprünglichen Lust des Dichters an allem Menschlichen, allem Leben, erfüllt uns mit dem echten epischen Behagen. Mit vollem Recht hat ein fein nachempfindender, poetischer Zeitgenosse Kellers (Paul Hense) hervorgehoben, daß der Dichter immer bereit sei, die vielfachen Lücken und Risse in der Weltordnung mit seinem Herzen auszufüllen. Die Unzulänglichkeit des Endlichen und Menschlichen beirrt den Erzähler nicht in dem Maße, wie die modernen Pessimisten, er hat ein selten klares Auge für das Schöne, Echte, Herzerfreuende, für den unverwüftlichen Kern des Edlen in der Brust der Bessergearteten. So hinterläßt selbst die tieftragische Meistererzählung "Romeo und Julie auf dem Dorfe' einen ernst ergreifenden Eindruck, von dem dunkeln Hintergrunde der Glaubens = und Hoffnungslosigkeit hebt sich die Todestreue des unseligen jungen Paares leuchtend ab, dem die armselige Vergangenheit die Kraft des entsagen= den Harrens geraubt, so erblüht aus dem Grauen der dunkel abenteuerlichen Schicksale Dietegens und Küngolts in der Novelle "Dietegen' die reine Poesie eines starken, nur durch den Tod zu trennenden Liebesbundes, so erwächst in der halb humoristischen Novelle Frau Regel Amrain und ihr Jüngster' aus dem einzigen Verhältnisse zwischen Mutter und Sohn ein selten tüchtiges Leben von schlichter Wahrheit, so entfaltet sich selbst aus dem tollluftigen Schwank in Rleider machen Leute' ein überraschender Ernst liebevoller Opferfähigkeit und glückberechtigten Tropes gegen das Urteil und Vorurteil der Welt. neben andere Geschichten uns in den Alltag und seine Plattheit hinein verseten, so besitzt der Dichter freien Humor genug, um den Eindruck des Beengenden, Beängstigenden in jenen des Belachenswerten zu wandeln, wie in den Novellen Die brei gerechten Kammmacher', Der Schmied seines Glückes', Die miß brauchten Liebesbriefe'. Von der Freiheit des Dichters, auch die bedenklichsten Seiten des Weltlebens darzustellen, macht Keller ausgiebigen Gebrauch, das Lüsterne und Gemeine liegt ihm so fern, wie jedem echten Dichter. Dem tollften Übermute seines Behagens an Welt und Leben, dem freiesten Spiele seiner Phantasie entstammen die "Sieben Legenden', in denen er gewissen mittelalterlichen Erzählungen stark weltliche Motive unterlegt oder nach seiner Meinung die ursprünglich vorhanden gewesenen Motive wieder stärker hervorkehrt. Daß fromme Gemüter hieran Anstoß nehmen können, ja müssen, braucht kaum gesagt zu werden, daß aber auch diese Geschichten und gerade die gewagtesten berselben das Talent und das unbeirrte starke Lebensgefühl des Dichters bestätigen, wird keiner leugnen, der das Poetische in allen Hüllen zu erkennen vermag. — Einen minder kecken, da und dort sogar gedämpften Ton schlägt der Dichter in seinen Züricher Novellen' an, in welchen ihm die reiche und eigentümliche Vergangenheit seiner Vaterstadt zum Hintergrunde dient. Auch die Büricher Novellen' bekunden die Lebensfülle, den feinen und tiefen Blick des Poeten, die mächtige Gestaltungsfraft, welche das Eigenartigste und Seltsamite zur überzeugenden Wahrheit zu erheben versteht. Ein eigentümlich milbes, gleichsam abendliches Licht ist es, was diese Rovellen durchstrahlt. Wit der schöpferischen Driginalität, die ihn auszeichnet, stellt Keller in "Hablaub', "Der Landvogt von Greifensee', Das Fähnlein der sieben Aufrechten' jedesmal Denschen hin, deren Charakter und Schicksal gerade nur unter den besonderen Bedingungen ihres Jahrhunderts reifen können und für deren Charakter und

Schicksal er seine Leser doch mit dem wärmsten und unmittelbarsten Anteil erfüllt. Die Poesie des Kontrastes, der starken, leidenschaftlichen Empfindung, der unser Poet in den Leuten von Seldwyla' gehuldigt, fehlt auch in den Züricher Novellen' nicht, aber sie duldet einen Zug heiterer Lebensweisheit und weltkundiger Behaglichkeit neben sich. In mehr als einer der Erzählungen lebt eine Resignation, welche sich von der Ergebung in den göttlichen Willen nur wenig unterscheidet; die Geschichte der schönen Figura Leu im "Landvogt von Greifensee" könnte vom frömmsten Gemüt nicht ebler aufgefaßt, nicht reiner und milber ausgedrückt werden, als von dem Dichter, in dem die rein weltliche Empfindung überwiegt. Der Weise der Züricher Novellen' schließen sich "Das Sinngedicht' und der Roman Martin Salander' an, letterer ein vielfach scharf satirisches Bild bes Treibens der Gegenwart, in welchem aber die herzerquickend anmutige Frauengestalt der Marie Salander, die herrlichste, welche die neueste deutsche Dichtung aufzuweisen hat, für die poetische Unmittelbarkeit wie für die seelische Tiefe Rellers zeugt. Unverkennbar ist in diesen letten Büchern neben der ursprünglichen Kraft bes Dichters jene feine Reflexion thätig, welche die Bezüge des Lebens nicht nur darzustellen, sondern auch nachzuweisen und ihre zum Teil wunderlichen Verzweigungen auszudeuten strebt. Niemals jedoch verläßt Keller das eigenste Gebiet der Poesie; in der kraftvollen Beschränkung, mit welcher er sich auf diesem behauptet, liegt ein Teil seiner besten Wirkungen; Kellers No= vellen, wenigstens die bedeutendsten unter ihnen, werden rein genossen werden, wenn die Werke der Tendenzdichtung höchstens noch für den künftigen Kultur= hiftoriker Anziehungskraft ausüben können.

Grundverschieden von Kellers Weise, aber gleich ihm eine charakteristische Poetengestalt und ein geistvoller Lebensdarsteller, voll kräftiger Phantasie und künstlerischen Ernstes, zeigt sich Kellers Züricher Landsmann Konrab Fer= dinand Mener (geboren 1825). Wie Keller hat auch er sich als Lyriker, Epiker und Erzähler versucht, aber während der Dichter des Grünen Heinrich' und der Leute von Seldwyla' vorzugsweise aus der Gegenwart schöpst und seine ganze Stärke und Eigenart am hinreißenbsten entfaltet, wenn er Stoffe und Gestalten dem Leben abgewinnt, das ihn unmittelbar umgiebt, ist K. F. Meyer erst ganz er selbst, wenn er den Boben der Geschichte betritt. Sein kleines episches Gedicht "Ulrich von Hutten", die Romane "Georg Jenatsch" und Rönig und Heiliger', namentlich aber die kleineren historischen Erzählungen ("Das Amulet', "Der Schuß von der Kanzel', "Gustav Adolfs Page', "Das Leiden eines Knaben', Die Hochzeit des Mönches', Die Richterin', Die Versuchung des Pescara') haben die sichere Zeichnung, sind in die leuchtenden Farben jener historischen Genrebilder getaucht, bei denen der Maler ebenso viele Freude am Kostüm, an der abweichenden Haltung und der Besonderheit gewisser Einzelheiten empfunden hat, als am wahren inneren Leben der Gestalten und Die fruchtbare Erfindungskraft Meyers lebt gleichsam erst auf, wenn er sich von der Gegenwart geschieden sieht. So wenig er daran denkt, uns für

das Gewesene schlechthin zu gewinnen und so sicher sein Instinkt ist, wo die Menschen und Schicksale anderer Zeiten mit unserem geheimsten Empfinden verknüpft sind, so entschieden ist seine Vorliebe für historische Persönlichkeiten und historisches Kolorit. Dem Zuge einer Zeit folgend, welche das Neue um jeden Preis begehrt, auch wenn das Neue nicht eben das Gesunde, Herzerfrischende sein sollte, entwickelt er eine große Kunst und Kraft der Belebung des Ginzelnen. Er jest sich die schwierigsten Aufgaben, um gewisse in diesem Zusammenhange nie wiederkehrende Abenteuer, für welche die älteren Novellisten, plan und knapp erzählend, naiv Treu und Glauben gefordert hätten, seelisch zu ergründen und auszudeuten. Er streift damit oft hart an der Grenze hin, wo die löbliche Neigung des Poeten zum Ungemeinen, Seltenen, Spitfindigkeit wird und wo die Erfindungen des Dichters einer Zuthat von reflektierender Erläuterung bedürfen. zählungen Meyers sind zu diesem Endzweck zum Teil in eine andere Erzählung hineingestellt, der Dichter gewinnt damit die Möglichkeit, seine Erfindung an ihren schwierigsten Stellen von außen her zu beleuchten. Verdient dies Berfahren keinen Tadel, so hat es nach unserer Empfindung auch kein Lob in Anspruch zu nehmen, es erweist jedenfalls ein Übergewicht der bewußten Elemente bes poetischen Schaffens über die unbewußten, naiven. Keinesfalls aber darf der Poet den später zu erwähnenden Vertretern einer specifisch gelehrten, archäologischen Poesie hinzugerechnet werden, denn nicht die Darlegung seiner Kenntnisse, sondern die Gestaltung poetischer Ideen liegt ihm, trop aller Vorliebe für Kostum und Kolorit, am Herzen.

Eine Gruppe von modernen Dichtern wurde um die Mitte der fünfziger Jahre durch die lebhafte Teilnahme König Maximilians II. von Bayern für deutsche Wissenschaft und deutsche Litteratur in München vereinigt. poetische Haupt dieser Gruppe war, wie bereits früher erwähnt worden ift, Emanuel Geibel, der auch als Zeugnis der Gemeinsamkeit 1861 ein Münchener Dichterbuch' herausgab, einer der wenigen modernen Nachzügler der alten Musenalmanache, die sich bedeutenden poetischen Gehaltes rühmen konnten Es waren zwar in ihrem innersten Kerne und in ihrer Lebensanschaumg verschiedene Talente, die sich in München zusammenfanden, aber eine gewisse Übereinstimmung der Kunstrichtung, vor allem stärkere Betonung der poetischen Form, die Freude an der Form, die Neigung zur Bevorzugung des Schönen vor dem Charakteristischen, unterschied, wenigstens in ihren Anfängen und dauernd in einigen ihrer Hauptvertreter, diese Poetengruppe vom herrschenden Von einer Münchener Dichterschule konnte hier viel weniger die Rede sein, als bei den Schwaben; die weitaus größte Zahl der um Emanuel Geibel vereinigten Talente waren Nordbeutsche, kaum ein und der andere geborene Bayer schloß sich den Berufenen an. Der Geist Geibels oder besser der Geist einer größeren Vergangenheit ruhte insoweit auf ben gemeinsamen Bestrebungen, als die Münchener vor der Unkunst, der roben Flüchtigkeit und Gewissenlosigkeit der Massenbelletristik bewahrt blieben. Einer

anderen Gefahr: sich in leblosen Formen zu versuchen und in bloßer Nachahmung älterer Dichter Stoffe zu gestalten, zu denen der eigene Bezug und in denen demzusolge das echte Leben fehlte, entgingen diese Poeten nicht völlig. Wohl war es nur eines der Kraft- und Schlagworte, die im litterarischen Tages- tampse hin- und hersliegen, wenn München als ein neues Alexandrien bezeichnet und die gesamte Poesie dort alexandrinisch gescholten ward. Jeder ernste Blick auf die Entwicklung der hierher gehörigen Talente ergiebt erfreulichere Ressultate. Ohne Zweisel wird auch von den Schöpfungen dieser Poetengruppe nur dasjenige die Gegenwart überdauern, was lebensvoll, warm und innerlich wahr ist. Soweit aber dies von den Dichtungen Bodenstedts, Henses, Schack, Linggs und anderer gilt, erfüllen eben diese Dichtungen auch jene andere Bedingung, ohne die es keine Dauer poetischer Werke giebt, die Reise und Reinsheit der Formen.

Derjenige Dichter unter den Münchenern, welcher Geibel dem Alter nach zunächst stand, war Friedrich Bobenstedt aus Peine in Hannover (geboren 1819), welcher als Lyriker, namentlich durch seine "Lieder des Mirza Schaffy', ein Liebling großer Kreise ward. Die ursprüngliche poetische Natur Bodenstedts hatte durch einen längeren Aufenthalt des Dichters in Tislis und Reisen im Drient eine besondere Richtung und Färbung erhalten, und wenn auch beim Erscheinen des obengenannten Liederbuches kein Kundiger darüber in Zweifel sein konnte, daß es sich hier um eigene Gedichte und weder um Übersetzungen, noch um Nachbildungen eines orientalischen Poeten handle, so hatte doch Bodenstedt offenbar gewisse Elemente der orientalischen Lyrik, die eigen= tümliche Mischung leidenschaftlichen Gefühles und beschaulichen Behagens sich angeeignet und mit dem heimatlichen Naturgefühl und einem leis durchdringen= den Tone deutscher Innigkeit unlöslich verbunden. Der Formreiz, die Frische der Bilder und der Rhythmik, der Anhauch von Witz, die übermütige Lebenslust und Heiterkeit ("Noch keiner starb in der Jugend, der bis zum Alter gezecht"), ber musikalische Wohllaut ber Mirza Schaffy : Gedichte zeichnet zum Teil auch die späteren lyrischen Sammlungen Bobenstedts aus, obschon das Element der Betrachtung allmählich ein Übergewicht erhielt und sich sogar ein gewisser Zug - zur rednerischen Breite geltend machte, welcher der frischen Poetenjugend des Sängers völlig fremd gewesen war. Die gute Laune, mit welcher der Dichter in den Samınlungen Aus dem Nachlaß Mirza Schaffys', "Einkehr und Heimkehr' die längst gelüftete Maske des orientalischen Weisen gelegentlich wieder vorband, die unverwüstliche Jugendlust in den Liedern und Sprüchen auch des alternden Poeten, die anschauliche Deutlichkeit seiner Gleichnisse und die reine Klarheit einer ihm burchaus eigenen Sprache verlieh indes auch seinen Spätlingswerken einen Abglanz des hellen, frohen Lichtes, das in den Liedern des Mirza Schaffy strahlt. Allem pfäffischen Wesen entschieden feindlich gestimmt und hierin von den orientalischen Dichtern ebenso wie von seinen deutschen Vorgängern, Goethe und Rückert, beeinflußt, wendet sich der Dichter in dem Sinne, der das ewig Unerforschliche fromm verehrt, auch gegen die pfäffische Unduldsamkeit des Unglaubens, der materialistischen Weltanschauung\*). Dann steht ihm ein Ton geistreicher Schalkheit zu Gebote, dem schwer zu widerstehen ist, ein Ton, der die ernste Grundstimmung des Poeten zugleich bezeugt und sie im Augenblicke in Heiterkeit wandelt. Die spruchverwandten oder aus dem Rerne der Spruchweisheit erwachsenden und sich ausbreitenden Gedichte treten den zahlreichen, eigentlich sangbaren Liedern glücklich zur Seite. Über das Gebiet der Lyrik hinaus gelangen Bodenstedt einige kleinere poetische Erzählungen; bas epische Gebicht Aba die Lesghierin' leidet unter jener Bevorzugung der Schilderung, welche so viele Dichtungen der Gegenwart in ihrem poetischen Wert herabdrückt, statt den poetischen Wert zu steigern. In König Autharis Brautfahrt' unternahm ber Dichter den nicht uninteressanten Versuch, ein Stück deutscher Sage (aus dem Sagenkreis der Longobarden) lustspielartig zu ge-Wäre die Gewöhnung des Publikums, nur moderne Gestalten in der Komödie zu sehen, unter allen Umständen schwer zu besiegen gewesen, so zeigten sich auch die dramatische Verkörperung des poetischen Gedankens und die Charakteristik keineswegs stark genug, um den Versuch für einen glücklichen zu erflären. —

Stärkere Phantasie, entschiebenere Kraft ber Gestaltung, ein Formtalent, welches in früher Jugend schon gereift war und sich ber bebeutenden geistigen Entwickelung seines Trägers niemals versagte, eine reiche Bildung und seinzgeschulten Geschmack legte Paul Hense aus Berlin (geb. 1830), der vielzseitigste und fruchtbarste Dichter des Nünchener Kreises, an den Tag. Hense in kunstgebildeten und kunstfrohen Kreisen ausgewachsen und von seinen frühen Erfolgen an ein Liebling deszenigen Publikums, welches noch Freude an der Anmut einer poetischen Erscheinung, an der seltenen Beherrschung der Sprache hatte, errang durch die unbeirrbare Sicherheit seines poetischen Instinktes, gelegentlich auch durch die stärkere Hervorkehrung eines sinnlichen Nomentes, die Teilnahme auch solcher Lebenskreise, welche der Poesie im engeren Sinne seindselig oder kalt gegenüberstehen. Über seine Entwicklung leuchtete Jahrzehnte hindurch jene Glückssonne, die auch die Widerstrebenden in ihren Schein lock.

<sup>\*)</sup> Auch zu uns vom Abendlande Kam die Kunde der Ergründung Alles Lebens aus dem Brande Der mechanischen Entzündung.

Habschi Kiß, von langen Reisen Heimgekehrt, sucht in der Schenke Abends gründlich zu beweisen, Wie der Stoff sich selber lenke.

Sprach er: "Ohne Übertreibung Sei die Lehre euch verkündet: Wie durch zweier Hölzer Reibung Plötzlich Feuer sich entzündet,

So entsteht auch das bewußte Geistesleben nur durch Reibung, Wie der Glutkern zu der Kruste Kommt der Geist zur Einverleibung.

Denn im Stoff ist ew'ge Regung, Selbst im bürrsten Wüstensande — Diese wächst stets durch Bewegung Und kommt endlich zu Berstande."

Klar ist mir des Stoffes Stärke
— Sprach ich — seit ich dich vernommen. Aber du bist, wie ich merke, Zu Verstand noch nicht gekommen.

Da man in seinen Schöpfungen das Walten der träumerischen, unbewußten Fülle der Natur, der reinen Genußkraft unerschöpfter Sinne empfand, da man dem sicheren Blicke seines hellen Auges und der künstlerischen Lust an aller äußeren Schönheit, bis zur verborgensten Anmut der Bewegung, die lebendigste Wiedergabe gerade dessen verdankte, was die genießende Bildung von der Kunst am liebsten empfängt, so begleitete man anteilnehmend die Schöpfungen, welche mit den poetischen Erzählungen "Hermen" und den ersten Novellen Hepses be= gannen und noch jett nicht abgeschlossen sind. Die Jugend des Dichters stand bei allem selbständigen Drange seiner Natur und einer an reichen Ein= drücken genährten, höchst regsamen Phantasie, allzusehr unter der Herrschaft einer Uberlieferung, welche vorausbestimmten Lebensmomenten und Erscheinungen den poetischen Inhalt und die poetische Wirkung zusprach und sie anderen, zum Teil wichtigeren, geradezu absprach, und es ist kein geringes Verdienst des Poeten, daß er dennoch diese Tradition siegreich überwand. Die Anfänge Heyses zeigten schon klar, daß das lyrisch-musikalische Element der Dichtung in seinem Talente gegen das plastisch = malerische Element zurücktrat, selbst der seelische Tiefblick, den er in seinen besten Werken bewährt, stammt aus der Anschauung, knüpft überall an die Anschauung an, und die Gefahr, die ihm von frühauf drohte, war die einer gewissen Schwelgerei in äußerer Lust und Schönheit, einer Urt Gleichgültigkeit gegen jene Vorgänge und Gestalten des Lebens, die unter armer und kalter Außenseite die reichste und wärmste Poesie bergen. Der Dichter ging der Welt der Arbeit in dem Maße aus dem Wege, wie Gustav Frentag die Arbeit aufsuchte. Es ist ein Jrrtum, daß er den Luxus, den Komfort, den Reichtum als solchen bewunderte (wie es zuweilen freilich den Anschein hatte), sondern er hat, da er die menschliche Natur in ihrer Unmittelbarkeit und Fülle sucht, eine instinktive Abneigung gegen jene Verkümmerung, welche oft aus den Lasten, Pflichten und Gewohnheiten des Alltages er= Menschen aus den unteren Ständen, denen ihr Beruf die freie Ent= wächst. wicklung, den ungehemmten Kreislauf des Blutes und den vollen Schlag des Herzens gönnt, fesseln Henses Teilnahme ebenso sehr, als die Glückbegünstigten, welche sich ihrem Lieben und Hassen, ihrem Verlangen nach Einsamkeit ober Welt ohne Hindernis überlassen können. Der poetische Grundzug Henses ist der einer vollen Hingabe an alle schönen, anmutigen, vornehmen Erscheinungen, an denen das Leben noch immer reich ist und an deren größter Mehrzahl die Massen gleichgültig vorübergehen. In Gedichten, Novellen, Romanen und Dramen des Poeten kehrt dieser Zug wieder und bestimmt nicht nur den Gegensatz Henses zum landläufigen Naturalismus und zur poetisierenden Tri= vialität, sondern hat den stärksten Einfluß auch auf die Art seiner Erfindung und Gestaltung. Die poetischen Grundmotive des Dichters — gleichviel ob episch oder dramatisch — entsprechen durchaus der Hingabe an die schöne Natur, die für Heyse ein und alles ist. In der Ausführung seiner größeren Werke hält sich Hense nicht immer vom Weichlichen und Spielenden frei, weicht dem konventionell Poetischen nicht überall mit gleichem Glücke aus, verfällt gelegentlich selbst einer gewissen rednerischen Breite, tropbem er im allgemeinen mit Goethe ein Todseind von Wortschällen ist. Aber in der Anlage seiner größeren und kleineren Werke verrät sich die echte Begabung, die Begebenheiten wie Menschen mit eigenem Auge schaut; in der Anlage ist er beinahe immer eigentümlich, ein hochpoetischer Gebanke liegt der größten Zahl seiner Werke zu Grunde und die ursprüngliche, immer lebendige Poesie seiner Natur übt reichlich so viel Anziehungskraft, als die Formfreude, die leichte Beherrschung aller künstlerischen Mittel, welche so oft zu dem Vergleiche dieses Dichters mit einem Musiker wie Felix Mendelssohn-Bartholdi geführt hat. Henses Gedichte haben als Selbstbekenntnisse, als formschöne Zeugnisse einer eblen, reinstrebenden Natur, als Urkunden der wachsenden Vertiefung, als Belege des Seelenschmerzes, der auch einer glückbegünstigten Natur im Erdenleben nicht erspart wird, als Zeugnisse aber auch, wie fest er mit seinem Fühlen und Bedürfen an der Erde haftet, wie fremd ihm jede Sehnsucht nach dem Ewigen und Unerforschlichen ist, einen hohen Wert. Schon eine kleine Zahl dieser Dichtungen würde ausreichen, die Weltanschauung kund zu thun, welche der Dichter in dem Romane Die Kinder der Welt' dargelegt hat. Aber so echte und ergreisende lyrische Stimmungen in Henses Gedichten leben, so darf er doch den eigentlichen, den volks tümlichen Lyrikern nicht hinzugerechnet werden. Seine wahre Eigenart entfaltet er erst, wenn zur Stimmung die Gestaltung hinzutritt; aus der Fabel und der Gestaltenzeichnung erwachsen ihm jene poetischen Kräfte, beren Zauber selbst die Widersacher seines Talentes berührt. Als das Gebiet, in dem er unbestritten herrscht, gilt die Novelle in Versen und in Prosa; im Zusammendrängen eines ganzen Lebens in den knappen Rahmen der kleinen, rasch verlaufenden Erzählung liegt für ihn und bei ihm ein besonderer Reiz, und sowohl die vorzüglichsten seiner poetischen Erzählungen: "Michelangelo", "Die Furie", "Die Hochzeitsreise an den Walchensee', Der Salamander', als die besten Novellen in Prosa sind Meisterstücke, denen die echte Wärme inneren Lebens und der Abel der Form gleichmäßig die Dauer in der deutschen Litteratur sichern. Gleichviel, ob der Dichter, wie er meist thut, aus dem Leben der Gegenwart schöpft, ob er ausnahmsweise den Hintergrund einer anderen Zeit und frembartiger Verhältnisse vorzieht, er stellt immer eine Seite ber menschlichen Natur, ein Moment oder einen Konflikt des menschlichen Daseins dar, die allgültigen Gehalt und darum auch allgültige Wirkung haben. Mit der bestrickenden Kunst des Vortrages, die ihm aus dem Glauben an seine Stoffe und Gestalten frei erwächst, zieht er den Leser in die Begebenheiten und in die Grundstimmung seiner handelnden Menschen hinein; selbst bedenkliche Probleme und Gestalten kehren in seiner Darstellung eine Seite hervor, die ihnen ein tieferes Interesse, eine Herzensteils nahme der Leser zu teil werden läßt. Die Vorliebe des Dichters für Landschaft und Menschengestalten Italiens, des Südens überhaupt, entstammt nicht, wenigstens nicht allein, dem stark plastischen und malerischen Zuge seines Talentes, sondern vor allem dem Zutrauen desselben auf die ungebrochene, sinnlich starke Natur. Gine gute Anzahl von Hepses besten Novellen: "L'Arm

biata', Am Tiberufer', Die Einsamen', Die Stickerin von Treviso', Das Diädchen von Treppi', Annina', Andrea Delfin', Die Witwe von Pisa', spielen auf italienischem Boben, haben zum Teil Voraussetzungen, die eben nur auf diesem Boden gedeihen. Indessen bedarf Hense dieses Hintergrundes nicht, um die reinste und tiefste Wirkung seiner Novellen zu erreichen. "Der Weinhüter von Meran', "Im Grafenschloß', "Grenzen der Menschheit', "Der lette Centaur', Die Reise nach dem Glück', Der verlorene Sohn' sind überzeugende Proben von der Fähigkeit des Poeten, auch andern und vor allem seinen unmittelbaren Umgebungen ein ergreifendes Stuck Leben und Poesie abzugewinnen. beiden großen Romanen Henses: "Kinder der Welt' und "Im Paradiese" steht der erstgenannte, schon erwähnte, völlig unter der Herrschaft der modernsten Naturwissenschaft und der modernsten Philosophie. In Handlung, Gestalten und Reflexionen bekämpft der Dichter den Glauben, der ihm ein Wahn ist, und die Anmaßung, den sittlichen Wert des Menschen nach seinem Verhältnis zum Jenseits zu messen. Dabei tritt er gegen seine Gewohnheit völlig auf den Boben der Tendenzdichtung hinüber, die "Kinder der Welt', die nicht wissen, woher sie kommen und wohin sie gehen, sind dennoch ganz gewiß, daß diejenigen irren und zumeist heucheln, welche den Kern des Glaubens in sich bewahren. Wenn der Roman nach der Seite der Idee schwere Bedenken erregen muß, so gehört er auch als Kunstwerk zu den mindest gelungenen Schöpfungen Henses. Wohl enthält auch er eine Reihe echt poetischer Momente, aber in Aufbau, Charakteristik, Stimmung waltet ein Element unpoetischer Härte, weht uns die Kälte einer hart an den Pessimismus streifenden Reflexion und trostlosen Resignation an, welche menschliches Empfinden und Wollen von der Mischung und den Wallungen des Blutes abhängig macht, weht ein Hauch, unter dem man fühlt, wie wenig wohl dem Schöpfer dieser Vorgänge und Gestalten bei ihnen zu Mute gewesen ist. Ein ganz anderer, frischerer Geist ergreift uns aus dem bunten Leben des Münchener Künstlerromans "Im Paradiese" heraus, einer Lebensschilderung, bei welcher der freudige Anteil des Dichters den gleichen des Lesers weckt und bem letteren über die Bebenken, die gerade die Hauptgestalten einflößen müssen, rasch hinweghilft. Das alte Vorrecht des Dichters, jene Seite der menschlichen Dinge barstellend zu enthüllen, die, vom Standpunkte der gesellschaftlichen Gewohnheit, der bürgerlichen Moral und sogar einer höheren ethischen Betrachtung aus, leicht übersehen wird, hat Hense hier voll in Anspruch genommen; die Luft, welche den Roman durchweht, hat eine entschiedene Verwandtschaft mit jener, in welcher "Wilhelm Meister' gediehen ist, und doch kann von Nachahmung keine Rebe sein.

Die zahlreichen dramatischen Dichtungen Henses, von denen nur einige mit besonderem Glück die Bühne beschritten, teilen sich in solche, an denen der Dichter einen tieferen, subjektiven Anteil genommen, bei deren Gestaltung er einem Bedürfnis seiner innersten Natur genügt, und solche, zu denen ihn die Lust des Bildens, der Wetteiser mit vorhandenen Bühnenwerken und erprobten Bühnenwirkungen geführt hat. Unter den ersteren ist die Tragödie "Hadrian",

nach unserem Empfinden das tiefste und ergreifendste aller bramatischen Werke Henses, demnächst der gleichfalls tragische "Alcibiades" hervorzuheben. den Schauspielen bleibt "Hans Lange' das gelungenste und kräftigste, von tüchtigem Leben und selbst von einem gesunden Humor durchtränkt, in der Gegenüberstellung des klugen pommmerschen Bauern und des jungen Prinzen, der in der Schule des Bauern zum Manne wird, von brastisch = volkstümlicher Wirkung, das ganze Stuck in Aufbau, Durchführung und Sprache gleich frisch. Die Dramen Elisabeth Charlotte' und Colberg', das Lustspiel Die Weiber von Schorndorf', die aus der gleichen Wurzel erwachsen sind, können sich boch nur in Einzelheiten mit "Hans Lange" messen. Ein echt poetisches Element durchzieht trot des Ausklangs in müde Resignation das Drama Die Weisheit Salomos'. Unter den übrigen Dramen Henses verdienen, Meleager' und Die Sabinerinnen' den Namen interessanter Studien; in Maria Moroni', Die Göttin der Vernunft', Das Recht des Stärkeren' und einigen kleineren Stücken ist das Motiv in der That mehr novellistisch, als dramatisch; die Menschenzeichnung, obschon über das Gewöhnliche erhoben, entbehrt des energischen Zuges ber Charakteristik, aus dem bleibende Bühnengestalten erwachsen. eigentümlichen Mißverhältnis des modernen Theaters zur dramatischen Probuktion erscheint es durchaus unzulässig, diese ober irgend welche ernste Dichtungen nach ihren verschiedenen theatralischen Schicksalen zu beurteilen. auch die liebevollste Nachempfindung des wahrhaft Poetischen, wahrhaft Lebendigen in Henses Dramen, kann sich dem Eindrucke nicht entziehen, daß der Poet nicht in allen Fällen aus jener inneren Notwendigkeit heraus oder mit jener frischen Unmittelbarkeit geschaffen hat, welche seinem Hadrian' und seinem "Hans Lange' einen bleibenden Plat in der Litteratur verheißen.

Zu Hense in einem gewissen Bezug standen und stehen ein jüngerer und ein älterer Dichter des Münchener Kreises. Abolf Wilbrandt aus Rostock (geb. 1837) bewährte in dramatischen Dichtungen, Romanen und Novellen eine lebendige Phantasie, sinnliche Ausdruckskraft und in den kleineren Produktionen jenen künstlerischen Feinsinn, der das gemeinsame Kennzeichen der Dlünchener In Wilbrandts lyrischen Gebichten und Novellen pulst eigenes Leben, als Dramatiker dichtete er eine Reihe von Trauerspielen und Schauspielen, von benen Kriemhild' einen Stoff ber deutschen Sage, Der Graf von Hammerstein' einen gleichfalls an die Volkssage anklingenden und berselben mannigfach verwandten Stoff für die Bilhne zu gestalten strebte. Drei Tragödieen mit dem Hintergrunde römischer Geschichte: Gaius Gracchus, der Volkstribun', Arria und Messalina' und "Nero' entsprangen einer Zeitstimmung, welche in den wilden Parteikämpfen der letten Tage der römischen Republik, sowie in den ungeheuerlichen Sittenzuständen der römischen Kaiserzeit ein Leben er blickt, das mit dem der Gegenwart nur allzuviel Verwandtschaft aufweist. Unter den Lustspielen Wilbrandts zeichnen sich "Die Maler' durch lebendige Frische und einen glücklichen Humor aus, welche in einigen anderen Lustspielen leiber nicht in gleichem Maße wiederkehren.

Aus einer reichen, vielseitig angeregten Phantasie, einer lebendigen Nach= empfindung großer poetischer Muster und der selten gewordenen Hingabe an den Zauber der poetischen Form erwuchsen die epischen und dramatischen Ge= dichte bes Grafen Abolf Friedrich von Schack aus Brusewitz bei Schwerin (geb. 1815), der sich, nach bewegten, eindrucksreichen Wanderjahren in Oft und West, dauernd in Nünchen niedergelassen und den Münchener Dichtern an= Schacks poetische Erzählungen, seine größeren epischen geschlossen hatte. Dichtungen, seine Tragödien und politisch-satirischen Komödien bekunden einen idealen Sinn und einen hohen Grad der Kunstbildung, aber es fehlt ihnen jene Wärme und Stärke des eigenen Lebens, durch welche der ergriffene Stoff erst völlig zum Eigentum bes Dichters, zum Spiegel seiner inneren Welt wirb. Auch der objektivste Poet kann dieses inneren Umschmelzungsprozesses nicht ent= raten und in seinen gediegensten Dichtungen: einzelnen poetischen Erzählungen, dem Romane in Versen: "Durch alle Wetter', in der größeren poetischen Erzählung aus Althellas: "Die Plejaden", läßt ihn der Dichter auch nicht ver-Aber die Beweglichkeit seiner Phantasie, die Befreundung mit Dichtern bes Auslandes, beren einige er als poetischer und geschmackvoller Übersetzer spanischer Dramen und vor allem als Übersetzer des großen Epos des Persers Firdusi für die deutsche Litteratur gewonnen hat, eine überwiegende Vers= und Sprach= virtuosität (die freilich höchst vorteilhaft gegen die schlottrige Unkunst der zeit= gemäßen Prosaisten absticht) bewirken, daß die Subjektivität des Dichters aus seinen Erfindungen nicht entschieden genug herausleuchtet. Es genügt nicht, daß ber Dichter die Welt sehe und erkenne, er muß seine Hörer und Leser zwingen können, mit seinen — des Dichters — Augen die Welt zu sehen. Die große Dichtung Schack Nächte bes Drients' ist ohne Frage ein gehalt= und geban= kenreiches Werk, dem gleichsam nur jenes lette Etwas fehlt, durch welches Dante ober Milton ihr inneres Erleben, ihre eigene Seele in die Seelen über= leiten, welche ihnen überhaupt zu lauschen vermögen. Von den Tragödien Schacks haben "Die Pisaner" und "Timanbra" ben stärksten bramatischen Zug, aber auch ihnen gebricht das Element, durch welches poetische Gestalten uns so vertraut werden, als Menschen, mit benen wir gelebt und gelitten haben.

Unter ben wenigen Bayern, welche sich ber Münchener Poetengruppe ansichlossen, ragte nach Ursprünglichkeit ber Begabung und Größe bes Strebens Hermann Lingg aus Lindau (geb. 1820) hervor. Von Emanuel Geibel gleichsam entbeckt und in die Litteratur eingeführt, nachdem er lange in einssamer Zurückgezogenheit seinen poetischen Arbeiten gelebt, erregte Lingg die Teilnahme kleiner kunsksinniger Kreise durch sein umfangreiches episches Gedicht Die Völkerwanderung'. Gewiß war es ein großer Gedanke, aus den unsgeheuren Ereignissen der großen Weltumwälzung zu schöpfen, in der das Alterstum versank, und der das Mittelalter entstieg. Der Dichter vermochte an poetische Traditionen aller Art anzuknüpfen und doch ein Eigenes zu geben, wenn es ihm gelang, eine Handlung zu erfinden und auszugestalten, welche das Wesen des mächtigen weltgeschichtlichen Vorganges in sich zusammensaßte.

tausend andere Handlungen des Jahrhunderts der Zerstörung spiegelnd. Lingg entschloß sich statt bessen zu einer Art von Reimchronik, welche am Faden der Geschichte die vereinzelten Bilder aufreiht, die ihm bei Lesung aller Kunden von der Völkerwanderung aufstiegen. Die Heldin des Gedichtes ist die sinkende, erliegende Roma, deren gewaltiges Bild wieder und wieder aus den Wogen der Völkerflut auftaucht, das Antlit immer todesschmerzlicher. Der Gesamteinbruck aber, den das Gedicht unter diesen Umständen hinterläßt, ist der einer erhabenen Vision, nicht mehr einer epischen Handlung. Und während in den guten, im Vollgefühl des ersten kühnen Wurfes geschaffenen Partieen der Völkerwanderung Lingg die sinnliche Bildkraft des echten Dichters, dem alles Anschauung und Gestalt wird, meist in hinreißender Weise an den Tag legt\*), hinterlassen namentlich die späteren Gefänge oft den Eindruck des Gequälten und Gemachten, ja stellenweis der gereimten Prosa, was nicht ausbleiben kann, wenn der Dichter so ungeheuere Stoffmassen und ein ganzes Jahrhundert der Weltgeschichte in Poesie zu wandeln unternimmt. — Auch in den kleineren Gedichten Linggs waltet eine Phantasie, welche hauptsächlich von der Geschichte angeregt wird. Um die Bilder und Gestalten, welche seine Träume erfüllten, poetisch festzuhalten, schlägt Lingg bald ben volkstümlich ballabenhaften Ton (wie in "Der schwarze Tod", "Lepanto" und anderen Gebichten), bald ben pathetisch rhetorischen an, drängt er oft wunderbar in wenigen Zeilen eine große Anschauung zusammen oder enthüllt den verborgenen poetischen Kern eines Vorganges. Als Lyriker neigt er zu einer gewissen schmerzlichen Resignation, die überall da eintritt, wo das Leid und Weh des Daseins nicht durch gläubige Zuversicht gestillt wird. Im ganzen ist unverkennbar, daß die ursprüngliche Begabung Linggs durch einen gewissen Eklekticismus der Kunstbildung, die Vorliebe für fremdartige Stoffe und gelegentlich durch jene Art der Betrachtung begrenzt wird, die nicht rein in Bild und Stimmung aufgeht. Der Zug seiner Natur oder vielmehr seiner Bildung zu den angedeuteten Stoffen macht nich auch in seinen dramatischen und novellistischen Versuchen, den Dramen Die

Ein Tierfell, boch zerfest, voll Ungeziefer Und wie sein Scheitel grau und dunn behaart: Um seine Lenden bei der Ledertasche Bing, wie bei Vilgern, eine Kürbisflasche.

Indem er Dorne zog aus seinen Füßen, Und seine Herbe rings die Flur zerfrak, Sprach er zum Bolk umber: "Ich soll euch grüßen,

Ich bin ber Hunger, habt mich!" und er fat Vor ihre Zelte hin. —

1

<sup>\*)</sup> Eine gute Probe ber poetischen Bilbkraft Linggs giebt die Verkörperung bes Hungers in bem Gefange "Die Goten an der Donau': Und wandernd einst durch jene weiten Streden Erschien beim Lager bes Nomabenstamms, Gefolgt von Mäusen, Raupen und Heuschrecken, Ein großer hirt in einem grauen Wams. Er hatte nichts, den hagern Leib zu beden, Als um sich her die Felle eines Lamms, Die Mäuf' und Raupen trieb er, immer suchend Und drängend, geißelnd vor sich her und fluchend. In seinen hohlen Bliden lag ein tiefer Und ekelhafter Gram, ein grauer Bart hing lang und wirr vom abgedorrten Kiefer; Um seine Schultern hing nach Jägerart

Walknren', "Violante', "Macalda', "Clytia' und den "Byzantinischen Novellen' offenbar.

Gleichfalls bayerischen Ursprunges ist Hans Hopfen aus München (geb. 1835), dessen Gedichte' einzelne wahrhaft aus den Tiefen der Seele kom= mende Klänge enthalten und insgesamt durch ihre Formschönheit einen hohen Rang unter den Gedichten einnehmen, über benen der Geist Platens schwebt. Neben der Neigung zum plastischen Ausdrucke, zumeist ernster und wehmütiger Stimmungen, besitzt Hopfen auch ein Element fräftiger Volkstümlichkeit, mas uns am entschiedensten in seinen Balladen entgegentritt, Balladen, unter denen das Prachtstück "Die Sendlinger Schlacht' an ein historisches Volkslied im besten Sinne des Wortes gemahnt. Die Kraft dieses Elementes belebt und trägt auch einige von Hopfens Prosaerzählungen, die besten derselben, die "Geschichten bes Majors', versetzen uns allerdings in eine ganz andere Welt hinein. Auch der Pfälzer August Becker aus Klingenmünster (geb. 1828) ging aus dem Münchener Dichterkreise hervor. Er bewährte als Erzähler in größeren und kleineren Erfindungen lebendige Phantasie, einzelne seiner Novellen, wie Die Pestjungfrau', ziehen durch ihre Frische und ihren volkstümlichen Vortragston an, in den größeren Romanen "Des Rabbi Vermächtnis" und "Das Johannis» weib' macht sich ein allzu starker Zug nach dem Abenteuerlichen geltend. glücklichsten bethätigte Becker sein Talent in dem Gedichte Jungfriedel, der Spielmann', eine mit prächtigen Liebern durchsetzte poetische Erzählung, ber leider keine zweite gefolgt ist.

Ungefähr um die gleiche Zeit, um welche Redwiß' "Amaranth' Modedich= tung ward, fand ein studentisch fröhliches, lyrisch frisches Rhein=, Wein= und Wandermärchen "Waldmeisters Brautfahrt' wohlverdiente und im Gegensate zu der tendenziösen Unerquicklichkeit der Amaranthdichtung sogar allzuenthusiastische Teilnahme. Der Dichter des jugendlich heiteren, vom Duft des Lenzes und bes Weines durchhauchten kleinen Phantasiestückes, Otto Roquette aus Krotoschin in Posen (geb. 1824), gehörte in den folgenden Jahrzehnten zu den Poeten, welche in ununterbrochener Produktionslust die glückliche Beweglichkeit ihres Naturells, den leichten Fluß ihres sprachlichen Talentes erweisen. Doch gelang es ihm mit allen Anläufen, welche er im Drama, Roman, poetischer und Prosaerzählung nahm, nicht, die Wirkung von "Waldmeisters Brautfahrt" zu überbieten, worauf an sich nichts angekommen wäre, wenn nicht gerade dieser Fall zeigte, wie leicht das Publikum unserer (und wohl aller) Tage geneigt ist, an die poetischen Schöpfungen falsche Maßstäbe anzulegen. Waldmeisters Brautfahrt', als ein in glücklicher Stunde empfangenes und rasch ausgestaltetes, wesentlich durch seinen lyrischen Zauber wirkendes Märchen, wies eine glückliche Vollendung auf, die bei größer angelegten, tiefer reichenden poetischen Schöpfungen nicht ohne weiteres wieder gewonnen werden konnte, aber unablässig ge-Unter Roquettes übrigen erzählenden Gedichten erscheint uns fordert mard. "Hans Heidekucht, ein lebendig frisches Bild aus dem alten Nürnberg und dem bunten, wechselvollen Volksleben der Reformationszeit, als das beste. Eine

der Form nach dramatische Dichtung, bei welcher der Poet indes schwerlich an die reale Bühne gebacht hat, ist die phantasiereiche und in einzelnen Partieen wahrhaft poetisch belebte Gevatter Tod'. Roquette schließt nich in biesem Gebichte an ein uraltes beutsches Märchen an, welches ohne Frage einen echten Lebenskern besitzt. Aus der Art seines Stoffes und aus einer mit den Jahren wachsenden Neigung des Dichters, nicht nur den Pfaden, sondern gleichsam den Fußstapfen der klassischen Dichter zu folgen, sind die An- und Nachklänge hervorgegangen, die bei Gevatter Tod' an den Goetheschen Faust gemahnen. Der Ideen= und Lebensgehalt beider Sagen leidet so wenig eine Bergleichung, als der Genius Goethes und die annutige Begabung Roquettes; jedoch muß gesagt sein, daß die aufrichtige und warme Hingabe des modernen Poeten an Grundstimmung und Ideengehalt seines Stoffes die Bilder und Töne vielfach hervorgelockt und geradezu bedingt hat, durch welche Gevatter Tod' als eine Faustnachahmung erscheint. In seinen eigentlich bramatischen Versuchen ergriff Roquette in Jakob von Artevelde' und Die Protestanten in Salzburg' ein paar sehr glückliche, fräftig volkstümliche Behandlung heischende Stoffe, eine Behandlung, der sein Talent Gestalten zu schaffen nicht gewachsen war, so daß die auf fremdartigeren Voraussetzungen beruhenden Tragödien "König Sebastian" und Der Feind im Hause' in der Ausführung vorzuziehen sind. Als Rovellist gehört Roquette zu jener kleinen Gruppe, welche die Novelle in künstlerischer Weise, nicht als einen Ersat für das Gedicht, was sie nie sein kann, aber als eine poetisch vollwertige und eigentümliche Form für die Darstellung eines eigentümlichen und in seiner Art einzigen Lebensvorganges behandeln. So finden sich unter seinen Prosaerzählungen einige, die nach Gehalt und Gestalt sicher bestimmt sind, die gegenwärtige Periode der Litteratur zu überdauern. -

Zu den Meistern der Novelle zählt vor allen ein Dichter des äußersten deutschen Nordens, eine tiefpoetische, wahrhaftige und keusche Natur, der Schleß: wig-Holsteiner Theodor Storm aus Husum (1817-1888), dessen lyrische Gedichte Zeugnis von einem inneren Leben der edelsten und seltensten Art ablegen. Storm lebt als Lyriker Leid und Freud, Stimmung und Erhebung jener Lebensstunden, welche ein ganzes Dasein aufwiegen, in wenigen Gedichten von schlichter Wärme und Tiefe aus, für Glück und Scherz findet er den er greifendsten Ausdruck, das unvergeßlichste Bild. Heißes Herz, klare Stim, heller Blick sprechen uns aus den schönsten dieser Gedichte an, selbst im höchken Rausch des Liebeslebens und im tiefsten Weh der zertretenen patriotischen Empfindung bewahrt der Dichter die männlich edle Haltung. Ohne daß man den ganz und gar innerlichen und von den uralt ewigen Motiven der Lyrik erfüllten Storm je zu den politischen Dichtern im engeren Sinne rechnen wird, sind gerade seine Gedichte die lebendigste und poetisch schönste Mahnung an die verhängnisvollsten Momente der neueren deutschen Geschichte, in denen man Damals ift den holsteinischen Stamm bänischer Vergewaltigung preisgab. Storm der poetische Herold der patriotischen Trauer, wie der unerschütterlichen Zuversicht auf einen besseren Tag gewesen und auch damals, in den bittersten

und herbsten Augenblicken, hat er die Weihe geläuterter Empfindung nicht missen lassen\*). Rein und treu spiegeln die Lieder und Bilder des holsteinischen Poeten die Eigenart seiner Heimat, des Landes, wie der grauen Stadt am Meere', die ihn geboren und gewiegt, ein Hauch von Anmut, der bei so ausgeprägt nordischen Naturen, wie Theodor Storm eine ist, selten vorkömmt, dann aber um so anziehender wirkt, schwebt um die Schilderungen und Märchen, selbst um die humoristischen Einfälle unseres Poeten. Und die besten Eigen= schaften des Lyrikers gehen auf den Erzähler Storm über. Im Sinne der Tagesneigung, welche Begebenheiten und Spannung um jeden Preis will und es nur zu oft für Handlung hält, wenn der Frosch die Maus ans Bein bindet und mit ihr herumspringt, möchte man Bedenken tragen, den feinsinnigen Schilderer und seelisch tiefen Charakterzeichner überhaupt einen Erzähler zu nennen. Im Sinne einer tieferen Lebensanschauung und echter Poesie, die aus den verborgensten Quellen des Lebens schöpft, bleibt Storm ein eigentümlicher und anziehender Novellist. Das Hauptgewicht liegt bei ihm immer in der Dar= stellung jener Schickfalswendungen, die aus den Charakteren der Menschen und ihren unabänderlichen Beziehungen erwachsen, selten läßt er Abenteuer von außen her an seine Menschen herantreten. Ein idyllischer Zug heimatlicher Gewöhnung, in welcher alle diese Charaktere aufwachsen, hindert die Entfaltung eigener Phantasie und Leidenschaft nicht, die tropige Selbständigkeit gerade bieser norddeutschen Naturen kommt uns in den Kämpsen und Konflikten, die rein innerlich verlaufen, ebenso deutlich zum Bewußtsein, als in den wenigen, die zu äußerlichen Katastrophen und dann meist zu einem tragischen Tode In der Welt, auf deren Hintergrunde Storm seine Geschichten und Gestalten vorführt, giebt es Glück und Frieden nur, soweit warme und starke Herzen in Treue und Stille alle Anfechtungen überwinden, sobald eine einzige

Und müßten wir nach diesen Tagen Bon Herd und Heimat bettelnd gehn, Wir wollen's nicht zu laut beklagen, Mag, was da muß, mit uns geschehn.

Und wenn wir hilfelos verderben, Wo feiner unfre Schmerzen kennt, Wir lassen unsern spätsten Erben Ein treu besiegelt Testament.

Denn kommen wird das frische Werde, Das auch bei uns die Nacht besiegt, Der Tag, wo diese deutsche Erde Im Ring des großen Reiches liegt.

Ein Wehe nur und eine Schande Wird bleiben, wenn die Nacht verschwand: Daß in dem eignen Heimatlande Der Feind die Bundeshelfer fand;

Daß uns von unsern eignen Brübern Der bittre Stoß zum Herzen drang, Die einst mit deutschen Wiegenliedern Die Mutter in den Schlummer sang,

Die einst von deutscher Frauen Munde Der Liebe holden Laut getauscht, Die in des Vaters Sterbestunde Mit Schmerz auf deutsches Wort gelauscht.

Nicht viele sind's und leicht zu kennen — D haltet ein! Ihr dürft sie nicht Im Mitleid, noch im Zorne nennen, Nicht in Geschichte, noch Gedicht.

Laßt sie, wenn frei die Herzen klopfen, Verschollen und vergessen sein Und mischet nicht die Wermutstropfen In den bekränzten deutschen Wein!

ber dämonischen Mächte, die von uralters her dem reinen Glücke seindlich sind, in die Seele eines einzigen Mithandelnden Eingang gewinnt, bleibt die Remesis nicht aus. Hier klingt die moderne Erzählungskunst eines ganz und gar ber modernen Welt angehörigen Poeten mit der uralten Grundempfindung deutscher Dichtung zusammen, durch allen Wandel und Wechsel der Zeiten, der Bilbung und der Kunstformen hat sich diese Grundstimmung lebendig und wirksam erhalten. In mehr als einer Stormschen Erzählung leben uralte Motive des deutschen Märchens und des Volksliedes ohne alle Absichtlickeit in ganz modernen Lebensverhältnissen, im Schicksale von Gestalten auf, die alle Merkzeichen der heutigen Bildung und der uns umgebenden Zustände zeigen. Aus der Reihe der Stormschen Erzählungen leuchten durch ein solches echt poetisches Motiv oder durch die vollendete, dabei anspruchslose Kunst der Gestaltenzeichnung und des Vortrages vor allen die Novellen: "Immensee", "Von jenseit des Meeres', "Späte Rosen', "Psyche', "Waldwinkel', "Pole Poppenspäler', Wiola tricolor', Auf der Universität', Aquis submersus', Der Schimmelreiter' hervor. Aber auch kleinere Bilder ohne eigentliche Handlung, wie "Im Saal", "Im Sonnenschein', hinterlassen den Eindruck, daß ein Poet mit seinem ganzen Fühlen und Leben hinter ihnen steht. Storm hat natürlich, wie jeder einigermaßen hervorragende Dichter unserer Tage, Nachahmer erweckt und gefunden. Gine tiesere Teilnahme und ein lebendigeres Interesse unter jenen, die in seine Schule gegangen sind, beansprucht nur Storms Landsmann Wilhelm Jensen aus Heiligenhafen in Holstein (geb. 1837). Jensen steht gleichsam mit einem Fuße in der Erzählungsweise Storms und verleugnet es nicht, daß er aus gleichen Stammes und Lebensverhältnissen hervorgewachsen ist, aber seine überregsame Phantasie strebte über diesen Boben weit hinaus. Eine leidenschaftliche und beinahe wilde Lust an den bunten und wechselnden Erscheinungen der Vergangen heit und Gegenwart läßt Jensen von Stoff zu Stoff in Geschichte, Sage und Leben eilen, flößt ihm die Vorliebe für exotischen Hintergrund und für die Wiedergabe dunkler, unerquicklicher, aber eigentümlicher Zustände ein. kontrastiert aufs wundersamste mit dem idnllischen Behagen, welches der Dichter in mehr als einem Gebichte und Lebensbilde, in welchem er aus der Tiefe heis matlicher Erinnerungen und glückseliger Jugendträume schöpft, an den Tag legt, kontrastiert mit dem feinen Verständnisse, das er für innerlich wahrhaftige und geläuterte Naturen erweist. Kaum ein zweiter unter den echten Poeten dieser Periode zeigt sich so stark von den kranken Glementen der Zeit beeinflußt, dem Drange der Ausbreitung und des Neuerwerbes, ehe das Alte gesichert ift, der Neigung zu skizzenhafter Andeutung seiner poetischen Erfindungen, Gestalten und Stimmungen, der pessimistischen Verdüsterung, welche mit den Eindrucken der eigenen Zeit zusammenhängt, aber aus den Blättern der Geschichte, über welche die Augen Jensens sehnend und fragend hinirren, Nahrung empfängt. Und doch wirken soviel wahrhafte Kraft der Erfindung und der Gestaltung, soviel warmes Gefühl, lebendige Anschauung in der Überfülle dieser ungleichen Produktionen, daß Jensen vor der Verwechselung mit den zahlreichen pessimistischen Modebelletristen hinreichend geschützt ist. Kein Zweifel, daß schon eine folgende Generation starke Sichtungen der künstlerisch ausgestalteten Werke des Poeten von jenen vornehmen wird, in denen die wilde Rastlosigkeit der Phantasie den Gesamteindruck zerstört, oder bei denen das Zeichen für die Sache gesetzt wird, kein Zweifel aber auch, daß selbst dann einige der Dichtungen, Erzählungen und Romane Jensens leben und gelten werden.

Unter den erfolgreichsten Dichtern der jüngsten Litteraturperiode nimmt nach Eigenart der Begabung, Selbständigkeit der Empfindung und Anschauung Joseph Viktor Scheffel aus Karlsruhe (1826—1886) einen hervorragenden Rang ein. Seine Erscheinung verdeutlicht den starken Einfluß, welchen die mobernen wissenschaftlichen Bestrebungen mit ihren überreichen Resultaten auf die poetische Litteratur auszuüben vermögen. Von Haus aus ein Lyriker voll liebenswürdiger Naivität, voll feinen Natursinnes, ein phantasievoller Poet, der sich die Natur, durch welche er hindurchschritt, mit Gestalten bevölkerte, war Scheffel doch zugleich ein Mann der Wissenschaft, den es reizt, die Fülle seiner Kenntnisse poetisch einzukleiben, den Ton vergangener Zeiten und Dichter zu treffen und den natürlichen Humor, der ihm reicher quillt, als anderen Dich= tern der Gegenwart, durch tausendfache Beziehungen und Anspielungen zu Namentlich in den studentischen heiteren Liedern seines Gaudeamus' lag Veranlassung genug vor, die naturwissenschaftliche, historische und philologische Arbeit der Zeit parodistisch und fröhlich ironisch in das Trinklied und ben gesellschaftlichen Scherz hereinzuziehen. Das komische Pathos vieler dieser Lieber entsprach durchaus der Stimmung einer übermütigen Jugend, welche die Bestrebungen, denen ihr Leben gewidmet ist, gelegentlich in der Beleuchtung des Spottes und des Schwankes erblicken mag und sich jelbst parodiert, um andere parodieren zu bürfen. Indem also hier der Versuch gemacht wird, die massenhaften und spröden Elemente der modernen wissenschaftlichen Bildung durch Humor für die Poesie brauchbar und flüssig zu machen, sprudelt wenigstens ein frischer Quell über sie hin, der die schweren fortträgt, wenn er sie auch nicht löst. — Als ein Dichter, der aus dem Vollen gestaltet, den echt epischen Ton in Scherz und Ernst trifft, bewährt sich Scheffel schon in ein paar kleinen erzählenden Dichtungen des Gaudeamus', vor allem aber in seinen beiden Hauptwerken: der epischen Dichtung "Der Trompeter von Säkkingen" und dem histo= rischen Romane Ekkehard'. In beiben verleugnet ber Dichter den Reichtum seiner historisch = philologischen Bildung nicht, aber in der einen wie in der anderen walten die ursprüngliche unmittelbare Luft an Leben und Darstellung des Lebens, überwiegt eine echt poetische Hingabe an die einfachen Grundmotive der Handlung und ein erfrischender lyrischer Hauch, wie er nur aus den Tiefen einer wahren Dichterseele weht. "Der Trompeter von Säkkingen' ist ein Stück Leben, dem die übermütige Jugendlaune des Dichters das Kostüm ber Barockzeit übergeworfen hat und welches bennoch wie eine Schöpfung gesunder Romantik wirkt. Der Phantasiereichtum, die Gemütstiefe und der fröhliche Humor Scheffels paaren sich mit Wohlgefallen auf dem Hintergrunde des sieb-

zehnten Jahrhunderts. Hier giebt es keinen anderen, als ben rein poetischen Zweck, alles, was arabeskenartigsphantastisch um das frische, echt epische Haupts bild spielt, erhöht lediglich den Reiz der Originalität. "Wesentlich anders stellen sich die Dinge in Scheffels größter Dichtung, dem historischen Romane Effehard', dar, einer Geschichte aus dem zehnten Jahrhundert, welche in den Gauen am Bodensee, namentlich auf der Burg Hohentwiel und in den Klöstern von St. Gallen und Reichenau, spielt, und in welcher es der Dichter versucht und erreicht, die Resultate seiner gelehrten Studien über die Vergangenheit dieser Landschaften in anschauliches, fesselndes Leben zu verwandeln. Die Schicksale, die der poetische Mönch Ekkehard, an welchem die Herzogin Hadwig in Schwaben, die Witwe Herzog Burkhards, bei einem Besuch von St. Gallen ein plötzliches Wohlgefallen gefunden, auf dem Hohentwiel erlebt, wohin er als Lehrer bes Lateinischen für die jugendliche Herzogin mit einer Handschrift des Virgilius berufen worden ist, bilden den roten Faden der trefflich erfundenen Geschichte, die ihrer Natur nach einen dramatischen ober einen Romanschluß im eigentlichen Sinne nicht haben kann. Der jugenbliche Mönch, in welchem die priesterliche Reinheit und die Begeisterung der Jugendzeit des Glaubens dicht neben den Wallungen einer noch ungeprüften Natur und den weltlichen Regungen eines offenen Poetensinnes liegen, gerät der erhabenen Herrin gegenüber, deren Studien er leitet, bald in immer stärkere Versuchungen. Aus dem Lehrer wandelt er sich in den Berater, den Freund, in den geschickten Diener, bei wachsender Kriegsgefahr in einen schlachttüchtigen Kämpfer beim Überzug der Hunnen, und bas Gerücht leiht ihm schon längst eine vertraute Stellung zur jungen Herzogin, ehe er selbst der Versuchung eines, des unrechten, Augenblickes unter-Wenige Tage zuvor noch würde ihm die Herzogin viel und alles geliegt. währt haben; nachdem er selbst mit der letten Kraft des Pflichtgefühles den Brand in ihrer Seele gelöscht, schlägt die Flamme in der seinen empor. Von den ihn umlauernden Feinden in diesem Augenblicke überrascht, von der Herzogin verlassen und aufgegeben, entflieht er mit der Hilfe der vertrauten Kammerfrau der Herzogin, der Griechin Praxedis, aus dem Kerker des Hohentwiel und findet Unterkunft auf der Gbenalp am hohen Säntis, wo er im Wildkirch lein der Bergpfaffe der rauhen Sennen wird, in der großartigen Einsamkeit gesundet, und, um sich an einem tüchtigen Werk zu kräftigen, das Abenteuer von Walter und Hilbgund dichtet. Danach nimmt er Abschied von der Ebenalp und wandert, sein Kloster und alle Schauplätze seiner jüngsten Erlebnisse hinter sich lassend, gen Norden, der Herzogin Hadwig sendet er als letten Gruß mit einem Pfeilschuß die Handschrift des Waltariliedes in ihren Burggarten

Diese einfachen Grundzüge der Handlung sind durch eine poetisch selten reiche Detaillierung in Fluß gebracht und belebt, und obwohl sich der Poet, namentlich als Humorist, nicht versagt, zwischen seine Handlung dreinzusprechen, so hinterläßt doch der Roman durchaus den Eindruck eines geschlossenen Kunst werkes. Der Zweck, die schöne Landschaft im Hegau und am Bodensee in den denkwürdigen Anfängen ihrer Kultur darzustellen und die Schattengestalten,

welche durch Mönchschroniken schreiten, zu warmem Leben zu erwecken, ist voll erreicht. Wenn man in strengstem Sinne diesen Zweck als einen außerpoetischen bezeichnen könnte, so ist Scheffel boch zu echter Poet, um nicht all sein Wissen, selbst wenn er es mit gelehrten Noten belegt, in Gestalt und Empfindung zu wandeln. Ein warmer Hauch von Heimatsliebe und Heimatsfreude durchdringt den Roman, schmeidigt alle Sprödigkeit des Stoffes, hilft die bloß schildernden Partieen der Dichtung überwinden und verleiht bis zum Schlusse dem Ganzen eine einheitliche Stimmung. Alle Gestalten lassen die menschlichen Proportionen unter dem Mönchshabit und in der ältesten ritterlichen Tracht erkennen, die bleibende, in allen Zeitaltern gleiche Natur und Empfindung überwiegt bei weitem die zufällige, mit den Vorstellungen des Zeitalters zusammenhängende. Die volle Meisterschaft Scheffels bewährt sich namentlich in der Art, wie diese ewig menschlichen Regungen durch alle Spalten der Zeitsitte und der geistigen Anschauungen des zehnten Jahrhunderts hervorquellen, hervorbrechen. also Scheffels , Ekkehard' der Anlaß einer langen und unerfreulichen Reihe von Romanen ward, deren ausgesprochener Zweck nur die belletristische Verarbeitung wissenschaftlichen Materials, die Einführung in dunkle Zeiten und fremdartige Sittenzustände ist, so darf Ekkehard' doch keineswegs das Ur = und Vorbild dieser Romane geheißen werden." Der schöpferische Dichter kann manches wagen und vieles beleben, was dem Nachahmer nicht glückt. Dies beweisen selbst noch solche Produktionen Scheffels, an denen die Reflexion, bas Studium soviel Anteil haben, als die unmittelbare Phantasie und die frische Empfindung des Dichters. Dahin gehören Frau Aventiure', Lieder aus Heinrich von Ofterdingens Zeit, und die kleine Erzählung "Juniperus, Geschichte eines Kreuzfah= rers', Werke, in denen die Absicht des Dichters und gewisse Einzelheiten ent= schieden über die Grenzen des Dichtungsgebietes hinausgehen, während die echte gestaltende Kraft und das lebhafte Kunstgefühl Scheffels ihn boch verhindern, ber gelehrten archäologischen Poesie völlig anheimzufallen. Unter den Nachfol= gern Scheffels begegnen wir bem Poeten eines neuen "Till Gulenspiegel', ber Gebichte: Der Rattenfänger von Hameln', Der wilde Jäger', Tannhäuser, ein Minnegesang', des Liederbuches Singuf': Julius Wolff aus Quedlinburg (geb. 1834), Gedichte, die sämtlich, neben frischen und erfreulichen Zügen, eine gemachte und künstliche Mittelalterlichkeit zur Schau tragen, an welcher der Freund unserer großen mittelalterlichen Dichtung wenig Freude gewinnen kann. Der Ton und Stil dieser Gedichte erinnert oft nur zu sehr an bas, was Architekten und Vertreter der Gewerbekunst echt und stilgerecht nennen; es ist Schabe, daß jenes wirkliche Talent, was sich namentlich in den ersten frischesten Dar= bietungen Wolffs kundgab, mit einer ungesunden, modischen und aller Voraus= sicht nach rasch vergänglichen Richtung verquickt warb. — Gleichfalls zu Scheffels Schule gehörig, aber selbständiger und eigenartiger als die meisten seiner Ge= nossen, erscheint Ludwig Laistner aus Eßlingen (geb. 1845), welcher in der Sammlung Golias' mittelalterliche Studentenlieder frei übertrug und nachbichtete und in kleineren poetischen und prosaischen Erzählungen einen glücklichen Instinkt dafür bewährte, was uns in Novellen aus alter Zeit' noch wahrhaft fesseln und erfreuen kann.

Eine Natur, welche durch die Richtung ihrer Phantasie, die Neigung, sich an die sagenhaften und schwankhaften Überlieferungen älterer Zeit anzulehnen, sich gelegentlich in die Tracht des fahrenden Schülers und Spielmannes zu hüllen, den ebengenannten Poeten nahe steht, übrigens in ihrer Frische, Leichtigkeit, in dem echt volkstümlichen Ton ihrer lyrischen Gedichte und Erzählungen durchaus auf eigenen Füßen steht, bewährt Rudolf Baumbach aus Kranichfeld in Thüringen (geb. 1841), dessen Lieder eines fahrenden Gesellen' und "Spielmannslieder" oft in der glücklichsten Weise den Übermut, die Wanderund Schenkenluft alter Lieder erneuern, ohne diese Lieder selbst ängstlich nach-Auch in seinen "Schwänken" und "Sommermärchen" entfaltet Baumbach ein ungemeines Talent der lebendigen Wiedergabe vergessener, aber immer wirksamer, volkstümlicher Überlieferungen, mit der er eigene Erfindung so geschickt mischt, daß der Übergang aus einem ins andere nicht sichtbar ist und die alten Schwänke, Schelmenstücke und Märchen ihm völlig zu eigen werden. Einen ernsteren, poetisch nicht minder reizvollen Ton schlägt er in dem prachtigen kleinen erzählenden Gedichte Frau Holde' an, das als ein frisches und anspruchsloses Phantasiestück aus der thüringischen Heimat des Dichters sicher seinen Platz unter den bleibenden Schöpfungen unserer Tage weit eher erhalten wird, als ganze Reihen von erkünstelten Werken, ohne wahrhafte Lebensmärme.

In dem Maße, in welchem sich ein so frisches Talent wie Baumbach, trot einzelner mittelalterlicher Außerlichkeiten, von der archäologischen Poesie entsernt nähert sich Robert Hamerling aus Kirchberg am Wald in Niederösterreich (geb. 1832) derselben. Die frühesten Dichtungen dieses phantasievollen und schwungreichen Poeten verrieten bereits eine national österreichische Hinneigung zu glänzenden Beschreibungen, leuchtendem Kolorit; eine lodernde, die ersten Eindrücke und Traumvorstellungen wiedergebende, von Bild zu Bild eilende Phantasie überwog die Gemüts- wie die eigentliche Gestaltungskraft. Jugendslich und von den späteren Mängeln des Poeten verhältnismäßig noch steizeigte sich das in stolzen Rhythmen dahin wogende "Schwanenlied der Romantik", in welchem er, Deutschlands gedenkend, elegisch erhabene Klänge trisst. Auch unter seinen kleineren lyrischen Gedichten sinden sich einige, in

<sup>\*)</sup> Ist dieser Zeiten Zwielicht — Morgendämmerung Mit einem neuen Tage schwanger, der herrlich und jung Über den harrenden Bölkern beginne den stolzen Lauf: Er gehe dir, o Heimat, er gehe dir am ersten auf.

Und kommt er als Bote des Dunkels und bricht die Nacht herein: Auf deinen Bergen säume des letzten Tages Schein; Die letzte aller Blumen, sie blühe auf deinem Ried, In deinen Hainen flöte die Nachtigall ihr letztes Lied.

benen der Dichter wehmütigen Träumen und stillen Entzückungen poetisch plastischen Ausdruck leiht. Der eigentliche Ruf Hamerlings aber gründete sich nicht auf diese Erstlinge seiner Poesie, sondern auf die epischen Dichtungen "Ahasver in Rom' und "Der König von Zion", unter benen die erstere die bebeutendere ist, sowie auf den Roman (Aspasia'. Ahasver in Rom' ist eine Art epischer Vision; in das kaiserliche Rom der lust- und grauenerfüllten Tage Neros, tritt die Gestalt des ewigen Juden hinein, der Künstlertyrann, der das Leben ausschöpfen will, und der Verdammte, der den ersehnten Tod nicht finden kann, sind als drastische, wirksame Gegensätze einander gegenübergestellt. Aber ber philosophische Gebanke bes Gebichtes ertrinkt gleichsam in der farbigen, schillernden Flut üppiger Beschreibung, zu welcher der Stoff hier her= ausforderte; die ethische Tendenz des Gedichtes, welche in der Begegnung Neros mit den Christen versinnbildlicht werden soll, will wenig bedeuten gegen= über der Glut und Kraft, dem Behagen, mit welchem die Schenke Locustas, das Bacchanal Neros, der Mord Agrippinas und der Brand Roms geschildert sind. Schon bei Besprechung der Dramen Wilbrandts war jener Zeitstimmung zu gebenken, welche im Taumel und der Sittenlosigkeit der römischen Kaiserzeit den eigenen Taumel und die eigene Sittenlosigkeit wiederfindet, die in der entgötterten alten Welt die entgötterte Welt von heute gespiegelt sieht, diese Stimmung herrscht auch in Hamerlings Ahasver'. Eine ähnliche Mischung philosophierender Phantastik und farbenglänzender, sinnlicher Schilderung wirkt aus dem Gedichte Der König von Zion'. Der kulturhistorische Roman des Dichters Aspasia' verkörpert die Gegensätze des Schönen und des Wahren und Guten in den Gestalten der Aspasia und des Perikles einerseits, des Sokrates andererseits und zeugt von dem Ernste, mit welchem der Verfasser seine Aufgabe, die Leser in die griechische Welt der Perikleischen Periode einzuführen, ergriffen hat. In der Aufgabe selbst aber liegt ein Widerspruch, sie hindert den Poeten, seine Erfindung mit frei = poetischem, fortreißendem Zuge durchzuführen, sie zwingt ihn seine Aufmerksamkeit auf eine Menge von Dingen zu richten, die in einem wahrhaft poetischen Werke Hintergrund sind, Hintergrund bleiben müssen und welche in dieser Aspasia' nun breit in den Vordergrund treten. Übrigens erhebt sich der Roman nach Gehalt und Form immer noch hoch über die Masse der kulturhistorischen Bilder und Studien, die zur Bequemlichkeit des Publi= tums in Romanform gegossen wurden.

Neben Hamerling erregten noch zwei aus Österreich stammende Dichter ber Gegenwart allgemeinere Teilnahme, Poeten allerdings, die sich ihrer Kunst und Lebensanschauung, wie ihrer Bildung nach von dem philologisch geschulten Dichter des Ahasver in Rom' und der Aspasia' wesentlich unterscheiden.

Die Perle des himmlischen Segens, die irdische Blüten nett, Von deinen Blüten, o Deutschland, wegtrockne sie zulett, Zulett dir schwinde der Zeiten verglimmendes Abendrot, — Du bist das Herz Europas, so lähme dich zulett der Tod.

Beibe Dichter knüpfen an die Dorfgeschichte oder vielmehr an die Stimmung an, welche in der Gestaltung volkstumlicher Stoffe, der Bevorzugung fraftiger Gestalten aus jenen Schichten des Volkes, die der Natur noch nahe und innerhalb einer durch Jahrhunderte gefesteten Sitte stehen, ein besonderes Beil für die Runft erblickt. Während der eine von ihnen hauptsächlich in dramatischer und nur nebenher in erzählender Form die Eindrücke, welche er, unmittelbar aus dem Leben erhalten, zu gestalten sucht, tritt der andere beinahe ausschließlich als Erzähler auf, als einer jener Erzähler jedoch, welche trot bes Gebrauches der Proja nur selten die poetische Natur verleugnen. Ludwig Anzengruber aus Wien (geb. 1839) war und ist eines der Talente, welche durch die Kraft und Wärme ihrer unmittelbaren Lebenswiedergabe einen tendenziösen Zug und gewisse Einwirkungen falscher Reflexion, falscher Effektrichtung siegreich überwinden. Wie frisch und wahrhaft gestaltend Anzengrubers Begabung ist, erweist sich am besten, wenn man seine aus dem österreichischen Volksleben geschöpften Dramen, theatralisch wirksam, ja manchmal ungesund effektvoll, wie sie sind, etwa mit ben viel aufgeführten Schauspielen Deborah' und Der Sonnenwendhof' von S. Hosenthal aus Kanel (1821—1877) vergleicht. Während die Sensationsstücke des letztgenannten Theaterschriftstellers ber Natur, der inneren Wahrheit entbehren und auf jene Sentimentalität des Publikums berechnet erscheinen, der vor Zeiten Kopebue seine Triumphe verbankte, bewahrte Anzengruber in seinen besten Stücken: Der Meineidbauer', Der Gewissenswurm', Der ledige Hof', ein klares Auge für die Eigenart des Volkslebens, eine gesunde und unbestechliche Empfindung für den Gehalt der Charaktere, welche er aus diesem Leben schöpft, eine seltene Fähigkeit, den malerischen und Stimmungsreiz besselben für seine dramatischen Gebilde zu ver-Bei unzweifelhafter Neigung zum Grellen und Jähen, giebt Anzengruber doch seinen poetischen Erfindungen eine gute Grundlage, die Konflike wachsen zumeist aus den Seelen schlichter Menschen heraus, und obschon sich der Dichter dem Drange der Zeit, mit der poetischen irgend eine social=politische oder politische Absicht zu verbinden, selten ganz entzieht, so ist seine Freude an den Erscheinungen selbst so groß, daß zahlreiche seiner Gestalten und Situationen die Wirkung reiner Darstellung hinterlassen. In gewissen Schöpfungen freilich, so in dem Tendenzstück Der Pfarrer von Kirchfeld' und in dem Schauspiele "Die Kreuzlnschreiber" schrumpft dieser Vorzug gewaltig zusammen, macht jener falschen Absichtlichkeit Plat, welche die Poesie in die Gefolgschaft der Zeitung und ihrer Bestrebungen bringt. Wohl ist die Grenze hier schwer zu ziehen und es bleibt eine dürftige und enge Auffassung, welche dem Dichter die Teilnahme an den großen Wenschheits= oder Zeitkämpfen versagen möchte, auch ist gewiß, daß solche Versagung immer vergeblich bleiben wird. bennoch giebt es eine Auffassung der Dinge, eine Art und einen Ton der Darstellung, welche nie poetisch werden und wirken können, und denen auch Anzengruber zu Zeiten anheimfällt. In seinen Erzählungen, die er als "Dorfgänge" und (Geschichten' vereinigt hat, sowie in den beiden die harten und herben

Seiten des Dorflebens mit scharfer Beobachtung des Außenlebens, mit energischer Vertiefung in das Seelenleben der handelnden Personen darstellenden Romanen "Der Schandfleck" und "Der Sternsteinhof" zeigt sich die Doppelnatur und Doppel= richtung des Poeten gleichfalls. Auf der einen Seite senkt er den Blick in seelische Tiefen hinab und enthüllt als echter Poet Geheimnisse des Lebens, der Empfindung und Charakterbildung, auf der anderen vermag er sich der didaktischen, pädagogischen und politischen Elemente um so weniger zu erwehren, als der Kampf gegen die Herrschaft der Kirche und der kirchlichen Anschauungen, welcher ihm zur Lebensaufgabe geworden, ihn über die Linie des poetischen Em= pfindens und Lebens vielfach hinaustreibt. So enthalten die "Dorfgänge' ein= zelne echt poetische und zahlreiche wirksame und fesselnde Züge. Anzengruber ehrlich überzeugt ist, er führe niemand abseits des Lebens, jeden inmitten der breiten Straße desselben, vorbei an wildromantischen Gegenden, an friedlichen Dörfern, reichen Städten und armen Ansiedlungen, an traurigen Einöben und lachenden Gefilden, erspare keinen Stein des Anstoßes, keine Rauheiten bes Weges, keine Krümmung, nicht um zu ermüben, sondern um die Erkenntnis zu fördern, daß — ob nun mit leichter Mühe ober schwerer Arbeit allen Wallern der Pfad gangbarer gemacht werden könne, so muß ihm zu= gerufen werden, daß der Dichter Anteil haben darf und soll an der Erhebung und Umbildung der Welt, daß sich aber sein Anteil immer von dem des Politikers und Publicisten, des Pädagogen und Philosophen wesentlich, scharf und unverrückbar unterscheiden wird. Ein großes und im innersten Kerne wahrhaftes Talent wie Anzengruber bringt uns zum Bewußtsein, daß die Rückfälle unserer Schriftsteller in die Tendenzirrtümer der jungdeutschen Periode noch keineswegs völlig überwunden sind.

Gleich Anzengruber ist auch der österreichische Erzähler P. K. Rosegger aus Alpl bei Krieglach in Obersteiermark (geb. 1843) ein Autodidakt und zwar ein Autodidakt von sehr eigentümlichem Gepräge. Die Eindrücke, aus denen sich die poetische Darstellung des ehemaligen Dorfschneiders nährt, stammen zum größeren Teil aus seiner Jugend und der Zeit seiner Wanderungen durch die Thäler und Einöden seiner Heimat. Natur und Menschen der Alpen sind ihm wie wenigen vertraut; die herzerfrischende Lebendigkeit und den kindlichen Sinn des Steirers hat er bewahrt, in seinen Erfindungen und Charakterschil= derungen wagt er sich von dem vertrauten Boden selten hinweg, aber er bleibt bei der einfachen und nun gleichsam schon traditionell gewordenen Dorfgeschichte nicht stehen, sondern greift in phantasievoller Weise über dieselbe hinaus, wie es namentlich in zweien seiner Hauptwerke: Die Schriften des Waldschulmeis sters' und Der Gottsucher', geschieht. Vor allen das lettere ist ein in seiner Weise hochbebeutsames Werk, ohne künstliche Mittelalterlichkeit stellt es die Schickfale einer Berglandschaft bar, die, im Mittelalter wegen eines Priefter= mordes dem schwersten Banne unterworfen, aus der Gemeinschaft der Menschen ausgestoßen wird. Die furchtbaren Wendungen und eigentümlichen Entwick= lungen, die sich daran knüpfen, die rasche Entartung der Menschen, die an ihrem

Gotte irre geworden sind und verzweifelnd nach einem, wenn noch so phantastischen Halt ihres Daseins suchen, sind mit großer Phantasie und warmen Leben dargestellt; insofern das Ganze nicht auf einer wirklich chronikalischen Überlieferung beruht, trägt es den Charakter eines Vorganges, welcher einer vergilbten Chronik entstammt und ist doch durch die glückliche Anschauung und die einfache Kraft Roseggers zu einer Handlung erhoben, an welcher wir vollen, leidenschaftlichen Anteil nehmen. "Der Gottsucher", wie einige seiner Novellen, erweisen, daß Rosegger die Kraft zur Darstellung der tragischen Konflikte und Erscheinungen des Lebens nicht fehlt, daß er sie aber nicht mit der Vorliebe sieht und sucht, wie Anzengruber, sondern eher die altpoetische Reigung hat, ben lichten Seiten bes Lebens nachzugehen, auch bem scheinbar armen, eintönigen Die größeren Erzählungen: "In der Einöde", Dasein Glanz abzugewinnen. "Heidepeters Gabriel', die "Geschichten aus Steiermark', "Geschichten aus den Alpen', Das Buch der Novellen', atmen den gleichen Geist unbefangener Hingabe an das Dasein, welches den Dichter von früh auf umgeben hatte und aus dem er eine unendliche Mannigfaltigkeit der Schicksale und Gestalten mit immer gleicher Frische der Empfindung schöpft. Der Naturdichter verrät sich da und dort in einzelnen ungeschickten Verbindungen des an sich vortrefflich Erfundenen und Durchgeführten, in gewissen Pausen, die beinahe wie ein hörbares Atemholen wirken, in der unvermeidlichen Einmischung sentenziöser Reflexionen, in den älteren Geschichten Roseggers wohl auch durch die Mischung stizzen: hafter Schilderung, bloßer Beobachtung und wirklicher Erzählung. Dafür aber entschädigt der volle Zug lebendigster Anteilnahme an allem Geschauten, Gelebten und Geträumten. Wie einem echten Waldkinde fließen Rosegger Genuß des Augenblickes und Genuß der Erinnerung, Wirklichkeit und Traum zusammen, seine naive Zuversicht, daß alles, was er bringe, der Beachtung wert sei, täuscht ihn selten, da er die Kunst, den Leser mit seinen, des Dichters, Augen sehen, mit seinen, des Dichters, Ohren hören zu machen, in hohem Maße be-Wer den Unterschied der festen Sicherheit, mit welcher Rosegger im Heimatboden wurzelt und zwischen der Art voll empfinden will, mit der andere Poeten flüchtig und gleichsam zufällig über eben diesen Boben hinstreifen, der vergleiche Roseggersche Geschichten mit Novellen von Albert Julius Schindler aus Wien, der als Julius von der Traun in einzelnen Erzählungen, ober mit soichen von A. Silberstein, welcher in seinen "Dorfschwalben" gleichfalls von dem poetischen Felde zu ernten versucht, welches Anzengruber und Rosegger entschieden besitzen. Von dem erstgenannten Poeten übrigens verdient eine größere Novelle anderen Gepräges: "Die Geschichte des Scharfrichters Rosenfeld und seines Paten', in der That unter den besten und markigsten Erzeugnissen der neueren deutschen Erzählungskunst genannt zu werden. Auch ein weibliches, Deutsch-Österreich angehöriges Talent, halb aus flavischem, halb aus deutschem Blute, aber ganz mit deutscher Bildung genährt, barf hier nicht ungenannt bleiben: Marie von Ebner-Eschenbach, geborene Grafin Dubsky, aus Zislawet in Mähren (geb. 1830). Ihr gelang es zwar nicht, mit

ihren dramatischen Jugenddichtungen auf der Bühne festen Fuß zu fassen, wohl aber die Novellenlitteratur um einige vortressliche, lebenswarme, durch weibliche Feinheit der Beobachtung und frische, gelegentlich selbst echt humoristische Empsindung ausgezeichnete Erzählungen zu bereichern. Unter diesen Erzählungen verdienen "Die Freiherren von Gemperlein", "Bozena", die Geschichte einer Magd, "Lotti, die Uhrmacherin", "Jakob Szela" hervorgehoben zu werden, sämtlich Talentproben, welche in einer minder reichen Litteratur, als der deutschen, noch viel weiter hin wirken würden, als sie es vermocht haben. Marie Ehner-Eschen- bach besitzt entschieden ein eigenes poetisches Leben, während die meisten weiblichen Schriftstellerinnen nur Anempfundenes, Angelesenes zu reproduzieren wissen.

Der Zug zur archäologischen Poesie, erweckt und gesteigert durch die rühmlichen und resultatreichen Ergebnisse der Einzelforschung und Einzelarbeit auf historischem Gebiete, begünstigt durch falsch gerichteten Bildungseifer der Gegenwart, drohte, je länger je mehr, den Dichtern Gefahr. Wunderlich genug, daß man, die lebens= und seelenlose deutsche Gelehrtenpoesie des siebzehnten Jahr= hunderts vor Augen, dennoch wieder so nahe an ähnliche Bestrebungen herautreten mochte. Schriftsteller und Publikum trieben und treiben sich wechselseitig in die Gefahr einer völligen Veräußerlichung der Dichtung hinein, welche mit allem Gelehrsamkeitsprunke in aller Poesie verbunden ist. In unserem beson= deren Falle erscheint die Gefahr um so stärker, als die Grenzlinie zwischen der an sich vollberechtigten Aufnahme historischer Elemente in die poetische Litteratur und der Einmischung unbelebter, in Fleisch und Blut der Dichtung nicht ver= wandelter Stoffe sehr schwer zu ziehen ist und selbst bei den einzelnen Dichtern keinesmegs haarscharf bestimmt werden kann. Die Übergänge sind unmerklich und auch der wirklich anschauende, gestaltungskräftige Dichter kann Schritt für Schritt in die Region hineingezogen werden, wo es keine unbefangene Gestaltung und kein unmittelbares poetisches Leben mehr giebt. An den poetischen Werken eines Dichters, wie Felix Dahn z. B., läßt sich das sehr deutlich verfolgen. Von der Frische seiner älteren Balladen und epischen Bilder, vom Reiz jugend= licher Unbefangenheit in dem kleinen, noch von Rückert ausgezeichneten Epos Harald und Theano', von der mächtigen und zum Teil dramatisch kräftigen Phantasie, welche namentlich die ersten Teile des Romanes Ein Kampf um Rom' erfüllt, ein Roman, welcher den Untergang eines der edelsten germanischen Völker, der Oftgoten und ihres Reiches in Italien, in großen Zügen darstellt, ist ein weiter Weg zu jenen kleinen Romanen "Aus der Bölkerwanderung" ("Felicitas" , Biffula", (Gelimer"), die uns nur Wiederholungen und Abschwächungen dünken. Auch Ein Kampf um Rom', obschon der Reihe der Stoffe angehörig, welche im Mittelalter die großen Epiker bevorzugten, ist von gewissen modernen und modischen Einzelheiten nicht frei, aber die Absicht bleibt immer die poetische und das weitschichtige Buch ist unverkennbar von der Freude des Dichters an der Belebung der großen, zumeist aus Procops Geschichte des Gotenkrieges geschöpften Begebenheiten getragen. Soweit die eigene Erfindung eintreten muß, bleibt sie hinter dem von der halb sagenhaften und

eben darum poetischen Überlieferung Gegebenen nicht zurück, selbst die Mängel des Stils treten durch die lebhafte, frische Bewegung des Ganzen in den Hintergrund. Nicht das Gleiche läßt sich von den oben genannten Erzählungen rühmen. Und doch wie phantasievoll und mannigfaltig erscheinen selbst "Felicitas" und Bissula' oder Dahns auf den Ton der altisländischen Poesie gestimmte Rordlandserzählungen, verglichen mit den zahllosen und unerquicklichen Werken der archäologischen Poesie, die im letten Jahrzehnt entstanden und jeder wissenschaftlichen Specialität auch eine belletristische an die Seite zu setzen versuchten. Allerdings ist nichts gewisser, als daß diese gelehrte Modepoesie, die kaum noch Poesie geheißen werden darf, binnen ein, zwei Jahrzehnten so gut wie vergessen sein wird. Was zu fürchten bleibt, ist darum keineswegs die bleibende Geltung und die Nachahmung, welche von den einzelnen Schöpfungen dieser Art ausgehen kann, sondern vielmehr jener Niederschlag, den alle momentan erfolgreichen Werke sowohl in der Litteratur, als im Geschmack der Gebildeten Wieviel dieser Niederschlag wenigstens bedeuten kann, läßt sich bei jedem Rückblick ermessen, den man auf die jungdeutsche Bewegung der neuesten Litteraturentwicklung wirft. Längst werden die Werke, welche damals eine neue Ara begründen sollten, nicht mehr gelesen, die meisten sind bis auf die Titel vergessen, niemand würde heute die Miß- und Zwitterbildungen ertragen, welche in den dreißiger Jahren als besonders genial und geistreich gepriesen wurden. Gleichwohl war im Verlauf unserer kurzen Darstellung mehr als einmal hervorzuheben, welche Nachwirkungen der halbpublicistischen Belletristik jener Tage noch in die Poesie der Gegenwart hereinspuken. fürchten, daß auch die gelehrte Belletristik des Augenblickes, welche Agypten und den Drient, Altrom und Althellas, Judäa, das kaiserliche Rom und Byzanz, das mittelalterliche Deutschland und den germanischen Norden heraufbeschwört, welche sich die Verbreitung von Kenntnissen angelegen sein läßt, die nur zu lücken- und launenhaft, zufällig und willkürlich erscheinen, um schätzbar zu sein, die mit Bewußtsein und Absicht den kulturhistorischen Gehalt ihrer Darbietungen vor dem poetischen betont, einen langen Nachhall in Zeiten hinein haben wird, in denen ihre Modewerke verschollen, ja in denen vielleicht jene Herrschaft des Romans gebrochen sein wird, unter welcher diese Modewerke vorzugsweise gediehen sind. Der bedeutendsten Erfolge auf diesem Gebiet hatten sich nächst Dahn Georg Gbers aus Berlin (geb. 1837) mit den ,ägyptischen' Romanen Eine ägyptische Königstochter', Uarda', Die Schwestern', Der Raiser', Homo Sum' u. a.; sowie Abolf Hausrath (George Taylor) aus Karlsruhe mit den Romanen "Antinous" und "Klytia" zu rühmen Seit dem Ausgang der funfziger Jahre begann jene lette Entwickelung ber neueren Romanlitteratur, deren zusammenfassende Charakteristik, ja deren bloße Übersicht von eigentümlichen Schwierigkeiten begleitet ist. Die seitdem herrschende Überproduktion macht nicht nur die Wirkung auch des echten Talents auf die große Masse bes Publikums immer mehr vom günstigm Zufall abhängig, sondern bedingt auch eine bemerkenswerte Vermischung bes

früher so scharfen Unterschiedes zwischen dem Poeten von wirklich schöpfe= rischer poetischer Kraft und künstlerischem Streben und dem nachahmenden Unterhaltungsschriftsteller, dessen höchstes Ziel eine gewisse Fertigkeit und Gewandtheit ist, und dessen einziges ästhetisches Gesetz lautet: die Langeweile um jeden Preis zu meiden. Die beständige Zunahme der Romane und No= vellen führte, wie gezeigt, zur Entstehung ganz neuer Gattungen. zur Specialität', aus der Wissenschaft fälschlich auf die Kunft übertragen, ruft eine ganze Reihe neuer Arten ins Leben, welche, einander in der Gunst des Publikums ablösend, sich meist zu Ausartungen gestalten. Dabei ist der Abstand zwischen einzelnen besten Schöpfungen von vornehmem Gepräge und den letten niedersten Ausläufern der verschiedenen Modegattungen noch immer ein ungeheurer, und läßt auch gebildete und ernste Freunde der Litteratur die verhängnisvolle Ausgleichung', welche in der Mitte eingetreten ist, übersehen. Dem archäologischen ober philologischen historischen Roman traten der biographische, der ethnographische (oder exotische) Roman zur Seite. Die Wert= schätzung auch dieser Gattungen ging aus dem uralten Mißverständnis hervor, daß in der Poesie irgend etwas anderes höher zu schätzen sei, als das Poetische. Den biographischen Roman wollte man mit Kunst und Litteraturgeschichte in sehr wohlfeiler Weise volkstümlich und schmackhaft machen, es war nur ein glücklicher Zufall, daß kein eigentliches Talent, kein einigermaßen leiftungsfähiger Schriftsteller auf diesen Abweg geriet. Die Teilnahme, welche die biographischen Romane erregten, zu denen Schiller und Goethe, Herder und Lessing, Beethoven, Mozart, Bach, Alexander von Humboldt und zahlreiche andere Modell stehen mußten, war daher eine kurz vorübergehende. Vom unvermeid= lichen Rückschlag der Bewunderung wurden dann auch solche Werke getroffen, welche keine romanhaften Biographieen, keine belletristisch aufgeputten Lebens= bilder, sondern poetische Erfindungen, Arbeiten waren, die den Grundsätzen einer ehrlichen Erfassung und poetischen Durchdringung des Stoffs treu blieben, wie "Schillers Heimatjahre' von Hermann Kurz aus Reutlingen (1813—1873), einem schwäbischen Poeten, der auch in lyrischen Dichtungen und einigen lebensvollen klaren und liebenswürdigen Erzählungen echtes Talent erwies.

Der ethnographische ober erotische Roman, der wie all diese Mißbildungen um der Neuheit des Stoffes, um der besonderen Reizungen willen, welche er dem ewigen Unterhaltungshunger der Leserwelt zu dieten hatte, zur großen Ausbreitung und Geltung gelangte, durfte sich auf einen wahrhaft und glänzend befähigten Urheber wie Charles Sealssield berusen. Die Lust an fremden Verhältnissen, jene Neugier der still an die Scholle Gebannten, welcher bereits so viele Gattungen von Romanen entsprochen hatten, rief die unzähligen in Amerika und Australien spielenden Romane hervor, die mit der Schilderung halbeivilissierter und ganz wilder Zustände auch wieder Raum für die Häufung des Abenteuers gewannen. In dem Maße, als die Verfasser dieser Romane die geschilderten Zustände aus eigener Anschauung kannten, was z. B. bei dem unermüdlichen Weltsahrer, Jäger und Erzähler Friedrich

Gerfiäcker aus Hamburg (1816—1872) der Fall war, um so stoffreicher, in gewissem Sinn anschaulicher und, wenn man will lesbarer, konnten diese Romane sein, ohne daß damit für ihren bleibenden poetischen Wert die geringste Bürgschaft gegeben und gewonnen ward. Der Vergleich mit den Ritter= und Räuberromanen, an benen sich frühere Geschlechter gelabt, und die Behauptung, daß in der eingetretenen Bevorzugung der Prairie-, Urwälder- und Blockhausromane ein gewaltiger Fortschritt liege, standen beide auf schwachen Füßen. Wohl wird es niemand beifallen, die besseren Romane dieser Art mit Rinaldo Rinaldini und Spieß' Löwenrittern auf eine Linie zu stellen. Wenn in der That dasselbe Publikum, welches einst bei Lulpius, Spieß und Cramer geschwelgt, zu Gerstäcker, Bibra und ihren Nachfahren emporgehoben ist oder sich gar an den frischen Nordlandsschilderungen eines Theodor Mügge in Afraja' ober Erich Randal' zu erfreuen vermag, so hätte hier eine Steigerung ber Ansprüche und bessere Bildung des Geschmacks stattgehabt. Viel gewisser als dies dünkt uns leider, daß ein großer Teil jener Leser, welche sonst nie einen Ritter= oder Räuberroman zur Hand genommen und den Anspruch auf poetischen Gehalt auch bei ihrer Unterhaltung nicht aufgegeben hatten, inzwischen begnügsamer und oberflächlicher geworden sind und sich an den ethnographischen Romanen mit dem Wohlgefühl laben, dabei allerhand Kenntnisse von Land und Leuten aufzulesen. Die falsche Schätzung der außerpoetischen und unpoetischen Elemente, welche in der Litteratur hereingezogen worden sind, führt zur falschen Schätzung auch des Wertes der einzelnen Gattungen.

Selbst aus der politischen Neugestaltung Deutschlands, der Wiederherstellung des Reiches nach den ruhmreichen Siegen der Kriegsjahre von 1870 zu 1871 sind Auffassungen des Romans und Romanproduktionen erwachsen, die der Litteratur nur mäßigen Gewinn versprechen. Auf ganz natürlichem Bege hatte die deutsch = preußische Hauptstadt Berlin eine steigende Bedeutung als Herd großen Lebens und als Mittelpunkt großer Interessen erlangt, ihrer Er hebung zur Reichshauptstadt und Kaiserstadt folgte nicht nur eine ungeheure Vermehrung ihrer Bevölkerung, sondern auch ein gewaltiger Aufschwung aller Thätigkeit, des materiellen Reichtums neben dem allerdings das sociale Elend in erschreckender Progression anwuchs, des Unternehmungsgeistes und einer saft fieberhaften Strebsamkeit. Ohne Widerrede mußte so ein riefiger Kern mannig faltigen Lebens die stärkste Anziehungskraft auch für die Phantasie und den Darstellungsbrang poetischer Naturen ausüben, Talente, die auf die Wiedergabe großer Wirklichkeit gestellt sind, mußten Sympathie für die reichen tausendsach wechselnden Erscheinungen im Dasein der ungeheuren Stadt empfinden. naturgemäßen und gar nicht zu bestreitenden Wirkung der Reichshauptstadt gesellte sich nun der künstliche Versuch, die Litteratur in Berlin zu konzentrieren und den Glauben zu verbreiten, daß wenigstens der moderne Roman auf keinem anderen Boden gedeihe, als auf dem der reichshauptstädtischen Mannigfaltigkeit. Unbekümmert um die verhängnisvollen Wirkungen, welche die geistige Centralis sation in Frankreich gehabt hat, um die Verödung, die aus der Bevorzugung

und der ausschließlichen Berücksichtigung des Pariser Lebens im französischen Roman entstanden ist, ward etwas Ahnliches für Berlin erstrebt. heuren Unterschied, welcher zwischen Deutschland und Frankreich in diesem Punkte noch immer vorhanden ist und hoffentlich stets vorhanden sein wird, einmal völlig beiseite gesetzt, angenommen, die schaffenden Talente hätten sich in der Reichshauptstadt vereinigt — welcher Verödung und Einseitigkeit müßten sie anheimfallen, wenn die ungeheure Stadt für den einzigen Bronnen gälte, aus dem man echte und wahre Lebensdarstellung schöpfen könne. Im Ernst ist ja an eine solche Konzentration nicht zu denken und von den Schriftstellern, welche in ihren Romanen Berlin mit Vorliebe zum Mittelpunkt ober alleinigen Schauplat mählten, haben die besten sicher nicht an eine bewußte Beschränkung auf den Häuserring der Hauptstadt gedacht. Der poetisch begabteste, bedeu= tendste unter diesen Schriftstellern, Friedrich Spielhagen (geb. 1829 in Magdeburg, aber an den Ufern der Ostsee, in Stralfund, aufgewachsen), gewinnt in dem Maße an Lebenswahrheit, Frische und Kraft der Charakteristik, als er den heißen Boden der Hauptstadt verläßt und sich auf den heimatlichen ber pommerschen Küsten und der großen Insel (Rügen) begiebt, auf dem zur einen Hälfte seine Handlungen spielen, seine Gestalten sich bewegen. Spielhagen steht als Romandichter durchaus in der Gegenwart, die Menschen und Zustände, die Empfindungen, Leidenschaften und Gedanken des Tages erhalten in seinen Romanen Gestalt. Trot einer Hinneigung zum Tendenzroman, einer Hinneigung, welche in Büchern wie Die von Hohenstein' und In Reih und Glied' so stark und scharf hervortritt, daß die poetische Fülle und Unmittelbarkeit barunter empfindlich leiden, trot der Einflüsse moderner Parteipolitik auf Lebensanschauung und Lebensdarstellung, verleugnet er die ursprünglich poetische Natur nicht. Das Joyll Auf der Düne', die besten Kapitel in den Romanen Problematische Naturen', "Hammer und Amboß' und "Sturmflut', die frischen Gestalten und der lebendige Erzählerton in kleineren Novellen, die Situations= mahrheit in den Schauspielen "Hans und Grete' und "Liebe für Liebe' würden auch ohne die wenigen, aber tiefempfundenen und formschönen Gedichte Spielhagens erweisen, daß der Romanschriftsteller von da ausgegangen ist, von wo alle echte Dichtung ausgeht: vom erhöhten Lebensgefühl, von der inneren Teil= nahme an der Fülle und Mannigfaltigkeit der Erscheinungen und dem objektiven Darstellungstriebe, der zunächst niemals mit einer Parteigesinnung ober Tendenz gepaart ist. Die Schilderung der Hauptstadt in den gedachten Romanen, soweit sie mehr ist als Hintergrund zu den freien Erfindungen des Poeten, macht sehr oft ben Eindruck, als ob Spielhagen unter dem Drucke des gesellschaftlichen Lebens stünde, vom Urteil und Vorurteil bestimmter Kreise abhängig wäre, anstatt sich in echter dichterischer Freiheit über seinen Stoff zu erheben. Zedenfalls ist es bei seinen Romanen und bei zahlreichen Nachahmungen derselben unendlich schwierig, im voraus zu bestimmen, wie die Erfindungen und Gestalten, welche dem Tag und dem Augenblick angehören und denen der Romanschriftsteller einen Hauch bleibenden Lebens zu geben sucht, nach Ablauf zweier Menschenalter erscheinen und wirken werden. Die kunftslerische Anmut, das Gleichmaß der Teile und die Beweglichkeit des Vortrags tragen wohl eine gewisse Bürgschaft der Dauer in sich, aber eben doch nur eine gewisse und die stärkste Bürgschaft bleibt das Übergewicht des rein Menschlichen, ewig Gültigen in Handlung und Charakteren. Während Spielhagen das Bewußtsein hiervon hat und in seinen besten Schöpfungen sich der Natur und der ursprünglichen Poesie einfacher und starker Empfindungen, unmittelbaren Lebens, immer wieder nähert, schlagen ganze Gruppen Berlin schildernder Schriftsteller den entgegengesetzen Weg ein.

Der humoristische Roman und die humoristische Erzählung, soweit sie nicht zum bloß Spaßigen, zum "Schwank" in Proja herabsank, hatten in bem Zeitraume seit 1848 wenige Vertreter. Ein bedeutendes Werk, der humoristische Roman "Auch Einer" verdankte dem geistvollen Asthetiker Friedrich Theodor Vischer aus Ludwigsburg (1807—1887) seine Entstehung. Schon in seinen Gedichten Lyrische Gänge' und einigen satirischen Dichtungen, die er als der alte Schartenmeier' veröffentlichte, sprach sich grobkörniger, aber gesunder und lebenswarmer schwäbischer Humor aus, in dem genannten Roman erging sich dieser Humor in zum Teil wunderlichen Sprüngen, blieb aber, wie aller echte Humor soll, Offenbarung einer tieferen und vom Ernst des Daseins nicht abgewendeten Natur. Ein Humorist, welcher die Gunst der Empfänglichen schon mit seinen ersten Werken gewonnen hat und bis auf diesen Augenblick behauptet, ist Wilhelm Raabe (Jakob Corvinus) aus Eschershausen in Braunschweig (1831 geb.), dessen zahlreiche Erzählungen zwar nicht gleichem Wert, aber ohne Ausnahme doch von poetischer Grundstimmung erfüllt und namentlich von einer gemeinsamen Anschauung des Lebens getragen sind, welche in der modernen Litteratur selten und immer seltener geworden ist. Raabes Schöpfungen bezeugen, daß es echt poetische Naturen giebt, die sich erst in einer gewissen Breite voll zu entfalten vermögen, deren Sigentümlichkeit und künstlerische Aufgabe es bedingt, daß sie ihre Welteindrücke und Lebens: anschauungen kaleidoskopisch in rasch wechselnden, verschiedenen und doch wieder entschieden einander ähnlichen Bildern darstellen. Freilich wird in solchem Falle immer ein Überschuß des "Stoffs' über die "Form' (beides im Sinne Schillers und Goethes verstanden) vorhanden sein, und was heute nur ober vorwiegend stoffartig interessiert, fesselt, ja erhebt und rührt, mag immerhin das kommende Geschlecht, das durch keinen Reiz der Form zu ihm hingezogen werden wird, kalt lassen. In der Gegenwart indes werden sich wenige Schriftsteller rühmen fönnen, daß ihre Wirkung im ganzen liebenswürdiger, anmutender und erquidlicher sei, als diejenige, welche Raabe ausübt. Wohl laufen bei einem so besonders angelegten und so produktiven Schriftsteller, wie der Verfasser der Romane Der Hungerpastor' und Der Schübderump' ist, Erfindungen und Gestalten mit unter, an denen der gesunde und unverbildete Sinn Anstok nehmen muß. Aber die Mehrzahl der Raabeschen Arbeiten entschädigt durch Gemütstiefe und Phantasiereichtum und vor allem durch ein goldnes Heimatgefühl

für die pessimistischen und herben Stimmungen, denen auch dieser Dichter der Gegenwart leider zu Zeiten unterliegt.

Der Pessimismus Raabes hat allerdings eine besondere Färbung und wächst aus der besonderen Anhänglichkeit des Schriftstellers an gewisse einfache, ursprüngliche, von ihm mit leidenschaftlicher Wärme ergriffene Zustände und Lebenserscheinungen hervor. Indem er diese Zustände, die er preist, die er mit inniger Liebe als völlig wirkliche darstellt, beständig von dämonischen Gewalten der Neuzeit, welche die verschiedenste Gestalt annehmen, bedroht und zu Zeiten fast vernichtet sieht, überkommt ihn zwar nicht ohne weis teres die unerschütterliche Überzeugung, daß die Summe der unvermeidlichen Leiden die Genüsse des Lebens weit überwiege, aber die Frage nach dem Verhältnis, in dem die einen zu den andern stehen, kann er sich nicht immer ver= Wilhelm Raabes Begabung ist keine einseitige, eine Anzahl seiner besten Erzählungen dürfen historische im vollen Sinne des Wortes genannt werden, den Hintergrund verschiedener Zeiten weiß er mit Meisterschaft zu schildern. Aber die freieste Entfaltung gewinnt seine Phantasie doch, so oft er in die Gegenwart ober die unmittelbare Vergangenheit deutschen Lebens hineingreift und schon in der Darstellung der Scenerie seinen Zauber bewährt. In allen beutschen Gegenden, in allen Hügellandschaften und stillen Waldwinkeln ist ber Poet zu Hause, seine Menschen läßt er in den einfachen und doch unerschöpflichen Schönheiten von Heibe und Holz, Feld und Wiese schwelgen — im Sonnenlicht ziehen die Wolken über die Landschaften hin, in denen sich die Abenteuer begeben. Einsame Güter, Häuser und Mühlen an Flüssen und Weihern sind Lieblingspläße der Gestalten, welche Raabe vorzuführen liebt. Wie kaum ein zweiter, ist er mit den kleinen deutschen Städten, mit all ihrer wunderlichen Mannigfaltigkeit, in Patrizier- und Bürgerhäusern, stillen Höfen, Erkern und Giebelzimmern mit altem Gerät, wohl vertraut. Die Schaupläße, auf denen ruhiges Lebenshehagen und Jdylle aller Art gedeihen, sind ihm ans Herz gewachsen. Seine Virtuosität in der Einzelschilderung von tausend Dingen, die doch nur den einen Zweck haben, Behagen zu wecken, ist erstaunlich. nehme in einem der liebenswürdigsten seiner Bücher, im "Horacker', die Scenerie: den Hausgarten des alten Konrektors Eckerbusch in dem mittelbeutschen Neste, wo die Geschichte spielt, die drei Eichen am Waldrande, die Waldblöße, auf der der Konrektor und der Zeichenlehrer ihr Vesperbrot verzehren und ihr Abenteuer erleben, den Garten und die Laube im Pfarrhause zu Gansewinkel, ober im "Wunnigel' das Haus am Schloßberg mit seiner Einrichtung von drei Jahrhunderten her, oder in den Alten Nestern' den Bauernhof des Helden und die Fischerhütte am Fluß, oder im Horn von Wanza' das ganze Nest und das Haus der Frau Rittmeister Grünhage, — überall ist in wenigen Zügen volle Anschaulichkeit erreicht und Stimmung erweckt.

Und in diese Scenerie hinein, die nie Selbstzweck wird, in der also auch kein Überwiegen der Beschreibung stattfindet, wie es andere Kleinmaler lieben, stellt Raabe Menschen, die aufs innigste mit derselben verwachsen, von dem

Heimatsgefühl in großer Stärke erfüllt sind, zumeist durch wunderliche Schickfale ihrem ursprünglichen Boden entrissen werden, aber mit aller Kraft und Zähig= keit deutschen Wesens nach demselben zurückverlangen, ihn sich zurückerobern. Der deutsche Individualismus tritt uns mit all seiner Wunderlichkeit, mit feinen leicht erkennbaren Dängeln und seinen tieferen Vorzügen entgegen; mit liebevollem Blick auch für die unscheinbarsten Besonderheiten, mit der Spürfraft des echten Humoristen stellt der Autor eine Mannigfaltigkeit ganz individueller, scharf selbständiger, auf ihre eigene Weise zur inneren Vorzüglichkeit gediehener Menschen bar, die ehedem in allerhand behaglichen Nestern und Winkeln, kleinen alten Städten und großen alten Höfen gedieh. Überall bleibt ersichtlich, daß der Humorist von der Hast und Hetze, der Erwerbgier und Mammonanbetung, den Dämonen bes Größenwahnsinns, der äußerlichen Eitelkeit, des Strebertums und der Schwindelneigungen der jüngsten Tage schlecht erbaut ist, sie sind ihm unverföhnliche Gegenfätze zu der deutschen Welt, welche er kennt, liebt und in ihren tausend verschwindenden Einzelheiten aufsucht und darstellt. Grundstimmung unseres Schriftstellers erträgt jede Art von Philisterium und gutmütiger Beschränktheit, von menschlicher Hilfsbedürftigkeit und von Irrtum, jede Art von Laune und Absonderlichkeit, sie gewinnt gescheiterten Existenzen und verkümmerten Naturen noch etwas Liebenswertes, einen hellen Schimmer und Nachglanz ab, aber sie weigert sich, in der eitlen Selbstbespiegelung, im Erhabenheitsdünkel und der egoistisch = brutalen Lebensanschauung der jüngsten Tage irgend welche Poesie zu erblicken.

Von dem alten Rechte des Humoristen, die Komposition seiner Erzählungen leichter und lockerer zu halten, jede festere Ineinandersügung durch allerhand Gerank und Blätterbekleidung zu verstecken, macht Raabe nur zu ausgiedigen Gebrauch. Und so erreicht er eine gewisse Geschlossenheit und das Gleichmaß aller Teile in seinen kleineren Kompositionen viel bester als in seinen größeren humoristischen Romanen: Der Humgerpastor', Abu Telsan oder die Heinkehr vom Mondgebirge' und Der Schübderump'. Die besten Eigenschaften des Poeten treten uns vielmehr aus den phantasiefrischen, lyrisch durchhauchten und in ihrem Humor meist liebenswürdigen Geschichten Die Chronik der Sperlingsgasse', Halb Mär, halb mehr', Die Kinder von Finkenrode', Deutscher Mondschein', Der Regendogen' und vor allem Der Dräumling', Horacker', Wunnigel', Alte Rester', Das Horn von Wanza', Zum wilden Wann', Psisters Mühle' entgegen.

Jene Schriftsteller, welche auf die eigentliche Gestaltung verzichtend, teils in der Lyrik, teils in plaudernd anmutigem Besprechen ihrer Erlebnisse und unmittelbaren Beobachtungen sich als echte Humoristen erweisen, Schriftsteller, an denen es der deutschen Litteratur nie gesehlt hat, erhielten auch in der jüngsten Periode neue Genossen. Wir erinnern nur an Hermann Allmets mit dem liebenswürdigen Buche Nömische Schlendertage', an Max Eyth mit dem prächtigen Wanderbuche eines Ingenieurs', vor allen an den knorrigen, aber lebensvollen und gedankenreichen Bogumil Golk (1801—1870), dessen

Ein Kleinstädter in Ägypten' und das biographische Idyll aus Westpreußen Ein Jugendleben', trot ihrer Unform, unvergängliche Stimmungen und echt poetische Lebenseindrücke in sich bergen.

Unvermeidlich war es, daß bei dem Übergewicht und der ausschließ= lichen Begünstigung des Romanes in seinen berechtigten Arten, wie in seinen bedenklichen Ab= und Ausartungen die reinen Formen der Dichtung in den Hintergrund gedrängt wurden. Die Frage, ob die lyrische Poesie überhaupt noch einem Bedürfnis der modernen Welt entspreche und inner= halb der modernen Litteratur ein Recht habe, konnte im Ernst von Wort= führern aufgeworfen werden, die in ihrer Modernität die ewigen Regungen der Menschenseele und die ewigen Bedürfnisse der Menschennatur leugneten. Ebenso gut hätte man behaupten mögen, daß die unmittelbare Schönheit der Gesichtszüge und des Leibes bei den Hilfsmitteln der modernen An= fleidekunst etwas Überflüssiges geworden oder daß die unwandelbare Schön= heit und Frische der Natur vom Zauber der modernen Dekorationskunst ent= behrlich gemacht werde. In unhaltbaren Behauptungen dieser Art springt ein Dünkel roher Bildungslosigkeit in die Augen, welcher auch durch den Hinweis auf die Greuel des lyrischen Dilettantismus, auf die unerfreuliche herzlose und geistlose Versmacherei zahlloser Unberufenen, niemals gerechtfertigt werden kann. Je mehr sich die Gebildeten unserer Tage des Genusses entwöhnt haben, der aus ewigen Rhythmen träuft', um so unfähiger sind sie zugleich geworden, echte Poesie von dem Stammeln der Unkunft zu unterscheiden. Die einzelnen guten und aus der Fülle ihrer Empfindung singenden Dichter, die auch in den jüngsten Jahren noch auftraten, hatten es entweder ihren anderweiten poetischen und prosaischen Werken oder glücklichen Zufällen zu banken, wenn es ihnen gelang, auch für das Publikum aus der Masse heraus zu ragen, in welche man unterschiedsloß alle lyrischen Poeten warf. Unter den Dichtern, welche sich entweder auf das lyrische Gebiet beschränkten oder der Natur ihres Talents gemäß nur auf diesem Gebiet eine bleibende Bedeutung zu gewinnen vermochten, gehören die meisten dem Leben noch an, nur wenige, wie der sinnige und tief= innige Lyrifer und Musiker Peter Cornelius aus Mainz (1824—1874), welcher zu seinen schönsten Gedichten die Weisen selbst fand, oder der frische, am Quell der süddeutschen Dialektpoesie gestählte Karl Stieler aus München (1842—1885), hat ein früher Tod weiterem Schaffen und Singen entrafft. Unter den Lebenden zählen die Schwaben J. Georg Fischer aus Großsüßen (geb. 1816) und Ludwig Pfau aus Heilbronn (geb. 1821), der Pfälzer Martin Greif aus Spener (geb. 1839), der Hesse Julius Rodenberg aus Rodenberg (geb. 1831) oder der klangreiche Richard Leander (geb. 1830), dessen Marchen An französischen Kaminen' sich den Perlen der neueren Märchendichtung anreihen, zu den Lyrikern, an deren Poesie das unmittel= bare Empfinden stärkeren Anteil hat als die Reslexion, und welche den Ausgang vom Volksliede, den Anklang an dasselbe, überall erkennen lassen. Auch Abolf. Schults aus Elberfeld (1820—1858), der Poet des innig empfundenen, oft

freilich von wehmütiger Verzagtheit erfüllten Cyklus "Zu Hause", der Schweizer Wilhelm August Corrobi aus Zürich (1826—1885) bethätigten sich vorzugsweise als Liederdichter. Zur Gedankendichtung, welche die Formen des sangbaren Liedes sprengt und für den reicheren Gehalt des eigenen Inneren wechselnde Formen, von der seierlichen Hymne bis zum keck zugespitzten Epigramm jucht, wenden sich Talente wie Dtto Banck aus Magdeburg (geb. 1824), dessen Bebichte' reich, reif und selbständig erscheinen, wie Dagobert von Gerhard (Gerhard von Amyntor) aus Liegnitz (geb. 1831) im Gedicht "Peter Quidams Rheinfahrt', in kleineren Dichtungen und satirischen Erzählungen ein tieferes Gemüts und Gedankenleben bekundend, ferner Siegfried Lipiner aus Jaroslau in Galizien (geb. 1851) und manche andere, deren weitere Entwicklung noch zu erwarten ist. Die pessimistische Stimmung, welche die Gegenwart durchzieht, hat ihren Ausdruck — und zum Teil sehr formschönen Ausdruck gleichfalls in der Lyrik gefunden. In den Gedichten von Hieronymus Lorm aus Wien (geb. 1821), von Stephan Milow aus Orsowa (Stephan von Millenkowicz, geb. 1836), von Albert Döser aus Göttingen (geb. 1835) überwiegt eine düstere Weltbetrachtung, eine elegische Grundenipfindung, welche wohl einzelne schmeichelnde Laute im All vernimmt, ihnen sehnsuchtsvoll lauscht, aber sich bazwischen immer wieder an die Disharmonie des Ganzen gemahnt fühlt. Je stärker die pessimistischen Lyriker den Gegensatz zwischen ihrer Sehnsucht nach Schönheit und ber Weltstimmung von heute empfinden, je verzweifelter und untröstlicher sie der Vergänglichkeit ins Auge blicken, um so herber und bitterer erscheinen ihre Gedichte. Im einzelnen können sie noch unendlich verschieden sein, im ganzen stehen sie unter dem Druck einer Weltanschauung, nach welcher genau genommen die Poesie so wenig ein Recht hat, als die Freude an Welt und Leben.

Daß in der letten Wertschätzung und der schließlichen Wirkung einer poetischen Natur der augenblickliche Tageserfolg so gut wie nichts entscheidet, ist eine uralte Wahrheit, die doch gleich jeder anderen Wahrheit von vorlauten Augenblickspropheten und verzagten Gemütern heute nur allzu oft überschrieen oder verleugnet wird. Während hunderte und aber hunderte von behenden Tagesschriftstellern vergessen wurden, erhielten, zum siegreichen Erweis dieser Wahrheit, ein Gedicht ober wenige Gedichte, die tief aus der Seele entkeimt und im Lichte der Schönheit gereift waren, die Namen ihrer Dichter oder ließen diese aus vorübergehender Verdunkelung wieder aufleuchten. So den Ramen des Tirolerpoeten Hermann von Gilm aus Innsbruck (1812—1864), des gemütsdüsteren, aber schönheitsfreudigen, formfrohen Schweizers Heinrich Leuthold aus Wegikon (1827—1879), des sinnigen poetischen Genremalers Rudolf Reichenau aus Marienwerder (1817—1879), dessen Bilder Aus unsern vier Wänden' sich lebendig erhielten und noch lange erhalten werden. Unzweifelhaft wird sich dies mehr als einem Talent der jüngsten Periode gegenüber wiederholen, dessen vermeintlich bedeutungslose, aber wahrhafte und innige Lebensäußerungen eine bessere Bürgschaft der Dauer in sich tragen, als

miend anspruchsvolle, innerlich aber hohle und nichtige Versuche. Die kleinen hantasiebilder und Erzählungen eines Heinrich Seidel in all ihrem Reiz nd ihrer Liebenswürdigkeit, einzelne Erzählungen von Hans Hofmann, ich ard Weitbrecht, Gustav Floerke, Ilse Frapan, Helene Böh1111, die kecken humoristischen Dichtungen von Edwin Bormann, die prächgen Schmetterlinge' von Felix Tandem werden sicher lange Dramen- und
komanreihen unstrer Tage überleben.

Doch so gewiß das Echte in bescheibenen, aber reinen Formen dem aufgezuschten Flitter und der stümpernden Unkunst vorzuziehen ist, so kann und urf das Leben einer Litteratur nicht in noch so reizvollen Einzelheiten aufgehen ab beschlossen sein. Unwillkürlich richtet sich der Blick immer wieder auf die oben Gebiete der dramatischen und der epischen Dichtung, auf denen zwischen usend vergänglichen Versuchen die großen und bleibenden Werke der Litteratur deihen müssen.

Ist der Lyrik ihre augenblickliche oder schließliche Wirkung verbürgt, so nge tiefere Naturen für ihr Innenleben den sprachlichen Ausdruck suchen, icht zum glücklichsten Aufschwung der epischen Dichtung (im weitesten Wortın) schon ein starkes, von großer Anschauung der Welt und fruchtbarer Gin= lbungskraft getragenes Talent aus, so hängt die weitwirkende und siegreiche ntfaltung der Krone aller Dichtung, des Dramas, von einem Zusammenfluß instiger Umstände ab, die der dramatischen Schöpferlust heute ganz oder teil= eise versagt sind. Wie hoch man auch von der Kraft des einzelnen Talents nken mag: am Gebeihen dramatischer Dichtung haben die Zustände der ühne und die Grundneigungen des großen Publikums einen gewaltigen, nicht zuweisenden Anteil. Die Unabhängigkeit des poetischen Dramas von der ühne ist bis zu einem gewissen Grabe nur Schein, der echte Dramatiker muß ünschen, seine Gestalten in die lebendige Erscheinung treten zu sehen, er verag seine volle Wirkung erst auf der Bühne und von der Bühne herab zu ge= innen. Da es das Schicksal großer dramatischer Dichter, wie Heinrich von leist, Franz Grillparzer, Friedrich Hebbel, Otto Ludwig gewesen ist, diese ühne spät und nie ganz zu gewinnen, so ist thöricht, die einzelne dramatische Be= ibung für ihr Glück oder Mißgeschick auf der Bühne verantwortlich zu machen, er zu begehren, daß sich der Dichter den vermeintlichen Bedürfnissen und ganz iklaren, einander selbst widersprechenden Forderungen des sogenannten realen heaters ohne weiteres fügen solle, aber der Drang und Wunsch, die zwischen r poetischen Nationallitteratur und der Bühne bestehende Kluft zu schließen, eibt barum nicht minder lebendig und berechtigt. Der Gleichgültigkeit und chtigen Frivolität von Bühne und Publikum zum Trotz, hat sich in Deutsch= nd der Traum von idealen und erhebenden Wirkungen des Dramas erhalten, id immer erneute Anläufe solcher Wirkungen zu gewinnen, bewähren wenigstens, ß der Traum und die Hoffnung nicht unfruchtbar sind. Der Erfolg all dieser aläufe stand freilich nicht nur zu ihrer Zahl, sondern auch zu ihrem Ernst

und selbst zum dabei bewährten Talent in einem unerfreulichen Mißverhältnis. Wenige Dramen höheren Stils und voll wahrhaften Lebensgehalts errangen ein vorübergehendes, noch wenigere ein bleibendes Leben auf den Brettern. Der beste Anlauf, den A. E. Brachvogel aus Breslau (1824—1878) mit der Tragödie Adalbert von Babanberge' nahm, brachte ihm geringen äußern Erfolg, mährend das lebendige, aber ungesunde Schauspiel Narciff und die gleichfalls auf sehr äußerliche Effekte zugespitzten Dramen Der Sohn bes Wucherers' und Die Harsenschule' die Theater in Bewegung setzten, ja die Titelrolle des Narciß zu einer Glanzleistung beinahe aller hervorragenden Charakterdarsteller ward. Brachvogels reiche Phantasie verwilderte im Drama wie im Roman rasch in geschmackloser Abenteuerlichkeit, in der Lust am Grellen und Wüsten, die so vielen für Lust am Großen und Kraftvollen gilt. — Biels versprechend waren auch die dramatischen Anfänge von Albert Lindner aus Sulza (1831—1888), dessen Tragödie Brutus und Collatinus' den vom König Wilhelm von Preußen gestifteten (zuerst an Friedrich Hebbel für die Nibelungen', an Otto Ludwig für die Makkabäer', an Em. Geibel für Eophonisbe' verliehenen) großen Schillerpreis errang, der aber außer Brutus und Collatinus' nur noch eine Tragödie, Die Bluthochzeit' (die Geschichte der Bartholomäusnacht in freipoetischer Gestaltung behandelnd) zu schaffen vermochte, in der sich eine glückliche dramatische Phantasie und der Zug zu künstlerischer Reise und Vollendung offenbarten. Lindners Talent zeigte sich schließlich nicht reich und beweglich genug, um den außerordentlichen Forderungen, welche Zeit, Welt und Bühne an den dramatischen Dichter der Gegenwart stellen, auf die Dauer gewachsen zu sein. — Die talentvollen Dichtungen des Wieners Franz Nissel (geb. 1831) blieben trot der vorübergehenden Erfolge, die eine so vortrefflich angelegte Tragödie wie Perseus von Macedonien' auf dem Wiener Burgtheater errang, vom größeren Publikum unbeachtet, obschon sowohl das Volksdrama Die Zauberin am Stein' als die Tragödie Agnes von Meran' wirklich als Schöpfungen dramatischer Phantasie gelten müssen. Namentlich die letztgenannte Tragödie, durch ein starkes und menschlich ergreifendes Motiv, durch einfacht Kraft der Menschendarstellung ausgezeichnet, gehört zu den poetischen Werken, die mit den ernsten und großangelegten Dramen einer frühern Litteraturperiode in Wettbewerb treten könnten, wenn die Theater diesem Wettbewerb ernstlich ihre Hilfe zu leihen gedächten.

Unter den jüngeren Dichtern, deren größere Kraft, deren Phantasse und deren Ringen nach den höchsten Kränzen der Kunst abwechselnd enthusiastische Hoffnungen und herbe Kritik erweckte, die von den einen als Vorläuser einer neuen, geistig machtvollen Dichtung gepriesen, von den andern als Blender, als innerlich hohle, mit rein äußerlichen Mitteln wirkende, der innern Bahrheit, die dem großen Dichter ziemt, entbehrende Schein= und Halbtalente versurteilt werden, dürsen einige der vorzüglichsten und fruchtbarsten um deswillen nicht ungenannt bleiben, weil ein endgültig abschließendes Urteil über ihre Ratur und Leistungen zur Zeit nicht möglich ist. In den angedeuteten Widersprücken

des Eindrucks offenbart sich bereits, daß man es bei ihnen mit Werdenden, von den Lebensmächten der Gegenwart hier glücklich getragenen, dort bedrohlich gefähr= deten Talenten zu thun hat, über deren Bedeutung für unsere Litteratur jede Prophezeiung zunächst müßig ist. Schon das ist ein Vorzug, daß diese Dichter inmitten der verworrenen, schlechthin kunstwidrigen und lebentötenden Vielgeschäftigkeit des litterarischen Handwerks und der herrschenden Herabstimmung aller Forderungen an den schöpferischen Dichter, die großen Formen der Kunst zu behaupten und mit eignem innern Leben zu erfüllen trachten. Daß dies auf keinem Gebiet schwieriger ist, als auf dem dramatischen, auf dem die handwerkliche, oder sagen wir besser fabrikmäßige Lieferungsarbeit für die Bühne alle Kräfte einsett, um Stimmung und Sinn für wahrhaften poetischen Lebensgehalt, für den Adel und die Weihe künstlerischer Vollendung gar nicht mehr aufkommen zu lassen, ergiebt sich aus allem Gesagten. In wunderlicher Weise wird diese Verflachung und Zerstreuung durch eine Kritik befördert, welche die höchsten Ansprüche nur zu erheben scheint, um das lette Bewußtsein für den Unterschied der Bestrebungen und Leistungen zu verwischen. Die Forderungen des Durchschnitts= und Tagespublikums, auch dessen, das sich seiner Bildung noch rühmt, an Wahr= heit des Lebens, an poetischen Gehalt, an echte Komik und lebendige Gestaltungsfraft, erscheinen so tief herabgestimmt, wie kaum je zuvor. Keine Forderung ist begründeter und berechtigter, als diejenige, welche ein Schauspiel aus dem deut= schen Leben der Gegenwart, eine dramatische Vorführung der großen Gegensätze und Konflikte, der Charaktere begehrt, die sich dem Dichter darbieten, der Kern wie Außerlichkeiten unseres gesellschaftlichen Daseins zu erfassen vermag. Wenn jedoch in gleichem Atem gefordert wird, daß dies Schauspiel in allem der völlig anderen gesellschaftlichen Voraussetzungen ruhenden französischen Komödie gleichen solle und musse, wenn an die Stelle der lebendigen Wiedergabe von Handlungen und Charakteren ein theatralisches Raffinement, ein Spiel mit Erfindungen und Einfällen tritt, die nicht einmal mehr den Schein des Lebens bergen, die hier auf die platteste Lust am Neuen und Niegeschauten, bort auf das Unterhaltungs- und Lachbedürfnis berechnet erscheinen und gleich= wohl weder rechte Unterhaltung, noch von Herzen kommendes Lachen hervor= zurufen vermögen, so erklärt sich, daß trot aller achtbaren Anläufe das ersehnte Schauspiel aus der Gegenwart, aus dem unmittelbaren Sein und Fühlen der Zeit, bis hierher nicht gediehen ist. Wer möchte es unternehmen, auch nur einigen der zahllosen Schauspiele, Lustspiele und Schwänke der letzten Jahre Lebensdauer und Wirkung über ein Jahrzehnt hinaus zuzusprechen? Je mehr sich unter der allgemein gewordenen Vorstellung vom theatralisch Wirksamen die moderne dramatische Litteratur dem alten Improvisationsstücke nähert, auf selb= ständigen poetischen Wert verzichtet, um so mehr erliegt sie dem Gesetze, nach welchem die modischen Bühnenstücke des einen Jahrzehnts von den modischen bes nächsten abgelöst werden.

Als ältester der jüngeren Dichter, welche dieser völligen Verflachung und schwunglosen Verrohung, namentlich des Dramas, widerstreben, ohne sich aus-

schließlich auf das dramatische Gebiet zu beschränken, ist der Maler Arthur Fitger aus Delmenhorst (geb. 1840) infolge seiner anderweiten künstlerischen Thätigkeit in längeren Zwischenräumen mit wenigen, aber phantasievollen und eigentümlichen Werken hervorgetreten. Seine lyrischen und beschreibenden Dichtungen in den Sammlungen Fahrendes Volk' und Winternächte', auch die kleinen epischen Bilder "Roland und die Rose" und "Der Weisterdieb", vor allem aber die Dramen "Die Here" und "Die Rosen von Tyburn" haben mit Recht die Teilnahme auch derer auf den phantasievollen Dichter gelenkt, die seine Weltanschauung nicht teilen. Noch stärker beeinflußt von den schlimmiten, zerstörenden Elementen der Zeitbildung als Fitger, wieder und wieder gleichsam unwiderstehlich angezogen von der pessimistischen Strömung und was schlimmer von dem hohlen Idealismus einzelner Lebenskreise, die jede schlichte Wahrheit bes Blicks, wie der Empfindung leugnen, gleichwohl eine poetische Natur von reichster Phantasie und ungewöhnlicher Gestaltungskraft, stellt sich Richard Vok aus Reugrape in Pommern (geb. 1851) dar, der in dramatischen Dichtungen, Romanen und Novellen eine fast allzugroße Fruchtbarkeit entwickelte. matischen Dichtungen von Richard Voß, Tragödien wie Die Patricierin', "Luigia Sanfelice', "Brigitte von Wisby', "Unehrlich Volk', Schauspiele wie Mutter Gertrud', "Der Mohr bes Zaren', "Alexandra' sind sämtlich nicht ohne Bedeutung und glänzende Vorzüge im einzelnen, aber ermangeln fast durchgehend der Schlichtheit und jener tiefen und reinen Beseelung, ohne die & keine echte Natur und keine höchste Kunstwirkung giebt. Phantasie, lebendige Beweglichkeit und Geist des noch jungen Dichters verleugnen sich auch in seinen Romanen , Rolla', Die neuen Römer', in seinen , Römischen Dorfgeschichten' nirgend, aber die ungesunden und unerfreulichen Wirkungen eines falschen Idealismus und einer Genialitätsüberlieferung, die vom Leben unendlich viel, nur gerade das Beste und poetisch Fruchtbarste nicht sehen kann, beeinträchtigen die Freude an der Fülle dieser Begabung. Gleichwohl erwecken namentlich einige der Novellen die Hoffnung, diese Begabung über die feindlichen Hemmnisse siegen zu sehen. — Außerordentlicher Erfolge erfreute sich in den letten Jahren Ernst von Wildenbruch (als Sohn des preußischen Generalkonjuls L. von Wildenbruch 1845 zu Beirut in Sprien geboren), dessen erste lyrische und epische Dichtungen so wenig wie die anderer bedeutender Dichter der Reuzeit nach Verdienst gewürdigt worden waren, dessen dramatisches Pathos und glückliche Situationsphantasie, hauptsächlich burch den starken Zusat einer echten, aus dem eigenen Leben stammenden und mit dem eigenen Leben verwachsenen vaterländischen Empfindung, über die Gleichgültigkeit selbst des Theaterpublikums der Gegenwart siegten. In Wildenbruchs Trauerspielen Garald', Die Karolinger', Der Menonit', Der Fürst von Verona', Christoph Marlow', in den Schauspielen "Bäter und Söhne", "Opfer um Opfer", "Das neue Gebot", Die Quipows' überwiegt meist der Reiz und die theatralische Kraft der Ginzelscent die dramatische Logik der Empfindung und die feste Führung der Gesamthandlung. übertrifft das Feuer und die Leidenschaft der Sprache, die Sicherheit und Kraft

ber Gestaltenzeichnung. Gleichwohl war es nur natürlich, daß namentlich die empfängliche Jugend einem Dichter zujauchzte, der wieder einmal aus dem Ganzen und Vollen einer poetisch gestimmten, schwungvollen, ersindungs und gestaltungsfrohen Natur heraus schuf und schafft. Auch als Novellist bewährte der Dichter in dem kleinen Roman Der Meister von Tanagra' und in vorzüglichen Erzählungen wie "Die Danaide" Francesca von Rimini" ein fesselndes und kräftiges Talent, dessen Lebensanschauung allerdings von gewissen Überlieferungen begrenzt und beengt wird, denen der echte Dichter freier gegenüberstehen sollte.

Der poetischen Litteratur, deren Einzelerscheinungen wir bis auf die jüngste Zeit gefolgt sind, stellt sich in neuester Zeit eine mit vielem kritischen Lärm und scheinwissenschaftlichem Staubaufwirbeln gepaarte Reformbewegung gegenüber, welche unter dem Banner und Aushängeschild des "Naturalismus" eine neue Kunst, einen völligen und entscheibenden Bruch mit der Vergangenheit ankündigt. Wie manche ansprucksvolle, und schließlich fruchtlose oder ärmliche Frucht bringende Bewegung zuvor, ist auch diese nicht aus den Tiefen des deutschen Volksgeistes, nicht aus dem unmittelbaren Bedürfnis des Lebens selbst hervorgegangen, sondern im Anschluß und geistigen Austausch mit litterarischen Erscheinungen des Auslandes geboren. Die Kette französischer Lebensdarsteller, die von Flaubert bis zu Emil Zola reicht, russische und nordische Schriftsteller sehr verschiedenen-Wertes, riefen die deutsche Nachahmung wach und dienten einer von regem Chrgeiz und leidenschaftlicher Sehnsucht nach dem Neuen und vermeintlich Nieerhörten bewegten Jugend zu litterarischen Vorbildern. Da ein guter Teil der deutschen Dichtung unter den Anregungen des Auslands gediehen ist und manche Nachahmung die Vorbilder hinter sich gelassen hat, so würde die ursprüngliche Anknüpfung an französische und nordische Muster nichts gegen die jüngste na= turalistische Schule beweisen, wenn ihr wahrhaft große Naturen mit großer Entwicklungsfähigkeit zu eigen wären. In der bloßen Thatsache einer neuen Schule, einer gewaltsamen Erhebung gegen die seither geltenden Empfindungen und ästhetischen Anschauungen liegt an sich nicht die geringste Gewähr mächtiger und gehaltreicher Schöpfungen. Die Sturm- und Drangperiode hatte Folgen, weil ihr eine Reihe der größten Talente angehörten und weil sie, trot aller Irrtumer und Ausschreitungen, in der Hauptsache dem tiefsten Grunde einer großen und notwendigen gesellschaftlichen Umbildung entquoll. Umgekehrt waren die zweite schlesische Schule in unserer deutschen, der Gongorismus in der spanischen, die gotische Schule in der englischen Litteratur auch neu, ohne mehr hervorzubringen, als Schwulft und Frazen. Auf die Schöpfungen, nicht auf die Manifeste kommt es in aller lebendigen Kunst an. Was in den litterarischen Losungen und Schlachtrufen des Naturalismus wahr und vollberechtigt ist, kann den Vorzug der Neuheit nicht in Anspruch nehmen. Naturalisten in dem Sinne, daß die Natur der ewig fließende Born ist, aus dem alle echte Dichtung entschlossen schöpfte und immer wieder schöpfen muß, sind alle wahrhaften Dichter, große wie kleine, allezeit gewesen, Naturalisten in dem Sinne, daß nur im Brutalen,

Hählichen, Widrigen und Krankhaften das Wahre und die Wahrheit des Lebens widerzuspiegeln sei, können echte Dichter, große wie kleine, höchstens vorübers gehend und unter dem Eindruck besonders ungünstiger Lebens und Entwicklungs momente sein.

Soweit sich aber die wunderliche geistige Gärung, die durch einen kleinen Teil der Jugend hindurchgeht, zu einer Lehre, der Lehre von der wissensschaftlichen oder naturwissenschaftlichen Poesie verdichten will, soweit man meint durch den Begriff einer "experimentellen" Poesie der Litteratur neues Leben und neue Kraft zuzuführen und soweit man auf die Resultate der neueren Anatomie, Physiologie und Psychologie, wo nicht gerade Pathologie, überschwängliche Hoffnungen setzt, soweit ist es billig, an eine Reihe einfacher und unwiderlegbarer Wahrheiten zu erinnern, die am Schlusse einer jeden Geschichte der poetischen Litteratur ohnehin als unvermeidliche erscheinen.

Das schöpferische Talent, der poetische Sinn, die gestaltende Phantasie, die nach Maßgabe ihrer Kraft sich ein Stück oder einen Teil der Welt und im höchsten Falle die Welt selbst aneignet, der alle Beobachtung, alle Erfahrung und aller Erwerb von Kenntnissen lediglich dienen müssen, war immer und wird bleiben die erste Bedingung aller dichterischen Thätigkeit, und jede Poesie ohne diese Voraussetzung steht in einem völligen Widerspruch mit den That-Trachtet man den Glauben zu verbreiten, als hätten die großen Dichter vergangener Zeiten, Shakespeare und Goethe eingeschlossen, ohne Ahnung von der Tiefe der Natur und ohne Kenntnis ewiger Gesetze des Lebens und der menschlichen Entwicklung, rein willkürlich phantasiert, so weiß jeder einfach genießende Kenner der Litteratur, daß kein echter Dichter, so groß auch seine Phantasie und Gestaltungskraft sei, die Erfahrung und die Kenntnis der äußern Welt verschmäht, daß er nach Maßgabe seines Talents, seiner besondern Richtung sich jederzeit die ganze Breite der dem Dichter notwendigen Erfahrung verschafft, daß er für die lebendige Darstellung einer poetischen Idee und Handlung keineAnstrengung und kein Studium gescheut hat, weiß, daß ber echte Dichter vor Nachtseiten der Natur, der menschlichen und gesellschaftlichen Entwicklung, wo ihm deren Darstellung zum Mittel höheren Zweckes wird, nicht zurückschreckt, daß aber die Aufgabe der poetischen Litteratur nur mit frevler Willkür dahin begrenzt werden kann, die Krankheitsprozesse innerhalb der menschlichen Natur und Kultur darzustellen. In Wahrheit drückt man mit einer Aufgabe wie der bezeichneten die Dichtung tief unter die Wissenschaft. Denn die pathologische Anatomie als Wissenschaft stütt sich durchaus auf die Kenntnis des normalen Der neueren poetischen Litteratur aber wird kaltblütig gesunden Körpers. zugeniutet, von der Gesundheit, der Schönheit, der ungebrochenen Kraft des Lebens, von der Zuversicht des Glaubens und den siegenden idealen Kräften in der menschlichen Ratur, von der Gesundheit überhaupt, nichts mehr zu wissen. Es giebt und kann keine Experimentalpoesie geben, weil die dichterische Begabung an der Fülle der Erscheinungen an sich Anteil nehmen muß, weil sie sich mit

der Erkenntnis eines wenn auch noch so interessanten Gesetzes in abstoßenden, widerwärtigen Erscheinungen nicht befriedigen kann.

Für die Hereinziehung naturwissenschaftlicher, physiologischer und psychologischer Kenntnisse in die poetische Darstellung gilt ganz die gleiche Schranke wie für die Verwertung historischer, archäologischer und ethnographischer Kenntnisse in der poetischen Litteratur. Niemand kann dem Dichter im voraus vorschreiben, wie viel oder wie wenig er davon in seinem Gebilde verwenden dürfe. In dem Maße aber, wie diese Kenntnisse eine selbständige Rolle spielen und statt in Fleisch und Blut wirklicher Lebensdarstellung übergegangen zu sein, zum theatralischen Aufput dienen, in dem Maße, wie sie statt die Gestal= tung zu unterstützen, lebloses Kostüm und anspruchsvolle Dekoration werden, erscheinen sie als das überflüssigste und störendste von der Welt, und der ein= fachste Hörer ober Leser entschlägt sich des Gedankens nicht, daß es um die eigentliche Anschauungs- und Gestaltungskraft schwach und dürftig bestellt sei, und dies durch wissenschaftlichen Prunk verdeckt werden solle. Die Vertauschung poetisch unbelebter historischer Elemente (an denen die deutsche Dichtung so oft gekrankt hat) mit poetisch unbelebten naturwissenschaftlichen, ist weder ein Fortschritt, noch ein Gewinn. Alle Empirie des Dichters muß seinem poetischen Zwecke untergeordnet, alle etwaige Kenntnis physiologischer und psychologischer Einzelheiten einer lebendigen Gesamtanschauung einverleibt werden, der die poetische Form unter keinen Umständen ein Vorwand, sondern eine innere, aus der Natur des dargestellten Lebens herausgewachsene Notwendigkeit sein wird. Der undichterische Vorsatz, sei er sozialpolitischer ober physiologischer Natur, wird jederzeit ebensowohl ein unzulängliches Kunstwerk bewirken, als der politisch tendenziöse oder der moralisirend tendenziöse Vorsatz. Überall wo das poetische Lebensgefühl, die Ganzheit der dichterischen Anschauung und Dar= stellung in vermeintlich wichtigeren Einzelheiten untergeht, wo ber Dichter und wäre es auch nur der Romanschriftsteller — die Ergebnisse seiner Studien oder Erfahrungen unverarbeitet in seine Darstellung hineinwirft, überall wo die dramatische oder erzählende Form zum Behikel von Wahrheiten oder Jrrtümern dient, die in rein wissenschaftlicher Form viel eindringlicher oder überzeugen= der vorgetragen werden können, sind die Grenzen der Dichtung überschritten.

Die Forberung an den Dichter, sich die Resultate der neueren Naturforsschung wahllos zu eigen zu machen und die schaffende Litteratur in eine Beispielsammlung für die naturwissenschaftliche Erkenntnis zu verwandeln, scheitert an der Natur der Dichtung selbst. Selbst wenn jede Erkenntnis oder Behauptung der neueren Wissenschaft über jeden Zweisel erhaben wäre, wenn dem forschenden und wissenden Geiste mit Sicherheit die ganze Kette menschlicher Empfindungen, Entschlüsse und Thaten lediglich als eine Kette von Nervensreizen und entsprechenden Thätigkeiten gelten müßte, selbst dann würden die Vorgänge jedes Lebens sür den Dichter und Künstler in ihrer Erscheinung freie Willensakte bleiben. Was der letzte Ernnd der Erscheinungen sei, was Glaube, Spekulation oder Forschung als Ursache der Ursachen erachten mögen: die

Dichtung fieht in der Mitte der Dinge, der Ericheinungen, kann dieser nicht entraten und müßte auch unter der Herrschaft einer rein materialistischen Weltanschauung menschliche Charaktere und Handlungen in der Weise darstellen, wie Die Überzeugung von der Richtigkeit des einzelnen Menschen sie erscheinen. wie des Einzelichicksals im großen Zusammenhange der Dinge mag einem Welteroberer, einem Philosophen und einem Naturforscher gut zu Gesicht stehen: für die Dichtung ist sie schlechthin unbrauchbar, zerstört deren innersten Kern, der der liebevolle Anteil an jeder einzelnen Erscheinung, jedem Schicksal war, ist und sein wird. So stark und jo unbesiegbar ist die Macht der Erscheinung über den darstellenden Dichter und den Künstler überhaupt, daß er sich selbst für jeine Schilderung der Außenwelt jener veralteten und unwissenschaftlichen Bilber bedienen muß, welche Homer, Sophofles, Shakespeare, Cervantes und (Boethe eben auch anwendeten. Die moderne Wissenschaft weiß uns sehr viel von ber Sonne zu jagen, und für sie ichirrt allerdings Helios die Rosse nicht mehr Aber die Sonne steigt für Millionen Augen noch immer im Osten empor und sinkt im Westen ins Meer, und ihre Wirkungen auf Thun und Lassen, Luft und Unluft des einzelnen Menschen sind die gleichen wie in Homers Zeiten, auch wenn der moderne Dichter noch so gut über Sonnenferne, Sonnendurchmesser, Sonnenflecke und Protuberanzen unterrichtet wäre. wird durch die sämtlichen Forschungen Schröders und Mädlers, ja selbst durch das leidenschaftlichste Interesse eines modernen Dichters für Mondgebirge und Mondkrater in seiner Erscheinung nicht verändert, sein Licht füllt noch immer Busch und Thal, und die Stille einer schönen Mondnacht wird fortfahren, hier und dort eine Seele ganz zu füllen. Für den echten Dichter giebt es bei der Wiedergabe von Naturbildern und aus ihnen quellender Stimmungen kaum Unterschiede zwischen alt und neu, die Linden rauschen über Turgenjews düster sinnenden modernen Menschen noch ebenso wie über Meister Gottfrieds Tristan und Isolde.

Ergeben sich in der Menschendarstellung notwendigerweise größere Unterschiede, so lehrt doch jede überschauende Betrachtung der Entwicklung, jeder Rückblick auf die poetische Litteratur, welcher mäßige Anteil am Schönen und Großen poetischer Menschendarstellung der noch so treuen Wiedergabe der wechselnden Kulturerscheinungen, Sitten und Zustände, vorübergehender Irrungen und nichtiger Kämpse einzelner menschlicher Gesellschaften, welcher mächtige, unvergleichlich größere Anteil der Erfassung und Gestaltung des rein Wenschlichen, der ewigen Jüge der Menschennatur zusommt, die auch unter völliger Wandlung der Verhältnisse immer nur in eine neue Beleuchtung traten. Schon darum muß jede Schule und jedes Talent Bedenken tragen, ausschließlich die Verzerrung und Mißgestaltung einzelner Lebenskreise und Individuen unter der Sinwirkung vorhandener, keineswegs allgemeiner, Justände und Geistesrichtungen darzusstellen. Je treuer und meisterhafter der Dichter das ihn umgebende, uns mittelbar ergreisende Leben spiegeln und zugleich im Spiegel seiner Dichtung die allgültigen, dauernden, ewig wiederkehrenden Erscheinungen des Welt- und

Menschendaseins hervorheben kann, um so höher steht er, und eine Auffassung der Dichtung, welche das Bleibende als das Überlebte und Konventionelle bestrachtet, wird schließlich außer stand sein, Leben im höheren Sinne zu wecken und zu schaffen.

Ob von allen den wirklichen und geträumten Begabungen, welche die Erperimente eines Jahrzehnts den Schöpfungen zweier Jahrtaufende gegenüber= zustellen versuchen, einer oder der andern eine gedeihliche Entfaltung gegönnt sein wird, muß die Zeit lehren. Jedenfalls kann eine wahrhaft schöpferische, echt bichterische Entfaltung nur im Gegensatz zu der eben charakterisierten neuen Kunstlehre stattfinden. Zunächst fällt gar vieles von dem, was als natura= listische Dichtung und Richtung bezeichnet wird, gar nicht unter diesen Begriff, erweist sich entweder als realistische, lebendige Darstellung im alten dichterischen Sinne, oder auch als Ausfluß einer rohen und platten Lästersucht, einer Verneinungslust, die alles, nur nicht poetisch und schöpferisch ist und so wenig eine neue Litteratur, als eine neue Welt erzeugen wird. Wenn die Vertreter des wüsten Sturm und Dranges beispielsweise einen Erzähler wie Karl Emil Franzos aus Galizien (geb. 1848), den Verfasser zahlreicher Novellen, farbenund gestaltenreicher Lebensbilder aus den halbasiatischen Ländern des europäischen Ostens und der Romane "Moschko von Parma" und "Ein Kampf ums Recht", von denen namentlich der letzte eine bleibende Schöpfung geheißen zu werden verdient, für sich in Anspruch nehmen, oder eigentümliche Dichter, wie Fontane und Fitger, zu den ihren rechnen, so lehrt ein Blick auf die Werke dieser, daß sie mit dem Gebahren der experimentellen Poesie nichts zu schaffen haben. Wenn andrerseits der brutalste Haß gegen die herrschende Welt= ordnung und die Bildung der Jahrtausende, wenn das ingrimmige Verlangen nach dem wildesten Umsturz jeder sittlichen Schranke und die weltumwälzenden Träume bes Sozialismus poetischen Ausdruck suchen und sich gleichfalls als naturalistisch bezeichnen, so ist es nur einfache Gerechtigkeit, einzuräumen, daß das littera= rische Evangelium des Naturalismus mit diesen Erscheinungen nicht zusammen= fällt. Von den vielthätigen Vertretern des principiellen Naturalismus seien Her= mann Heiberg, M. G. Conrad, Max Kreter, Karl Bleibtreu, D. v. Liliencron hier wenigstens genannt. Andere Ziele, als diese Naturalisten, haben unter den Jüngsten Karl Kösting, Wolfgang Rirchbach, Hans Herrig (ber Verfasser des vielaufgeführten Lutherfestspiels), Heinrich und Julius Hart, Johannes Prölß, Heinrich Homberger u. a. im Auge. Es liegt außerhalb ber Grenzen unserer Darstellung, Entwicklungsmöglichkeiten in das Gefamtbild der litterarischen Entwicklung hereinzuziehen, die Littera= turgeschichte hat es immer und überall nur mit bem zu thun, was schon ge= wachsen und geworden ist.

Angesichts zahlreicher Erscheinungen der Gegenwart, mit ihrem gärenden, jeden Glaubens, jeder großen Begeisterung und Überzeugung baren Leben, mit der Massenhaftigkeit und Zersplitterung der geistigen Richtungen, mit den un-

versöhnten Gegensäten und Wibersprüchen der Bildung und Meinung ist nach der Überzeugung vieler Bangenden und Verzagenden für die echte Poesie kein Raum mehr. Politik und Industrie, tausendsach gesteigerte praktische Thätigskeit und hundertsach zerteilte Wissenschaft leuken die Teilnahme von der Litzteratur hinweg, selbst die patriotische Genugthuung, die in der Wiederausrichtung eines starken Reiches liegt, ist durch den Streit der Parteien und die Ahnung schwerer Jukunstsgesahren verkümmert. Der verdüsterte Sinn von Tausenden sieht über kurz oder lang die Horden des Ostens in die westeurspäsche, zumal in die deutsche Kulturwelt hereinbrechen und wähnt dieselbe dem Untergange geweiht. Der klarere Blick von anderen Tausenden weilt mit schwerer Sorge auf dem Anwachsen einer Bewegung, welche mit der Verleugnung des eigenen Volkes und seiner gesamten Vergangenheit, seiner Ehren und Siege begonnen hat und mit der Umwälzung aller aus den Tiesen unseres Volkstums erwachsenen Zustände, mit der brutalen Wegwerfung aller idealem Güter, endigen möchte.

Gleichwohl darf niemand an der weiteren Entwicklung unserer Nationallitteratur verzweifeln, der nicht an dem deutschen Volke selbst verzweifeln will Erst mit dem inneren Leben eines Volkes erstirbt jener geheimnisvolle Kern, dem immer neue poetische Erscheinungen entwachsen. Wer dürfte sagen, daß er erstorben sei, wer behaupten, daß es der Dichtung unserer und kommender Tage an großen, bedeutsamen Aufgaben fehle? Aus der erschreckenden, verwirrenden Bielseitigkeit unseres Lebens, aus der unsagbar angewachsenen Zersplitterung erwächst für die Poesie die Mahnung: stärker als je die einenden Momente des Lebens zu bewahren, das Menschliche und Ewige aus den Tausenden der Lebensvorgänge herauszuheben, den Zusammenhang des Lebens und Empfindens zu erhalten. Gewiß legt die riesige Verbreiterung des Lebens, der keine entsprechende Vertiefung zur Seite gegangen ist, der Dichtung tausend Hindernisse in den Weg, gewiß war es leichter, das Leben einer Zeit und Welt zu spiegeln, in welcher dem einzelnen sein Bezug zum Ganzen klarer und sicherer war, als dies heute der Fall ist, gewiß ringt der moderne Dichter mit Elementen, die aller Poesie, wie allem Glauben und Leben feind sind, in denen Poesie gedeihen kann. Wer die Dämonen dieser Tage: den Zweifel, der nach keiner Wahrheit mehr verlangt, die Genußsucht, die brutale Selbstsucht, die schwindelnde Selbstvergötterung, auch für ihre treibenden Geister und siegenden Mächte ansieht, mag den Kampf wider sie für hoffnungslos erachten und der deutschen Litteratur nur noch eine Entwicklung in mehr oder minder rascher Entartung zusprechen. Wer besserer Zuversicht ist und auf den Sieg besserer Mächte vertraut, wer sich erinnert, über welche Berge von schlechten und nicht tigen Dichtungen auch in vergangenen Tagen die Schöpfungen unserer Litteratur emporgestiegen sind, die heute in unbestrittener Geltung stehen, wer das Gefühl in sich trägt, daß gesunde Kraft, reines Streben und edlere Bildung sich noch wirksam zeigen und über den nächsten Augenblick hinaus wirksam bleiben werden, der wird auch in den vielverworrenen Erscheinungen des Tages die

Hoffnung auf ein künftiges Gedeihen der deutschen Litteratur bewahren. Was uns heute als das Beste der Zeit gilt, war vor wenigen Jahrzehnten auch dem aufmerkenden und prüsenden Auge nicht immer ersichtlich, in dem Gewirr der Tageserscheinungen verbirgt sich manches, woran frohe Erwartung geknüpst und an dem die Zuversicht, wenn nicht auf ein drittes klassisches Zeitalter der deutschen Dichtung, das noch Jahrhunderte sern sein mag, so doch auf den Fortbestand einer Litteratur gestärkt werden kann, die unter den edlen Besitztümern unseres Volkes das Edelste ist und bleiben soll.



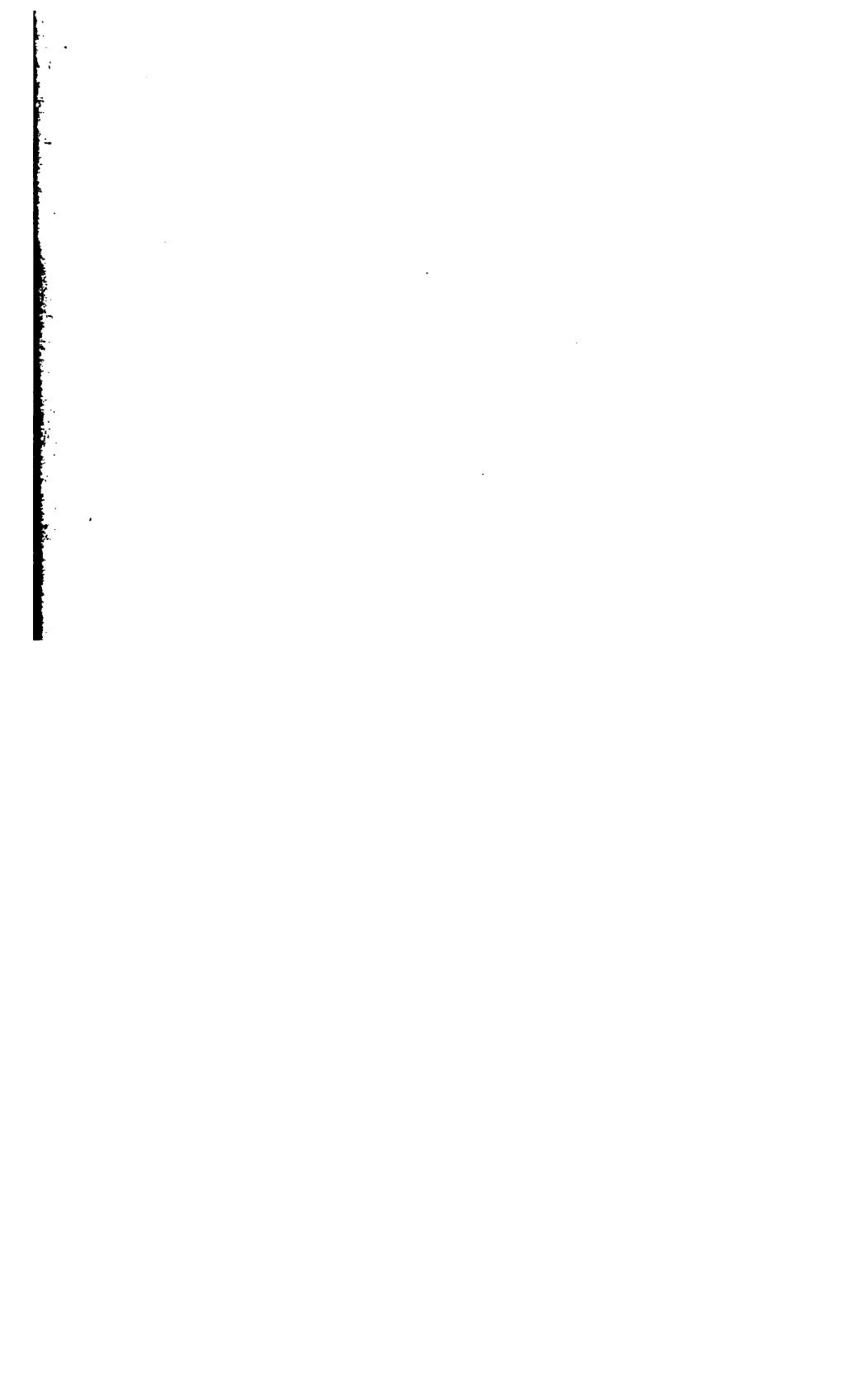



## Anmerkungen

zu Seite 1-487\*).

In öffentlichen Beurteilungen der früheren Auflagen ist mitunter, namentlich in England, das Berlangen gestellt, angeblich irrige Ansichten, die im Texte vorgetragen seien, in den Anmerkungen berichtigt zu sehen. Das haben die früheren zweiundzwanzig Auflagen, so weit thunlich, auch zu leisten gesucht. Ansichten, die mit der ganzen Auffassung des Autors wesentlich zusammenhängen, müssen natürlich unangerührt bleiben, da es mehr als unschicklich sein würde, dem Bersasser, dessen Text, seinem ausdrücklichen Willen gemäß, unverändert bleiben soll, in den Anmerkungen, gleichsam hinter dem Rücken, zu widersprechen. Die Anmerkungen haben nur das litterarisch-bibliographische Material zu ergänzen und außerdem etwa noch die von neueren Forschern aufgestellten Ansichten und Resultate anzusühren, ohne dieselben erörtern zu wollen. Das hat Vilmar gestattet, und mehr werden billige Leser nicht erwarten oder verlangen.

- 1. S. 2 und 3. Vilmar selbst würde jett, da die Kenntnis der fremden, namentlich der französischen alten Litteratur sehr erweitert ist, das, was er von der doppelten, zwiefachen Blüte unserer Litteratur sagt, auch von der französischen gelten lassen, die im Mittelalter ebensowohl im kärlingischen und Artus-Epos ihre Nationalität zur Blüte gebracht hat, wie wir, und mehr als in der s. g. Glanzperiode unter Ludwig XIV., deren verderblicher Einsluß auf uns erst abgeschüttelt werden mußte, bevor unsere Litteratur sich auf sich selbst bessinnen konnte.
- 2. S. 4. Anspielung auf die Legende von Christophorus, dem riesigen heidnischen Fergen, der das stets schwerer werdende Christuskind glücklich durch die Fluten des Stromes trug. Gewöhnlich heißt der hier Offerus Genannte: Reprobus.
- 3. S. 9. "G. Wait fand in einer höchstwahrscheinlich noch dem 4. Jahrhunderte angehörigen, jett zu Paris befindlichen Handschrift polemische, vermutlich eigenhändige Besmerkungen eines gewissen arianischen Bischofs Maximinus gegen das Konzil zu Aquileja (381), welche dieser vor dem Jahre 397 niedergeschrieben haben muß und zwischen welche er einen, das Leben des Ulfila schildernden Aufsatz des Bischofs Auxentius von Dorostos rus (Silistria) eingeschaltet hat. Auxentius war in frühester Jugend von seinen Eltern dem

<sup>\*)</sup> Die von Bilmar selbst herrührenden Anmerkungen sind in Ansührungszeichen "" eingeklammert, die von K. Goedeke hinzugesügten mit G., die vom gegenwärtigen Herausgeber eingeschalteten mit \* bezeichnet. Wo Goedeke zuverlässige und sacktundige Nachweise nur durch einen und den anderen Titel zu ergänzen waren, ist dies geschehen, ohne die Vermehrung gegenüber der einundzwanzigsten und zweiundzwanzigsten Auf-lage besonders hervorzuheben.

Ulfila übergeben und von diesem in der heiligen Schrift unterwiesen worden. G. Wait, Über das Leben und die Lehre vom Ulfila. Hannover 1840. 4. [und die Selbstanzeige in den Göttinger gelehrten Anzeigen. 1841. E. 465 ff.]. Bis dahin war man über die undeftimmte Angabe, daß Ulfila zwischen 360—380 Bischof gewesen sei und seine Übersetzung geschrieben haben müsse, nicht hinausgekommen (s. v. d. Gabelentz et Loebe: Ulfilas. Veteris et Novi Testamenti versionis gothicae fragmenta quae supersunt etc. 1830 und 1843. 4. 2. Vol. Prolegom. S. I): aus des Augentius Bericht wissen wir außer der im Texte gegebenen Rachricht, daß Ulfila im Jahre 348 zum Bischof der Goten geweiht worden war." (Bgl. W. Bessel, über das Leben des Ulfilas. Göttingen 1860.)

"Die Evangelien murden aus dem silbernen Coder zuerst herausgegeben durch Franz Junius, Dordrecht 1665, und nachher öfter (die bekannteste Ausgabe ist die von Zahn, Weißenfels 1805, welche auch die von Knittel in Wolfenbüttel entdeckten Fragmente enthalt), zulett 1854 von Uppftrom: die paulinischen Briefe von Dai und Caftiglioni, Mailand 1819—1839 in fünf heften; eine gotische Erklärung des Evangeliums des Johannes unter dem Titel Skeireins von Dagmann 1834. Gine Gefamtausgabe der gotischen Sprachbenkmale ift die eben angeführte von v. d. Gabelent und Loebe; die neueste von S. F. Magmann (mit dem griechischen Texte und dem lateinischen der Bulgata). Stuttgart 1855. Mehr für ben handgebrauch bestimmt ift die 1858 von Stamm (neu von henne 1865) besorgte Ausgabe. Bgl. auch Maßmann, Gothica minora in Haupt, Zeitschrift für das deutsche Altertum 1, 294—363." Eine neue Bergleichung der Wolfenbüttler Fragmente, sowie der beiden Mailander Handschriften lieferte Uppström: Fragmenta Gothica selecta. Upsali 1861, und: Codices Gothici Ambrosiani. Stocholm und Leipzig 1868. Die neueste aute Ausgabe ber sämtlichen gotischen Schriftbenkmäler G. lieferte Bernharbt in seinem Bulfila. Halle 1875. Hier ist auch der entsprechende griechische Text wieder hinzugefügt-Nach R. Marolds Untersuchungen hat Ulfila jedoch auch die italische Bulgata gebraucht; vgl. wissenschaftliche Monatshefte. Königsb. 1875. S. 159 ff. **3**.

- 4. S. 16. "Zuerst murde das Hildebrandslied 1720 von J. G. v. Eccard in seinen Commentarii de redus Franciae orientalis 1, 864—902 abgedruck, galt aber damals und noch lange hernach für einen "Noman in Prosa", dis 1812 von den Brüdern Grimm (Die beiden ältesten allitterierenden Gedichte, das Hildebrandslied und das Wessobrunner Gedet) die poetische Form der Allitteration nachgewiesen wurde. Ein genaues Faksmile der Handsschift gab W. Grimm 1830 in zwei Folioblättern, eine scharfsinnige und umfassende Erstlärung des kritisch hergestellten Tertes 1833 Lachmann; s. Histor-sphil. Abhandlungen der Berliner Akademie der Wissenschaften. 1835. S. 123—162. Später hat Wilhelm Wüller in Göttingen diesem Gedichte auch die Strophensorm zuzuweisen unternommen, s. Haupts Zeitschrift 3, 447—452. Die neueste und beste Ausgabe hat Dr. Grein besorgt." Eine neue photographische Nachbildung der Handsschildrift hat E. Sievers, Halle 1873, geliesert. Groß, über den Hildebrand-Coder der Casseler Landesbibliothek. Cassel 1879. 8.
- 5. S. 17. "Herausgegeben und zuerst erläutert von J. Grimm in den Lateinischen Gedichten des 10. und 11. Jahrhunderts von Grimm und Schmeller. 1838. S. 3–58; die Erläuterungen S. 54—126 und in der Vorrede." Zu der neuesten von Rud. Peiper (Verlin 1873) besorgten Auflage vgl. den Aufsat von A. Pannenborg in den Göttinger gelehrten Anzeigen 1873, S. 1121—1141. Eine nachbildende übersetzung gaben G. Schwab in seinen Gedichten 1829. 2, 197 ff., und J. B. Scheffel 1875. Der Gegenstand wurde auch im Angelsächsischen (vgl. Haupts Zeitschrift 12, 264 ff.) und Polnischen behandelt. Rach dieser letzteren ein Balladencyklus von Fouqué im Frauentaschenbuch für 1815.
- 6. ©. 17. "Zuerst wurde das Gedicht Beovulf herausgegeben von Thorkelin, Kopenhagen 1815. Sodann von John M. Kemble, The anglosaxon poems of Beovulf, the travellers song and the battle of Finnesburh. 2. edit. London 1835; wozu als zweiter Band die vom Herausgeber besorgte Übersetzung nehst Glossar gehört: A translation of the anglos. poem of B. with a copious glossary. 1837. Eine gute allitterierende Übersetzung

von Beovulf in das heutige Deutsch hat der um die angelsächsische Litteratur viel verdiente C. W. M. Grein gegeben in dem Werke: Dichtungen der Angelsachsische Kabreimend überssett. Zwei Bände, 1857—1859. Die Übersetung von Beovulf findet sich hier 1, 222—308." Auch ist die Übersetung von K. Simrock, Stuttgart 1859, zu empfehlen; eine neuere von M. Henne, Paderborn 1863. Eine neuere Ausgabe von Alfr. Holder. Freiburg 1882. K. Müllenhoff, Beovulf. Untersuchungen über das angelsächsische Epos und die älteste Geschichte der germanischen Seevölker. Berlin 1889.

- 7. S. 21. Zuerst gedruckt in Rückerts Kranz der Zeit. 1817. S. 265. Einen größeren Versuch, die Allitteration wieder einzuführen, unternahmen die Übersetzer des Beo-vulf und M. Jordan in seiner Nibelungendichtung (auch R. Wagner in dem Bühnenfestsspiel "Der Ring des Nibelungen"), ohne jedoch die Form populär machen zu können. G.
- 8. S. 24. "Die Merseburger Sprüche sind von G. Wait entbeckt und von J. Grimm herausgegeben worden: Über zwei entdeckte gedichte aus der zeit des deutschen heidentums. 1842. 4. Die Wiener Formeln wurden von Miklosich entbeckt und von Th. v. Kasrajan herausgegeben: Zwei bisher unbekannte deutsche Sprachdenkmale aus heidnischer Zeit. Wien 1858. 8." Das zweite dieser Denkmäler wird jetzt für ein sinnloses Abracababra erklärt. Das angebliche Schlummerlied, das Zappert entbeckt haben wollte, hat sich aus inneren und äußeren Gründen als Fälschung erwiesen. G.
- 9. S. 26. W. Wackernagel, Das Wessobrunner Gebet. Berlin 1827. K. Müllenhoff, De carmine Wessofontano. Berol. 1861. 4. "Muspilli. Bruchstück einer altshochdeutschen allitterierenden Dichtung vom Ende der Welt, herausgegeben von J. A. Sch meller, 1832. Die strophische Form nimmt auch für dieses (Bedicht in Anspruch W. Müller in Haupts Zeitschr., 3, 452 u. w." Bgl. Müllenhoff und Scherer, Denkmäler. G.
- 10. S. 26. Heliand. Poema Saxonicum seculi noni, primum ed. J. A. Schmeller. Stuttgart 1830. 4. (Der zweite Teil enthält das Gloffar. Reue Ausgaben von Grein und von Henne und von Heinrich Rückert. Leipzig 1876. E. Sievers, 1878, Otto Behaghel, Halle 1882. Übersetungen von Kannegießer, Berlin 1847; G. Rapp, Stuttgart 1856; K. Simrod, Elberfeld 1856. Vgl. Vilmar, Deutsche Altertumer im Heliand. 1845. 2. Ausg. Marburg 1862. 8. E. Windisch, Über ben Heliand und seine Quellen. Leipzig 1860. (Der Dichter, ein gelehrter Geiftlicher, benutte neben der Tatianischen Evangelienharmonie den Kommentar des Hrabanus [† 847] zu Matthäus, den des Alkuin zu Johannes, sowie die Kommentare des Beda zu Lukas und Markus.) Mid= dendorf, Uber die Zeit der Abfassung des Heliand, 1862 (um 815). C. W. M. Grein, Heliandstudien. Caffel 1869. C. Sievers. Zum Beliand, in der Zeitschrift für deutsches Altertum. Bb. 19. S. 1—76 (Windische Ansichten bestätigend). Nach J. W. Schulte (Uber Ursprung und Alter des sächsischen Heliand. Sagan 1872) soll das Gedicht bald nach Rarls Annahme der Kaiserwürde von einem Geistlichen Münsters unter Begünstigung des Bischofs Liudger gedichtet, nach anderen unhaltbaren Aufstellungen kaum mehr als Übersetzung aus dem Angelsächsischen sein.
- 11. S. 28. Basel 1571. Schon 1520 von Beatus Rhenanus gekannt. Reue Ausgabe von P. Piper. Paderborn 1878. Über Otfrids Verskunst vgl. K. Lachmann, Über althochbeutsche Betonung und Verskunst, in den Abhandlungen der Berliner Akademie. 1832. S. 235—270. Kelle, Formen und Lautlehre der Sprache Otfrieds, Regensb. 1869. G.
- 12. S. 28. "Das s. g. Ludwigslied wurde von Mabilson entdeckt und von Schilter 1696 herausgegeben. Seitdem verschwand die Handschrift und wurde erst 1837 von A. H. Hoffmann zu Balenciennes wiedergefunden. S. Eleonensia. Monuments des langues romane et tudesque dans le IX siècle. Publiés par Hoffmann et Willems. Gand. 1837. 4. Daraus bei Wackernagel, Altdeutsches Lesebuch. 2. Ausg. Sp. 105. Der Form nach ist es, wenn man es nicht in volksmäßige zweizeilige Strophen zerlegen will, eigentlich kein Lied, sondern ein Leich (s. S. 190), übrigens ohne Zweisel von einem Geistelichen versaßt."

- the second and the periods being the features of the distinction and the Experiment of the features of the fea
- ter nertherrower Francische der ner der allegenischen Heilsbergericht Allegenischen Einschliche Eines Wieder
  - II a 86 to the min there we always as Alemanian 1812 2 65
- e node paelendages du cur our our sons dependent en certain Russam de diversion de la company de la
- 2. De la Come du me la son d'ingentien aus unt tres Minimum, un Friedrich de to the extern bett e the thirt bichen Wicht in Art und beitrichen Gelbenfing bille bille bie bei beitre beitre beitre beitre bei beitre bet Re Anter State the ter Anterter gerfe ir Abere. Murchen & imme III & Siis \$35 \$46 pairt and in the Connectionals in the Englishmen and and amen 1886. E 88% 86% A. M. . . . Art la blief michelber ver Erflerung der Ambellenzinfelt. 1661 und A. Mallier. Uber die begoer bor ber bipelinden behinner 1863. Alle There is a language and the constitution for Getien no ber demenderinge abserben aun Korrer Gruung in Bertreit bertreiten beiten betret metr mer die nerdelbe geftelbert ber suce bebordelieber sollebeitett fludgeligt bien gammann und gumbel, modet biedelbe bald is einer allen guer der leebalder mittenberen Abfratten berklichten beld zu einer bewohren fentielleng, nie nicht kieregebord gierngeminge befort ber bergemberem berabe gemornung marce manen fan berieblt, ennige fonnt, mit ibm Cologie Burfft Der Urfprung bed beibelungenfocen, 1641, für blage Rumifmuien, wenn mar wie Gertenribeiten geften in Green eine gundliche Unterfuchung uber bie Babe grittlich Die Niffungasage und due beholdingerlied. Ein Beitrag zie Gewällichte der Bettelbet Heldensage von A. Raszmann. Beilmenn 1617, noren namentlich auch bei Bevourrung R. B. Thrings wider feat wert, uit, wie en ber in kimialen gebotten Lieber, beren in ber Thibretsfage erwahnt wird, nichte anterer genoon, als aufer Seibelungenliet. Doring, Uber die Quellen der Riber lungenluge und ber alterer iche Thibeitelefage. Salle 1-69... (7.
- Jeven artor art, na. 2. 1 23 aber tie Enriedung bes Ribelungenliedes aus einzelnen Riedern artor in, mat, jest noch hintuoesaat werden. daß Wulter in einer, werft in ben Gottinger Studien 1245, dann auch abgesondert erschienenen Abbandlung: "Über die Lie bet von den Ribelungen eine neue Ansicht von der Enriedung des Ribelungenliedes, junächt ber einen Feiler, berbelben, aufgesiellt hat, welche in der Haupfache dahin geht, es rühre dieler eine Teile, abgesehen von einigen wenigen spateren Zusätzen, nur von zwei Berfassen her, von denen der eine, auf den Grundlagen der alten Sage sußend, den strengen Stil der Rundlynalie varuelle. Diese durch gute Gründe gestützte Ansicht in demnach eine Bermittlung zutichen der alteren, das ganze Wert einem einzigen Berfasser zuschreibenden, Vorstellung und der Ansicht Lachmanns. Tagegen trat Adolf Holkmann mit einem Bersuche auf illnterlachungen über das Ribelungenlied. Stuttgart 1854), welcher auf nichts Geringeres gerichtet war, als die ganze Ansicht Lachmanns von der Entstehung des Nibelungenliedes zu stutigen, namlich vachmann, die die Ansicht Lachmanns von der Entstehung des Nibelungenliedes zu stutigen, namlich vachmann, die die Altese

erklärte, als eine ungeschickte Verkürzung der ausführlichen Darstellung, diese lettere dagegen, wie sie der Text der Laßbergschen Handschrift und Ausgabe darbietet, als die ursprünge liche Gestalt geltend zu machen. Diese Behauptung erregte einen ziemlich heftigen litterarischen Streit, welcher zur Zeit noch nicht entschieden ist. Holkmanns Ansicht, die ohnehin von ihm\_mit nicht sonderlichem Geschicke vorgetragen worden ift, wird indes nur dann den Sieg davon tragen, wenn es ihm gelingt, auch unsere fämtlichen ältesten Epen, den Beovulf, das Hildebrandslied und sogar den Heliand nicht ausgeschlossen, sowie die Volkslieder der späteren Zeiten insgesamt und im ganzen als ungeschickte Verkürzungen breiterer Driginale nachzuweisen. Das Wesentliche der Ansicht Holymanns findet sich in der Einleitung zu der Handausgabe des Nibelungenliedes von Friedrich Barnde 1856 mit hinreichender Deutlichkeit angegeben. In der neuesten Zeit hat Franz Pfeiffer es unternommen, das Nibelungenlied dem Minnefänger, welcher der Kürnberger genannt wird (f. S. 193), zuzu= weisen." Der Annahme Pfeiffers hat sich auch Bartsch angeschlossen, doch beruht dieselbe auf irrigen Schlußfolgerungen und ist schon wieder aufgegeben. Eine Zusammenstellung der Ansichten über die Mibelungenfrage' seit Lachmann gab Herm. Fischer, Leipz. 1874. — E. Rehorn, Die Nibelungen in der deutschen Poesie. Frankfurt 1876 (behandelt die aus der Nibelungensage oder dem Liede abgeleiteten Dichtungen). **&**.

18. S. 75. "Das Lied vom hürnin Sigfrid ist nur aus alten Drucken (Frankfurt um 1538, Nürnberg um 1560, 1585 u. a.) bekannt, und aus diesen in v. d. Hagen und Primissers Heldenbuch Bd. 2 aufgenommen worden. Der Strophenbau ist der Bau der s. g. Nibelungenstrophe, welcher schon im 15. Jahrhunderte außer Übung gekommen war. In seiner jetzigen Gestalt besteht es aus mehreren Stücken," auch in niederdeutscher Besarbeitung vorhanden.

"Der Lindbrunnen im Odenwald, bei welchem Sigfrid erschlagen worden, heißt noch jest der Lindbrunnen (Lindelbrunnen), wie er schon im Jahre 773 Lintbrunno hieß. Er liegt zwischen Hiltersklingen und Hüttenthal, nahe bei letterem Dorfe, und die Lokalität stimmt noch jett genau mit der Relation des Nibelungenliedes überein. Auch der Spechtes= hart (Speffart), welcher bei der Zagd der Burgunden im Nibelungenliede erwähnt wird und früherhin eine Haupteinwendung gegen die Richtigkeit der Erzählung des Nibelungenliedes bilbete, findet sich hier, als eine einzelne Waldhöhe im Odenwalde, zwischen Graserlenbach und Hiltersklingen, 11/2 Wegstunde westlich vom Lindbrunnen, und ist mithin wohl zu unterscheiben von dem nördlich vom Main gelegenen Waldgebirge gleichen Namens. Der Verfasser der einschlagenden Strophen des Nibelungenliedes muß im Odenwalde genaue Ortskunde beseffen haben. Nicht unmerkwürdig ist es auch, daß bei Hiltersklingen sich ein Wald befindet, welcher im Jahre 795 Burgunthart hieß. Dagegen ist der einst angeblich entdecte Sigfridsbrunnen bei Graserlenbach eine Fiktion der umwohnenden Bauern, mit welcher sie neugierige Nachfrager beschwichtigt haben, wie das unvorsichtigen Fragern in solchen Berhältnissen gar oft begegnet. Bgl. Simon, Geschichte der Dynasten und Grafen von Erbach. 1858. S. 114-116; vgl. S. 35. 36. — Über die Lage der Gnitaheide f. Grimm, Die Heldensage. S. 41. Rr. 27, und Mone, Untersuchungen zur Geschichte ber beutschen Helbensage. 1836. S. 45," und Rasmann in dem Note 16 genannten Werke. **હ્ય**.

19. S. 89. "Ein Bruchstück der wohl ältesten Absassung des Eckenliedes: Docen, Misc. 2, 194 (Carmina burana p. 71), 244 Strophen aus einer Handschrift des 13.—14. Jahrhunderts, herausgegeben von Freiherrn Joseph v. Laßberg (Meister Seppen von Eppishusen), 1832, darnach von Schönhut, Die Klage samt Sigenot und Eggenliet, 1839. Ein alter Druck von 1491 (öster wiederholt bis 1577) hat 284 Strophen. Der Abdruck in v. d. Hagens Heldenbuche, 1820 (1. Bd.), ist nach Caspars v. d. Roen Bearbeitung mit willkürlichen Zuthaten aus dem alten Drucke veranstaltet. Nach einer Straßburger Ausgabe von 1569 ist Ecken Aussahrt herausgegeben worden von Oskar Schade, 1854." Eckenliet, herausgegeben von Jul. Zupitza (im Deutschen Heldenbuch. Berlin 1870. V, 217 ff.). Die Heimat der Eckensage von J. v. Zingerle (Pfeisfers Germania 1, 210 ff.). G.

- 20. 2. 89. "Von Laurin mag bereits im 12. Jahrhunderte eine Bearbeitung vorhanden gewesen sein: nach einer Absassung des 14.—15. Jahrhunderts ist er herausgegeben worden von Ettmüller, Kunech Luarin, 1829, welche Ausgabe jedoch der Kritik allzusehr ermangelt: nach einem Kürnberger Drucke des 16. Jahrhunderts von D. Schade, 1854." Eine Tertausgabe des Laurin gab R. Müllenhoff 1874 (2. Aufl. 1886) auch im Deutschen Heldenbuch. Berl. 1866. I, 199 ff.
- 21. S. 91. "Das Gedicht von der Ravennaschlacht ist abgedruckt im zweiten Bande des heldenbuches v. d. hagen und Primisser, wiederholt im ersten Bande des im Jahre 1855 von v. d. Hagen herausgegebenen Heldenbuches. Beide Ausgaben entbehren der erforderlichen kritischen Behandlung. [Auch im Deutschen Heldenb. Berl. 1866. II, 217 ff. von Ernst Martin.] Dagegen hat Ettmüller den kühnen und zum Teil freilich auch eigenmächtigen, doch nicht unglücklichen Versuch gemacht, die Erzählung von dem Tode der Söhne Chels und Helchen als ein abgesondertes Epos aus der Rabenschlacht abzutrennen, wobei benn auch die sechszeilige Strophe in eine vierzeilige verwandelt worden ist: Daz maere von vroun Helchen sünen. Aus der Ravennaschlacht ausgehoben von Ludw. Ettmüller. Zürich 1846. Der Stoff, welcher in dem S. 90 erwähnten Gedichte: Bon Dietrichs Drachenfämpfen' behandelt wird, ist nur zum Teil der echten alten Sage angehörig, zum Teil Erfindung, vielleicht erft des 14.—15. Jahrhunderts. Im 15. Jahrhunderte aber scheint derselbe sehr beliebt gewesen zu sein, denn er ist in drei sehr voneinander abweichenden Gebichten vorhanden: Dietrich und seine (Besellen' (v. d. hagen, [Reues] Heldenbuch. 2, 103—508), Dietrichs erste Ausfahrt' (Bibliothek des litt. Bereins, 52. Publikation, herausgegeben von Dr. Starf, 1860) und Dietrichs Drachenkampfe' (hagens und Primiffers Helbenbuch. 2, 143—159), letteres ein sehr verkürzter Auszug Kaspars v. d. Roen (f. Anmerkung 111) aus Dietrichs erster Ausfahrt; 130 Strophen aus 866." Bgl. S. 214 und Anmerkung 118.
- 22. S. 94. "Der Rosengarten ist uns in vier verschiedenen Abfassungen überliesert, die erste liegt der in dem Heldenbuche befindlichen Bearbeitung, eine zweite, verlorene, der Überarbeitung Kaspars v. d. Roen zu Grunde (f. Anm. 111): eine dritte hat W. Grimm mit vortresslicher Einleitung herausgegeben: Der Rosengarte. 1836; die vierte, in zwei wiederum voneinander abweichenden Handschriften vorhanden, ist in v. d. Hagens und Primissers Heldenbuche, Bd. 2, abgedruckt."
- 23. S. 100. "Die erste Ausgabe von Gudrun wurde von v. d. Hagen im ersten Bande seines Heldenbuches veranstaltet; in reines Mittelhochdeutsch murde derselbe Text, aber mit starten Willfürlichkeiten gegen das Versmaß, umgesett von Ziemann 1835; beffer ift die Ausgabe von Vollmer 1845 mit einer Einleitung von Albert Schott, welche lettere jedoch nur von fehr untergeordnetem Werte ist. Es sind in der neueren Zeit zwei Bersuche gemacht worden, mit dem Gudrunliede ebenso zu verfahren wie mit dem Ribelungenliede: bie echten, auf alter Volkssage beruhenden Teile von den Zuthaten späterer Kunstpoesie (oder vielmehr hier eines halbgelehrten Volksdichters) zu trennen. Den ersten machte Ettmüller, Gudrunlieder, 1841. Das Ganze wird hier in brei Epen: Hagene, Sagene und hettel (nach St. 197, 4 hätte diefe Abteilung vielmehr Bilde genannt werden follen) und Gudrun, dieses lettere wieder in elf Lieder abgeteilt; von den 1705 Strophen des überlieferten Tertes werden nur 754 für echt erklärt, die größere Gälfte (951) ausgeschieden. Der zweite Bersuch ift von Professor Müllenhoff in Berlin gemacht worden: Kudrun, die echten teile des gedichtes mit einer kritischen einleitung. Kiel 1845. Hier wird die erste Borgeschichte, von Hagen, gang beseitigt, die Erzählung von hettel und hagen in sieben kleine Abschnitte (Mhapsodicen), die von Gudrun in achtzehn dergleichen, welche sich wieder unter vier größeren Liedern zusammenfinden, geteilt. Von dem überlieferten Texte bleiben in dieser Recension nur 415 Strophen übrig. Bon Rarl Simrod ist 1843 auch eine Übersetung ber Gubrun erschienen, welche sich seinen übrigen Übersetzungen murbig zur Seite stellt. Der Mullen. hoffsche Text ist in das Reudeutsche übertragen worden von Roth." K. Bartsch, Beitr.

zur Gesch. und Kritik der Gudrun. Wien 1865. Wilmans, Entwicklung der Kudrundichtung'. Halle 1874.

- 24. S. 101. "Das Gedicht von König Rother scheint von einem Volksdichter herzurühren und beruft sich wiederholt auf eine ältere Quelle, die bald Lied (womit mündliche Uberlieferung bezeichnet zu werden pflegt), bald Buch genannt wird. Die Erwähnung eines Herzogs von Meran ließe vermuten, daß das Gedicht erst nach 1181 abgefaßt sein könne, doch erlaubt besonders die alte Sprache desselben nicht, einen späteren Termin als den im Texte bezeichneten für dessen Entstehung anzunehmen. Abgedruckt wurde es zuerst in v. d. Hagens und Büschings Gedichten des Mittelalters. 1. Bd. 1811, doch ungenau; genauer und vollständiger ist die Ausgabe Maßmanns in dessen Gedichten des 12. Jahrhunderts, 2, 162 u. w." Die neueste Ausgabe lieferte Heinr. Rückert. Leipzig 1872. Ugl. A. B. Edzardi, Untersuchungen über König Rother. Wien 1874.
- 25. S. 102. "Ursprünglich war die Erzählung von König Otnit (richtiger Ortnit) eine selbständige, nicht mit der Geschichte Wolfdietrichs verwachsene (wohl aber hat sich die lettere in einer sehr frühzeitigen Abfassung an Otnit angeschlossen). In dieser älteren Gestalt, in welcher der Tod Otnits alsbald nach der Erzählung von seiner Berheiratung berichtet wird (ohne daß zwischen beiden Ereignissen crst die Geschichte Hugdietrichs und ein Teil der Geschichte Wolfdietrichs eingeschoben wurde), ist das Gedicht herausgegeben worden von Ettmüller, Künec Ortnides mervart unde tot. 1838, und 1855 von v. d. Hag en in seinem (neuen) Helbenbuche; in der andern Gestalt 1821 von Mone."

"Hug- und Wolfdietrich ist in seiner älteren Form (in der Nibelungenstrophe) noch nicht vollständig gedruckt; teilweise in Öchsle, Hugdietrichs Brautsahrt und Hochzeit, 1834; sodann (aus der Wiener Handschrift) in Haupt, Zeitschrift für deutsches Altertum. 4, 401—462 (526 Strophen); dieser letztere Abdruck zeigt jedoch bereits auch Otnits Geschichte mit der von Wolfdietrich verwachsen. Dagegen ist ein Wolfdietrich ohne Hugdietrich und ohne Otnit von v. d. Hagen in seinem (neuen) Helbenbuche (1855, 2 Bände, welche neben dieser willsommenen Gabe die gleich willsommene eines Abdruckes von Alpharts Tod, sonst auch einiges Übersstüssige, enthalten) herausgegeben worden." Ortnit und die Wolfdietriche nach Müllenhoffs Vorarbeiten, herausgegeben von Arthur Amelung und Oskar Jänicke im deutschen Heldenbuche. Teil III. 1871.

- 26. S. 104. Bgl. die treffliche Schrift von Ludwig Braunfels: Kritischer Versuch über den Roman Amadis von Gallien. Leipzig 1876. Siehe auch S. 315. G.
- 27. S. 105. Bilmar ignoriert hier, daß Ariosto den Stoff seines geistig allerdings modern gearteten Gedichtes denn doch, gleich Pulci, Bojardo und anderen, aus den Reali di Francia' und den auf diesen fußenden volkstümlichen Romanzendichtern entlehnte.
- 28. S. 107. Bgl. Gaston Paris, De Pseudo-Turpino. Parisiis 1865. 8. Nach dieser vorzüglichen Untersuchung ist die Chronif des Pseudo-Turpin (herausg. von Ciampi, Florenz 1822, und in Reiffenbergs Phil. Mousques, 1, 489—518) zu verschiedenen Zeiten geschrieben; die fünf ersten Kapitel fallen um die Mitte des 11. Jahrhunderts, die übrigen zwischen 1109—1119. Turpin, Erzbischof von Reims, starb schon um 811.
- 29. S. 108. Die Zeitbestimmung des Rolandsliedes im Texte und die Berbindung des deutschen Dichters mit heinrich dem Löwen rührt von Wilhelm Grimm her, ist aber längst aufgegeben. Der vom Dichter genannte herzog heinrich war heinrich der Stolze, der 1189 starb und Kaiser Lothars Tochtet Gertrudis zur Gemahlin hatte. Die zahmen Abler' (S. 109) sind ein Übersetungssehler des deutschen Dichters, der schattende Bäume für schattende Abler nahm. Wolfgang Golther, Das Rolandslied des Pfassen Konrad. Ein Beitrag zur Litteraturgeschichte des XII. Jahrhunderts. (Gefrönte Preisschrift.) München 1887.
- 30. S. 111. "Das Rolandslied wurde zuerst 1727 im zweiten Bande von Schilters Thesaurus, doch mit großen Lücken, veröffentlicht, 1838 vollständig von W. Grimm (Ruo-andes lied. Mit den Bildern der pfälzischen Handschrift) herausgegeben. [Das Rolandslied.

- Aermungen von K. Bartach. Leipzig 1974.] Die franköniche Quelle ift noch nicht entsteht, im nichten kommt unferem dentinen Kalundsliede la chanson de Roland ou de Ronsormun 1987 von F. Michel benutstetetenen; im Anstuge bei A. Reller, Altfranz. Sagen, I. Di. a. n., weichen man einem semwen Turold beilegt." Der angebliche Dichter Aurold ismunt zuf einem Arhreitindunffe der Lepten Jeile des franzönichen Gedichtes, das am beiten von Leau Faurzer Tours 1972. 2 Kinde beruusgegeben ist. Die Ausgabe von Thuller, die der Jemusiem in dieber Achtung fehr, erichien bereits in dritter Aufliger eine mdere von E. Bibwert, halte 1972: eine deutsche Übersehung von W. Herb, Summarn 1981.
- 31. S. III. "Les Strickers Run mar vis vor turzem nur im zweiten Bande von Sailters Thesaurus abgedruckt: im Jahre 1857 aber in dies Gedicht in einer vorzüglichen Ausgave von Karl Bartic erickienen. Außer dem Rolandsliede bat der Stricker jedoch such meere ältere, wie es icheint, deursch Gedichte benutzt."
- 32. 2. 111. "Som Artimeiner bat Ladmann 1836 die vorhandenen Bruchstüde in den Abbandlungen der Berliner Afademie der Sinenicatien veröffentlicht: eine jüngere Umarbeitung desielben Bertes entdalten die in Maßmanns Denkmälern S. 155—157 und in Benetes Beiträgen, 2, 611—615 idiese unter dem Titel Breimunt) abgedruckten Stilde. Bollftändig berausgegeben wurde dieses sehr ausgedehnte, über 35 000 Zeilen umfanende Gedicht 1858 von A. v. Keller in der Bibliothek des litterarischen Bereins (XLV. Publikation: Karl Meinetz" Bgl. K. Bartich, über Karlmeinet. Rürnberg 1861, und Germania, VI. 25—43.
- 33. S. 111. Der Wilhelm von Dranie des Wolfram von Eichenbach wurde zusern, nebn dem von Ulrich von dem Türlin gereimten Ansange der Sage, herausgegeben von Casparion 1782 und 1784, doch nach einer ichlechten Handichrift und ohne alle Aritif: 1833 hat ihn zachmann mit den übrigen Werfen Bolframs in vollendeter Gestalt erscheinen lassen. Auch von der Sage von Wilhelm von Dranie Wuillaume au court nez) gab es eine altere, niederrheinische Bearbeitung, i. Reuß, Fragment eines alten Gedichtes von den helbenthaten der Areussahrer im beiligen Lande, 1839. Die Forriehung der Sage von Wilhelm, gewöhnlich mit dem Ramen der starte Rennewart beseichnet, welche Ulrich von Türsheim, später als seine Forriehung von Gotfrids Tristan, dichtete, ist noch ungedruckt.
- 34. 3. 112. Dem französischen Prosaromane und niederländischen Romane, nach welchem das spätere deutsche Bolfsbuch bearbeitet ward, liegt das ältere französische Gedicht "Renaut de Montauban". herausgeg. von Michelant (Stuttgart 1862) zu Grunde.
- 35. 3. 112. "Flos und Blankflos (Flore und Blancheflur) in nach dem französischen Driginale eines gewissen Auprecht von Orbens von Konrad Flede um 1230 gedichtet: sein Borbild in der Darstellung ist Gotirid von Straßburg. Bis vor kurzem war nur ein, noch dazu sehr unvolltommener Abdruck dieses Gedichtes in der Müllerichen Sammlung Bb. 2 vorhanden: 1846 ist eine brauchbare Ausgabe von Emil Sommer erschienen: Flore und Blanchefleur, eine erzälung von Konr. Fleck." Bgl. auch Flos und Blankflos von Stephan Waetzoldt, Bremen 1881 (Riederdeutsche Denkmäler. Herausgegeben vom Berein für niederdeutsche Sprachforschung. Bd. III. heit 1).
- 36. 3. 114. "Über die Sage vom Gral, welche noch vielfacher Auftlärung bedürftig ift, vergleiche man Joseph Görres, Einleitung zum Lobengrin: San Marte (Schulz,) Leben und Dichten Wolframs von Eichenbach, 2, 3. 357 u. w.: Simrock, Übersehung des Parcival 1, 481:" auch Ersch und Gruber, Encyklopädie s. v. Gral.
- 37. Z. 115. "Zulpiz Boisierée, Über die Beichreibung des Tempels des heiligen Grals. München 1834. (Auch in den Abhandlungen der Münchener Atad. der Wissenschaften von 1835. 1. Band, S. 307—392.) Die Beichreibung findet sich im jüngeren Titurel, Ausgabe von Hahn, 1842. Strophe 311—415." Bgl. E. Dropsen, Der Tempel des heil Gral, nach Albr. von Scharfenbergs Titurel, 1872. Fr. Zarncke, Der Graltempel, Vorstudie zu einer Ausgabe des jüngeren Titurel. Leipzig 1876.

- 38. S. 127. Eine neuere Ausgabe, als die im Texte genannte von Lachmann, lieferte K. Bartsch. Leipzig 1870. Wolframs Verhältnis zu seiner Quelle ift nicht deutlich, da diese selbst noch unbekannt geblieben; er nennt einen Kiot (Guiot) von Provinz (416, 25; 805, 10: 827, 9; 453 ff.), an dessen Existenz mit Unrecht gezweiselt wird, bloß weil von einem Dichter dieses Namens, der zu Ansang des 18. Jahrhunderts lebte (Histoire litterature de la France, 18, 806; 23, 610 ff.), eine derartige Dichtung nicht bekannt ist. Über Wolframs Verhältnis zu Chrestien de Tropes hat Alfr. Rochat in der Germania, 3, 81—120, Untersuchungen angestellt, die nicht befriedigen, da Rochat das, was Wolfram mehr hat als Chrestien, als freie Erfindung betrachtet.
- 39. S. 128. "Die von Wolfram gedichteten Stücke des Titurel wurden zuerst von Docen 1810 bekannt gemacht; sie finden sich in Lachmanns Ausgabe von Wolfram von Eschenbach, 1833. Der jüngere Titurel, der sich in einer ziemlichen Anzahl von Handschriften vorfindet, ist nur nach einer derselben herausgegeben worden von Hahn: Der jüngere Titurel. 1842."
- 40. S. 128. "Lohengrin, herausgegeben von Görres, 1813. Der Text ist ohne Kritik behandelt, die vorher Anm. 33 angeführte Einleitung aber noch immer lesenswert." Neue Ausgabe von Heinrich Rückert, Quedlinburg 1858. Nach Rückerts Untersuchung ist das Gedicht zwischen 1276 und 1290 abgefaßt.
- 41. S. 129. "J. Grimm, Deutsche Mythologie. 2. Ausg. S. 343. 346. Bgl. H. Leo, Über Beowulf. 1839. S. 18—34."
- 42. S. 133. "Gotfrids Triftan erschien zuerst im zweiten Bande ber Müllerschen Sammlung 1784, mit der Fortsetzung Heinrichs von Freiberg; eine Ausgabe, deren Text im Anfange mangelhaft, und welche ohnehin jest nicht mehr brauchbar ift. Später wurde er herausgegeben von Eberhard v. Grote, 1821, mit Ulrichs von Türheim Fortsetzung, von v. d. Hagen 1823 mit den Arbeiten beider Fortsetzer (außerdem mit einigen fremden Bearbeitungen und einem Wörterbuche) und zulest 1843 von Maßmann mit Ulrichs Fortsetzung." Eine neue Ausgabe besorgte R. Bechstein, Leipzig 1869—70. 2 Bände, und die Fortsetzung Heinrichs von Freiberg. Leipzig 1877. Übersetzungen von R. Simrock, Leipzig 1845. 2 Bde., und eine bem leichten Fluß des Driginals viel näher kommende von Wilhelm Hert, Stuttgart 1877. "Gotfrid, welcher immer Meister, nicht herr genannt wird, muß zum bürgerlichen, aber gelehrten Stande gehört und den Tristan um 1210 gedichtet haben." Herm. Kurz (in der Wochenausgabe der Allg. Zeitung 1867 und Pfeiffers Germania 1870. 15, 207 ff.) suchte Gotfrid als Stadtschreiber (rodelarius) Straßburgs geltend zu machen; C. Schmidt (Ist Gotfried von Straßburg, der Dichter, Stadtschreiber gewesen? Straßb. 1876) hat jedoch nachgewiesen, daß die betreffende Urkunde von einem Godefridus Zidelarius de Argentina mitunterzeichnet mar, also von einem Gotfrid aus dem ritterlichen Geschlechte der Zeidler.
- 43. S. 193. "Eilhart von Oberg war aus dem Hildesheimschen gebürtig und lebte zwischen 1189 und 1207. Von seiner ursprünglichen Arbeit haben sich nur wenige Bruchstücke erhalten, und diese sind in Hoffmanns Fundgruben 1, 231—239 abgedruckt. Eine spätere poetische Überarbeitung ist herausgegeben von Franz Lichtenstein. Straßb. 1878. Der Prosaroman erschien zuerst 1484, dann 1498 und öfter, wurde in Fenerabends Buch der Liebe 1587 aufgenommen," jetzt herausgegeben von Fr. Pfaff. Tübingen 1880. (Litterarischer Berein, 152.)
- 44. S. 134. Rudolf von Ems, der fruchtbarste, vielseitigste Dichter seiner Zeit, dichtete zwischen 1220—1254, scheint in Italien gestorben. Bgl. Gödeke, Grundriß. 2. Auflage. 8b. 1. § 46. S. 119.
- 45. S. 134. "Erec und Enite ist unter den Werken Hartmanns am spätesten (1821) wieder entdeckt und 1839 von Haupt herausgegeben worden. [Reue Aust. 1872.] Erec, Sohn des Königs Lac, fängt an, nachdem er die schöne Enite zur Gemahlin gewonnen, sich in ihrem Besitze zu verliegen, d. h. alle ritterlichen Übungen zu unterlassen; dies zieht ihm alle gemeinen Tadel zu, und Enite offenbart ihm, daß und warum er verachtet werde. Ohne alle

und jede Bermittlung ichlägt nun die heiße Liebe des jungen Shegatten in grausame Härte gegen Enite um, welche er, mit dem Berbote, ein Wort mit ihm zu reden, auf seinen als bald unternommenen abenteuernden Zügen ihn begleiten heißt. Daraus folgt denn eine Reihe der härtesten Prüfungen nicht sowohl für Erec, der sie allerdings verdient hätte, als vielmehr für die unschuldige Enite. Ein völlig fremder Geist wehet uns abstoßend aus den Stossen dieses Gedichtes an, und die Form Kartmanns macht diesmal nur wenig wieder gut." Bgl. auch Hub. Roetteken, Die epische Kunst Heinrichs von Veldeke und Hartmanns von Aue. Ein Beitrag zur mittelhochdeutschen Litteraturgeschichte. Halle 1887.

- 46. E. 135. "Die erfte Ausgabe des Zwein von Benede und Lachmann erschien 1827, eine zweite 1843 [die dritte 1868], eine Übersetzung und Erläuterung von dem [1878 gestorbenen] Grafen Bolf Baudissin 1844. Die von Lady Guest herausgegebenen wallisichen Romane führen den Gesamttitel: The Madigonion from the Llyfr coch o Hergest. Llandovery 1838—1840. Übersetzt und mit einer guten Einleitung über die Artussage versehen. Die Artussage und die Märchen des roten Buches von Hergest. Herausgegeben von San Marte (Albert Schulz), 1842. Lady Guest widmet ihr Buch ihren Kindern: beinahe erregt es ein mitleidiges Gefühl, daß das keltische Altertum den späten Geschlechtern keine besseren Gaben zu überliesern hat, als diese, welche der wissenschaftlichen Forschung zwar eine bedeutende, dem poetischen Bedürfnisse aber nicht die geringste Befriedigung gewähren." Hartmanns Dichtungen sind neu herausgegeben von J. Bech, Leipzig 1867—1869. Bände. Das französische Original: Li romans dou Chevalier au Lyon, gab B. L. Holland heraus (Hannover 1862. Neue Ausgabe 1879).
- 47. 3. 135. "Wigalois, der Ritter mit dem Rade, getihtet von Wirnt von Gravenberch, herausgeg. von G. F. Benecke 1819. Mit Anmerkungen und Wörterbuch. Eine neue Ausgabe, lediglich mit kritischen Anmerkungen, besorgte 1847 Franz Pfeiffer, eine kritische Anton Schönbach. Heilbronn 1879. 8., eine Übersetzung mit einigen Erläute rungen der Graf W. Baudissin (Gun von Waleis. 1847)." Bethge, Wirnt von Gravenberg. Berlin 1881.
- 48. 3. 135. "Lanzelet. Eine Erzählung von Ulrich v. Zatzikhoven. Herausgegeben von K. A. Hahn. 1842. Der Herausgeber versucht, den Dichter gegen die Borwürfe, welche Gervinus demselben gemacht hat, zu verteidigen: aber es wird unmöglich bleiben, dieser so ganz seelenlosen, nacht keltischen Darstellung Ulrichs auch mit dem besten Willen das, was sie nun einmal nicht hat, Seele und Bewußtsein, einzuhauchen: dieser "wipsaelige Lanzelet" (v. 5529), welcher, nachdem er kaum die schöne Iblis gewonnen, aber briuten mußte, ist eine trübselige, ja widerwärtige Erscheinung. Allerdings brauchte die plösticke hingebung der Iblis an Lanzelet, welcher ihr den Bater erschlagen, nicht so start motiviert zu werden, wie die Hingebung der Laudine an Iwein, aber wie trocken und ungenügend in Ulrichs Motivierung, von allem anderen abgesehen, gegen die einzige geschickte und zierliche Bemerkung Hartmanns über die Unstätigkeit der Weiber (Iwein, 1863—1868)! Und was wollen die vereinzelten Sentenzen, die sich allerdings dei Ulrich sinden, gegen die ganze Masse des völlig unverarbeiteten Stosses, woraus das Gedicht besteht, ausrichten?" Bgl. J. Bauchtold, Der Lanzelet des Ulrich v. Zatzikhoven. Frauenseld 1870.
- 49. S. 135. "Der Aventiure Krone von Heinrich von dem Türlin ist 1852 von Scholl in der Bibliothet des litterarischen Bereins zu Stuttgart (XXVII. Publikation) her ausgegeben worden. Einzelne Stellen wurden früher an verschiedenen Orten veröffentlicht, unter ihnen eine, welche eine Lobpreisung damals schon verstorbener Dichter (Hartmann von der Aue, Reinmars, Dietmars von Eiste, Friedrichs von Haufen u. a.) enthält, in Haupt, Die Lieder und Büchlein und der arme Heinrich von Hartmann v. d. Aue. 1842. S. XII—XV (vorher auch schon v. d. Haupt, Minnes., 4, 263): eine andere, und zwar an Ausdehnung die bedeutenoste, die Sage vom Zauberbecher enthaltend, von Hahn in F. Wolf, Über die Lais Sequenzen und Leiche. 1841. S. 378—432."
- 50. 3. 185. "Wigamur ist von einem unbekannten Dichter verfaßt: herausgegeben von v. d. Hagen und Büsching, 1811, in ihren Dichtungen des Mittelalters." Wigamur.

Eine litterar-historische Untersuchung von Gregor Sarrazin. Strassb. 1879. (Quellen und Forschungen Nr. 35.)

- 51. S. 135. Gauriel von Muntavel von Kunhart von Stoffel, vgl. Garel von dem blühenden Thal. Herausgegeben von Michael Walz. Wien 1881; ein Bruchstück daraus bei W. Wackernagel, Altdeutsches Lesebuch. I. 2. Ausg. S. 643—650. Zu den Artuspoesieen gehören sonst noch Daniel von Blumenthal von dem Stricker, und Gaswein von einem unbekannten Dichter, wahrscheinlich hatten auch Walwan u. a. Helden des Artuskreises ihre eigenen, sie verherrlichenden Dichtungen.
- 52. S. 136. Zu den anmutigeren Gedichten der späteren Zeit darf man jedenfalls "Mai und Beaflor", herausgegeben von Franz Pfeiffer (Leipzig 1848), zählen. \*
- 53. S. 138. "Die Alexandreis des Ulrich von Eschenbach ist zwischen 1248—1284 verfaßt und noch ungedruckt. S. Weckherlin, Beiträge, S. 1—32. Eine von anderen auch besonders bearbeitete Erzählung aus derselben (Alexander und Zwerg Antilope) ist abzedruckt W. Wackernagel, Die Handschriften der Basler Univ.-Bibl. 1846. S. 27—30."
- 54. S. 138. "Rudolfs von Ems Alexandreis ist vermutlich zwischen 1238—1241 gestichtet; außer einer litterarisch=merkwürdigen Stelle, welche sich bei v. d. Hagen, Minnessänger, 4, 865—867, findet, ist bis jett nichts davon gedruckt." Bgl. D. Zingerle, Die Duellen zu Rudolfs Alexander. Breslau 1884.
- 55. S. 140. "Lambrechts Alexander ist zweimal von Makmann herausgegeben worden, zuerst 1828 in seinen Denkmälern S. 16—75, sodann 1837 in seinen Gedichten des 12. Jahrhunderts, 1, S. 64—144. Eine umfangreiche Ausgabe des Alexanders von Lamprecht erschien 1850 von Heinrich Weismann: Alexander, Gedicht des 12. Jahrhunderts, vom Pfaffen Lamprecht. Urtert und Übersetzung, nebst geschichtlichen und sprachlichen Erläuterungen, sowie der vollständigen Ubersetzung des Pseudo-Kallisthenes und umfassenden Auszügen aus den lateinischen, französischen, englischen, persischen und türkischen Alexanderliedern. Frankfurt. 2 Bände. Die Geschichte der deutschen Alexanderlitteratur ist durch diese weitläufige Arbeit nicht merklich gefördert worden." Bgl. Zacher, Pseudocallisthenes. Forschungen zur Kritik der ältesten Aufzeichnungen der Alexandersage, 1867. Der Bersuch A. Holts manns, nachzuweisen, daß Lambert von Hersfeld Ubersetzer des Alexanders sei (Germania, 2, 1 ff.), hat, wic es icheint, keinen Beifall gefunden. Die Quellen des deutschen Gedichtes entdedte Paul Benje (Romanische Inedita. Berlin 1856. S. 102 ff.), Frang Pfeiffer in Menzels Litt. Blatt, 1856, Nr. 18, und A. Rochat in der Germania, 1, 273—290. Eine andere Redaktion, als die von Maßmann herausgegebene, machte Diemer aus der Vorauer Handschrift in den deutschen Gedichten des 11. und 12. Jahrhunderts, Wien 1849, S. 183 ff., bekannt. **G.**
- 56. S. 141. "Beldekes Eneit war lange Zeit nur einmal, in der Müllerschen Sammlung, 1784, gedruckt vorhanden; eine neue Ausgabe besorgte 1852 Ettmüller." Eine neue Ausgabe von D. Behaghel. Heilbronn 1883. 8.
- 57. S. 144. "Herborts von Fritslår liet von Troye, herausgegeben von G. K. Frommann. 1837."
- 58. S. 144. "Konrads von Würzburg Trojanerkrieg war bisher, noch dazu wenig über die Hälfte, nur in dem sehr seltenen dritten (unvollendet gebliebenen) Bande der Müllersschen Sammlung gedruckt vorhanden. In der Bibliothek des litterarischen Bereins zu Stuttsgart (XLIV. Publikation) ist das Gedicht vollskändig abgedruckt erschienen: Der Trojanische Krieg von Konrad von Würzburg, nach den Vorarbeiten K. Frommanns und F. Roths zum erstenmal herausgegeben durch Adelbert von Keller. 1858. (49860 B.) [Ein Band Anmerkungen folgte 1878 in der CXXXIII. Publikation.] Aus der zweiten Hälfte ist ein Stück [der Tod des Herkules] abgedruckt in Mones Anzeiger, 1837. Sp. 287 u. w."
- 59. S. 148. "Wernher von Tegernsee starb 1197; das ältere Bruchstück sindet sich Docen, Miscell., 2, 103—108; und Hoffmann, Fundgrube, 2, 213; die Umarbeitung wurde 1802 von Ötter und 1837 von Hoffmann (Fundgrube, 2, 145—212) herauszgegeben. Von Wernhers weltlicher Poesie ein Beispiel S. 195."

- 60. 3. 149. "Die Litane: aller Beiligen, deren Bersaffer sich in der älteren Bearbeisung Beinrich nennt, ist in der älteren Form aus einer Grazer Handschrift des 12. Jahrh. abgedruckt Hoffmann, Fundgrube 2, 216—237: in einer jüngeren, etwas erweiterten Fassung aus einer Straßburger Handschrift Massmann, Gedichte des 12. Jahrh., 1, S. 43—63." Uber die letanie, in den Beiträgen zur Geschichte der deutschen Sprache und Litteratur, herausgeg. von Haul und Braune. Halle 1873. I, 108—146. G.
- 61. Z. 149. "Bruder Philipps Leben der heiligen Familie (Marienleben) ist von Hückert 1853 herausgegeben worden: den Inhalt und Auszüge sindet man bei Docen, Miscellaneen, 1807, 2, 66—98." Bruder Philipps Marienleben. Von J. Haupt. Wien 1871. Auszug in Goedetes Mittelalter, S. 128 s. Siehe auch Ad. Boegtlin, Walther von Rheinau und seine Marienlegende. Aarau 1886.
- 62. E. 149. "Konrads von Fußesbrunnen Gedicht ist abgedruckt in Hahn, Gedichte des 12. und 13. Jahrhunderts. 1840. E. 60—102. Der geistlichen Gedichte giebt es in diesem Zeitraume eine große Anzahl. Einige derselben hat Karl Bartsch herausgegeben: Die Erlösung mit einer Auswahl geistlicher Dichtungen. Quedlind. 1858. Das von Bartsch Erlösung' genannte Gedicht hat seinen Ursprung in Hessen und gehört der besten Dichterzeit des 13. Jahrhunderts an."
- 63. 3. 150. "Gregor auf dem Steine ift zuerst von Greith, Spicilegium Vaticanum, 1838. 3. 180 u. w.; dann von Lachmann 1838 in vollendeter Gestalt herausgegeben worden. Tie Legende findet sich übrigens in dem bei Koberger 1488 erschienenen Passional, sodann auch in dem Postill und Evangely Buoch (Basel 1514. 4) als zur Glosse und Auslegung des Evangeliums vom Wassersüchtigen am 17. Trinitatissonntage gehörig, Bl. 222 c—224 a. Hartmann arbeitete seinen Gregor nach einem französischen Gedichte, vgl. Vie du pape Grégoire le Grand. Légende française p. p. l. pr. s. par V. Luzarche. Tours 1857. Lippold, Über die Quelle des Gregorius von Hartmann v. Aue. Leipzig 1869. Gregorius von Hartmann von Aue. Heipzig 1869. Gregorius von Hartmann von Aue. Heipzig 1869. Gregorius von Hartmann von Aue.
- 64. S. 150. "Audolfs Barlaam und Josaphat ist von Köpke 1818 und in besserem Texte 1843 von Franz Pfeisser herausgegeben worden. Übrigens existieren auch noch zwei andere deutsche poetische Bearbeitungen dieser Legende (die eine von einem gewissen Bischof Otto). Die erste Absassung derselben schreibt man gewöhnlich dem Johannes Damasscenus (8. Jahrhundert) zu." Die Legende von Barlaam und Josaphat ist wesentlich eine Bearbeitung der indischen Lebensbeschreibung des Buddha, der von Foucaux ins Französische übersetzen Lalitavistara, aus der, auch unabhängig von der lateinischen Bearbeitung des Johannes von Damassus, einzelne Stücke aus christliche Berhältnisse angewandt wurden. G.
- 65. €. 151. "Konrads von Würzburg Sylvester von Wilhelm Grimm. Göttingen 1841."
- 66. S. 151. "Sanct Alexius Leben in acht gereimten mittelhochdeutschen Behandlungen, nebst geschichtlicher Einleitung, sowie deutschen, griechischen und lateinischen Anhängen. Herausgegeben von H. F. Maßmann. 1843."
- 67. S. 153. "Die hier bezeichnete poetische Bearbeitung des Lebens der heiligen Elisabeth ist auszugsweise gedruckt in Graffs Diutiska, 1, 343—489. [Das Leben der heil. Elisabeth vom Versasser der Erlösung. Herausgegeben von Max Rieger. Stutgart 1868. Bibliothek des litterarischen Vereins Nr. 90.] Berfaßt ist dieses Gedicht nach dem Jahre 1297, da in demselben (a. a. D. S. 375) des Todes der zweiten (dritten) Tochter der Elisabeth, der Rlosterfrau zu Altenburg, gedacht wird, welche am 13. August 1297 stard. Ein anderes, einhundert Jahre älteres, aber weit geringeres Beispiel als das soeben angesührte, daß Heilige der neueren Zeit durch deutsche Gedichte geseiert wurden, ist das in den ersten Jahren des 13. Jahrhunderts von Ebernant von Erfurt versaste Gedicht auf Kaiser Heinrich II. und dessen Gemahlin Kunigunde; herausgegeben von R. Bech stein 1860." Die im Texte erwähnte schlechte Reimerei' ist das, mit Benutung der Elisabethbichtung oder einer gemeinsamen Quelle von Johannes Rothe versaste Leben der heil. Elisabeth, abgedruckt in Mentens Scriptores, 2, 2033 ff.

- 68. S. 153. "Die älteste Bearbeitung der Legende vom heiligen Georg ist ein Leich: abgedruckt in hoffmanns Fundgrube, 1, S. 10—14. Eine Bearbeitung derselben aus den Jahren 1231—1253 von Reinbot von Durne ist, aber in verderbter Sprache, abgedruckt in v. d. Hagens und Büschings Gedichten des Mittelalters, 1. Bd." Das alte Georgslied revidierte M. Haupt in den Berliner akademischen Berichten 1854, daraus in Müllenhoffs und Scherers Denkmälern 1864. Bgl. Zeitschrift für deutsches Altertum. 19, 104 ff. G.
- 69. S. 154. "Die Legende von Pilatus: Mone, Anzeiger, 1835. Sp. 434—446 (vorher auch, Sp. 421 u. w., Darstellung der Sage und ein lateinisches Original der Legende). Waßmann, Gedichte des 12. Jahrhunderts, 1, S. 145—152." Ugl. Legenden und Sagen von Pilatus', von W. Creizenach in den Beiträgen zur Geschichte der deutschen Sprache und Litteratur, herausgeg. von Haul und W. Braune. Halle 1873. I, 89—107. Eine neue Textausgabe von K. Weinhold in der Itschr. f. deutsche Philologie. VIII, 272—288. G.
- 70. S. 154. "Die Bearbeitung ber Legende vom heiligen Oswald aus dem 12. Jahrhundert von einem Bolksdichter (fahrenden Mann) ist 1835 von Ettmüller herausgegeben
  worden; über die Beziehungen dieser Darstellung zur deutschen Heldensage (Orendel, Traugemund, Rother) s. Mone im Anzeiger, 1835. S. 414 u. w. Eine spätere Bearbeitung derselben Legende sindet sich in Haupts Zeitschrift, 2, 92 u. w." Bgl. Strobl, Über das
  Spielmannsgedicht von St. Oswald. Wien 1870.
  - 71. S. 154 f. S. 216, Anm. 125.
- 72. S. 154. "Das Original ber aus bem 12. Jahrhunderte stammenden, gleich der Legende bes heiligen Oswald und dem Gedichte des Salomo und Morolf von einem Fahrenden versaßten Bearbeitung der Sage vom Rock Christi und König Orendel ist 1844 von v. d. Hagen herausgegeben worden. Der ungenähte graue Rock Christi: wie König Orendel ihn erwirdt, darin Frau Breiden und das heilige Grab gewinnt und ihn nach Trier bringt. Altdeutsches Gedicht aus der einzigen Handschrift mit Vergleichung des alten Druckes herausgegeben u. s. w. Der alte Druck (1512. Augsburg) ist der Handschrift, welche auf Ersneuerung der Form in Geschmack des ausgehenden 15. Jahrhunderts bedacht ist, vorzuziehen. Eine Übersetung des alten Gedichtes ist 1845 von Karl Simrock erschienen: Der ungenähte Rock oder König Orendel, wie er den grauen Rock gen Trier brachte." L. Ettmüller, Orendel und Bride, eine Rune des deutschen Heidentums. Zürich 1858. H. Harkensee, Untersuchungen über das Spielmannsgedicht Orendel. Kiel 1879. 4°. Über das Alter des Orendel und Dswald, c. 1190, s. Eduard Hugo Meyer in der Zeitschrift für deutsches Altertum, 12, 387—395.
- 73. S. 155. "Über Drendel (Örvandil, Aruwentil) s. Jacob Grimm, Deutsche Mythologie, 8, 347. Nur hat der von Grimm ebendas. S. 349 (hiernach auch von Simrock S. XXII) aus Mathesius herbeigezogene Wendel ("Pan sei der Heiden Wendel und oberster Sachpfeifer") nichts mit Örvandil (Aruwentil) zu schaffen: es ist bei Mathesius der freilich volksmäßige Heilige St. Wendelinus, der bekannte Patron der Schäfer, gemeint."
- 74. S. 158. Das Annolied ift, wie im Texte hervorgehoben, durch Martin Opits von Boberfeld erhalten worden. Seine Ausgabe ("Incerti poetae Rhythmus de Sancto Anone", Danzig 1639) liegt allen späteren Ausgaben zu Grunde. Neuausgaben von Bezzenbersger, 1848; J. Rehrein, Frankfurt 1865. Neuhochdeutsche Übertragung von Albert Stern. Leipzig 1883.
- 75. S. 158. "Die schon im Jahre 1825 zur Herausgabe von Maßmann angekünstigte Kaiserchronik ist im Jahre 1848, und zwar in zwei Ausgaben zugleich, erschienen. Die eine ist von H. K. Maßmann: Der kaiser und der kunige buoch oder die sogenannte Kaiserchronik, Gedicht des 12. Jahrhunderts, von 18 578 Reimzeilen nach 12 vollständigen und 17 unvollständigen Handschriften, nebst aussührlichem Wörterbuche (brei Bände); bie andere ist ein Abdruck der Borauer Handschrift: Die Kaiserchronik nach der ältesten Handschrift des Stiftes Vorau von Joseph Diemer. In den ältesten, noch dem 12. Jahrshundert angehörenden Handschriften reicht sie bis zum Jahre 1147, und mag in dieser Gestalt

spätestens um 1160 abgefaßt sein: eine jüngere Bearbeitung führt das Werk bis zu Raiser Friedrichs II. Tode, eine abermalige Überarbeitung sogar bis auf Rudolf von Habsburg herab. [Eine neue Ausgabe der Kaiserchronik besorgte Edward Schröder für die Monum. Germaniae hist.]"

- 76. S. 159. "Audolfs Weltchronik ist noch ungedruckt, denn die Ausgabe, welche G. Schütze 1779 und 1781 unter dem Titel: Die historischen Bücher des Alten Testaments u. s. w. besorgt hat, enthält einen in Stoff und Form durchaus verderbten Text. Auszüge aus dem echten Werke sinden sich in Graffs Diutiska 1, 47—72, aus dem nachgeahmten Werke des Ungenannten in Docens Miscellaneen 2, 39 f., aus beiden in Vilmars Schrift Die zwei Recensionen und die Handschriftensamilien der Weltchronik Rudolfs von Ems. 1839."
- 77. S. 159. "Enikels (Enenkels) Werk ist noch ungedruckt. Auszüge baraus finden sich z. B. in Docens Miscell. 2, 160—170 und in Haupts Zeitschr. und Pfeiffers Germania."
- 78. S. 159. "Eraclius. Deutsches und französisches Gedicht des zwölften Jahrhunderts, jenes von Otto, dieses von Gautier von Arras u. s. w. zum erstenmal herausgegeben von H. F. Massmann. 1842."
- 79. S. 160. "Die älteste Abfassung der Crescentia findet sich in der Kaiserchronit: eine Umarbeitung aus dem 13. Jahrh. ist in Mailath und Köffinger Coloczaer Coder altdeutscher Gedichte. 1817. S. 215—274 abgedruckt: eine Auslösung in Prosa, Haupt und Hoffmann, Altdeutsche Blätter 1, 300—308." Das in die Kaiserchronik eingeschaltete, nicht daraus entnommene Gedicht Crescentia gab D. Schade (Berlin 1853) heraus: die von ihm angenommene Form sechszeiliger Strophen beruht auf Wilkur.
- 80. S. 161. "Hartmanns armer Heinrich gehört zu den mittelhochdeutschen Gedichten, welche am häusigsten herausgegeben worden sind: er erschien zuerst in der Müllerschen Sammlung Bd. 1, dann wurde er 1815 von den Brüdern Grimm, später von Lachmann, nachher von W. Wackernagel, 1842 von W. Müller (mit einem Wörterbuche) und von Haupt (Die Lieder und Büchlein und der arme Heinrich) herausgegeben, auch von Simprock 1830 übersett. Auch in F. Bechs Ausgabe von Hartmanns Dichtungen und neu herausgegeben von Bernhard Schulz. 1871. Der arme Heinrich. Herausgegeben von Haul. Haul. Halle, 1882."
- 81. S. 162. "Der gute Gerhard, eine Erzählung von Rudolf von Ems, herausgegeben von Moritz Haupt. 1840. Die Sage ist sicherlich nicht Rudolfs Erfindung, woher sie jedoch stamme, bleibt noch zu ermitteln. [Vgl. R. Köhler in Germania 12, 55—60.] In das Neudeutsche ist Rudolfs Gedicht übersett worden von Simrock 1847."
- 82. S. 163. "Rudolfs Wilhelm von Orlienz, bisher noch ungedruckt, ist eine in welscher Weise behandelte Darstellung und Geschichte Wilhelms des Eroberers. Ein Auszug daraus findet sich in Mones Anzeiger 1835. Sp. 27 u. w." Die Stelle, in welcher Rudolf die Dichter seiner Zeit mit ihren Werken nennt, ist gedruckt in Diutiska 2, 59 f. und Hagens Minnesängern 4, 868 f.
  - 83. ©. 163. "Grave Rudolf 1828. 1. Graf Rudolf 2. Ausg. 1844. gr. 4."
- 84. S. 164. "Darifant und Demantin sind bis dahin nur in Bruchstücken bekannt: die von Darisant wurden von Nyerup entdeckt und herausgegeben, wieder abgedruckt von W. Müller in Haupts Zeitschr. 2, 179: die von Demantin sinden sich in Maßmanns Denkmälern S. 75—79. Bruchstücke von Crane wurden zuerst von Grimm (unter dem Titel Assundin. Lemgo 1827), andere, welche den wahren Namen der Dichtung und des Dichters enthielten, von W. Müller gefunden und herausgegeben (in Haupts Zeitschr. 1, 57—95), sehr bald auch von Müller geschlossen, daß der Dichter des Crane mit dem des Darisant und Demantin identisch sein müsse. Neuerlich hat sich auch eine fast vollständige Handschrift des Crane gefunden und ist herausgegeben worden. Die von mir 1843 nur vermutete Verwandtschaft des Crane mit dem Grafen Rudolf hat seitdem W. Grimm be-

- wiesen, Gr. Rud. 2. Ausg. S. 47—51." Dieser Beweis' Grimms hat indessen durch die Herausgabe des Crane (5700 Verse; vgl. Berthold v. Holle, hrsg. von K. Bartsch. Nürnb. 1858) teine Bestätigung gefunden. Berthold war, nach Grotesends urkundlichen Ermitte-lungen, Ministerial des Bistums hildesheim und wird 1219—1245 genannt. Den Demantin hat R. Bartsch 1875 herausgegeben (Bibl. des sitt. Bereins. Tübingen Nr. 123). G.
  - 85. S. 164. "Otto mit dem barte von Cuonrad von Würzeburc von A. Hahn 1838."
- 86. S. 164. "Das hier gemeinte Gedicht von K. Albrecht und Adolf von Rassau findet sich in Haupts Zeitschrift 3, 7—24 [Liliencron, Hist. Bolkslieder 1, 23 ff.]; es hat niederrheinische Sprachformen [von Lindauwe Siverit De was ein entstelicher smit]. Ein völlig verschiedenes und weit weniger bedeutendes Gedicht über denselben Gegenstand ist das in Graffs Diutiska 3, 314—323 abgedruckte;" auch bei Liliencron 1, 12 ff.
- 87. S. 164. "Das Gedicht von Meier Helmbrecht, dessen Ursprung übrigens auch und nicht ohne Wahrscheinlichkeit in Bayern gesucht wird, ist abgedruckt in Haupts Zeitschrift 4, 318—385 (vorher in den Wiener Jahrbüchern 1839. Bd. 85. 87)." Vergleiche Meier Helmbrecht und seine Heimat. Von F. Keinz. München 1865 und die Ausgabe von Lambel in Pfeissers Klassistern des Mittelalters Bd. 12. Leipzig 1872. Übersetzt von K. Panier. Köthen 1876.
- 88. S. 164. "Im Jahre 1180 wandte sich der Graf Berthold von Andechs an den Abt Ruprecht von Tegernsee mit der Bitte, ihm das deutsche Buch vom Herzog Ernst (libellum teutonicum de Herzogen Ernesten) zum Abschreiben zu schicken. Im 13. Jahrh. muß die Sage sehr verbreitet, doch aber immer eine gelesene, nicht gesungene gewesen sein, wie die Anführung derselben im Meier Helmbrecht v. 956—957 beweist. Die Fragmente der ältesten noch dem 12. Jahrh. angehörigen Bearbeitung sind abgedruckt in Hoffmanns Fundgruben 1, 228—230; die ältere Recension der Umarbeitung des dreizehnten Jahrhunderts ist noch ungedruckt, die jüngere aber von v. d. Hagen in den Gedichten des Mittelalters 1811 herausgegeben." Seitdem ist die ältere Recension herausgegeben.
- 89. S. 167. Herzog Ernst. Hrsg. v. K. Bartsch. Wien 1867. Bgl. Uhlands Schriften 5, 323-343 und E. Dümmler in Haupts Zeitschr. 14, 266 ff. G.
- 90. S. 167. "Auf die Verkehrung der Salomonischen Weisheit durch Morolf beruft sich schon Freidank (81, 3—4). Die Erzählung von Salomon und Morolf hat sehr viel echte beutsche Züge; J. Grimm scheint sogar (Mythol. 2. Ausg. S. 412) das Ganze für deutsche Sage zu halten: demnach müßten etwa die fremden Namen und Lokalitäten ein erborgtes Gewand sein, wozu sich allerdings Parallelen finden lassen. Beide Stücke, sowohl die Erzählung vom Salomon und Morolf, als das Gespräch zwischen beiden, sind in v. d. Hagens und Büschings Gedichten des Mittelalters abgedruckt. In der Form hat Orendel mit Salomon und Morolf große Ahnlichkeit: auch in dem erstern hat ursprünglich die fünfzeilige Strophe (später als Jacobston, Lindenschmidt, Schlacht von Pavia u. dgl. sehr bekannt) gesherrscht, ja es sind beide nach den Trünken, die sich der Erzähler reichen ließ, in Abschnitte eingeteilt gewesen." Vergleiche J. M. Kemble, Salmon and Saturnus. London 1848. Herausgeg. v. Fr. Vogt. Halle 1880.
- 91. S. 169. Der Pfasse Amis ist in Benekes Beiträgen 1, 493 f. abgedruckt, früher (1817) schon im Coloczaer Coder; am besten herausgegeben von Hans Lambel in den Erzählungen und Schwänken. Leipzig 1872. S. 1—98. Auch existiert ein alter Druck des Gedichtes aus dem Ende des 15. oder Ansang des 16. Jahrhunderts. Neuerlich (1851) übersett von S. Berlit. G.
- 92. S. 171. Jenen von Bürger bearbeiteten Schwant entlehnte Waldis aus Paulis Schimpf und Ernst (Österlen) Nr. 55 und dieser aus Vincentii bellovacensis Speculum morale p. 635, dieser aus Stephanus de Borbone de septum donis spiritus sancti und dieser aus orientalischer Quelle. Die Ansicht der Fortpslanzung solcher Schwänke durch mündliche Tradition ist nicht mehr haltbar. "Eine in den meisten Schwankbüchern des 16. Jahrh. erzählte, auch von Hans Sachs bearbeitete Schnurre, wie die Witwe eines

- Bauern den aus Paris kommenden fahrenden Schüler aus dem Paradiese gekommen glaubt und ihm Geschenke für ihren vermeintlich im Paradiese weilenden Gatten mitgiebt; auch noch in neuerer Zeit öfter wiedererzählt, z. B. Jugendzeitung 1808. Nr. 143. Auch diese Geschichte ist aus Pauli 463 entlehnt und von diesem wiederum aus älterer Quelle geschöpft.
- 93. S. 172. "Über den Charakter der Tiersage hat Jacob Grimm die einzigen vollkommen befriedigenden Aufschlüsse gegeben in seiner Einleitung zu Reinhart Fuchs. 1834."
- 94. S. 179. "J. Grimm, Sendschreiben an Karl Lachmann über Reinhart Fuchs 1830." Die verhältnismäßig geringen Abweichungen zwischen den Fragmenten des Originals und der Umarbeitung sind belehrend über die Methode der Umarbeiter, die schonender zu Werke gingen, als die Gelehrten voraussetzten. In den Sendschreiben an Lachmann sagte J. Grimm, milde warnend: "Manches hatten wir uns in dem älteren Gedicht anders gedacht!"
- 95. S. 179. Le Roman du Renard, publié par Méon. Paris 1826. 4 Bde.; publ. p. Jubinal. Paris 1835. Der Roman umfaßt 32 Branchen und ist überdies verschiedentlich fortgesetzt worden. Bgl. E. Martin, Examen critique des mss. de Roman du Renart. Bale 1872. Der angebliche Willem di Madock, eine Bezeichnung, die zu abenteuerlichen Deutungen aus dem Keltischen Anlaß gegeben, beruht auf einem Leseschler des Schreibers für: Willem die malk boek maekte, der manches Buch verfaßte. J. Grimm bekannte (Göttinger gel. Anz. 1837 S. 871): die Madoc, wozu Scheltema verführte, habe ich längst aufgegeben'.
- 96. S. 180. Die Angabe Rollenhagens in der Borrede zum Froschmeuseler, daß Nic. Baumann den Reinete Bos bearbeitet habe, hat teine Bestätigung gefunden. Die Übersetung des niederländischen Reinaert ins Niederdeutsche besorgte vermutlich der Lübeder Buchdrucker Barkhusen, bei dem der R. Bos 1498 erschien. Außer dem Exemplar in Wolsen, büttel existiert noch ein unvollständiges auf der Stadtbibliothet in Barmen. Dem niederbeutschen Gedichte lag eine niederländische, um 1470—1480 zu Gouda gedruckte Bearbeitung zum Grunde, die allerdings von hinrit van Alsmar versertigt sein könnte, und von der sich nur wenige Bruchstücke erhalten haben, die abgedruckt sind in der Schrift von Hossmann von Fallersleben: Bruchstücke mittelniederländischer Gedichte. Hannover 1862. S. 5—15: Reinaert. Der Reineke Vos ist neuerlich herausgegeben von Lübben (Oldenburg 1867) und von K. Schroeder (Leipzig 1872).
- 97. E. 182. "Die Ansicht Jakob Grimms geht im ganzen dahin, es sei die äsopische, wesentlich lehrhafte Tiersabel ein Verderbnis der Tiersage: das Zuschneiden der Fabel nach den Epimythien und die hierdurch bedingte Kürze der Fabel sei der Tod der Fabel (d. h. des eigentlich poetischen und des naiven Elements derselben); Gervinus dagegen will äsopische Fabel und deutsche Tiersage als ganz unabhängig voneinander betrachtet wissen, jener sogar wo nicht die Uranfänglichkeit, doch die Priorität vor der deutschen Tiersage, die er Tiermärchen nennen möchte, zusprechen."
- 98. S. 182. "Die ursprüngliche Sammlung von Strickers Fabeln ist schwerlich noch vorhanden: gedruckt sind derselben ziemlich viele, z. B. in der Brüder Grimm altdeutschen Wäldern zu Anfang des 2. Bandes und im 3. Bande S. 169 u. w." Eine Anzahl Strickersche Fabeln veröffentlichte Franz Pfeisser in Haupts Zeitschrift Bb. 1 und
  Bd. 7.
- 99. S. 183. "Boners Ebelstein wurde 1757 von Bodmer (Fabeln aus den Zeiten der Minnesänger), 1816 von Benecke und zulett 1844 von Franz Pfeiffer wieder herausgegeben." Ein Exemplar des ältesten Bamberger Druckes ist in der Wolfenbüttler Bibliothet, ein wenig jüngerer zweiter Druck in Berlin. Alle mittelalterlichen Fabeln beruhen nicht auf dem Asop, sondern 1. auf der Sammlung, die den Namen Romulus (herausg. v. H. Herlin 1870) trägt, und den Ableitungen derselben, 2. auf dem Avianus. Reinhold Gottschick, Über die Zeitsolge in der Absassung von Boners Fabeln und

über die Anordnung desselben. Halle 1879. 32 S. 8, und Zeitschrift für deutsche Philologie. Bd. 11, 324 ff.

- 100. S. 183. "Gerhard von Minden gehört eigentlich der folgenden Periode an, da er seine Fabeln 1380 verfaßte. Die Zahl derselben ist 102: einundzwanzig derselben nebst den Titeln der übrigen hat ihr Entdecker, F. Wiggert, in Magdeburg 1836 abdrucken lassen in der Schrift: Zweites Scherflein zur Förderung der Kenntnis deutscher Mundarten und Schriften. 1836." Herausg. von W. Seelmann. Bremen 1878.
- 101. S. 183. "Heinrichs Gedicht ift abgedruckt in Maßmanns deutschen Gedichten des 12. Jahrh. 2, S. 343, wozu jedoch die Ergänzung J. Grimms in den Gött. gel. Anz. 1838. Nr. 56. S. 556 verglichen werden muß;" in Diemers Kleinen Mitteilungen 1856. T. 3 und in Heinrich von Melk, von Heinzel. 1867.
- 102. S. 183. "Vridankes Bescheidenheit von W. Grimm 1834. Gegen die Ansnahme der Identität Walthers von der Bogelweide und Freidanks hat J. Grimm sehr geswichtige und fast entscheidende Gründe geltend gemacht in Gedichte des Mittelalters auf König Friedrich I. 1844. S. 8—11." Die Unhaltbarkeit der Ansicht W. Grimms ist genügend erwiesen in der Einleitung der neuen Ausgabe der Bescheidenheit' von H. G. Bezzenberger. 1872. Bgl. Haul, Über die ursprüngliche Anordnung von Freidanks Bescheidenheit. Leipzig 1870.
- 103. S. 185. "Über Tomasins Geschlechtsnamen s. v. Rarajan in Haupts Zeitsschrift 5, 241. Sein Werk ist 1852 von Rückert herausgegeben worden."
- 104. S. 185. "Der Renner wurde 1549 gedruckt; in der neueren Zeit (1833—1834) ist ihm eine jedoch wenig gelungene Ausgabe durch den historischen Verein zu Bamberg zu teil geworden." Der alte Druck von 1549 ist sicher nicht von Seb. Brant bearbeitet, eher von Joh. Agricola, der sich in seinen Sprichwörtern desselben oft bedient. G.
- 105. S. 185. "König Tyrol von Schotten und sein Sohn Friedebrant waren urssprünglich Gegenstände einer epischen Dichtung, von der sich nur Bruchstücke gerettet haben, s. J. Grimm in Haupts Zeitschrift 1. S. 7 u. w. Das Lehrgedicht von König Tyrol und seinem Sohn Friedebrant steht in Schilters Thesaurus (Bd. 2) und in v. d. Hagens Minnesingern 2, 248."
- 106. S. 185. "Der Winsbeke und die Winsbekin, Gedichte, welche von Anfang gewiß nicht zu einander gehört haben, sind öfter abgedruckt: in Beneckes Beiträgen 2 S. 455, in v. d. Hagens neuem Jahrbuch 2, 182 u. s. w. Eine besondere Ausgabe erschien 1845 von M. Haupt [der den Winsbecken für einen Personennamen und den des Verfassers hielt]. Diesen Lehrgedichten ist noch die für die Sittengeschichte sehr wichtige, erst neuerlich allgemein zugänglich gewordene Sammlung von Büchlein, welche Sigfrid Helbing, ein östreichischer Ritter, etwa um 1295—1298 verfaste, anzuschließen. Herausgegeben ist sie mit Anmerkungen von Th. von Karjan in Haupts Zeitschrift 4, 1—284." Ugl. E. Martin in Haupts Zeitschr. 13, 464 f., der Helbings Autorschaft bestreitet.
- 107. S. 190. "Das einzige Beispiel einer Entlehnung einzelner Züge des deutschen Minnegesangs von der romantischen Troubadourpoesie gewährt der Minnesänger Rudolf Graf von Neuenburg, welcher in der Weingarter Handschrift Graf Audolf von Fenis heißt und, nach diesem Ramen wie nach seiner Heimat Reufschatel zu urteilen, selbst ein halber Romane war; schon Bodmer hat 1763 nachgewiesen, daß einige Strophen dieses Minnesängers den Gedichten des französischen Sängers Folquet von Marseille nachgebildet seien. Doch ist die Entlehnung auch in dem einzigen nachweisbaren Beispiele nur eine Nachahmung einzelner Züge; nicht allein sind Anlage und Tendenz, sondern es ist auch die Färbung des romanischen Originals von der deutschen Nachbildung durchaus verschieden. Bgl. v. d. Hagen, Minnesinger 4, S. 50—51. Näheres über diese Berwandtschaft: W. Wackernagel, Altfranzösische Lieder und Leiche. 1846. S. 193—237."
- 108. S. 192. "Die erste Ausgabe der Minnesänger wurde nach der Pariser Handschrift 1758—1759 von Bohmer und Breitinger veranstaltet: Sammlung von Minnesingern

aus dem schwäbischen Zeitpunct CXL Dichter enthaltend; durch Ruedger Manessen, weiland des Rathes der uralten Zyrich. 2 Bde. 4. Ergänzungen bazu finden sich u. a. in Benedes Beiträgen. — 1838 (eigentlich erst 1840) erschien von Friedr. Heinr. v. d. Hagen: Minnesinger. Deutsche Lieberdichter des zwölften, dreizehnten und vierzehnten Jahrhunderts, aus allen bekannten Handschriften und früheren Drucken gesammelt und berichtigt u. s. w. Bier Teile in 3 Bänden. 4, von denen der letzte die Biographieen der Minnesänger enthält. Dieses umfangreiche Werk ist zwar mit dem größten Fleiße zusammengestellt, entbehrt jedoch der Kritik allzusehr. — Die Weingarter und die Heibelberger Handschrift sind auf Kosten des litterarischen Vereins zu Stuttgart, die erstere 1848, die andere 1844 gedrucht worden." Die s. g. Manessische Handschrift wurde bei den Friedensverhandlungen 1815 und 1871 vergebens zurückbegehrt. Ein Faksimiledruck eines Teiles wurde auf Beranlassung des Königs Friedrich Wilhelm IV. veranstaltet. Berlin 1856. Ein Faksimile der sämtlichen Miniaturen in Lichtbruck veröffentlichte F. X. Kraus (Straßburg 1887). Die Handschrift selbst ist neuerdings für Heidelberg zurückgewonnen worden.

- 109. S. 194. "Friedrichs von Hausen Minnelieder stehen bei v. d. Hagen, Minnessinger 1, 212—217. Über seine Lebensumstände und seinen Tod s. Lachmann zum Zwein 2. Ausg. S. 317; Haupt, Die Lieder und Büchlein S. XVI. v. d. Haupt, Minnessinger 4, 150—154." Die älteren sprischen Gedichte, darunter die des Kürenbergers, Dietemars von Eist, Fr. v. Husen, Spervogel [Spervogel, Lieder und Sprüche, mit Übers. von H. Gradl. Prag 1869. W. Scherer, Deutsche Studien I. Spervogel. Wien 1870.] sind gesammelt in: Des Minnesangs Frühling, herausg. von K. Lachmann und Moritz Haupt. Leipz. 1857. Zw. Ausgabe von W. Wilmans. Leipz. 1875. Dritte von Fr. Vogt. 1882. Deutsche Liederdichter des 12.—14. Jahrh., herausg. von K. Bartsch. Leipzig 1864. Zw. Auss. Stuttg. 1879. Max Ortner, Reimar der Alte. Wien 1887. G.
- 110. S. 195. "Gottfrids Lobgesang ist vollständig und mit kritischer Sorgsalt abgebruckt von Haupt in seiner Zeitschrift 4, 513—555. Der im Texte nach der gewöhnlichen Überlieserung angegebene Anfang bildet hier die sechzehnte Strophe. Übrigens ist es nicht ganz unzweiselhaft, daß dieser, Lobgesang wirklich von Gottfrid von Straßburg herrühre." Die Urheberschaft Gottfrids suchte darzuthun: J. M. Watterich, Gottfr. v. Straßb., ein Sänger der Gottesminne. Leipz. 1858. Die Unhaltbarkeit der Hypothese erwies Franz Pfeisser in der Germania 3, 59—80: Freie Forschung. Wien 1867. S. 109 ff.
- herausgegeben und erläutert worden. (Dritte Ausgabe, von Haupt besorgt, 1853.) Sobann ist zu vergleichen: L. Uhland, Walther v. d. Bogelweide, ein altdeutscher Dichter. 1821 [und in dessen Schriften. 1870. Bd. V, 1 ff.] und besonders: Gedichte Walthers von der Bogelweide, übersett von Karl Simrod und erläutert von K. Simrod und Wilh. Wadernagel 1833. [1853. 1863.] Walthers Leben bei v. d. Hagen, Minnesinger 4, S. 169—190. Sinen der bedeutendsten Lebensumstände Walthers hat Th. G. v. Karajan entdeckt und befriedigend erläutert: Über zwei Gedichte Walthers v. d. V. Ein akademischer Vortrag. Wien 1851 (Sitzungsberichte der kais. Akad. d. Wiss., hist.-philol. Kl., VII, 3, S. 359—372)." Reuere Ausgaben von Franz Pfeiffer 1865 und öfter, von W. Wilmans 1869, K. Simrod 1870. Reuere Darstellung des Lebens von W. Wilmans "Leben und Dichten Walthers von der Vogelweide." Bonn, 1882. Über Walthers (Grab in Würzburg vgl. Böhmer, sontes rerum germanicarum I, XXXVI.
- 112. S. 201. "Ulrich von Lichtenstein mit anmerkungen von Theodor von Karajan herausgegeben von K. Lachmann. 1841. Der Frauendienst, wenngleich wie alle übrigen Erzählungen dieser Zeit, in kurzen Reimpaaren gedichtet, bringt dieselben boch dadurch dem Inrischen Vortrage näher, daß er sie in Strophen von vier Paaren abteilt; die Reime sind ausnahmslos stumpf. In der erwähnten Ausgabe Lachmanns findet sich auch Ulrichs Frauenbuch. Den Frauendienst dichtete Ulrich 1255, das Frauenbuch 1257, er mag 1199 (1200) geboren sein und starb 1274 oder 1276. Sein Leben bei v. d. Hagen, Minnesinger

- 4, S. 221-404." Bgs. L. Beckh-Widmanstetter, Ulrichs von Lichtensteins Grabmal auf der Frauenburg. Gratz 1871.
- 118. S. 202. "Nitharts Leben (von W. Wadernagel) findet sich bei v. d. Hagen, Minnesänger 4, 435—442; seine Lieder ebendas. 2, 98—425; 3, 183—343; 468d—468g; boch sinden sich unter denselben viele ohne Zweisel untergeschobene. Nithart wird schon (beisnache sprichwortsweise) von Wolfram von Eschenbach im Willehalm angeführt (212, 12—13); er lebte am Hofe Friedrichs des Streitbaren von Östreich, welcher 1246 starb, dessen Todaber Nithart nicht erlebt haben kann, da Wernhers Meier Helmbrecht (S. 164. Anm. 81), welcher noch zu Ledzeiten Friedrichs versaßt ist, von Nithart als einem Berstorbenen spricht. Der Neithart Fuchs, welcher nach der Überlieserung mehrerer Chronisten im 14. Jahrh. unter Otto dem Fröhlichen am östreichischen Hofe gelebt und sogar ähnliche Streiche mit den Bauern ausgesührt haben soll, kann nur einer Berwechselung der Personen oder höchstens der Namen sein Dasein verdanken. Eine kritisch korrekte Ausgabe von Neitharts Liedern besorgte 1858 M. Haupt."
- 114. ©. 203. "Heinrichs von Meissen des Frauenlobes Leiche, Sprüche, Streitgedichte und Lieder. Erläutert und herausgegeben von Ludwig Ettmüller. 1843."
- 115. S. 204. "Der Sängerkrieg findet sich bei v. d. Hagen, Minnesinger 2, S. 2—19. Bgl. J. Grimm über den alten Meistergesang S. 77. Koberstein über das wahrscheinsliche Alter und die Bedeutung des Gedichts vom Wartburger Kriege 1823. Lucas über den Krieg von Wartburg 1838." Übersetzung mit dem Original von K. Simrock 1858. Bgl. H. v. Plöt, Über den Sängerkrieg auf Wartburg. Weimar 1851.
- 116. S. 205. "Berthold starb im Jahre 1272. Bon seinen Predigten sind elf durch Chr. Fr. Kling 1824 herausgegeben. Bgl. J. Grimms Recension in den Wiener Jahrbüchern 1825. Bd. 32. S. 194—257. Eine vollständige, vortrefsliche Ausgabe hat 1863 Franz Pfeisfer besorgt '(noch unvollendet), [ben zweiten Band, Predigt 37—65 und 66—71: Klosterpredigten lieserte Joseph Strobl, Wien 1880]. Sein Lehrer war der Minorit Bruder David, welcher außer mehreren lateinischen Schriften auch deutsche ascetische Abshandlungen hinterlassen hat, welche bei F. Pfeisfer, Deutsche Mystiker des 14. Jahrhunderts. 1845. 1. Bd. im Anhange S. 309—364 und 375—386 abgedruckt sind. Andere Predigten sind besonders herausgegeben von Lepser 1838, K. Roth 1839, Grießhaber 1844 und 1846: außerdem in den Sammelwerken: Graffs Diutiska, Hoffmanns Fundgruben, Mones Anzeiger und anderwärts."
- 117. S. 214. "Die älteste Ausgabe des Heldenbuchs ist ohne Angabe des Orts und des Jahres; die zweite von 1491; spätere sind von 1509, 1545, 1560, 1590." Das Helbens buch ist nach dem ersten Drucke ohne Ort und Jahr wieder herausgegeben von A. v. Keller 1867 (87. Publ. d. litt. Bereins in Stuttgart).
- 118. S. 214. "Die Umarbeitung der Heldensagen von Raspar von der Roen, welcher übrigens in manchen Stücken nach Originalen gearbeitet hat, die für uns nicht mehr zus gänglich sind, ist gedruckt in v. d. Hagens und Primissers Heldenbuch in der Ursprache, 1820 und 1825. Bgl. Anm. 20 zu S. 91." Kaspar v. d. Roen war wohl nur der Schreiber und Jusammensteller der einzigen erhaltenen Handschrift. Der Umdichter, sehr willfürlich von W. (Vrimm als Bänkelsänger bezeichnet, benutzte ältere, verlorene Dichtungen, als die, auf denen das s. g. alte Heldenbuch beruht. Bgl. Goedcke, Deutsche Dichtung im Mittelalter S. 530—547.
- 119. S. 214. Doch lebte die Gestalt des Kaisers Karl in der Bolksphantasie fort, wie u. a. einer der ältern Meistergesänge "Kaiser Karls Recht" erweist. Bgl. Karl Müllen= hoff in Beitschrift für das deutsche Altertum'. Bd. 14. S. 525.

7

- 120. S. 214. Über Malagis, Ogier von Dänemark, das [niederdeutsche] "Balentin und Namelos u. f. w." vgl. Uhland, Geschichte der deutschen Poesie im Mittelalter. Schriften zur Geschichte der Dichtung und Sage. Bd. 2. S. 88 ff.
- 121. S. 215. "Über die Umarbeitung des Parcival auf Veranlassung des Freiherrn von Rapoltstein s. A. Keller, Rômvart. 1844. S. 647—688." Die Dichter waren Claus

Wisse und der Goldschmied Philipp Colin aus Straßburg. Menesier oder Maneschier, dem sie folgten, hatte den Percheval des Chrestiens des Tropes sortgesetzt. Der ihnen be-hülfliche Jude hieß Samson Pine.

- 122. S. 215. Ulrich dichtete für Herzog Albrecht IV. von Bayern. Bgl. Arctins Beiträge 7, 1210 ff. Hagens Minnefinger 4, 619 f. Der Cyklus, dem der trojanische Krieg voraufgestellt ist, umfaßt etwa 80,000 Verse.
- 128. S. 215. "Das alte Passional. Herausgegeben von K. A. Hahn. 1845. Doch sehlt in diesem Abdrucke nicht allein eine Anzahl Marienlegenden, sondern auch das ganze dritte Buch, welches die Heiligenlegenden befaßt. Dazu gehört als Ergänzung: Marienslegenden. Stuttgart 1846 (von Franz Pfeiffer). Das dritte Buch ist 1852 herausgegeben worden von F. A. Köpke: Das Passional. Eine Legenden-Sammlung des dreizehnten Jahrhunderts. Das erste Buch enthält die Legenden von Jesus und Maria, das zweite die von den Aposteln, das dritte die von den Heiligen, je nach dem Kirchenjahr (Kalender) geordnet. Das Werk ist sehr umfangreich, indem es wenigstens 100,000 Berszeilen enthält. Übrigens ist es mir jest weit wahrscheinlicher, daß dasselbe dem 13. Jahrhundert angehöre, als mir dies im Jahre 1843 war, und würde es demnach oben S. 149 seine richtigere Stelle sinden."
- 124. S. 215. "Eine früher dem Buchhandel nicht zugänglich gewordene Ausgabe des Littauers beforgte 1826 der Freiherr Joseph von Laßberg. Im Jahre 1856 wurde diesselbe neu abgedruckt."
- 125. S. 216. "Brandanus, ein irischer Bischof, soll 577 gestorben sein; die Erzählung von seinen seltsamen Abenteuern muß irischen Ursprungs sein und hat sehr weite Berbreitung gesunden. Schon im Sängerkriege auf der Wartburg (Minnesinger 2, Str. 46 und 56) wird sich auf diese Legende bezogen. Eine vielleicht noch dem 14. Jahrhundert angehörige nieders beutsche aus dem Niederländischen übertragene Bearbeitung sindet sich in Bruns, Romantische und andere Gedichte in altplattdeutscher Sprache 1798. S. 159—216. Im 15. Jahrhundert scheinen Brandanus' Reisen vorzugsweise beliebt gewesen zu sein, da sich eine ganze Reihe von Ausgaben der in Prosa aufgelösten Erzählung sindet." Das mittelhochdeutsche Gedicht gab R. Schröder heraus: Sanct Brandanus ein lat. und drei deutsche Texte. Erlangen 1871. Allen liegt ein französisches Gedicht des XII. Jahrhunderts zum Grunde: La Légende de S. Brandaines, publiée par Jubinal. Paris 1836.
- 126. S. 216. "Des Johannes Rote Leben der heiligen Elisabeth findet sich bei Menken, Script. rer. germ. II. 2033 ff., jedoch nach der schlechtesten der vorhandenen Handschriften abgedruckt der Prolog, in welchem sich der Verfasser nennt steht Bragur VI, 2, S. 140—141. Über seine Schriften, seinen Dialekt u. s. w. vgl. R. Bech stein in Pfeiffers Germania 4, 478—482; Feodor Bech ebendas. 5, 226—247; 6, 45—80; 257—287."7, 354—367. 9, 172—179.
- 127. S. 216. "Die griechische Erzählung von Apollonius von Tyrus, welche sehr weit verbreitet war, und von der sogar eine angelsächsische prosaische Bearbeitung vorhanden ist (1834 herausgegeben von Thorpe), war bereits im 12. Jahrhundert auch in Deutschland bekannt, da sich in Lamprechts Alexander bei der Erzählung von der Zerstörung von Tyrus auf dieselbe bezogen wird. Die deutsche gereimte Bearbeitung des Apollonius durch Heinrich von (Wienerisch) Neustadt ist noch ungedruckt, eine von Heinrich Stainhöwel aus Beil nach Gottfrid von Viterbo versaste prosaische Bearbeitung wurde 1471 gedruckt. Bgl. Wiener Jahrb. 1823. Bd. 22, Anz. Bl. S. 62—66." Teilweise herausgegeben von Jos. Strobl: Heinrich von Neustedt, Appollonius. Von Gottes Zukunst. Im Auszuge. Wien 1875. Die lateinische Erzählung, die schon im 7. Jahrh. vorhanden war (Grammatici latini, ed. Keil V, 579), erschien als Historia Apollonii regis Tyri. Rec. et praesatus est Alex. Riese. Leipzig 1871.
- 128. 3. 216. "Das Gedicht von Wilhelm von Öftreich und seiner schönen Agleie ist 1814 von Johann von Würzburg verfaßt, in mehreren Handschriften vorhanden, aber noch ungedruckt. In Prosa verwandelt wurde es 1481 herausgegeben, auch von Hans Sachs bramatisch bearbeitet."

- 129. S. 216. "Auszüge aus dem frühestens dem Ende des 14. Jahrh. angehörenden Gedichte von Friedrich von Schwaben finden sich in Bragur VI, 1, S. 181—189; 2, 190—205; VII, 1, S. 209—235. Es ist eine an die keltischen Dichtungen erinnernde, mit willkürlich ersonnenen oder aus älteren Dichtungen erborgten Abenteuern angefüllte Erzählung: eine der besten Stellen ist eine aus der alten deutschen Heldensage von Wieland dem Schmied erborgte Schilderung; vgl. W. Grimm, Deutsche Heldensage S. 401—402." Andere Auszüge in der Berliner Germania 7, 95—115.
- 130. S. 216. "Die Bearbeitung der Erzählung von den sieben weisen Meistern durch den am Hofe des Erzbischofs von Cöln lebenden Hans von Bühel ist 1841 von A. Reller mit einer gründlichen litterarischen Einleitung herausgegeben worden: Diocletianus' Leben von Hans von Bühel. Ubrigens existierte noch eine andere gereimte Bearbeitung der sieben weisen Meister: aus dieser sind die Auszüge in v. d. Hagens Grundriß S. 383 entlehnt; eine ganze Erzählung aus derselben A. Keller, Le roman des sept sages S. CIX. Berschieden von Diocletianus' Leben (den "sieben weisen Meistern") ist die Prosa: "Das Buch der Beispiele der alten Weisen', welches in zahlreichen alten Drucken vorhanden ist und 1860 von Professor Holland in Tübingen in der Bibliothek des litterarischen Bereins (LVI. Publikation) herausgegeben wurde." Über die Berzweigung der Litteratur der 7 w. Meister vgl. Libellus de VII sapientibus in Benfey, Orient und Occident Bd. III. Mussafia, Zur Litt. der sieben weisen Meister. Wien 1868 und H. Oesterley, Dolopathos. Strassb. 1874. — Das Buch der Beispiele der alten Weisen' ist von Antonius v. Pfore für den Herzog Eberhard von Würtemberg aus dem Italienischen übersetzt und enthält eine Bearbeitung der Fabeln des Kalila und Dimna oder, um den bekanntern Namen zu nennen, das Bidpai, ein aus dem Pantschatantra abgeleitetes Werk, dessen Litteratur ebensoweit durch Morgenund Abendland verzweigt ist, wie das Buch von den sieben weisen Meistern. **B**.
- 131. S. 217. "Der Ritter von Staufenberg, ein altdeutsches Gedicht, herausgegeben von C. M. Engelhard. 1823. Das alte Gedicht, welchem, wenn auch ein etwas, doch nur sehr wenig höheres Alter zuzuschreiben sein dürfte, als das im Texte angegebene, wurde 1588 von Fischart in einer alten Umarbeitung herausgegeben; aus dieser Umarbeitung ist der modernisierte Auszug im Wunderhorn 1, 407—418 gestossen." Das alte Gedicht neu herausgegeben in Jänicke, Steinmeyer und Willmans, Altdeutsche Studien. 1871. G.
- 132. S. 217. "Sammlungen dieser Erzählungen wurden schon frühe, bereits im 13. Jahrhundert, veranstaltet, wie die Sammlung von Fabeln und Erzählungen des Strickers und anderer, welche S. 182 unter dem Titel die Welt' erwähnt wurde, eine solche Zusammenstellung ist. Aus einer Sammlung des 14. Jahrhunderts ist eine Auswahl abgedruckt in dem Kaloczaer Coder altdeutscher Gedichte, herausgegeben von dem Grafen Mailath und Paul Köffinger. Pesth 1817. Gine andere Sammlung enthalten die ersten drei Bände des Liedersaals des Freiherrn Joseph von Laßberg (1820—1822), welche außer den Mären, Aventiuren und Beispielen noch eine Anzahl Büchlein (Liedesbriese), Lehrgedichte und Sprüche, aber (außer einem einzigen) keine Lieder enthält, von denen er doch den freislich völlig unpassenden Namen trägt. Eine Sammlung von 90, übrigens zum größten Teile bereits gedruckten Stücken ist das von F. H. von der Hagen längst veranstaltete und gesbrucke, aber erst 1850 herausgegebene weitschichtige Werk: Gesamtabenteuer. Drei Bände. Der Titel ist wenigstens nicht gehörig verständlich; der ursprüngliche Sinn desselben ist: gesammelte Abenteuer. Eine vierte Sammlung (von 119 Stücken) hat 1855 A. v. Keller in der Bibliothet des litt. Bereins (85. Publikation) herausgegeben."
- 133. S. 217. "Hadamars v. Laber allegorisches Jagdgedicht ist in der Strophe des Titurel im 14.—15. Jahrhundert vielleicht nach einem älteren Borbilde gedichtet; zu seiner Zeit muß es, da viele Handschriften vorhanden sind, großen Beifall gefunden haben. Eine Ausgabe ist diesem Gedicht zu teil geworden von Schmeller 1850 (Bibl. des litt. Bereins. 20. Publikation)." Hadamar von Laber kommt in Urkunden von 1398 und 1404 aus der Gegend von Eichstädt vor. Sein Gedicht hat sehr schöne Stellen. Neue Ausgabe von K. Stejskal, Wien 1880, 8.

- 134. S. 217. "Die Möhrin Hermanns von Sachsenheim (besselben, welcher auch im Jahre 1455 ben goldenen Tempel S. 216 bichtete) ist im Jahre 1453 verfaßt, dann 1512 und später öfter gedruckt," neu herausgegeben von Ernst Martin 1878 (136. Publikation des litt. Bereins in Stuttgart, zugleich mit dem "goldnen Tempel" und "Jesus der Arzt"). G.
- 185. S. 218. "Der Text bes Teuerbank ist nach ber Ausgabe von 1517 mit einer Einleitung 1836 wieder herausgegeben worden von Karl Haltaus," neuerdings von R. Goedeke, Leipzig 1878.
- 136. S. 218. "Ottokars, eines Steiermärkers, öftreichische Chronik ist zwischen 1300 und 1317 abgesaßt und in Pez, Scriptores rer. austr. Tom. III. gedruckt. Bgl. Schacht, Aus und über Ottokars von Horneck Reimchronik. 1821. Jacobi de Ottokari kronico austriaco. 1839. Noch mag hier wenigstens auf zwei andere Reimchroniken hingebeutet werden: auf die Livländische Reimchronik aus dem Ende des 13. oder Anfang des 14. Jahrhunderts, welche 1817 von Bergmann, 1844 von Franz Pfeisfer [und 1875 von Leo Meyer] herausgegeben worden ist und auf die Deutschordenschronik von Rikolaus von Jerotchin, welche aus dem 14. Jahrhundert stammt, eine bloße Übersetzung der lateinischen Chronik des Peter von Dusdurg, aber sprachlich wichtig, 1854 von Franz Pfeisfer auszugsweise mit einem trefslichen Glossar und 1861 vollständig (Di Kronike von Pruzinlant des Nicolaus von Jeroschin) von Ernst Strehlte herausgegeben worden ist," in Scriptores rerum Prussikarum 1, 190—648.
- 137. S. 219. "Heinrich von Mügeln lebte in der Mitte des 14. Jahrh. Bergleiche v. d. Hagen und Büsching, Altd. Museum 2, 180—181 und 196, wo ein diesem Dichter zugeschriebenes Gedicht "von einem üblen Weibe" sich findet. In der Tradition der Reisterssänger galt er als ein "Doktor der Theologie zu Prag" (wirklich stand er mit Kaiser Karl IV., sowie mit Herzog Audolf IV. von Östreich in Berbindung) und als einer der Stifter ihrer Kunst. Bon ihm rührt eine der ältesten deutschen Prosaübersehungen (des Balerius Maximus) her." Heinrich war bürgerlichen Standes aus Mügeln bei Pirna in Sachsen. Bgl. Schröer, Heinrich von Rüglin. Wien 1873. Fabeln und Minnelieder von Heinrich von Müglin, herausg. von Wilhelm Müller. Göttingen 1847. Seine Lyrik ist unbedeutend gegen seine Didaktik; ein größeres Gedicht in Reimpaaren, Der meide Kranz, ist noch ungebruckt.
- 138. S. 219. "Oswald von Wolkenstein aus Tirol, geb. 1363—1367, gestorben 1445. Bgl. Hoffmann, Fundgrube 1, 238. Seine Gedichte sind 1847 von Beda Weber herausgegeben worden." Bgl. Zingerle, Beiträge zur älteren tirolischen Litteratur I. Oswald von Wolkenstein. Wien 1870. Einige geistliche Lieder, die bei Weber fehlen, trug Philipp Wackernagel (Kirchenlied 2, 482 f.) nach.
- 139. S. 219. "Huge von Montfort war geboren 1357 und starb 1423. Bergleiche v. Aufseß, Anzeiger 1832. Sp. 178. 1833. Sp. 292. Mone, Anzeiger 1843. Sp. 200. Wadernagel, Altd. Lesebuch S. 949." K. Weinhold, Über den Dichter Hugo VIII. von Montfort. Gräz 1857. Mitteilungen des hist. Vereins für Steiermark 1856. Heft 7. Reue Ausgaben Hugos von Montfort von K. Bartsch. Stuttgart 1879 (Bibl. des litt. Bereins Mr. 143) und von J. E. Wadernell. Innsbruck 1881. 8.
- 140. S. 219. "Muscatblüt (ohne Zweifel ein angenommener Name) lebte im Anfange des 15. Jahrh. und hat noch 1437 gedichtet. Bgl. von Aufseß, Anzeiger 1832. Sp. 258. 1833. S. 230 und 268. Ald. Mus., 123; 2, 189. Eine Ausgabe der Gedichte "Muscatblüts" erschien 1852, von v. Groote." Seine geistlichen Gedichte bei Wackernagel, Kirchenslied 2, 487 ff.
- 141. S. 219. "Michael Beheim war aus der Gegend von Weinsberg gebürtig, 1416 geboren und lebte noch 1474. Bgl. v. d. Hagen, Sammlung für altd. Litt. S. 75, we eine Anzahl von Gedichten von ihm abgedruckt ist, und v. Karajan, M. Beheims Buch v. d. Wienern." 1843. Wackernagel, Kirchenlied 2, 666 ff.
  - 142. S. 219. Bur Aufflärung der dunkeln Geschichte bes Meiftergesanges, namentlich

seiner Wanderung vom Rhein nach Kürnberg dienen einige Gedichte von Heinrich Folz, aus benen Mitteilungen gemacht sind in der Einleitung zu den "Dichtungen von Hand Sachs". Erster Teil. Geistliche und weltliche Lieder. Herausg. von K. Goedeke. Leipzig 1870. XIX st. Was im Texte über den Charakter des Meistergesanges gesagt ist, beruht auf den Angaben Wagenseils (De civitate Norimbergensi 1597), die nur den tief verkommenen Zustand des Meistergesanges im 17. Jahrh. betreffen und längst veraltet sind. Bgl. Goedeke, Grundriß. 2. Aussage. § 91 u. st. Bd. 1, S. 307. F. Schnorr von Carolisseld, Zur Geschichte des deutschen Meistergesanges. Berlin 1872. Meyer, Untersuchungen über das Leben Reinmars von Zweter und Bruder Wernhers. Basel 1866.

- 143. S. 221. "S. Säslein im Bragur 3, 69."
- 144. S. 221. "S. allgem. Zeitung 1839. Rr. 311 Beil. S. 2442."
- 145. S. 228. Bilmar meint hier die von Nicolai zusammengestellten Sammlungen "Eyn fenner klenner Almanach vol schönerr echterr liblicherr Volkslider von Danyel Seuber-lich" (Berlin, 1777, 1778), welche zunächst die Begeisterung Goethes und namentlich Herders für das Volkslied lächerlich machen sollten.

S. 228. "Alte hoch= und niederdeutsche Volkslieder, mit Abhandlung und An= merkungen herausgegeben von Ludwig Uhland. Erster Band. Liedersammlung in fünf Büchern. Erste und zweite Abteilung. 1844—1845. [Die Abhandlungen und Anmerkungen dazu in Uhlands Schriften 1868—69 Bd. III—IV.] Die Sammlung enthält, die bloßen Variationen nicht gerechnet, 365 Lieber, unter ihnen freilich auch manche, welche ber Zeit nach bem Kreise des Volksliedes, von welchem in unserm Texte die Rede ist, nicht angehören, wie 3. B. das uralte Fragment eines Jagbliedes (vgl. Anmerkung 13 zu S. 29) und das Traugemundeslied, sodann auch eine Reihe geistlicher Lieder, sogar Eine feste Burg ist unser Gott'. Die mit feinem Sinne getroffene und urkundlich treu wiedergegebene Auswahl enthält mithin etwa ein Drittel der im 15.—16. Jahrhundert am meisten gesungenen Lieder, wiewohl manche der allerüblichsten fehlen, von denen einige, wie die beiden im 16. Jahrh. unzählige= mal angeführten Landsknechtslieder: Gott grüß dich Bruder Beite' und Es geht ein frischer Sommer daher' sich auch dem Forscherfleiße Uhlands entzogen zu haben scheinen." — "Bon den zahlreichen Liedersammlungen des 16. Jahrh. ist bis dahin nur eine wieder abgedruckt worden: Liederbüchlein, darinnen begriffen sind zweihundert und sechzig allerhand schöner weltlicher Lieder u. s. w. 1582 (eine frühere Ausgabe 1578; spätere von 1584 u. s. w.), unter dem wenig angemessenen Titel, Das Ambraser Liederbuch vom Jahre 1582, heraus= gegeben von Joseph Bergmann, Stuttgart, gedruckt auf Kosten best litterarischen Bereins 1845. Das Buch ist nämlich keineswegs etwa zu Schloß Ambras in Tirol, sondern in Frankfurt gedruckt, und die Ausgabe von 1582 nur in Ambras (jest in Wien) in dem bisher einzig bekannten Exemplar aufbewahrt. Gine die wissenschaftlichen Forderungen befriedigende Sammlung der Volkslieder des 15.—16. Jahrhunderts bleibt also noch immer zu wünschen." Das Werk des Herrn v. Liliencron (die historischen Volkslieder der Deutschen vom 13.—16. Jahrhundert. Leipzig 1865. 1869, vier Bände und ein heft mit den Singweisen) ist mit umfaffenden und gründlichen historischen Erläuterungen ausgestattet; befaßt übrigens nicht bloß Lieber, sondern auch Sprüche. Es bricht leider schon mit dem Jahre 1564 ab und erschöpft also ben Gegenstand nicht. "Gine reiche Sammlung alter und neuer Volkslieder hat 1845 S. L. Mittler (Marb. und Leipz.) herausgegeben. Außerdem ist eine sehr reiche Anzahl von Sammlungen beutscher Bolkslieder vorhanden, z. B. von Ditfurth, Frankische Volkslieder, Simrod, Volkslieder u. a. Empfehlenswert ist vor allen die mit trefflichen Mustrationen versehene Sammlung von G. Scherer, Die schönsten beutschen Bolkslieder mit ihren eigentümlichen Singweisen. Stuttgart 1863. 4. Neue Ausg. 1868. Eine weitere Ausführung dessen, mas ich im Texte über das deutsche Bolkslied gesagt habe, findet sich in meinem Handbüchlein für Freunde bes deutschen Bolksliedes. Marb. 1879. 8." Altdeutsches Liederbuch. Bolkslieder der Deutschen nach Wort und Weise aus dem 12. bis zum 17. Jahrh. (Gesammelt und erläutert von F. M. Böhme. Leipz. 1877 (72 u. 832 S.).

- 147. S. 229. "Das hier angeführte Lied nebst andern steht in Hoffmanns Fundgruben 1, 383; vgl. W. Wackernagel, Deutsches Lesebuch 1, S. 969—972."
- 148. S. 230. "Der Weinschwelg findet sich in der Brüder Grimm altdeutschen Wäldern 3, 13—28; vgl. Wackernagel, Deutsches Lesebuch 1. Sp. 575 u. w. Zehn Weinsgrüße und die zehn dazu gehörigen Weinsegen Rosenblüts sind in Haupts und Hoffmanns altdeutschen Blättern 1, S. 401—417 abgedruckt." Ob die Weingrüße und Weinsegen von Rosenblüt herrühren, ist sehr zweiselhaft. Es giebt, außer Handschriften, zwei alte Druck, der eine von P. Gengenbach vom Anfang des 16. Jahrh., der andere aus Mühlhausen im Elsaß um 1660. Bgl. Goedeke, Gengenbach 519 f. Karl Lucae, Der Weinschwelg. Altzbeutsches Gedicht aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Halle 1886.
- 149. S. 230. "Das Lieb Himmelriche ich frowe mich din' ist abgedruckt in H. Wackernagel, Deutsches Leseb. 1, 893" und Ph. Wackernagel, Kirchenlied 2, Nr. 491.
- 150. S. 230. "Der bem Benediktinerorden angehörende Mönch (Johannes oder Hermann) von Salzburg lebte in der zweiten Hälfte des 14. Jahrh. Bergl. Haupt und Hoffmann, Altd. Bl. 2, 325—330. Heinrich von Lauffenberg, Priester zu Freidurg im Breisgau, dann (seit 1445) dem Johanniterkloster zu Staßburg angehörig, lebte in der ersten Hälfte des 15. Jahrh. Bergl. v. Aufseß Anz. 1832. Sp. 41. Bon beiden Dichtern sinden sich Lieder in Ph. Wackernagel, Das deutsche Kirchenlied. 1841. Die wichtigste Schrift über die geistliche Liederdichtung vor der Reformation ist Hoffmanns Geschichte des deutschen Kirchenliedes die auf Luthers Zeit. 1832. (Zweite Ausgabe 1854)." Die Lieder des Mönchs von Salzburg stehen in Ph. Wackernagels Kirchenlied 2 (1867). 409—454 und die des Heinrich von Lauffenberg 2, 528—612.
- 151. S. 230. Eine Sammlung der lateinisch-deutschen Mischpoesie lieferte Hoffmann v. Fallersleben: In dulci judilo nun singet und seid froh. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Poesie. Hannover 1854.
- 152. S. 230. "Über Heinrich den Teichner vgl. Wiener Jahrb. 1818 Bb. 1 Anz. Bl. S. 26; sonst sind Gedichte von ihm gedruckt in Docens Misc. 2, 228 und in Lagbergs Liedersaal, eine Sammlung ist von Th. v. Karajan 1828 veranstaltet worden."
- 153. S. 231. "Al. Primisser Peter Suchenwirts Werke. 1827. Bgl. Koberstein, Über die Sprache des östr. Dichters P. Suchenwirt. 1828: Quaestiones Suchenwirtianae. 1843. Bergl. F. Kratochwil, Der österreichische Didaktiker Peter Suchenwirt, sein Leben und seine Werke. Progr. des Gymnasiums zu Krems. 1871."
- 154. S. 231. "Das Traugemundeslied (Tragem.), welches zum Teil auf sehr alter Tradition beruht und der Spielmannspoesie angehört, wurde zuerst im dritten Bande von Müllers Sammlung, sodann von J. Grimm in den altd. Wäldern 2, 8, 30, zulest von W. Wackernagel, Deutsches Lesebuch 1, Sp. 831 und von Uhland (s. o.) herausgegeden," auch in Müllenhoffs und Scherers Denkmälern Nr. 48. Ein anderes ähnliches Lied in des Labers Ton', in der Titurelstrophe, ist gedruckt in Tittmanns Liederbuch des 16. Jahrhunderts. Leipzig 1876.
- 155. S. 231. "Die Form des Priamel überhaupt reicht in das 12. Jahrhundert hinauf und findet sich auch in der nordischen Poesie (Havamal); einige Sprücke in Freidanks Bescheidenheit haben die Gestalt der Priameln (W. Grimm zu Freidank S. CXXII). Spätere, dem 15. Jahrh. angehörige Priameln sind gedruckt in Eschenburgs Denkmälern. 1799. S. 385—432. Priameln des 16. Jahrh. finden sich z. B. in Kirchhofs Wendunmut 1565 und anderwärts. Eine Sammlung von Priameln aus dem 15. Jahrh. ist abgedruckt worden von A. Keller: Alte gute Schwänke. 1847." Zweite Aust. Heilbronn 1876.
- 156. S. 232. Die Anspielung im Text bezieht sich natürlich auf das seitdem zur Welt- und Modeberühmtheit gelangte Oberammergauer Passionsspiel'. Den Zusammenhang desselben mit den älteren und ältesten Spielen hat Aug. Hartmann Das Oberammergauer Passionsspiel in seiner ältesten Gestalt' Leipzig 1880 nachgewiesen, den in Ammergaugebrauchten Text teils auf das Passionsspiel des Augsburger Meistersingers Sebast. Wild (1566), teils auf das ältere Augsburger "Spiel aus St. Ulrich und Afra" zurückgeführt, wo-

mit sich alle früheren Mutmaßungen über die älteste Fassung erledigen. Der den Jesuitensspielen des 17. Jahrhunderts angenäherte und mannigfach verwandte spätere Text ist erst im 18. Jahrhundert in Gebrauch gekommen.

- 157. S. 283. Das Spiel von den zehn Jungfrauen ist gedruckt in F. Stephans Neuen Stofflieferungen' Heft 2. Mühlhausen 1847. S. 173 und danach herausgegeben von L. Bechstein, Das große thüringische Mysterium von den 10 Jungfrauen. Halle 1855. Bgl M. Rieger in Pfeisfers Germania 10, 311 ff., R. Bechstein, das. Bd. 11 und in der Allg. Zeitung. 1870 Nr. 396 Beilage.
- 158. S. 233. "Ein Ofterspiel des 15. Jahrh. ist abgedruckt Hoffmann, Fundgr. 2, 296—338 (vorher schon Proben daraus in W. Wackernagel, D. Leseb. 1. Ausg. 1835. S. 781); ein anderes aus dem 14. Jahrh. in Mone, Altbeutsche Schauspiele. 1841; ein drittes Mone, Schauspiele des Mittelalters. 1846. 2. Band. S. 33—106, letzteres wiedersholt von Ettmüller: Dat spiel fan der upstandinge 1851." Das Mecklenburger Osterspiel, vollendet 1465 zu Redentin, übertr. und behandelt von Alb. Freybe. Bremen 1874. G. Wirth, Der Stil der Ostersund Passionsspiele bis zum 15. Jahrh. Halle, 1888. G.
- 159. S. 283. "Ein Spiel von der heiligen Dorothea in Hoffmann, Fundgr. 2, 284—295; von Mariä himmelfahrt Mone, Altd. Schausp.: ebendaselbst auch ein Spiel vom Fronleichnam. Noch fann man hierzu die dialogisierte Geschichte von Theophilus rechnen, welche in Bruns romant. Ged. 1798 S. 283—330 abgedruckt ist." Neu herausgegeben von Hoffmann von Fallersleben. Theophilus. Niederdeutsches Schauspiel in zwei Fortsetzungen. Aus einer Stockholmer und Helmstädter Handschr. Hannover 1845. G.
- 160. S. 233. "Proben aus dem Alsfelder Passionsspiele habe ich abdrucken lassen Haupt, Zeitschr. f. d. Altert. 1843. 3, 477—518. Bon einem in der Heidelberger Bibliosthek (Cod. pal. 402) befindlichen Passionsspiele giebt Gervinus eine Notiz 2, 870 (1. Ausg. S. 363). [Herausgegeben von G. Milchsack. Tübingen 1880. Bibl. d. litt. Vereins Nr. 150.] Ein Passionsspiel aus dem 14. Jahrh. ist seitdem herausgegeben worden von Mone, Schausspiele des Mittelalters. 1846. 1. Band. S. 72—128; eins aus dem 15. Jahrh. ebb. 2, 183—350; ebend. sinden sich außer mehreren Texten der Marien-Klage ein Spiel von der Kindheit Jesu (1, 143—181), von der Grablegung Christi (2, 139—149), von der Hindheit Christi (1, 254—265) und vom jüngsten Gerichte (273—324)."
- 161. S. 234. "Theodorich Schernbergs (ober Schernbecks) Spiel von Frau Jutten soll aus dem Jahre 1430 stammen, und wurde 1565 zu Eisleben durch Hieronymus Tilesius herausgegeben. Wieder abgedruckt wurde es in Gottscheds Nötigem Vorrat zur Geschichte der deutschen dramatischen Dichtkunst (1757—1765). 2. Bd. 81—142, neuerdings in v. Kelelers Fastnachtsspielen 2, S. 900 f."
- 162. S. 234. "Rosenblüt lebte in der Mitte des 15. Jahrhunderts. Eine ansehnliche Anzahl seiner Sprüche ist abgedruckt im 3. Teil von v. Kellers Fastnachtsspielen S. 1083 bis 1195. Sechs von seinen dramatischen Stücken, die jedoch zum größten Teil nur dialogissierte Erzählungen sind, sind abgedruckt in Gottscheds Nötigem Borrat 2, 43 u. w., zwei auch in Tiecks deutschem Theater. Ein siebentes ist aus der Münchener Handschrift 1841 von R. Margraff herausgegeben worden." Die sämtlichen ihm zugeschriebenen Stücke sind in Kellers Fastnachtsspielen abgedruckt.
- 163. S. 234. "Hans Folz lebte um 1480; seine Fastnachtsspiele scheinen nur gedruckt vorhanden zu sein, zahlreich sind seine gleichfalls wohl nur gedruckt vorhandenen Schwänke.

Abgedruckt sind viele derselben und ist Nachweisung über sämtliche Dichtungen Folzens gegeben in v. Kellers Fastnachtsspielen 4, 1195—1323. Daß er bereits 1447 gedichtet haben soll, wie Gervinus 2, 382 (und nach ihm Koberstein S. 361) sagt, ist mehr als zweiselhaft: von seiner Erzählung vom Pfarrer im Loch' giebt er an, daß die zum Grunde liegende Begebenheit 1447 geschehen, nicht daß die Erzählung der Begebenheit gleichzeitig sei. [Vgl. Keller 1272.] Die bis jest bekannten Fastnachtsspiele des 15. Jahrhunderts (von Rosenblüt, Folz, Gengenbach, Schernberg und andern), 132 an der Zahl, sind 1853 (1858)

mit trefslichen litterarischen und sprachlichen Kommentaren herausgegeben worden von Abelbert von Keller (in vier Bänden, welche die 28., 29., 30. und 46. Publikation des litterarischen Bereins zu Stuttgart bilden). Die meisten sind von der widerwärtigsten und zum Teil von einer Abscheu erregenden Roheit; die herausgabe derselben hat mithin nur der Litteraturwissenschaft einen, allerdings sehr bedeutenden, Dienst leisten können, nicht der Poesie, von welcher in jenen Stücken durchgängig weniger als nichts enthalten ist. Roch mag bemerkt werden, daß K. Goedeke 1855 die sämtlichen wirklich oder vermutlich dem Pamphilus Gengenbach in Basel zuzuschreibenden Stücke herausgegeben hat."

- 164. S. 235. "Friedrich (Fritsche) Closener war Priester und Bikarius an dem großen Chor der Domkirche zu Straßburg; er vollendete seine Chronik im Jahre 1362. Sie ist die erste in deutscher Prosa geschriebene Chronik, welche nicht bloß eine einzelne Stadt oder Provinz berücksichtigt, sondern auch der allgemeinen Geschichte Deutschlands zugewendet ist, und wurde 1842 auf Kosten des litterarischen Bereins zu Stuttgart herausgegeben sauch in R. Hegels Chroniken ber beutschen Städte. Band VIII und in Code hist. et diplom. de la ville de Strasb. 1843. 4]. Eine noch ältere Chronik (1334—1349) ist 1850 durch Gries, haber bekannt gemacht worden (Oberrheinische Chronik. Rastatt 1850). Die älteste deutsche Chronik, die man jedoch bisher für eine Übersetzung aus dem Lateinischen hielt, würde, wenn sie wirklich deutsches Original ist, wie Maßmann mit keineswegs verwerflichen Gründen zu beweisen sucht, die Chronik des Eike von Repgow, des Berfassers des Sachsenspiegels, Sie ist in niederdeutscher Sprache geschrieben und früherhin unter dem Ramen sein. "Sachsenchronit" bekannt gewesen, auch als von Eike von Repgow herrührend stark angezweifelt worden. Magmann hat fie 1857 in der Bibliothek des litterarischen Bereins (XLII. Publikation) herausgegeben und zuversichtlich bem E. v. R. zugesprochen." G. Schoene, Die repgowische Chronif. 1859. 4. Fr. Pfeiffer, Untersuchungen über die Repgowische Chronik. Breslau 1854. G. Waitz, Über eine Sächsische Chronik und ihre Ableitungen. Göttingen 1863. 4. L. Weiland in den Forschungen zur deutschen Geschichte. und 14. B.
- 165. S. 235. "Twingers Chronik ist, jedoch nur auszugsweise, von Schilter 1689 herausgegeben worden." Vollständig abgedruckt in Hegel, Chroniken deutscher Städte. Bb. VIII. und IX. 1870—71.
- 166. S. 236. "Die Limburger Chronik reicht in ihrer ursprünglichen Abfassung bis zum Jahre 1398; ihr Verkasser ist der Limburger Stadtschreiber Tilemann (Emmel?). Herausgegeben wurde sie 1619 von Faust v. Aschaffenburg, dann 1720 und 1826 (1828), die beiden letten Ausgaben modernisieren jedoch die Sprache." Einen Abdruck der ersten, statt der Handschrift dienenden Ausgabe lieserte K. Rossel (Wiesb. 1860). Bgl. auch die Schrift: Die Limburger Chronik untersucht von A. Wyss. Mit unedirten Fragmenten der Chronik und vier Urkunden. Marburg 1875.
- 167. S. 236. "Johann Riedesels hessische Chronik begann mit dem Jahre 1232 und reichte bis zu 1327. Ihr Verfasser war vermutlich Hosmeister des Grafen Johann von Ziegenhain (1334—1341); sie ist uns nur in Wigand Gerstenbergers († 1522) Überarbeitung erhalten worden."
- 168. S. 236. "Geschichten der Stadt Breslau, ober Denkwürdigkeiten seiner Zeit vom Jahre 1440—1479, herausgegeben von J. G. Kunisch 1827. Eschensoer starb 1483." Reuherausg. von H. Markgraf in Stenzel, Script. rer. Siles. Bd. VII. 1872.
- 169. S. 236. "Die bold Schilling, Geschichtsschreiber zu Bern, beschrieb die Burgundischen Kriege 1468—1480; sein Werk ist erst 1743 [zu Bern in Fol.] gebruckt worden. Petermann Etterlin schrieb eine Chronika der Eidgenossenschaft, gedruckt 1507," herausg. von J. J. Spreng. Basel 1752.
- 170. S. 236. Der Weißkunig ist eine getreue Geschichts Darstellung mit wenig alle gorischer Zuthat, nur sind die Abschnitte von dem Herausgeber auf die unvernünftigste Weise durcheinander geworfen, so daß man sich die natürliche Folge erst herstellen muß. G.

- 171. S. 236. "Heinrich von Berg, nach dem Namen seiner Mutter Seuße (Suso) genannt, mit seinem Klosternamen Amandus, war 1300 zu Kostnitz geboren, trat im dreizehnten Jahre in den Dominikanerorden und starb 1365 zu Ulm. Seine Werke wurden schon 1582 und dann 1512 gedruckt; in erneuerter Sprache herausgegeben von Melchior Diepenbrock; seine Briese in der ursprünglichen Sprache durch W. Preger 1867." Bgl. St. Bormann über Suso (in Pfeiffers Germania 2, 172 ff.). W. Volkmann, Der Mystiker Heinrich Suso. Duisb. 1869.
- 172. S. 237. "Johann Tauler war um 1290 geboren und starb 1361 zu Straßburg. Seine Predigten wurden zuerst 1498, in einer stark vermehrten Ausgabe 1521, von Spener 1688 herausgegeben; in der neueren Zeit öfter."
- 173. S. 237. "Deutsche Mystiker des 14. Jahrhunderts herausgegeben von Franz Pfeiffer. 1845. 1858. Zwei Bände. Der erste enthält Hermann von Frislar und Rikolaus von Straßburg, außerdem auch den dem 13. Jahrhundert angehörenden David von Augsburg (s. Anm. 116). Der zweite enthält die Predigten, Abhandlungen und Sprüche des Meisters Echart, des eigentlichen Hauptes der mystischen Schule." Vergleiche H. Martensen, Meister Echart. Handung 1842. W. Preger, Geschichte der deutschen Mystik im Mittelalter. Leipzig 1875. Der erste Teil enthält die Mystik bis zum Tode Echarts, † vor 1829.
- 174. S. 237. Otto von Passau, Franziskanermönch, Lehrmeister "der mindern Brüder, Barfüßerklosters der Stadt Basel" um 1386. Sein Buch "Die 24 Alten oder die guldin Tron" Augsburg 1480. "Das Ganze soll eine Anleitung zum christlichen Leben mit Hervorshebung besonders der Innerlichkeit desselben sein; es beginnt zweckgemäß mit Betrachtungen über das Berhältnis des Menschen zu Gott, seinem Schöpfer und der übrigen Kreatur und schließt mit Tod und Ewigseit; aber der Gang, der von einem Punkt zum andern führt, ist nicht überall der zweckgemäße." Wackernagel, Kleine Schriften. Leipzig 1875. Bb. 2. S. 190.
- 175. S. 237. Bgl. Fr. W. Ph. von Ammon, Geilers von Kaisersberg Leben, Lehren und Predigten. Erlangen 1826. Daneben sind noch immer die Nachrichten zu beachten, die Rieger in seinen Amoenitates Literiariae Friburgenses (Ulm 1775 Fasc. I.) gesammelt hat. Geiler war 1445 zu Schafshausen geboren, seit 1477 Prediger am Straßburger Münster, starb 1510. Seine Werke sind verzeichnet in Goedekes Grundriß § 120. Bergl. August Stöber, Jur Geschichte des Volksglaubens im Ansang des 16. Jahrh. Basel 1856. Eine genaue Darstellung von Geilers Leben und Schristen lieferte in der "Histoire litteraire de l'Alsace à la fin du XV• et au commencement du XVIe siècle" Charles Schmidt (Paris 1779) I, 335—461 und II, 373—381. Nr. 172—202. Auch das Buch von Dacheux, Un résormateur catholique à la fin du XV• siècle, Jean Geyler de Kaysersberg (Paris 1867) ist daneben noch zu gebrauchen.
- 176. S. 238. Die vorlutherischen Bibelübersetzungen, sämtlich nach der Bulgata, sind verzeichnet in Goedekes (Frundriß 1, 152 f. 2. Auflage. Dresden 1885. Bd. 2. S. 152. \*

Albrecht v. Eybe übersetzte zwei Komödien des Plautus, die Menaechmi und die Bacchides, in Prosa. Augsburg 1511. Fol. 1518. 4. Eine Übersetzung des Eunuchus von Terenz von anderer Hand war 1486 in Ulm, und eine Übersetzung des ganzen Terenz 1499 in Straßburg gedruckt.

Die Übersetzungen des Niclas von Wyle, nach Petrarca und Joh. Boccatius, hat A. v. Keller 1861 herausgegeben, der auch die alte Übersetzung des Decamerone von Boccaccio, die H. Stainhöwel verfaßte, wieder hat abdrucken lassen.

177. S. 244. "Die Einzelsagen wurden meist in Nürnberg (ber Riese Sigenot von Bal. Neuber, das Hildebrandslied von Kunegund Hergotin, der hörnen Sigfrid von G. Wachter), in Straßburg (von Christian Müller: der Sigenot und Eden Aussahrt) und Frankfurt (von Wigand Han), doch auch hin und wieder in Niederdeutschland, hier jedoch in plattbeutsche Sprache umgekleidet (z. B. das 1851 entdedte Lied von Ermanrichs Tod),

gebruckt. Ja in Nürnberg murde der Abdruck dieser Sagen bis tief in das 18. Jahrh. forts gesetzt: noch 1661 erschien daselbst bei Endter der Sigenot und das Hildebrandslied. Die neueste Ausgabe vom Sigenot ist von D. Schabe (Hannover 1854)." Das Lied von Sigstrids Drachenkämpsen, der sog. Hörnin Sigsrid, umfaßt im Druck bei G. Wachter in Rürnberg fünf Bogen kl. Oktav, in dem bei W. Han in Frankfurt vier Bogen, kann also nur uneigentlich ein "fliegendes" Blatt genannt werden.

178. S. 245. "Albrecht von Halberstadt dichtete seine Umarbeitung des Ovid um 1210; Georg Widram (S. 271) modernisierte diese Dichtung des 13. Jahrh., und in dieser Gestalt erlebte sie mehrere Auflagen, zuerst 1545, dann 1581, und noch 1609." Einige Bruchstücke von Albrechts Arbeit, nach einer Handschrift des 13. Jahrhunderts, veröffentlichte W. Leverkus in Haupts Itschr. 11, 156—200. 360—367. Danach that Widram mehr als umschreiben. Dennoch wagte K. Bartsch eine Rückübersetzung: Albrecht v. Halberstadt und Ovid im Mittelalter. Quedlindurg 1861.

179. S. 245. "Konrads von Würzburg Engelhard beruht auf der Sage von Amicus und Amelius, vgl. A. Keller le Roman des sept sages S. CCXXXXI und Diocletianus S. 63. Mone, Anz. 1838. S. 145. Gedruckt wurde diese Erzählung mit verhältnismäßig bescheidener Modernisierung 1573 zu Frankfurt bei Kilian Han; 1841 in wiederhergestelltem Texte herausgegeben von M. Haupt."

"Bon Hans Sachs' Werken giebt es überhaupt brei Ausgaben: eine S. 248. von ihm selbst veranstaltete (Nürnberg bei Georg Willer) in drei Bänden, Folio, von 1558— 1561, welche überhaupt 792 Stücke enthalten und bis 1591 mehrmals aufgelegt wurden: eine zweite, gleichfalls in Folio (Nürnberg bei Joachim Lochner) in fünf Bänden von 1570—1579, von denen die drei ersten dasselbe, was die Wellersche Ausgabe, der 4. und 5. Band aber 580 neue Stücke enthalten. Die dritte Ausgabe erschien 1612—1617 in Kempten in fünf Quartbänden und bekam 1712 einen neuen Titel mit dem Berlagsort Augsburg. In diesen fehlen zwei auf die evangelische Kirche sich beziehende Stücke. 1778 versuchte Bertuch in Weimar vergeblich eine neue Ausgabe zustande zu bringen; nicht bessern Erfolg hatte ein vortrefflicher Plan von J. H. Häslein 1781 (sehr herrliche, schöne und mahrhafte Gebichte u. s. w.; eine Auswahl aus dem 1. Bande der Orig.=Ausg.), und ein Versuch Beckers in Gotha "Hans Sachs im Gewande seiner Zeit". 1821 Büschings modernisierte Auswahl in fünf Bänden 1816—1824 war ein völlig verfehltes Unternehmen; eine im ganzen brauchbare Auswahl gab Göt 1824—1830 in vier Bändchen heraus. Bei der großen Seltenheit der Originalausgaben war wenigstens ein vollständiger und treuer Wiederabdruck derselben ein dringendes Bedürfnis. Über H. Sachs' ungedruckte Werke vgl. ein Programm der Nikolaischule zu Leipzig von R. Naumann 1843, und ein gleiches von Hertel in Zwickau 1854." A. v. Reller verdanken wir den treuen Wieberabbruck der Originalausgabe; es sind davon bisher die ersten 14 Bände erschienen (Publikation des litterar. Bereins Nr. 102 ff.). Auswahl lieferten R. Goebeke und J. Tittmann in den deutschen Dichtern bes 16. Jahrhunderts. Bd. 4-6. Erster Teil: Geiftliche und weltliche Lieber. 1870. 2. Aufl. 1883. Zweiter Teil: Spruchgedichte. 1870. Dritter Teil: Dramatische Gedichte. 1871. Die Sammlung enthält zwar nur 225 Stude, ift aber für die Kenntnis des Dichters unentbehrlich, ba hier auch handschriftliche Quellen benutt und über ben Wert ber Meifterlieber bes hans Sache quellenmäßige Aufschluffe gegeben find, nach denen das im Text Gesagte berichtigt werden muß. "Sämtliche (85) Fastnachtsspiele von Hans Sachs' in chronologischer Ordnung herausgegeben von Ebmund Goepe. Halle 1880 u. f. Ein Berzeichnis der Bieder bes hs. Sachs' ist aus des Dichters Handschrift mitgeteilt im Archiv für die Geschichte ber beutschen Sprache und Dichtung von J. M. Wagner'. Wien 1873. S. 67—70. lichen Lieber bes hans Sachs find buchstabengetren abgedruckt in Ph. Wackernagels Kirchenlied 2, 1136 ff. und 3, 55 ff. Das Kirchenlied Warum betrübst bu bich, mein Berg' ift nicht von hans Sachs. — Der Dichter wurde am 25. Januar 1576 begraben; er starb in der Nacht vom 19.—20. Januar. ℧.

- 181. S. 249. "Fischarts glückhaftes Schiff ist 1828 von Karl Halling wieder herausgegeben worden; die hinzugegebenen Erklärungen sind meist wertlos, oft versehlt. In diesem Buche sindet man auch eine freilich äußerst mangelhafte, aber doch die bis dahin vollständigste Aufführung der Schriften Fischarts. Bgl. nunmehr jedoch den Artikel Fischart in der Allg. Encyklopädie von Ersch und Gruber und die vollständigere, wenngleich auch noch nicht abschließende Aufzählung von Fischarts Schriften in K. Goedekes Litteraturzgeschichte" § 164. Das glückhafte Schiff ist genau nach dem Original abgedruckt in Goedekes Elf Büchern Deutscher Dichtung 1, 190—201, wiederholt in Joh. Fischarts Dichtungen' S. 187—250.
- 182. S. 249. "Johann Balentin Andreä, ein für die innere Geschichte der evangelisschen Kirche bedeutender Theolog, war, selbst ein wahrer Gelehrter, eben darum ein Gegner der mühseligen und oft unnüten Gelehrsamkeit seiner Zeit. Spener war sein großer Bersehrer, und Herder hat in der neueren Zeit zuerst wieder nachdrücklich auf ihn hingewiesen. Seine im J. 1620 verfaßte Christenburg wurde erst in neuerer Zeit wieder entdeckt und von Dr. Grüneisen 1836 in Jugens Zeitschrift für historische Theologie Bd. VI, Heft I herausgegeben." Sie erschien zuerst Freydurgt 1826. Ein Exemplar in Wolfenbüttel, daraus Proben in Goedeles Elf Büchern deutscher Dichtung 1, 242 f.
- 183. S. 250. "Fischarts Flöhat erschien schon vor 1577 in wiederholten Auflagen von denen jedoch bis jett nur eine wieder zum Vorschein gekommen ist; von 1577 an sind sechs Ausgaben bekannt." Bgl. Serapeum 1858 S. 384, über den ersten Druck vom J. 1578. 40 Bll. 8, der neu abgedruckt wurde. (Halle 1877.)
- 184. S. 251. G. Rollenhagen, geb. 22. April 1542 zu Bernau, geft. 13. Mai 1609, war Reftor in Magdeburg; sein Gedicht ist neu herausg. von K. Goedeke. Leipzig 1876. 2 Bbe. G.
- 185. S. 251. Wolfhart Spangenberg, Enkel und Sohn der geistlichen Liederbichter Johann und Cyriakus Sp., geb. zu Mansfeld, gest. zu Straßburg. Ganß König',
  ein kurzweilig Gedicht von der Martinsgans durch Lycosthenam Psellionoros Andropodiacum.

  \*\*
- 186. S. 251. "Des J. C. Fuchs Ameisen- und Mückenkrieg ist eine Nachbildung der Moscaea des Italieners Teofilo Folengo (die auch eine spanische Nachahmung von J. Villaviciosa fand, s. B. A. Huber, span. Lesebuch 1832. S. 403—406) und erschien zuerst Schmalkalden 1580; die Umarbeitung Schnurrs 1612. Neu herausgegeben wurde das Werkchen von Genthe 1833; mit neuem Titel 1846."
- 187.  $\geq$ . 251. "Der Eselkönig erschien zu Ballenstädt um 1617—1620. Eine Probe baraus findet sich bei W. Wackernagel, D. Leseb. 3, 1, Sp. 605—620."
- Jabeln ber mehrer theil auß Esopo gezogen und mit guten Rheimen verkleret durch Erasmum Alberum. 1550. Alberus war vielleicht nicht in Staden (wo er übrigens später auch Pfarrer gewesen sein soll) geboren, wohl aber daselbst erzogen, weshalb er denn auch die Einwohner von Staden seine Landsleut' nennt. Seine Fabeln dichtete er meistens in der ruhigen Zeit seines Lebens, während er Schullehrer zu Ursel (1525—1527) und Pfarrer zu Sprendlingen (1527—1538) war: auch sagt er, er habe sie in seiner Jugend' gedichtet, und gebe sie jetzt (1550, als er in Magdeburg lebte) nur sübersehen und korrigiert' heraus. Einige zwar neue, aber geringfügige Notizen über Alberus' Leben zu dem schon Besannten giebt Hoffmann von Fallerssehen im Mecklenburgischen Volksbuch auf 1846. S. 187—195." Alberus' Fabeln erschienen zuerst in Hagenau 1534 (nur 17)! dann einzeln besonders gedruckt; vgl. Archiv s. Lit. Gesch. 1876 5, 1, 1 ff. Ein Eremplar des David Wolgemut (Fab. 42) auch in Berlin Yh. 1051. 4.
- 189. S. 252. "Burtard Waldis war seit dem 13. September 1544 Propst und Pfarrer zu Abterode, und muß 1555 oder kurz nachher (wahrscheinlich 1557) gestorben sein. Sein Fabelbuch erschien 1548: Esopus ganz neuw gemacht und in Reime gefaßt. Mit samt hundert newer Fabeln, vormals im Druck nicht gesehen noch außgangen. Durch Burkardum

Es erlebte wiederholte Auflagen, ist auch von Kurt 1862 wieder herausgegeben Das Beste über die Person und litterarische Thätigkeit des Burkard Waldis giebt morden. K. L. Mittler im Hessischen Jahrbuch auf 1855 (S. 231 ff.; auch in besonderem vermehrten Abbruck; Herzog Heinrichs von Braunschweig Klaglied. Mit einem Nachworte über das Leben und die Dichtungen des Burkard Waldis. Raffel 1855); sodann G. Buchenau, Marb. 1858. Eine der bisher rätselhaftesten Begebenheiten seines Lebens ist 1861 aufgeklärt worden von Schirren, Baltische Monatsschrift 3, 6, 503—524. Ein Drama von Waldis, Der verlorene Sohn, wurde 1851 von Hoefer wieder herausgegeben," aufgefunden von R. Goebeke, deffen Schrift über Waldis (Hannover 1851) von Miktler fast nur aus-Neue Ausgabe des Gopus von J. Tittmann. Leipzig 1882. 2 Bde. (das 4. Buch nicht vollständig). Ausgabe des Verlorenen Sohnes von G. Milchsack. Halle 1882. 8., der auch daselbst eine neue Biographie lieferte. G.

- 190. S. 252. "Die Stellen finden sich im Chezuchtbüchlein 1578. A7h. und D6a"; buchstäblich in Goedekes Elf Büchern deutscher Dichtung. 1849. 1, 202 f. G.
- 191. S. 253. "Fischarts Anmahnung zu christlicher Kinderzucht ist seitdem von Bilmar wieder herausgegeben worden in der Schulschrift Zur Literatur Joh. Fischarts. 1846; neue Ausgabe 1865. Auch findet sie sich in dem von dem General Below und dem Dr. Jul. Jach er herausgegebenen trefslichen Büchlein: Joh. Fischarts geistliche Lieder, christliche Kinderzucht und Lob der Lauten. Berlin 1849." Die Anmahnung zu christlicher Kinderzucht auch in Goedetes Elf Büchern 1, 180 f.: Lob des Landlebens, das. 208 ff., Ermahnung an die lieben Teutschen, das. 1, 175 f. Auch die andern im Text nicht erwähnten kleinen Gebichte Fischarts, und Proben aus den größeren stehen das. S. 161—214.
- 192. S. 254. B. Ringwalt war geb. 1530 zu Frankfurt a. b. D. und starb um 1600. Bgl. Goedeke, Elf Bücher b. D. 1, 131—139.
- 193. S. 254. Der Psalter. In newe Gesangsweise, und künstliche Reimen gebracht u. s. w. Frankf. 1553. Die in den Kirchengesang aufgenommenen Psalmen bei Ph. Wackernagel, Kirchenlied 3, 647 ff.
- 194. S. 254. Paulus Melissus, geb. 20. Dec. 1539 zu Melrichstadt in Franken, starb 8. Febr. 1602 zu Heidelberg. Bgl. O. Taubert, De vita et scriptis Pauli Schedii Melissi dissertatio. Bonn 1859. Di Psalmen Davids. In Teutische gesangreymen, nach Frankösischer melodeien und sylben art. Haidelb. 1572. (Nur Ps. 1—50; ein Bruchstück des 128. in Weimar. Jahrbuch 4, 21). Elf daraus bei Ph. Wackernagel 4, 800 ff.
- 195. S. 255. Eine berartige Beziehung ist in dem Texte des Liedes nicht zu finden, das nur die Heilung durch den Glauben im Gegensatz zum Gesetz schildert und mit einer Paraphrase des Vaterunsers schließt.
- 196. S. 256. "Das deutsche Kirchenlied von Martin Luther bis auf Ricolaus her mann Ambrosius Blaurer. Von Dr. R. C. P. Wackernagel. Stuttgart 1841. graphie zur Geschichte bes beutschen Rirchenliedes im XVI. Jahrhundert. Bon Ph. Bader-Zwei Werke, welche für die Litteratur des evangelischen Kirchen-Suttg. 1855. liedes grundlegend sind und auch auf anderen Gebieten der deutschen Litterärgeschichte kaum Dazu kommt nun, gleiches Lob verbienend: Das beutsche Kirchenlied ihresgleichen haben." von der ältesten Zeit bis zu Anfang des XVII. Jahrhunderts. Bon Philipp Backer. Die im Text genannten Dichter, beren Lieder bei nagel. Leipzig 1864—74. 5 Bde. Wackernagel zu suchen, starben: Luther 1546; Paulus Speratus 1554; Nicolaus Decius 1541; Johannes Graumann 1541: Paul Cher 1569; Ricolaus Bermann 1561: Nicolaus Selneder 1592: Martin Schalling 1608; Lubwig Helmbold 1598; Philipp Nicolai 1608: Christoph Anoll und B. Ringwalt um 1600: Balerius herberger 1627. Geschichte bes Rirchenliebes und Rirchengesanges ber deutschen Kirche. Bon Ed. Em. Koch († 27. April 1871). Neu bearbeitet von Rich. Laugmann. Dritte Aufl. Stuttg. 1876. (4.
- 197. S. 258. Bgl. B. C. Roosen, Das evangelische Trostlied und der Trost evangelischer Lieder' um die Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Dresden 1862.

- 198. S. 260. "Ein hüpsch und lustig Spyl vorzyten gehalten zu Bry in dem loblichen Ort der Eydgenoßschaft, von dem frommen und ersten Eidgenossen Wilhelm Thellen. Herausgegeben von Dr. F. Mayer 1843." Das alte Spiel von Tell herausg. v. W. Vischer. Basel 1870. "Über den im Texte genannten Jacob Aprer und dessen 1618 erschienenes Opus theatricum sinden sich nähere Nachweisungen in Tiecks deutschem Theater; genauere aber als diese giebt Heldig in Pruk' litterar. Taschenduch 1847 S. 441 fgg. und in Hennebergers Jahrbuch für deutsche Litteraturgeschichte 1855 S. 32 fg. Eine Gesamtausgabe enthält Band 76—80 der Publ. des litt. Vereins, 1865," herausg. von A. v. Keller; einzelne Stücke erläuterte J. Tittmann, Deutsche Dichter des 16. Jahrh. Bd. 2. Leipzig 1868. Die Schrift von K. Schmitt über Aprer 1851 ist wertlos. G.
- 199. S. 261. Die Seltenheit der deutschen Dramen des 16. Jahrhunderts erschwerte es, den richtigen Gesichtspunkt zur Würdigung derselben zu finden. Es würde sonst hervorzgehoben sein, daß die Dramatiker ihren epischen Hintergrund, anstatt in der Heldensage, in der Bibel, besonders im Alten Testamente, suchten und das Drama zu einem Behikel der resormatorischen Lehre machten.
- 200. S. 263. Brants Narrenschiff ist 1854 von Zarncke nach dem Texte der ersten Ausgabe buchstäblich getreu mit umfangreichen, gründlichen Erläuterungen herausgegeben worden. Seitdem von K. Goedeke, Leipzig 1872, mit einer Einleitung über Brants Leben und politische Dichtung, die im Narrenschiff gipfelt. Die Übersetzung Simrocks ist sehr sehlerhaft, giebt aber die alten Holzschnitte wieder, Berlin 1872. 4. Bgl. Histoire litteraire de l'Alsace à la fin du XVe et au commencement du XVIe siècle, par Charles Schmidt. Paris 1879. I, 189—334. Daselbst auch I, 1—188 Wimpheling. I, 335—461 Geiler von Kaysersberg; II, 209—315: Thomas Murner.
- 201. S. 263. "Murner sagt in seinem am Schlusse bes Jahres 1522 gebruckten Buche: von dem großen lutherischen Narren auf Blatt Bjija:

Ich hab vor fierzehn ganter jahren Allein die kleinen närlein beschworen.

Es kann beshalb mit einer Ausgabe ber Narrenbeschwörung von 1506, beren Existenz Panzer bezweiselte, doch so ziemlich seine Richtigkeit haben; die erste batierte Ausgabe ist von 1512. Das Buch vom großen lutherischen Narren ist übrigens 1848 zweimal heraussegegeben worden: einmal von Rurz mit guten Erläuterungen, das andere Mal in dem Sammelwerke des Buchhändlers Scheible, das Kloster (Band 10). In demselben Sammelwerke (Band 8) sindet sich auch Murners Gäuchmatt wieder abgedruckt." Die erste Ausgabe der Narrenbeschwörung' erschien ohne Ort und Jahr, p Bogen Duart, und kann nicht vor 1509 gedruckt sein. Eine neue Ausgabe von K. Goebeke, Leipzig 1879. Das Beste, was bisher über Th. Murner geschrieben wurde, ist ein Schulprogramm: Brants Narrenschiff, Murners Narrenbeschwörung, Erasmi Stultitiae Laus. Literarischhistorische Parallele von Max Radlkofer. Burghausen 1877. 8. Murner, geb. 1475 zu Straßburg und gest. 1537 in Oberehenheim bei Straßburg, ist von allen nur unter dem Eindrucke der Schmähungen seiner Gegner, von denen keine begründet ist, aufgesast. Sein einziger Fehler, wenn es einer wäre, würde sein, daß er Mönch und unerschütterlicher Anhänger und Bersechter seiner Rirche war und blieb.

- 202. S. 264. Das in Aussicht gestellte große Werk von Th. von Liebenau über Thomas Murner ist leider bisher noch nicht erschienen.
- 203. S. 265. Ulrich von Hutten, geb. 21. April 1488, gest. Ende August 1523 auf der Insel Ufnau im Zürichersee. Seine sämtlichen Schriften, deutsche und lateinische, gab C. Böcking heraus, Leipzig 1859 ff., 5 Bde. und 2 Bde. Supplemente. Bgl. F. D. Strauß, Ulrich von Hutten. Leipzig 1857—59. 3 Bde. Leipzig 1871.
- 204. S. 265. Neben Fischart stand auf protestantischer Seite besonders schlagfertig und streitlustig, aber völlig nüchtern und grob der Hesse Georg Schwarz (Georg Rigrinus), zu Battenberg 1540 geboren, als Superintendent zu Alsseld 1602 gestorben. Ihm scheint die Bemerkung Vilmars vor vielen zu gelten.

205. S. 266. "Bon Fischarts Jesuiterhütlein ift 1854 (Leipzig, Engelmann) unter dem Titel Jesu-Wider u. s. w. nach der Ausgabe von 1603 eine neue Ausgabe erschienen, welche die zahlreichen Druckfehler und unberufenen Anderungen dieser späteren Ausgabe fämtlich getreulich wiedergiebt und dadurch oft ganz unverständlich wird; die beigegebenen Erklärungen treten oft ein, wo, wenn die Driginalausgabe wäre angesehen worben, nichts würde zu erklären gewesen sein. In bem zehnten Bande bes von Scheible veranstalteten Sammelwerkes: Das Kloster findet sich S. 907—938 eine abermalige Ausgabe des Jesuiterhütleins, aber wiederum nach einer späteren Ausgabe, der von 1591. Dasselbe Werk enthält auch im achten Bande Fischarts Geschichtklitterung, aber nach der Ausgabe von 1617 (während doch, wenn man einmal einen nacten Abdruck besorgen wollte, nur die Ausgabe von 1590 zu Grunde gelegt werden durfte), und aller Praktik Großmutter, dieses Buch aber vollends nach der Ausgabe von 1623. Im zehnten Bande findet sich außer dem Flöhat, dem Chezuchtbüchlein und dem Podagramischen Trostbüchlein auch eine Reihe kleinerer Schriften Fischarts; alles ohne Plan und Kritik zusammengestellt, wenn man gleich dafür dankbar sein tann, daß diese Schriften gleich manchen Schriften Murners und ähnlichen dem größeren Publikum auf diesem Wege wieder zugänglich gemacht wurden. Die Ausgabe mehrerer Schriften Fischarts, welche Seinrich Kurz (Fischarts sämtliche Dichtungen) 1867 in brei Bänden herausgegeben hat, zeichnet sich leider durch ihre, oft überflüssigen, oft auf der seltsamsten Urkunde beruhenden Anmerkungen aus: es würde vorzuziehen gewesen sein, nackte Texte zu geben. — Eine Anzahl von Satiren und Schmähschriften aus ber Reformationszeit hat D. Schabe zusammengestellt: Satiren und Pasquille aus der Reformationszeit. 1856. Des Bedeutenden ist nicht allzuviel darin zu finden." Die beiden von Fischart 1573 und 1576 herausgegebenen Gefangbücher enthalten seine 36 geistlichen Lieder, die wieder abgebruckt find bei Ph. Wackernagel, Kirchenlied 4, 810 ff. W. Wackernagel, Joh. Fischart von Straßburg und Basels Anteil an ihm. Basel 1870, voll irreführender Borurteile und unbegründeter Behauptungen, hat die Kenntnis über Fischart nicht weitergebracht, wohl aber ein Aufsat von E. Müt in der Revue d'Alsace. Nouvelle série. Colmar 1873 tom. deuxième p. 360-380 durch die urkundlichen Familiennachrichten. **G**.

206. S. 267. "Zu einem solchen Belege brauchte, mit den angeführten Worten, den Titel von Tischarts Gargantua, der bedeutenbste Grammatiker des 17. Jahrhunderts, Justus Georg Schottel in: Ausführliche Arbeit von der deutschen Haubtsprache 1663. S. 310.4

207. S. 271. Bgl. Geschichte des Romans und der ihm verwandten Dichtungsgattungen in Deutschland von Felix Bobertag. Erste Abteilung. Bis zum Anfang des XVIII. Jahrhunderts. Breslau 1876 (3 Hefte). Gine bankenswerte, sehr aute, quellenmäßige Arbeit, die auch charafterisierende Proben giebt und alle die im Text genannten Bücher behandelt. — Paulis Schimpf und Ernst gab Herm. Österlen 1866 heraus (Lit. Berein, 85. Publifation). Pauli übersetzte aus den lateinischen Kirchenschriftstellern des Mittelalters und hat wohl nur sehr wenig eigne Geschichten. Die beiden im Text nacherzählten sind entlehnt, Nr. 14 und 28 der Ausgabe von 1535, beide nach dem Engländer Brompard. — Hans Wilhelm Kirchhoff, dessen Mendunmut H. Österlen 1869 herausgab (Lit. Berein, Publifation 95—99), schöpfte in dem ersten Teile meistens aus Bebels Facetien, ist aber in den folgenden, Vilmar unbekannt gebliebenen, ungleich selbständiger als Pauli und ein lange nicht genug beachteter Kulturschriftsteller des 17. Jahrhunderts. Agl. die Schrift von G. Th. Dithmar, Aus und über Hans Wilhelm Kirchhoff. Marburg 1867. — Schwänke bes 16. Jahrh. Hrsg. v. K. Goedete. Leipzig 1879 (Aus Pauli, Wickam, J. Frey, Wart. Wontanus, Mirchhoff, Wich. Lindener, B. Schumann u. A.). Über Otto Melander vogl. Bobertag S. 129 ff. G.

208. S. 272. "Der Pfaffe von Kalenberg des Philipp Frankfurt erschien gedruckt 1550, dann 1582, 1596 und später noch öfter dis 1620, doch müffen die ersten Ausgaben dem Anfang des 16. oder dem Ende des 15. Jahrhunderts angehören. In modernisierter Bearbeitung findet er sich in v. d. Hagens Narrenbuche 1811. S. 269—352. Bon den Schriftstellern des 16. Jahrhunderts (auch von Luther) wird er sehr oft sprichwortsweise angeführt." Lgl. Goedese, Grundriß § 106, 6.

- 209. S. 272. "Auch die Geschichte von Peter Leu, welche 1560 gedruckt und in spätern Ausgaben meistens dem Kalenberger angehängt wurde, ist von v. d. Hagen im Narrens buche S. 353—422 in modernisierter Sprache wiedergegeben. Auf beide Werke, den Kalensberger und Peter Leu, machte, als zur Sittengeschichte wichtig, zuerst wieder Flögel in seiner Geschichte der Hofnarren aufmerksam."
- S. 272. Über die hier genannten und viele andere Bolksbücher ist zu vergleichen 3. Görres: Die beutschen Volksbücher. 1807. Wenn auch die Besprechung der neunundvierzig Volksbücher, welche dieses kleine Werk enthält, dem jetigen Standpunkt der litterarischen Wissenschaft nur noch zum geringen Teile entspricht, so bleibt ihr doch das Berdienst, das poetisch Wirksame jener alten Erzeugnisse der Volkssage treffend und anschaulich darzulegen. — Das Buch vom Till Gulenspiegel ist (abgesehen von den mehrfachen Erneuerungen desselben, welche in der letten Zeit erschienen find, und von welchen die beste von Simrod ist) 1854 mit ausführlichen und gründlichen litterarischen Nachweisungen von Lappenberg herausgegeben worden. Die Annahme jedoch, als sei Thomas Murner der Berfasser des Eulenspiegels, welche in früherer Zeit, gestütt auf eine gänzlich unzuverlässige Notiz einer anonymen Flugschrift des angehenden 16. Jahrhunderts, bestand und welcher auch Lappenberg huldigt (sein Buch führt den Titel: Dr. Thomas Murners Ulenspiegel), ist durch Lappenbergs Untersuchungen nicht bewiesen, ja nicht einmal wahrscheinlich gemacht worden: kaum daß sich eine schwache Vermutung rechtfertigen läßt, Murner habe die bis jest bekannte älteste Ausgabe von 1515 als Herausgeber besorgt. Der Stil des Vorworts, geschweige denn des Buches selbst, ist ganz, die Sprache fast ganz unmurnerisch. Zudem enthält der Text eben dieser Ausgabe reichliche Spuren ursprünglich plattdeutscher Abfassung (z. B. gleich in ber 5. und 6. Historie der plattdeutsche Ausdruck für Mutter), welche nur aus einer vorliegenden Schrift (Druck) herstammen können. Daß eine solche plattdeutsche Abfassung vom Jahre 1483 (vgl. Lessings fämtliche Werke 11, 492) vorhanden gewesen sei, giebt Lappenberg selbst S. 347 als nicht unwahrscheinlich nach, womit denn die Annahme der Verfasserschaft Die Ausgaben des Gulenspiegels sind äußerst zahlreich, auch Murners sofort wegfällt. Fischart brachte ihn in seiner Jugend (Frankfurt 1572) in Reime. Ubersetzungen in bas Hollandische, Französische, Englische, Dänische sind schon aus dem 16. und 17. Jahrhundert vorhanden. Daß jedoch die älteste holländische Übersetzung im Jahre 1495 gedruckt sei, wie Gräße, Lehrbuch der allg. Litt. Gesch. 2, 1020 meint, läßt sich nicht beweisen. — Übrigens möge, um die Darstellung des Textes gegen Mißbeutungen zu sichern, ausdrücklich bemerkt sein, daß eine Menge der in dem Buche von Gulenspiegel erzählten Streiche im höchsten Grabe ekelhaft ist, so daß die Komik unter dieser Eigenschaft Schaden leidet." Bgl. Bobertag S. 172 fgg. und Schnorrs Archiv für Litt. Gesch. X. 1-5. **&**.
- 211. S. 272. "Bochart erscheint mit Eulenspiegel-Attributen schon 1508 in den Facetiae des Heinr. Bebel, sodann bei Sebastian Frank Güldin Arch. 1558. fol. Bl. 267a; Kirch hoff Wendunmut No. 410 und 411 und anderwärts." Der Name Uleuspeigel ist ein imperativisch gebildeter, vom Handwerk hergenommener und bedeutet: Spiegelfeger, Spiegelpolierer, von dem nd. ülen, fegen, bürsten. Als Eigenname kommt er in braunsschweigischen Urkunden vor.
- 212. S. 273. "Einzelne Züge der Schildbürger Streiche finden sich schon im 13. Jahrhundert, z. B. in Freidanks Bescheidenheit, im Reinfrid von Braunschweig; im 16. Jahrhundert erscheinen sie bei Bebel, B. Waldis, Frischlin u. a., ohne an eine bestimmte Stadt gebunden zu sein. Das Buch von den Schildbürgen (Lalenbuch) erschien zuerst 1598; erneuert sindet es sich in v. d. Hagens Narrenbuch 1811, S. 1—214, 448—488, wozu jedoch die Recension in der Leipziger Litt. Zeit. 1812. No. 161—163 zu vergleichen ist." Die meisten Geschichten sind aus den früheren Schwankbüchern einsach abgeschrieben. Vergl. Bobertag S. 194. Das Schildbürgerbuch ist zum großen Teil seines Bestandes aus den Schwankbüchern des 16. Jahrh. wörtlich abgeschrieben, vgl. Goedeke, Schwänke des 16. Jahrh. Leipzig 1870. S. XXII.

- 213. S. 273. "Gesehen haben den Faust 3. B. der Abt Tritheim im Jahre 1506 zu Gelnhausen, Konrad Mutius Rusus 1513 zu Erfurt; sie nennen ihn einen gyrovagus, battologus, circumcellio, merus ostentator und fatuus; außerdem hat er sich nach den Zeugniffen des Manlius (aus Melanchthons Munde) und des Professors hermann Wittefind zu Heidelberg (pseudonym: Augustin Lercheimer), zu Wittenberg als Gaukler und Betrüger aufgehalten. Der Buchbrucker Spies zu Frankfurt a. M. sammelte die von Faust und andern weit ältern Gauklern umlaufenden Erzählungen und gab dieselben unter dem Titel: Historia von D. Johann Fausten, bem weitbeschrepten Zauberer und Schwartkunftler' 1587 heraus. Der eben genannte Wittekind ist auf dieses Buch (in seinem Werke: Christlich bedenken und erinnerung von Zauberen. 2. Ausg. 1587. 3. Ausg. 1597 S. 78—79) als ein arges und albernes Lügenbuch sehr übel zu sprechen. Indes wurde es gleich in den nächsten Jahren öfter aufgelegt, kam 1599 mit weitläufigen Anmerkungen von Widman, und 1674 mit noch umständlicheren Zuthaten von Pfizer heraus, ift auch 1834 ohne Pfizers und Widmans Anmerkungen in Reutlingen wieder herausgegeben worden. Die sorgfältigste Arbeit über die Sage und Litteratur von Faust ist das kleine Buch von H. Dünter: Die Sage von Doctor Johannes Fauft. Stuttg. 1846: nur kannte damals Dünter eine der erheblichsten Quellen zur Aritik des Faustbuchs, Lercheimers 2. und 3. Ausgabe, noch nicht." Das älteste Fauftbuch. Wortgetreuer Abdruck bes Spießischen Fauftbuches von 1587. Mit Einleitung und Anmerkungen von August Rühne. Zerbst 1868. Bgl. Bobertag 204 ff. Die alten **3**. Zeugnisse über Faust in Goedekes Grundriß § 173, 5.
- 214. S. 274. "Bgl. Gräße, Die Sage vom ewigen Juden 1844. Schon der englische Chronist Matth. l'aris in der ersten Sälfte des 13. Jahrh. berichtet von der bereits damals im Volke umgehenden Sage, sogar von einem Armenier, welcher den, nachher getauften und Joseph genannten, Juden Kartaphilus selbst gesehen haben wollte. In Deutschland gedruckt wurde die Erzählung von dem 1547 in Hamburg aufgetretenen ewigen Juden 1601 und dann öfter." Bgl. Bobertag 122.
- 215. S. 274. "Der Finkenritter ist eine kleine, noch jetzt, jedoch mit einigen ungehörigen Zuthaten, als Bolksbuch umlausende Schrift, welche zuerst zu Straßburg zwischen 1558—1570 gedruckt wurde. Die Fabel war ohne Zweisel schon vorher vorhanden; bereits 1571, zu einer Zeit, als Fischart kaum angesangen hatte, als Schriftsteller auszutreten, erwähnt Joh. Naß in seinem gegen G. Nigrinus gerichteten Buche "Bon Fratris Johannis Nasen Esel' Bl. 54° den Finkenritter sprichwortsweise." Fischart ist sicher nicht der Versasser des Finkenritters und ebensowenig der Nedaktor, obwohl er denselben mehrsach eitiert. Einzelne Züge schon zu Ansang des 16. Jahrhunderts. Bgl. Goedeses Grundriß § 173, 2. Schelmussky erschien erst am Ende des siedzehnten, und Rünchhausen, ursprünglich von Raspe englisch versast, von G. A. Bürger ins Deutsche übertragen und vermehrt, erst am Ende des achtzehnten Jahrhunderts.
- 216. 3. 276. "Sebastian Franks Sprichwörter erschienen zuerst Franksurt 1541: bann auch ebbs. 1554, 1565 und öfter. Die Züricher Ausgabe von 1545 ist in ber Ansordnung und Sprache auf nachteilige Weise verändert. Franks Geschichtswerke sind die im 16.—17. Jahrh. vielgelesene Chronika, Zeitbuch und Geschichtsbel 1531 kol., in sehr vielen Ausgaben vorhanden: Weltbuch. Spiegel und Bildnis des ganzen Erdbodens 1534 und Teutscher Nation Chronik' kol.; das letztgenannte Werk ist nicht viel mehr als Kompilation. Unter seinen theologischen Werken verdienen vor allem Auszeichnung seine Paradora oder 280 Wunderreden, 1533: sodann seine Zusätze zu seiner Übersetzung von des Erasmus Morize encomium, seine Küldin Arch und seine verbütschiertes Buch." Bgl. H. Bischof, Sebastian Frank und die deutsche Geschichtschreibung. Tüdingen 1827. C. Alfr. Hase, Seb. Frank von Wörd der Schwarmgeist. Ein Beitrag zur Resormationsgeschichte. Leipzig 1869. Neuerlich hat Latendorf nachzuweisen versucht, daß auch die erste anonyme Egenolyhsche Sprichwörtersammlung, die 1532 in Franksurt erschien, von Seb. Frank sei.
- 217. E. 276. "Agricolas Sprichwörter erschienen zuerst 1528 zu Magdeburg in plattbeutscher Sprache (vgl. Weigand in der Allg. Kirchenzeitung 1841 No. 167), sodann 1529

hochbeutsch. Die späteren Ausgaben sind stark vermehrt, sodaß die letzte, von 1592, 749 Sprichwörter enthält. Im ganzen sinden sich in Agricolas Sprichwörtern mehr eingehende Erörterungen als in dem sonst reichhaltigeren Werke Sebastian Franks. — Übrigens war der deutsche Familienname Agricolas nicht "wahrscheinlich", sondern wirklich Schnitter, wie das von Luther ausgestellte Ehezeugnis vom Jahre 1524 in dem ersten Eislebenschen Supplementband zu Luthers Werken (1564. fol. Bl. 1972), in welchem er als Witzeuge austritt, längst bewiesen hat." — Nach Latendorfs Ausführungen ist die zu Magdeburg o. J. in niederdeutscher Sprache erschienene Ausgabe nur Übersetzung der hochbeutschen, Zwickau 1529, deren Vorrede durch ihr Datum von 1528 den Irrtum veranlaßt habe.

Euch. Epering war 1520 zu Königshöfen geboren und starb 1599 als Prediger zu Streufdorf. Seine Proverbiorum copia, drei Teile, Eisleben 1601—1608, ist in Reimpaaren abgefaßt.

- 218. S. 278. Bgl. die deutschen Gesellschaftslieder des 16. und 17. Jahrhunderts. Von Hoffmann v. Fallersleben. Leipzig 1844. Zweite Aufl. Leipzig 1860.
- 219. S. 282. "Es sind dies Hoffmannswaldaus Worte in der Borrede zu seinem Buche: Deutsche Übersetzungen und Gedichte. Breslau 1679."
- 220. 3. 288. Gegen den Vorwurf, den der Text dem Hans Sachs macht, daß bei ihm wahrhaft monströse Berse' vorkämen, ist Widerspruch zu erheben, da die Verskunst gerade dieses Dichters unansechtbar ist, nur daß sie genauer studiert sein will, als von Vilmar, der metrisch, nicht rhythmisch gelesen zu haben scheint, geschehen mag.
- 221. S. 283. Martin Opin Prosodia germanica' ober Buch von der Teutschen Poeteren. Brieg, 1624. Getreuer Abdruck herausgeg. von W. Braune. Halle 1882. \*
- 222. C. 285. "(Karl Guftav v. Hille, unter seinem Gesellschaftsnamen: ber Unsverdrossene) der Teutsche Palmenbaum. 1674. C. 196. Aus dieser Schrift, sowie aus bes Mitstifters Ludwigs Fürsten von Anhalt Buche: Der Fruchtbringenden Gesellschaft Namen, Borhaben, Gemälde und Wörter u. s. w. Frankfurt bei Merian 1646. 4., entstand später das Hauptwerk über die fruchtbringende Gesellschaft: (Georg Neumark, unter seinem Gesellschaftsnamen: der Sprossende) Der neusprossende deutsche Palmbaum, oder ausssührlicher Bericht von der hochlöblichen fruchtbringenden Gesellschaft Ansang, Absehen, Satungen u. s. w. Kürnberg 1668. 8. (erst 1673 erschienen). Die neuesten Werke über diese Gesellschaft sind: Barthold, Geschichte der Fruchtbringenden Gesellschaft. 1848. (Rach dem, was Barthold S. 110 angiebt, war weder Kospoth noch Werder bei der Stiftung des Ordens beteiligt, wohl aber ein zweiter Krosigk, Bernhard) und Krause, Der Fruchtbringenden Gesellschaft ältester Ertsschen. (Briese, Devisen und anderweitige Schriftstücke von den Fürsten Ludwig, Christian und einer großen Menge anderer Gesellschaftsmitglieder.) Herausgegeben nach den Originalen der Herzoglichen Bibliothek zu Cöthen. 1855." Bgl. Hans Wolff, Der Purismus in der deutschen Litteratur des 17. Jahrhunderts. Strassburg, 1888.
- 223. S. 286. "Über die Nürnberger Dichterschule giebt ausführliche Auskunft: Joshann Herdegen (Amarantes) Historische Nachricht von des löblichen Hirtens und Blumensordens an der Pegnit Anfang und Fortgang. Kürnberg 1744. 8. Eine Würdigung der Rürnberger Dichterschule hat Julius Tittmann in der Schrift versucht: Die Rürnberger Dichtergesellschaft. Han, Birken. Göttingen 1847."
- 224. S. 286. "Andreas Göbeke, Zimbrische Kriegs- und Siegeslieder. Hamburg 1766. 8. Die sehr unbedeutende Geschichte des Schwanenordens ist zu schöpfen aus Conrad von Hövelen (Candorin deutscher Zimber-Swan, Lübeck 1666)." Übrigens ist hinsichtlich sämtlicher Dichtergesellschaften dieses Jahrhunderts zu vergleichen Otto Schulz, Die deutschen Sprachgesellschaften des 17. Jahrhunderts. G.
- 225. S. 286. Lgl. des Färtigen (Zesens) Hochdeutsches Rosental. 1669. 8. Der Teutschgesinnten Genossenschaft erste zwo Zünfte. Hamb. 1677 u. w. Die beste Darstellung der traurigen Periode von Opit bis Klopstock lieferte die Geschichte der deutschen Dichtung neuerer Zeit von Lemcke. Leipz. 1871. Erster Band. N. A. 1882.

226. S. 289. "Gervinus' Urteil über Opit i. Geschichte ber poet. National-Litteratur 3, 213 u. w., Hoffmann in den politischen Gedichten der deutschen Borzeit. 1843. S. 271 u. w. — Martin Opit war geboren am 23. Dezember 1597 zu Bunzlau und bichtete bereits, mährend er die Universität Heidelberg (1619) besuchte: seit 1620 schloß er sich an Daniel Heinstus in Leiden an und scheint auf diesem Wege seine poetische Lebensrichtung bekommen zu haben. Während einer kurzen Zeit (1622—1624) war er Lehrer der Philosophie zu Weißenburg in Siebenbürgen, welchem Aufenthalte sein Gebicht Blatna' seine Entstehung verbankt. Bon 1626 an war er Sekretär des Burggrafen von Dohna und wurde als solcher 1629 von dem Kaiser als "Opip von Boberfeld' geabelt. 1636 wurde er königl. polnischer Sefretär und Historiograph und starb zu Danzig an der Pest am 20. August (6. Sept.) 1639. Die erste Ausgabe von Opipens (Bedichten erschien 1624 zu Straßburg, von 3. 28. Zinkgref zwar nicht ohne sein Vorwissen, aber doch ohne seine Zustimmung zu der Aufnahme aller abgedruckten Stücke, besorgt: manche derselben sind in die späteren Ausgaben nicht aufgenommen worden. Die erste, von Opit selbst besorgte Ausgabe erschien in Breslau 1625; außer dieser sind nur noch zwei von ihm selbst besorgte Ausgaben (Breslau 1629 und 1637—38) vorhanden, und noch eine wichtige Ausgabe ist die nach seinem Tode, 1641 in Danzig erschienene. Die Frankfurter und Amsterdamer Ausgaben sind Nachbrucke der Breslauer Originale. Die späteren Breslauer Ausgaben, datierte und undatierte, sind zwar vollständiger als die früheren (die vollständigste ist die von 1690) und enthalten namentlich auch, wenigstens in den meisten Exemplaren, das Werkchen über die deutsche Poeterei, sind jedoch im hohen Grade inkorrekt. Eine gute, jedoch in der Orthographie nachteilig veränderte Ausgabe begannen Bodmer und Breitinger 1745; es erschien indes nur der erste Teil. Gine mit ziemlicher Willfür behandelte Ausgabe veranstaltete Dan. Wilh. Triller, Frankfurt Eine vollständige kritische und korrekte Ausgabe bleibt noch immer sehr münschens: wert." Gedichte von Opit. Herausg. von J. Tittmann. Leipzig 1869 (Deutsche Dichter des 17. Jahrh. Band 1). Unter den im Text genannten biblischen Studen' sind die Lieder über die Sonntags-Episteln, die Pfalmen und das Sohe Lied u. s. w. gemeint, nicht Theaterstücke nach biblischen Stoffen. Jene sammelte er turz vor seinem Tode: Geiftliche Poemata. Danz.) 1638. G.

227. S. 289. "Paul Fleming war am 5. Oktober 1609 zu Hartenstein im Bogt- lande (in der Herrschaft Schönburg) geboren, widmete sich der Arzneikunde und begleitete als Arzt die Gesandtschaft des Herzogs von Gottorp nach Persien, welche Reise er 1634 antrat und von der er 1639 zurücklam. Er starb zu Hamburg nach kurzer Krankheit am 7. April 1640. Seine Gedichte erschienen zuerst 1642 in Jena; die bekannteste und gegen die erste Ausgabe bedeutend vermehrte Ausgabe ist die 1685 zu Merseburg erschienene." In der Bibliothek des litterar. Bereins bilden sie, von Lappenberg herausgegeben, die 82. und 83. Publikation (1866). Es sind darin auch die zahlreichen lateinischen Gedichte Flemings enthalten. Eine Auswahl gab J. Tittmann: Gedichte von P. Fleming. Leipzig 1870 (Deutsche Dichter des 17. Jahrh. Band 2). Die im Text erwähnten Gedichte sind abgedruckt in Goedekes Els Büchern deutscher Dichtung 1, 294 ff.

228. S. 292. "Andreas Gryphius war geboren am 11. Oktober 1616 zu Großglogau, wurde, nachdem er fast zehn Jahre auf Reisen zugebracht hatte, 1647 Landspnoitus des Fürstentums Glogau und starb am 16. Juli 1664. Seine Gedichte, Tramen und Epigramme erschienen einzeln seit 1647, einige Dramen, wie Leo der Armenier, noch bei seinem Leben in wiederholten Ausgaben 1639, 1650 und 1664, der Horribilicribrisar 1661, die Epigramme 1663, und es sind diese Ausgaben sämtlich sehr selten geworden. Die erste Gesamtausgabe seiner Werke besorgte er selbst 1657, eine zweite, welche auch die nach 1657 entstandenen Dichterwerke umfaßt, sein Sohn Christian Gryphius 1698. Das Gesangspiel: das verliebte (Vespenst: ist (mit der geliebten Tornrose einem in schlessichem Dialett abgesaften Intermezzostück des verliebten Gespenstes.) 1855 von Palm in Breslau wieder herausgegeben und mit Erläuterungen versehen worden." Eine Auswahl der bramatischen

Dichtungen (Carolus Stuardus und die beiden Lustspiele) lieferte J. Tittmann im 4. Bande der Deutschen Dichter des 17. Jahrh. Leipzig 1870 und eine Auswahl aus den Gedichten nach den ersten Drucken: Leipzig 1880 (Deutsche Dichter des 17. Jahrh. Band 14). Horribilicribrifag' und "Peter Squent, auch in Braunes Reudrucken. Halle 1876. G.

229. S. 293. "Friedrich von Logau, bessen Bedeutendheit wenigstens von der Fruchtbringenden Gesellschaft noch bei seinem Leben anerkannt wurde, so unbekannt er auch sonst blieb, war 1604 bei Nimptsch in Schlesien geboren, Kanzleirat in Diensten des Herzogs von Liegnitz, und starb 1655. Die vollständige Ausgabe seiner Epigramme führt den Titel: Salomons von Golaw deutscher Sinn-Getichte Drey Tausend. Dem zweiten Tausend ist eine Zugabe von zweihundert, dem dritten Tausend eine gleiche Zugabe von hundert und ein weiterer Anhang von 257 Epigrammen beigegeben." Eine Auswahl von G. Eitner im 3. Bde. der Deutschen Dichter des 17. Jahrh. 1870 und vollständig in den Publikationen des litterar. Bereins Nr. 113.

230. S. 293. Rachel, geb. am 28. Febr. 1618 zu Lunden im Ditmarschen, schrieb 10 Satiren, von denen die ersten acht H. Schröder wieder herausgab: J. Rachels deutsche satyrische Gedichte. Altona 1828.

**231. \circ. 294.** "Johann Michael Moscherosch, geboren zu Willstädt in der Grafschaft Hanau-Lichtenberg, im Elsaß, am 7. März a. St. 1600, war in Diensten ber Grafen von Leiningen, der Grafen von Kriechingen, der Herzoge von Crop, des Königs von Schweben und zulett seit 1656 seines Landesherrn als Geheimrat und Kanzleipräsident zu Hanau, welche Stelle er jedoch mehrere Tage vor seinem Tode aufgab. Er starb zu Worms am 4. April 1669. Die erste Ausgabe seines Werkes fällt in das Jahr 1640, und es ent= hält diese sieben Gesichte: Schergenteufel, Weltwesen, Benusnarren, Totenheer, Lettes Gericht. Höllenkinder und Hofschule. Die zweite Ausgabe besteht aus zwei Teilen, beren erster, 1642 erschienen, die eben genannten sieben Gesichte, der zweite 1643 erschienene, vier Gesichte: Alamode Kehrauß, Hans hinüber, Gans herüber, Weiberlob und Turnier enthält. In demselben Jahre oder 1644 erschienen einzeln die beiden Gesichte: Pflaster wider das Podagram und Soldatenleben. Gine dritte, 1646 oder 1647 erschienene Ausgabe enthält fämtliche bisher genannte dreizehn Gesichte. In der vierten Ausgabe, von 1650, ist dem zweiten Teil ein siebentes Gesicht, Reformation genannt, beigegeben. Diese vierzehn Gesichte erschienen abermals, aber mit mancherlei Zusätzen 1665, und diese Ausgabe wurde 1677 wiederholt. — Im Jahre 1645 erschienen unechte Gesichte Ratio status: Rent-Kammer; heimlicher Prozeß u. s. w. (zehn oder eigentlich elf Stücke) in Berbindung mit den echten zu Frankfurt a. M.: ihr Verfasser ist unbekannt. Möglich übrigens, daß noch mehr Ausgaben der echten Gesichte, als hier angegeben worden, vorhanden sind; v. Hille weiß wenigstens im Valmbaum (1647) von fünf Ausgaben zu reden. 1830 sind vier echte Gesichte von Dittmar, nebst einer Biographie Moscheroschs, wieder herausgegeben worden."

232. S. 294. Zinkgref war am 3. Juni 1591 zu Heidelberg geboren und 1624 Interpret bei der französischen Gesandtschaft in Straßburg. Er starb 12. Nov. 1635 zu St. Goar an der Pest. Seine Apophthegmata erschienen zuerst Straßburg 1628. Die Ausgabe Weidners, Amsterdam 1653 und öfter, erschien gleich in fünf Bänden. Bon Zinkgref giebt es auch "Schulpossen" o. D. 1618, meistens nach Hierokles. Bgl. Franz Schnorr v. Carolsfeld im Archiv f. Litt.-Gesch. Bd. 8, 1 ff. und 8, 446 ff.

233. S. 295. "Robert Roberthin, der sich Berintho nannte, lebte bis 1648 als Brandenburger Rat in Königsberg; Heinrich Albert, Organist in Königsberg bis 1668, gab Roberthins Gedichte mit Hinzusügung einiger Lieder mit musikalischen Roten 1638—1650 heraus. Simon Dach war bis 1649 Prosessor der Dichtkunst in Königsberg; die vollsständigste Gesamtausgabe seiner (Vedichte erschien 1696." Eine nach den ersten Drucken versanskaltete Auswahl lieserte Herm. Österlen: Gedichte von Simon Dach. Leipzig 1876 (Deutsche Dichter des 17. Jahrh. Bd. 9) und eine Sammlung von 1038 Seiten in den Publikationen des litter. Vereins 1876. Nr. 130. Die im Text genannten Lieder von Albert und Dach auch in Goedekes Elf Büchern 1, 330 und 337.

- 234. S. 296. Bgl. Anmerkung 223. Diese im Texte beispielsweise gekennzeichnete Klangspielerei war das Charakteristische der Schule; vgl. den Wechselgesang von Joh. Hellwig in Goedekes Elf Büchern 1, 348. Daneben liebten diese Dichter Gedichte, die durch ihre Form im Druck den Gegenstand, den sie schilderten, bildlich darstellen, den zweispitzigen Parnaß, einen Pokal, das Kreuz, Amors Flügel u. s. w. Bgl. in Goedekes Elf Büchern 1, 346—354. Vorbilder dazu hatte die griechische Anthologie bereits geliefert. G.
- 235. S. 296. "Joh. Rift, geb. zu Ottensen 8. März 1607, war Pfarrer zu Webel an der Elbe (in Stormarn) und starb 31. Aug. 1667. Seine geistlichen Dichtungen (Geistliche Hausmusik; Sabbathische Seelenlust; Himmlische Lieder) sind den Dichtungen Paul (Verhardts gleichzeitig, teilweise etwas älter als diese; die älteren, 1637—1644 gedichteten Lieder sind die besten." Bgl. Th. Hansen, Johann Rist und seine Zeit. Halle 1872. Dichtungen von J. Rist, herausg. v. K. Goedeke. Leipzig 1883.
- 236. S. 297. Jacob Schwieger aus Altona, diente im Dreißigjährigen Kriege und lebte um 1665 am Hofe zu Schwarzburg-Rudolstadt. Über ihn als Dramatiker vgl. Nabst in den Blättern für litter. Unterhaltung 1847. Nr. 269—71. Auswahl seiner Gedichte in Goedetes Elf Büchern 1, 320 ff.
- 237. S. 298. "Ein Register dieser wunderlichen Verdeutschungen hat Zesen selbst als Anhang zur adriatischen Rosemund gegeben, S. 366—367." Im sechsten Tage seiner Hochdeutschen Helikonischen Hechel, 1668, lehnte er die ihm zugewiesenen puristischen Verschunden beiträge 1, 458 und D. Schulz, Sprachgesellschaften S. 29. Eine Monographie über Zesen sehlt bisher noch.
- 238. S. 298. "Philipp v. Zesen war 1619 in Priorau bei Dessau geboren und starb, nachdem er sich an verschiedenen Orten, namentlich lange Zeit in Amsterdam, aufgehalten hatte, zu Hamburg 1689. Seine frühesten Werke sind: Adriatische Rosemund 1645, und die Übersetzungen aus dem Französischen: Ibrahim und Isabella 1645 und Sophonisbe 1646. Den späteren und spätesten Perioden seines Lebens gehören die biblischen Romane an: Assent 1670, Moses und Simson 1679. Gine Sammlung seiner lyrischen Gedichte erschien 1660 unter dem Titel: Dichterisches Rosens und Lilienthal. Am berühmtesten wurde Zesen durch seine Anleitung zur Deutschen Dichtkunst, welche unter dem Titel: Hochbeutscher Helikon seiten seiten seiten Keiten Peutschen Peicktunst, welche unter dem Titel:
- 239. S. 299. Ein Werk für das Kirchenlied des 17. Jahrh., das sich neben Wackernagels ausgezeichnete Leistungen stellen könnte, sehlt uns noch. Einigen Ersatz leistet Jul. Mütell in dem Werke: Geistliche Lieder der evangelischen Kirche. Berlin 1855 ff. 3 Bbe. Dafür haben die hervorragenden Dichter dieses Zeitraumes meistens ihre Biographen gestunden. Bgl. auch B. C. Roosen, Das evangelische Kreuz- und Trostlied.
- 240. S. 300. "Paulus Gerhard, geb. zu Gräfenhainichen 1607, starb am 27. Mai (7. Juni) 1676 als Diakonus zu Lübben, nachdem er im Jahre 1667 [durch Gewissensbedenken] genötigt worden war, seine Stelle als Diakonus an der Nikolaikirche in Berlin zu verlassen. Seine Lieder erschienen zum Teil zuerst einzeln in geistlichen Liedersammlungen (Crügers Kirchenmelodieen, Müllers Erquickftunden), von 1649—1659 gesammelt durch J. G. Sbeling 1667 (1707 auch durch Feustking) und fanden im Anfang des achtzehnten Jahrh. allgemeine Berbreitung in den kirchlichen Gesangbüchern. In der neueren Zeit sind sie von Langbecker 1841, D. Schulz 1842, u. a. 1852, und Ph. Wackernagel 1843 wieder herausgegeben." Die billige Ausgabe des letzteren erschien 1874 in 6. Auslage. Sine "historisch-kritische Ausgabe" lieferte J. F. Bachmann, Berlin 1866, eine neuere K. Goedeke im 10. Bde. der deutschen Dichter des 17. Jahrh. Leipzig 1877. Die Sage, die sich an sein Gedicht "Besiehl du deine Wege" knüpst, ist grundlos, da dasselbe schon 1656 in Crügers Praxis pietatis melica S. 691. Ar. 333 gedruckt steht.
- 241. 3. 300. Die beiden im Text genannten Lieder der Kürfürstin von Brandenburg, Luise Henriette geb. Prinzessin von Nassau-Oranien, Gemahlin des Großen Kur-

fürsten, geb. im Haag 17. Nov. 1627, gest. 18. Juni 1667, die dem Minister Otto von Schwerin zugeschrieben wurden [sogar dem Dichter Assig, der erst 1650 geboren war], stehen in dem von ihr 1653 veranlaßten Gesangbuche und sind ihr völliges Eigentum. Bgl. J. F. Bachmann, Das Osterlied Jesus meine Zuversicht. Berlin 1874.

242. S. 300. Martin Kinkart, geb. 1585, war Archidiakonus zu Eilenburg, wo er am 8. Dez. 1649 starb. (Sein Lied in Goedekes Elf Büchern 1, 392.) Georg Reumark, geb. 1621, Bibliothekar und Archivsekretär zu Weimar, wo er 8. Juli 1681 starb (sein Lied das. 311). J. G. Albinus, geb. 1624, Pfarrer zu St. Otmor vor Naumburg, gest. 25. Mai 1679 (sein Lied das. 415). Samuel Robigast, geb. 1649, gest. 1708 als Rektor des Gymnasiums zum grauen Kloster in Berlin (sein Lied das. 476).

243. S. 300. Bgl. Anmerkung 235. Das erste der beiden Lieder, aus der Sabbathischen Seelenlust 1659 S. 4, auch in Goedekes Elf Büchern 1, 138 f., das andere: O Ewigkeit, aus den Himmlischen Liedern 1657, S. 166 (bei Goedeke 1, 136) ist Bearbeitung eines katholischen Gesanges, der schon 1625 gedruckt war und in die protestantischen Gesangbücher überging. Ugl. Goedeke, Elf Bücher 1, 224.

244. S. 300. "Johann Heermann war geboren zu Rauden 1585, seit 1612 Pfarrer zu Köben, und starb, nachdem er die ebengedachte Pfarrstelle wegen Krankheit nieders gelegt hatte, zu Lissa am 17. Februar 1647. Außer den im Text genannten Liedern Heersmanns sind noch allgemein verbreitet gewesen: "So wahr ich lebe, spricht dein Gott", "Jesu, beine tiesen Wunden", "Jion klagt mit Angst und Schmerzen" und "Treuer Wächter Israel" (dessen 7. Strophe Clemens Brentano zu seinem Gedicht "Die Gottesmauer" benutt hat). Die meisten Lieder sinden sich in seinem Buche: Devoti Musica Cortis, Haus- und Herzenssmusst. 1639. Ph. Wackernagel hat 1856 seine geistlichen Lieder in einer mehr noch innerslich als äußerlich vortresslichen Ausstattung wieder herausgegeben."

245. S. 300. "Zu den ausgezeichnetsten Liederdichtern dieser Periode gehören noch Johann Frank, Bürgermeister in Guben (geb. 1. Juni 1618, gest. 18. Juni 1677), deffen Lieder "Jesu meine Freude", "Herr Jesu, Licht der Heiden", "Schmücke dich, o liebe Seele" mit Recht sehr zeitig allgemeine Verbreitung fanden und behalten haben (seine Lieder sind 1846 durch Pasig wieder herausgegeben worden." [Bgl. Johann Frank von Guben. Quellenmäßige Beiträge zur Geschichte seines Lebens und seiner Dichtungen. Jentsch. Guben 1877.] Christian Keymann (Rektor zu Zittau, † 1662), von welchem das Lied "Meinen Jesum laß ich nicht" herrührt, der aber in andern Liedern auch schon das Tändelnde und Spielende blicken läßt, durch welches sich die zweite Hälfte dieser Periode kenntlich macht; Justus Gesenius, Generalsuperintendent zu Hannover († 1679); Michael Dilherr zu Nürnberg, deffen Lieder indes einen konkreten Inhalt nicht selten vermissen lassen, und andere. Repräsentant des weicheren, zulett aus dem Kirchenstil herausfallenden Tones sind z. B. Christian Knorr von Rosenroth (1636 bis 1689), Matthes Apelles von Löwenstern, Abam Drese (deffen Lied "Seelenbräutigam" ganz den Arienton trägt, welcher in der Spener-Frankischen Schule durch Freylinghausen, Richter, Allendorf, sowie durch Schmolke, Defler, Neuß, Lampe vertreten wird; sodann die Gräfin Emilie Juliane von Schwarzburg-Rudolstadt, geborne Gräfin Barby, der Herzog Anton Ulrich von Braunschweig und andere. — In der neuesten Zeit sind außer den Liedern Johann Heermanns und Johann Franks die Lieber mehrerer anderer Dichter dieser Periode teils vollständig, teils mit Auswahl herausgegeben worden: so die Lieder Gottfried Arnolds, welche sich vom kirchlichen Leben mit Bewußtsein abwenden, die Lieder der Gräfin Ludamilia Elisabeth von Schwarz= burg (Die Stimme der Freundin 1687: neue Ausgabe von Wilhelm Thilo 1856, eine Auswahl baraus von Sarnighausen 1856), welche nur geistliche Lieber, nicht kirchliche Lieber sind und jein wollen; die Prinzessin Anna Sophie von Heffen-Darmstadt (von Stromberger 1856), des Herzogs Anton Ulrich (eine Auswahl von Wendebourg 1856). Eine Litteraturgeschichte bes Kirchenliedes biefer Periode fehlt noch ganglich."

ŀ

- 246. S. 301. "Friedrich von Spee mar geboren zu Raiserswert im Jahre 1597, trat 1610 zu Köln in die Gesellschaft Jesu, hielt sich von 1624—1626 in Baderborn, von 1627-1629 in Würzburg auf, 1630-1631 zu Falkenhagen im Baderbornischen, von wo aus er 1631 seine cautio criminalis in Rinteln drucken ließ, seitdem in Trier, wo er am 8. August 1635 den Anstrengungen, welchen er sich bei Berpflegung der verwundeten Solbaten (nach Erstürmung von Trier durch die Spanier am 6. Mai 1635) unterzogen hatte, erliegend, starb. Die Trup-Rachtigall erschien zuerst Cölln 1649. 12. Außerdem befinden sich Reime und Lieder von ihm in dem Güldenen Tugendbuch 1643 (eine Erbauungsschrift). Die Truknachtigall (mit hinzunahme der poetischen Stücke aus dem Güldnen Tugendbuch) gab Clemen's Brentano 1817 heraus, jedoch mit veränderter Orthographie. Rach bem ersten Drucke, aber doch wieder mit erneuerter Orthographie gaben die Truk-Nachtigall 1841 heraus B. Hüppe und W. Junkmann, neudeutsch von R. Simrock. 1887. Bgl. J. B. Diel, Fr. v. Spee. Freiburg 1872. O. Hölscher, Fr. Spee von Langenfeld, sein Leben und seine Schriften. Düsseldorf 40." Eine fritische Ausgabe, von G. Balte in den Deutschen Dichtern des 17. Jahrhunderts. Leipzig 1879. **G**.
- 247. S. 302. Zesen, Rosemunde S. 311: "Der Wäkkerlin süngt mit, so vibl als ihm vergönnt." Das Gedicht, aus welchem diese Zeile entlehnt ist, enthält ein langes lobpreisendes Verzeichnis der damals blühenden Dichter und Dichterinnen: von Buchner heißt es daselbst: "Der große Buchner der durcherleuchtte Man, dem sich kein Zizero, noch Maro gleichen kan." Mit Ausschluß der geistlichen Lieder und der Hirtengedichte sind Wekherlins Gedichte neu herausgegeben von R. Goedeke. Leipzig 1872 (Deutsche Dichter des 17. Jahrh. Bd. 5).
- 248. S. 302. "Johann Scheffler war geboren zu Breslau 1624 und starb dasselbst 1677. Ursprünglich Mediziner und als solcher herzogl. württemberg-ölsischer Leibarzt, trat er nach seinem Übergange zur katholischen Kirche in den geistlichen Stand und war geistlicher Rat des Bischofs zu Breslau. Seine geistlichen Hirtenlieder (nachher auch unter dem Titel: Heilige Seelenlust) erschienen in einem Jahr mit dem Cherubinischen Wandersemann, 1657." Eine reiche Auswahl in Goodetes Elf Büchern 1, 425 bis 432. Eine Gessamtausgabe von A. Rosenthal 1862. 2 Bde. Bgl. W. Schrader, Angelus Silesius und seine Mystik. 1853; A. Rahlert, Angelus Silesius 1853; Hoffmann im Weimarisschen Jahrbuche 1, 267—295, wo Schülergedichte von Schessler mitgeteilt sind. G.
- 249. S. 303. Joh. Lauremberg, geb. 1591 zu Rostock, starb 1659 als Prof. der Mathematik zu Soroe; er nannte sich, nach seinem Bater Wilhelm, Hand Wilmsen (Wilhelms Sohn) L. Rost (Rostochiensis). Die erste Ausgabe seiner Scherzgedichte erschien 1648 in Kopenhagen, neu herausgegeben von Lappenberg 1861 (Publ. des litt. Vereins Nr. 58).
- 250. S. 303. "Wachler über Schuppius: Borlesungen über die Geschichte ber beutschen Nationallitteratur 1818—19. 2, 64; und in Eberts Überlieserungen 1826. I. 2) S. 140—168. Fast alle bedeutenderen deutschen Schriften (durchgängig kurze Abhandlungen. hat Schuppius in den letten Jahren seines Lebens, 1656—1660 geschrieben. Schuppius war geboren zu Gießen im Jahre 1610 und starb zu Hamburg am 26. Okt. 1661." Schon vor Wachler hat Jördens in seinem Lexison deutscher Dichter und Prosaisten Bd. 4 (1809) S. 673 fs. ausführlich von Schuppius berichtet. Seither beschäftigten sich mehrere mit ihm: A. Vial, B. Schuppius. Ein Vorläuser Speners. 1857; K. Hölting, Joh. Balth. Schuppius (Progr. der Realschule in Kassel 1680—1861); Olze, B. Schuppe. Ein Beitrag zur Geschichte des christlichen Lebens in der ersten Hälfte des 17. Jahrh. 1863.
- 251. S. 304. "Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau, geboren zu Breslau 1618, starb daselbst als kaiserlicher Rat und Präses des Ratskollegium 1679. Seine Gedichte kamen nur zum kleinsten Teile während seines Lebens, und zwar erst im Jahre seines Todes zum Drucke (Deutsche Übersetzungen und Gedichte. 1679); manche der-

selben wurden wider seinen Willen und die meisten kleineren Poesieen erst, zum Teil lange nach seinem Tode in einem Sammelwerke (Herrn von Hoffmannswaldau und anderer Deutschen auserlesene und bisher ungedruckte Gedichte. Sieben Teile, von 1697—1727) versöffentlicht."

252. S. 306. "Daniel Raspar von Lohenstein, geboren zu Nimptsch 1635, starb als kaiserlicher Rat zu Breslau 1683. Seine Dramen erschienen, außer Ibrahim Baffa, welches 1650, und Ibrahim Sultan, welches 1673 erschien, zwischen 1661 und 1665; seine lyrischen Gedichte (Blumen; Rosen; Hogen; Geistliche Gedanken; Thränen) sammelte er erst 1680, und in dem Anm. 231 genannten, von Benjam. Neukirch veranstalteten Sammelwerke ist mancher Nachlaß von ihm, unter anderen seine "Benus", zu sinden." Bgl. B. A. Passow, Daniel Kaspar von Lohenstein. Seine Trauerspiele und seine Sprache. Meiningen 1852. 4. A. Kerckhoff, Lohensteins Trauerspiele (Cleopatra). Paderborn 1877. 8. Konrad Müller, Beiträge zum Leben und Dichten Daniel Kaspars von Lohenstein. Breslau 1882 (Germanistische Abhandlungen, herausgegeben von K. Weinshold. 1).

253. S. 309. "Christian Weise der grünenden Jugend notwendige Gedanken 1675 (1690) no. XXVII S. 72—73."

254. S. 309. "Hunold lebte seit 1708 (bis zu seinem Tode) in Halle, wo er 1718 eine, geradezu gegen die obscöne Haltung der Hossinannswaldauischen Poesie gerichtete Sammlung unternahm: Auserlesene und noch nie gedruckte Gedichte unterschiedener berühmter und geschickter Männer zusammengetragen und nehst seinen eigenen an das Licht gestellet von Menantes. 27 Stücke. Hier sinden sich Gedichte von Joachim Lange, Bogazky, Knorr v. Rosenroth, die frühesten von J. J. Rampach u. a. Hunold selbst spricht sich (S. 745) auf das nachdrücklichste gegen die unreine Poesie, der er früher noch gehuldigt hatte, aus, wie er dies schon früher (1713) in der Vorrede zu seinen akademischen Rebenstunden gesthan hatte."

255. S. 309. "Von den im Texte genannten Personen waren Heinrich Postel (nicht zu verwechseln mit dem gleichzeitigen aus Stade gebürtigen Nikolaus von Boftel, deffen (Gedichte erst nach seinem frühzeitigen Tode, 1708, herauskamen und weit mehr Natürlichkeit besitzen, als die seiner meisten Zeitgenossen) und Barthold Feind Hamburger; Feind befaßte sich, nicht ganz ohne Talent, besonders mit Singspielen, besaß auch, als eine für Deutschland damals große Seltenheit, Renntnis von Shakespeare. Henrici, unter dem Ramen Picander durch seine in drei Bänden herausgegebenen flachen, zum Teil albernen und frivolen Gedichte in gewissen Rreisen noch weit über Gottscheds Zeit hinaus beliebt, Corvinus (unter dem Namen Amaranthes) und Hanke maren Sachsen. Letterer ift übrigens der Verfasser des noch jett bekannten und vielen andern Liedern zur Grundlage bienenden Zagdliedes: Auf auf, auf auf zum Jagen, auf in die grüne Haid u. s. w. (siehe Gottfr. Benj. Hankens weltl. Gedichte, 1, S. 144). Unter den eigentlichen Schlesiern der zweiten Schule war jedoch der beliebtefte für die große Schar der aus ihm schöpfenden Gelegenheitsdichter ein Breslauer Namens Mühlpfort, ein Zeitgenosse Lohensteins, welcher sein Ansehen bei den Kindtaufs= und Hochzeits=Poeten und deren Gönnern weit länger als hundert Jahre behauptet hat." Seine Gedichte erschienen Frankf. 1686.

256. S. 309. "Diese Lobreime Trillers auf Brockes finden sich in dessen Bethlehes mitischem Kindermord S. 62. Triller, zu der Nachkommenschaft des aus der Geschichte des sächsischen Prinzenraubes bekannten Köhler Schmid, nachher genannt Triller, gehörig, beschrieb auch den sächsischen Prinzenraub 1743 in einem nach Gottschedschem Muster einsgerichteten, in vier Bücher abgeteilten Gedichte."

257. S. 310. "Abelung, Magazin für die deutsche Sprache. 1783. 1. 98."

258. S. 310. Über Christ. Weises politische' Romane vgl. Volksbibl. Hettner, Geschichte der deutschen Litteratur im achtzehnten Jahrhundert. Dritte Auflage. Braunschweig 1879. Bd. 1. S. 173.

- 259. S. 311. Christian Gryphius geb. 1649 zu Fraustadt, gestorben 1706 zu Bres- lau. Poetische Wälder'. Frankfurt und Leipzig. 1698.
- 260. S. 311. Gedichte von J. Chr. Günther, herausg. von J. Tittmann 1874. (Deutsche Dichter des 17. Jahrh. Bd. 6) und von Bernh. Litmann (Universal=Bibl. 1295—1296).
- 261. S. 313. "Friedrich Rudolf Ludwig Freiherr v. Canit, geb. 27. Nov. 1754, geftorben als Geheimrat zu Berlin 11. August 1699, gehört nicht zu den fruchtbaren Dichtern und unterscheidet sich schon hierdurch merklich von dem Dichterhaufen seiner Zeit. Über die damals herrschende Poesie spricht er sich in seiner sogenannten "Satire über die Poesie" aus: sehr lange bekannt blieben zwei seiner geistlichen Gedichte: "Unser Seiland ift gebunden" und "Wenn Blut und Lüste schäumen", und fast eben so lange war sein Trauergedicht auf den Tod seiner ersten Gemahlin beliebt und bekannt, aus welchem eine Redensart "was für Wellen und für Flammen schlagen über mich zusammen" sogar volksmäßig geworden ist. Seine Gedichte erlebten von 1700—1727 neun Auflagen: die beste ist die zehnte 1727, nach welcher sich die zahlreichen folgenden Ausgaben gerichtet haben."
- 262. S. 813. "Der im Text genannte pseudonyme Reinhold von Freienthal psegt für den schweizerischen Dichter Johann Grob († 1697) zu gelten (Haug und Weisser, Epigrammatische Anthologie 1807. 2, 71; Isis 1807. S. 433; Morgenblatt 1807. S. 922, 1811 Nr. 261; Gervinus 3, 244 [erste Ausgabe]), und es haben die Dichtungen des Pseudonymus unleugdare Verwandtschaft mit den gleichfalls nicht unbedeutenden Poesieen Grobs. Das Büchlein "Reinholds von Freienthal Poetisches Spazierwäldlein, bestehend in vielerhand Ehren-, Lehr-, Scherz- und Strafgedichten. Gedruckt im Jahre 1700." (8. 252 S.) giebtzsich jedoch keineswegs als der Nachlaß eines Verstorbenen, wie die Vorrede dies ausweist; es müßte also, wenn es von Grob herrührt, dieser nicht 1697 gestorben sein. Wahrscheinlicher ist es, daß ein anderer der Versasser, wie denn auch S. 148 ein Epigramm eben auf Grob und sein 1668 erschienenes Buch "Über Johann Grobens Versuchgabe" vorkommt."
- 263. S. 314. "Barthold Heinrich Brockes war geboren 1680 und starb 1747. Sein irdisches Bergnügen in Gott erschien nach und nach von 1723—1748, der lette (neunte) Teil nach seinem Tode; die ersten fünf Teile erlebten wiederholte, der erste in zwanzig Jahren sogar sieben Auflagen." Barthold Heinrich Brockes. Ein Beitrag zur Geichder ber beutschen Litt. im 18. Jahrh. von Alois Brandl. Innsbruck 1888. Bgl. auch D. F. Strauß, Kleine Schriften.
- 264. S. 314. K. Fr. Drollinger, geboren 1688 zu Durlach in Baben, gestorben 1742 zu Basel. Gedichte, Basel, 1742 u. ö.
- 265. S. 315. "Der Roman von Pontus und Sidonia, einer ber gelesensten und berühmtesten, ist zugleich der einzige, welcher auf deutscher Grundlage ruht: es ist die auch mit Beränderung der Namen romanisierte altenglische, noch dem 14. Jahrhundert angehörige und sogar teilweise allitterierende, Erzählung von Hornchilde and maiden Rimenild (Ritson ancient romances 3, 295); vgl. J. Grimm in v. d. Hagens altd. Museum 2, S. 284—316. Aus dem Französischen wurde Pontus und Sidonia in der Mitte des 15. Jahrhunderts übersett durch Eleonore, geborene Prinzessin von Schottland, vermählt an den Erzherzog Siegmund von Östreich: gedruckt murde diese Übersetung 1485 und dann sehr oft. — Der Hugschapler (Hugo Capet, deffen fabelhafte Gedichte der Roman enthält) ist zu Anfang des 15. Jahrh. von Margarete, Herzogin von Lothringen, übersett. Bon derselben Berfasserin rührt auch der Roman Lother und Maller her, welcher zum kerlingischen Sagenkreise gehört: geschrieben wurde derselbe 1404 von der Tochter der Berfasserin, Elisabeth, vermählten Berzogin von Nassau-Saarbrücken, 1437 in das Deutsche übersett, 1514 gedruckt und 1805 von Fr. Schlegel neu bearbeitet (er findet sich im 7. Bande seiner Werke). — Fierabras stammt gleich Lother und Maller aus dem kerlingischen Sagenkreise und ist seit 1533 in Deutschland bekannt. Er bildet nebst Triftan und Isolt und Pontus und Sidonia den Inhalt von v. d. Hagens Buch der Liebe 1809. Die Melusine wird

keltischen Ursprungs sein; aus dem Französischen wurde dieses Buch 1456 durch Düring von Ringoltingen (Ruggeltingen aus Bern) übersett, und diese Übersetung schon 1474 gedruckt; die Magelone ist erst später, 1535, gleichzeitig mit dem Kaiser Oktavianus, in das Deutsche übersett worden (Oktavianus durch Wilhelm Salzmann, die Magelone durch Beit Warbeck)."

266. S. 315. "Woher der Amadis eigentlich stamme, ist noch immer nicht ganz klar; vermutlich jedoch ist er portugiesischen oder spanischen Ursprungs und schon im 14. Jahrh. abgesaßt. In seiner ältesten Gestalt hatte er vier Bücher; späterhin wuchs deren Anzahl auf 24. Nach Deutschland wurde er kurz vor 1569 gebracht und 1569—1570 von dem Buch-händler Siegismund Feierabend in deutscher Übersetung herausgegeben. Das erste Buch des Amadis ist 1857 von A. v. Keller nach dieser ältesten deutschen Bearbeitung in der Bibliothek des Stuttgarter litterarischen Bereins (XL. Publikation) wieder herausgegeben worden. In dieser Aufgabe befinden sich auch Fischarts Reime auf den Amadis." Über die Geschichte des Amadis vgl. die Anmerk. 26 angeführte Schrift von Braunsels. G.

267. S. 315. Über die Anfänge der deutschen Romandichtung im engeren Sinne vgl. Wilhelm Scherer, Die Anfänge des deutschen Prosaromans und Jörg Wickram von Colmar'. Straßburg 1877; F. Bobertag, Geschichte des Romans.

268. S. 316. Über Zesens und seiner Zeitgenossen Romane siehe L. Cholevius, Die bedeutenosten deutschen Romane des siedzehnten Jahrhunderts'. Leipzig 1866. \*

269. S. 317. L. Cholevius im angeführten Werte. S. 117.

- 270. S. 318. Die römische Octavia' Nürnberg (1685—1707) enthält in der Geschichte der Prinzessin Solane' die Geschichte der unglücklichen Herzogin von Ahlden, Sophie Dorothea von Hannover. Die durchlauchtige Syrerin Aramena' ward noch ein Jahrhundert nach ihrem ersten Erscheinen (Nürnberg 1669—1673) neu bearbeitet von S. Albrecht (Berlin 1782).
- 271. S. 319. Heinrich Wilhelm von Ziegler und Klipphausen, geb. 1663 zu Radmerit bei Görlit, gest. 1697 zu Liebertwolkwit bei Leipzig. Seine asiatische Banise ward noch 1764 in Leipzig neu aufgelegt. Wieder herausgegeben von Bobertag in "Die zweite schlesschule", Bd. II (Kürschners Nationallitteratur". Bd. 37).
- 272. S. 319. Eine Art Berteidigung dieses Lohensteinschen Romanes , Großmütiger Feldherr Arminius' versucht Cholevius , Die Romane des 17. Jahrhunderts'. S. 313.
- 273. S. 320. Bgl. H. Hettner, Robinson und Robinsonaden. Berlin 1854; Hettner, Geschichte der deutschen Litteratur im 18. Jahrhundert'. Bd. 1, S. 329. Goedeke, Grund-riß § 192, 320.
- 274. S. 321. Über Joh. Gottfried Schnabel, der zur Zeit der Abfassung seines berühmten Romans als Hosagent und Herausgeber einer Stolbergischen Sammlung neuer und merkwürdiger Weltgeschichte' in der kleinen Grafenresidenz am Harz sebte, vgl. Adolf Stern, Der Dichter der Insel Felsenburg'. Historisches Taschenbuch von Raumer und Riehl. Leipzig 1880.
- 275. S. 321. Wenzel von Erfurt, eine Robinsonade von Chr. Fr. Timme.' Erfurt 1784—1786.
- 276. S. 321. Die Robinsonaden als Jugendschriften vermehren sich bekanntlich bis auf den heutigen Tag unablässig.
- 277. S. 322. "Der Name des Verfassers des Simplicissimus war lange unbekannt, da er ihn unter mancherlei Anagrammen (z. B. Samuel Greifnson vom Hirschseld, oder German Schleisheim von Sulssort, wie er eben auf dem Titel des Simplicissimus sich nennt) zu versteden beflissen war. Erst 1837 deckte Hermann Kurz und nach ihm 1838 Echtermeier (Hallische Jahrbücher 1838 Nr. 52—54) den wahren Namen auf. Auch glaubte man an das Vorgehen, als sei der Simplicissimus der Nachlaß eines Verstorbenen; wir wissen jetzt, daß Grimmelshausen erst am 17. August 1676 gestorben ist. Vgl. die Aufsätz von Passow in den Blättern für litt. Unterhaltung 1843 Nr. 257—264; 1844 Nr. 119; 1847 Nr. 273. Eine neue kritische Ausgabe des Simplicissimus besorgte

- A. Keller 1854 in der Bibliothef des litterarischen Bereins (XXXIII. und XXXIV. Publifation)." Die neueste Ausgabe besorgte Jul. Titmann (Deutsche Dichter des 17. Jahrh. Bd. 7 und &. 1875. Zweite Auflage 1877, und Simplicianische Schriften, das. Bd. 10 und 11. Leipzig 1877. 2 Bde.
- 278. Z. 326. "Die von Gottsched herausgegebenen Zeitschriften sind: Beiträge zur fritischen Historie der deutschen Sprache, Voesse und Beredsamkeit (von 1732—1744): neuer Büchersaal der schönen Wissenschaften (von 1745—1754) und das Reueste aus der anmutigen Gelehrsamkeit (von 1751—1762)." Bgl. Ih. W. Danzel, Gottsched und seine Zeit. Leipzig 1848. Einen Aufsas, der Gottscheds Berdienste und Schwächen gerecht würdigt, lieserte R. Bernaps in der Allgem. Deutschen Biographie 1879. Bd. IX Z. 497 ff., und besonders gedruckt: J. W. von Goethe. J. G. Gottsched. Zwei Biographieen von Richael Bernaps. Leivzig 1880.
- 279. Z. 327. J. C. Mörikofer, Die schweizerische Litteratur bes 18. Jahrhunderts'. Zürich 1861: derselbe: J. J. Breitinger und Zürich'. Zürich 1873.
- 280. Z. 329. Luise Adelgunde Bictoria Gottiched, geb. Kulmus, war zu Tanzig 1713 geboren, starb 1762 zu Leipzig. Bon ihren dramatischen Bersuchen erregte Die Pietisterei im Fischbeinrock oder die doktormäßige Frau'. Rostock [Leipzig] 1737, großes Aufsehen und Ärgernis. Bgl. (Justav Bustmann, Aus Leipzigs Bergangenheit' (Leipzig 1885), Z. 218.
- 281. S. 331. Christoph Freiherr Otto von Schönaich, geboren 1725 zu Amtik in der Lausik, Gotticheds gekrönter Poet, überlebte Leising, Klopstock und selbst Schiller, da er 1807 starb. Er ließ noch im Todesjahr Schillers (1805) den "Hermann" wieder drucken. Bgl. Goedeke, Grundriß. § 200. 539.
- 282. S. 332. Albrecht von Haller war geboren zu Bern 1708, von 1737 bis 1753 Professor der Medizin zu Göttingen, und lebte von 1753 bis zu seinem Tode, 12. Dezember 1777, zu Bern. Von 1758—1764 war er Direktor der Salzwerke zu Bez." Albrecht von Hallers Gedichte. Herausg. und eingeleitet von L. Hirzel. Frauenfeld 1882. 8. (Bibl. ältere Schriftwerke der deutschen Schweiz. Pritter Band.)
- 283. S. 333. "Friedrich von Hagedorn, geboren zu Hamburg 1708, gestorben baselbst den 28. Oktober 1754, lebte in ansprechender Muße, ähnlich wie später Klopstock, welche für viele der späteren Dichter ein nur allzu versührerisches Ideal wurde. Eine gründliche litterarische Abhandlung über Hagedorn von R. Schmitt steht in Hennesbergers Jahrbuch 1855 S. 62—110."
- 284. S. 383. "Die Urteile über Liscow widersprechen einander noch heute, wie vor fünfzig und vor hundertundfünfzig Jahren. Gervinus (Reuere Geschichte der poetischen Nationallitteratur 4, 60) sagt von ihm, daß er Rabener "an Männlichseit, Mut, Gediegenheit und (Vesinnung weit übertreffe", und daß seine Schreibart "zwar nach französischer Art torrekt, präcis, phantasielos, aber eigentümlich rein und keck sei" ein Urteil, welches ich, der ich Liscows Schriften oft und zwar in der Originalausgabe (der von 1739, in welcher die früheren Ginzeldrucke treu wiedergegeben werden) gelesen habe, ohne Ginschränkung unterschreibe; W. Wackernagel erklärt dagegen (deutsches Leseduch III. 2. S. IX.) Liscows Schriften für "langweitige Pasquille". Bon Pasquillen habe ich nichts, von Langweitigkeit nur sehr wenig dei Liscow gefunden. Über Liscows Lebensumstände herrschte lange Zeit ein sast rätselhaftes Dunkel; erst in der neuesten Zeit ist dasselbe aus archivalischen Quellen ausgeklärt worden: vgl. Helwig, Christian Ludwig Liscow 1844; und Lisch, Christian Ludwig Liscows Leben 1845."
- 285. S. 334. Bgl. Hettner, Geschichte ber deutschen Litteratur im 18. Jahrhundert. 386. 1. S. 390.
- 286. 3. 335. "Christian Fürchtegott Gellert war geboren am 4. Juli 1715 zu Hainichen bei Freiberg in Sachsen, war in Leipzig Magister und seit 1751 außerordents licher Professor der Philosophie, als welcher er am 13. Dezember 1769 starb. Seine Fabeln

und Erzählungen erschienen zuerst in den "Belustigungen des Verstandes und Wipes" seit 1748, verbeffert in einer 1746 (1748, 1751 und ferner) herausgegebenen Sammlung: wiewohl mehrere auch in dem Werke: Lehrgedichte und Erzählungen (1754) zuerst erschienen, wie 3. B. der Informator, Hans Nord u. a. Diese Fabeln und Erzählungen verbreiteten sich in kurzer Zeit durch die ganze gebildete Welt: man hat fünf bis sechs französische Ubersetzungen derselben, außerdem aber sind sie in das Italienische, Dänische, Russische u. s. w. übersett worden. — "Die schwedische Gräfin' erschien gleichzeitig mit der ersten Sammlung seiner Fabeln; seine (vierundfünfzig) geistlichen Oden und Lieder gab er 1757 heraus, und es ist belehrend, aus der Borrede zu derselben die tiefe Berehrung und den richtigen kirchlichen Geschmad Gellerts für das alte Kirchenlied kennen zu lernen, da diese Eigenschaften ihn dennoch an der Zusammensetzung seiner eigenen geistlichen Dichtungen nicht zu hindern vermochten. Die neueste Gesamtausgabe von Gellerts Schriften erschien 1840;" neue Aufl. Die Fabeln und geistlichen Lieber gab R. Biebermann neu heraus im 30. Bbe. der Bibliothek der deutschen National-Litteratur des 18. und 19. Jahrh. (Leipzig Brockhaus). Die geiftlichen Lieder, in fast alle Gemeindegesangbücher aufgenommen, reichen freilich nicht an die Kraft Luthers oder die Innigkeit Gerhardts, sprechen aber das Andachtsleben der Besten seiner Zeitgenoffen aus und sind Eigentum des Volkes geworden, z. B. Wenn ich, o Schöpfer, deine Macht; Der Tag ift wieder hin: Wie groß ist des Allmächtigen Güte; Gott, deine Güte reicht so weit: Mein erst Gefühl sei Preis und Dank; Meine Lebenszeit verftreicht; Zesus lebt, mit ihm auch ich. Gellert selbst nannte sie Geistliche Lieber; daß sie in die Gesangbücher aufgenommen und zu Kirchenliedern erhoben wurden, geschah ohne fein Zuthun. **&**.

"Magnus Gottfried Lichtwer, geb. zu Wurzen 1710 und ge-**2**87. **≅. 33**8. storben zu Halberstadt 1783, gab seine Fabeln zuerft 1748, verbessert zuerst 1758 und sodann 1762 heraus. Eine neue Ausgabe seiner Werke erschien 1808. Johann Gottlieb Willamow, aus Mohrungen in Oftvreußen, starb 1777 zu Petersburg: seine dialogischen Fabeln erschienen 1765. Johann Benjamin Michaelis starb 26 Jahre alt 1772 zu Halberftadt; seine Gedichte (Fabeln, Lieder und Satiren) erschienen bereits 1768 und zeugen von Gottfried Wilhelm Burmann aus einem bedeutenden aber noch unreifen Talente. Hirschberg in Schlesien lebte zu Berlin das Leben eines Sonderlings. Gottlieb Konrad Pfeffel aus Colmar, wo er längere Zeit ein Erziehungshaus leitete, seit seinem 21. Jahre blind, gestorben 1809, schrieb seine frühesten Fabeln gleichzeitig mit Willamow und Michaelis, von 1772—1774, gab aber auch 1783 und später noch einzelne Sammlungen seiner, selten erfundenen, meist dem Französischen nachgeahmten Fabeln heraus. Er war ein Repräsentant der allerdürftigsten und trodensten sogenannten Aufklärung jener Zeit. Seit Pfeffel schlummert die, naturgemäß nur der Vorblüte und der Nachblüte der klassischen Dichtung angehörende Fabel längere Zeit." Auswahl Lichtwerscher und Pfeffelscher Fabeln in "Fabeldichter, Satiriker und Popularphilosophen des 18. Jahrhunderts", herausgegeben von 3. Minor. (Kürschners , Nationallitteratur' Bb. 38.)

288. S. 338. Abraham Emanuel Fröhlich, geb. 1. Febr. 1796 zu Brugg im Aargau (Schweiz), gest. 1. Dez. 1865, bediente sich der Form der Fabel zur Bekämpfung der radikalen Parteien seines Baterlandes und hat mehr eine lokale als allgemeine Bedeutung. G.

289. S. 339. "Gottlieb Wilhelm Rabener, geb. zu Wachau in Sachsen 1754, gestorben 1771 zu Dresben, begann seine satirische Lausbahn bereits 1737 (mit dem einzigen metrischen Stück, welches er hervorgebracht hat: "Beweis, daß die Reime in der deutschen Dichtkunst unentbehrlich sind", womit er sich der neuen Zeit anzuschließen schien). Seine übrigen Satiren erschienen meistens von 1742 bis 1748 in den Belustigungen des Verstandes und Witzes und in den Bremischen Beiträgen. Gesammelt gab er dieselben 1751 heraus und sie erlebten bis zum Jahre 1777 bereits acht Auflagen."

290. S. 339. "Justus Friedrich Wilhelm Zachariä war geboren 1726 zu Frankenhausen, gestorben als Professor zu Braunschweig 1777. Seine Dichterzeit währte von

E.

- 1744 bis 1763. Aur seine Jabeln und Erzählungen in Burcard Waldis Manier' erschienen später, 1771."
- 291. 3. 340. Abraham Gotthelf Rästner, geb. 1719 zu Leipzig, gestorben als Prosessor der Raturlehre und Geometrie zu Göttingen 1800. Gesammelte poetische und prosaische schönwissenschaftliche Werte (Berlin, 1841).
- 292. S. 342. Über die englischen Einwirkungen auf die deutsche Dichtung vergleiche Danzel, .G. E. Lessing, sein Leben und seine Werke' (Leipzig 1849), Bd. 1. S. 257 f.: Erich Schmidt, "Richardson, Rousseau und Goethe' (1875).
- 293. S. 343. Seinrich Schlegel, geb. 1724 zu Reißen, gest. 1780 zu Kopenhagen, historiter, überiehte Thomsond Sophonisbe 1758, Agamemnon, Coriolan 1760. Joh.
  Elias Schlegel, geb. 1718 zu Reißen, gest. 1749 zu Soroe. Christlob Mplius, geb.
  11. Rov. 1722 zu Reichenbach, gest. 7. März 1754 in London. Bon ihm einige Lussspiele:
  Die Arzte. 1745: Der Unerträgliche. 1746. Joach im Wilhelm von Brawe, geb.
  4. Febr. 1748 zu Weißenfels, gest. 7. April 1858 zu Dresden. Trauerspiele (Freigeist. Brutus). Berl. 1767. Aug. Sauer, J. W. v. Brave, der Schüler Lessings. Straßb.
  1878. 8. und: Über den fünffüßigen Jambus von Leisings Rathan. Wien 1879. 8. Joh.
  Friedrich Freih. von Cronegk, geb. 2. Sept. 1731 zu Anspach, gest. daselbst 31. Dezemb.
  1786. Schriften 1760. Lessings Jugendfreunde. (C. F. Weiße. von Cronegk. von Brawe.
  F. Nicolai.) Herausgegeben von J. Minor. (Kürschners Rationallitteratur Bb. 72.) G.
- 294. S. 346. "Christian Felix Beiße, geb. 28. Januar 1726 zu Annaberg, starb als Obersteuersekretär zu Dresden am 16. Dezbr. 1804. Seine Dichterzeit fällt zwischen die Jahre 1750 bis 1770; auf dieselbe folgte seine pädagogische Birksamkeit. Seit 1760 (bis 1795) war Weiße aber auch Herausgeber der Bibliothek der schönen Wissenschaften und freien Künste (seit 1766: Neue Bibliothek), einer Zeitschrift, welche neben dem deutschen Werkur Wielands und der allgemeinen deutschen Bibliothek Nicolais das äfthetische Urteil der beutschen Mitwelt, besonders jedoch derjenigen Kreise beherrschte, welche sich zu der nüchternen, auf (Vottschehlichem Boden stehenden, sächsischen Poesie hielten." Bgl. J. Minor, Ehr. Fel. Weiße und seine Beziehungen zur deutschen Litteratur des achtzehnten Jahrhunderts. Innsebruct. 1880. 406 S. 8. Derselbe "Lessings Jugendfreunde".
- S. 360. "Rlopstock war am 2. Juli 1724 zu Quedlinburg geboren und starb am 14. März 1803 zu Samburg. Während seines Aufenthalts zu Schulpforta (1739-45) wurde ihm die dichterische Eingebung, aus welcher (während seines Aufenthaltes in Leipzig, 1746—49) sein Messias hervorging. Aus der Zeit seines Hauslehrerlebens in Langensalza (1748-49) stammen seine Oden an Fanny (Friederike Schmidt). 1750 hielt er sich einige Zeit bei Bodmer in Zürich auf, von 1751—71 meist in Kopenhagen, wohin er durch den dänischen Minister Bernstorff mit einer dänischen Pension gerufen, um in Ruße seinen Messias zu vollenden. Bon 1771 bis zu seinem Tode lebte er mit einer kurzen Unterbrechung, indem er 1773 als Hofrat nach Karlsruhe ging, aber bald zurücklehrte, in Hamburg. Sein langes Leben war ein Leben der völligsten Freiheit von jedem äußern Beruf und Geschäft, ein Leben der glücklichen Muße', welcher keine Arbeit vorausgegangen war, gleichsam das Ibeal, welchem die Dichter der Sturmperiode, wie die der Empfindsamkeit mit sehnsüchtiger Leidenschaft entgegenstrebten. Bon den Leiden und Freuden des Saus- und Freundschaftslebens mar sein Dasein ausschließlich angefüllt, woraus sich vieles nicht allein in seinen Dichtungen und in seiner ganzen Richtung, sondern auch in den Erzeugnissen seiner Nachfolger und Jünger hinreichend erklärt. Ein ansprechendes Zeugnis bieses sehr ausschließlichen und sehr weichen aber innigen Privatlebens gewährt die Schilberung bes geistigen Verkehrs, in welchem seine Gattin (Meta Moller, in seinen Oben: Cibli, verheiratet 1754, gestorben 1758) mit ihm stand, und zumal die Erzählung von ihrem Tobe, im 11. Bande seiner Werke (Klopstocks Werke, Leipzig, Göschen 1789 bis 1817. 12 Thle. 8.) Frang Munder. Friedrich Gottlieb Rlopftod. Geschischte seines Lebens und seiner Schriften. Stuttgart, 1888. J. M. Lappenberg gab 1867 "Briefe von und an Klopftod"

heraus, die viel Neues bringen. Einzelnes über seine Jugendzeit und über sein Verhältnis zum Markgrafen Karl Friedrich von Baden behandelte Dav. Fr. Strauß in seinen kleinen Schriften 1862 und 1866. Eine neue Ausgabe der Oden gab H. Dünker im 2. Bd. der Bibl. der deutschen Nationallitteratur des 18. und 19. Jahrh. (Leipzig, Brochaus). R. Hamel, Zur Textgeschichte des Klopstockschen Messias. Rostock 1879. 8. Vgl. Beiträge zur Kenntnis der Klopstockischen Jugendlyrik aus Drucken und Handschriften nebst ungedruckten Oden Wielands. Gesammelt von Erich Schmidt. (Strassb. 1880. Q. u. F. 39.)

S. 369. "Lessings Werken ist eine vollständige und kritische Ausgabe zu teil geworden, durch welche nicht allein die lette Gesamtausgabe (1771—1794 in dreißig Bänden), sondern auch die früheren Sammlungen (Schriften, 1753—1756, sechs Teile) und die Driginalausgaben entbehrlich geworden sind; Gotthold Ephraim Lessings sämtliche Schriften. Berlin, Bog 1838-1840, 8. 13 Bande (von Lachmann beforgt). Sehr weniges nur dürfte nachzutragen oder zu berichtigen sein. Bgl. Gottlieb Mohnike, Lessingiana. 1843 (bezieht sich hauptsächlich nur auf Lessings Epigramme). — Ein seltsamer Versuch war es, die Erziehung des Menschengeschlechts' Lessing ab- und Thaer zusprechen zu wollen, welchen Körte in Thaers Biographie wagte. Die völlige Haltlosigkeit desselben hat Guhrauer nachgewiesen. Lessing wurde geboren zu Camenz am 27. Jan. 1729 und starb als Bibliothekar zu Wolfenbüttel am 15. Februar 1781." Eine neue, nicht gerade kritisch musterhafte, jedoch vervollständigte Ausgabe der Lachmannschen lieferte W. v. Maltzahn 1853—1857 in 12 Bdn. (13 Teilen); eine dritte, völlig neu bearbeitete und durchgesehene besorgt (1886 u. f.) Franz Muncker in München. Lessings Leben v. Danzel, vollendet von Guhrauer, 1850 bis 1854, enthält das reichhaltigfte Material, ist aber schwerfällig geschrieben, neubearbeitet von R. Boxberger, wogegen die von Ad. Stahr verfaßte Biographie, 6. Auflage 1869, sehr lesbar, aber nicht sonderlich carakteristisch ift. Erst neuerdings wendet sich das Studium einzelnen Werken Lessings, namentlich seinem Nathan, Laokoon und der Dramaturgie zu. Lessings persönliches und litterarisches Verhältnis zu Klopstock. Frankf. a. M. 1880. 232 S. 8. Von Franz Muncker. **&**.

297. S. \$76. Auch Wieland, geb. 5. Sept. 1733 zu Biberach, gest. 20. Januar 1813 zu Osmannsstedt bei Weimar, hat neuerdings keinen Biographen gefunden, der bestriedigen könnte; die Arbeiten von J. G. Gruber (Leben 1827—28. 4 Bbe.), noch immer unentbehrlich, sind doch veraltet. Eine Würdigung seiner Schriften und ihres litterargeschichtlichen Wertes verdanken wir J. W. Löbell (Borlesungen Bb. 1). Den Oberon gab Reinhold Köhler heraus im 9. Bde. der Brockhausschen Bibliothek der beutschen Rationallitt. des 18. und 19. Jahrh.

298. S. 378. Joh. Wilh. Ludw. Gleim, geb. 17. April 1719 zu Ermsleben bei Halberstadt, gest. 18. Febr. 1803. Sämtliche Werke, herausg. durch W. Körte. Halberst. 1811—13. 7. Bd. und achter Teil: Zeitgedichte. Leipz. 1841. Sein Halladat oder das rote Buch. Zum Vorlesen in den Schulen', erschien in Hamb. 1774 und hatte noch zwei Fortsetzungen 1775—81; gutgemeinte Flachheiten in trockenster Form. Einige seiner Fabeln kommen noch in Anthologieen vor, z. B.: Die Eiche und der Kürbis, Die Milchfrau. G.

299. S. 379. Chr. Ewald v. Kleist, geb. 3. März 1715 zu Zeblin in Pommern, in der Schlacht bei Kunersdorf am 12. August 1759 tödlich verwundet, gest. 24. August 1759 zu Frankfurt a. d. D. Sämtliche Werke nebst des Dichters Leben von W. Körte. Berlin 1803. Neueste Auflage Berlin 1853. 2 Teile. Sein Frühling erschien zuerst Berlin 1749. G.

300. S. 379. Joh. Peter Uz, geb. 3. Oktober 1720 zu Ansbach, gest. 12. Mai 1696. Sämtliche Werke. Leipz. 1768. 2. Bd. Das Lob im Texte bezieht sich zumeist auf seine schon vor 1754 gedichtete Theodice (Werke 1, 207 ff.).

301. S. 380. Joh. Georg Jacobi, geb. 2. Sept. 1740 zu Düsselborf, gest. 4. Jan. 1814 als Prof. in Freiburg. Sämtliche Werke. Zürich 1807—22. 8 Bde. G.

302. S. 381. Anna Luise Karschin, geb. 1722 in Schlesien, gest. 12. Okt. 1791 in Berlin. Auserlesene Gedichte. Berlin 1764. Gedichte. Herausg. von der Tochter E. L. von Klenke. Berlin 1792; vgl. A. Kluckohn im Archiv f. Litt. Gesch. 11, 484 – 506. G.

- 303. S. 382. Karl Wilh. Ramler, geb. 25. Februar 1722 zu Colberg, gest. 11. April 1798 in Berlin. Poetische Werke, herausg. von Göckingk. Berlin 1800—1801. 2 Bde. Berlin 1825. 2 Bde.
- 304. S. 382. Christoph August Tiedge, geboren zu Gardelegen in der Altmark, gestorben 1841 zu Dresden. Tiedges Werke, herausgegeben von A. G. Eberhardt. Leipzig, 1841.
- 305. S. 383. Friedrich August von Stägemann, geboren 1763 zu Vierraden in der Uckermark, gestorben 1840 zu Berlin. Kriegsgesänge aus den Jahren 1806—1813. Berlin, 1813. Erinnerungen an Elisabeth'. Berlin 1835.
- 306. S. 388. Joh. Georg Hamann, geb. 27. August 1730 zu Königsberg, gest. 21. Juni 1788 in Münster. Schriften, herausg. von Fr. Roth. Berlin 1821—1843. Acht Teile in 9 Bdn. J. G. Hamanns, Des Magus im Norden, Leben und Schriften, von C. H. Gildemeister (gest. 19. Dez. 1875 in Bremen). 1857—67. 5 Bde. Joh. G. Hamanns mann, Ein Litteraturbild des vorigen Jahrhunderts, von A. Bömel 1870. Bgl. Hamanns Schriften und Briefe. Im Zusammenhang seines Lebens erläutert und herausgegeben von Morit Petri. 1872.
- 307. S. 393. Dem Cid Herbers, der erst nach seinem Tode 1805 erschien, liegt eine französische, in Prosa abgefaßte Bearbeitung der spanischen Romanzen zu Grunde, wie Reinh. Köhler 1867 entdeckte und Karoline Michaelis in der neuen, von ihr und Julian Schmidt besorgten Ausgabe (Bibl. der deut. Nationallitt. des 18. und 19. Jahrh. Bb. 15) weiter ausgeführt hat. Ugl. Bibl. des Romans 1783. Juillet t. 11.
- **308. S. 395.** "berder, am 25. August 1744 zu Morungen in Ostpreußen in ärmlichen Verhältnissen geboren, aus denen er sich mühsam emporarbeitete, war mehr als Rlopstod und Lessing auf das Streben und Ringen im äußeren Leben gewiesen, woraus sich manche später an ihm hervortretenden und oft voreilig getadelten Charakterzüge erklären und rechtfertigen lassen. Seine schriftstellerische Laufbahn begann er 1765 als Lehrer an der Domschule zu Riga, später war er (zum Teil als Begleiter eines Prinzen von Holstein) auf Reisen, von 1771—1775 hofprediger in Buckeburg, von 1776 an hofprediger und Generalsuperintendent in Weimar, wo er am 18. Dezbr. 1803 starb. Die neueste Gesamtausgabe seiner Werke ist die von Cotta 1827—1830 unternommene, 60 Bände in drei Abteilungen." Davon sind 3 Bde. (Erinnerungen u. s. w. von Maria Carolina v. Herder, geb. Flachsland) Bgl. außerdem: Herders Lebensbild von seinem Sohne E. G. der Biographie gewidmet. v. herder. Erlangen 1846. 3 Teile in 6 Bon. Aus herders Nachlaß: Ungedruckte Briefe, herausgegeben von h. Dünger und F. G. v. Herder. 1856—57. 3 Bde. Briefe von und an Herder, herausg. v. d. Dünter. 3 Bbe. Herders Reise nach Italien, herausg. v. H. Dünger 1856. Die große frit. Ausgabe der Werke von B. Suphan. Berl. 1877 f. (Schriften von 1764 an umfassend) ist noch im Erscheinen begriffen. Die Ideen zur Geschichte der Menscheit gab Julian Schmidt neu heraus (Bibl. der deutsch. Nationallitt des 18. u. 19. Jahrh. Leipzig, Brockhaus, Bd. 23—25). — Über die mit Herders Auftreten beginnende Bewegung in der deutschen Litteratur verständigt die lesenswerte Schrift: Die Genieperiode. Ein Bortrag von A. F. C. Bilmar, herausg. von K. Piderit. Marburg, Elwert 1872. Gerder nach seinem Leben und seinen Werken bargeftellt von R. Sanm Berlin 1877. 1885. **B**.
- 309. S. 399. Denkmürdigkeiten von Hans von Schweinichen. Herausgegeben von H. Öfterlen. Breslau 1878. 8.
- 310. S. 415. "Das tiefere dichterische Geheimnis, welches Goethe in sich trug, mag den Reiz erzeugt haben, allen nur irgend denkbaren Einzelheiten seines Lebens nachzugehen, um dieses Geheimnis der dichtenden Secle, welches doch nur die Seele aufschließen kann, sich von der Welt aufschließen zu lassen einen Reiz, der sich keinem andern Dichter gegenüber, selbst Schiller nicht ausgenommen, in gleicher Stärke gezeigt hat, der aber zuletzt zu einem sast lächerlichen Ritel geworden war. Meinte man doch, wer weiß was damit gewonnen zu

haben, als man ermittelt hatte, daß Goethes Urgroßvater, Johann Christian Goethe, Sufschmied zu Artern in der Grafschaft Mansfeld, sein Großvater Friedrich Georg Goethe aber Schneidermeister und nachher Wirt zum Weidenhof in Frankfurt gewesen war. Berfolgte man doch nicht allein jede noch so leise Spur seiner Liebesverhältnisse, nicht allein derer, welche unmittelbaren, wirklichen und offenkundigen Ginfluß auf sein Leben und Dichten gehabt haben, und deren Persönlichkeit deshalb allerdings auch an und für sich ein Interesse gewährt, wie das zu Gretchen (die eines Wirtes Tochter zur Rose in Offenbach gewesen sein soll, wie Bettina von der Frau Rat' erfahren haben will), zu Friederike (Friederike Brion aus Sesenheim, gestorben im April 1813 zu Beißenheim im Badischen), zu Lotte, zu Lili (Elisabeth Schönemann, nachher verheiratete von Türkheim), sondern auch solcher Berhältnisse, deren Zusammenhang mit Goethes Dichtungen sehr loder war, vielleicht gar erft geraten oder kaum vermutet werden konnte, wie zu Annchen Schönkopf in Leipzig, zu Charitas Meigner und Widerwärtig aber geradezu waren die Fabeleien und Klatschereien über Friederike (Näke, Wallfahrt nach Sesenheim, 1840. Fr. Pfeiffer, Goethes Friederike, 1841.) [Bgl. dazu Augsb. Allgemeine Zeitung 1840 Beilage No. 182—183. 1841 Beil. Nr. 211. 1842 Beil. No. 23; desgleichen A. Stöber, Der Dichter Lenz und Friederike von Sesenheim, 1842. Friederike Brion von Sesenheim. Geschichtliche Mitteilungen von Philipp Lucius. Strafb. 1878.] Dergleichen litterarische Forschungen nach dem äußeren Goethe haben teinen höheren Wert, als das Anstarren des jest modern und völlig unkenntlich gewordenen (neuerlichst vom deutschen Hochstift' als Eigentum erworbenen) Goetheschen Hauses auf dem großen Hirscharaben, womit die Fremden ihre Teilnahme für Goethe in Frankfurt zu bezeigen pflegen, wogegen die, welche den inneren Goethe in Frankfurt suchen, sich aus dem modernen Hirschgraben in dessen nächste Nachbarschaft, in das "goldne Federgäßchen" und dessen seit fast einem Jahrhundert unverändert gebliebene Umgebung wenden, um hier in dem wirklichen alten Frankfurt auch den wirklichen alten Goethe wieder zu finden und die Kinderspiele und Kinderträume des Dichterknaben in der eigenen Seele nachbeben zu lassen. Auch die Sammlungen von Goethes Briefen (Briefwechsel mit Schiller, Zelter u. a.) gewähren fast nur ein litterarisches und kulturhistorisches Interesse; einen tiefern Einblick in Goethes Inneres gewähren die sonst und im ganzen freilich sehr unbedeutenden Briefe an Frau von Stein, sowie die wenigen mit Gräfin Auguste Stolberg gewechselten Briefe. Hervorhebung verdient indes der Briefwechsel mit Friedrich Heinrich Jacobi, und alle diese Sammlungen werden überragt von dem Briefwechsel mit Charlotte Buff und deren Gemahl Restner, welcher 1854 erschienen ist und gezeigt hat, daß das wirkliche Leben, das Berhältnis zwischen (Voethe, Charlotte und Restner, nicht allein edler, sondern auch dichterischer gewesen ist als die Dichtung. Goethe war geboren zu Frankfurt am Main am 28. August 1749 und starb zu Weimar am 22. März 1832."

Zu den bedeutenderen Briefen Goethes gehören die an Sophie La Roche, Auguste Gräfin Stolberg, Merk, Herder, Knebel, Karl August von Weimar, Reinhard, Sulpiz Boisserée, Humboldt, Johanna Fahlmer, Marianne Willemer gerichteten, die, mit andern, in bändereichen Sammlungen herausgegeben sind. Eine vollständige Sammlung sowohl der Tagebücher als der Briefe Goethes tritt mit der neuen großen, auf den handschriftlichen Nachlaß gegründeten Gesamtausgabe von Goethes Werken', herausgegeben im Auftrage der Großeherzogin Sophie von Sachsen (Weimar, 1887 u. f.), hervor.

"Unter den neueren Biographieen Goethes und den Besprechungen seiner Person und seiner Dichtungen sind namhaft zu machen: Schäfer, Goethes Leben, 1851, zwei Bände. Dritte Aust. Leipzig 1876. 2 Bände. Biehoff, Goethes Leben, 1854, n. Aust. 1877, vier Bändchen (sehr breit und etwas steis); Lewes, The life and works of Goethe, London 1855. 2 Bände deutsch von Julius Frese, Goethes Leben und Schriften, 1856 f. 2 Bdch., seitz dem in mehreren Austagen erschienen. Letteres Werk hat sehr allgemeine Berbreitung und großen Beisall gefunden, welchen dasselbe durch die ziemlich vollständige und genaue Angabe der historischen Verhältnisse verdient, nicht aber durch die Schilderung der Poesie Goethes, in deren Kern einzudringen einem Engländer freilich nicht zuzumuten ist; gleichwohl ist die Anerkennung, welche Lewes derselben zollt, sehr zu rühmen. Eine annähernd vollständige

Bibliographie der Werke Goethes und der ihn betreffenden Schriften nebst einem Abrif seines Lebens findet sich in Goedekes Grundriß der deutschen Dichtung 2, 709—908. S. auch meinen Artikel Goethe' in Wagners Staats- und Gesellschaftslexikon 5, 456—472, welcher teilweise eine Ergänzung des im Texte Gesagten bildet. Die neusten Schriften über Goethe: B. R. Abeken, Goethe in den Jahren 1771—1775. Hannover 1861; und Carus, Goethe, bessen Bedeutung für unsere und die kommende Zeit, Wien 1863, haben die Einsicht in sein Leben und seine Dichtung nicht wefentlich gefördert. Manches nicht ganz Unerhebliche findet sich in dem illustrierten Werke von Diezmann, Weimar-Album. 1860. Fol." An die Bespräche Goethes' von P. Edermann (Leipzig 1836-48, dritte Aufl. 1868) und Goethes Unterhaltungen mit dem Kanzler Fr. v. Müller', herausg. von C. A. H. Burchardt (Stuttgart 1870), darf hier nur erinnert werden: die Schrift J. Falks: Goethe aus näherem persönlichen Umgange dargestellt (Leipzig, 1832, dritte Aufl. 1856) ist durchaus unzuverläsig, so daß vor ihrem Gebrauche gewarnt werden muß, wie vor dem Romane von Bettina Arnim: Goethes Briefwechsel mit einem Kinde, 1836, 3 Bde. — Unter den zahlreichen Ginzelschriften über einzelne Werke Goethes sind hervorzuheben die "Vorträge über Goethes Tasso", gehalten von A. F. C. Vilmar zu Marburg im Winter 1845, herausg. von Piderit. Frkft. 1869, und dazu die Schrift von D. Vilmar, Zum Berständnisse Goethes. Vorträge vor einem Rreise driftlicher Freunde, herausg. von dessen Bater A. F. C. Bilmar. Dritte Auflage. Marburg. Elwert 1867. — Die Ausgabe der Werke Goethes, die von H. Dünter, Fr. Strehlke, G. v. Loeper u. a. bearbeitet im Berlage von Hempel (Berlin) erschien, ist durch die große Fülle des litterarischen Apparats ausgezeichnet. Ohne dergleichen Apparat stellt die von S. hirzel veranstaltete, von Michael Bernans eingeleitete Sammlung ber frühesten Schriften bis 1776 (Der junge Goethe. Leipzig 1875. 3 Bde.), das mahrste, lebensvollste Bild des jungen Dichters vor Augen, indem neben seinen Werken in der ursprünglichen Form auch seine Briefe mitgeteilt sind. Das Buch von Goedeke: Goethes Leben und Schriften. Stuttgart. Cotta 1874, giebt in knappster Darstellung, meist mit den eignen Worten Goethes oder seiner Zeitgenossen einen Überblick über Goethes Dichtungen im Busammenhange mit seinem Leben. — Herm. Grimm, Goethe-Borlesungen. Berlin 1977. 2 Bde. Mezières, W. Goethe, Les œuvres expliquées par la vie. Paris 1874. 2 Bde. Moof Schöll, Goethe in Hauptzügen seines Lebens und Wirkens. Berlin 1882. Kurzere Biographicen gaben neuerlich Michael Bernans, Goethe' (Sonderabbruck aus ber Allgemeinen Deutschen Biographie; Leipzig 1880) und Abolf Stern im "Neuen Plutarch" (Bd. 12 Leipzig, 1880). Als ein Mittelpunkt für die immer weiter ausgebreitete Goetheforschung erscheint seit 1880 das von Ludwig Geiger herausgegebene Goethe-Jahrbuch' (Frankfurt am Main). Reitere und wichtige Veröffentlichungen haben seitens der "Deutschen Goethe-Gesellschaft' begonnen, welche im Sommer 1885, als die bis dahin beinahe unzugänglichen Schätze des Archivs im Goethehause zu Weimar mit dem Hause selbst durch Vermächtnis des letzten Enkels Goethes (Walther von Goethe) in den Besitz der Großherzogin und des Großherzogs von Sachsen-Weimar übergingen, zusammentrat und in ihren "Schriften" bereits die Briefe von Goethes Mutter an bie Herzogin Anna Amalia (herausgegeben von C. A. Hurchardt) und Goethes Tagebücher und Briefe aus Italien' (herausg. von Erich Schmidt) veröffentlichte.

311. S. 432. Schiller war geboren am 10. November 1759 zu Marbach bei Stuttgart und starb zu Weimar 9. Mai 1805. Über sein Leben giebt einen ansprechenden, boch bei weitem nicht vollständigen oder zuverlässigen Aufschluß die von seiner Schwägerin, Caroline von Wolzogen, verfaßte und 1830 in 2 Bänden und seitdem öfter erschienene, aus Erinnerungen der Familie hervorgegangene Biographie. Eins der vollständigsten, aber auch der vorurteilv vollsten Werke über ihn ist das von Karl Hoffmeister (Schillers Leben. Geistesentwicklung und Werke 5 Bde.); eins der kompendiösesten sein Leben von Gustav Schwab. Bei weitem vollständiger in der Aufführung der betreffenden Thatsachen, als diese Biographie, ift die Biographie Schillers von E. Palles se: Schillers Leben und Werke (1858 f.; 9. Ausgabe 1876), indes ist sie allzu panegyrisch gehalten. Neue Schiller-Biographieen veröffentlichen Richard Weltrich (Stuttgart, 1885 u. f.) und Otto Brahm, Berlin (1886 u. f.). Zu

einer vollständigen Charafteristik Schillers sind die Briefwechselsammlungen (mit Goethe, mit Dalberg, mit Humboldt, mit Körner, mit Cotta, mit dem Herzog von Augustendurg, mit Geschäftsfreunden, nicht zu entbehren. Eine willsommene Gabe war die zwischen Schiller und seiner nachherigen Gattin, Charlotte von Lengeseld, in den Jahren 1788—1789 gewechselten Briefe, welche Schillers Tochter (Frau von Gleichen-Außwurm) 1856 unter dem Titel herauszgegeben hat: Schiller und Lotte, 1788. 1789. Auf völlig neue Grundlagen gestellt ist die Kenntnis von Schiller und seinen Werken durch: Schillers sämtliche Schriften. Historischzstrische Ausgabe. Im Berein mit A. Ellissen, Reinhold Köhler, W. Müldener, Herm. Österley, Herm. Sauppe und W. Bollmer von K. Goedete. Stuttg. 1867—1876. 15 Teile in 17 Bänden, vorzüglich durch den in den beiden letzten Bänden vollständig veröffentlichten dramatischen Nachlaß. — Eine trefsliche Bibliographie lieserte Paul Trömel: Schillerz Bibliothet. Leipzig 1865, die durch die historischzstrische Ausgabe entbehrlich geworden ist; nicht so das Prachtwert von Const. Wurzbach: Schillerbuch. Wien 1859. 4.

- 312. S. 442. Johann Kaspar Lavater, geboren 1741 zu Zürich, gestorben 1801 baselbst. Ausgewählte Schriften', herausgegeben von Drelli. Zürich, 1841—1844. Bgl. Bodemann, J. R. Lavater nach seinem Leben, Lehren und Wirken bargestellt'. Gotha, 1865; Franz Muncker, Johann Kaspar Lavater'. Stuttgart, 1883.
- 313. S. 443. "Johann Heinrich Jung, von dem Namen, den er sich in seiner Lebensgeschichte gab; Heinrich Stilling, gewöhnlich Jung-Stilling genannt, war geboren in dem Dörschen Grund bei Hilchenbach im Fürstentum Nassau-Siegen am 12. September 1740 und starb zu Heidelberg am 2. April 1817." Sämtliche Schriften. Stuttg. 1835—1839. 14 Bde. Neue Ausg. Stuttg. 1841—42. 12 Bde.
- 314. S. 443. "Dieses Urteil ist von Jördens, Lexison deutscher Dichter und Prosaisten. 3. Bb. (1808) S. 106. Die Barden' waren Borläuser und zum Teil Zeitsgenossen der Genieperiode, wohl eigentlich sogar eine besondere Art Genies. Ihre Dauer war kurz und erstreckte sich nicht weiter als etwa von 1765—1775."
- 315. S. 443. Karl F. Kretschmann, geb. 1. Dez. 1788 zu Zittau, gest. 16. Jan. 1809. Sämtliche Werke. Leipzig 1784—1799. 9 Bbe. H. F. Knothe, Karl Friedrich Kretschmann, Der Barbe Rhingulf. Zittau 1858 (Gymn.-Progr.). Johann Michael Denis, geb. 1729 zu Schärding am Inn, gestorben 1800 zu Wien. Die Lieder Sineds bes Barben'. Wien 1773.
- 316. S. 444. Heinrich Wilhelm von Gerstenberg, geb. 1737 zu Tondern, gestorben zu Altona 1823. Bermischte Schriften'. 3 Bde. Altona 1815. \*
- 317. S. 444. Wilhelm Ludwig Wekherlin, geb. 1739 zu Bothnang bei Stuttgart, gestorben 1792 zu Ansbach. Seine Zeit- und Flugschriften, außer den im Text genannten .(Grauen Ungeheuer', Felleisen', Chronologen', Hpperboräische Briefe', Paragraphen', sowie "Anselmus Rabiosus Reise durch Oberdeutschland", sind Fundgruben für die Kulturhistoriker. \*
- 318. S. 444. "Christian Friedrich Daniel Schubart war am 20. März 1739 zu Obersontheim in Württemberg geboren und starb 10. Okt. 1791 zu Stuttgart. Seine eigent-liche Dichterzeit ist der Genieperiode parallel, und manche seiner Eigenschaften zeigen ihn uns sogar als eine Art von süddeutschem Repräsentanten dieser aufstrebenden und unklaren Dichtergatung. Seine Haft auf dem Hohen-Asberg fällt in die Jahre 1777—1787; seine Lebens-beschreibung gab er noch selbst heraus:" den ersten Teil 1791, den andern im solgenden Jahre sein Sohn Ludwig Schubart. Agl. D. F. Strauß, Schubarts Leben in seinen Briefen. Berlin 1849. 2 Bde. Stuttgart 1878. Ges. Stuttg. 1839—1840. 8 Bbch. G.
- 319. 320. S. 445. "Salomo Gekner war 1730 zu Zürich geboren und starb daselbst als Mitglied des Rates und Buchhändler 1787. Sein jüngerer Zeitgenosse und Geistesverwandter, Franz Xaver Bronner, war geboren zu Donauwert 1758, wurde frühzeitig Kapuzinermönch, verließ jedoch nachher den Orden und starb, als Ruine einer uns fremd gewordenen Bergangenheit, zu Narau in dem Alter von 92 Jahren am 12. August 1850." S. Gekners Werfe. Auswahl herausgegeben von Ad. Frey. (Kürschners "Nationallitteratur" Bd. 41.)

- 321. S. 445. "Bekannt ist insbesondere A. W. v. Schlegels Beurteilung der Matthissonschen Gedichte (Matthisson, Boß und F. W. A. Schmidt: eine Zusammenstellung; zuerst 1800 im Athenäum, jest in den sämtlichen Werken 12, 55 u. s. w.)." Die Recension Schillers, zuerst in der Allg. Lit. Zeitung 1794 Nr. 298, dann in den Kleineren prosaischen Schriften. Leipzig 1802. 4, 268, jest im 10. Bde. der sämtlichen Schriften. Fr. v. Matthisson, geb. 23. Januar 1761 zu Hohendodeleben bei Magdeburg, starb am 10. März 1831 in Wörlitz. Seine Gedichte, zuerst 1781, erschienen in neuer Auflage. Stuttgart 1876 und herausgegeben v. E. Kelchner. Leipzig 1874.
- 322. S. 445. "Johann Gaubens Freiherr von Salis-Seewis, geboren zu Seewis in Graubunden 1762, gestorben zu Malans 28. Januar 1834 mar zur Zeit seiner nur wenige Jahre umfassenden Dichterzeit Hauptmann ber Schweizergarde zu Versailles."
- S. 446. "Die Blüte des Göttinger Dichterbundes ist der Genieperiode und dem ersten Auftreten Goethes gleichzeitig, und die dichterische Thätigkeit fast keines einzigen seiner Glieder und Angehörigen hat das neunzehnte Jahrhundert, die wenigsten haben das lette Jahrzent des achtzehnten Jahrhunderts erreicht; selbst Boß macht keine Ausnahme, da seine dichterische Produktivität mit dem Jahre 1802, als er seine Gedichte sammelte, bereits völlig erloschen war. Über diesen Dichterbund vergleiche man Prut, Der Göttinger Dichterbund. 1841. Der Musenalmanach, durch welchen die hierher gehörigen Dichter besonders wirkten, wurde 1770 durch Gotter und Boie begründet, und die ersten neun Jahrgänge desselben sind für die Geschichte der Dichtkunst dieser Periode von Wichtigkeit (die folgenden völlig unbedeutend). Bürger war geboren am 1. Januar 1748 und starb 8. Juni 1794; Friedrich Leopold Graf Stolberg, geb. 1750, starb 1819; Miller, geb. 1750, gestorben zu Ulm 1814, hat nur bis 1795 seine schriftstellerische Thätigkeit fortgesett, und Boie vollends, ohnehin kaum ein Dichter, mehr ein Kritiker und Litterator, geb. 1744, geft. 1806, nachdem er die Herausgabe des Musenalmanachs mit 1776 aufgab, kaum noch etwas gedichtet. Außer den im Text Genannten könnten übrigens noch einige andere Angehörige und Berwandte dieses Kreises genannt werden, wie z. B. der Bürgermeister von Lübeck, der einst mit seinen Kinderliedern und gemütlichen Hausdichtungen gern gehörte Christian Adolf Overbeck (geb. 1755, gest. 1821)." Eine Biographie Boies, nebst einer Sammlung von deffen Gebichten, erschien 1868 von K. Weinhold.
- 324. 3. 447. "Eine treffliche Litterargeschichte von Bürgers Leonore und von dem ganzen verwandten Dichtungstreise hat W. Wackernagel in den altdeutschen Blättern von Haupt und Hoffmann I, 174—204 gegeben."
- 325. S. 447. "Die ziemlich ausgedehnte und nicht in allen ihren Erscheinungen ersfreuliche Litteratur über Bürgers Leben und Dichten ist neuerlichst vermehrt worden durch eine zwar nicht alles Erhebliche umfassende und manches Unwesentliche besprechende, aber doch im ganzen dankenswerte Schrift von Heinrich Pröhle: (G. A. Bürger. Sein Leben und seine Dichtungen. 1856." K. Goedeke, Bürger in Göttingen und Gelliehausen. Hannover 1813. Ginen sehr wichtigen Beitrag zur Kulturgeschichte, aber einen unheilvollen für Bürger selbst, liefern die Briefe von und an Bürger', die A. Strodtmann, Berlin 1874, in 4 großen Bänden herausgegeben hat und in denen das Anstößigste noch dazu unterdrückt werden mußte. Die Gedichte gab J. Tittmann neu heraus (Bibl. der deutschen Rationallitt. des 18. u. 19. Jahrh. Bd. 21—22). Eine Biographie war von A. Strodtmann angekündigt, der aber vor Inangriffnahme derselben 1879 starb.
- 326. S. 448. Ludw. Hölty, geb. 21. Sept. 1748 zu Mariensee bei Hannover, gest. 7. Sept. 1776 in Hannover. Seine Gedichte gab J. H. Boß, Hamburg 1783, gesammelt heraus, aber so willfürlich mit eignen Zuthaten verunstaltet, daß wir Höltys Gedichte eigentlich niemals besessen haben, besonders das im Text genannte: Üb' immer Treu. Eine Ausgabe nach den ursprünglichen Handschriften lieferte erst K. Halm. Leipzig 1869 in der Bibl. der deutschen Nationallitt. des 18. und 19. Jahrh. Bd. 29.
  - 327. C. 449. Friedrich Leopold Graf zu Stolberg, geb. 1750 zu Bramstädt,

trat 1800 zur alten Kirche über, der er innerlich längst angehörte, starb 1819 auf dem Gute Sondermühlen bei Osnabrück. Über ihn: Menge, Graf Stolberg und seine Zeitzgenossen'; und Joh. Janssen, F. L. Graf zu Stolberg bis zu seiner und seit seiner Rückziehr zur Kirche'. Freiburg 1877.

328. S. 451. "So urteilte über Hermann und Dorothea, der Luise Voß gegensüber, der Litterarhistoriker Roch in seinem Kompendium der deutschen Litteraturgeschichte 1798 2, S. 187." Eine neue Ausgabe der Luise nehst den s. g. Idyllen, die eigentlich Satiren sind, erschien von K. Goedeke. Leipzig 1868. (Bibl. der deutschen Nationallitt. des 18. u. 19. Jahrh. Bd. 26.) J. Hoß war geb. zu Sommersdorf in Medlenburg 20. Febr. 1751, gest. 29. März 1826 zu Heidelberg. Eine ganz vorzügliche Biographie lieferte B. Herbit, Berlin 1872 ff. 2 Bde. in drei Teilen. Ein Jubelausgabe der Odysses verdeutschung "Homers Odysses von Johann Heinrich Boß. Abdruck der ersten Ausgabe vom Jahre 1781", gab Michael Bernays (Stuttgart 1881) heraus.

329. S. 451. Christian Ludwig Neuffer, geb. 1769 zu Stuttgart, gestorben als Stadtpfarrer und Scholarch zu Ulm 1839. Die Herbstfeier', Gedicht. Stuttgart 1802. Der Tag auf dem Lande', ebendas. 1802. Poetische Schriften'. Leipzig 1827.

330. S. 451. Friedrich Wilhelm August Schmidt (Schmidt von Werneuchen), 1764 zu Fahrland bei Potsdam geboren, 1838 als Pfarrer zu Werneuchen bei Berlin gestorben. Gedichte'. Berlin 1797. Zum Goetheschen Gedicht "Musen und Grazien in der Mark' gesellte A. W. Schlegel seinen "Wettgesang dreier Poeten" (Voß, Matthisson, Schmidt).

331. S. 451. Johann Martin Usteri, geb. 1763 zu Zürich, gestorben 1827 zu Rapperswyl. Bon seinen "Dichtungen in Bersen und Prosa" (herausgegeben von David Heß. Zürich 1831) ward die hübscheste und gelungeste "De Vicari" neuerlich wieder absgedruckt in Reclams Universalbibliothek. 609—610.

332. S. 452. "Hebel war geboren 11. Mai 1760 zu Basel, ein Sohn armer Bauersleute im badischen Oberlande, Lehrer am Lyceum zu Karlsruhe und Konsistorialrat, zulett
Prälat, und starb 22. September 1828. Seine dichterische Wirksamkeit als Volksschriftsteller
fällt in das erste Jahrzehnt des gegenwärtigen Jahrhunderts." Die Allemannischen Gedichte,
vorher teilweise in Jacobis Iris, erschienen zuerst Aarau 1803, seitdem oft; das Schatkästlein des Rheinischen Haussreundes zuerst Stuttg. 1811: seine Werke: Karlsruhe 1843.
5 Bde. "Hebels Werke". Herausgegeben von Otto Behaghel (Kürschners Nationallitteratur" Bd. 142).

333. S. 452. "Matthias Claudius, geb. 15. August 1740, gestorben 21. Jan. 1815, schrieb seit 1774 seinen Asmus omnia sua zecum portans oder sämtliche Werke des Wandsbecker Boten (eine Sammlung seiner in der Zeitung "Der Wandsbecker Bote" enthaltenen Auffäte), eine Volksschrift, welche zwar ben späteren volksmäßigen Schriften Hebels nicht gleich kommt, indessen für den sächsischen Norden Deutschlands doch ziemlich dieselbe Bedeutung gehabt hat, wie die Hebelschen Schriften für den Süden. Nach einer in Hebels Ehrengedächtnis' (von Kölle, in Hebels Werken, 1843. I. S. XXVII) enthaltenen, von Hebel selbst herrührenden Angabe soll das berühmte Rheinweinlied von Sander in Karlsruhe gedichtet worden sein; indes ist diese Angabe unbezweifelt falsch, indem dasselbe nicht in dem Wandsbecker Boten (wie Kölle es in der angeführten Stelle aus Hebels Munde erzählt), sondern mit Claudius' Namen im Boßschen Musenalmanach für 1776 zuerst erschienen ist. Eine ansprechende Schilderung von Claubius' Leben giebt das Buch von Wilhelm Herbst: Matthias Claudius, Der Wandsbeder Bote. 1857." Möndeberg, Matthias Claudius. Hamburg 1869. Werke, 9. Aufl., revidiert und mit einer Nachlese vermehrt von Redlich. Gotha 1871. **G**.

334. S. 454. Johann Martin Miller, geb. 1750 zu Ulm, gest. 1814 daselbst. Siegwart', eine Klostergeschichte. Leipzig 1776.

335. S. 454. "Leopold Friedrich Günther v. Gödingk, geb. 13. Juli 1748

zu Gröningen bei Halberstadt, gest. 18. Februar 1828 in Berlin. Seine Dichterzeit reichte kaum bis in die achtziger Jahre des 18. Jahrhunderts." Sämtliche Gedichte. Frankf. 1782. 3 Bochn. Neue Ausg. Frankf. 1821. Seine Frau, geb. Ferdinande Bogel (Nantchen), starb 1781.

336. S. 454. Johann Anton Leisewitz, geb. 1752 zu Hannover, gest. 1806 in Braunschweig. Julius von Tarent. Leipzig 1776. Bgl. J. A. Leisewitz, von Gregor Kutschera von Nichbergen. Wien 1876.

387. S. 455. "Friedrich Christoph Ricolai war geboren zu Berlin 1783 und starb daselbst 1811. Schon 1754 versuchte er sich in litterarischer Kritik durch seine Briese über den Zustand der schönen Wissenschaften, begann 1758 in Leipzig die Bibliothek der schönen Wissenschaften, gab 1761—1765 mit Lessing, Abt und Mendelssohn die Briese, die neueste Litteratur betreffend, heraus (24 Teile) und gründete 1765 die allgemeine Deutsche Bibliothek, welche er die 1798 fortsetzte (128 Bände). Seine geschmacklosen Romane erschienen im achten Jahrzehnt des Jahrh. Bekannt ist seine Sammlung von Anekdoten von Friedrich II. und war seine Reise durch Deutschland; beides so flach und unbedeutend wie möglich. Merkwürdiger ist seine Rleyner seyner Almanach u. s. w. von Bolksliedern 1777 und 1779, wodurch er das Bolkslied lächerlich machen wollte, aber den ersten Anstoß zu einer gründlichen Ersorschung und Kenntnis desselben gab. Der neuerlich (in Wageners Staatsund Gesellschaftslezikon) gemachte Bersuch, ihn als das Ideal eines biedern, praktischen Geschäftsmannes, ja als Ideal eines Märkers oder Berliners darzustellen, muß für verunglückt gehalten werden, oder ses würde derselbe ein bedenkliches Präjudiz gegen Märker und Berliner in sich schließen."

338. S. 455. Johann Jakob Engel, 1741 zu Parchim in Medlenburg geboren 1802 auf einer Besuchsreise baselbst gestorben. Engels Schriften' Berlin 1871. 14 Bbe. \*

339. S. 456. Jos. Aug. Graf von Törring-Cronsfeld, geb. 1754 zu München, geft. baselbst 1826. Agnes Bernauerin. München 1780. Kaspar der Torringer. Wien 1785.

Franz Marius v. Babo, geb. 1756 zu Ehrenbreitenstein, starb in München 1822. Otto von Wittelsbach. München 1781.

Franz Regis Crauer geb. 1739 zu Luzern, starb 1806. Berthold v. Zähringen. Basel 1778.

Jacob Maier, geb. 1739 zu Mannheim, starb daselbst 1789. Fust von Stromberg. Mannheim 1782.

Heinr. Ferd. Möller, 'geb. 1745 in Schlesien, gest. zu Fehrbellin 1798. Der Graf von Waltron oder die Subordination. Dresden 1776, von Charlotte Birchpfeiffer wieder auf die Bühne gebracht, doch ohne Erfolg.

Ludwig Philipp Hahn, geb. zu Trippstadt in der Pfalz 1746, gest. zu Mannheim 1. April 1795. Bgl. L. Ph. Hahn. Ein Beitrag zur Geschichte der Sturm- und Drangzeit. Von Rich. Max Werner. Straßburg 1877. Robert von Hoheneden. Leipzig 1778. Über die ganze im Gesolge des Goetheschen Göt von Berlichingen' auftretende Bühnendichtung siehe "Das deutsche Ritterdrama des achtzehnten Jahrhunderts. Studien von Otto Brahm. Straßburg 1880. (Quellen und Forschungen' Heft XL.)

340. S. 457. "August Wilhelm Iffland, zu hannover 1759 geboren, starb zu Berlin 1819. Seine dramatischen Werke füllen 16 Bände (Leipzig 1798—1802): im Jahre 1844 erschien eine Auswahl in zehn Bänden, aus welcher man ihn genügend kennen lernen kann."

341. S. 458. "August von Kopebue, 1661 zu Weimar geboren, 1781—1797 in Rußland, nachher in Wien, 1800 nach Sibirien geschickt, später 1800—1806 in Weimar und in Verlin, 1806—1813 abermals in Rußland, 23. März 1819 in Mannheim ermordet, schrieb die berühmtesten seiner Stücke 1775—1795, seine Fruchtbarkeit aber dauerte bis fast zu seinem Tode. Sie füllen in der Gesamtausgabe von 1827 vierundvierzig, in der neuesten von

- 1840 vierzig Bände." Eine Rettung und Rechtfertigung unternimmt die Schrift des jüngsten Sohnes A. v. Kotebues, Wilhelm von Kotebue: "A. von Kotebue. Urteile der Zeitzgenoffen und der Gegenwart.' Leipzig 1881.
- 342. S. 458. Friedrich Wilhelm Gotter, 1746 zu Gotha geboren, 1797 daselbst gestorben. Gedichte.' Gotha 1787.
- 343. S. 459. Johann Baptist von Alginger, 1755 zu Wien geboren, 1797 baselbst gestorben. Sämtliche Schriften' in 10 Bänden. Wien 1812.
- 344. Alons Blumauer, geboren 1755 zu Steyer, gestorben 1798 zu Wien. Das Hauptwerk Abenteuer des frommen Helden Aneas oder Virgils Aneide travestiert'. Wien 1784—88, oft wiederholt. Bgl. P. von Hoffmann=Wellenhof, Alons Blumauer'. Wien 1885.
- 345. S. 459. "Deinse, geb. 1746, gestorben 1803, gehört in gewisser Weise zu ben Genies der Sturmperiode und war in den siebenziger Jahren eng mit den Jacobi in Düssels dorf verbunden, obgleich er in diesem Kreise nur eine sehr untergeordnete Rolle spielte. Aus dieser Zeit stammen seine schlimmsten Produkte; der doch schon etwas erträglichere Ardinghello erschien 1787; aus derselben Zeit oder noch älter, aber später erschienen, sind Anastasia und Hildegard von Hohenthal." Johann Schober, "Wilhelm Heinse, sein Leben und seine Werke". Leipzig 1882.
- 346. S. 460. "Morit August von Thümmels (geb. 1738, gestorben 1817) Reisen in die mittäglichen Provinzen Frankreichs' erschienen in zehn Teilen von 1795—1805, seine "Wilhelmine und die Inokulation der Liebe' aber schon im Jahre 1764. Seine gesamsmelten Werke erschienen zulet 1844; dieselben enthalten auch seine von Gruner verfaßte Biographie."
- 347. S. 462. "Theodor Gottlieb (von) Hippel war 1741 geboren und starb 1796; die Lebensläuse' erschienen 1779—1781; die Kreuz- und Querzüge' 1793; seine gessammelten Werke 1827—1838 in 14 Bänden." "Hippels Lebensläuse' erschienen neu als "eine baltische Geschichte aus dem vorigen Jahrhundert für die Gegenwart bearbeitet' und geistvoll eingeleitet von Alexander von Öttingen." Leipzig 1878.
- 348. S. 464. "Georg Christoph Lichtenberg, geb. 1742 zu Oberamstadt bei Darmstadt, gestorben 1799 als Professor zu Göttingen, schrieb seine kleinen, hierher gehörigen Aufsätze, von denen die älteren, von 1775—1785 geschriebenen, die besten sind
  meist für Zeitungsblätter: erst nach seinem Tode wurden sie gesammelt. Seine unvollendet
  gebliebene Erklärung der Hogarthischen Kupserstiche ist sein letztes Werk; sie erschien 1794
  bis 1799."
- 349. S. 465. "Johann Paul Friedrich Richter war geboren 21. März 1763 zu Wunsiedel und starb zu Baireuth am 24. Nov. 1825. Sein litterarisches Auftreten fällt in das Jahr 1782 (Grönländische Prozesse); nach dem Jahr 1808 hat er kaum noch etwas Bedeutendes geschrieben (etwa mit Ausnahme des "Kometen"), und sein litterarischer Nachlaß ift unerheblich. Die satirischen Werke sind die Grönländischen Prozesse, die Auswahl aus des Teufels Papieren (1788), des Feldpredigers Schmelzle Reise nach Flät (1805) und Ratenbergers Badereise (1808), von welchen bas lette verhältnismäßig das beste ist. Die übrigen bedeutenden Werke sind: Die unsichtbare Loge (1793), Hesperus (1795), Duintus Figlein (1796), Titan (1800—1803), Flegeljahre (1808—1805). Sehr unbedeutend sind die am meisten gelesenen Blumen=, Frucht= und Dornenstücke (1796). Jean Pauls sämtliche Werke erschienen 1806—1808 in sechzig Teilen, wozu später ein Nachtrag von fünf Bänden erfolgte: sodann 1840 in 33 und 1860 in 34 Bänden. Sein Leben ist Gegenstand vielfältiger und bis zum Überdruß specieller Besprechung geworden (f. namentlich R. D. Spazier, Wahrheit aus Jean Pauls Leben 1826 u. f., 8 Bände; desselben Biographie Richters 1833 u. f., 5 Bände), von welcher die Nachwelt schwerlich irgend eine Notiz nehmen wird." Eine neue aus den Quellen schöpfende Biographie Jean Pauls, von der mannigfache Vorläufer erschienen sind (u. a. "Der Briefwechsel Charlotte von Kalbs mit J. P.'), bearbeitet Paul

- Rerrlich in Berlin. Bon bemselben auch die neue Ausgabe von Jean Pauls Werken in Kürschners "Deutscher Nationallitteratur" (Bd. 180 u. f.).
- 350. S. 465. "E. T. A. Hoffmann war 1776 zu Königsberg geboren, von 1800 an preußischer Beamter in Südpreußen (Polen) bis 1806, nachher bis 1814 Musikvirektor in Bamberg und Dresden, von 1814 bis zu seinem Tode 1822 Kammergerichtsrat in Berlin. Seine litterarische Thätigkeit füllt das letzte Biertel seines Lebens aus, welches von Hitig (1823, 2 Bände) geschildert worden ist, und nichts weniger als ein erfreuliches Bild gewährt."
- 351. S. 466. Einzelne Werke der genannten Humoristen wurden neuerdings doch wieder gedruckt, so Gottwerth Müllers Siegfried von Lindenberg' (Universalbibliothek 206—209). A. G. Meißners "Rokokobilder", vom Enkel des Verkassers, dem Dichter Alfred Meißner herausgegeben.
- 352. S. 466. Johann Ernst Wagner, 1768 zu Roßdorf bei Meiningen geboren, 1812 zu Meiningen gestorben. Hauptwerke: "Wilibalds Ansichten des Lebens", "Die reisensten Maler". "Sämtliche Schriften." Leipzig 1824—1828; 1853—1854.
- 353. S. 466. Johann Gottfried Seume, geb. 1763 zu Poserna bei Weißensels, nach vielbewegtem Leben 1810 zu Teplitz gestorben. Seine Autobiographie und sein Spaziergang nach Sprakus' werden noch gelesen. "Sämtliche Werke." Leipzig 1839.
- 354. S. 467. Friedrich Maximilian Klinger, geboren 1752 zu Frankfurt am Main, gestorben als kaiserlich russischer Generallieutenant 1831 zu Dorpat. Klingers Sturm und Drang' (Neudruck: Universalbibliothek 248) gab der ganzen Periode den Namen. Klingers Ausgewählte Werke', 12 Bde. (Stuttgart 1841) vereinigten die wichtigsten seiner Tramen und jene Romane, welche er in der zweiten Hälfte seines Lebens, schon in Rußland, schrieb. Über F. M. Klingers dramatische Dichtungen von D. Erdmann, Königsberg 1877; Fr. Max von Klinger', eine Biographie von M. Rieger. 1. Band. Darmstadt 1880.
- 355. S. 467. "Friedrich Müller war 1750 zu Kreuznach geboren und starb zu Rom am 23. April 1825. Seine Werkchen erschienen einzeln von 1773—1781 und wurden bamals wenig beachtet. Gesammelt wurden sie 1811. Neuerdings ist eine umständlichere Bearbeitung des Faust aus seinen nachgelassenen Papieren veröffentlicht worden (Frankfurter Konversationsblatt, belletristische Beilage zur Oberpostamtszeitung, 1850, Kr. 283, 5. Okt. und folgende), durch welche jedoch die poetische Bedeutung Müllers nicht erhöht worden ist." Seine Dichtungen' gab H. Hetner neu heraus (Bibl. der deutschen Nationallitteratur des 18.—19. Jahrh. Bd. 10—11), eine Nachlese vom Grafen York v. Wartenberg. Weimar 1874. Bgl. Maler Müller' von B. Seuffert. Berlin 1877.
  - 356. S. 467. Siehe Anmerkung 339.
- "Die Schriften von Leng wurden 1828 von Tied gesammelt und **S. 467.** herausgegeben. In der neuesten Zeit hat sich mehrfach (zuerst angeregt durch die Forschungen nach Friederike Brion) große, doch schwerlich gerechtfertigte Teilnahme für Lenz gezeigt: in ben Schriften von Dorer-Egloff und besonders von Gruppe (Reinhold Lenz, Leben und Werke 1861). Schriften und Leben zeigen ihn als eine phantastische, maßlose Natur, und bie Schrift von Gruppe hat das Berdienft, für diejenigen, welche Gelegenheit hatten. Wahnwitige zu beobachten, die frühen Keime des Wahnsinns in Lenzens Seele mit vollkommener Deutlichkeit nachgewiesen zu haben. Große Innigkeit und "äffische Streiche", (welche Lenz von Wieland zugeschrieben werden), kindische Albernheit und schlaue Intrigue liegen in solchen Seelen unmittelbar nebeneinander, und so bin ich denn ganglich außer stande, das im Texte ausgesprochene Urteil über Lenz zu mildern oder anders als bahin zu mobifizieren, daß statt "unedle Ratur" gesagt werden könnte, "unedle, weil zum Bahnwit schon fruh hinneigende Natur". Bemerkenswert ift die feindselige Stimmung Goethes in seiner Selbstbiographie gegen ben früher innig und herzlich geliebten Leng, eine Stimmung, die erst da entstanden zu sein scheint, als Lenz ein Pasquill auf die Herzogin Amalie

in Weimar gemacht hatte, infolgedessen er die Stadt räumen mußte. Er war geboren am 12. Januar 1751 zu Seswegen in Livland und starb am 24. Mai 1792 in Moskau in dürftigen Berhältnissen. G.

358. S. 468. Schon im alten Faustbuche heißt der Famulus Wagner. Die von Goethe herrührende Erzählung, daß sein Genosse Wagener ihm für die Kindermörderin den Gedanken entwandt oder vorweg genommen habe, läßt sich nicht aufrecht erhalten, da die Kindermörderin mit der Gretchen-Episode im Faust gar nichts Ahnliches hat. Bgl. H. L. Wagner, Goethes Jugendgenosse. Von Erich Schmidt. Jena 1875. 2. Aufl. 1879. G.

359. S. 473. "August Wilhelm von Schlegel, geboren zu Hannover 5. Sept. 1767, lebte in der Zeit der aufblühenden romantischen Schule in Jena, nachher in Berlin, später wiederholt in Gesellschaft der Frau von Staël, dann in Paris, wo er sich der indischen Litteratur zuwandte, welche ihn in der zweiten Hälfte des Lebens sast ausschließlich beschäfzigte, seit 1818 in Bonn als Professor, wo er am 12. Mai 1845 starb. Seine Werke wurden 1846 u. sig. von E. Böcking gesammelt," 12 Bände. Die eigentliche Treiberin in diesen Kreisen war Schlegels erste Frau, Caroline Michaelis, Witwe Böhmers, die, nachdem sie von Schlegel geschieden, sich mit Schelling verheiratete und 1809 starb. Bgl. G. Wait, Caroline. Briese an ihre Geschwister, ihre Tochter Auguste, nebst Briesen von A. W. und Fr. Schlegel. Leipzig 1871. 2 Bde.

"Friedrich von Schlegel war geboren am 10. März 1772, befand sich in der Zeit, als die jog. romantische Schule begann, gleichfalls als Docent in Jena, lebte nachher aber, nachdem er zur katholischen Schule übergetreten war, meist in Wien, und starb zu Dresden 11. Januar 1826. Seine Werke wurden noch bei seinem Leben (1822. 10 Bde.) gesammelt und später wiederholt herausgegeben. Die dichterischen Werke der beiden Brüder fallen in die letzten Jahre des 18. und in die ersten des 19. Jahrhunderts." Bgl. R. Haym, Die romantische Schule. Berl. 1870.

360. S. 474. Fr. v. Harbenberg, genannt Novalis, geb. 2. Mai 1772 zu Wiedersftedt, geft. 25. März 1801. Novalis als religiöser Dichter, von E. A. L. Baur. Leipz. 1877. Heinrich von Ofterbingen, hersg. von Jul. Schmidt. Leipzig 1876.

361. S. 475. "Ludwig Tieck war am 31. Mai 1773 zu Berlin geboren und starb baselbst am 28. April 1853. Seine Anfangswerke (Abdallah 1795 und William Lovell 1795) erinnern noch an die sast zwanzig Jahre rückwärts liegende Genieperiode, teilweise an Heinse; seine Polemik gegen die unpoetische Richtung der gemeinen litterarischen Welt fällt in die Jahre 1797—1799 (Bolksmärchen von Peter Leberecht); darauf solgen seine Romantischen Dichtungen (1799—1800, enthaltend Zerbino, den getreuen Eckart, die Genovesa, die Melusine und das Rotkäppchen), in denen noch manches, wie z. B. die Relusine, völlig unverarbeitet blieb, und darauf erst (1804) ber Kaiser Octavianus"; später (1812) der Phantasus. 1808 erschien seine Auswahl deutscher Minnelieder, 1812 seine Bearbeitung von Ulrichs von Liechtensteins Frauendienst. Seine Lyrik ist dieser romantischen Periode parallel." Bergl. Rud. Köpke, Ludwig Tieck. Erinnerungen aus dem Leben des Dichters nach dessen mündlichen und schriftlichen Mitteilungen. Leipzig 1855. 2 Bde. H. Frh. v. Friesen, L. Tieck. Erinnerungen eines alten Freundes aus den Jahren 1825—1842. Wien 1874. Bände.

362. S. 475. "Lubwig Achim von Arnim war geboren 26. Januar 1781 in Berlin und starb zu Wiepersdorf 21. Januar 1831. (Werke, hrsg. von Bettina v. Arnim, nur mit Einleitung von W. Grimm. Berlin 1839 ff. 19 Bde.) Clemens Brentano, geboren zu Frankfurt am Main 1777, starb zu Aschaffenburg 28. Juli 1841; die nach seinem Tode von G. Görres und Ch. Brentano herausgegebenen nachgelassenen Werke (9 Bde.) stehen an Bedeutung wenigstens nicht über den von ihm selbst veröffentlichten; namentlich möchte der erhobene Anspruch, es sei der Entwurf des Gockel Hindel Gacelei der Ausführung vorzuziehen, sich als Täuschung erweisen." J. B. Heinrich, Cl. Brentano. Köln 1878. 8. J. B. Diel, Clemens Brentano', ein Lebensbild. Freiburg 1877—1878.

- 363. S. 476. "Friedrich Baron de la Motte Fouqué, geboren zu Brandenburg 1777, starb zu Berlin 23. Januar 1844. Sein Zauberring erschien 1813." 3 Bände. Reue Auflage 1855. Die Undine erschien schon in Berlin 1811 und seitdem bis auf die Gegenwart öfter. Gedichte. Stuttg. 1816—27. 5 Bde. Geistliche Gedichte. Berlin 1846. "Zur Charakteristik der bedeutenderen Personen der romantischen Schule ist ein nicht unwichtiger Beitrag geliefert worden durch die Briefe an Fouqué (herausgegeben von Albertine von Fouqué mit Borbericht und Anmerkungen von Kletke) 1847."
- 364. S. 476. Otto Heinrich Graf von Loeben, geb. 1786 zu Dresden, geft. 1825 daselbst, war mit seinen süßlichen "Gedichten" der Erzählung "Ritterehre und Minnedienst" und andern Versuchen einer derjenigen Poeten, welche die Romantik zumeist in den Verruf der Schwäche und der Phantastik brachten.
- 365. S. 476. Rarl Lappe, geb. 1773 zu Wusterhausen bei Wolgast, gest. 1843, gehört sicher eher einer ältern Schule der Lyrik als der Romantik an. "Seine Lieder sind reine und unmittelbare Naturlaute wie Goethes, nur der Grad macht den Unterschied." Goedeke, Grundriß § 272. 935.
- 366. S. 476. Joseph Frhr. von Eichendorff, geb. 10. März 1788 auf dem Schlosse Lubowit in Schlesien, gest. 26. Nov. 1857 in Neisse. Ahnung und Gegenwart. Nürnberg 1815. Aus dem Leben eines Taugenichts. Berlin 1826, mit einem Anhange seiner Gedichte, die 1837 gesammelt erschienen, vierte Auflage. Leipzig 1856. Sämtliche Werke. Leipzig 1864. 6 Bde. (der erste Band enthält eine Biographie, die beiden letzten Übersetzungen geistlicher Schauspiele Calderons).
- 367. S. 477. Friedr. Hölderlin, geb. 29. März 1770 zu Laufen in Würtemberg, gest. 7. Juni 1843 in Tübingen. Hp per ion ober der Eremit in Griechenland. Tübingen 1797—99. 2 Bändchen. Neue Aufl. 1822. Gedichte. Stuttg. 1856. Zweite Aufl. 1843. Sämtliche Werke, hreg. von Christoph Th. Schwab. Stuttg. 1846.
- 368. S. 478. "Louis Charles Abelaide de Chamisso de Boncourt oder wie er sich nannte: Abalbert von Chamisso, war auf dem Schloß Boncourt in der Champagne, welches er durch sein schönstes Gedicht geseiert hat, am 27. Januar 1781 geboren: durch die Revolution vertrieben, kam er nach Berlin, und war zehn Jahre lang in preußischen Militärdiensten. Nachdem er später in Berlin studiert hatte, machte er die Entdeckungsreise der Romanzowschen Expedition als Natursorscher (an Bord des Rurik) mit, war nachber Kustos des botanischen Gartens zu Berlin und starb am 21. August 1838. Bor seiner Reise gehörte er ganz dem Kreise der romantischen Schule an, welcher damals in Berlin bestand. Erst durch Beter Schlemihl, 1814, nahm er einen selbständigen Standpunkt ein, und die Fruchtbarkeit seiner Lyrik fällt in noch spätere Zeiten, größtenteils in die letzten zehn Jahre seines Lebens. Seine gesammelten Werke, 6 Bände, wurden 1838 von Hitzig herausgegeben: der 5. und 6. enthalten sein Leben und seine Briefe."
- 369. S. 479. Justinus Kerner, geb. 18. Sept. 1786 zu Ludwigsburg, gestorben 22. Febr. 1862 zu Weinsberg. Reiseschatten. Bon dem Schattenspieler Luchs (Kerner). Heidelberg 1811. Gedichte. Stuttg. 1826. 5. Aust. 1845. Dichtungen. Stuttg. 1834. 3. Auflage 1841. Der letzte Blütenstrauß. Stuttg. 1852. Winterblüten. Stuttg. 1859. Das Bilderbuch aus meiner Knabenzeit. Erinnerungen aus den Jahren 1786—1804. Braunschw. 1849.
- 370. S. 479. Ludwig Uhland, geb. 26. April 1787 zu Tübingen, gest. 13. Rov. 1872 das. Gedichte. Stuttg. 1815. Ernst, Herzog von Schwaben. Trsp. Heidelb. 1818. Ludwig der Baier. Schauspiel. Berlin 1819. Gedichte und Dramen. Stuttg. 1863. 3 Bde. Schriften zur Geschichte der Dichtung und Sage. Stuttg. 1865 ff. 8 Bde. A. v. Keller, Uhland als Dramatiker. Stuttg. 1877.
- 371. S. 479. Gustav Schwab, geb. 19. Juni 1792 zu Stuttgart, wo er am 4. November 1850 starb. Gedichte. Stuttg. 1828—29. 2 Bde. 4. Aust. 1851. Gustav

Schwabs Leben. Erzählt von seinem Sohne Chr. Theodor Schwab. Freiburg und Tübingen 1883.

372. S. 479. K. J. Philipp Spitta, geb. 1. August 1791 zu Hannover, gestorben 28. Sept. 1859 in Burgdorf bei Celle. Psalter und Harfe. Leipzig 1833 und oft. Zweite Sammlung 1843. Nachgelassene geistliche Lieber. Leipzig 1862. Bgl. K. Münkel, Spitta. Ein Lebensbild. Leipzig 1861.

378. S. 479. Karl Simrock, geb. 28. Aug. 1802 ju Bonn, wo er am 18. Juli 1876 starb. Wieland der Schmied. Deutsche heldensage. Bonn 1835 und öfter. Gedichte. Leipzig 1844. Das heldenbuch. Stuttgart 1843 (1. Gudrun. 2. Das Ribelungenlied. 3. Das kleine heldenbuch: Walther und hildegunde. Alphart. Der hörnene Sigfrid. Das hilbebrandslied. Ortnit. 4. Das Amelungenlied I: Wieland der Schmied. Wittich, Wielands Sohn. Eden Aussahrt. II.: Dietleib. Sibichs Berrat. III.: Die beiden Dietriche. Die Rabenschlacht. Die heimkehr). Er übersetzte die mittelhochdeutschen Dichter Walther, hartmann, Gottfried, Wolfram, sodann den Beowulf, die Edda, sammelte die deutschen Bolksbücher, übertrug Brants Narrenschiff in die heutige Sprache, übersetzte einige Dramen Shakespeares und dessen Inrische und erzählende Gedichte und hat eine große Anzahl von Sammelwerken herausgegeben. K. Simrock, Sein Leben und seine Werke. Bon N. Hocker. Leipzig 1877.

374. S. 479. Wilhelm Hauff, geb. 2. Nov. 1802 zu Stuttgart, wo er am 18. Nov. 1827 starb. Sämtliche Schriften, hrsg. von G. Schwab. Stuttg. 1830 ff. 1837 f. 10 Bbe. Hauffs Werke herausgegeben von Ab. Stern. Berlin 1879.

375. S. 479. A. Heinrich Hoffmann von Fallersleben, geb. 2. April 1798 zu Fallersleben, geft. 19. Jan. 1874 auf Schloß Corvey. Gedichte. Leipz. 1834. 2 Bde. Reue Sammlung. Breslau 1837. Dritte Aufl. 1843. Vierte Aufl. Hannover 1853. Fünfte 1856. Sein Leben. Hannover 1868 ff. 6 Bde. Sein Lied: Deutschland, Deutschland über alles, nach einer Melodie von Joseph Handn, wird seit 1866 bei allen patriotischen Anlässen an erster Stelle gesungen. Seine Unpolitischen Lieder', Hamburg 1840—41, 2 Bändchen, hätte er ungesungen lassen sollen.

376. S. 480. Eduard Mörike, geb. 8. Sept. 1804 zu Ludwigsburg, gest. 4. Juni 1875 in Stuttgart. Gedichte. Stuttg. 1838. Dritte Auflage 1856. Johlle vom Bodensee oder Fischer Martin und die Glockendiebe in sieben Gesängen. Stuttg. 1847. 2. Aufl. 1856. Bgl. den Anhang.

877. S. 480. Wilh. Wackernagel, geb. 23. April 1806 zu Berlin, geft. 21. Dez. 1869 in Basel. Gedichte eines fahrenden Schülers. Berl. 1828. Neuere Gedichte. Zürich 1842. Zeitgedichte. Basel 1843. Weinbüchlein. Leipzig 1845. Gedichte. Auswahl. Basel 1878. Kleinere Schriften. Leipzig 1872—74. 3 Bde.

August Kopisch, geb. 26. Mai 1799 zu Breslau, gest. 6. Febr. 1853 in Berlin. Gedichte. Berlin 1846. Gesammelte Werke. Berlin 1856. 5 Bbe. G.

Robert Reinick, geb. 22. Febr. 1805 zu Danzig, gest. 7. Febr. 1852 in Dresden. Lieder eines Malers. Dusseldorf 1838. Lieder. Berl. 1844.

Franz Freiherr v. Gauby, geb. 19. April 1800 zu Frankfurt a. d. D., gestorben 6. Febr. 1840 zu Berlin. Kaiserlieder (auf Napoleon). Leipz. 1885. Lieder und Romanzen. Leipz. 1837. Sämtliche Werke. Berlin 1844. 21 Bde.

378. S. 480. Annette Elisabeth Freiin von Droste Hülshoff, geb. 10. Jan. 1797 auf dem Gute Hülshoff bei Münster, gest. am 24. Mai 1848 zu Meersburg am Bodensee. Gesammelte Schriften' herausg. von Levin Schücking. Stuttg. 1879. Annette von Droste-Hülshoff. Ein Lebensbild von Levin Schücking. Hannover 1871. Anna Elisabeth von Droste'. Ein Denkmal. Gütersloh 1879.

379. S. 480. Ludwig Giesebrecht, geb. 5. Juli 1792 zu Mirow in Medlensburg, gest. 18. März 1873 in Berlin. Gedichte. Leipzig 1836. Neue Auswahl 1886. Bgl. F. Kern, Ludwig Giesebrecht, als Dichter, Gelehrter u. Schulmann. Stettin 1875. G.

380. S. 480. Jos. Frhr. v. Zeblit, geb. 28. Febr. 1790 zu Johannisberg in Schlesien, gest. 6. März 1862 in Wien. Totenkränze (Canzonen). Wien 1828. Gebichte. Stuttg. 1832. Walbfräulein. Stuttg. 1843. Dramatische Werke. Stuttg. 1830—36. 4 Bbe. — Wolfgang Menzel, geb. 21. Juni 1798 zu Walbenburg in Schlesien, gest. 23. April 1878 in Stuttgart. Rübezahl, ein bramatisches Märchen. — Wilhelm Müller, geb. den 7. Okt. 1794 zu Dessaul, wo er am 30. Sept. 1828 starb. Siebenundsiehzig Gebichte aus den hinterlassenen Papieren eines reisenden Waldhornisten. Dessau 1821. Lieber der Griechen. Dessau 1821—22. Neue Lieber der Griechen. Leipzig 1823. 2 hefte. Neueste Lieber der Griechen. Leipzig 1824. Griechenlieder. Neue vollst. Ausgabe. Leipzig 1844. Lyrische Meisen und epigrammatische Spaziergänge. Leipzig 1827. Bermischte Schristen. Leipzig 1830. 5 Bbe. Gedichte. 1837. 2 Bbe. Neu herausg. von dem Sohne Mar Müller in der Bibliothek der deutschen Nationallitt. des 18.—19. Jahrh. Bb. 17 und 18.

381. S. 481. Heinrich Heine, geb. 13. Dez. 1799 zu Düffeldorf, gest. 18. Febr. 1856 in Paris. Gedichte. Berlin 1822. Tragödien, nebst einem lyrischen Intermezzo. Berlin 1828. Reisebilder. Hamburg 1826—1831. 4 Bbe. Buch der Lieder. Hamb. 1827. Deutschland, ein Wintermärchen. Hamb. 1844. Neue Gedichte. Hamb. 1844. Romanzero. Hamb. 1851. Atta Troll, ein Sommernachtstraum. Hamb. 1856. Sämtliche Werke. Hamburg 1861—1863. 21 Bbe. (Die drei setzten Bände enthalten Briefe). Heines Leben von Ab. Strobtmann. Berlin 1867—69. 2 Bbe. Aus dem Leben H. Heines von Herm. Hüffer. Berlin 1878. Heinrich Heine von Robert Prölf. Stuttg. 1886.

Matthäus v. Collin. Der im Texte genannte Matthäus v. Collin, Erzieher des Herzogs von Reichstadt, ist zwar auch dramatischer Dichter gewesen (geb. 3. März 1779, gest. 23. Rovember 1824), doch unbedeutend; gemeint ist ohne Zweisel Heinrich Joseph v. Collin, geb. 26. Dezember 1772, gest. 28. Juli 1811, der in der Weise Alsieris oder Schlegels eine Reihe von kalten Tragödien verfaßte: Regulus 1802 (vgl. A. B. Schlegel, Kritische Schriften, 2, 122 ff.); Polyzene, 1804: Coriolan, 1804; Balboa, 1806; Bianca della Porta, 1808; Mäon, 1810. Werke, herausgegeben von Matth. v. Collin. Wien 1812—14. 6 Bde. F. Laban, H. Jos. v. Collin. Wien 1879. 8.

Heinrich v. Rleift, geb. 10. Oftober 1776 zu Frankfurt a. d. D., erschoß sich am 21. November 1811 in der Nähe Potsdams. Die Familie Schroffenstein, Trauerspiel. Dresten 1807. Penthesilea, Trauerspiel. Tübingen 1808. Das Käthchen von Heilbronn, Ritterschauspiel. Berlin 1810. Der zerbrochene Krug, Luftspiel. Berlin 1811. Hinterlassene Schriften, herausgeg. von L. Tieck. Berlin 1821 (barin: Der Prinz von Homburg: Die Hermannsschlacht). Gesammelte Schriften, herausgeg. von L. Tieck. Berlin 1826. 3 Bbe. Neue Ausgabe. Berlin 1859. 3 Bbe. Leben Kleists von A. Wilbrandt. Heinrich v. Kleist. Bon Otto Brahm. Berlin 1885. Ausgewählte Dramen, von K. Siegen. Leipzig 1877. 2 Bände (Die Hermannsschlacht: Prinz von Homburg; Käthchen von Heilbronn; Der zerbrochene Krug).

Adam Öhlenschläger, geb. 14. November 1779 zu Besterbro bei Ropenhagen, starb 20. Januar 1850 in Kopenhagen. Aladdin, dramatisches Gedicht, 1808. Correggio, Trauerspiel, 1816. Palnatote, Trauerspiel, 1819. Schriften. Breslau 1829—30. 18 Bde. Werte. Breslau 1839. 21 Bde.

382. S. 482. Friedrich Kind, der bedeutenoste unter den matten und unbedeutenden Poeten der Dresdener Abendzeitung', geboren 1768 zu Leipzig, gestorben 1843 zu Dresden. Bon seinen Gedichten' haben sich einige in Anthologieen erhalten, seinen Ramen sichert Webers Musik zum Freischütz'.

383. S. 482. "Friedrich Ludwig Zacharias Werner, geboren 18. Rovember 1768 zu Königsberg, gestorben 17. Januar 1823 zu Wien, schrieb seine früheren Werke (bis 1811) während seines Aufenthaltes in Südpreußen (Warschau) und eines in hohem Grabe ungeregelten Lebens. 1811 trat er in Rom zur katholischen Kirche über und schrieb wenig früher seinen Bierundzwanzigsten Februar'. 1814 wurde er Priester und war ein beliebter Prediger

in Wien; nicht lange vor seinem Tode trat er in den Orden der Redemptoristen. Ein Lebendsabriß von hitig erschien 1823. Seine Werke sind, jedoch nur in einer Auswahl, 1844 in 13 Bändchen gesammelt erschienen." Die Söhne des Thales, dramatisches Gedicht. Berlin 1803. Das Kreuz an der Ostsee, Trauerspiel. Berlin 1806. Martin Luther oder die Weihe der Kraft, Tragödie. Berlin 1807. Herausgeg. von Julian Schmidt. Leipzig 1876. Attila, Tragödie in 1 Aft. Altenburg 1815 (schon 1810 in Weimar aufgeführt). Die Mutter der Maksabäer, Tragödie. Wien 1820. Ausgewählte Schriften. Grimma 1844. 13 Bände. Bgl. E. Hitig, Lebensabriß Werners. Berlin 1823. 1844.

Ernst v. Houwald, geboren 29. November 1778 zu Straupit in der Niederlausit, gestorben 28. Januar 1845 zu Lübben. Das Bild, Trauerspiel. Leipzig 1821. Der Leuchtturm. Die Heimkehr, zwei Trauerspiele. Leipzig 1821. Fluch und Segen, Drama. Leipzig 1821. Die Feinde, Trauerspiel. Leipzig 1825. Sämtliche Werke. Leipzig 1851. 5 Bde. Reue Ausl. 1858—1860. 5 Bde.

Adolf Müllner, geb. 18. Oktober 1774 zu Langendorf bei Weißenfels, Schwestersohn Bürgers, starb 9. Juni 1829. Der neunundzwanzigste Februar, Trauerspiel. Leipzig 1812. Die Schuld, Trauerspiel. Leipzig (1716). König Yngurd, Trauerspiel. Leipzig 1819. Die Albaneserin, Trauerspiel. Stuttgart 1820. Dramatische Werke. Braunschweig 1828. 8 Bändchen; in einem Bande, 1832.

Franz Grillparzer, geb. 15. Januar 1791 zu Wien, das. gest. 21. Januar 1871. Nur sein erstes Stück, die Ahnfrau, Wien 1817, kann zu den Schicksalstragödien gerechnet werden. Die übrigen sind großartige dramatische Schöpfungen, aber eines Dichters, der an den damaligen Verhältnissen Östreichs verkümmerte. Seine nach seinem Tode verössentlichten Dramen bleiben weit hinter den früheren zurück. Er stellt darin Gestalten dar, ohne sie idealisieren zu wollen oder zu können. Sappho, Trauersp., 1819. Das goldne Bließ (Der Gastfreund. Die Argonauten. Medea), 1822. König Ottokars Glück und Ende, Trauersp., 1825. Ein treuer Diener seines Herrn, Trauersp., 1830. Des Weeres und der Liebe Wellen (hero und Leander), Trauersp., 1840. Der Traum ein Leben, dramatisches Märchen, 1840. Weh dem, der lügt, Lustsp., 1840. Sämtliche Werte. Stuttgart 1872, 10 Bde. (darin: Libussa, Trauersp. Ein Bruderzwist im Hause Habsburg, Trauersp. Die Jüdin von Toledo, Trauersp.). Neue Ausl. 1873. 1876.

384. S. 483. Emilie Ringeis, geb. 1831 zu München. Außer der im Text genannten Beronika', Die Sybille von Tibur', Schauspiel, Sebastian', Trauerspiel, Neue Gedichte und kleine Dramen', München 1863.

385. S. 484. "Ernst Morit Arnbt, geboren zu Schorit auf der Insel Rügen am 26. Dezember 1769, starb zu Bonn am 29. Januar 1860. Eine seiner ansprechendsten Schriften ist seine Selbstbiographie: Erinnerungen aus dem äußeren Leben, 1840." Bon den zahlreichen sonstigen Werken Arndts sind hier nur zu nennen: Lieder für Deutsche. Leipzig 1813. Gedichte. Frankfurt 1818. 2 Bde. Neue Ausgabe. Leipzig 1840. Geistliche Lieder. Berlin 1855. Gedichte. Bollständige Sammlung. Berlin 1860. Bon ihm die Lieder: Was ist des Deutschen Baterland? Sind wir vereint zur guten Stunde. In allen Gedichten Arndts ist es fühlbar ausgedrückt, daß er am Kampse gegen Frankreich nicht persönlich teilsnahm; er fordert aus, entstammt, aber steht draußen.

386. S. 485. Theodor Körner, geb. 23. September 1791 zu Dresden, gefallen am 26. August 1813 im Gesecht bei Gadebusch. Knospen. Leipzig 1810. Drei deutsche Gedichte. Leipzig 1813. Zwölf freie deutsche Lieder. Leipzig 1813. Leier und Schwert. Berlin 1814. Werke. Berlin 1834. Fünfte Ausgabe. Berlin 1855. Neue vervollständigte Ausgabe von Ab. Stern. (Kürschners Nationallitteratur.) Stuttgart 1889. Seine mitten aus dem Kriegsmute herausgesungenen Lieder, die noch im Munde der Jugend leben, sprechen die Begeisterung der Zeit nach dem Aufrufe des Königs: An mein Bolt, am lebhaftesten und wahrsten aus, die Begeisterung, die ihr Leben an die Befreiung des Vaterlandes setze. Bei

allen Liedern Körners fühlt man es, daß er nicht von außen trieb, sondern die Gesinnung aller ausdrückte:

Brüder, hinein in den blitzenden Regen! Wiedersehn in der besseren Welt!

**B**.

387. S. 485. "Friedrich Gottfried Maximilian von Schenkendorf, geboren zu Tilsit 11. Dezember 1784, starb zu Koblenz 11. Dezember 1817. Seine besten Gedichte sinden sich in seinen Baterlandsliedern (1852) und in seinem poetischen Rachlasse (1832). Sine Sammlung seiner Gedichte erschien 1837, die neueste und vollständigste 1862." Schenkendorf war an der Rechten gelähmt und am Kampfe selbst teilzunehmen dadurch behindert. Dies Gefühl des Unvermögens zur Bollbringung eines treuen Willens bildet den Charakter seiner Lieder, die der alten herrlichkeit des Reiches und dem innigsten Gottvertrauen gewidmet sind und herzliche Mahnungen aussprechen, wie in dem Frühlingsgruße an das Baterland: Rimmer wird das Reich zerstört, wenn ihr einig seid und treu.

388. S. 485. Friedrich Rückert, geb. 16. Mai 1788 zu Schweinfurt, geft. 31. Januar 1866 zu Neuses bei Coburg. Rückert hat den Begriff der Weltlitteratur gewissermaßen bei sich verkörpert dargestellt, indem er, ohne dem deutschen Geiste untreu zu werden, sowohl die Formen als auch den Geist alter und neuer Zeit, der Heimat und der Fremde in seinen Gedichten wiedergiebt. Ob dieses Versenken in orientalische Beschaulichkeit der deutschen Dich tung zum Beil oder Unheil gereichen wird, läßt sich noch nicht ermessen. Begreiflich aber ift es, daß der Dichter dem Verfasser des Buches nicht sehr sympathisch sein konnte. — Deutsche Gedichte von Freimund Reimar (Geharnischte Sonette). (Heidelb.) 1814. Rrang der Zeit. Zweiter Band. Stuttg. 1817. Oftliche Rosen. Leipzig 1822. Amaryllis, ein ländliches Gedicht. Frankfurt 1825. Gesammelte Gedichte. Erlangen 1834 — 1838. Die Weisheit bes Brahmanen, ein Lehrgedicht in Bruchstücken. Leipzig 1836—1839. 6 Bde. Liebesfrühling (1823 zuerst gedruckt, dann in den Gedichten). Frankfurt 1844 und oft. Seine Übersetzungen (Die Makamen des Hariri. 1826 und öfter; Ral und Damajanti. Frankfurt 1828; Schi-Ring, chinesisches Liederbuch, 1833) sind mehr freie Nachdichtungen als Übertragungen; namentlich ift im Schi-Ring kaum eine Ahnlichkeit mit dem lateinischen Texte als Lacharme, der Rückert als Quelle diente. Die Nachdichtungen: Rostem und Suhrab, 1838; Brahmanische Erzählungen, 1839, verdanken ihren anziehenden Inhalt den Quellen (Firdusi und Mahabharata). Dagegen sind die Übersetzungen: Amaristais, 1843: Hamasa, arabische Bolkslieder. 1846. 2 Bde., treuer gehalten. Seine Dramen: Christofero Colombo, 1845; Saul und David, 1843; Herodes der Große, 1844; Heinrich IV., 1844, find weder für die Bühne, noch auch überhaupt dramatisch, selbst wenn man den Maßstab epischer Dramatik anlegt. Bon seinen Gedichten ist kein einziges ins Bolk gedrungen, wenigstens nicht über den Salon und das Klavier hinaus. Gesammelte poetische Berke. Frankfurt 1867—1869, 12 Bde. Bgl. C. Bener, Friedrich Rückert, ein biographisches Denkmal. Frankfurt 1868.

"August Graf von Platen-Hallermünde, geboren 24. Oktober 1796 zu Ansbach, war früher ohne Reigung und Geschick bayerischer Offizier, studierte nacher Philosophie und Philologie und hielt sich seit 1826 meistens in Italien auf. Er starb zu Syrakus am 5. Dezember 1835. Die Gesamtausgaben seiner Werke waren nicht ganz vollständig, z. B. sehlten in denselben die einst vielgenannten und in Straßburg gedruckten Polenlieder', welche indes zu jener Zeit nur wegen ihres Stoffes geseiert wurden; als dichterische Erzeugnisse stehen sie unter Platens Gedichten ohne Frage auf der untersten Stuse." Platen, anfangs der romantischen Richtung und der Allerweltslitteratur zugewandt, wurde dann in der sormlosen, schlaffen Zeit zum Vertreter der Klassicität und unterwarf sich den strengsten Formen, als der Unterschied zwischen Vers und Prosa verwischt und der zwischen poetischer Wahrheit und alltäglicher Wirklichkeit aufgehoben werden sollte. Er hat die Würde des Dich ters in sich gefühlt, als die unwürdigen Gesühle für Poesse ausgeboten wurden. Sein Plat in der Litteratur wird ein Ehrenplat bleiben und sein Vorbild ist es, dem die Vesten der

Späteren gefolgt sind. — Ghaselen. Erlangen 1821. Lyrische Blätter. Leipzig 1821. Bersmischte Schriften. Erlangen 1822. Schauspiele. Erlangen 1824. Reue Ghaselen. Erlangen 1824. Sonette aus Benedig. Erlangen 1825. Die verhängnisvolle Gabel. Stuttgart 1826. Schauspiele. Stuttgart 1828. Gedichte. Stuttgart 1828. Der romantische Öbipus. Stuttgart 1829. Die Liga von Cambrai. Frankfurt 1833. Die Abassiden (im Taschenbuche Besta für 1834). Stuttgart 1835. Gedichte. 2. Aust. Stuttgart 1834. Gesammelte Werke. Stuttgart 1839, in einem Bande und seitdem sehr oft in großen Auslagen. Gedichte aus dem Nachlasse (Polenlieder). Straßburg 1839, jest in den Werken. Stuttgart 1877. 2 Bde. G.

"Rarl Leberecht Immermann, geboren 24. April 1796 zu Magdeburg, starb au Duffeldorf 26. August 1840. Der Roman "Münchhausen" (4 Bande) ist sein lettes vollendetes Werk (Tristan und Isolde blieb unvollendet und ist poetisch wenig bedeutend). Reben Platen ist er der einzige, welcher wenigstens einige Zustände unserer Zeit satirisch aufzufaffen vermochte, wovon neben einigen früheren Schriften sein Munchhausen' ben Beweis liefert; bedeutender ist Immermann durch den tiefen und feinen Sinn für das beutsche Naturleben, welcher ihm die künstlerisch vollendeten Gestalten des Hofschulzen mit seiner Umgebung im Münchhausen gelingen ließ." Aus dem Münchhausen ist die Geschichte bes Oberhofes herausgelöft und besonders erschienen. Seine poetischen Schriften sind: Die Prinzen von Sprakus. Luftspiel. Hamm 1821. Gedichte. Hamm 1822. Trauerspiele. Hamm 1822. König Periander und sein Haus. Trauerspiel. Elberfeld 1823. Das Auge der Liebe. Lustspiel. Hamm 1824. Carbemio und Celinde. Trauerspiel. Berlin 1826. Das Trauerspiel in Tirol. Hamburg 1828. Kaiser Friedrich II. Trauerspiel. Hamburg 1828. Die Berkleidungen. Luftspiel. Hamburg 1828. Die Schule der Frommen. Luftspiel. Stuttgart 1829. Der im Jrrgarten der Metrif umhertaumelnde Cavalier. Hamburg 1829. Tulifäntchen, ein Heldengedicht. Hamburg 1830. Merlin, eine Mythe. Duffeldorf 1832. Alexis, eine Trilogie. Duffeldorf 1832. Die Epigonen, Roman. Duffeldorf 1836. Munchhausen, eine Geschichte in Arabesten. Duffeldorf 1838-1839. 4 Bbe. Die Opfer des Schweigens. Trauerspiel, 1839 (Schriften, Bd. 14. S. 301: Ghismonda). Triftan und Jolde, ein Gedicht in Romanzen. Duffeldorf 1841. Schriften. Duffeldorf 1835—1843. 14 Bde. "Immermanns Werke", herausgegeben von R. Boxberger. Berlin 1883. 20 Bbe. Bgl. K. Immermann. Sein Leben und feine Werte; aus Tagebüchern und Briefen an feine Familie zusammengeftellt, herausgegeben von G. zu Putlit. Leipzig 1870. 2 Bande. Richard Fellner, Geschichte einer deutschen Musterbühne. Karl Immermanns Leitung des Stadttheaters zu Düsseldorf. Stuttgart 1888. **G**.



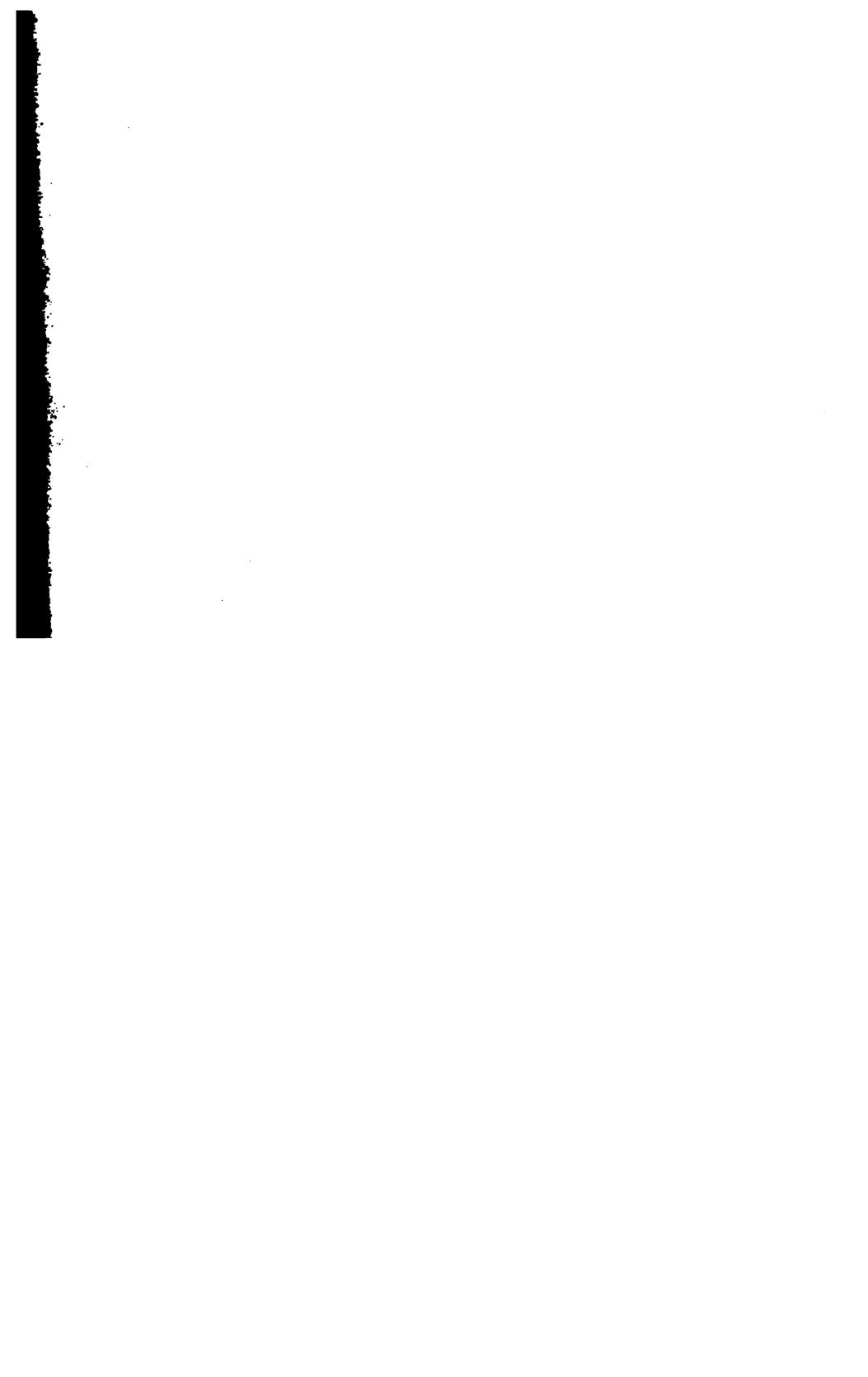

## Register.\*)

A.

Abela S. 225.

v. Abschat 310.

Acerra philol. 271.

Abalbert von Babenberg 30.

Addison 324.

Abelung (Joh. Christoph) 11. 270. 310.

Adolf von Nassau 164.

Adriatika 151.

Abriatische Rosemunde 316.

Agricola 276.

Alberich 22. 63.

Alberich von Bisenzun 138.

Albert 286. 295.

Alberus 183. 251. 265.

Albinus 300.

Albrecht (Kaiser) 164.

— von Halberstadt 245.

— von Scharfenberg 128.

Aldrian 71.

Alexander der Große 35. 103. 136. 138.

Alexandriner (Bers) 284.

Alexius I. (Kaiser) 101.

— (Legende) 151.

Alexis (Wil.) \* 568.

Allegorie 216.

Alkmar (Heinrich v.) 180.

Allitteration 21 f.

Allmers (Hermann) \* 638.

Alphari 17.

Alpharts Tod 46. 49.

Alsfeld 233.

Alte (vierundzwanzig) 237.

Altecler 110.

Alringer 458.

Amadis 104. 315.

Amaranthes 309.

Ameisen= und Müdentrieg 249. 251.

Amelunge 71. 79. 82. \* 547.

Amis (Pfaffe) 169 f. 182. 252.

Amnntor s. Gerhard.

Andrea (Joh. Valentin) 249.

Aneas 136 ff.

Uneide 141.

Anfortas 123. 125.

Angelus Silesius 302.

Anglomanie 342.

Anjou 114. 121.

Anmahnung zu christlicher Kinderzucht 258.

Anna Sophie v. H. 524.

Anno 35. 157 f.

Anton Ulrich, Herz. von Braunschweig 317.

**524**.

Anzengruber (Ludwig) \* 628.

Apollonius 216.

Arkadier 285.

Armin 12.

Arminius und Thusnelda 319.

Arndt (Ernst Morit) 484.

Arnim (L. Achim v.) 228. 475.

— (Bettina v.) 475.

Artus 103. 117 ff. 200.

Arundel 155.

Aruwentil 155.

Affenat 316.

v. Assig 310.

Attila 14. 49. 82.

Aubry von Besançon 138.

Auerbach (Berthold) \* 572.

Auersperg (A. Alex. v.) 481. \* 532.

<sup>\*)</sup> Die mit \* bezeichneten Namen finden sich im Anhange zum Hauptwerk.

Auffenberg \* 515. Aventin 155. Aventiure Krone 185. Aventuriers 321. Apquam 820. Aver 260 f.

₩.

Babo 456. Babenfahrt 268 f. Balber 24. Balbemein 176. Balmung 18. 72. 79. Band (Dtto) \* 640. Banife, Affiatifche 818. Banteljanger 214. Barben 18. 860. 443. Baarlaam 150. Barias 280. Barthel (Emil) \* 602. Barthel (Rari) \* 602. Bafebom 384. Bauernfelb (Cbuarb) \* 527. Baumann 179. Baumbach (Rub.) \* 626. Bebel 270. Bedlarn 70. Bed (Rarl) \* 514. Beder (Muguft) \* 619. Beder (Ritolaus) 524. Bebeim 219. Behringer \* 587. Benede 135. Benebig (Roberich) \* 528. Bengel-Sternau 466. Bengenquer 218. 225. Beovulf 14. 17. 26. Berchtung 48. Berig 13. Bern 49. Berner Ton 41. 87. Bernhardi (M. F.) 476. Bernlef 20. Bertholb v. Solle 163. v. Regensburg 205. Befcheibenheit 183 f. p. Beffer 809. 313. Beia 387. Biernahli (3. C.) \* 587. Bienenforb 266.

Biterolf 46.

Bigius f. Gotthelf. Blantflos 112. 815. Blanfcanbig 108. Bleibtreu (Rarl) \* 649. Blöbet 67 74. 82. v. Blomberg 476. \* 567. Blumauer 459. Blumenorben 286. 295. Bochart 278. Boccay 815. Bobenftebt (Friedrich) \* 611. Bobmer 7. 35. 84. 323. 326 f. 378. Bormann (Ebwin) \* 641. Böhlau (Selene) \* 641. Borne (Lubwig) \* 506. Bottger (Mbolf) \* 587. Boethius 29. Bobfe 819. Boie 458. Boner 182. 329. Bouterwed 267. Brachvogel (E. A.) \* 642. Bradel (Ferbinande von) \* 587. Branbanus 154. 216. Brant (Gebaftian) 262. p. Brame 348. Breiba 155. Breimunt 111. Breitinger 326. Bremer Beitrage 334. Brentano 228. 475. Bregilian 117. Brigita 155. Brill (Lubmig) \* 587. Brodes 309. 314. Bronner 445. Brunhilb 18. 49. 58 f. Brunner (Seb.) \* 540. Bruno 176. Buchholy 317. Buchner 289. Büchner (Beorg) \* 517. Büheler 216. Bülom, E. v. 323. Burgund 46. Bürger 169. 228. 252. 445 ff. Burmann 338.

φ.

Calor 298. v. Canit 313, 324.

Casti 180. Castiglioni 10. Catalogus catalogorum 266. Celtes 280. Chamisso 477. Chemnit, M. \* 524. v. Chezy (Helmina) 380. Chretien von Troyes 135. Christenburg 249. Claudius 452. Closener 235. v. Collin 481. Conrad (M. G.) \* 649. Constantinopel 100. Corderes 108. Cordus (Euricius) 260. 280. Cornelius (Peter) \* 639. Corrodi (A.) \* 640. Corvinus 309. Cor 261. Cramer 334. 337. Crane 163. Crauer 456. Crescentia 160. v. Creut 332. v. Cronegt 343.

Crusca 285.

**Tach** 286. 295.

Dahn (Felix) \* 631.

D.

Dame von der Quelle 135. **Dankwart 68. 71. 74. 75.** Darifant 163. Decius 258. Deinhardstein (3. L.) 553. Demantin 163. Denis 443. Diether 91. Dietlieb 46. 89. Dietlinde 70. Dietmar von Aift 35. 193. - v. Merseburg 31. Dietrich v. Bern 14. 49. 67 ff. Dietrichs Flucht 45. 49. Dilherr (Mich.) 524. Dingelstedt (Franz) \* 522. Donar 5. 29. 56. 155. Dornröschen 56. 486. Trama 231. 258. 455. Drärler-Manfred 480.

Drefe (Abam) 524.

Dreves (Lebrecht) \* 555.

Drollinger 314. 331.

Drofte (Freiin Annette v.) 477. \* 579.

Dropfen 449.

Duller (Eb.) \* 527.

Durandarte 110.

Duttenhofer 392.

Dyherrn (Georg v.) \* 587.

Œ.

Ebenrot 87. Eber (Paul) 258. Ebers (Georg) \* 632. Cbert (Egon) \* 552. Ebert (Joh. Arnold) 334. 341. Ebner-Eschenbach (Marie v.) \* 630. Eccard 180. **Ed** 237. Eden Ausfahrt 45. 49. 87 f. 180. Chezuchtbüchlein 252. Eichendorff 476. Eigil 154. Eilhardt v. Oberg 35. 133. 135. Eisen 155. Elisabeth (heil.) 152 f. Emilie Juliane v. Schw.-R. 524. Empfindsamkeit 401. Endrulat \* 567. Eneit 141. Engel 455. Engelhart und Engeltrut 245. Enikel 159. Enite 134. Epos 42 f. Eppelin v. Gaila 225. Erbo 30. Grec 103. 118. 134. Eresburg 30. Ermanrich 14. 63. Ernst (Herzog) 46. 154. 164 f. 216. 271. 315. 482. Erntelle 155. Eschenloer 236. Eselfönig 249. 251. Etterlin 236. Epel 14. 49. 67 f. Exelburg 49. 68. Eugel 86.

Eulenspiegel 169. 202. 272 ff.

Evangelienharmonie s. Heliand, Otfried.

v. Epbe (Albrecht) 238. Epering 276. Epth (Mar) \* 638.

₹.

Fabel 44. 181 f. 335 f. Fafnir 13.
Familienromane 322.
Fahrende Sänger 40.
Fafolt 87.
Fastnachtsspiele 234.
Dr. Faust 273.
Fechner (Dr. Mises) \* 555.
Feind 309.

Feirefiz 126. Felsenburg 321. Feuchtersleben (E

Feuchtersleben (E. von) \* 558.

Fierabras 315. Filumer 13. Finkenritter 274.

Fischart 94. 175. 202. 240. 248. 249. 252.

265 ff.

Fischer (J. Georg) \* 639. Fitger (Arthur) \* 644. Flacius (Matthias) 28. Fleming (Paul) 289. 299. Floerke (Gustav) \* 641.

Flohat 249.

Flos (Flore) 112. 315.

de Foe 320. Folz 234.

Fontane (Theodor) \* 599.

Fortunatus 274.

Fouqué 22. 90. 217. 475 f.

Franck (Johann) 523.

Frank (Sebaftian) 275 f.

Frankfurter 272.

Franzos (Karl Emil) \* 649.

Frapan (Isse) \* 641.

Frauendienst 189. 191. 198.

Frauenlob 202. 219. 222.

Freidank 183.

Freiligrath 284. 480. \* 513. 523.

Frey 271.

Freytag (Gustav) \* 589.

Friedebrant 185.

Friedrich Rotbart 37.

Friedrich II. König v. Preußen 84. 351. 400.

Friedrich v. Hausen 193 f.

— v. Schwaben 216.

Friesland 49.

Frischlin 260.

Fro 56.

Frommel (Emil) \* 603.

Fromund 176.

Fröhlich 183. 338. 479.

Froschmeuseler 249 f.

Froma 56.

Fruchtbringende Gesellschaft 285.

Frute 95.

Fuchs (Chriftoph) 249. 251.

Füterer 215.

G.

Gärtner 334.

Gamuret 121.

Ganskönig 249. 251.

Gargantua 266.

Garten 50. 101.

Gartengesellschaft 271.

Gaudy 480.

Gauriel von Muntavel 118. 135.

Gawein 118. 124 f.

Geibel 480. 483. \* 562.

Geiler von Raisersberg 237.

Beislergesellschaften 207.

Geistliches Lieb 230. 300. 479.

Gelfrat 69.

Gellert 183. 252. 332. 357.

Gelzer 441.

Genelun 109.

Genoveva 129.

Georg (heil.) 153.

Geraint 135.

Gerhard (Dagob. v.) \* 640.

Gerhardt (Paulus) 299.

Gerhart (der gute) 162.

— v. Minden 183.

Gerlinde 97 f.

Gernot 14. 49 f. 78. 80.

(Berok (Karl) \* 602.

Gerstäder (Friedr.) \* 634.

v. Gerstenberg 443.

Gervinus 100. 140. 182. 263. 264. 287.

**369. 374. 386. 400.** 

Geschichtstlitterung 266.

Gesellschaftslieder 278.

Gesenius (Juitus) 325.

Gesprächlieder 265.

Gegner 295. 444.

Geuchmatte 264.

Shwenhwywar (Ginevra) 116. Gibicho 85. 92.

Giesebrecht 480. \* 556.

Gilm (Hermann v.) \* 640.

Gisander 321.

Giseke 334. Gisela 165.

Gifeta 100.

Giselher 14. 49. 69. 77 ff.

Glaßbrenner (Adolf) \* 526.

Glaubrecht, \* 603.

Gleim 225. 332. 334. 346. 373. 377.

Gnitahaide 87.

Gödingt 445. 454.

Goedete 286.

Görres (Jos.) 255.

Goethe 395 f.

— Claudine 416.

— Clavigo 403.

— Egmont 407.

— Erwin und Elmire 416.

— Faust 120. 259. 407 f. 440.

— Göş 398 f.

— Hans Sachs 248. 404.

— Hermann und Dorothea 411.

— Jahrmarkt zu Plundersweilern 404.

- Iphigenia 405.

— Laune des Verliebten 403.

— Lyrif 222. 224. 228. 397.

— Mahomet 404.

- Mitschuldige 403.

- Natürliche Tochter 416.

— Pater Brei 403.

— Prometheus 404.

— Reineke Bos 180.

- Satyros 404.

— Stella 403.

— Taffo 406.

— Wahlverwandtschaften 413.

— Wahrheit und Dichtung 414.

— Werthers Leiben 400 f.

- über Wieland 373. 376. 404.

— Wilhelm Meister 412.

Göt 379. 382.

v. Golau s. Logau.

Goldfaden 271.

Golt (Bogumil) \* 638.

Gotelinde 65. 78.

Gotter 458.

Gottfried v. Straßburg 103. 129 f. 141.

195. 198. 201. 375.

Gotthelf (Jeremias) \* 596.

Gottschall (Rud.) \* 526.

Gottsched 180. 324. 344. 365.

— Frau 329.

Göttinger Dichterbund 445.

Grabbe 467. \* 515.

Graff 28.

Gral 103. 112 f. 123 f.

Granatapfel 237.

Graumann 258.

Gregor auf bem Steine 150.

Greif (Martin) \* 639.

Grillparzer (Franz) 483. \* 502.

Grime 88.

Grimm (Brüber) 182. 470.

-- Jacob 11. 33. 35. 39. 124. 178. 180. 185. 438.

— Wilhelm 105. 149. 163. 183.

Grimmelshausen 316. 322.

Großheim 225.

Grote (Ludwig) \* 602.

Groth (Klaus) \* 576.

Grumelfut 112.

Gruppe (D. Fr.) \* 548.

Grün (Anast.) 481. \* 532.

Grüneisen 479.

Gryphius (Andr.) 280. 290. 298

— (Christian) 311.

Guarini 304.

Gudrun 14. 45. 50. 94 f.

Guest (Lady) 135.

Gunther 14. 16. 49 f.

Günther 311.

Gurnamanz 122.

Guttenstein 295.

(Justow (Karl) 483. \* 507.

#### Ð.

Hadländer (Fr. Wilh.) \* 600.

Hadmann 180.

Hadamar v. Laber 217.

Hadubrand 14. 15.

häring s. Alexis.

Säslein (geiftliches) 237 f.

Hagdorn 320.

Hageborn 183. 252. 332. 334.

v. d. Hagen 84. 85. 214. 315.

Sagen v. Irland 94.

- v. Tronei 14. 17. 49. 51. 59 f.

Hahn (Phil.) 456. 467.

Hainbund 373. 445 f.

haten 328.

Halladat 378.

v. Haller 331 f. Helmbrecht (Maier) 164. Halm (Friedrich) \* 558. Henrici 309. Hamann 386 ff. Heraklius 159. Hamerling (Rob.) \* 626. Herberger 258. Sante 309. Herbort v. Friglar 143. Hanswurst 325. Herber 227. 388 ff. Herisuintha 176. Happel 320. Hardenberg 473. Hermanfried 67. Harfen (vierundzwanzig) 287. Hermann 329. Harsbörfer 286. 296. — v. Frizlar 237. Hermann, Landgr. v. Thüringen 111.118. 196. hart (Gebrüder) \* 649. Hartmann von Aue 41. 108. 134. 150. 161. — (Nikolaus) 258. — v. Sachsenheim 216. 217. **195.** Hartmann (Morit) \* 525. perold 155. Hartmut 14. 95 f. Herrig (Hans) \* 649. Hert (Wilhelm) \* 549. Sauff (W.) 479. Herwegh (Georg) \* 519. Hausrath (Abolf) \* 632. Sawart 49. 67. 76. Herwig 95. Hebel 451. Herzeloide 121. Hesetiel (Georg) \* 539. Hebbel (Friedrich) \* 557. Heermann 300. Heffen 129. Beffus (Cobanus) 260. 280. Hegelingen 49. Heiberg (Hermann) \* 649. Hettel 14. 50. 95. Heyden (Friedr. v.) \* 555. Heidelberg 192. 210. Heiligenspiel 233. Pense (Paul) \* 612. Heimonskinder 112. 214. Hildburg 99. Seine (S.) 481. \* 494. Hilde 94 f. Heinrich 183. Hilbebrand 14. 15. 19. 49. 79 f. Hildebrandston 213. 256. 299. — III. 30. Hilbegunde 15. 17. 187. — VI. 41. 196. — v. Alkmar 180. v. Hille 285. — ber arme 161. Hilte 88. — v. Breslau 41. v. Hinsberg 84. v. Hippel 462. — v. Freiberg 188. — ber Glichefäre 178. Höfer (Edm.) \* 598. Hofmann (Hans) \* 641. — v. Laufenberg 230. 255. — der Löwe 108. 226. Hoffmann (E. T. A.) 465. — v. Meissen 202. — (v. Fallereleben) 180. 228. 278. 479. \* 521. – v. d. Neuenstadt 216. Hofmann von Hofmannswaldau 304. - v. Ofterbingen 83. 102. 473. Hösische Poesie 41. — der Teichner 230. Hölderlin 476. — v. d. Türlin 185. Hölty 447 f. — v Beeldte 33. 103. 141 f. 164. 193. Homberger (Heinrich) \* 649. Beinse 364. 459. Homer 385. Beinstus 280. Hopfen (Hans) \* 619. Helche 49. 65. 91. Höpfner 340. Beldenbuch 102. 213. 244. Horant 14. 20. 50. 95. Heldenpoesie 18. 24. Horaz 332. Helferich 49. Hornboge 67. Beliand 26 f. 159. Sorn (Morit) \* 587. Helmbold 258. Horn (W. D. v.) s. Örtel.

Horribilicribrifax 291.
v. Houwald 482.
hrodgar 20.
hruodswintha 31.
hugdietrich 50. 101. 214.
hugo v. Trimberg 185.

v. Montfort 219.
hugschapler 315.
humoristen 461.
humnen 49 ff.
hunold 309. 312.

von Hutten (Ulrich) 264.

3.

Jacobi (Joh. Georg) 379 f. Zagdgedicht v. d. Minne 217. Jagdlieder 177. Ibrahim und Isabella 316. Jonssen 295 f. 444. 450. 467. Jean Paul s. Richter. Jensen (Wilhelm) \* 622. Jesuiterhütlein 266. Iffland 457. Issan 93 f. Immermann 133. 486. \* 497. In bulci Jubilo 239. 255. Insel Felsenburg 321. Johann v. Soeft 112. Jordan (Wilhelm) \* 550. Zosaphat 150. Fring 50. 67. 76. Irnfried 50. 67. 76. Isengrim 18. 175 f. Isengrimus 178. Isenstein 53. Folt 103. 129. Jude (ewiger) 274. Julianus (Kaiser) 11. Junges Deutschland \* 495. 504. Jung-Stilling 316. 442. Justi 340. Imein 103. 118. 134.

R.

Kästner 340. Kaiserchronik 35. 158. Kardeiß 126. Karl August (Großherz. v. Weimar) 373. — der Große 15. 24. 103. 108. Karlmainet 111. Karsch (Anna Luise) 380.

Karsthans 265. Kaspar v. der Roen 16. 214. Razipori 271. Reller (Abalb. v.) 100. — (Gottfried) \* 606. Rerlingen 107. Rerner 478. Reymann (Christian) 524. Rind 482. Kindermann 286. Kindheit unseres Herrn 149. Rinkel (Gottfried) \* 564. Rirchbach (Wolfg.) \* 649. Rirchenlied (evangel.) 254 f. 298 f. Kirchhof 271. Rlage 46. 49. 81. Klai 286. 296. Rlassische Gelehrsamkeit 209 f. 241. 279 f. 350. 361. v. Kleist (Ewald Christian) 378. — (Heinrich) 481. Klende 381. Rlinger 275. 384. 454. 466. Rlingfor 125. 204. Riopstod 18. 334. 346. — Drama 359. — Geistliche Lieder 359. — Ressias 19. 356. — Oden 358. Anapp 479. \* 602. v. Anigge 465. Knittelverse 284.

Anoll 258. Knorr v. Rosenrot 524. König (Heinrich) \* 512. — (Ulrich) 309. Körner (M.) 228. Körner (Th.) 484. Kösting (Karl) \* 649. Romit 261. Kompert (Leopold) \* 599. Konduiramur 122. Konrad v. Fußesbrunnen 149. - der furze 30. — der Pfaffe 35. 108. — von Würzburg 141. 144 f. 149. 164. 245. Ronradin 41. Ropisch 480. \* 546. Rosegarten 451. v. Rospoth 285.

v. Kopebue 457.

Kretschmann 18. 443. Rreper (Mar) \* 649. Areuzzüge 31. Ariemhild 14. 49. 50 f. 85. Krift 28. v. Krosigt 285. Arug v. Nidda 476. Kühne (Gustav) \* 511. Kugler (Franz) \* 555. Kuh 379. Rundrie 124. Runhart v. Stoffel 136. Kunstepos 47. Kunstpoesie 41. 209. Ruperan 86. Rürenberg 35. 198. Kurfürstin von Brandenburg 300. Kurz 133. \* 633.

Z. Lachmann 84. 127. 135. Laertes 155. Lagardie 10. Lalenbuch 273. Lafontaine 321. 471. Laistner (Ludwig) \* 625. Lampert von Aschaffenburg 31. Lamprecht (Pfaffe) 35. 138. Langbein 466. Lange (Zoach.) 313. Lanzelot 118. 135. 372. Lappe 22. 476. v. Laßberg 84. Laube 459. \* 511. Lauremberg 302. Laurin 49. 87 f. 214. Lavater 442. Lazius 84. 244. Leander (Richard) \* 639. Leben (v. gemeinen) 183. Legenden 145. 215. Leich 190. Leipzig 210. Leisewiß 454. Lenau 481. \* 533. Lentner (J. F.) \* 575. Lenz 384. 467. Lenzen (Maria von) \* 587. Lessing 182. 183. 260. 284. 293. 337. 360 f. 381. 393. 403. — Emilia Galotti 363. 368.

Lessing Minna von Barnhelm 367. — Miß Sara 367. — Nathan 369. Leu (Peter) 272. Leuchsenring 403. Leuthold (Seinr.) \* 640. Lichtenberg 462. Lichtwer 183. 832. 337. Liebe (Buch der) 315. Liebeslieder 226. Liliencron (R. v.) 228. Liliencron (D. v.) \* 649. Limburger Chronik 223. 236. Lindenschmid 225. Lindner 271. — (Albert) \* 642. Lingg (Hermann) \* 617. Lipiner (Siegfried) \* 640. Liscom 333. Litanei aller Heiligen 148. Litower 215. Liutgast 52. Liutger 52. Löben (D. H. Grf.) 476. Löher (Franz) \* 601. v. Logau 292 f. Lohengrin 103. 118. 126. 128. v. Lohenstein 304. 306 f. 319. Loherangrin 126. Lombardei 50. Lorm (Hieronym.) \* 640. Lorich 81. Lother und Maller 315. v. Löwenstern (M. A.) 524. Ludämilia Elis. v. Schw. 524. Ludger v. Münster 20. Ludwig der Baier 207. — III. frankischer König 28. — ber Normannenkönig 14. 95. Ludwig (Otto) \* 594. Ludwigslied 28. Luther 258. 275.

#### M.

Magelone 271. 315. Mai (Cardinal) 10. Maier 456. Mainz 109. 153. 203. 219. Malagis 215. Malsburg (E. v. b.) 476. Manesse 192.

#### Regifter.

| e = 00                                                                                                 | Mofenthal * 628.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capella 29.                                                                                            | Müchter 333.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ige 233 f.                                                                                             | Mügge (Theob.) * 634.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4. 314.                                                                                                | Mühle v. Schwindelsheim 264.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.                                                                                                     | Müller (F. A.) 458.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Albegonbe 266.                                                                                         | - (Gotwerth) 466.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19.                                                                                                    | — (3. <b>3</b> .) <b>84. 127.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 159.                                                                                                   | — (Nicol.) 479.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                        | — (Bith.) 480.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 445.                                                                                                   | Maler 467.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| . 100. 217. 286.                                                                                       | — (Wolfgang) * 567.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| . * 5 <b>42</b> .                                                                                      | v. Müller (Joh.) 85. 837.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7,                                                                                                     | Muliner 482.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>23.) *</b> 587.                                                                                     | Mund. Bellinghaufen 483. * 558.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| · fieben weifen) 216.                                                                                  | Runchhaufen 274.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ng 219.                                                                                                | Mundt (Theod.) * 505.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (lfreb) * 524.                                                                                         | Murner 268 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>16</b> 5.                                                                                           | Murtenfchlacht 226.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 271.                                                                                                   | Mustatblut 219.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 54.                                                                                                    | Dufpilli 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 71. 315.                                                                                               | Mutarn 67.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 309.                                                                                                   | Mylius 343.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| o(ig.) 480.                                                                                            | Mufterien 233.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Arnoth) 10.                                                                                            | Mythus 48.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                        | m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| nr. Ferd.) * 609.                                                                                      | Naimes 109.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| thior) * 575.                                                                                          | Nantes 122.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 338. 379.                                                                                              | Narr (großer lutherischer) 264.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 20. 070.                                                                                               | Rarrenbeschwörung 268.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ephan) * 152.                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                        | Warrantshift 969                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| .,,,,                                                                                                  | Narrenschiff 262.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| •                                                                                                      | Rathufius (Maria von) * 604.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| k.                                                                                                     | Rathufius (Maria von) * 604.<br>Raturdichter 444.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| k.<br>t.                                                                                               | Rathufius (Raria von) * 604.<br>Raturdichter 444.<br>Raumann 331.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| i.<br>i.<br>i.<br>201.                                                                                 | Rathufius (Raria von) * 604.<br>Raturdichter 444.<br>Raumann 381.<br>Reuber 325.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| k.<br>t.                                                                                               | Rathustus (Raria von) * 604.<br>Raturdichter 444.<br>Raumann 381.<br>Reuber 325.<br>Reuster 451.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| i.<br>t.<br>. 201.<br>g 185. 219.                                                                      | Rathufius (Raria von) * 604.<br>Raturbichter 444.<br>Raumann 331.<br>Reuber 325.<br>Reuffer 451.<br>Reufirch 310. 818.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| t.<br>t. 201.<br>e 185. 219.<br>Salzburg 290. 255.                                                     | Rathufus (Raria von) * 604.<br>Raturdichter 444.<br>Raumann 331.<br>Reuber 325.<br>Reuffer 451.<br>Reutirch 310. 818.<br>Reumann 476.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| i.<br>t.<br>. 201.<br>g 185. 219.                                                                      | Rathusius (Raria von) * 604. Raturdichter 444. Raumann 331. Reuber 325. Reuffer 451. Reutirch 310. 818. Reumann 476. Reumann 4800.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6.<br>1.<br>201.<br>2 185. 219.<br>Salzburg 290. 255.                                                  | Rathusius (Raria von) * 604. Raturdichter 444. Raumann 331. Reuber 325. Reuffer 451. Reutirch 310. 818. Reumann 476. Reumans 400. Ribelung 64 f.                                                                                                                                                                                                                                        |
| . t. t 201 185. 219                                                                                    | Rathusius (Raria von) * 604. Raturdichter 444. Raumann 331. Reuber 325. Reuffer 451. Reutirch 310. 818. Reumann 476. Reumann 476. Reumans 64 f. Ribelung 64 f.                                                                                                                                                                                                                          |
| . t. t 201 201                                                                                         | Rathusus (Raria von) * 604. Raturdichter 444. Raumann 331. Reuber 325. Reuffer 451. Reutirch 310. 818. Reumann 476. Reumann 476. Reumann 464 f. Ribelungenhort 68. 78. Ribelungennot 49 ff.                                                                                                                                                                                             |
| . t. t 201 185. 219                                                                                    | Rathusius (Raria von) * 604. Raturdichter 444. Raumann 331. Reuber 325. Reuffer 451. Reutirch 310. 818. Reumann 476. Reumant 400. Ribetung 64 f. Ribetungenhort 68. 78.                                                                                                                                                                                                                 |
| i. t. 201. e 185. 219. Saliburg 290. 255. e * 542 226. ert) * 152. i.) * 587.                          | Rathusius (Raria von) * 604. Raturdichter 444. Raumann 331. Reuber 325. Reuffer 451. Reutirch 310. 818. Reumann 476. Reumann 476. Reumann 476. Ribelung 64 f. Ribelungenhort 68. 78. Ribelungennot 49 ff. Ricolai (Fr.) 228. 864. 391. 454. — (Bhlipp) 195. 258. Ricolaus v. Byle 288.                                                                                                  |
| i. t. 201. e 185. 219. Saliburg 290. 255. c. * 542 226. ert) * 152. i.) * 587.                         | Rathusius (Raria von) * 604. Raturdichter 444. Raumann 331. Reuber 325. Reusser 451. Reutirch 310. 818. Reumann 476. Reumann 476. Reumann 476. Ribelung 64 f. Ribelungenhort 68. 78. Ribelungennot 49 sf. Ricolai (Fr.) 228. 864. 391. 454. — (Philipp) 195. 258. Ricolaus v. Byle 288. Riembsch 481. * 593.                                                                            |
| i. t. 201. e 185. 219. Saliburg 290. 255. e * 542 226. ert) * 152. i.) * 587.                          | Rathusius (Raria von) * 604. Raturdichter 444. Raumann 331. Reuber 325. Reuffer 451. Reutirch 310. 818. Reumann 476. Reumann 476. Reumann 476. Ribelung 64 f. Ribelungenhort 68. 78. Ribelungennot 49 ff. Ricolai (Fr.) 228. 864. 391. 454. — (Bhlipp) 195. 258. Ricolaus v. Byle 288.                                                                                                  |
| i. t. 201. e 185. 219. Saliburg 290. 255. c. * 542 226. ert) * 152. i.) * 587.                         | Rathusius (Raria von) * 604. Raturdichter 444. Raumann 331. Reuber 325. Reusser 451. Reutirch 310. 818. Reumann 476. Reumann 476. Reumann 476. Ribelung 64 f. Ribelungenhort 68. 78. Ribelungennot 49 sf. Ricolai (Fr.) 228. 864. 391. 454. — (Philipp) 195. 258. Ricolaus v. Byle 288. Riembsch 481. * 593.                                                                            |
| t. t. 201. e 185. 219. Saliburg 290. 255. c. * 542. t. 26. ert) * 152. t.) * 587.  271. [9. e 114.     | Rathusius (Maria von) * 604.  Raturdichter 444.  Raumann 331.  Reuber 325.  Reusser 451.  Reutich 310. 818.  Reumann 476.  Reumann 476.  Reumans 400.  Ribesung 64 f.  Ribesungenhort 68. 78.  Ribesungennot 49 sf.  Ricolai (Fr.) 228. 864. 391. 454.  — (Philipp) 195. 258.  Ricolaus v. Wyle 288.  Riembsch 481. * 593.  Riendorf (Ant.) * 601.                                      |
| t. t. 201. e 185. 219. Saliburg 290. 255. c. * 542. t. 26. ert) * 152. t.) * 587.  271. [9. e 114.     | Rathufius (Raria von) * 604.  Raturdichter 444.  Raumann 331.  Reuber 325.  Reuffer 451.  Reutich 310. 818.  Reumann 476.  Reumann 476.  Reumann 476.  Ribelung 64 f.  Ribelungenhort 68. 78.  Ribelungennot 49 ff.  Ricolai (Fr.) 228. 864. 391. 454.  — (Philipp) 195. 258.  Ricolaus v. Byle 288.  Riembich 481. * 593.  Riendorf (Ant.) * 601.  Rimrob 331.                         |
| t. t. 201. e 185. 219. Saliburg 290. 255. c. * 542. d. 226. ert) * 152. d.) * 587.  271. l9. e 114. d. | Rathusius (Raria von) * 604.  Raturdichter 444.  Raumann 331.  Reuber 325.  Reusser 451.  Reutirch 310. 818.  Reumann 476.  Reumann 476.  Reumans 496.  Ribelung 64 f.  Ribelungenhort 68. 78.  Ribelungennot 49 sf.  Ricolai (Fr.) 228. 864. 391. 454.  — (Philipp) 195. 258.  Ricolaus v. Byle 288.  Riembsch 481. * 593.  Riendorf (Ant.) * 601.  Rimrob 391.  Rissel (Franz) * 642. |

Rodung 70. Rovalis 473. Rovelle 315. Rürnberg 221. 295.

D. Octavia (römische) 317. Octavianus 271. 315. Ortel (Wilhelm) von Horn \* 603. Deser s. \*Glaubrecht. Ofen 49. Dgier 214. Dlifant 110. Dlivier 109. Dehlenschläger 481. Dervandil 155. Dpit 7. 158. 246. 280. 283. 286 ff. Orendel 154. Originalgenies 384. Drt 90. Ortlieb 68. 74. Ortrun 99. Ortwin 59. 95 f. Dssian 18. 360. 385.

Ofterwald (Wilhelm) \* 549.

Ostgoten 49. Oswald 154.

Osterspiel 233.

Oswald von Wolkenstein 219.

Otacher 15. Otfrib 28. 34.

Dtnit 50. 88. 101 f. 214.

Otto 159.

— mit bem Barte 164.

- von Brandenburg 41.
- der Fröhliche 272.
- der Große 162.
- von Nassau 237.
- der Rote 162 ff.

Ottotar 218.

P.

Palmenorden 285.

Pape (Josef) \* 550.

Parcival 103. 118. 121 ff.

Passionale 215.

Passionsspiel 231. f.

Pauli 238. 270.

Pavierschlacht 226.

Pegnitsschäfer 286. 295.

Peredur 118. 120.

Beter Squenz 291. Beter v. Stauffenberg 217. Petersen (Marie) \* 588. Pfaffe von Kalenberg 271. Pfarrius (Gustav) \* 546. Pfau (Ludwig) \* 639. Pfeffel 332. 338. Pfinzing 217. Pfizer 84. 479. Philander v. Sittewald 293. Philipp (Bruder) 149. Picander 309. Pilatus 53. Platen (Graf Aug.) 145. 205. 485 f. \* 497. Podagramisch Trostbüchlein 266. Pontus und Sidonia 315. Postel 309. 312. Postl s. Sealsfield. Prag (Univ.) 210. Prattit 266. Priameln 231. Priester Johannes 116. Prölß (Johannes) \* 649. Prosadenkmäler 29. Prozimus u. Lympida 316. Prut (Rob. Ernst) \* 520. Putlik (Gustav zu) \* 587. Pyra 328. 331.

R.

Pyrga 155.

Raabe (Wilhelm) \* 636. Rabelais 194. 266. Rabener 333 f. 338. Rachel 293. 298. 303. Ramler 293. 337. 381. Ramung 67. Rank (Josef) \* 575. Rapoltstein 214. Raspe 274. Raftbüchlein 271. Räuberroman 322. Raupach \* 515. Ravenna (Raben)=Schlacht 46. 49. 90 f. Rebenstock 84. Redwit (Ostar von) \* 585. Regenbogen 222. Rehfues (Josef von) \* 571. Reichenau (Rub.) \* 640. Reimchroniken 158 f. Reimpaare (furze) 41. 212. 229. 283.

Reimpoeste 28.

Reinardus 178.

Reineke Bos 179. 216.

Reinhart Fuchs 13. 35. 178 f.

Reinhold v. Freienthal 313.

Reinik (R.) 480. \* 546.

Reinmar v. Zweter 222.

Renner 185.

Repanse de joie 123.

Reuter (Frit) \* 576.

Rhingulf 443.

Richen 314.

Richter (Jean Paul Fr.) 462 f.

Riedesel 28. 236.

Riehl (H. W.) \* 598.

Ringseis 483.

Hingwald 252. 253. 258.

Rinkart 300.

Rift 286. 296. 300.

Ritterroman 322.

Roberthin 286. 295.

Robinson Crusoe 320.

Robinsonaden 320.

Rock Christi 154.

Rodenberg (Julius) \* 639.

Rodigast 300.

Rodomond 274.

Holand 105.

Rolandslied 103. 105.

Rollenhagen 250.

Rollwagenbüchlein 271.

Roman 314 ff.

Romantische Poesie 103 f.

Romantische Schule 468.

Roncevalschlacht 105.

Roquette (Otto) \* 619.

Ronfard 280.

Rose von Kreuzheim 249.

Hosegger (P. K.) \* 629.

Rosenblüt 229. 234.

Rosengarten 46. 49. 91 f. 214.

Rosentranz (K.) 99.

de Rosset 315.

Rost 328. 344.

Roswitha 31.

Rothe 216.

Rother 35. 50. 100 f.

Rudolf (Graf) 35. 163.

— v. Ems 134. 138. 150. 158. 162.

— v. Habsburg 206.

Rückert 21. 80. 284. 485.

Rüdiger von Bechlarn 14. 49. 65 f. 70 f. 77 f.

Rufanus 176.

Rumolt 68.

€.

Sabinus 280.

Sachs (Hans) 245 ff. 260 f.

Sachsenheim 216. 217.

Sachsnot 12. 24. 29.

v. Salis 445.

Sallet (Friedr. v.) \* 524.

Sängerfrieg auf ber Wartburg 203.

Salomo und Morolf 167 f.

Santen 49. 51.

Satire 231. 333. 338.

Schad (A. F. Graf von) \* 617.

Schalling 258.

Scharf 90.

Schatbehalter 237.

Schefer (Leop.) \* 554.

Scheffel (Josef Biktor) \* 623.

Scheffler 302.

Schelmenzunft 263.

Schelmufski 274.

Schent \* 515.

v. Schenkendorf 485.

Scherenberg (Chr. Fr.) \* 600.

Schernberg 234.

Schiff (glüchaftes v. Zürich) 249.

Schilbung 52. 64.

Schildbürger 273.

Schiller 217. 227. 421 ff.

— Balladen 431.

- Braut v. Mesfina 428.

- Don Karlos 423.

- Fiesto 422.

— Glode, Genius, Ideal und Leben u. a. 432.

— Jungfrau v. Orleans 427.

- Kabale und Liebe 422.

- Künftler 431.

— Maria Stuart 427.

— Räuber 421.

— Resignation und die Götter Griechen-

lands 431.

— Wallenstein 426.

— Wilhelm Tell 429.

Schilling 236.

Schimpf und Ernst 270.

Schindler (A. J.; Julius von ber Traun) \* 630.

Schlegel, Abolf 334. 337.

— A. Wilh. 275. 433. 472 f.

— Friedrich 473.

Schlegel, Heinrich 342. 369. — Joh. Elias 342. Schlesische Schule, erste 286. zweite 304. Schmeller 26. Schmid (Arnold) 334. Schmid (Hermann) \* 575. Schmidt (Klamer) 379. Schmidt von Werneuchen 451. Schmiede, goldene 149. Schnabel 321. Schneckenburger (Max) \* 524. Schnezler (Aug.) \* 545. Schnepperer 234. Schnorr 65. Scholaftit 209. v. Schönaich 329. Schönhut 84. Schondoch 215. Schubart 441. Schücking (Levin) \* 580. Schüttensamen 225. Schults (Adolf) \* 629. Schulz (San Marte) 100. 127. 135. Schulze (Ernft) 476, Schummel 465. Schuppius 303. Schwab (Gust.) 441. 478 f. Schwabe 331. 334. Schwanenorden 286. Schwänke 231. Schwansage 126. 128 f. Schweinichen, hans v. 399. Schwenter 291. Schwieger 286. 296. Schwindelsheim 264. Sealsfield, Charles \* 571. Seele, minnende 237. Seidel (Heinrich) \* 641. Seidl 580. Selnecker 258. Sempach (Schlacht bei) 226. Sequenz 190. Seume 466. Seuße (Suso) 236 f. Shakespeare 292. 365. 385. Sidrat 102. Sigelind 51. 58. Sigenot 45. 49. Sigestab 49. Sigfrid 13. 24. 49. 51 f.

Sigfrid Lied v. gehörnten 49. 85 f. 180. 271. Sigismund \* 601. Sigmund 51. 58. Signe 24. Sigune 123. 127. Silberftein (August) \* 630. Simplicissimus 322. Eimrod 84. 127. 196. 479. \* 547. Singen und Sagen 19. Soest, Joh. v. 112. Solger 449. Solger (Reinhold) \* 527. Soltane 121. Soltau 228. Sophonisbe 316. Spangenberg, Wolfhart 249. 251. — Cyriafus 265. v. Spee 301. Spener 237. 350. Speratus (Paul) 258. Spervogel 194. Spielhagen (Friedrich) \* 635. Spindler (Karl) \* 570. Spitta 479. \* 602. Sprachgesellschaften 284 f. Sprichwörter 276. v. Stägemann 382. Stauffenberg 217. Steub (Ludwig) \* 575. Stieler (Karl) \* 639. Stier 479. Stifter (Adalbert) \* 574. Stöber 479. \* 545. Stolberg (Brüder Grafen zu) 445. 448. Stolz (Alban) \* 587. Storm (Theod.) \* 620. Strachwit (Morit Graf von) \* 566. Straß \* 524. Strauß (B.) 479. \* 538. Stricker 111. 169. 182. Strobel 263. Strophenbau (breiteiliger) 41. 190. 221. **254. 256.** Sturm= und Drangperiode 384. Sturm (Julius) \* 602. Suchenwirt 231. Suso 236 f. Süßfind der Jude 192. Swemlin 68. 81. Sylvester 150.

Sylvester II. 274.

T.

Tabulatur 212.

Tacitus 11. 155.

Tafelrunde 116.

Talander 319.

Tandem (Felix) \* 641.

Tannengesellschaft 285.

Tauler 236 f.

Taylor (George) s. Hausrath.

Tell 260.

Templer (Tempeleisen) 114.

Teuerdant 217.

v. Teutleben 285.

Theodorich d. Große 14.

v. Thümmel 459.

Tiect 198. 275. 321. 474.

Tiebge 382.

Tiersage 13. 14. 172.

Titurel 103. 114. 123. 127 f.

Todes Gehügede 183.

Tomasin von Zircläre 185.

Törring 456.

Traugemundslied 231.

Traun (J. v. b.) s. Schindler.

Treitsaurwein 236.

Trevrizent 125.

Triller 309. 334.

Trimunitas 226.

Tristan 35. 103. 118. 129. 271. 315.

Trojanischer Krieg 103. 136. 143.

Ticherning 280.

Tschionatulander 123. 127.

Tuisco 12. 24.

Tulna 67.

Turpin 107 ff. 109.

Twinger 235.

Tyrol von Schotten 185.

Tyrus 153.

u.

Uechtrit (Fr. von) \* 555.

Ugolino 443.

Uhland 196. 228. 478.

Ulfila 9 f.

Ulm 221.

Ulrich v. Eschenbach 138.

- v. Lichtenstein 41. 198 f.

— v. Türheim 111. 133.

— v. d. Türlin 111.

— v. Zazichoven 135.

Ulusses 155.

Usteri 451.

Vilmar, Rational-Litteratur. 23. Auflage.

Ute 49. 69. 81.

u<sub>3</sub> 332. 346. 379.

B.

Balentin und Namelos 214.

Vaterlandsdichter 483.

Verona 47.

Vischer (Fr. Theod.) \* 636.

Vogl 480.

Volfer 20. 49. 68.

Bolfsbücher 231. 271.

Volksepos 213.

Bolkslied 209. 222 f. 390 ff.

Volkspoesie 38 f. 390 ff.

Boß (Joh. Heinr.) 227. 449 f.

Voß (Richard) \* 644.

W.

Wachler 303.

Wadernagel (Wilh.) 196. 253. 480. \* 546.

Wagner (Ernft) 466.

- Leopold 467.

— Richard \* 551.

Walbau (Mag) \* 526.

Waldis 169. 183. 218. 251 f. 254.

Walther v. Aquitanien (v. Spanien, v. Wa-

sichenstein) 14. 16. 25. 49. 71. -187.

— v. d. Vogelweide 41. 183. 187. 195 f. 222. 431.

Wartburg 203.

Waste 67.

Wasserpoeten 309.

Wate 14. 50. 95 f.

Weber (Fr. Wilh.) \* 587.

Weckherlin (G. R.) 301.

Wedherlin (W. L.) 444.

Wegkürzer 271.

Weidner 295.

Weimar 285.

Weingarten 192.

Weingrüße und Weinsegen 229.

Weinschwelg 229.

Weise 304. 309.

Weiße 343 f.

Weißtunig 236.

Weitbrecht (Richard) \* 641.

Welscher Gast 184.

Weltchronik 159.

Wendunmut 271.

Wenceslaus v. Böhmen 41.

Werbel 68. 75.

47

pon bem Werber 285. Werner (Zachariae) 482. Wernher ber Gariner 164. Bernher (Bfaffe) 147. 195. Mernite 311 f. Begobrunner Gebet 26. Begel 165. Bidram 271. Bibmann 272. Wielanb 104. 248. 882. 369 ff. Bigalois 103. 118. 135. 315. 372. Bigamur 118. 135. 372. Wilbrandt (Adolf) \* 616. Bilbenbruch (Ernft von) \* 644. Milbermuth (Dttilie) \* 604. Bilhelm v. Dourleng (Orlieng) 168. - IV. Landgraf v. Beffen 10. - v. Dranfe 103, 111, 119, - p. Deftreich 216. Billibald 271. Willamov 338. Willem de Matoc 179. Minebelle 185. Minebefin 185. Birnt v. Grafenberg 185. Bibufind v. Corvey 31. Bittich 91. Bolfbrant 49.

Bolfbietrich 48. 50. 88. 100 f. 214.

Bolff (Julius) \* 625.

Bolff (D. L. B.) 228.

Bolfhart 49. 79.

Bolfram v. Efchenbach 41. 102. 103.

118. 120. 127. 129. 141. 195. 222.

375. 481.

Bolfwin 49.

Borms 49.

Bürttemberg (Alexander Graf von) \* 542.

Bulpenfand 95.

Bunderhorn 228.

Buotan 2. 5. 24. 29. 55. 155.

90

Doung 842.

8.

Bachariä 182. 252. 832. 834. 888. 889 f. Baubersprüche 24. Beblik 480. Beilder 815. Beigemauer 67. v. Besen (Phil.) 286. 297 f. 815. v. Ziegler und Kliphausen S18. Binmermann (Wilhelm) \* 542. Bintgref 294. Biu 5. 13. 24. 56. Frigotse 472.



In unferem Betlage ift ferner ericienen:

Könnecke, G., königl. Archivrat, Bilderatlas

## Geschichte der deutschen Nationallitteratur.



Cine Ergänjung ju jeder Penijden Litteraturgefchichte.

Enthaltenb 1675 Abbilbungen.

Ein Banb von 352 Seiten.

\*

Preis ungebunden 20 Mart, gebunden in fillvollem reichen Brachtbande 25 Mart.

.

Bir erlauben und, bie Mufmertfamteit auf biefes von allen Seiten burchaus günftig beurteilte miffenfcaftliche Brachtwert hingulenten. Uber ben Wert bes Bilberatlas liegen uns fdriftlich eine Reibe son anertennenben Urteilen unferer bebeutenbften Litterarbiftorifer por; bie Preffe aller Richtungen hat fich einflimmig anerkennenb über bas Werf ausgeiprochen.



A. J. G. Filmar, Die Genieperiode. Supplement zu bes Berfaffers Litteraturgeschichte. 81/4 Bogen. gr. 8. Wt. -. 75.

Benn die unvergleichliche Characterifterung der Originalgenies in des Berfassers Litteraturgeschichte in wenigen, aber frästigen und lebensvoßen Jügen und das Cesantbild sener Sturme und Drangperiode vor Augenstellt, so sind in dem vorliegenden Schristigen zur Ergänzung und Begtündung dieses Bildes die verschiedennan Richtungen der Senieperiode und betren Träger im besondern tressend auch bekandig geschlebent und, soweit dies überhaupt zutässe, die, durch einzelne dernsterschissen veranschauftlicht. Diese tressliche Darkelung des so bedrutungsvoßen Beignicht der Geschlichte unserer poetischen Rationallitieratur dieset einem außerst schreichen Beitrag zur Knitungsschieden Beitrag zur Knitungsschieden Beitrag zur Knitungsschieden bei vorigen Jahrhunderts dar.

### A. J. C. Vilmar:

### Lebensbilder deutscher Dichter und Germanisten. 2. verm., von Prof.

M. Koch bearbeitete Auflage. Inhalt: Einleitung. Litterargeschichtliche Übersicht. br. M. 2.40, geb. M. 3.20. Biographieen. Anhang. gr. 8.

Enthält Biographien von Bobmer, Wieland, Boß, Lavater, Jung, Goethe, Schiller, A. W. und R. W. F. Schlegel, Tieck, Richter, Uhland, J. L. R. und W. R. Grimm, v. Thümmel, Simrock, Schmeller, sowie eine litteraturgeschichtliche Übersicht über altdeutsche Litteratur des 12.—13. Jahrhunderts und deutsche Litteratur von Luther bis

Bodmer, und bildet ein schätenswertes Supplement zu der Litteraturgeschichte.

"Diese Sammlung zerstreuter Aufsätze des berühmten Litterarhistorikers wird vielen willtommen sein als eine Ergänzung zu seiner Litteraturgeschichte. — In feinsinniger Weise zeichnet er eine Anzahl litterarischer Charaktere, Bodmer, Wieland, Lavater, Stilling, Goethe, Schiller, Uhland, die beiden Grimm und andere. Was hier über Goethe gesagt wird, ist viel eingehender als die kürzere Behandlung in der Litteraturgeschichte und wird ihm nach allen Seiten gerecht. Der Herausgeber hat Vilmars Text unberührt gelassen, aber ergänzt. Es ist ein Büchlein für die gebildete driftliche Familie und sei derselben — bei sehr hübscher Ausstattung — zugeeignet mit warmem Hinweis!" (Deutsches Litteraturbl. 1886. No. 16.)

### Handbüchlein für Freunde des deutschen Polksliedes. Dritte, ver-

besserte durchgesehene Auflage.

br. M. 2.40, geb. M. 3.20.

"Es zeigt alle Reize Bilmarscher Arbeiten auf dem Gebiete der Litteraturgeschichte. Bewunderungswürdig bleibt sein feines Berständnis für das Bolkstümliche in der Poesie, unübertrefflich die Art, wie er ein einfaches Volkslied zu deuten und ins rechte Licht zu rucken wußte." (Deutsches Litteraturbl. 1886. No. 45.)

#### Peutsches Namenbüchlein. Die Entstehung und Bedeutung der deutschen Familiennamen.

br. M. 1.20, fart. M. 1.50.

### Predigten und geiftliche Reden. 1876. 12 Bogen. gr. 8. broch. M. 2.40.

"Wieder eine treffliche Gabe aus Vilmars Nachlasse. Es sind schlichte, aber geisterfüllte Beugniffe einer durchgebildeten driftlichen Personlichkeit, wohl geeignet, den Gläubigen in driftlicher Innerlichkeit zu gründen und in driftlicher Siegesgewißheit zu stärken; in ihrem steten Ausgang vom Mittelpunkt ber Glaubenserfahrung und in ber flaren Schärfe gegenüber ben Blendwerken des falschen Weltgeistes zugleich im besten Sinne apologetisch . . . . (Bausteine.)

#### Die Sehre vom geistlichen Amt. 1870. 8 Bogen. 8. **M**. 1.50.

#### Von der christlichen Kirchenzucht. Ein Beitrag zur Pastoraltheologie. 1872. 68/4 Bog. gr. 8. M. 1.20.

# Die Gegenwart und die Zukunft der niederhessischen Kirche.

Aphorismen erörtert. 1867. 214 Bog. gr. 8.

. .

**M**. —.50.

## Bestisches Kistorienbüchlein. Dritte, vermehrte Auflage. kl. 8. M. —.90.

"Die neue Ausgabe ist von Pastor Rolbe in Marburg besorgt. Das Buch enthält 79 kürzere gute Erzählungen aus dem Leben des hessischen Volkes in früherer Zeit." (Quellwasser. 1887. Ro. 42.)

#### Deutsche Altertümer im Hêliand als Einkleidung der evangelischen

Geschichte. Beiträge zur Erklärung des altsächsischen Heliand und zur inneren Geschichte der Einführung des Christentums in Deutschland. 1862.  $6^{1}/4$  Bogen. M. 1.50. Auflage. gr. 8.

 $n_{i}$  . . . sie ist eine der anregendsten Arbeiten, die bisher über den Heliand geschrieben (Litterar. Centralblatt.)

Kauffmann, Friedrich, Deutsche Grammatik. Kurzgefasste Laut- und Formenlehre des Gotischen, Alt-, Mittel- und Neuhochdeutschen. Zugleich achte, gänzlich umgearbeitete Auflage der deutschen Grammatik I. von A. F. C. Vilmar.

M. 1.50.

Vilmar, A. F. C., II. Verslehre. 1870. 16 Bogen. gr. 8. M. 2.—

— — Ill. Wortbildungslehre. 1871. 3 Bogen. gr. 8. M. —.60.

— Poiotikon von Kurhessen. 2. Aufl. 30½ Bog. gr. 8. M. 2.40.

Als Nachtrag hierzu erschien:

— v. Pfister, B., Aundartliche und stammheitliche Aachträge zu A. J. G. Vilmars Idiotikon von Bessen. 360 Seiten mit 1 Karte. br. M. 5.—

— **Idiotikon von Hessen** durch Vilmar u. Pfister. Erstes Ergänzungsheft von H. 1.20.

Auszug aus einer Recension: "Allerdings aber sind wir der Meinung, daß allen, die an Geschichte und Erhaltung unserer hessischen Eigenart Interesse nehmen, auch die Ehrenpflicht zufällt, durch Ankauf und möglichste Berbreitung dieses, wie die Borrede mit Recht sagt: hessischer Treue als echtestem Grunde deutscher Liebe entstossen und geweihten Buches, dem Verfasser und Verleger den ungemeinen Aufwand von Fleiß und Kosten, den beide auf Hersstellung desselben verwandten, möglichst zu vergelten."

### Aeber den evangelischen Religionsunterricht an den Gymnasten.

Vorschlag aus der Erfahrung. Neue, mit Beiträgen von Karl Ludwig Roth vermehrte Ausgabe, besorgt von Johannes Haußleiter. M. 1.20.

... Er war aber nur in den händen weniger Glücklichen: jett, wo aufs neue der gymnasiale Religionsunterricht Gegenstand der Debatte ist, ist es hoch erfreulich, daß die Stimme dieses erprobten Schulmannes noch einmal laut wird. — — Gedankenreich und wertvoll ist auch der Anhang: Ansichten vom Vorhof des Heiligtums von Roth, über die Auswahl Jöraels, über die Unbegreisslichkeit der göttlichen Erziehung des Menschengeschlechts und über das Verhältnis des alten Bundes zum neuen. (Mancherlei Gaben. Jahrgang 28. Heft 1.)

### Vilmar, Dr. G., Zum Verständnisse Goethes. Vorträge vor einem

Kreis driftlicher Freunde gehalten. Herausgegeben von des Verfassers Vater A. F. C. Vilmar. Vierte Auflage. 1879. 19 Bogen. gr. 8.

broch. M. 2.40, eleg. geb. M. 3.25.

Inhalt: Die lyrischen Gedichte. — Faust und Wagner. — Faust und Mephistopheles. — Faust und Gretchen.

"Für wen dieses kleine Buch bestimmt ist, sagt der noch von dem Berfasser angeordnete Titel desselben mit ausreichender Bestimmtheit, und daß Goethes Dichtungen aus den christlichen Kreisen nicht verbannt werden können noch dürfen, daß sie vielmehr denselben auf das nächste angehören, dafür möchten wohl diese Borträge des früh heimgegangenen Berfassers einen Beleg liesern, wie er bis jest noch nicht geliesert worden ist . . "

(Aus der Vorbemerkung des Herausgebers.)

### Jöhr, J. A. C., Kleine Plandereien für Kinder, welche sich im

Lesen üben wollen. Wieder herausgegeben von A. F. C. Vilmar, Versfasser der deutschen Nationallitteratur. Dritte Auflage. Drei Bändchen. Gebunden mit Justrationen à M. 1.50.

Rein anderer hat, wie Löhr, es vermocht, sich in den Sinn und das Herz der Kinder zu versenken, kein anderer, so wie er, den Kleinen ihre geheimsten Regungen und Empfindungen

abzugewinnen; keiner war einfach, wahr, ireu und fromm unter den Kindern, wie Andreas Löhr. Es sind Seschichten, nicht gemacht, sondern erlebt, Geschichten nicht des außerlichen, kindischen Kinderlebens, sondern Geschichten der kindlichen Seele, einfach und scheindar undebeutend, aber voll Reichtums der inneren Ersahrung, von oft dewundernswerter Tiefe, und darum steis von neuem anziehend und reizend. Es ist die Welt der Aleinen wirklich und wahrhaftig, in der vollsten Natürsicheit, Keinheit und Unmittelbarkeit." — Plaudereien sind es, freilich Weber wer mit Andreas Löhr geplaudert hat als Aind, der wird dereinft auch reden und zeugen können als Wann vor seinem Bolke, als Bater und Mutter vor den eigenen Kindern von dem unerschöpflichen Reichtum des inneren Ledens: von dem Frieden des Gemüttes in Sott, wie von dem dichtenden und sinnenden Spiel der Seele; von der heiteren und reinen Luft des Herzens an dieser Welt, wie von dem tiesen Schwerzes und von dem Arrichen der Behmut und von dem Troste dieser Seinen des Schwerzes und von dem bunten Scherz glücklicher Jugendzeiten, wie von den schweren Kömpfen der Arbeitsjahre des Ledens und von dem Ernste des Ledens und franchen Ernste des Ledens und franchen Ernste des Leden

Berlieinerte Rachtlibmig bes Originale Frackbarbes ju: Romnecke, gilberatias jur Geschichte ber dentschen Ettleratur.



Bonnecke, gibereilas jur Geschlafte ber bewisten Sittereier.

Reden am Grabe des Conftstorialrat Frof. Dr. A. J. G. Bilmar, von Pfarrer Kolbe und Professor hente. Sweite Auflage. Mit einem Rachrus.

1868. R. -\_20.

schedtler, S., Pfarrer zu Dreihausen, die Bedentung Filmars für die hessische Kirche. 1869. 16 Seiten. gr. 8. R. —.20.

# Empfehlenswerte Schriften

aus den Gebieten der

Theologie, Philologie, Pädagogik, Geschichte u. s. w.

| Adelis, E., Die evangelische Gemeindepredigt eine Großmacht. br. M. —.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| — Die Entstehungszeit von Luthers geistlichen Liedern. M. 1.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| — Lutherpredigt im akademischen Festgottesdienste am Vorabende des Luther                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Jubiläums den 9. Novbr. 1883                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| — Aus dem akademischen Gottesdienste in Marburg. Predigten. Heft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| und II à M. 1.—. Heft III M. 1.40. Sämmtliche 3 Hefte in einem Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| brosch. M. 3.40, in Ganzleinen geb. M. 4.50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| "Bei knappem Umfang sind sie gedankenreich; sie greisen kühn ins praktische Leben un haben eine frische poetische Färbung. So darf man sie nicht bloß für Universitäts- und Gyn nasialprediger, sondern auch für Stadt- und Landgeistliche aller Art empfehlen." (Halte was du hast. 1887. Heft 10.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Arnold, Dr. W., Professor zu Marburg, Ansiedelungen und Wanderunge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Deutscher Stämme. Zumeist nach hessischen Ortsnamen. Zweite unver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| anderte Ausgabe. 1880. gr. 8. M. 16.— "Borstehendes Werk eines unserer bebeutendsten Germanisten ist in seiner Art ebenso epoch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ber Linguistik und der Historiographie, und unternimmt den ebenso mühsamen als überraschen erfolgreichen Bersuch, die Spracktunde noch in anderer Weise, als es disher geschehen, in de Dienst der Geschichtschreibung zu stellen Wir münschen dem überaus gründlichen und schar sinnigen Werke, das den Verfasser sieden Jahre lang beschäftigt hat, die weiteste Verbreitung Möge die in der Vorrede ausgesprochene Vesorgnis, daß die Arbeit nicht in demselben Radankbar sein werde, als sie mühsam gewesen ist, nicht in Erfüllung gehen. Jedensalls wird deutsche Geschichte durch eine allgemeine Benützung des Vuches reichen Gewinn ziehen könner und mehr noch wird dies der Fall sein, wenn andere dem Versasser auf der von ihm betretene Vahn nachsolgen und das Studium der Ortsnamen überall in Aufnahme kommt."  (Historische Politische Vlätter.) |
| — Die Bedeutung der kleinen Universitäten. 1872. 16 Seiten. gr. 8<br>M. —.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| — Über das Verhältnis der Reichs- zur Stammesgeschichte und die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bedeutung der letzteren. Mit besonderer Berticksichtigung der hessischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Landes- und Stammesgeschichte. Ein Vortrag. 1875. 20 Seiten. gr. 8 M. —.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Aus dem deutsch=französischen Ariege 1870/71. Tagebuch eines Dreiundachtzigers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1879. fl. 8. 14 <sup>1</sup> /4 Bogen. M. —.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Bergmann, Dr. Jul.</b> , Prof. der Philosophie zu Marburg, <b>Ueber den Utilitarianis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| mus. Rede beim Antritt des Rektorats am 14. Oktober 1883. 8. 33 S. br. DR. —.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| — Das Ziel der Geschichte. Rede bei der Marburger Universitätsfeier des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Geburtstages Sr. Majestät des Kaisers am 22. März 1881. 13/4 Bogen. 1881                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| gr. 8. br. \A 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

- Bickell, L., Konservator des hessischen Geschichts-Bereins, Bur Erinnerung an die
  - St. Elisabethkirche in Marburg und die 6te Säkularseier ihrer Vollendung und Weihe. Mit 20 Holzschnitten.  $5^{1/4}$  Bogen. 4. br. W. 1.20.
- **Hessische Holzbauten.** Mit 30 Lichtbrucken von Obernetter in München.
  - Berzeichnis der Lichtdruckfeln: 1. Allendorf a. B.: Straßenansicht; 2. Eschstruthsches Haus (1639); 3. Alsfeld: Rathaus (1512); 4. Im Sack (1688); 5. Im Sack (Hausethüre); 6. Cassel: Obere Fuldagasse, Hausthüre (um 1620); 7. Frankenberg: Rathaus (1509); 8. Friklar: Am Münsterplat (um 1480); 9. Gemünden: Hausthüre (1594); 10. Grebenstein: Nr. 296; 11. Nr. 257; 12. Nr. 67; 13. Nr. 67, Hausthüre; 14. Herseseld: Kantorei; 15. Homberg: Krone (1480); 16. Krone, Eck; 17. Hausthüre (1561); 18. Lichtenau: Rathaus, Thüre (1654); 19. Marburg: Dachstuhl des Rittersaales auf dem Schloß; 20. Orb: Hausgruppe in der Hauptstraße; 21. Schmalkalden: Borstadt; 22. Bach: Widmarkt (1613); 23. Waldkappel (um 1650); 24. Wanfried: Rathaus; 25. Schwan; 26. Wißenhausen: Kirchplat (1480); 27. Ermschwerderstraße (1511); 28. Ermsschwerderstraße, Langseite; 29. Ziegenhain: Paradeplat; 30. Paradeplat, Thüre.
  - Album von Marburg. 14 Ansichten in Lichtbruck.
    - à M. 1.20, fompl. in Kalliko-Mappe mit Goldpressung M. 16.40.
- **Birt, Dr. Th., Elpides.** Eine Studie zur Geschichte der griechischen Poesie.  $8^{1/2}$  Bog. 1881. kl. 8. br.
- Iwei politische Satiren des alten Rom. Ein Beitrag zur Geschichte ber Satire. M. 2.20.
- Philipp der Großmütige. Prologscene zu einem Rektorfest der Universität Marburg. M. —.50, Ausgabe auf Büttenpapier M. —.60.
- Böckel, Dr. Otto, Deutsche Volkslieder aus Oberhessen. Gesammelt und mit kulturhistorisch-ethnographischer Einleitung herausgegeben. gr. 8. 20 Bogen. M. 4.—.

Vorstehende Sammlung enthält eine große Sammlung vom Verfasser selbst in Oberhessen aufgezeichneter Volkslieder, welche teils noch nicht veröffentlicht sind, teils wichtige Varianten zu bisher veröffentlichten Texten darbieten. Außer den Litteraturnachweisen und einem kleinen Wörterbuch der hessischen Geheimsprache umfaßt dasselbe eine größere Einleitung, zugleich ein Versuch einer Volksliedkunde auf völkervergleichender Grundlage, welche, solange kein größeres Werk über diesen Gegenstand vorhanden ist, auch für weitere Kreise von Litteraturfreunden wichtig ist.

- Bücking, 28., Lehrer in Marburg, Vollständige Reihenfolge der seit dem Jahre 1450 der Stadt Marburg vorgestandenen Herren Bürgermeister, Schöffen und Vierern, der Herren Oberbürgermeister, und der Herren vom Stadt-rat und Bürgerausschuß im Jahre 1856. Nebst einem Verzeichnis der gegenwärtigen Herren Stadtrats- und Bürgerausschußmitglieder. 4. br. M. 3.—.
- —— Reihenfolge der seit der Reformation bis auf die Gegenwart den oberhessischen lutherischen Diöcesen vorgestandenen Superintendenten. Festschrift dem Herrn Superintendent Dr. Kümmell zur Feier des fünfundzwanzigsten Superintendenten=Jubiläums gewidmet von den Kantoren und Organisten an der lutherischen Pfarrkirche und St. Elisabeth. 4. br.

  M. —.60.
- Marburg, Ein Führer durch die Stadt und ihre Umgebung nebkt einem geschichtlichen Anhang und einem Stadtplan. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. 7<sup>1/4</sup> Bog. 8. W. 1.—.

M. 6.50.

#### Bücking, B., Lehrer in Marburg, Beiträge zur Geschichte der Stadt Marburg. 9 Bog. gr. 8. br. M. 2.40. Inhalt: 1) Uber den Ursprung der Stadt und des Schlosses. 2) St. Elisabeth-Fußtreppe. 3) Zur Geschichte des St. Franziskus-Hospitals. 4) Die Bedeutung des Läutens mit der großen Glode in der St. Elisabethkirche am 30. April Mittags 12 Uhr. 5) Die Kassenburg. 6) Die Lütelnburg. 7) Mitteilungen aus dem Leben der Söhne des Landsgrafen Ludwig des Friedsamen: Ludwig, Heinrich und Hermann mit besonderer Beziehung auf Marburg. 8) Geschichtliches aus dem Leben des Landgrafen Wilhelm III. von Oberhessen mit besonderer Beziehung auf Marburg. 9) Die Weidenhäuser Brücke. 10) Der Mönchbrunnen und das vermeintliche Bild des Konrad von Marburg. 11) Einiges zur Geschichte ber Rathäuser. 12) Kurze Beschreibung bes Rathauses. 13) Beilagen. 14) Nachträge. — — Das Innere der Kirche der heiligen Elisabeth zu Marburg vor ihrer Restauration. Mit einem Plan der Elisabethkirche nebst Umgebung. Der Ertrag ist zum Besten des Elisabethhauses hierselbst bestimmt. **M.** —.60. — **Mitteilungen aus Marburgs Vorzeit.** 90 Seiten. br. M. 1.20. Caesar, Dr. Jul., Professor zu Marburg, Die Universität als Genossenschaft. $\mathfrak{M}$ . —.50. Eine Festrede. 1865. 24 Seiten. gr. 8. — Christian Wolf in Marburg. Rede bei der Marburger Universitätsfeier des Geburtstages Er. Majestät des Kaisers am 22. März 1879 gehalten. 1879. gr. 8. 32 Seiten. br. $\mathfrak{M}. = .50.$ — — Die Grundzüge der griechischen Rhythmik im Anschluss an Aristides Quintilianus. 1861. 19 Bogen. gr. 8. M. 2.-.Cuno. L., Conrad von Marburg. Ein Sucher der Ketzer und ein Mehrer des Christenglaubens. Bilder aus dem XIII. Jahrhundert. br. M. 3.—, geb. M. 4.20. — Bewegte Cage. Bilber aus dem XVI. Jahrh. br. M. 3.60, geb. M. 4.80. -"Gar munderbar anziehende Bilber aus einer großen Zeit, geschichtlich verbürgte Thatsachen barstellend, mit stetem Hinweis auf die litter. Duellen. Wir empfehlen bas Buch Alten und Jungen und munichen recht vielen die Erquickung, welche es uns bereitet hat." — — Stiller Einfluß. Eine Erzählung aus dem Arbeiterleben. $\mathfrak{M}. -.30.$ — Der Weg zur Himmelsthür. Eine poetische Erzählung für Kinder. 3. Aufl. Mit 3 Holzschnitten. W. —.25. — - Seufzer= und Jubellieder. Mit einem Bildnis und einer Lebensstizze der br. M. 2.60, geb. M. 3.60. Dichterin. — Das Gericht unter der Linde auf dem Leineberge bei Göttingen. Eine Geschichte aus bem 14. Jahrhundert. $\mathfrak{M}$ . 1.—. Dietrich, Dr. Frz., Professor zu Marburg, Frau und Dame. Gin sprachgeschicht= licher Vortrag. 1864. 24 Seiten. gr. 8. $\mathfrak{M}$ . -.50. v. Ditfurth, Maximilian, Freiherr, Die Hessen in den Feldzügen in der Champagne, am Maine und am Rheine während der Jahre 1792, 1793 und 1794. Ein Beitrag zu deutscher, sowie insbesondere zu hessischer Kriegs= geschichte. Mit Anlagen und 4 Plänen. Aus Verfassers Nachlasse herausgegeben.

1881. 29<sup>1</sup>/4 **Bogen**. 8. br.

390 Seiten.

8.

- v. Pitsurth, Maximilian, Freiherr, Die Schlacht bei Borodino am 7. Zeptember 1812. Mit besonderer Rücksicht auf die Teilnahme der deutschen Reiterkontingente. Mit 3 Plänen und 5 Beilagen. Aus dem Nachlasse des Verfassers
  herausgegeben.
  M. 4.50.
- Drach, C. Alhardt von, Urkundliche Nachrichten über noch in den Königl. Sammlungen zu Kassel vorsindliche Kunstgegenstände aus altem Landsgräslich Hessischem Besit. Nach archivalischen Quellen bearbeitet und mit Abbilbungen herausgegeben. Erstes Heft: Altere Silberarbeiten in den Königl. Sammlungen zu Kassel. Mit urtundlichen Nachrichten und einem Anhang: Der Hesselsche Silberschatz zu Ansang des siedzehnten Jahrhunderts und seine späteren Schickslale. Einundzwanzig Tafeln in Lichtbruck nach den Aufnahmen von Ludwig Bickell. In 250 in der Presse numerierten Exemplaren hergestellt. Gr.-Fol. Pracht-Ausg.: M. 60.—. Einsache Ausg.: M. 42.— u. M. 36.—.
- Enneccerns, Indwig, ord. Professor der Rechte an der Universität zu Marburg, Friedrich Carl von Savigny und die Richtung der neueren Rechtswissen= schaft. Nebst einer Auswahl ungedruckter Briefe. 1879. 5 Bog. gr. 8. br. M. 1.20.
- Heinrici, G., Von Wesen und Aufgabe der evang. theol. Fakultäten. Rebe beim Antritt des Rektorats der Universität Marburg am 19. Oktober 1884 ge- halten.

  W. —.50.
- Heologische Studium. Grundriß für Vorlesungen. 1869. 24 S. 8. M. —.50. Inhalt: I. Der Beruf des evangelischen Geistlichen und die Ausbildung dazu. II. Methode des theologischen Studiums.
- —— Schleiermacher und die Union. 1868. 40 Seiten. 8. M. —.50.
- – Eine deutsche Kirche. 1872. 24 Seiten. 8. M. –.30.
- Jur neuern Kirchengeschichte. Akademische Reden und Vorlesungen. 1867.
  - Inhalt: 1. Konrad von Marburg, Beichtvater ber heil. Elisabeth und Inquisitor. 2. Das Verhältnis Luthers und Melanchthons zu einander. 3. u. 4. Caspar Peucer und Nikolaus Krell. Zur Geschichte des Luthertums und der Union am Ende des 16. Jahrh. 5. Die Eröffnung der Universität Marburg im Jahre 1653. 6. Das Unionskolloquium zu Kassel im Jahre 1661. 7. Speners Pia Desideria und ihre Erfüllung. 8. Papst Pius VII. 9. Eduard Platner. 10. Rationalismus und Traditionalismus im 19. Jahrhundert.

 $\mathfrak{M}$ . 3.—.

- Diese Abhandlungen sind auch einzeln zu haben. —
- "In diesen zehn Borträgen findet der Leser einen Reichtum von Specialforschungen und eine Fülle der geistvollsten Auffassungen in der dem Verfasser eigentümlichen Gewandtheit und Schönheit der Darstellung niedergelegt. Daher ist es nicht bloß eine fesselnde und spannende Lektüre, sondern ebenso die edelste geistige Nahrung, welche der Verf. hier bietet." (Litterar. Centralblatt.)
- Die 350jährige Jubelfeier der Aniversität Marburg am 30., 31. Juli und
- 1. August 1877. 1879. gr. 8. 106 Seiten. W. 1.50. Seppe, Dr. S., Professor zu Marburg, Gebetbüchlein zur täglichen Übung der
- Andacht im christlichen Hause. 4. vermehrte Aufl. kart. M. 1.20, geb. M. 1.80; Velin-Ausg. geb. mit Goldschnitt M. 3.—.

Serrmann, Dr. E., Professor zu Marburg, Das neue deutsche Reich. Festrebe am Geburtstag Kaiser Wilhelms I. 1871. 16 Seiten. gr. 8. **M.** —.30. Heusinger, Dr. C. F. v., Geh. Med.-Rat und Professor zu Marburg, Geschichte des Hospitals St. Elisabeth in Marburg. Nebst Bemerkungen über die Schicksale der Gebeine Elisabeths und über Wunderheilungen im allmeinen. 1868.  $6^{1}/4$  Bog. gr. 8. M. 1.50. Hoffmann, H., Einführung in die Phonetik und Orthoepie der deutschen Sprache. Für Volksschullehrer, angehende Taubstummenlehrer, wie für alle Freunde der Phonetik unter Benutzung der besten Quellen leicht fasslich dargestellt. Mit einer Tafel. gr. 8. M. 1.60. Kleinschmidt, Th. A. F. 28., weil. Pfarrer zu Marburg, Über die Einführung der Reformation in Hessen. 1867. 24 S. gr. 8.  $\mathfrak{M}.$  —.20. Klinghardt, H., Ein Jahr Erfahrungen mit der neuen Methode. Bericht über den Unterricht mit einer englischen Anfängerklasse im Schuljahr 1887/88, zugleich eine Anleitung für jüngere Fachgenossen. gr. 8. M. 1.60. Koch, Dr. Max, Das Quellenverhältnis von Wielands Oberon. 1880.  $3^{1/2}$ Bogen. gr. 8. br. M. 1.20. Kolbe, Wilh., Marburg im Mittelalter. Ein Vortrag, gehalten in der Generalversammlung des Gesamtvereins der deutschen Geschichts= und Altertumsvereine auf bem Rathause zu Marburg am 16. September 1878. gr. 8. M. —.50. Mit einer Ansicht von Marburg nach einem Merianschen Stich von **M**. —.80. 1646. — Der Christenberg im Burgwalde. Ein Vortrag, gehalten in der Versamm= lung des hessischen Geschichtsvereins zu Marburg am 28. März 1879. gr. 8. 2 Bogen.  $\mathfrak{M}$ . —.50. — Marburg und der siebenjährige Krieg. Ein Vortrag, gehalten in der Versammlung des hessischen Geschichtsvereins zu Marburg am 28. Januar 1880. 3<sup>1</sup>/2 Bogen. gr. 8.  $\mathfrak{M}$ . —.80. br. — Die Gerechtsame der evang.= lutherischen St. Elisabethgemeinde an ihrer Airche, urkundlich und nach den Akten gegen deren Bestreiter dargelegt. 20 Seiten.  $\mathfrak{M}. -.25.$ 1881. br. Heidnische Altertümer in Oberhessen. I. Marburgs Rosengarten und die Frühlingsfeier. II. Der lange Stein und das Wuotansbild an der Kirche zu Langenstein. Zwei Vorträge. Mit einer lithogr. Tafel. 31/2 Bogen. M. 1.20. gr. 8. br. - Die Hunburg in der Ginselau an der Ghm. Ein Vortrag, gehalten in der Versammlung des hessischen Geschichtsvereins zu Marburg am 3. Februar 1882. gr. 8. br.  $\mathfrak{M}$ . -.60. 1882. 2 Bogen. Die Kirche der heiligen Elisabeth zu Marburg nebst ihren Kunst= und Geschichtsbenkmälern. Zweite, vermehrte und illustr. Aufl. 1882. 71/2 Bogen.

gr. 8. br. M. 2.—, geb. ohne Goldschnitt M. 3.50, mit Goldschnitt M. 3.80.

```
Kolbe, Wilh., Die Erbauung der St. Elisabethkirche in Marburg.
    Erinnerung an die sechste Säkularfeier ihrer Einweihung am 1. Mai 1883. 1883.
                                                                      M. —.50.
    3 Bogen. gr. 8. br.
 — Die Sehenswürdigkeiten Marburgs und seiner Umgebungen in ge-
    schichtlicher, kunst= und kulturgeschichtlicher Beziehung. Mit 26 Illustrationen.
    1884. VIII. 148 S. gr. 8. br. M. 2.50, kart. M. 3.—, geb. M. 3.50,
    geb. mit Goldschnitt
                                                                        M. 3.80.
— — Hestische Volkssitten und Gebräuche im Lichte der heidnischen Vorzeit.
     Zweite, sehr vermehrte Auflage. 1888. 12 Bogen. gr. 8. br. M. 1.80.
Köster, H., Stunden der Einsamkeit. Gebichte und Lieder. 1881. 61/2 Bogen.
     8. br.
                                                                        M. 1.50.
Külz, Dr. Ednard Otto, Die epistolischen Perikopen auf Grund der besten Aus-
     leger älterer und neuerer Zeit exegetisch und homiletisch bearbeitet. 2 Bbe. M. 10.—.
Krang, Dr. A., Professor in Straßburg, Gottes Chaten unter uns in dieser
     Beit. Eine Predigt. Dritte Auflage. 1870.
                                                                       \mathfrak{M}. —.20.
 – Was fordert Gott in gegenwärtiger Zeit von uns? Eine Predigt.
     Dritte Auflage. 1870.
                                                                       M. —.20.
Langenbeck, Berm., König Adolph, Graf von Nassau. Gin bramatisches Gebicht.
     1868. 13 Bogen. 12.
                                                                        M. 1.60.
Ley, Jul., Prof. Dr., Hilfsbuch für den lateinischen Unterricht. Erstes Heft.
     Erklärende Bemerkungen mit grammatischen Hinweisungen zu Livius lib.
     XXI. Für den Schulgebrauch bearbeitet.
                                                                       M. -.60.
Lucae, Karl, Prof. zu Marburg. Zur Goetheforschung der Gegenwart. Rede
     bei der Marburger Universitätsfeier des 82. Geburtstages Sr. Majestät des
                                                                       M. -.50.
               1878. 24 Seiten. 8.
 - Aus deutscher Sprach= und Litteraturgeschichte. Gesammelte Borträge.
                                                                        M. 3.—.
     15 Bogen. gr. 8.
         Inhalt: Die alten beutschen Personennamen. — Das beutsche Wörterbuch ber Brüber
    Grimm. — Der Parcival Wolframs von Eschenbach. — Leben und Dichten Walthers von
    ber Vogelweibe in seinen Grundzügen. — Bur Erinnerung an Hans Sachs. — Bur Goethe-
    forschung der Gegenwart. — Über Schillers Wilhelm Tell. — Zur Geschichte der deutschen
    Ballabendichtung. — Die beutschen Inschriften an haus und Geräten.
Inthardt, Dr. C. E., Professor in Leipzig, Die sieben letten Worte Jesu am
     Areuze. Abschieds-Predigt gehalten zu Marburg. Zweite Aufl. 1871. M. —.20.
Mangold, Dr. 28., Professor zu Bonn, Drei Predigten über Johanneische
     Certe. (Die Wiebergeburt. Die dristliche Bruderliebe. Das Gebet im Namen
    Jesu.) 1865. 51 Seiten. 12.
                                                                       \mathfrak{M}. —.50.
  - Bilder aus Frankreich. Vier kirchengeschichtliche Vorlesungen.
                                                                           1869.
     11 Bogen. gr. 8.
                                                                        M. 2.50.
     "Die vier Vorlesungen, welche ber Verfasser in Marburg vor einem Kreise gebilbeter
Männer und Frauen gehalten hat, handeln 1) über die Aufhebung bes Ordens ber Tempelherren,
2) über die Jungfrau von Orleans, 3) über Pascals Lettres provinciales und die Moral der Jesuiten, 4) über Jean Calas und Voltaire, und gewähren vermöge ihrer sorgfältigen Aus-
```

arbeitung und Darstellung nicht nur eine anziehende Lektüre, sondern sind auch von wissenschaftlichem Wert. Wir empfehlen diese gehaltvolle Sammlung zur Beachtung für weitere Kreise."

(Litterar. Centralblatt.)

```
Mangold, Dr. W., Professor in Bonn, Der Römerbrief und seine geschicht-
    lichen Voraussetzungen. 23 Bog. gr. 8.
                                                                           M. 7.20.
 – 👅 Ernst Ludwig Theodor Henke. Ein Gebenkblatt. 1879. 8. 43 S. M. —.80.
Marburg, seine Hauptgebäude, Institute und Sehenswürdigkeiten, nebst Chronik der
     Stadt und Universität und einem Führer in Marburgs Umgebungen. Mit Plan
    ber Stadt und 20 Abbild. nach Originalzeichnungen. fart. M. 1.50, geb. M. 1.80.
Marburger Gesangbuch von 1549, herausgegeben von Ernst Ranke. 2. Aufl.
     1879. 8.
                                                                          M. 3.—.
Meydenbauer, A., Kant oder Laplace. Kosmologische Studie.
                                                                              1880.
     31/2 Bogen. gr. 8. br.
                                                                           M. 1.20.
Münscher, Dr. Friedr., Gymnasialdirektor zu Marburg, Chronik des Gymnasiums
     zu Marburg von 1833--1883. Nebst alphabetischem Verzeichnis sämt-
     licher Schüler. gr. 4. 9 Bogen. br.
                                                                           M. 2.40.
— Geschichten aus dem Hessenland. br. M. 1.20, eleg. kart. M. 1.50.
      Inhalt: 1) Die Rettung Hersfelds am 28. April 1378. 2) Die Schicksale Marburgs im
ersten Biertel bes 17. Jahrh. 3) Marburg wiederum burch niederhessische Truppen besetzt.
4) Die Belagerung Marburgs burch ein kaiserliches Kriegsheer und bas Ende bes heffenkriegs.
5) Der gelehrte Schäfer. 6) Metropolitan Schuppius. 7) Ein Tag aus ber Geschichte Mar-
burgs im Tjährigen Kriege. 8) Die Ungarn in Riederhaune. 9) Ein niederhessischer Grenadier in Flandern. 10) Die Scharmächter auf der Universität Marburg. 11) Wunderbare Ge-
schichten. 12) Der 1. November 1806, ein verhängnißvoller Tag für Heffen. 13) Die Rettung Hersfelds am 20. Februar 1807. 14) Die Erziehung im Pfarrhaus. 15) Oberst Emmerich.
16) Ein Schulmeister-Eramen. 17) Das Nachspiel zu dem Besuch der Prager in Marburg.
18) Die Eroberung Kaffels durch Kosaken unter Czernyschef. 19) Ein Mord im Walde zwischen
Melsungen und Heina. 20) Die seltsamen Spanier. 21) Gottes Hand — Reichet über Meer
und Land. 22) Franz Dingelstedt als Gymnasiallehrer. 23) Wanderleben eines Marburger
Professors.
Gettingen, Dr. 28. von, Die Ziele und Wege der neueren Kunstwissen=
     Schlaften.
                                                                         \mathfrak{M}. —.60.
Pfister, H. von, Sagen und Aberglaube aus Hessen und Nassau. Als Bei-
     trag zum vaterländischen Volkstum. br.
                                                           M. 1.50, geb. M. 2.—.
Banke, Dr. Ernst, Consistorialrat und Professor zu Marburg, Hymnologische
     Studien und Urkunden: Marburger Gesangbuch von 1549 mit verwandten
     Liederdrucken herausgegeben und historisch-kritisch erläutert. Mit drei Tafeln. 1862.
     32 Bogen. 8.
                                                                           \mathfrak{M}. 5.—.
       Lieder aus großer Zeit. Zweite, vermehrte Auflage. 1875. 54 Seiten.
     8. Eleg. broch. M. —.80, eleg. geb.
                                                                           M. 1.20.
                                                                         16 Seiten.
   — Die Schlacht im Teutoburger Walde.
                                                      Zweite Auflage.
                                                                         \mathfrak{M}. —.60.
     gr. 8. 1876.
Rönsch, Herm., Diak. zu Lobenstein, Itala und Vulgata. Das Sprachidiom
     der urchristlichen Itala und der katholischen Vulgata unter Berücksichtigung
     der römischen Volkssprache durch Beispiele erläutert. Zweite, berichtigte
     und vermehrte Ausgabe. 34 Bogen. gr. 8.
                                                                           M. 6.—.
       , . . . Wir empfehlen dasselbe als eine nicht nur dem Bibelforscher und Patristiker,
```

sondern auch dem Philologen von Fach unentbehrliche Gabe treuen deutschen Fleißes."

(Litterar. Centralblatt.)

Rothfuchs, Dr. J., Gymnasial-Direktor in Gütersloh, Beiträge zur Methodik des altsprachlichen Unterrichts, insbesondere des lateinischen. Pädagogisch-didaktische Λphorismen über Syntaxis ornata (Elementarstilistik), Extemporieren, Konstruieren, Präparieren. Zweite, berichtigte Auflage. 1882. 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Bogen. gr. 8. M. 1.80.

Diese Aphorismen, durchaus auf praktischen Erfahrungen beruhend, welche Verfasser während anderthalb Decennien seiner Thätigkeit in allen Klassen des Symnasiums gemacht hat, sind im engeren Kreise von Amtsgenossen zur Veröffentlichung angeregt worden in der sesten Ueberzeugung, daß sie für alle Lateinlehrer, namentlich Symnasialpädagogen, einen bedeutenden Vert besitzen.

- Harburg, Das akademische Studium des künfzigen Chmnasiallehrers. Rede beim Antritt des Rektorats am 15. Oktober 1882 gehalten. 1883. 2 Bogen. gr. 8. br.

  W. —.50.
- Schmidt-Rimpler, Dr. H., Professor zu Marburg, Universität und Specialistentum. Rede beim Antritt des Rektorats am 17. Oktober 1880. 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Bog. gr. 8. 1881. br. M. —.75.
- Die Signatur der evangelischen Kirche in Hessen in dieser Zeit. Dargestellt von einem hessischen Pfarrer. 1867. 28/4 Bogen. gr. 8. M. —.60.
- Stengel, Dr. Edm., Professor zu Marburg, Die beiden ältesten provençalischen Grammatiken lo Donatz proensals und las Rasos de trobar nebst einem provençalisch-italienischen Glossar von neuem getreu nach den Hss. herausgegeben. Mit Abweichungen, Verbesserungen und Erläuterungen. sowie einem vollständigen Namen- und Wortverzeichnis. 1878. 141:2 Bog. gr. 8. geh.
- Erinnerungsworte an Friedrich Diez. Erweiterte Fassung der Rede, welche zur Enthüllungsfeier der an Diez' Geburtshaus angebrachten Gedenktafel in Giessen am 9. Juni 1883 gehalten wurde. 1883. 7 Bog. gr. 8. br.

  M. 1.50.
- Private und amtliche Beziehungen der Brüder Grimm zu Hessen.

  Eine Sammlung von Briefen und Aktenstücken als Festschrift zum hundertsten Geburtstag Wilhelm Grimms den 24. Februar 1886. 2 Bde. 8.

  Bd. I.: Briefe der Brüder Grimm an hessische Freunde.

Bd. I. M. 5.40, geb. M. 6.40. Bd. II. M. 4.—, geb. M. 5.—.

Bd. I enthält u. a. Briefe an Weigand, Vilmar, Suabedissen, Wigand, Pfarrer Bang, Kurfürst Wilhelm I. und schließt mit der Korrespondenz mit der Kurfürstin Augusta. Bd. II Attenstücke, darunter bisher unbekannt gebliebene diplomatische Berichte Jacob Grimms über seine Thätigkeit in Paris, sowie seine Kritiken in der Censur-Kommission. Die Anmerkungen enthalten Auszüge aus den Briefen der obengenannten und anderer Korrespondenten der Brüder Grimm.

**Strippelmann**, Dr. J. J., Geh. Archivrat, **Peiträge zur Geschichte Hessen-Kassels.** Hessen. — Frankreich. Jahr 1791 bis 1814. **Bb.** I. 1791 bis 1806. 1879. gr. 8. br.



Sybel, L. v., Weltgeschichte der Kunst bis zur Erbauung der Sophienkirche. Grundriss. Mit einer Tafel in Farbendruck und 380 Textbildern und Vignetten. gr. Lex.-Okt. br. M. 12.—, in eleg. Einbd. M. 14.—.

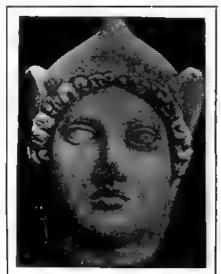

Athenaköpfchen in Athen.

(Central-Organ für bie Intereffen bes Realfculmefens.)

Sybel, L. v., Platons Symposion. Programm der Akademie. Gratulationschrift.

"Das Symposton ist diesenige unter ben Schriften Platons, welche an Tiefstun und Bielseitigkeit von keiner andern übertrossen wird, in geitvoolker Rühnheit einer tressenden Auffastung und in der Schönheit und Fülle plastischer Gestaltung alle andern übertrifft. Für diese Eigenschaften zeigt Sydels Schrift seines Verständnis und die Fähigkeit, auch andern das Verständnis dassu ju schärfen und zu dereichern."

(Deutsches Litteraturblatt. 1888. Rr. 28.)

Sybel, L. v., Platons Technik an Symposion and Enthydem.

Sybel, Dr. Ludwig von, Professor zu Marburg, Über Schliemanns Troja. Ein Vortrag. 2 Bogen. 1875. gr. 8. - Das Bild des Zeus. Ein Vortrag. Mit zwei Lichtdruck-Tafeln. 24 S. N. 1.50. дт. 8. 1876.

- Sybel, Dr. Ludwig von, Professor in Marburg, Kritik des ägyptischen Orna.

  ments. Archäologische Studie. Mit zwei lithographierten Tafeln. 1883.

  31/2 Bogen. gr. 8. br.

  M. 1.20.
- Die Mythologie der Ilias. 1877. (VII. 317 S.) gr. 8. M. 7.20.
- Katalog der Skulpturen zu Athen. Mit systematischer Übersicht und epigraphischem Index. 1881. 30<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Bogen. 8. kart. M. 7.—.
- Weinmeister, Paul, Marborger Geschichtercher. 2. Aufl. Mit Illustrationen.
  1885. 88 S. 16°. br.

  M. —.60.
- Wigand, Dr. P., Der Stil Walthers von der Vogelweide. 1879. 484 Bogen. gr. 8. br. M. 1.60.
- Will, Dr. C., Die Anfänge der Restauration der Kirche im elften Jahrhundert. Nach den Quellen kritisch untersucht. Zwei Abteilungen. 1864. 24<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Bogen. gr. 8.

  M. 5.—.
- Wiskemann, Dr. A., Oberlehrer am Gymnasium zu Marburg, Die Katastrophe in Lessings "Emilia Galotti". gr. 4. 22 Seiten. br. W. —.60.
- Wolff, W., Pfarrer in Marburg. Die Klage des Herrn Jesu über Jerusalem. Eine Weckstimme an unser Geschlecht. Eine Predigt. Dritte Aufl. 1870. M. —.20.
- Wolfram, Dr. phil., Friedrich I. und das Wormser Concordat. gr. 8.

  11<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Bogen. br. M. 3.—.
- Wyss, Arthur, Dr. philos., Die Limburger Chronik untersucht. Mit unedierten Fragmenten der Chronik und vier Urkunden. 1875. 4½ Bogen. gr. 8.
- Ziegler, Leo, königl. Studienlehrer in München, Italafragmente der Paulinischen Briefe nebst Bruchstücken einer vorhieronymianischen Übersetzung des ersten Johannesbriefes aus Pergamentblättern der ehemaligen Freisinger Stiftsbibliothek zum erstenmale veröffentlicht und kritisch beleuchtet. Eingeleitet durch ein Vorwort von Prof. Dr. E. Ranke. Mit 1 photolith. Tafel. 1876. 20 Bogen. gr. 4.
- ".... Wir können jedoch dieses Referat nicht schließen, ohne unsere Überzeugung bahin auszusprechen, daß dem Zieglerschen Werke wegen des in demselben teils urkundlich, teils auf dem Wege der Untersuchung Dargebotenen die vollste Teilnahme von seiten aller, die das wichtige Gebiet der Italaforschung näher kennen lernen wollen oder schon bearbeiten, gebührt... Somit wünschen wir dem durchaus trefflichen Buche den besten Erfolg."

  (Litterar. Centralblatt.)
- Jur Erinnerung an Heinrich Keppe, weil. Doktor der Philosophie und Theologie und ordentlicher Professor der Theologie an der Universität Marburg, Reden an seinem Grabe gehalten am 27. Juli 1879 von Pfarrer Wolff und Professor Ranke. 1880. 19 Seiten. gr. 8. br. W. —.40.

# Phonetische Studien.

Zeitschrift für wissenschaftliche und praktische Phonetik, mit besonderer Rücksicht auf die phonetische Reform des Sprachunterrichts.

#### Unter Mitwirkung von

F. Araujo, O. Badke, J. Balassa, V. Ballu, T. H. de Beer, A. M. Bell, F. Beyer, J. Bierbaum, E. Böhmer, W. Bohnhardt, H. Breymann, J. W. Bright, E. Brücke, F. Dörr, A. M. Elliot, A. J. Ellis, W. R. Evans, J. Fetter, K. Feyerabend, Th. Gartner, A. Gundlach, F. Gustavson, J. Gutersohn, W. T. Hewett, F. Hoffmann, J. Hoffory, O. Hoppe, O. Jespersen, G. Karsten, F. Kauffmann, G. Kewitsch, H. Klinghardt, F. Knigge, J. Koch, K. Kühn, H. R. Lang, A. Lange, R. Lenz, C. Levêque, E. Ljunggren, W. S. Logeman, E. Lohmeyer, J. A. Lundell, J. A. Lyttkens, E. Maurmann, G. Michaelis, W. Münch, E. Nader, K. Nörrenberg, A. Noreen, A. Ohlert, J. Passy, P. Passy, A. Paul, S. Primer, L. Proescholdt, K. Quiehl, A. Rambeau, A. Rossmann, A. Schröer, J. Seemüller, E. Stengel, G. Stjernström, J. Storm, B. Suss-Revaclier, H. Sweet, W. Swoboda, F. Techmer, H. Varnhagen, M. Vion, P. Voelkel, M. Walter, G. Weitzenböck, A. Western, J. Winteler, A. Würzner, J. A. Wulff u. a.

Herausgegeben von Wilheim Vietor.

II. Band. Complet Mk. 11.—.

### (Aus dem Prospekt.)

Die zeitschrift

### Phonetische Studien

erscheint in zwanglosen heften von in der regel 6—7 bogen 8° im preise von ca. Mk. 3.—, von denen 3—4 innerhalb eines jahres herausgegeben werden und einen band bilden. Sie will dem bedürfnis des sprachforschers und sprachlehrers, auch des gesang- und deklamationslehrers, entgegenkommen und wird ausser den hierhergehörigen allgemein-phonetischen fragen insbesondere solche aus der praktischen phonetik der modernen kultursprachen, vor allem deutsch, englisch, französisch etc., behandeln: individuelle, lokale, provinzielle aussprache der mundarten sowie der schriftsprache; geschichte der aussprache; aussprache-statistik; orthoepisches (das "beste" deutsch, englisch, französisch etc.; behandlung fremder laute in fremdwörtern; die aussprache beim vortrag und gesang; die aussprache der muttersprache in der schule); methodik des unterrichts in der aussprache fremder sprachen; etc.

Die berücksichtigung von fernerstehenden lebenden sowie von toten sprachen, besonders

lateinisch und griechisch, ist nicht ausgeschlossen.

Neben grösseren und kleineren selbständigen aufsätzen wird die zeitschrift auch rezensionen, notizen etc. enthalten.

Die beiträge erscheinen je nach der vom einsender getroffenen wahl in deutscher, englischer oder französischer sprache.

Eine ihrer wichtigsten aufgaben wird auch in zukunft die zeitschrift darin sehen, in den brennenden fragen der

#### phonetischen reform des sprachunterrichts

als mittel zur orientirung und verständigung zu dienen. Um diesen zweck vollständiger zu erreichen, eröffnet die redaktion einen

## sprechsaal für phonetische reform des sprachunterrichts

und bittet zunächst alle lehrer, welche versuche im unterricht nach der "neueren methode" gemacht haben, ihr verfahren und ihre erfolge an dieser stelle der zeitschrift darzulegen oder doch kurz darüber zu berichten. Ein solcher austausch von erfahrungen und meinungen muss zur festeren ausgestaltung der methode wesentlich beitragen. Es versteht sich von selbst, dass auch andern, die sich für diese frage interessiren, die

#### gegner der reform

nicht ausgeschlossen, der sprechsaal für sachlich gehaltene äusserungen zur verfügung stehen wird.

Pierer'iche Hofbuchbruderet. Stepban Geibel & Co. in Altenburg.

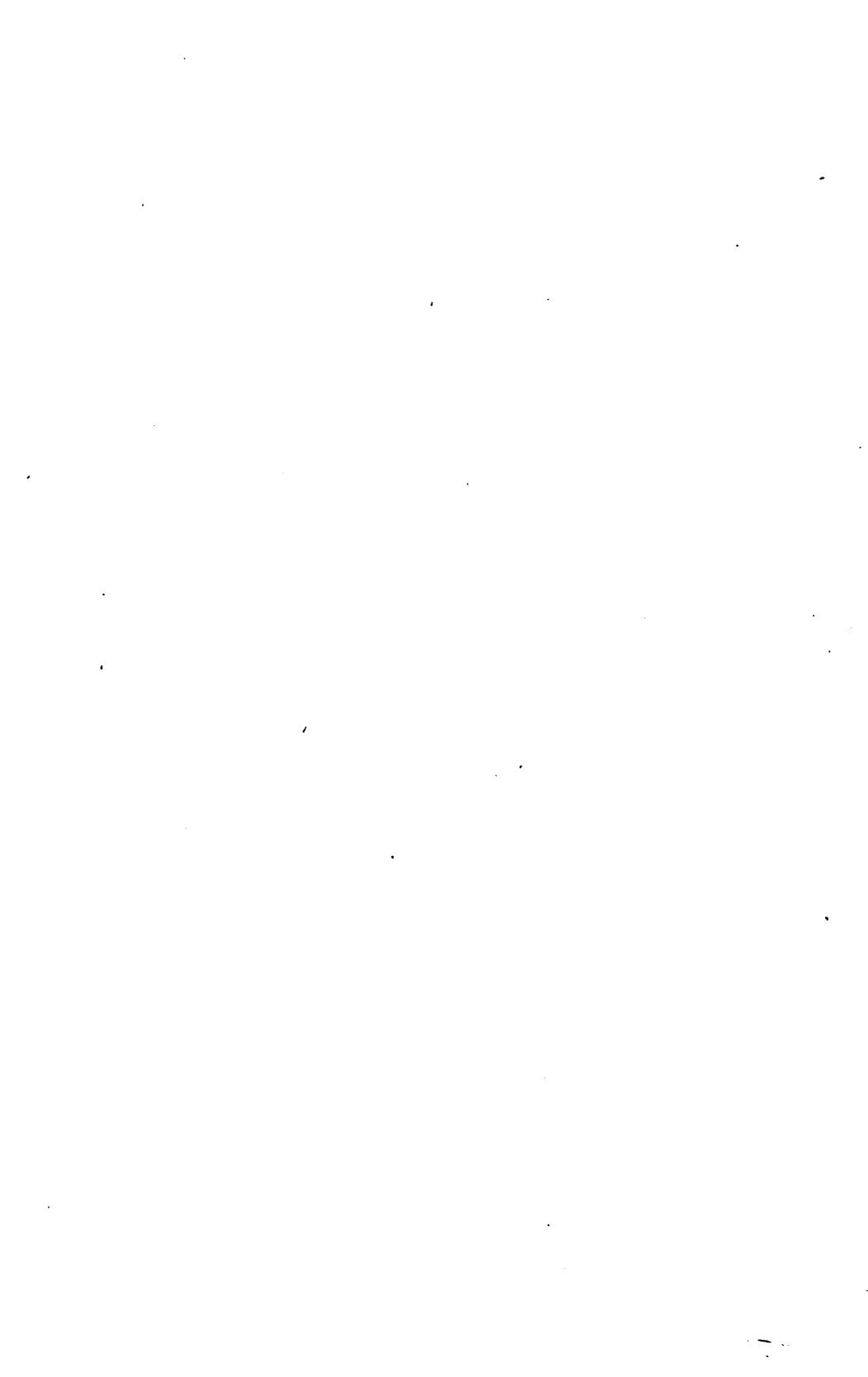

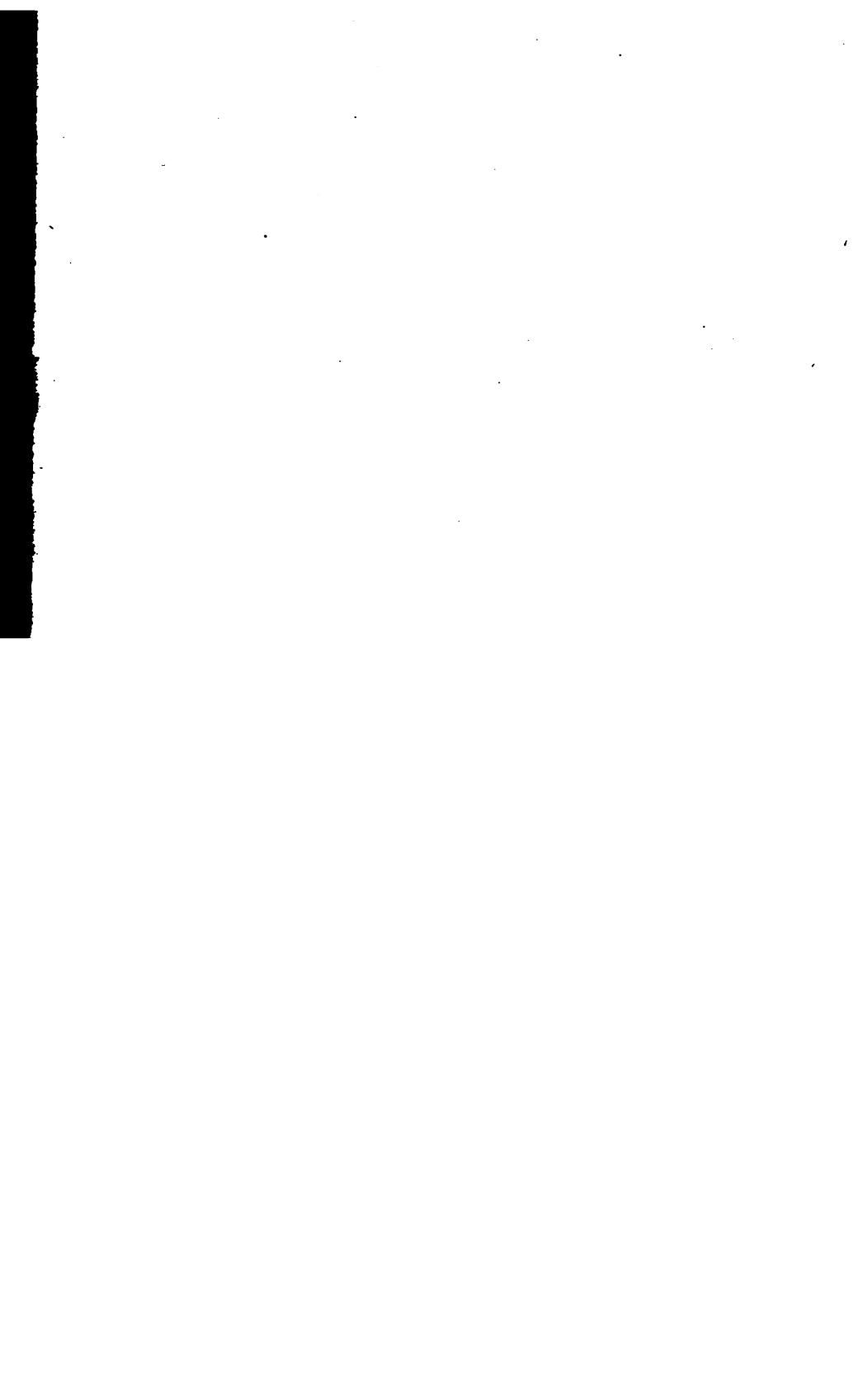

|          | • | • |   |   |   |   |    |   |
|----------|---|---|---|---|---|---|----|---|
|          | • | • | • | • |   | • |    | • |
|          |   |   |   | • |   |   |    |   |
|          |   |   |   |   |   |   |    | • |
| !        |   |   |   |   |   |   |    | • |
|          |   |   |   |   |   | • |    |   |
|          |   |   |   |   |   |   |    |   |
|          |   | • |   |   |   |   |    |   |
| •        |   |   |   | · |   |   | .• |   |
| •        |   |   |   |   |   |   |    |   |
|          |   |   |   | • |   |   |    |   |
|          |   |   |   |   |   |   |    |   |
|          |   |   |   |   |   |   | •  |   |
|          |   |   |   |   |   |   |    |   |
|          |   |   | • |   |   |   |    |   |
|          |   |   | • |   |   |   |    |   |
|          |   |   | • |   |   |   |    |   |
|          |   |   |   |   | , |   |    |   |
| ,        |   |   |   | • |   |   |    |   |
|          |   |   |   |   |   | ~ |    |   |
|          |   |   |   |   |   |   |    | • |
|          |   |   |   |   |   |   |    |   |
|          |   |   | • |   |   |   |    |   |
|          |   |   | • |   |   |   |    |   |
|          |   |   |   |   |   |   |    |   |
| •        |   |   | · |   | • |   |    |   |
|          |   |   |   |   |   |   |    |   |
|          |   |   |   | • |   |   |    |   |
|          |   |   |   |   |   |   |    |   |
| <b>.</b> |   |   |   |   |   |   |    |   |
| •        |   |   |   |   |   |   |    |   |
|          |   |   |   |   |   |   |    |   |
|          |   |   |   |   |   |   |    |   |
|          |   |   |   |   |   |   |    |   |
|          |   |   |   |   |   |   |    | • |
|          |   |   |   |   |   |   |    |   |
|          |   |   |   |   |   | • |    |   |
|          |   |   |   |   |   |   |    |   |
|          |   |   |   |   |   |   |    |   |
|          |   |   |   |   |   |   |    |   |
|          |   |   |   |   |   |   |    |   |
|          | • |   |   |   |   |   |    |   |
|          |   |   |   |   |   |   |    |   |
|          |   |   |   |   |   |   |    |   |
|          |   |   |   |   |   |   | •  |   |
|          |   |   |   |   |   |   |    |   |
|          |   |   |   |   |   |   |    |   |
|          |   |   | • |   |   |   |    |   |
|          |   |   |   |   |   |   |    |   |

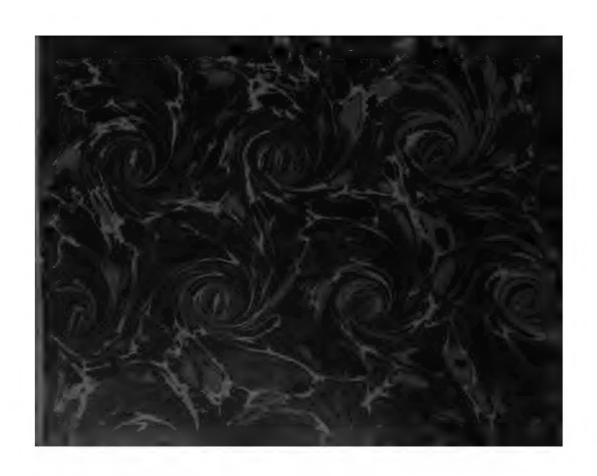

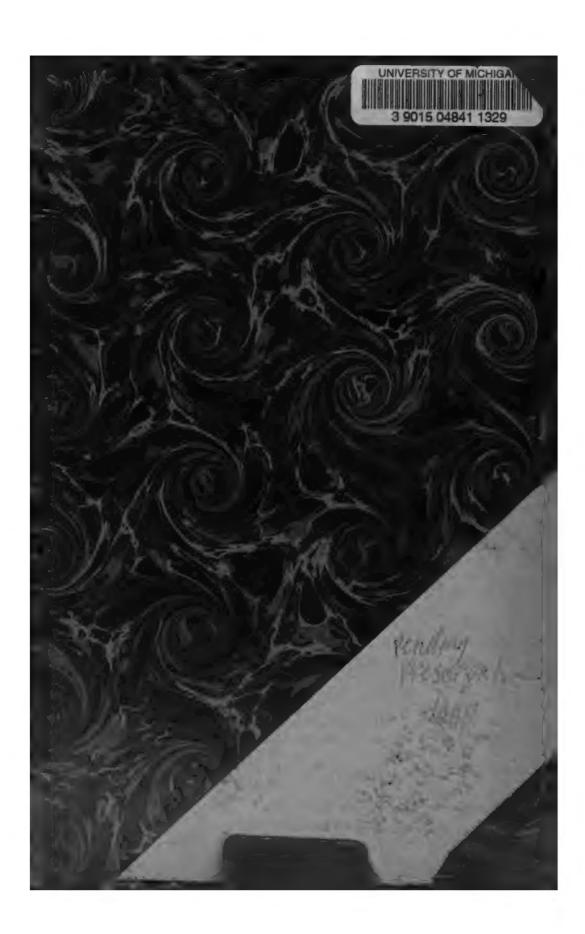